

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

312 4.71

UNS. 1/6 B. 8

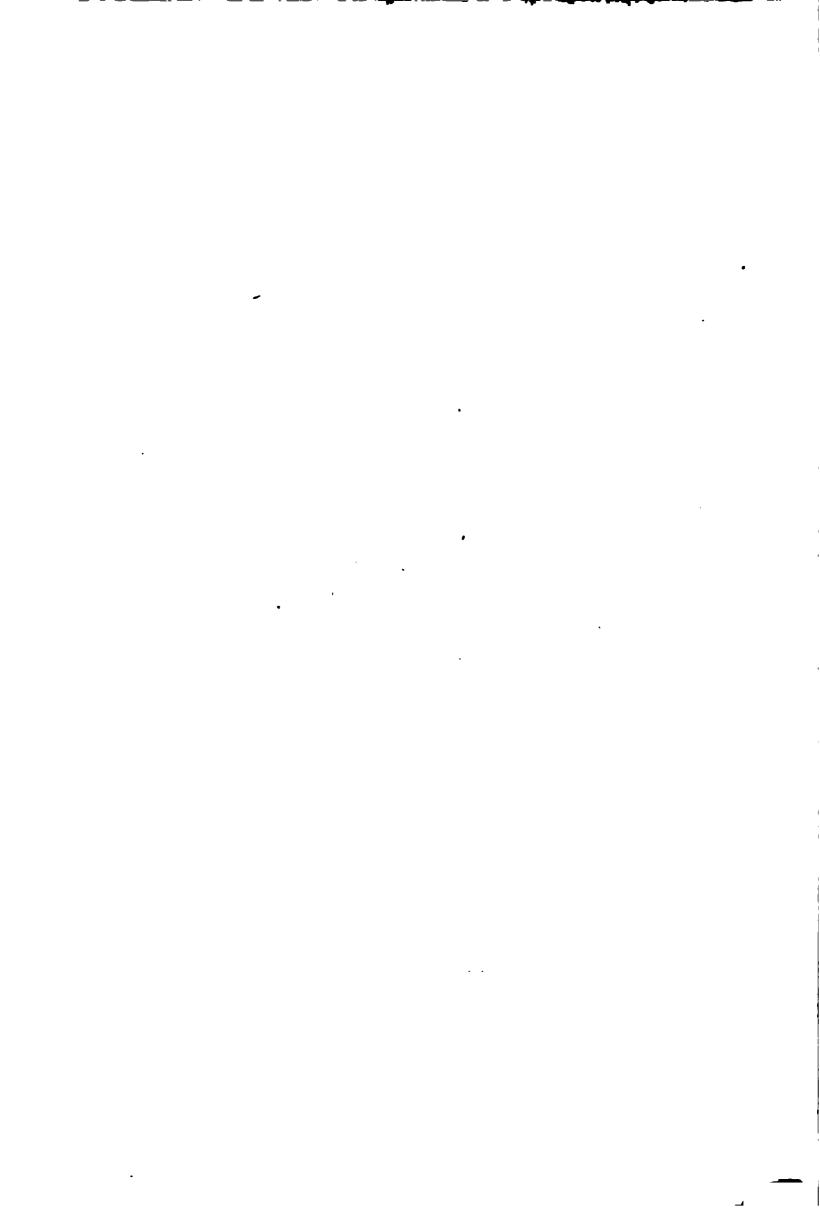

|   | • | , |   |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |
|---|---|---|---|---|-----------------------------------------|---|
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
| 1 |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   | • |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   | • |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   | • | ٠ |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   | •                                       |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   | • |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   | • |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         | • |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
| • |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   | • |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
| • |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   | • |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |
|   |   |   |   |   |                                         |   |

# Goethes

# Sämmtliche Werke.

# Vollständige Ausgabe

in zehn Bänden.

Mit Einleitungen von Karl Goedeke.

Fünfter Band.



Sintigari.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1885.



Drud von Gebrüber Aroner in Stutigart.

# Inhalt.

|            |            |          |       |             |     |     |    |     |    |     |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |            | Seite |
|------------|------------|----------|-------|-------------|-----|-----|----|-----|----|-----|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|------------|-------|
| Haleitun   | gen bon    | R. Go    | ebele |             | •   |     |    | •   | •  | •   | •  | • | • |   | •  | • | • | • |   | • | <b>V</b> - | -XII  |
| Bilhelm    | Reifters   | Banb     | erjak | re          |     | •   |    | •   | •  | •   | •  | • | • | • | •  | • |   | • | • |   | •          | 1     |
| Die Wah    | lverwan    | btscafte | n     | •           | •   | •   | •  | •   | •  | •   | •  | • |   |   | •  | • | • | • | • |   | •          | 316   |
| Unterhal   | tungen 1   | eutscher | r Au  | <b>S</b> g( | too | ınb | er | ter | ı  | •   | •  |   | • | • | •  | • | • |   |   |   | •          | 500   |
| Die gut    | en Beibe   | r        |       | •           | •   | •   | •  | •   | •  |     | •  | ٠ |   |   |    |   | • |   |   |   |            | 587   |
| Rovelle    |            |          | •     | •           | •   | •   |    |     |    | •   |    |   | • |   | •  | • |   |   |   | • | •          | 605   |
| Reife be   | r Söhne    | Regapt   | razo  | n <b>S</b>  |     | •   |    | •   |    |     | •  | • |   | • | ٠. | • |   |   |   |   | •          | 622   |
| Ramean     | & Reffe    | • •      |       | •           |     |     |    | •   |    |     | •  |   |   |   |    |   |   |   | • |   | •          | 634   |
| Anı        | nertunger  | t        |       | •           |     | •   |    | •   |    | •   | •  |   |   | • |    | • | • |   | ٠ | • | •          | 701   |
|            | hträgliche |          |       |             |     |     |    |     | _  |     |    | • |   |   |    |   |   |   |   |   |            |       |
|            | hadert     | _        |       |             |     |     |    |     |    |     |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |            |       |
|            |            |          |       |             |     |     |    |     |    |     |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |            |       |
| Ret        | e bei Er   | öffnung  | bes   | 31          | me  | na  | ue | r 9 | Be | rab | au | 3 | • |   |    |   |   |   |   |   |            | 871   |
|            | e jum A    |          |       |             |     |     |    |     |    |     |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |            |       |
|            | e jum A    |          |       |             |     |     |    |     |    |     |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |            |       |
|            | e über F   |          |       |             |     |     |    |     |    |     |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |            |       |
|            | leitunger  | _        |       |             | -   |     |    |     |    |     |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |            | -     |
| <b>4.3</b> | Amalia :   |          |       |             |     |     |    |     |    |     | _  | _ |   |   |    |   |   |   |   |   | _          |       |
|            |            | ,        |       | •           | •   | -   | -  | •   | •  | •   | •  | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | •          | VVI   |

|   | • |  | •, |
|---|---|--|----|
|   |   |  | •  |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   | - |  |    |
| • |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  | ·  |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |

# Einleitungen von K. Goedeke.

# Wishelm Zueisters Wanderjahre.

Awischen ben Lehrjahren Bilhelm Reifters und ben Banberjahren, wie wir fie gegenwärtig befigen, liegt ein volles Menschenalter. Beibe fteben in einem rein außerlichen Berhaltnis ju einander und werben burch nichts als ben Titel und die Sinführung von Personen, die aus den Lehrjahren bekannt und vertraut waren, mit einander verbunden. Die Banderjahre wurden querst 1807 bem Plan nach entworfen, beschäftigten ben Dichter bann, mit großen Unterbrechungen, faft bis an fein Lebensenbe. Der erfte Band erschien 1821, genügte jedoch fo wenig ben Anspruden bes Berfaffers, bag eine burchgreifenbe Umgestaltung nicht su bermeiben ichien. Diefe Umarbeitung begann Goethe 1825 und beendigte bieselbe im Rahr 1829, in welchem die beiden Theile der Banderjahre abgeschlossen erschienen. Die Redaction wurde taum mit ber Gorgfalt vorgenommen, bie Goethe fic bei feinen tunftlerischen Schöpfungen sonft immer zur beiligften Pflicht machte. Rleine Ergählungen und Rovellen, jum Theil fcon im achtzehnten Jahre hundert verfaßt ober entlehnt, follten fich, durch einen geistreichen Rahmen verbunben, ju einem Gangen gestalten und biefes Gange war bestimmt, bie Ibeen ber Lebrjahre ju erweiterter Birfung ju bringen. Die Ginwirfung bes vielgeftaltigen Lebens auf die Entwidlung ber Individualität eines begabten Menfoen follte jur Anicauung gebracht werben. Aber bas Leben ftellte fic nun nicht mehr in feiner frifden finnlichen Unmittelbarkeit bar, fonbern wurde unter hmbolisch-allegorischen Formen ergriffen. Der freie Blid gieng unter diesen abficilic gefammelten und gehäuften Rebeln verloren. Da war nicht mehr wie in Retaliens individuellen Reben, die sich ber allgemeinen Anwendung nicht entjogen, von pabagogischen Ansichten und Magregeln bie Rede, sonbern bas Ersiehungselement wurde in eine pabagogische Proving eingetleibet und zu einer utopischen Bunberlichkeit ausgebilbet. Um möglichst lebenbigen Bechsel in bie Erlebniffe bes wandernden Freundes ju bringen, war bas Gefet aufgestellt, bag er nicht langer als brei Rachte unter bemfelben Dache jubringen burfe; aber biet Gefes wurde mehr bem Autor als feinem Banbrer lästig und beshalb, man weiß nicht recht, weshalb erft jest, wieber aufgehoben, hatte aber, ba bie Befeitigung beffelben bon wefentlichen Folgen nicht begleitet ift, ebensowohl fortbestehen konnen. Den eigentlichen Rern bilben die kleinen Novellen, die anmuthige Flucht nach Neghpten und St. Joseph, schon 1807 geschrieben; die pilgernbe Thorin, icon 1788 nach bem Frangofichen überfest und burch bie unermartete Art, mit welcher bie Frembe die Bewerbung bes Baters und bes Sohnes abjulehnen weiß, eine achte Rovelle, und burch ben Muthwillen, eine acht frangöfifche. Andre, wie bas nußbraune Dabden (querft 1816 im Damentafdenbuch beröffentlicht), ber Mann bon fünfzig Jahren (baf. 1818), die neue Melufine (baf. 1817 und 1819), find mit dem Rahmen der Banderjahre in unlösliche Berbinbung gu bringen gesucht, verlieren aber burd bie Berftudlung und Berftreuung an Intereffe, ba man bas Gewaltsame und Billfürliche ber Ginfiechtung in bas größere Bange, bas boch nur um bes Eingeflochtenen willen ba ift, allzubalb gewahr wirb. In ber Beife bes gleichzeitig geschaffenen zweiten Theiles von Fauft find in diefem verbindenden Rahmen (ber ben Anfpruch bes Gelbstawedes erregt, aber nicht befriedigen tann, wenigstens in fünftlerifder Sinfict nicht, ba bie Lehrjahre nicht weiter geführt zu werden brauchten, ober, wenn bie Korte führung beliebt wurde, im klaren Lichte bes heitern Lebens ju gestalten waren) febr anfebnliche Reichthumer reifer Lebensweisheit mehr verftedt als offen gezeigt worben. Die Form hat etwas Widerstrebendes. Das Unscheinbare wirb jum Bebeutenben erhoben; bas Befentliche mehr geheimnigvoll angebeutet, als nach Burben behandelt. Der Stil ift, wie in ben Berten bes Greifes im Allgemeinen, fo bier insbesondre burch die befannte biplomatifche Behandlung nicht angiebenb, wenigstens nicht zu ben Dingen selbst bingiebenb. Benn ber Dichter in fontal. tifcher Beziehung bie größte Deifterschaft bethätigt, so bermeibet er mit Absicht, ben Gebanken runb, fraftig und pracis ausjufprechen, und gleitet lieber mit einer behaglichen Breite über bie Dinge bin, als bag er fie, wie einft ber junge Grethe, frifc und ted hinstellen mochte. Daß auch in biefen Gigenschaften teine eigensinnige Billfür ju erkennen ift, wird beutlich, wenn man fich erinnert, bag Goethe bei Bollenbung ber Banberjahre achtzig Jahr alt war, und bag es bem behaglichen Alter eigen ift, die Dinge ber realen und idealen Belt verflüchtigter wieberzugeben, eine Fülle von eigner Lebenserfahrung voraussesenb, über bie ber Blid wie von hobem Berge nur jufammenfaffend bingleitet, ohne fich viel um bie fcarfen Reflege ber einzelnen Gestalten zu tummern.

# Die Bahlverwandtschaften.

In die Reihe der kleinen Rovellen und Erzählungen, die Goethe seit Anfang bes Jahrhunderts für Wilhelm Meisters Wanderjahre vorbereitete, sollten auch die Wahlverwandtschaften eingefügt werden. Allein bei der näheren Durcharbeitung im Gedanken erweiterte sich der Plan. Er wurde deshalb zu selbsistandiger Aussührung bestimmt, im Jahr 1808 schriftlich entworfen und theils in diesem, theils im folgenden Jahre ausgearbeitet und rasch dem Druck übergeben. Nachbem das Septemberheft des Worgenblattes eine (von Goethe herrührende) vorsläusige Nachricht darüber gebracht hatte, erschien der Roman im October 1809 im Cotta'schen Berlage. Er fand eine seltsame Aufnahme. Die dem Goetheschen Lebenskreise örtlich Räherstehenden waren überrascht, in dem Architekten einen

Baufunftler Engelbarbt aus Raffel, in Ottilie eine Angehörige bes Frommannfden Saufes in Jena, in anberen Gestalten anbere Berfonen, wenn auch 'nur ber außeren Ericeinung nach' wieber ju finben, und riethen im Aussburen ber Berfonen auf wirklich gebachte Schidfale. Diefen Deutungen raumte Goethe fvater ihre Berechtigung ein, indem er wenige Jahre bor feinem Tobe gestand, bag in ben Bablverwandticaften überall leine Reile fei, die er nicht felber erlebt babe, nur teine Beile (fügte er bie hoffnung aller Deuter abidneibend foaleid bingu) fo, wie er fie erlebt habe. In entfernteren Rreifen und bei Lefern ober Beurtheilern, bie von ben ftofflichen Beziehungen nicht unterrichtet waren, theilten fic bie Anficten. Die Jungeren und Empfänglichen ftromten bon Bewanderung über; Frang Baffow fand barin einen Schat von Berftand und Liebe, von claffifder Bollenbung und emiger Jugendglut; Beinrich Bog mar es, als ob Goethe hier ben gangen Reichthum feiner Erfahrungen und Lebensansichten babe nieberlegen wollen, allein er fei unerscöpflich, wie bie Gottheit. Fr. 3. Racobi war febr voll Unwillen über bas Wert und nannte es eine himmelfahrt ber boffen Luft, mabrend Fr. Röppen in Landshut zwar weniger barüber erbittert war, fic aber nicht bafur begeiftern tonnte und bie Sand eines alten Scriftftellers fpurte. Die unbefangenen Freunde, wie Belter, ftanben ber Erfeinung anfänglich verlegen gegenüber und wußten nicht recht, was fie aus Ramen und Inhalt maden follten, und Goethe butete fic wohl, über ein Bert, bas er felbft als eine Art von Senbidreiben an feine Freunde bezeichnete, fic in erlauternden Confessionen gu ergeben. Auch bier tann nicht in eine Entwidlung ber Dichtung nach ihren Ginzelnheiten eingegangen werben; bas Gange liegt bier bor und die Berfolgung ber Idee durch bas Wert felbft muß bem billigen Lefer überlaffen bleiben.

Der Name bes Romans ift von ber demischen Bezeichnung bes Processes bergenommen, wo gebundene ungleichartige Rorper aus ber Berbindung ju anberer Berbinbung ftreben. Dies lediglich aus ber Biffenfcaft entlehnte Bezeichnen eines abnlichen fittlichen ober unfittlichen Processes im burgerlichen Leben ift von ben Segnern bes Dichters, an benen es ibm auf feiner Lebensftufe gefehlt bat, jo ausgelegt worden, als habe er bas Gefen bes freien Billens aufheben und bie mit ber bürgerlichen Sitte in Conflict gerathenbe Berirrung als ein Raturgefes ju rechtfertigen, wenigstens boch ju entschulbigen versucht. Gerabe bas Segentheil hat er, wenigstens in ber hauptgestalt ber Dichtung bargestellt, inbem er bie unschuldig souldige Ottilie burch die consequent bis jum Meußersten geführte Ablehnung ber Anforberungen ber Ratur bie Freiheit bes Billens retten latt. Wer die Reit, in welcher die Bablverwandtschaften entftanden, aus der inneren Geschichte Deutschlands vor und balb nach ber Auflösung bes preußischen Staats und ihrer Arfachen und Folgen hat tennen lernen, ober wer ben Reflex biefer Zuftanbe in ber bamaligen Unterhaltungeliteratur fich vergegenwärtigen tann, ber weiß auch, bag Goethe einen freffenben Schaben ber Reitgenoffen nur wie der Bhyfiolog und Patholog ein Präparat behandelt hat, aber dabei bennoch nicht fieben geblieben ift, sonbern binter ben gerruttenben Beibenschaften ber Denfchen ben Blid in ben lieblichen Frieben ber Ratur eröffnet hat, über welche bie Menfchen bilbenbe Gewalt haben, während fie fich felbft nicht jum Frieben ber Liebe bilben, wohl tonnen, mitunter auch wollen, aber es boch verfehlen. Die Reigungen, die vor ber eingegangenen Berbindung schulblos gewesen sein würden, werben, ba fle aus ber Berbinbung berausftreben, bie burch ein boberes Gefet geheiligt ift, jur Sould und jur Berftorung. Die Bezeichnung allein, welche ber Frucht biefer Sould gegeben wird (ein Rind im doppelten Chebruch gezeugt) war hinreichend, bem Dichter ben Borwurf zu ersparen, als ob er Bofes gut genannt und eine Erfceinung, die boch aus ber Belt nicht weggeleugnet werben tann, beshalb gebilligt, wohl gar als ein Gefes ber Ratur über bas Befet ber Sitte gestellt habe, weit er fie mit vollenbeter Runft behandelie. Aber unfer feines Bublitum, bamals wie beute, und vielleicht für immer, verlangt, bağ bie Moral immer gleich ausführlich in ber Dichtung ju Gerichte figen foll, ba bod ber Dicter berlangen barf, bag bas Publifum jur Beschauung seiner Runftwerte fo viel Moral mitbringen foll, um gut und bos als gut und bos ju ertennen und bie Gerechtigteit an ben bichterifden Gestalten, nicht aber am Dicter, ber Bofes bos und Gutes gut gebildet bat, ergeben laffe.

# Unterhaltungen.

3m Jahre 1788 begann Goethe bie 'Unterhaltungen beutider Musgewanderten', feste biefelben im nachften Jahre fort und folog fie im Jahre 1795 mit bem Märchen ab. Sie erschienen zuerst im ersten Jahrgange von Schillers Horen 1795 und wurden bann unverandert 1808 in ben zwölften Band ber gefammelten Berte aufgenommen. — Eine beutsche Abelsfamilie, vom linten Rheinufer vor ben Frangofen geflüchtet, befindet fic, nachdem biefe jurudgebrangt, Frantfurt befreit und Mainz eingeschloffen, im Frühjahr 1793 auf einem am rechten Rheinufer belegenen Gute ber Baroneffe bon C. feit langerer Beit jum erften Male wieber in einer behaglichen Lage, soweit die unfichre Beit es gestattet. Aber bie innre Berichiebenheit ber Anfichten über politifde Gegenftanbe lagt einen bauernben Buftand nicht auffommen. Ein Better bes Squfes, Rarl, ift ein leibenschafts licher Berfecter ber Revolutionsibeen, beren Betwirklichung ihn freilich felbft vertrieben bat. Bon ibm vorzuglich geht ber Unfrieden aus. Er gerath mit einem verehrten Gafte ber Baroneffe über die Franzosen und Mainzer Clubbiften beftig jufammen und veranlagt burch fein bigiges, alle Gebote bes guten Sons bernadläffigenbes, allen Bflichten ber Gaftfreunbicaft Sohn fprecenbes Benehmen ben Gegner, bas haus ploglich ju raumen. Die Gefelligfeit ift geftort, Unbehagen an bie Stelle getreten. Unmuthig fpricht bie Baroneffe ein ernftes Bort und verbannt jedes politifde Gefprach aus ber allgemeinen Unterhaltung. alter Geiftlicher übernimmt bie Roften berfelben und ergablt ju biefem Swede einige Gefcichten, juerft eine Gefpeufterhiftvrie, ber fich einige bon Andern ergablte Anetboten delicen Inhalts anfoliegen, bann eine moralifche Robelle, barauf eine Meine Familiengeschichte und julest ein Marchen; mit Ausnahme bes letten alles einfach, plan, flar, faglich; bas Marchen bingegen buntel, berwirrend und beshalb wie ber zweite Theil bes Fauft ben Deutungsversuchen ber Erklärer am meisten Spielraum bietenb.

Den Rahmen ber 'Unterhaltungen' fand Goethe bei ben altern Rovelliften bes Orients und Occidents bor. Irgend eine bestimmte Beranlaffung führt Denfoen gufammen, unter benen, bis bie Beranlaffung aufhört, Gefcichten ergablt werben. Darauf beruben bie alten indischen Betalgeschichten, die gabeln bes Bibbai, bas Bapagaienbuch, bie fleben weisen Reifter, Taufenb und eine Radt, ber Decameron bes Boccacio, Chaucer, bie unvollenbeten Gartenwochen bes Cervantes und jablreiche andre Rovellenbucher, die eine folche bestimmte Beranlaffung an die Spise ftellen und aufboren, wenn ber Ronig Bitram nicht mehr ju antworten weiß, wenn ber Gobn wieber fprechen und fich gegen bie Stiefmutter rechtfertigen barf, wenn bie Beft au Moreng aufbort ober fonft auf irgend eine Beife ber gleich ju Anfange vorhergezeigte Schluß gekommen ift. Bei Goethe ift tein Abichluß; Die Gefdichten batten noch lange fortgeführt werben tonnen, bis jum Soluffe ber frangofifchen Revolution, bis jur Ginnahme von Dains, bis gur Berfohnung Rarls mit bem Gegner ober ju einem anbern Bunite, auf bem man teine fernere Rovelle erwarten burfte. Goethe felbft fühlte biefen Rangel ber Form; er nennt bie 'Unterhaltungen' einen 'fragmentarifden Berjud' und in einem Briefe an Schiller vom 3. Rebruar 1798 fagt er, es liege ibm ein halb Dugend Marden und Gefdichten im Ginn, die er als zweiten Theil ber Unterhaltungen feiner Ausgewanderten bearbeiten und 'bem Gangen noch auf ein gewiffes Ried belfen werbe'. Auch in bem Gingange felbft liegen Domente genug, die auf eine weitere Ausführung ber Rahmenergablung ju ichließen berechtigten. Beber Louises noch Friedrichs Berhaltniffe merben weiter entwidelt, und bei ber Dekonomie in Goethes Compositionen ließ sich erwarten, bas er felbft mit ben Leuten ber Baroneffe, bie gleich Anfangs lebendig, wenn auch nur als Rebenbersonen, eingeführt werben, weitergebenbe Abfichten berfolgen wollte. - Der Gingang ber 'Unterhaltungen' ift für ein Glaubensbetenntnig Soethes über die frangofische Revolution genommen und beshalb verurtheilt worben. Goethe gibt bem Berfechter ber Revolution, Rarl, allerbings Unrecht, aber nicht aus materiellen, fonbern aus formellen Grunben; Rarl berlett bas Gaftrect, er wunicht ber Guillotine in Deutschland eine gesegnete Ernte, er wirb gegen ben Gebeimerath perfonlich beleibigenb. Dan bat aber gar nicht nothig, Soethe zu entschuldigen; er tritt offenbar auf bie Seite, die ber bigige Revolus tisnsfreund angreift; er betennt fich fon baburd, bag er einem Berfecter ber Reufranten Die Unarten beilegt, bie Rarl zeigt, felbft jum Gegner ber bon biefem perfoctenen Sade. Und warum follte er nicht? Bar es benn 1798 ju billigen, wenn fic ein Deutscher Angefichts bes Mainger Baterlanbsverraths für bie Sache ber Revolution erflarte ? Ram nicht Alles fo, wie es Goethe von ben Frangofen poraussagen läßt? Sie intereffierten fich bei ber Capitulation von Maine nicht im Geringften um bas Soidfal ber Berrather bes Baterlanbes und überliegen fie ben alliterten Siegern. — Wer ber Rahmen ift nicht fertig geworben. Bobin Goethe mit feinen Berfonen gielte, ift nicht ficher ju beftimmen. hat er mit ihnen auch die Refultate gieben wollen, welche man in feinen Bramiffen ertennen

will, die Berurtheilung der Terroristen; wer ihn darüber selbst verurtheilt, steht ihm nicht ohne Leidenschaft entgegen und kann schan deshalb nicht Richter über ihn sein.

Die eingelegten Ergählungen find entlehnte. Die erfte von ber Sangerin Antonelli ift einer Begebenheit nachergablt, welche bie Schaufpielerin Clairon erlebt haben will. Goethe tannte ben Bericht ber Clairon aus einem frangofficen Unterhaltungsblatt; Frau v. Stein erfannte beim erften Anblid bie Gefdichte wieder und wunderte fic, wie Goethe bagu tomme, eine fo verbreitete Geschichte für ein so respektables Journal wie Schillers Horen beigustenern. Ihr waren auch die aus Bassompierres 'sehr befannten Memoiren' entlehnten Geschichten nicht neu; fie wunderte fich nur, wie man bergleichen für Gefpenftergeschichten ausgeben tonne, ba fie boch torperlich genug feien. So urtheilte bamals bie Gesellschaft und jo urtheilt fie noch heute. Die fünftlerische Form, die diese Geschichten' in Goethes Behandlung erhalten haben, blieb unbeachtet. Auch bei ber Rlopfgeschichte, die 'Bruber Fris' ergabit, fiel ber Frau v. Stein fogleich bie Quelle ein: 'Derr v. Bannewig' hat fle ergablt; fle bat fich im Saufe feiner Eltern jugetragen. Das biefe Grjahlung, in welcher ber Sput mit einem febr energifoen Mittel beenbet wirb, nur beshalb auf bie unerklärt gelaffene von ber Antonelli folgt, um mit etwas Scherzhaftem abzuwechseln, latt fich leicht ertennen. Entsehnt ift auch die Geschichte von der jungen einsamen Frau und dem tugenbhaften Procurator, der, um die Sinnlickleit der verliebten Frau zu vertreiben, ihr vorfolagt, fein Gelübbe ibm jur Salfte abzunehmen und einen Monat für ion au faften. Diefe in ben Prebigtbudern bes Mittelalters mehrfach umlaufenbe Cefdicte nahm Goethe aus ber zwölften Robelle bes Malefpini, ber fie feiner Reit wieber aus ben cent nouvelles des burgundischen hofes geschöpft hat. — Die Entlehnung biefer Geschichten lagt vermuthen, bag auch die Familiengeschichte, in welcher ber Cohn ben Bater beftiehlt, fein Berbrechen aber bereut und bust, nicht frei erfunden worben. Etwas Aehnliches liegt Ifflands Schaufpiele, Berbrechen aus Chrsucht, jum Grunde, wo ber junge Rubberg die Raffe befliehlt und zwar aus abnlichen Beranlaffungen wie hier Ferbinanb. Die innere Lofung ift aber verfcieben; Iffland lagt ben Defect burch Anbere erfegen und ber Berbrecher barf fic entfernen, nachdem er bas Bersprechen gegeben, nicht hand an fic gu legen; er nimmt bas Bewußtsein ber Sould als Strafe mit fic, wahrend · hier Ferdinand durch eigne Anstrengung ben Gras erzielt und sich innerlich laus tert. - Ueberblidt man bie beutsche Literatur bis ju ber Beit, in welcher Goeihe biefe fleinen Erzählungen nieberfcrieb, fo treten fie als bie erften Musterftuce in ihrer Art auf; es find bie erften Gespenkerhiftorien, bie erften Robellen, bie erften Ramiliengeschichten, bie in engen Rahmen ben anethotenhaften Stoff innerlich bollftanbig und außerlich mit vollommener Objectivität behandeln; fle find entlehnt, aber die Robellenliteratur beruht auf Tradition, und nicht ber Stoff, sondern die Behandlung macht ihren Werth. Die größten Robelliften baben ben geringften Anspruch auf Gelbstftanbigkeit in Erfindung ber Stoffe; aret find fie nur baburd, bat fie bem borgefundenen Stoffe eine Geftalt gegeben, welche bie einzig mögliche zu fein scheint, um bie in bemfelben liegenben

Remente mit Rothwendigkeit zu begründen und allseitig zu entfalten. Aur der dramatische Dichter kann einen weiteren Schritt wagen, indem er den Stoff so umbildet, das Alles in körperlichen Gestalten unmittelbar lebendig wird. Wer aber möchte nach Goethe die Geschichte des Procurators noch einmal zu behandeln mit Glüd unternehmen?

Das Rarden von der Erlösung bes Bringen und ber sconen Lilie ift für ein politisches ausgegeben. Da die Politik burch das Gebot der Baronesse von den Unterhaltungen ausgeschloffen ift, erkennt man zwar, das auch ein politifer Charafter bes Mardens nicht ftatihaft fei; aber man hilft fich mit ber Annahme, es fei hier ironifc gezeigt, bag trog bes ausbrudlichften Berbotes bie Politif beunoch einbringe; nur verhult. Das Gange foll gegen bie frangofische Revolution gerichtet fein. Es liegen Deutungen von Sartung, Sotho, Gubrauer, Cofcel, Rosentranz, Dünger (Herrigs Archiv 1847, 283 ff., wo man die Uebrigen nachgewiesen findet) und von Anbern vor, aber tein Erflärer ift mit bem anbern jufrieben. Es liegt auch eine Erlarung von Schiller por, an bie man fich freilich nicht tehrte. Er fdreibt am 16. Robember 1795 an Cotta: Bom Goethe'fden Marden wird bas Bublicum noch mehr erfahren. Der Soluffel liegt im Marden selbft.' An Goethe schreibt er am 29. August 1795, einige Tage nach Empfang ber erften Balfte: 'Das Marchen ift bunt und luftig genug, und ich finde bie 3bee, beren Sie einmal ermähnten, "bas gegenseitige Gulfeleiften ber Rrafte und das Burudweisen auf einander", recht artig ausgeführt. Uebrigens baben Sie burd biefe Behandlungsweise fich die Berbinblichteit aufgelegt, bag Alles Symbol fei. Ran fann fich nicht enthalten, in Allem eine Bebeutung ju fucen. Das Cange geigt fic als bie Brobuction einer febr froblicen Stimmung.' Die 'Sbee', 'ber Soluffel' wirb im Marden offen bargelegt: 'Gin Gingelner', fagt ber Alte mit ber Lampe, bilft nicht, fonbern wer fich mit Bielen aur rechten Stunde bereinigt', und balb barauf: Bir find jur gludlichen Stunde beifammen, jeber verrichte fein Amt, jeber thue feine Pflicht und ein allgemeines Glad wird die einzelnen Somerzen in fic auflosen, wie ein allgemeines Unalad einzelne Freuben verzehrt.' Erwägt man bie thatfachliche Birtung ber vereinten Rrafte im Marden felbft, bie, bag bie von ber Rraft, bem Glange unb der Belsheit ausgestattete, von der Liebe gebildete herrschaft im Tempel jur Beltung gelangt, fo bat man bie allgemeine 3bee ficher gefunden und braucht fic bann nicht bei ber Deutung ber einzelnen Figuren auf bestimmte Krafte abjumaben. Man liest ein Marden und zwar ein Goethe'iches, bas, an frangofiiden Muftern gebilbet, nach biefen Muftern aufzufaffen ift. Der Charafter ber frangoficen gemachten Marden besteht aber lebiglich im freien Spielenlaffen ungezägelter Phantafte, bes willfürlichen Berwanbelns natfirlicher Arafte, ber Umfebrung ber Phyfil. Das Schwere fcwimmt leicht auf bem Leichteren, bas Lidt verurfact leinen Schatten u. bgl. Gine fo willfürlich ichaltenbe Ginbilbungstraft lagt teine fichere Deutung im Gingelnen ju und hat ihre Freude baran, mit ihren 'bunten, luftigen' Erfinbungen ben Deutenben ju neden. Das ift benn aud bei bem Goethe'iden Marden ber gall. Goethe felbft hatte feinen 'Spag' baran, 'bie achtjehn Figuren biefes Dramatis als fo viele Rathfel ben Rathfelliebenben' vorzustellen und über bie einlaufenben Deutungen zu lachen. Das Schiller über ben Sinn bes Marchens ununterrichtet geblieben fein follte, ift mehr als unwahrscheinlich. Die Deutungen felbst werben freilich nicht aufhören; benn 'in bergleichen Dingen erfindet die Phantafie felbst nicht fo viel, als bie Tollheit ber Menschen wirtlich aushedt'. Die Aufnahme bes Märchens war bas mals eine febr beifällige. 28. v. humbolbt schreibt am 20. Robember 1795 an Shiller (nach bem Original), in bem Horenhefte sei neben Schillers Elegie bas Märchen bas Borgüglichfte. Es ftrablt orbentlich unter ben Unterhaltungen bervor, und ich fürchte mich schon, wenn an biefe leichte und bubiche Ergablung bas grobe Fraulein wieber ihre Gloffen knüpfen wirb. Das Marchen hat alle Gigenschaften, bie ich von biefer Gattung erwartete, es beutet auf einen gebantenvollen Inhalt bin, ift bebend und artig gewandt und verfest bie Phantaffe in eine so bewegliche, oft wechselnbe Scene, in einen so bunten, schimmernben und magischen Rreis, bag ich mich nicht erinnere, in einem beutschen Schriftfteller fonft etwas gelefen zu haben, bas bem gleich tame'. Aug. Bilb. Solegel war babon 'entjudi'; für Chamiffo war es 'ein wunberbares großes Ding', es löste fich für ihn aber nur in vielfachen beweglichen Abnbungen auf, und er zweifelte, daß man es, mit Birtel und Bintelmaß in die Profa flachgebruck, conftruieren ober nur in Menidensprace bie Riguren nennen tonne. Die Romantifer fußten auf bem Goethe'schen Mufter und bilbeten banach ihre ebenfo willfürlichen Marchen, bis man mit bem Charafter bes echten, nicht gemachten Märdens genauer befannt wurde und über jene symbolischen und allegorischen Erfindungen weniger vortheilhaft bacte.

(Ueber bie Reben bal, bie Ginleitung ju Bb. VII. G. XI.)

# Wilhelm Meisters Wanderjahre

roda

# Die Entsagenden.

Erftes Buch.

# Erstes Rapitel.

## Die flucht nach Aegnpten.

Im Schatten eines mächtigen Felsen saß Wilhelm an grauser, bedeutender Stelle, wo sich der steile Gebirgsweg um eine Ede herum schnell nach der Tiefe wendete. Die Sonne stand noch hoch und erleuchtete die Gipfel der Fichten in den Felsengründen zu seinen Füßen. Er bemerkte eben etwas in seine Schreibtafel, als Felix, der umhergeklettert war, mit einem Stein in der Hand zu ihm kam. Wie nennt man diesen Stein, Bater? sagte der Knabe.

36 weiß nicht, verfette Wilhelm.

Ift das wohl Gold, was darin so glanzt? sagte Jener.

Es ist keinst versetzte dieser; und ich erinnere mich, daß es die Leute Ragengold nennen.

Ragengold! jagte der Anabe lächelnd; und warum?

Bahricheinlich, weil es falich ift und man die Ragen auch für

falich hält.

Das will ich mir merken, sagte der Sohn und stedte den Stein in die lederne Reisetasche, brachte jedoch jogleich etwas Anderes hervor und fragte: Was ist das? "Eine Frucht," versetzte der Vater, "und nach den Schuppen zu urtheilen, sollte sie mit den Tannenzapsen verwandt sein." — Das sieht nicht aus wie ein Zapsen, es ist ja rund. — "Wir wollen den Jäger fragen; die kennen den ganzen Wald und alle Früchte, wissen zu saen, zu pflanzen und zu warten, dann lassen die Stämme wachsen und groß werden, wie sie können." — Die Jäger wissen Alles; gestern zeigte mir der Bote, wie ein Hirsch über

ben Weg gegangen sei; er rief mich zurück und ließ mich die Fährte bemerken, wie er es nannte; ich war darüber weggesprungen, nun aber sah ich deutlich ein Paar Rlauen eingedrückt; es mag ein großer Hirsch gewesen sein. — "Ich hörte wohl, wie du den Boten ausfragtest." — Der wußte viel und ist doch kein Jäger. Ich aber will ein Jäger werden. Es ist gar zu schön, den ganzen Tag im Walde zu sein und die Bögel zu hören, zu wissen, wie sie heißen, wo ihre Rester sind, wie man die Eier aushebt oder die Jungen; wie man sie süttert und

wenn man die Alten fängt: das ift gar zu luftig.

Raum war dieses gesprochen, so zeigte sich den schrossen Weg herab eine sonderbare Erscheinung. Zwei Anaben, schon wie der Tag, in sarbigen Jäcken, die man eher für ausgebundene Hemden gehalten hätte, sprangen einer nach dem andern herunter, und Wilhelm fand Gelegenheit, sie näher zu betrachten, als sie vor ihm stutten und einen Augenblick still hielten. Um des ältesten Haupt bewegten sich reiche blonde Locken, auf welche man zuerst blicken mußte, wenn man ihn sah, und dann zogen seine klar-blauen Augen den Blick an sich, der sich mit Gefallen über seine schone Gestalt verlor. Der zweite, mehr einen Freund als einen Bruder vorstellend, war mit braunen und schlichten Haaren geziert, die ihm über die Schultern herabhiengen, und wovon der Widerschein sich in seinen Augen zu spiegeln schien.

Wilhelm hatte nicht Zeit, diese beiden sonderbaren und in der Wildniß ganz unerwarteten Wesen näher zu betrachten, indem er eine männliche Stimme vernahm, welche um die Felsecke herum ernst, aber freundlich herabries: Warum steht ihr stille? versperrt uns den Weg nicht!

Wilhelm sah auswärts, und hatten ihn die Kinder in Berwunderung gesett, so erfüllte ihn Das, was ihm sett zu Augen kam, mit Erstaunen. Ein-derber, tüchtiger, nicht allzugroßer junger Mann, leicht geschürzt, von brauner Haut und schwarzen Haaren, trat frästig und sorgfältig den Felsweg herab, indem er hinter sich einen Esel sührte, der erst sein wohlgenährtes und wohlgeputztes Haupt zeigte, dann aber die schöne Last, die er trug, sehen ließ. Ein sanstes, liedenswürdiges Weid saß auf einem großen, wohlbeschlagenen Sattel; in einem blauen Mantel, der sie umgab, hielt sie ein Wochensind, das sie an ihre Brust drückte und mit undeschreiblicher Liedlichseit betrachtete. Dem Führer gieng's wie den Kindern: er stutzte einen Augenblick, als er Wilhelmen erblickte. Das Thier verzögerte seinen Schritt, aber der Abstieg war zu sah, die Vorlberziehenden konnten nicht anhalten, und Wilhelm sah sie mit Verwunderung hinter der vorstehenden Felswand verschwinden.

Nichts war natürlicher, als daß ihn dieses seltsame Gesicht aus seinen Betrachtungen riß. Neugierig stand er auf und blickte von seiner Stelle nach der Tiefe hin, ob er sie nicht irgend wieder hervorkommen sähe. Und eben war er im Begriff, hinadzusteigen und diese sonderbaren Wanderer zu begrüßen, als Felix herauftam und sagte: "Bater,

barf ich nicht mit diesen Kindern in ihr Haus? Sie wollen mich mitnehmen! Du follst auch mitgehen, hat der Mann zu mir gesagt. Romml dort unten halten sie."

"36 will mit ihnen reben," berfette Wilhelm.

Er sand sie auf einer Stelle, wo der Weg weniger abhängig war, und verschlang mit den Augen die wunderlichen Bilder, die seine Ausmerksamkeit so sehr an sich gezogen hatten. Erst jest war es ihm möglich, noch einen und den andern besondern Umstand zu bemerken. Der junge rüstige Rann hatte wirklich eine Polirart auf der Schulter und ein langes schwankes eisernes Winkelmaß. Die Kinder trugen große Schilsbilchel, als wenn es Palmen wären; und wenn sie von dieser Seite den Engeln glichen, so schleppten sie auch wieder kleine Kördchen mit Eswaaren und glichen dadurch den täglichen Boten, wie sie über das Gebirg hin und her zu gehen psiegen. Auch hatte die Rutter, als er sie näher betrachtete, unter dem blauen Mantel ein röthliches, zartgesärdtes Unterkleid, so daß unser Freund die Flucht nach Aegypten, die er so oft gemalt gesehen, mit Verwunderung hier vor seinen Augen wirklich sinden mußte.

Man begrüßte sich, und indem Wilhelm vor Erstaunen und Aufmerksamkeit nicht zu Wort kommen konnte, sagte der junge Mann: "Unsere Kinder haben in diesem Augenblicke schon Freundschaft gemacht. Wollt Ihr mit uns, um zu sehen, ob auch zwischen den Erwachsenen

ein gutes Berbaltnig entsteben tonne?"

Wilhelm bedachte sich ein wenig und versetzte dann: "Der Anblick eures lleinen Familienzuges erregt Vertrauen und Neigung und, daß ich's nur gleich gestehe, eben sowohl Neugierde und ein lebhastes Verslangen, euch näher kennen zu lernen. Denn im ersten Augenblicke möchte man bei sich die Frage auswerfen: ob ihr wirkliche Wanderer, ober ob ihr nur Geister seid, die sich ein Vergnügen daraus machen, dieses unwirthbare Gebirg durch angenehme Erscheinungen zu beleben.

"So kommt mit in unsere Wohnung," sagte Jener. "Kommt mit!" riesen die Kinder, indem sie den Felix schon mit sich fortzogen. "Kommt mit!" sagte die Frau, indem sie ihre liebenswürdige Freund-

lichkeit von dem Saugling ab auf den Fremdling wendete.

Chne sich zu bedenken, sagte Wilhelm: "Es thut mir leid, daß ich euch nicht sogleich solgen kann. Wenigstens diese Nacht noch muß ich oben auf dem Gränzhause zubringen. Mein Mantelsack, meine Papiere, Alles liegt noch oben, ungepackt und unbesorgt. Damit ich aber Wunsch und Willen beweise, eurer freundlichen Einladung genug zu thun, so gebe ich euch meinen Felix zum Pfande mit. Morgen bin ich bei euch. Wie weit ist's hin?"

"Bor Sonnenuntergang erreichen wir noch unsere Wohnung,"
sagte der Zimmermann, "und von dem Gränzhause habt Ihr nur noch
enderthalb Stunden. Euer Anabe vermehrt unsern Haushalt für diese

Rade: morgen erwarten wir Euch."

Der Mann und das Thier setzen sich in Bewegung. Wilhelm sah seinen Felix mit Behagen in so guter Gesellschaft; er konnte ihn mit den lieben Engelein vergleichen, gegen die er frästig abstach. Für seine Jahre war er nicht groß, aber stämmig, von breiter Brust und kräftigen Schultern; in seiner Natur war ein eigenes Gemisch von Herrschen und Dienen; er hatte schon einen Palmzweig und ein Körbchen ergrissen, womit er Beides auszusprechen schien. Schon drohte der Zug abermals um eine Felswand zu verschwinden, als sich Wilhelm zusam= mennahm und nachrief: "Wie soll ich euch aber erfragen?"

"Fragt nur nach Sankt Joseph!" erscholl es aus der Tiese, und die ganze Erscheinung war hinter den blauen Schattenwänden verschwunden. Ein frommer mehrstimmiger Gesang tonte verhallend aus der Ferne, und Wilhelm glaubte die Stimme seines Felix zu unterscheiden.

Er stieg auswärts und verspätete sich dadurch den Sonnenuntergang. Das himmlische Gestirn, das er mehr denn einmal verloren hatte, erleuchtete ihn wieder, als er höher trat, und noch war es Tag, als er an seiner Herberge anlangte. Nochmals erfreute er sich der großen Gebirgsansicht und zog sich sodann auf sein Zimmer zuruck, wo er sogleich die Feder ergriff und einen Theil der Nacht mit Schreiben zubrachte.

## Wilhelm an Natalien.

Run ift endlich die Sobe erreicht, die Sobe des Gebirgs, bas eine mächtigere Trennung zwischen uns setzen wird, als der ganze Landraum bisher. Für mein Gefühl ift man noch immer in der Rabe seiner Lieben, so lange die Ströme von uns zu ihnen laufen. Heute kann ich mir noch einbilden, der Zweig, den ich in den Waldbach werfe, könnte füglich zu Ihr hinabschwimmen, könnte in wenigen Tagen bor Ihrem Garten landen; und jo fendet unfer Geift feine Bilder, das Herz seine Gefühle bequemer abwärts. Aber drüben, fürchte ich, stellt sich eine Scheidewand der Einbildungstraft und der Empfindung entgegen. Doch ift das vielleicht nur eine voreilige Beforglichkeit: benn es wird wohl auch bruben nicht anders fein als hier. Was konnte mich von dir icheiden! von dir, der ich auf ewig geeignet bin, wenn gleich ein wundersames Geschick mich von bir trennt und mir den himmel, dem ich so nabe ftand, unerwartet zuschließt. 3ch hatte Beit, mich zu faffen, und boch hatte feine Beit hingereicht, mir diese Fassung zu geben, hatte ich fie nicht aus deinem Munde gewonnen. von beinen Lippen in jenem entscheidenden Moment. Wie batte ich mich lobreißen können, wenn der dauerhafte Faden nicht gesponnen ware, ber uns für die Zeit und für die Ewigkeit verbinden foll. Doch ich darf ja von allem Dem nicht reben. Deine zarten Gebote will ich nicht übertreten; auf biefem Gipfel fei es bas lette Dal, bag ich bas Wort Trennung vor dir ausspreche. Mein Leben soll eine Wanderichaft werden. Sonderbare Pflichten des Wanderers habe ich auszuüben und ganz eigene Prüfungen zu bestehen. Wie lächle ich manchsmal, wenn ich die Bedingungen durchlese, die mir der Verein, die ich mir selbst vorschried! Manches wird gehalten, Manches übertreten; aber selbst bei der Uebertretung dient mir dieß Blatt, dieses Zeugniß von meiner letzten Beichte, meiner letzten Absolution statt eines gebietenden Gewissens, und ich lenke wieder ein. Ich hüte mich, und meine Fehler stürzen sich nicht mehr wie Gebirgswasser einer über den andern.

Doch will ich dir gern gestehen, daß ich oft diejenigen Lehrer und Menschenführer bewundere, die ihren Schülern nur äußere mechanische Pflichten auflegen. Sie machen sich's und der Welt leicht. Denn gerade diesen Theil meiner Verbindlichkeiten, der mir erst der beschwerzlichste, der wunderlichste schien, diesen beobachte ich am Bequemsten, um Liebsten.

Richt über drei Tage soll ich unter Einem Dache bleiben. Reine Gerberge soll ich verlassen, ohne daß ich mich wenigstens eine Meile von ihr entserne. Diese Gebote sind wahrhaft geeignet, meine Jahre zu Wandersahren zu machen und zu verhindern, daß auch nicht die geringste Versuchung des Ansiedelns bei mir sich sinde. Dieser Bedingung habe ich mich disher genau unterworsen, ja, mich der gegebenen Erlaubniß nicht einmal bedient. Hier ist eigentlich daß erste Ral, daß ich still halte, daß erste Mal, daß ich die dritte Nacht in demjelben Bette schlase. Von hier sende ich dir manches disher Vernommene, Beobachtete, Gesparte, und dann geht es morgen früh auf der andern Seite hinab, sürerst zu einer wunderbaren Familie, zu einer heiligen Familie möchte ich wohl sagen, von der du in meinem Tageduche mehr sinden wirst. Zett lebe wohl und lege dieses Blatt mit dem Gesühl aus der Hand, daß es nur Eins zu sagen habe, nur Eines sagen und immer wiederholen möchte, aber es nicht sagen, nicht wiederholen will, dis ich das Glüt habe, wieder zu deinen Füßen zu liegen und auf deinen Händen mich über alle das Entbehren auszusweinen.

Morgens.

Es ist eingepackt. Der Bote schnürt den Mantelsack auf das Ress. Toch ist die Sonne nicht aufgegangen, die Nebel dampsen aus allen Gründen; aber der obere Himmel ist heiter. Wir steigen in die düstere Tiese hinab, die sich auch bald über unserm Haupte erhellen wird. Las mich mein letztes Ach zu dir hinübersenden! Las meinen letzten Blid zu dir sich noch mit einer unwillstürlichen Thräne süllen! Ich din entschieden und entschlossen. Du sollst keine Klagen mehr von mir diren; du sollst nur hören, was dem Wanderer begegnet. Und doch kreusen sich, indem ich schließen will, nochmals tausend Gedanken, Wünsche, Hossmugen und Borsätze. Glüdlicherweise treibt man mich himmeg. Der Bote rust, und der Wirth räumt schon wieder auf in

meiner Gegenwart, eben als wenn ich hinweg ware, wie gefühllose unvorsichtige Erben vor dem Abscheidenden die Anstalten, sich in Besitz zu segen, nicht verbergen.

# Zweites Kapitel.

## Sankt Joseph der Bmeite.

Schon hatte der Wanderer, seinem Boten auf dem Fuße folgend, steile Felsen hinter und über sich gelassen, schon durchstrichen sie ein sansteres Mittelgebirg und eilten durch manchen wohlbestandnen Wald, durch manchen freundlichen Wiesengrund immer vorwärts, dis sie sich endlich an einem Abhange besanden und in ein sorgfältig bedautes, von Hügeln ringsumschlossens Thal hinabschauten. Ein großes, halb in Trümmern liegendes, halb wohlerhaltenes Klostergebäude zog sogleich die Ausmerschabe für die schon Rirche! Seht nur, wie ihre Bote; "Jammerschabe für die schöne Kirche! Seht nur, wie ihre Säulen und Pseiler durch Gebüsch und Bäume noch so wohlerhalten durchsehen, ob sie gleich schon viele hundert Jahre in Schutt liegt."

"Die Alostergebäude hingegen," versetzte Wilhelm, "sehe ich, sind noch wohl erhalten." — "Ja," sagte der Andere, "es wohnt ein Schaffner daselbst, der die Wirthschaft besorgt, die Zinsen und Zehnten einnimmt,

welche man weit und breit hieher zu zahlen hat."

Unter diesen Worten waren sie durch das offene Thor in den geräumigen Hof gelangt, der, von ernsthaften, wohlerhaltenen Gebäuden umgeben, sich als Aufenthalt einer ruhigen Sammlung ankünzdigte. Seinen Felix mit den Engeln von gestern sah er sogleich beschäftigt um einen Tragkord, den eine rüstige Frau vor sich gestellt hatte; sie waren im Begriff, Kirschen zu handeln; eigentlich aber feilschte Felix, der immer etwas Geld bei sich sührte. Run machte er sogleich als Gast den Wirth, spendete reichliche Früchte an seine Gespielen, selbst dem Bater war die Erquidung angenehm, mitten in diesen unssruchtbaren Mooswäldern, wo die farbigen glänzenden Früchte noch einmal so sichn erschienen. Sie trage solche weit herauf aus einem großen Garten, bemerkte die Verläuserin, um den Preis annehmlich zu machen, der den Käusern etwas zu hoch geschienen hatte. Der Bater werde bald zurücksommen, sagten die Kinder, er solle nur einste weilen in den Saal gehen und dort ausruhen.

Wie verwundert war jedoch Wilhelm, als die Kinder ihn zu dem Raume führten, den sie den Saal nannten. Gleich aus dem Hofe gieng es zu einer großen Thür hinein, und unser Wanderer fand sich in einer sehr reinlichen, wohlerhaltenen Rapelle, die aber, wie er wohl sah, zum häuslichen Gebrauch des täglichen Lebens eingerichtet war. An der einen Seite stand ein Tisch, ein Sessel, mehrere Stühle und Bänke, an der andern Seite ein wohlgeschnitztes Gerüft mit dunter Töpserwaare, Arügen und Gläsern. Es sehlte nicht an einigen Truben

und Riften und, so ordentlich Alles war, doch nicht an dem Einlabenden bes hauslichen, taglichen Lebens. Das Licht fiel von hohen Fenstern an der Seite herein. Was aber die Aufmertsamkeit des Wanderers am Reiften erregte, waren farbige, auf die Wand gemalte Bilber, bie unter ben Fenftern in ziemlicher Bobe, wie Teppiche, um brei Theile ber Rapelle herumreichten und bis auf ein Betäfel herabgiengen, das die übrige Band bis jur Erde bedeckte. Die Gemalde stellten die Beschichte bes heiligen Joseph vor. hier sah man ihn mit seiner Zimmerarbeit bejchäftigt; bier begegnete er Marien, und eine Lilie iprofte zwischen Beiden aus bem Boben, indem einige Engel fie laufdend umichwebten. Hier wird er getraut; es folgt der englische Brug. hier fitt er mißmuthig zwischen angefangener Arbeit, läßt die Art ruben und finnt darauf, feine Gattin zu berlaffen. Bunachft erscheint ibm aber ber Engel im Traum, und seine Lage andert fich. Mit Andacht betrachtet er bas neugeborne Rind im Stalle ju Bethlehem und betet es an. Bald barauf folgt ein wunderfam icones Bild. Man fieht manderlei bolg gezimmert; eben foll es zusammengesett werden, und jufälligerweise bilben ein paar Stude ein Areuz. Das Rind ift auf dem Areuze eingeschlafen, die Mutter fitt daneben und betrachtet es mit inniger Liebe, und der Bflegevater halt mit der Arbeit inne, um den Schlaf nicht zu ftoren. Gleich barauf folgt die Flucht nach Aegypten. Sie erregte bei dem beschauenden Wanderer ein Lächeln, indem er die Wiederholung des gestrigen lebendigen Bildes bier an der Wand sab.

Richt lange war er seinen Betrachtungen überlassen, so trat der Wirth herein, den er sogleich als den Führer der gestrigen heiligen Karavane wieder erkannte. Sie begrüßten sich aufs Herzlichste; mancherlei Gespräche folgten; doch Wilhelms Ausmertsamkeit blied auf die Gemälde gerichtet. Der Wirth merkte das Interesse seines Gastes und sieng lächelnd an: "Gewiß, Ihr bewundert die Uebereinstimmung dieses Gebäudes mit seinen Bewohnern, die Ihr gestern kennen lerntet. Sie ist aber vielleicht noch sonderbarer, als man vermuthen sollte: das Gebäude hat eigentlich die Bewohner gemacht. Denn wenn das Leblose lebendig ift, so kann es auch wohl Lebendiges hervorbringen."

"D ja!" versette Wilhelm. "Es sollte mich wundern, wenn der Geist, der vor Jahrhunderten in dieser Bergöde so gewaltig wirste und einen so mächtigen Körper von Gebäuden, Besitzungen und Rechten an sich zog und dastir mannigsaltige Vildung in der Gegend verbreitete, es sollte mich wundern, wenn er nicht auch aus diesen Trümmern noch leine Lebenstraft auf ein lebendiges Wesen ausübte. Laßt uns sedoch nicht im Allgemeinen verharren, macht mich mit Eurer Geschichte besannt, damit ich erfahre, wie es möglich war, daß ohne Spielerei und Anmasung die Bergangenheit sich wieder in Euch darstellt und Das, was vorübergieng, abermals herantritt."

Eben als Wilhelm belehrende Antwort von den Lippen seines

Wirthes erwartete, rief eine freundliche Stimme im hofe ben Ramen

Joseph. Der Wirth hörte barauf und gieng nach der Thur.

Also heißt er auch Joseph! sagte Wilhelm zu sich selbst. Das ist boch sonderbar genug, und boch eben nicht so sonderbar, als daß er seinen Beiligen im Leben barftellt. Er blidte ju gleicher Zeit nach der Thure und sah die Mutter Gottes von gestern mit dem Manne sprechen. Sie trennten sich endlich; die Frau gieng nach der gegenüberstehenden Wohnung: "Marie!" rief er ihr nach, "nur noch ein Wort!" — "Also heißt fie auch Marie," bachte Wilhelm, "es fehlt nicht viel, fo fühle ich mich achtzehnhundert Jahre gurudverfest." Er dachte sich das ernsthaft eingeschlossene Thal, in dem er sich befand, die Trummer und die Stille, und eine wundersam alterthumliche Stimmung überfiel ihn. Es war Zeit, daß der Wirth und die Rinder bereintraten. Die lettern forderten Wilhelm zu einem Spaziergange auf, indeg der Wirth noch einigen Geschäften vorstehen wollte. Run gieng es durch die Ruinen des saulenreichen Rirchengebaudes, deffen hohe Giebel und Wande fich in Wind und Wetter zu befestigen ichienen, indessen fich starte Baume von Alters ber auf ben breiten Mauerruden eingewurzelt hatten und in Gesellschaft von mancherlei Gras, Blumen und Moos fühn in der Luft hangende Garten borstellten. Sanfte Wiesenpfade führten einen lebhaften Bach hinan, und von einiger Sobe konnte ber Wanderer nun das Gebaude nebft feiner Lage mit so mehr Interesse überschauen, als ihm dessen Bewohner immer merkwürdiger geworden und durch die Harmonie mit ihrer Umgebung seine lebhafteste Reugier erregt batten.

Man kehrte zurück und sand in dem frommen Saal einen Tisch gedeckt. Oben an stand ein Lehnsessel, in den sich die Hausfrau niedersließ. Neben sich hatte sie einen hohen Korb stehen, in welchem das kleine Kind lag; den Bater sodann zur linken Hand und Wilhelmen zur rechten. Die drei Kinder besetzten den untern Raum des Tisches. Eine alte Magd brachte ein wohlzubereitetes Essen. Speises und Trinkseschier deuteten gleichfalls auf vergangene Zeit. Die Kinder gaben Anlaß zur Unterhaltung, indessen Wilhelm die Gestalt und das Bestragen seiner heiligen Wirthin nicht genugsam beobachten konnte.

Nach Tische zerstreute sich die Gesellschaft; der Wirth sührte seinen Gast an eine schattige Stelle der Ruine, wo man von einem erhöhten Plaze die angenehme Aussicht das Thal hinad vollsommen vor sich hatte und die Berghöhen des untern Landes mit ihren fruchtbaren Abshängen und waldigen Küden hinter einander hinausgeschoben sah. "Es ist dillig," sagte der Wirth, "daß ich Ihre Neugierde befriedige, um so mehr, als ich an Ihnen fühle, daß Sie im Stande sind, auch das Wunderliche ernsthaft zu nehmen, wenn es auf einem ernsten Grunde beruht. Diese geistliche Anstalt, von der Sie noch die Reste sehen, war der heiligen Familie gewidmet und vor Alters als Wallsahrt wegen mancher Wunder berühmt. Die Kirche war der Mutter und dem Sohne

geweiht. Sie ist schon seit mehreren Jahrhunderten zerstört. Die Kapelle, dem heiligen Psiegevater gewidmet, hat sich erhalten, so auch der brauchbare Theil der Rlostergebäude. Die Einkunfte bezieht schon seit geraumen Jahren ein weltlicher Fürst, der seinen Schaffner hier oben hält, und der bin ich, Sohn des vorigen Schaffners, der gleich-

falls feinem Bater in diefer Stelle nachfolgte.

Der heilige Joseph, obgleich jede kirchliche Berehrung hier oben lange aufgehört hatte, war gegen unsere Familie so wohlthätig gewesen, daß man sich nicht verwundern darf, wenn man sich besonders gut gegen ihn gesinnt sühlte; und daher kam es, daß man mich in der Tause Ioseph nannte und dadurch gewissermaßen meine Lebensweise bestimmte. Ich wuchs heran, und wenn ich mich zu meinem Bater gesellte, indem er die Einnahmen besorgte, so schloß ich mich eben so gern, ja noch lieber an meine Mutter an, welche nach Vermögen gern ausspendete und durch ihren guten Willen und durch ihre Wohlthaten im ganzen Gebirge bekannt und geliebt war. Sie schickte mich dalb das, dalb dorthin, dald zu bringen, dald zu bestellen, dald zu besorgen, und ich sand mich sehr leicht in diese Art von frommem Gewerbe.

"Neberhaupt hat das Gebirgsleben etwas Menschlicheres als das Leben auf dem stachen Lande. Die Bewohner sind einander näher und, wenn man will, auch ferner; die Bedürfnisse geringer, aber dringender. Der Mensch ist mehr auf sich gestellt, seinen Händen, seinen Füßen wuß er vertrauen lernen. Der Arbeiter, der Bote, der Lastträger, alse vereinigen sich in Einer Person; auch steht Jeder dem Andern näher, begegnet ihm öfter und lebt mit ihm in einem gemeinsamen Treiben.

"Da ich noch jung war und meine Schultern nicht viel zu schleppen vermochten, fiel ich darauf, einen Meinen Gfel mit Rorben zu verseben und vor mir her die steilen Fußpfade hinauf und hinabzutreiben. Der Gel ift im Gebirg tein jo verächtlich Thier als im flachen Lande, wo ver Anecht, der mit Pferden pflügt, fich für beffer halt als den andern, der den Ader mit Ochsen umreißt. Und ich gieng um so mehr ohne Bedenken hinter meinem Thiere her, als ich in der Rapelle fruh bemerit hatte, daß es zu der Ehre gelangt war, Gott und seine Mutter zu tragen. Doch war diese Rapelle damals nicht in dem Zustande, in welchem fie fich gegenwärtig befindet. Sie ward als ein Schuppen, ia fast wie ein Stall behandelt. Brennholz, Stangen, Berathichaften, Tonnen und Leitern, und was man nur wollte, war übereinander geicoben. Glücklicherweise daß die Gemälde fo boch stehen und die Tafelung etwas aushalt. Aber icon als Kind erfreute ich mich besonders, über alles das Gehölz bin und ber zu klettern und die Bilder zu betracten, die mir Riemand recht auslegen konnte. Genug', ich wußte, bak ber Beilige, beffen Leben oben gezeichnet war, mein Pathe fei, und ich erfreute mich an ihm, als ob er mein Ontel gewesen ware. 3d wuchs beran, und weil es eine besondere Bedingung war, daß Der, welcher an bas einträgliche Schaffneramt Anspruch machen wollte, ein Handwerk ausüben mußte, so sollte ich, dem Willen meiner Eltern gemäß, welche wünschten, daß künftig diese gute Pfründe auf mich erben möchte, ein Handwerk lernen, und zwar ein solches, das zugleich hier

oben in ber Wirthichaft nüglich ware.

"Mein Bater war Botticher und schaffte Alles, was von biefer Arbeit nöthig war, felbft, woraus ihm und dem Ganzen großer Bortheil erwuchs. Allein ich tonnte mich nicht entschließen, ihm barin nachzu-Mein Berlangen jog mich unwiderstehlich nach dem Zimmerfolgen handwerke, wobon ich bas Arbeitszeug jo umftändlich und genau von Jugend auf neben meinem Beiligen gemalt gesehen. 3ch erflärte meinen Wunsch; man war mir nicht entgegen, um jo weniger, als bei so manderlei Baulichkeiten ber Zimmermann oft von uns in Anspruch genommen ward, ja, bei einigem Geschid und Liebe zu feinerer Arbeit, besonders in Waldgegenden, die Tischler- und fogar die Schnigerfünfte ganz nahe liegen. Und was mich noch mehr in meinen bobern Ausficten bestärtte, war jenes Gemalde, bas leider nunmehr fast gang verloschen ift. Sobald Sie wiffen, mas es vorftellen foll, so werden Sie fich's entziffern tonnen, wenn ich Sie nachher bavor führe. Dem heiligen Joseph war nichts Geringeres aufgetragen, als einen Thron für ben Ronig Berobes ju machen. Zwischen zwei gegebenen Saulen foll der Prachtfit aufgeführt werden. Joseph nimmt sorgfältig das Mag von Breite und Sobe und arbeitet einen toftlichen Ronigsthron. Aber wie erstaunt ist er, wie verlegen, als er den Prachtjeffel berbeiicafft: er findet fich ju boch und nicht breit genug. Mit Konig Gerodes war, wie befannt, nicht zu spagen; ber fromme Bimmermeifter ift in der größten Verlegenheit. Das Christlind, gewohnt, ihn überall hin zu begleiten, ihm in kindlich demüthigem Spiel die Werkzeuge nachzutragen, bemerkt seine Roth und ift gleich mit Rath und That bei ber hand. Das Wunderkind verlangt vom Pflegevater: er jolle den Thron an der einen Seite faffen; es greift in die andere Seite des Schnitzwerts, und Beide fangen an ju ziehen. Sehr leicht und bequem, als war' er von Leber, zieht fich ber Thron in die Breite, verliert verhaltnigmäßig an ber bobe und pagt gang portrefflich an Ort und Stelle, jum größten Trofte des beruhigten Deifters und jur volltommenen Bufriedenheit des Ronigs.

"Jener Thron war in meiner Jugend noch recht gut zu sehen, und an den Resten der einen Seite werden Sie bemerken können, daß am Schnitzwerk nichts gespart war, das freilich dem Maler leichter fallen mußte, als es dem Zimmermann gewesen ware, wenn man es von

ihm verlangt hätte.

"Hieraus zog ich aber keine Bedenklichkeit, sondern ich erblickte das Handwerk, dem ich mich gewidmet hatte, in einem so ehrenvollen Lichte, daß ich nicht erwarten konnte, dis man mich in die Lehre that; welches um so leichter auszuführen war, als in der Nachbarschaft ein Meister wohnte, der für die ganze Gegend arbeitete und mehrere Gejellen und

Leskburiche beschäftigen konnte. Ich blieb also in der Rähe meiner Eltern und setzte gewissermaßen mein voriges Leben fort, indem ich Feierstunden und Feiertage zu den wohlthätigen Botschaften, die mir weine Mutter aufzutragen fortsuhr, verwendete."

## Die geimsnanng.

"So vergiengen einige Jahre," fuhr der Erzähler fort; "ich begriff die Bortheile des Handwerts fehr bald, und mein Körper, durch Arbeit ausgebildet, war im Stande, Alles zu übernehmen, mas dabei gefordert wurde. Rebenher versah ich meinen alten Dienst, den ich ber guten Mutter ober vielmehr Kranten und Nothdürftigen leiftete. 3d jog mit meinem Thier durchs Bebirg, vertheilte die Ladung punttlich und nahm von Aramern und Raufleuten rudwärts mit, mas uns bier oben fehlte. Mein Meifter mar zufrieden mit mir und meine Eltern auch. Schon hatte ich bas Vergnügen, auf meinen Wanderungen manches baus zu seben, das ich mit aufgeführt, das ich vergiert batte. Denn besonders diefes lette Ginterben der Balten, Diefes Einschneiden von gewiffen einfachen Formen, dieses Ginbrennen gierenber Figuren, dieses Rothmalen einiger Bertiefungen, wodurch ein bolgernes Berghaus ben fo luftigen Anblid gewährt, folche Runfte maren mir besonders übertragen, weil ich mich am Besten aus ber Sache jog, der ich immer den Thron Herodes' und seine Zierrathen im Sinne hatte.

"Unter den hulfsbedurftigen Perfonen, für die meine Mutter eine vorzügliche Sorge trug, ftanden besonders junge Frauen oben an, die fich guter hoffnung befanden, wie ich nach und nach wohl bemerten tonnte, ob man icon in solchen Fallen die Botichaften gegen mich geheimnisvoll zu behandeln pflegte. Ich hatte dabei niemals einen unmittelbaren Auftrag, sondern Alles gieng durch ein gutes Weib, welche nicht fern das Thal hinab wohnte und Frau Elijabeth genannt wurde. Meine Mutter, selbst in der Runft erfahren, die jo Manchen gleich beim Eintritt in das Leben jum Leben rettet, ftand mit Frau Elisabeth in fortdauernd gutem Bernehmen, und ich mußte oft von allen Seiten boren, bag mander unferer ruftigen Bergbewohner biefen beiden Frauen fein Dafein zu danken habe. Das Geheimniß, womit mich Elisabeth jederzeit empfieng, die bundigen Antworten auf meine rathfelhaften Fragen, die ich felbst nicht verftand, erregten mir foncerbare Chrfurcht für fie, und ihr haus, das höchft reinlich war, icien mir eine Art von fleinem beiligthume vorzustellen.

"Indessen hatte ich durch meine Renntnisse und Handwerksthätigseit in der Familie ziemlichen Einstuß gewonnen. Wie mein Vater als Bötticher für den Reller gesorgt hatte, so sorgte ich nun für Dach und Fach und verbesserte manchen schadhaften Theil der alten Gebäude. Besonders wußte ich einige versallene Scheuern und Remisen für den hauslichen Gebrauch wieder nutbar zu machen; und kaum war dieses geschen, als ich meine geliebte Rapelle zu räumen und zu reinigen

ansieng. In wenigen Tagen war sie in Ordnung, sast wie Ihr sie sehet; wobei ich mich bemühte, die sehlenden oder beschädigten Theile des Täselwerks dem Ganzen gleich wiederherzustellen. Auch solltet Ihr diese Flügelthüren des Eingangs wohl für alt genug halten; sie sind aber von meiner Arbeit. Ich habe mehrere Jahre zugebracht, sie in ruhigen Stunden zu schnizen, nachdem ich sie vorher aus starken eichenen Bohlen im Ganzen tüchtig zusammengesügt hatte. Was die zu dieser Jeit von Gemälden nicht beschädigt oder verloschen war, hat sich auch noch erhalten, und ich half dem Glasmeister bei einem neuen Bau,

mit der Bedingung, daß er bunte Fenfter herstellte.

"Hatten jene Bilder und die Gedanken an das Leben des Seiligen meine Einbildungstraft beschäftigt, so brudte sich Das alles nur viel lebhafter bei mir ein, als ich ben Raum wieder für ein Beiligthum ansehen, darin, besonders zur Sommerszeit, verweilen und über Das, was ich sah ober vermuthete, mit Muße nachdenken konnte. Es lag eine unwiderstehliche Reigung in mir, diesem Beiligen nachzufolgen; und da sich ahnliche Begebenheiten nicht leicht herbeirufen ließen, fo wollte ich wenigstens von unten auf anfangen, ihm zu gleichen: wie ich benn wirklich burch ben Gebrauch bes lastbaren Thiers schon lange begonnen hatte. Das kleine Geschöpf, dessen ich mich bisher bedient, wollte mir nicht mehr genugen; ich suchte mir einen viel stattlichern Träger aus, forgte für einen wohlgebauten Sattel, ber zum Reiten wie jum Paden gleich bequem mar. Ein paar neue Rorbe murben angeschafft, und ein Reg von bunten Schnüren, Floden und Quasten, mit klingenden Metallftiften untermischt, zierte ben hals des langohrigen Geschöpfs, das sich nun bald neben seinem Mufterbilbe an der Wand zeigen durfte. Riemanden fiel ein, über mich zu spotten, wenn ich in diesem Aufzuge durchs Gebirge tam: benn man erlaubt ja gern ber Wohlthätigfeit eine wunderliche Außenseite.

"Indessen hatte sich der Krieg, oder vielmehr die Folge desselben, unserer Gegend genähert, indem verschiedenemal gefährliche Rotten von verlaufenem Gesindel sich versammelten und hie und da manche Gewalthätigkeit, manchen Muthwillen ausübten. Durch die gute Anstalt der Landmiliz, durch Streifungen und augenblickliche Wachsamkeit wurde dem Uebel zwar bald gesteuert; doch versiel man zu geschwind wieder in Sorglosigkeit, und ehe man sich's versah, brachen wieder neue Uebel-

thaten hervor.

"Lange war es in unserer Gegend still gewesen, und ich zog mit meinem Saumrosse ruhig die gewohnten Pfade, bis ich eines Tages über die frischesate Waldblöße kam und an dem Rande des Hegegrabens eine weibliche Gestalt sixend oder vielmehr liegend fand. Sie schien zu schlafen oder ohnmächtig zu sein. Ich bemühte mich um sie, und als sie ihre schönen Augen aufschlug und sich in die Höhe richtete, rief sie mit Lebhaftigkeit aus: "Wo ist er? Habt Ihr ihn gesehen?" Ich fragte: "Wen?" Sie versetze: "Weinen Mann!" Bei ihrem

bocht jugendlichen Ansehen war mir diese Antwort unerwartet; doch fuhr ich nur um desto lieber fort, ihr beizustehen und fie meiner Theil-3d vernahm, daß die beiden Reisenden sich nahme zu versichern. wegen der beschwerlichen Fuhrwege von ihrem Wagen entfernt gehabt, um einen nähern Fußweg einzuschlagen. In ber Rabe seien fie bon Bewaffneten überfallen worden, ihr Mann habe fich fechtend entfernt, fie habe ihm nicht weit folgen können und sei an dieser Stelle liegen geblieben, sie wisse nicht, wie lange. Sie bitte mich inständig, sie zu verlaffen und ihrem Manne nachzueilen. Sie richtete sich auf ihre Füße, und die iconste liebenswürdigfte Geftalt ftand vor mir; doch tonnte ich leicht bemerken, daß sie sich in einem Zustande befinde, in welchem fie die Beihülfe meiner Mutter und der Frau Elisabeth wohl bald bedürfen möchte. Wir stritten uns eine Weile: denn ich berlangte, fie erft in Sicherheit zu bringen; fie verlangte zuerft Rachricht von ihrem Manne. Sie wollte sich von seiner Spur nicht entfernen, und alle meine Borftellungen hatten vielleicht nicht gefruchtet, wenn nicht eben ein Kommando unserer Miliz, welche durch die Rachricht von neuen Uebelthaten rege geworden mar, fich durch den Wald ber bewegt Diese wurden unterrichtet, mit ihnen das Röthige verabredet, der Ort des Zusammentreffens bestimmt und so für dießmal die Sache geschlichtet. Geschwind berftecte ich meine Korbe in eine benachbarte Höhle, die mir icon öfters zur Niederlage gedient hatte, richtete meinen Sattel jum bequemen Sig und hob, nicht ohne eine sonderbare Empfindung, die schöne Laft auf mein williges Thier, das die gewohnten Bfade fogleich von felbst zu finden wußte und mir Gelegenheit gab, nebenher zu geben.

"Ihr denkt, ohne daß ich es weitläufig beschreibe, wie wunderlich mir zu Muthe war. Was ich so lange gesucht, hatte ich wirklich gefunden. Es war mir, als wenn ich träumte, und bann gleich wieber, als ob ich aus einem Traume erwachte. Dieje himmlische Gestalt, wie ich fie gleichsam in der Luft schweben und vor den grunen Baumen fich her bewegen fah, tam mir jett wie ein Traum vor, der durch iene Bilder in der Rapelle fich in meiner Seele erzeugte. Bald ichienen mir jene Bilder nur Traume gewesen zu fein, Die fich hier in eine icone Wirklichkeit auflösten. Ich fragte sie Manches, fie antwortete mir fanft und gefällig, wie es einer anftändig Betrübten ziemt. Oft bat ne mich, wenn wir auf eine entblokte Sohe tamen, stille zu halten, mich umzusehen, zu horchen. Sie bat mich mit folder Anmuth, mit einem folden tiefwunschen Blid unter ihren langen schwarzen Augenwimpern hervor, daß ich Alles thun mußte, was nur möglich war; ja, ich erkletterte eine freistehende, hohe, aftlose Fichte. Nie war mir dieses Runfiftud meines handwerts willtommener gewesen; nie hatte ich mit mehr Zufriedenheit von ähnlichen Gipfeln bei Festen und Jahrmartten Bänder und seidene Tücher heruntergeholt. Doch kam ich diesesmal leider ohne Ausbeute; auch oben sah und hörte ich nichts. Endlich rief ste selbst mir, herabzukommen, und winkte gar lebhaft mit der Hand; ja, als ich endlich beim Herabgleiten mich in ziemlicher Höhe losließ und heruntersprang, that sie einen Schrei, und eine suße Freund-lichkeit verbreitete sich über ihr Gesicht, da sie mich unbeschädigt vor

sich sab.

"Was soll ich Euch lange von den hundert Aufmerksamkeiten unterhalten, womit ich ihr den ganzen Weg über gefällig zu werden, sie zu zerstreuen suchte. Und wie könnte ich es auch! denn das ist eben die Eigenschaft der wahren Aufmerksamkeit, daß sie im Augenblick das Richts zu Allem macht. Für mein Gesühl waren die Blumen, die ich ihr brach, die sernen Gegenden, die ich ihr zeigte, die Berge, die Wälder, die ich ihr nannte, so viel kostbare Schätze, die ich ihr zuzueignen dachte, um mich mit ihr in Berhältniß zu setzen, wie man es

burd Beidente ju thun fuct.

"Schon hatte sie mich für das ganze Leben gewonnen, als wir in dem Orte vor der Thüre jener guten Frau anlangten und ich schon eine schmerzliche Trennung vor mir sah. Nochmals durchlief ich ihre ganze Gestalt, und als meine Augen an den Fuß herabsamen, bückte ich mich, als wenn ich etwas am Gurte zu thun hätte, und süßte den niedlichsten Schuh, den ich in meinem Leben gesehen hatte, doch ohne daß sie es merkte. Ich half ihr herunter, sprang die Stusen hinauf und ries in die Hausthüre: Frau Elisabeth, Ihr werdet heimgesucht! Die Gute trat hervor, und ich sah ihr über die Schultern zum Hause hinaus, wie das schone Wesen die Stusen herausstieg, mit anmuthiger Trauer und innerlichem schmerzlichen Selbstgesühl, dann meine witzbige Alte freundlich umarmte und sich von ihr in das bessere Zimmer leiten ließ. Sie schossen sich und ich stand bei meinem Esel vor der Thür, wie Einer, der kostbare Waaren abgeladen hat und wieder ein eben so armer Treiber ist als vorher."

## Der Lilienkengel.

"Ich zauberte noch, mich zu entfernen, benn ich war unschlüssig, was ich thun sollte, als Frau Elisabeth unter die Thüre trat und mich ersuchte, meine Mutter zu ihr zu berusen, alsdann umherzugehen und wo möglich von dem Manne Nachricht zu geben. Marie läßt Euch gar sehr darum ersuchen, sagte sie. Kann ich sie nicht noch einmal selbst sprechen? versetze ich. Das geht nicht an, sagte Frau Elisabeth, und wir trennten uns. In kurzer Zeit erreichte ich unsere Wohnung; meine Mutter war bereit, noch diesen Abend hinadzugehen und der jungen Fremden hülfreich zu sein. Ich eilte nach dem Lande hinunter und hosste bei dem Amtmann die sichersten Nachrichten zu erhalten. Allein er war noch selbst in Ungewißheit, und weil er mich kannte, hieß er mich die Racht bei ihm verweilen. Sie ward mir unendlich lang, und immer hatte ich die schne Gestalt vor Augen, wie sie auf dem Thiere schwantte und so schnerzhaft freundlich zu mir heruntersah.

Jeben Augenblick hofft' ich auf Rachricht. Ich gönnte und wünschte dem guten Ehmann das Leben, und doch mochte ich sie mir so gern als Wittwe denken. Das streisende Rommando sand sich nach und nach zusammen, und nach mancherlei abwechselnden Gertichten zeigte sich endlich die Gewisheit, daß der Wagen gerettet, der unglückliche Gatte aber an seinen Wunden in dem benachdarten Dorse gestorden sei. Auch vernahm ich, daß nach der stüheren Abrede Einige gegangen waren, diese Trauerbotschaft der Frau Elisabeth zu verkündigen. Also hatte ich dort nichts mehr zu thun noch zu leisten, und doch tried mich eine unendliche Ungeduld, ein unermessliches Berlangen durch Berg und Wald wieder vor ihre Thüre. Es war Nacht, das Haus verschlossen, ich sah Licht in den Zimmern, ich sah Schatten sich an den Borhängen dewegen, und so saß ich gegenüber auf einer Bank, immer im Begriff, anzuklopfen, und immer von mancherlei Betrachtungen zurückgehalten.

"Jedoch was erzähl' ich umständlich weiter, was eigentlich kein Interesse hat. Genug, auch am folgenden Morgen nahm man mich nicht ins haus auf. Man wußte die traurige Nachricht, man bedurfte meiner nicht mehr; man schickte mich zu meinem Bater, an meine Arbeit; man antwortete nicht auf meine Fragen; man wollte mich los sein.

Acht Tage hatte man es so mit mir getrieben, als mich endlich Frau Elisabeth hereinrief. Tretet sachte auf, mein Freund, sagte sie, aber kommt getrost näher! Sie sührte mich in ein reinliches Jimmer, wo ich in der Ede durch halbgeöffnete Bettvorhänge meine Schöne aufrecht sizen sah. Frau Elisabeth trat zu ihr, gleichsam um mich zu melden, hub etwas vom Bette auf und brachte mir's entgegen: in das weißeste Zeug gewickelt den schönsten Anaben. Frau Elisabeth hielt ihn gerade zwischen mich und die Mutter, und auf der Stelle siel mir der Lilienstengel ein, der sich auf dem Bilde zwischen Maria und Joseph, als Zeuge eines reinen Berhältnisses, aus der Erde hebt. Von dem Augenblicke an war mir aller Druck vom Herzen genommen; ich war meiner Sache, ich war meines Glückes gewiß. Ich konnte mit Freiheit zu ihr treten, mit ihr sprechen, ihr himmlisches Auge ertragen, den Anaben auf den Arm nehmen und ihm einen herzlichen Auß auf die Stirn drücken.

"Wie danke ich Euch für Eure Reigung zu diesem verwaisten Kinde! sagte die Mutter. — Unbedachtsam und lebhaft rief ich aus: Es ist keine Waise mehr, wenn Ihr wollt!

"Fran Elisabeth, Müger als ich, nahm mir das Kind ab und

wußte mich zu entfernen.

"Roch immer dient mir das Andenken jener Zeit zur glücklichsten Unterhaltung, wenn ich unsere Berge und Wälder zu durchwandern genöthigt bin. Noch weiß ich mir den kleinsten Umstand zurückzurusen, womit ich Euch jedoch, wie billig, verschone. Wochen giengen vorüber; Paria hatte sich erholt, ich konnte sie öfter sehen; mein Umgang mit

ihr war eine Folge von Diensten und Aufmertsamkeiten. Ihre Familienverhältnisse erlaubten ihr einen Wohnort nach Belieben. Erft verweilte sie bei Frau Elisabeth; bann besuchte sie uns, meiner Mutter und mir für so vielen und freundlichen Beiftand zu danken. Sie gefiel fich bei uns, und ich schmeichelte mir, es geschehe jum Theil um meinetwillen. Was ich jedoch jo gern gesagt hatte und nicht zu sagen wagte, kam auf eine sonderbare und liebliche Beise jur Sprache, als ich fie in die Rapelle führte, die ich schon damals zu einem wohnbaren Saal umgeschaffen hatte. Ich zeigte und erklärte ihr die Bilber, eins nach dem andern, und entwidelte dabei die Pflichten eines Pflegevaters auf eine so lebendige und herzliche Weise, daß ihr die Thränen in die Augen traten und ich mit meiner Bilderdeutung nicht zu Ende kommen Ich glaubte ihrer Reigung gewiß zu sein, ob ich gleich nicht stola genug mar, das Andenten ihres Mannes jo ichnell auslöschen au wollen. Das Gesetz verpflichtet die Wittwen zu einem Trauerjahre, und gewiß ift eine jolde Epoche, bie ben Wechsel aller irbischen Dinge in sich begreift, einem fühlenden Bergen nöthig, um die ichmerglichen Eindrücke eines großen Berluftes zu mildern. Man fieht die Blumen welten und die Blätter fallen, aber man fieht auch Fruchte reifen und neue Knospen keimen. Das Leben gehört den Lebendigen an, und wer lebt, muß auf Wechsel gefaßt sein.

"Ich sprach nun mit meiner Mutter über die Angelegenheit, bie mir jo fehr am herzen lag. Sie entdedte mir darauf, wie schmerzlich Marien der Tod ihres Mannes gewesen, und wie fie fich gang allein burch den Gedanken, daß fie für das Rind leben muffe, wieder aufgerichtet habe. Meine Reigung war den Frauen nicht unbekannt geblieben, und schon hatte fich Marie an die Borstellung gewöhnt, mit uns zu leben. Sie verweilte noch eine Zeit lang in der Nachbarfcaft, bann zog sie zu uns herauf, und wir lebten noch eine Weile in dem frommften und gludlichsten Brautstande. Endlich verbanden wir uns. Jenes erfte Gefühl, das uns zusammengeführt hatte, verlor fich nicht. Die Pflichten und Freuden des Pflegevaters und Baters vereinigten fich; und so überschritt zwar unsere tleine Familie, indem fie sich vermehrte, ihr Borbild an Zahl ber Personen, aber bie Tugenden jenes Musterbildes an Treue und Reinheit der Gesinnungen wurden von uns heilig bewahrt und geubt. Und so erhalten wir auch mit freundlicher Bewohnheit den außern Schein, zu dem wir zufällig gelangt, und der fo gut zu unserm Innern paßt: benn ob wir gleich alle gute Fußgänger und ruftige Träger find, so bleibt das lastbare Thier doch immer in unserer Gesellschaft, um eine ober die andere Burde fortzubringen, wenn uns ein Geschäft ober Besuch durch diese Berge und Thaler nöthigt. Wie Ihr uns gestern angetroffen habt, so kennt uns die ganze Gegend, und wir find ftolz darauf, daß unser Wandel von der Art ift, um jenen beiligen Ramen und Gestalten, zu beren Rachahmung wir uns befennen, feine Schande ju machen."

## Drittes Rapitel.

## Wilhelm an Matalien.

So eben schließe ich eine angenehme, halb wunderbare Geschichte, die ich für dich aus dem Munde eines wacern Mannes aufgeschrieben habe. Wenn es nicht ganz seine Worte sind, wenn ich hie und da meine Gesinnungen, dei Gelegenheit der seinigen, ausgedrückt habe, so war es bei der Verwandtschaft, die ich hier mit ihm sühlte, ganz natürlich. Zene Verehrung seines Weibes, gleicht sie nicht derzenigen, die ich für dich empfinde? und hat nicht selbst das Zusammentressen, dies ich sür dich empfinde? und hat nicht selbst das Zusammentressen dieser beiden Liebenden etwas Aehnliches mit dem unsrigen? Daß er aber glücklich genug ist, neben dem Thiere herzugehen, das die doppelt schöne Bürde trägt, daß er mit seinem Familienzug Abends in das alle Klosterthor eindringen kann, daß er unzertrennlich von seiner Geliebten, von den Seinigen ist, darüber darf ich ihn wohl im Stillen beneiden. Dagegen darf ich nicht einmal mein Schicksal bestagen, weil ich dir zugesagt habe, zu schweigen und zu dulden, wie du es auch übernommen hast.

Gar manchen schönen Zug des Zusammenseins dieser frommen und heitern Menschen muß ich übergehen: denn wie ließe sich Alles schreiben! Einige Tage sind mir angenehm vergangen, aber der dritte mahnt

mich nun, auf meinen weitern Weg bedacht zu sein.

Rit Felix hatte ich heut einen kleinen Handel: denn er wollte fast mich nöthigen, einen meiner guten Vorsätze zu übertreten, die ich dir angelobt habe. Ein Fehler, ein Unglück, ein Schicksal ist mir's nun einmal, daß sich, ehe ich mich's versehe, die Gesellschaft um mich versmehrt, daß ich mir eine neue Bürde auflade, an der ich nachher zu tragen und zu schleppen habe. Nun soll auf meiner Wanderschaft kein Oritter uns ein beständiger Geselle werden. Wir wollen und sollen zu Zwei sein und bleiben, und eben schen sich ein neues, eben nicht erstreuliches Verhältniß anknüpsen zu wollen.

Bu den Kindern des Hauses, mit denen Felix sich spielend diese Tage her ergötzte, hatte sich ein kleiner munterer, armer Junge gesellt, der sich eben brauchen und misbrauchen ließ, wie es gerade das Spiel mit sich brachte, und sich sehr geschwind bei Felix in Gunst setzte. Und ich merkte schon an allerlei Aeußerungen, daß dieser sich einen Gespielen sür den nächsten Weg auserkoren hatte. Der Knabe ist hier in der Gegend bekannt, wird wegen seiner Munterkeit überall geduldet und empfängt gelegentlich ein Almosen. Mir aber gesiel er nicht, und ich ersuchte den Hausherrn, ihn zu entsernen. Das geschah auch, aber

Gelig war unwillig barüber, und es gab eine fleine Scene.

Bei dieser Gelegenheit machte ich eine Entdeckung, die mir angenchm war. In der Ede der Rapelle oder des Saals stand ein Rasten wit Steinen, welchen Felix, der seit unserer Wanderung durchs Gebirg

eine gewaltsame Neigung zum Gestein bekommen, eifrig hervorzog und durchsuchte. Es waren schöne, in die Augen fallende Dinge darunter. Unser Wirth sagte: das Kind könne sich auslesen, was es wolle. Es sei dieses Gestein überblieben von einer großen Masse, die ein Freund vor Kurzem von hier weggesendet. Er nannte ihn Montan, und du kannst denken, daß ich mich freute, diesen Namen zu hören, unter dem einer von unsern besten Freunden reist, dem wir so Manches schuldig sind. Indem ich nach Zeit und Umständen fragte, kann ich hossen, ihn auf meiner Wanderung bald zu tressen.

Die Nachricht, daß Montan sich in der Rähe besinde, hatte Wilbelmen nachdenklich gemacht. Er überlegte, daß es nicht bloß dem Zusall zu überlassen sei, ob er einen so werthen Freund wiedersehen solle, und erkundigte sich daher bei seinem Wirthe, ob man nicht wisse, wohin dieser Reisende seinen Weg gerichtet habe. Niemand hatte davon nähere Renntniß, und schon war Wilhelm entschlossen, seine Wanderung nach dem ersten Plane sortzuseten, als Felix ausries: "Wenn der Bater nicht so eigen wäre, wir wollten Montan schon sinden." — "Auf welche Weise?" fragte Wilhelm. Felix versetze: "Der kleine Fix sagte gestern, er wolle den herrn wohl ausspüren, der schöne Steine bei sich habe und sich auch gut darauf verstünde." Nach einigem Hinden Wiederreden entschloß sich Wilhelm zuletzt, den Versuch zu machen und Wiederreden entschloß sich Wilhelm zuletzt, den Versuch zu machen und dabei auf den verdächtigen Knaben desso mehr Acht zu geben. Dieser war bald gefunden und brachte, da er vernahm, worauf es angesehen sei, Schlegel und Eisen und einen tilchtigen Hammer nehft einem Sächen mit und lief in seiner bergmännischen Tracht munter vorauf.

Der Weg gieng seitwärts abermals bergauf. Die Kinder sprangen mit einander von Fels zu Fels, über Stock und Stein, über Bach und Quelle, und ohne einen Pfad vor sich zu haben, drang Fix, bald rechts, bald links blickend, eilig hinauf. Da Wilhelm und besonders der bepackte Bote nicht so schnell folgten, so machten die Knaben den Weg mehrmals vor- und rückwärts und sangen und psissen. Die Gestalt einiger fremden Bäume erregte die Ausmerksamkeit des Feliz, der nunmehr mit den Lärchen- und Zirbelbäumen zuerst Bekanntschaft machte und von den wunderbaren Genzianen angezogen ward. Und so sehlte es der beschwerlichen Wanderung von einer Stelle zur andern

nicht an Unterhaltung.

Der kleine Fig stand auf einmal still und horchte. Er winkte die Andern herbei: "Hört ihr pochen?" sprach er. "Es ist der Schall eines Hammers, der den Fels trisst." — "Wir hören's," versetzen die Andern. — "Das ist Montan!" sagte er, "oder Jemand, der uns von ihm Nachricht geben kann." — Als sie dem Schalle nachgiengen, der sich von Zeit zu Zeit wiederholte, trasen sie auf eine Waldblöße und sahen einen steilen, hohen, nachten Felsen über Alles hervorragen, die hohen Wälder selbst tief unter sich lassend. Auf dem Gipsel erblickten

sie eine Person. Sie ftand zu entfernt, um erkannt zu werden. gleich machten fich die Kinder auf, die schroffen Pfade zu erklettern. Bilhelm folgte mit einiger Beschwerlichkeit, ja Gefahr: benn wer zuerst einen Felfen hinauffteigt, geht immer ficherer, weil er fich die Gelegenbeit ausjucht; Einer, der nachfolgt, fieht nur, wohin Jener gelangt ist, aber nicht wie. Die Anaben erreichten bald ben Gipfel, und Wilhelm vernahm ein lautes Freudengeschrei. "Es ift Jarno!" rief Felig seinem Bater entgegen, und Jarno trat sogleich an eine schroffe Stelle, reichte seinem Freunde die Hand und zog ihn aufwärts. Sie umarmten und bewilltommten fich in ber freien himmelsluft mit Entzüden.

Raum aber hatten fie fic losgelassen, als Wilhelmen ein Schwindel überfiel, nicht sowohl um seinetwillen, als weil er die Rinder über dem ungeheuern Abgrunde hangen jah. Jarno bemerkte es und hieß alle sogleich niedersitzen. "Es ist nichts natürlicher," sagte er, "als daß uns vor einem großen Anblick schwindelt, vor dem wir uns unerwartet befinden, um jugleich unfere Rleinheit und unfere Große ju fühlen. Aber es ist ja überhaupt kein ächter Genuß, als da, wo man erst

sowindeln muß."

"Sind benn das da unten die großen Berge, über die wir geftiegen find?" fragte Felig. "Wie klein seben fie aus! Und hier," fuhr er fort, indem er ein Studden Stein vom Gipfel loglöste, "ift ja schon das Razengold wieder; das ift ja wohl überall?" — "Es ist weit und breit," versetzte Jarno; "und da du nach solchen Dingen fragst, so merte bir, daß bu gegenwärtig auf bem alteften Bebirge, auf bem frühesten Gestein dieser Welt sitzest." — "Ist denn die Welt nicht auf einmal gemacht?" fragte Felix. — "Schwerlich," versetzte Montan; "gut Ding will Beile haben." — "Da unten ift also wieder anderes Bestein," sagte Felix, "und dort wieder anderes, und immer wieder anderes!" indem er bon den nächsten Bergen auf die entfernteren und jo in die Chene binabwieß.

Es war ein sehr schöner Tag, und Jarno ließ sie berrliche Aussicht im Einzelnen betrachten. Roch standen hie und da mehrere Gipfel, bem abnlich, worauf fie fich befanden. Ein mittleres Gebirg dien heranzustreben, aber erreichte noch lange die Höhe nicht. Weiter hin verflächte es fich immer mehr; boch zeigten fich wieder seltsam vorwringende Gestalten. Endlich wurden auch in der Ferne die Seen, die fluffe fictbar, und eine fruchtbare Gegend schien fich wie ein Meer auszubreiten. Bog fich ber Blid wieder zurlid, fo brang er in icauerliche Tiefen, von Wasserfällen durchrauscht, labyrinthisch mit einander

jusammenhängend.

Felig war des Fragens nicht mude, und Jarno gefällig genug, ihm jede Frage zu beantworten; wobei jedoch Wilhelm zu bemerken glaubte, daß der Lehrer nicht durchaus wahr und aufrichtig sei. Daher, als die unruhigen Knaben weiter fletterten, sagte Wilhelm zu seinem Freunde: "Du haft mit dem Rinde über diese Sachen nicht gesprochen, wie du mit dir selber darüber sprichst." — "Das ist auch eine starke Forderung," versetzte Jarno. "Spricht man ja mit sich selbst nicht immer, wie man denkt, und es ist Psticht, Andern nur Daszenige zu sagen, was sie aufnehmen können. Der Mensch versteht nichts, als was ihm gemäß ist. Die Kinder an der Gegenwart sestzuhalten, ihnen eine Benennung, eine Bezeichnung zu überliefern, ist das Beste, was man thun kann. Sie fragen ohnehin früh genug nach den Ursachen."
"Es ist ihnen nicht zu verbenken," versetzte Wilhelm. "Die

Mannigfaltigfeit ber Gegenstande verwirrt Jeben, und es ift bequemer, anstatt sie zu entwickeln, geschwind zu fragen: woher? und wohin?" — "Und doch kann man," sagte Jarno, "da Kinder die Gegenstände nur oberflächlich seben, mit ihnen vom Werden und vom Zwed auch nur oberflächlich reben." - "Die meiften Menfchen," erwieberte Bilhelm, "bleiben lebenslänglich in diesem Falle und erreichen nicht jene herrliche Epoche, in der uns das Fakliche gemein und albern vorkommt." - "Man tann fie wohl herrlich nennen," versetzte Jarno, "denn es ift ein Mittelzustand zwischen Berzweiflung und Bergötterung." -"Lag uns bei dem Anaben verharren," jagte Wilhelm, "der mir nun vor Allem angelegen ift. Er hat nun einmal Freude an bem Gestein gewonnen, feitbem wir auf ber Reise find. Rannft bu mir nicht so viel mittheilen, daß ich ihm, wenigstens auf eine Beit, genug thue ?" - "Das geht nicht an," sagte Jarno. "In einem jeben neuen Kreise muß man zuerst wieder als Rind anfangen, leidenschaftliches Interesse auf die Sache werfen, fich erft an der Schale freuen, bis man zu dem Rerne zu gelangen das Glück hat."

"So jage mir benn," versette Wilhelm, "wie bift du ju diesen Renntnissen und Einsichten gelangt? benn es ift boch so lange noch nicht ber, daß wir aus einander giengen!" - "Mein Freund," bersette Jarno, "wir mußten uns refigniren, wo nicht für immer, boch für eine gute Zeit. Das Erste, was einem tuchtigen Menschen unter solchen Umständen einfällt, ist, ein neues Leben zu beginnen. Reue Begenstände find ihm nicht genug: dieje taugen nur gur Berftreuung; er fordert ein neues Gange und stellt fich gleich in deffen Ditte." "Warum benn aber," fiel Wilhelm ihm ein, "gerade biefes Allerfeltsamste, diese einsamste aller Reigungen ?" — "Eben deshalb," rief Jarno, "weil fie einfiedlerijch ift. Die Menichen wollt' ich meiben. Ihnen ift nicht zu helfen, und sie hindern uns, daß man sich selbst hilft. Sind fie gludlich, so soll man fie in ihren Albernheiten gewähren lassen; sind sie unglucklich, so soll man sie retten, ohne diese Albernheiten anzutaften; und Niemand fragt jemals, ob du glücklich oder unglücklich bist." — "Es steht noch nicht so ganz schlimm mit ihnen," verfette Wilhelm sachelnb. - "Ich will bir bein Glud nicht absprechen," sagte Jarno. "Wandre nur bin, bu zweiter Diogenes! Lag bein Lämpchen am bellen Tage nicht verlöschen! Dort hinabwärts liegt eine neue Welt vor dir; aber ich will wetten, es geht darin zu, wie

in der alten hinter uns. Wenn du nicht kuppeln und Schulden bezahlen kannst, so bist du unter ihnen nichts nüte." — "Unterhaltender scheinen fie mir boch," versette Wilhelm, "als deine ftarren Felsen." — "Reineswegs," versette Jarno, "denn diese find wenigstens nicht zu begreifen." — "Du suchst eine Ausrede," versette Wilhelm, "denn es ift nicht in beiner Art, bich mit Dingen abzugeben, die feine hoffnung übrig laffen, fie zu begreifen. Sei aufrichtig und fage mir, was du an diesen falten und starren Liebhabereien gefunden bast?" -"Das ift schwer von jeder Liebhaberei zu fagen, besonders von diefer." Dann befann er fich einen Augenblid und sprach: "Buchftaben mogen eine icone Sache fein, und doch find fie unzulänglich, die Tone ausjudruden; Tone tonnen wir nicht entbehren, und boch find fie bei' Beitem nicht hinreichend, den eigentlichen Sinn verlauten zu laffen; am Ende kleben wir am Buchstaben und am Ton und find nicht beffer dran, als wenn wir sie ganz entbehrten; was wir mittheilen, was uns überliefert wird, ift immer nur das Gemeinste, ber Mühe gar nict werth."

"Du willft mir ausweichen," sagte ber Freund; "benn was soll bas zu diesen Felsen und Zacken?" — "Wenn ich nun aber," versetzte Jener, "eben biefe Spalten und Riffe als Buchstaben behandelte, fie ju entziffern suchte, fie ju Worten bilbete und fie fertig ju lefen lernte, hattest du etwas dagegen?" — "Rein, aber es scheint mir ein weitläufiges Alphabet." — "Enger, als bu denkft; man muß es nur kennen lernen wie ein anderes auch. Die Natur hat nur Gine Schrift, und id brauche mich nicht mit fo vielen Krigeleien herumzuschleppen. Dier darf ich nicht fürchten, wie wohl geschieht, wenn ich mich lange und liebevoll mit einem Pergament abgegeben habe, daß ein scharfer Kritifus tommt und mir versichert, Das alles sei nur untergeschoben." -Lächelnd versetzte der Freund: "Und doch wird man auch hier beine Lesarten ftreitig machen." - "Eben dekwegen," fagte Jener, "red' ich mit Riemanden darüber und mag auch mit dir, eben weil ich dich liebe, das schlechte Beug von oben Worten nicht weiter wechseln und beträglich austauschen."

# Biertes Kapitel.

Beide Freunde waren, nicht ohne Sorgfalt und Mühe, herabgestiegen, um die Kinder zu erreichen, die sich unten an einem schattigen Orte gelagert hatten. Fast eifriger als der Mundvorrath wurden die gesammelten Steinmuster von Montan und Felix ausgepackt. Der Lextere hatte viel zu fragen, der Erstere viel zu benennen. Felix freute sich, daß Jener die Ramen von allen wisse, und behielt sie schnell im Gedächtniß. Endlich brachte er noch einen hervor und fragte: "Wie heißt denn dieser?" Montan betrachtete ihn mit Verwunderung und sagte: "Wo habt ihr den her?" Fitz antwortete schnell: "Ich habe ihn

gefunden, er ift aus diesem Lande." - "Er ift nicht aus dieser Gegend," versette Montan. — Felig freute fic, ben überlegenen Mann in einigem Zweifel zu sehen. - "Du sollst einen Dukaten haben," fagte Montan, "wenn du mich an die Stelle bringft, wo er ansteht." — "Der ift leicht zu verdienen," versetzte Fitz, "aber nicht gleich." — "So bezeichne mir den Ort genau, daß ich ihn gewiß finden tann. Das ift aber unmöglich: benn es ift ein Rreugftein, ber bon St. Jatob in Compostell tommt und den ein Fremder verloren hat, wenn du ihn nicht gar entwendet haft, da er jo wunderbar aussieht." — "Gebt Euren Dukaten," fagte Fig, "bem Reisegefährten in Berwahrung, und ich will aufrichtig bekennen, wo ich den Stein ber habe. In der verfallenen Rirche zu St. Joseph befindet fich ein gleichfalls berfallener Altar. Unter ben auseinander gebrochenen obern Steinen defielben entdeckt' ich eine Schicht von diesem Gestein, das jenen zur Grundlage diente, und schlug davon jo viel herunter, als ich habhaft werden konnte. Walzte man die obern Steine weg, so wurde gewiß noch viel davon zu finden sein."

"Nimm dein Goldstück," versetzte Montan, "du verdienst es für diese Entdeckung. Sie ist artig genug. Man freut sich mit Recht, wenn die leblose Natur ein Gleichniß Dessen, was wir lieben und verzehren, hervordringt. Sie erscheint uns in Gestalt einer Sibylle, die ein Zeugniß Dessen, was von Ewigkeit her beschlossen ist und erst in der Zeit wirklich werden soll, zum Voraus niederlegt. Hierauf, als auf eine wundervolle, heilige Schicht, hatten die Priester ihren Altar

gegründet."

Wilhelm, der eine Zeit lang zugehört und bemerkt hatte, daß mande Benennung, mande Bezeichnung wiederkam, wiederholte seinen schon früher geäußerten Wunsch, daß Montan ihm so viel mittheilen moge, als er zum ersten Unterricht bes Anaben nöthig hatte. - "Gib das auf," versette Montan. "Es ist nichts schrecklicher als ein Lehrer, der nicht mehr weiß, als die Schüler allenfalls wissen sollen. Wer Andre lehren will, kann wohl oft das Beste verschweigen, was er weiß, aber er darf nicht halbwissend sein." — "Wo sind denn aber so vollkommene Lehrer zu finden?" - "Die triffft bu fehr leicht," versetzte Montan. — "Wo denn?" sagte Wilhelm mit einigem Unglauben. — "Da, wo die Sache zu Hause ist, die du lernen willst," versetzte Montan. "Den besten Unterricht zieht man aus vollständiger Umgebung. Bernft du nicht fremde Spracen in ben Landern am Beften, wo fie zu Hause find? wo nur diese und keine andere weiter bein Ohr berührt?" — "Und so wärst du," fragte Wilhelm, "zwischen den Gebirgen zur Kenntniß der Gebirge gelangt?" — "Das versteht sich." - "Ohne mit Menschen umzugeben?" fragte Wilhelm. - "Wenigstens nur mit Menschen," versette Jener, "die bergartig waren. Da, wo die Pygmaen, angereizt durch Metalladern, den Fels durchwühlen, das Innere der Erde zugänglich machen und auf alle Weise die schwersten Aufgaben zu losen suchen, da ift der Ort, wo der wißbegierige Denkende seinen Plat nehmen soll. Er sieht handeln, thun, läßt geschehen und erfreut sich des Geglückten und Mißglückten. Was nütt, ist nur ein Theil des Bedeutenden; um einen Gegenstand ganz zu besitzen, zu beherrschen, muß man ihn um sein selbst willen studiren. Indem ich aber vom Höchsten und Letten spreche, wozu man sich erst spät durch vieles und reiches Gewahrwerden emporhebt, seh' ich die Anaben vor uns: bei denen klingt es ganz anders. Jede Art von Thätigkeit möchte das Kind ergreisen, weil Alles leicht aussieht, was vortresslich ausgeübt wird. Aller Ansang ist schwer! Das mag in einem gewissen Sinne wahr sein; allgemeiner aber kann man sagen: aller Ansang ist leicht, und die letten Stusen werden am Schwersten und Seltensten erstiegen."

Wilhelm, der indessen nachgedacht hatte, sagte zu Montan: "Solltest du wirklich zu der Ueberzeugung gegriffen haben, daß die sammtlichen Thatigkeiten, wie in der Ausübung, so auch im Unterricht ju fondern feien?" - "Ich weiß mir nichts Anderes noch Befferes," erwiederte Jener. "Was der Mensch leisten soll, muß sich als ein zweites Gelbft von ihm ablofen, und wie könnte das möglich sein, wäre sein erstes Selbst nicht ganz davon durchdrungen." — "Man hat aber boch eine vielseitige Bildung für vortheilhaft und nothwendig gehalten." - "Sie tann es auch fein zu ihrer Zeit," versette Jener, "Bielseitigkeit bereitet eigentlich nur das Element vor, worin der Einseitige wirken kann, dem eben jett genug Raum gegeben ift. 3a, es ift jeto bie Zeit der Ginseitigkeiten; wohl Dem, der es begreift, für sich und Andere in diesem Sinne wirft. Bei gewissen Dingen versteht sich's durchaus und sogleich. Uebe dich jum tüchtigen Biolinisten, und sei versichert, der Rapellmeister wird bir beinen Plag im Orchester mit Gunft anweisen. Mache ein Organ aus dir, und erwarte, was für eine Stelle bir die Menscheit im allgemeinen Leben wohlmeinend gugestehen werde. Lag uns abbrechen! Wer es nicht glauben will, ber gebe seinen Weg, auch ber gelingt zuweilen; ich aber sage: von unten hinauf zu dienen, ist überall nothig. Sich auf ein handwert zu beidranten, ift bas Befte. Für den geringsten Ropf wird es immer ein handwert, für den befferen eine Runft, und der Beste, wenn er Eins thut, thut er Alles, oder, um weniger paradog zu sein, in dem Einen, was er recht thut, fieht er bas Gleichnig von Allem, was recht getban wird."

Dieses Gespräch, das wir nur skizzenhaft wiederliesern, verzog sich die Sonnenuntergang, der, so herrlich er war, doch die Sesellschaft nachdenken ließ, wo man die Racht zubringen wollte. — "Unter Dach wüßte ich euch nicht zu sühren," sagte Fitz; "wollt ihr aber bei einem guten alten Köhler an warmer Stätte die Nacht versigen und verliegen, so seid ihr willkommen." Und so folgten sie ihm Alle durch wundersame Pfade zum stillen Ort, wo sich ein Jeder bald eins heimisch sühlen sollte.

In der Witte eines beschränkten Waldraums lag dampfend und wärmend der wohlgewölbte Rohlenmeiler, an der Seite die Hütte von Tannenreisern, ein helles Feuerchen daneben. Man setzte sich, man richtete sich ein. Die Kinder waren sogleich um die Köhlersfrau geschäftig, welche, gastfreundlich bemüht, erhitzte Brodschnitten mit Butter zu tränken und durchziehen zu lassen, köstlich sette Bissen den hungrig Lüsternen bereitete.

Indeß nun darauf die Anaben durch die kaum erhellten Fichtenstämme Verstedens spielten, wie Wölse heulten, wie Hunde bellten, jo daß auch wohl ein herzhafter Wanderer darüber hätte erschrecken mögen, besprachen sich die Freunde vertraulich über ihre Zustände. Nun aber gehörte zu den sonderbaren Verpslichtungen der Entsagenden auch die: daß sie, zusammentressend, weder vom Vergangenen noch Künstigen sprechen dursten, nur das Gegenwärtige sollte sie beschäftigen.

Jarno, der von bergmännischen Unternehmungen und den dazu erforderlichen Renntnissen und Thatfähigkeiten den Sinn voll hatte, trug Wilhelmen auf das Genaueste und Bollständigste mit Leidenschaft vor, was er sich Alles in beiden Welttheilen von solchen Runfteinsichten und Fertigkeiten verspreche; wovon sich jedoch der Freund, der immer nur im menichlichen Bergen ben mabren Schat gefucht, taum einen Begriff maden konnte, vielmehr zulest lächelnd erwiederte: "So ftehft bu ja mit dir selbst in Widerspruch, indem du erft in deinen alteren Tagen Dasjenige zu treiben anfängst, wozu man von Jugend auf sollte eingeleitet sein." — "Reineswegs!" erwiederte Jener; "denn eben, daß ich in meiner Kindheit bei einem liebenden Obeim, einem boben Bergbeamten, erzogen wurde, daß ich mit ben Pochjungen groß geworden bin, auf dem Berggraben mit ihnen Heine Rindenschiffchen niederfahren ließ, das hat mich zurud in diesen Rreis geführt, wo ich mich nun wieder behaglich und vergnügt fühle. Schwerlich kann dieser Röhlerdampf dir zusagen wie mir, der ich ihn von Kindheit auf als Weihrauch einzuschlürfen gewohnt bin. Ich habe viel in der Welt versucht und immer Daffelbe gefunden: in der Gewohnheit ruht das einzige Behagen des Menschen; selbst bas Unangenehme, woran wir uns gewöhnten, vermissen wir ungern. Ich qualte mich einmal gar lange mit einer Wunde, die nicht heilen wollte, und als ich endlich genas, war es mir höchst unangenehm, als der Chirurg ausblieb, sie nicht mehr verband und das Frühftlick nicht mehr mit mir einnahm."

"Ich möchte aber doch," versetzte Wilhelm, "meinem Sohn einen freieren Blick über die Welt verschaffen, als ein beschränktes Handwerk zu geben vermag. Man umgränze den Menschen, wie man wolle, so schaut er doch zuletzt in seiner Zeit umber, und wie kann er die begreisen, wenn er nicht einigermaßen weiß, was vorhergegangen ist. Und müßte er nicht mit Erstaunen in jeden Gewürzladen eintreten, wenn er keinen Begriff von den Ländern hätte, woher diese unentbehrelichen Seltsamkeiten dis zu ihm gesommen sind?"

"Wozu die Umstände?" versette Jarno; "lese er die Zeitungen wie jeder Philister und trinke Kassee wie jede alte Frau. Wenn du es aber doch nicht lassen kansst und auf eine vollkommene Vildung so versessen dicht, so begreif ich nicht, wie du so blind sein kansst, wie du noch lange suchen magst, wie du nicht siehst, daß du dich ganz in der Rabe einer vortresslichen Erziehungsanstalt besindest." — "In der Rabe?" sagte Wilhelm und schüttelte den Kopf. — "Freilich!" versiehte Iener; "was siehst du hier?" — "Wo denn?" — "Grad' hier vor der Rase." Jarno streckte seinen Zeigesinger aus und deutete und rief ungeduldig: "Was ist denn das?" — "Run denn!" sagte Wilhelm, "ein Rohlenmeiler; aber was soll das hierzu?" — "Gut! endlich! ein Rohlenmeiler! Wie versährt man, um ihn anzurichten?" — "Man stellt Scheite an und über einander." — "Wenn das gethan ist, was geschieht serner?" — "Wie mir scheint," sagte Wilhelm, "willst du auf Sostatische Weise mir die Ehre anthun, mir begreislich zu machen, mich bekennen zu lassen, daß ich äußerst absurd und diesstirrig sei.

"Reineswegs!" versette Jarno; "fahre fort, mein Freund, punttlich zu antworten. Also! was geschieht nun, wenn der regelmäßige Holzstoß dicht und doch luftig geschichtet worden?" — "Run denn! man gundet ihn an." - "Und wenn er nun durchaus entzündet ift, wenn die Flamme durch jede Rige durchschlägt, wie beträgt man sich? lät man's fortbrennen?" — "Reineswegs! man bedt eilig mit Rasen und Erbe, mit Rohlengestiebe und was man bei ber Hand hat, die durch und durch dringende Flamme zu." — "Um fie auszulöschen?" — "Reineswegs! um fie zu bampfen." — "Und also läßt man ihr jo viel Luft, als nothig, daß fich Alles mit Gluth durchziehe, damit Alles recht gar werde. Alsdann verschließt man jede Rige, verhindert jeben Ausbruch, damit ja Alles nach und nach in fich felbst verlösche, vertohle, verkühle, zulett aus einander gezogen, als verkäufliche Waare an Schmied und Schloffer, an Bader und Roch abgelaffen und, wenn es ju Rugen und Frommen der lieben Chriftenheit genugiam gedient, als Aiche von Baicherinnen und Seifenfiebern verbraucht werbe."

"Run," versette Wilhelm lachend, "in Bezug auf dieses Gleichniß, wie siehst du dich denn an?" — "Das ist nicht schwer zu sagen," erwiederte Jarno, "ich halte mich für einen alten Rohlensorb tüchtig büchener Rohlen; dabet aber erlaub' ich mir die Eigenheit, mich nur um mein selbst willen zu verbrennen, deswegen ich denn den Leuten gar wunderlich vorsomme." — "Und mich," sagte Wilhelm, "wie wirst du mich behandeln?" — "Jetzt besonders," sagte Jarno, "seh' ich dich an, wie einen Wanderstad, der die wunderliche Eigenschaft bat, in jeder Ede zu grünen, wo man ihn hinstellt, nirgends aber Wurzel zu sassen. Run male dir das Gleichniß weiter aus und lerne begreisen, wenn weder Förster noch Gärtner, weder Köhler noch Lischer, noch irgend ein Handwerker aus dir etwas zu machen weiß."

Unter solchem Gespräch nun zog Wilhelm, ich weiß nicht zu

welchem Gebrauch, etwas aus dem Busen, das halb wie eine Brieftasche, halb wie ein Besteck aussah und von Montan als ein altbekanntes angesprochen wurde. Unser Freund leugnete nicht, daß er es als eine Art von Fetisch bei sich trage, in dem Aberglauben, sein

Schidfal hange gewiffermaßen von beffen Befit ab.

Was es aber gewesen, dürsen wir an dieser Stelle dem Leser noch nicht vertrauen; so viel aber müssen wir sagen, daß hieran sich ein Gespräch anknüpfte, dessen Resultate sich endlich dahin ergaden, daß Wilhelm bekannte: wie er schon längst geneigt sei, einem gewissen besondern Geschäft, einer ganz eigentlich nützlichen Kunst sich zu widmen, vorausgeset, Montan werde sich bei den Verbündeten dahin verwenden, daß die lästigste aller Lebensbedingungen, nicht länger als drei Tage an einem Orte zu verweilen, baldigst ausgehoben und ihm vergönnt werde, zu Erreichung seines Zweckes da oder dort, wie es ihm belieben möge, sich auszuhalten. Dieß versprach Montan zu bewirken, nachdem Iener seierlich angelobt hatte, die vertraulich ausgesprochene Absicht unablässig zu versolgen und den einmal gesaßten Vorsatz auf das Treuslichste sesstaubalten.

Dieses alles ernstlich durchsprechend und einander unablässig erwiedernd, waren sie von ihrer Nachtstätte, wo sich eine wunderlich verdächtige Gesellschaft nach und nach versammelt hatte, bei Tagesandruch aus dem Wald auf eine Blöße gekommen, an der sie einiges Wild antrasen, das besonders dem fröhlich auffassenden Felix viel Freude machte. Man bereitete sich zum Scheiden, denn hier deuteten die Psade nach verschiedenen Himmelsgegenden. Fix ward nun über die verschiedenen Richtungen befragt, der aber zerstreut schien und gegen seine

Gewohnheit verworrene Antworten gab.

"Du bist überhaupt ein Schelm," sagte Jarno; "diese Männer heute Nacht, die sich um uns herum setzen, kanntest du alle. Es waren Holzhauer und Bergleute, das mochte hingehen; aber die letzen halt' ich für Schmuggler, sür Wilddiebe, und der Lange, ganz Letzte, der immer Zeichen in den Sand schrieb und den die andern mit einiger Achtung behandelten, war gewiß ein Schatzgräber, mit dem du unter der Decke spielst."

"Es sind Alles gute Leute," ließ Fitz sich darauf vernehmen; "sie nähren sich kümmerlich, und wenn sie manchmal etwas thun, was die Andern verbieten, so sind es arme Teusel, die sich selbst etwas erlauben

müffen, nur um zu leben."

Eigentlich aber war der kleine schelmische Junge, da er Borbereitungen der Freunde, sich zu trennen, bemerkte, nachdenklich; er liberlegte sich etwas im Stillen, denn er stand zweiselhaft, welchem von
beiden Theilen er folgen sollte. Er berechnete seinen Bortheil: Bater
und Sohn giengen leichtsinnig mit dem Silber um, Jarno aber gar
mit dem Golde; diesen nicht loszulassen, hielt er fürs Beste. Daher
ergriff er sogleich eine dargebotene Gelegenheit, und als im Scheiden

Jarno zu ihm sagte: "Run, wenn ich nach St. Joseph komme, will ich sehen, ob du ehrlich bist; ich werde den Kreuzstein und den versallenen Altar suchen —" "Ihr werdet nichts sinden," sagte Fix, "und ich werde doch ehrlich bleiben; der Stein ist dorther, aber ich habe sämmtliche Stücke weggeschafft und sie hier oben verwahrt. Es ist ein kostdares Gestein, ohne dasselbe läßt sich kein Schatz heben; man bezahlt mir ein kleines Stück gar theuer. Ihr hattet ganz Recht, daher kam meine Bekanntschaft mit dem hagern Manne."

Run gab es neue Verhandlungen; Fix verpflichtete sich an Jarno, gegen einen nochmaligen Dukaten, in mäßiger Entfernung ein tüchtiges Stuck dieses seltenen Minerals zu verschaffen, wogegen er den Sang nach dem Riesenschlosse abrieth, weil aber dennoch Felix darauf bestand, dem Boten einschärfte, die Reisenden nicht zu tief hineinzulassen: denn Riemand sinde sich aus diesen Söhlen und Klüsten jemals wieder heraus. Ran schied, und Fix versprach zu guter Zeit in den Hallen des Riesen-

ichloffes wieder einzutreffen.

Der Bote schritt voran, die Beiden folgten; jener war aber kaum den Berg eine Strecke hinausgestiegen, als Felix bemerkte: man gehe nicht den Weg, auf welchen Fitz gedeutet habe. Der Bote versetzte jedoch: "Ich muß es besser wissen; denn erst in diesen Tagen hat ein gewaltiger Sturm die nächste Waldstrecke niedergestlürzt; die kreuzweis über einander geworfenen Bäume versperren diesen Weg; solgt mir, ich bring' euch an Ort und Stelle." Felix verkürzte sich den beschwerslichen Pfad durch lebhasten Schritt und Sprung von Fels zu Fels und freute sich über sein erworbenes Wissen, daß er nun von Granit

ju Granit hupfe.

Und so gieng es auswärts, bis er endlich auf zusammengestürzten schwarzen Säulen stehen blieb und auf einmal das Riesenschloß vor Augen sah. Wände von Säulen ragten auf einem einsamen Gipsel hervor, geschlossene Säulenwände bildeten Pforten an Pforten, Gänge nach Gängen. Ernstlich warnte der Bote, sich nicht hineinzuverlieren, und an einem sonnigen, über weite Aussicht gebietenden Flecke, die Aschenspur seiner Vorgänger bemerkend, war er geschäftig, ein prasselndes Feuer zu unterhalten. Indem er nun an solchen Stellen eine frugale Rost zu bereiten schon gewohnt war, und Wilhelm in der himmelweiten Aussicht von der Gegend näher Erkundigung einzog, durch die er zu wandern gedachte, war Felix verschwunden; er mußte sich in die Höhle verloren haben, auf Rusen und Pfeisen antwortete er nicht und lam nicht wieder zum Vorschein.

Wilhelm aber, der, wie es einem Pilger ziemt, auf manche Fälle vorbereitet war, brachte aus seiner Jagdtasche einen Knaul Bindsaden hervor, band ihn sorgfältig sest und vertraute sich dem leitenden Zeichen, an dem er seinen Sohn hineinzusühren schon die Absicht gehabt hatte. So gieng er vorwärts und ließ von Zeit zu Zeit sein Pseischen ersichallen, lange vergebens. Endlich aber erklang aus der Tiese ein

schneibender Pfiff, und balb barauf schaute Felig am Boben aus einer Kluft des schwarzen Gesteines hervor. "Bist du allein?" lispelte bedenklich der Knabe. — "Ganz allein!" versetzte der Bater. — "Reiche mir Scheite! reiche mir Anittel!" sagte der Anabe, empsieng sie und verschwand, nachdem er ängstlich gerufen hatte: "laß Niemand in die Höhle!" Rach einiger Zeit aber tauchte er wieder auf, forderte noch langeres und ftarteres Holz. Der Bater harrte sehnlich auf die Lösung dieses Rathsels. Endlich erhub fich ber Berwegene schnell aus ber Spalte und brachte ein Raftchen mit, nicht größer als ein kleiner Octavband von prächtigem alten Ansehen: es ichien von Gold zu fein, mit Schmelz geziert. "Stede es zu dir, Bater, und lag es Riemanden febn!" Er erzählte darauf mit Haft, wie er aus innerem geheimen Antrieb in jene Spalte getrochen sei und unten einen dammerhellen Raum gefunden habe. In demselben ftand, wie er sagte, ein großer eiserner Raften, zwar nicht verschloffen, beffen Dedel jedoch nicht zu erheben, faum zu luften war. Um nun darüber Herr zu werden, habe er die Anittel verlangt, um sie theils als Stugen unter den Dedel zu ftellen, theils als Reile bazwischen zu schieben; zulett habe er ben Raften zwar leer, in einer Ede beffelben jedoch das Prachtbuchlein gefunden. Sie bersprachen fich beghalb beiderseits ein tiefes Geheimnig.

Mittag war vorüber, etwas hatte man genossen, Fix war noch nicht, wie er versprochen, gekommen; Felix aber, besonders unruhig, sehnte sich von dem Orte weg, wo der Schatz irdischer oder unterirdischer Forderung ausgesetz schien. Die Säulen kamen ihm schwärzer, die Höhlen tieser vor. Ein Geheimniß war ihm aufgeladen, ein Besitz, rechtmäßig oder unrechtmäßig? sicher oder unsicher? Die Ungeduld trieb ihn von der Stelle; er glaubte die Sorge los zu werden, wenn er den

Plag veränderte.

Sie schlugen den Weg ein nach jenen ausgedehnten Gütern des großen Landbesitzers, von dessen Reichthum und Sonderbarkeiten man ihnen so viel erzählt hatte. Felix sprang nicht mehr wie am Morgen, und alle Drei giengen stundenlang vor sich hin. Einigemal wollt' er das Kästchen sehn; der Bater, auf den Boten hindeutend, wies ihn zur Ruhe. Run war er voll Verlangen, Fix möge kommen! Dann scheute er sich wieder vor dem Schelmen; dald psiss er, um ein Zeichen zu geben, dann reute ihn schon, es gethan zu haben, und so dauerte das Schwanken immersort, dis Fix endlich sein Pseischen aus der Ferne hören ließ. Er entschuldigke sein Außenbleiben vom Riesenschlosse: er habe sich mit Jarno verspätet, der Windbruch habe ihn gehindert; dann forschte er genau, wie es ihnen zwischen Säulen und höhlen gegangen sei? wie tief sie vorgedrungen? Felix erzählte ihm ein Märchen über das andere, halb übermüthig, halb verlegen; er sah den Bater lächelnd an, zupste ihn verstohlen und that alles Mögliche, um an den Tag zu geben, daß er heimlich besitze und daß er sich verstelle.

Sie waren endlich auf einen Fuhrweg gelangt, ber fie bequem ju

jenen Besitzthümern hinführen sollte; Fix aber behauptete, einen nähern und bessern Weg zu kennen, auf welchem der Bote sie nicht begleiten wollte und den geraden breiten eingeschlagenen Weg vor sich hingieng. Die beiden Wanderer vertrauten dem losen Jungen und glaubten, wohlgethan zu haben: denn nun gieng es steil den Berg hinab, durch einen Wald der hoch- und schlankstämmigsten Lärchenbäume, der, immer durchsichtiger werdend, ihnen zuletzt die schönste Besitzung, die man sich nur denken kann, im klarsten Sonnenlichte sehen ließ.

Ein großer Garten, nur der Fruchtbarkeit, wie es schien, gewidmet, lag, obgleich mit Obsibäumen reichlich ausgestattet, offen vor ihren Augen: indem er regelmäßig, in mancherlei Abtheilungen, einen zwar im Ganzen abhängigen, doch aber mannigsaltig bald erhöhten, bald vertiesten Boden bedeckte. Mehrere Wohnhäuser lagen darin zerstreut, so daß der Raum verschiedenen Besitzern anzugehören schien, der jedoch, wie Fix versicherte, von einem einzigen Herrn beherrscht und benutzt ward. Ueber den Garten hinauß erblickten sie eine unabsehdare Landschaft, reichlich bebaut und bepflanzt. Sie konnten Seen

und Fluffe deutlich unterscheiben.

Sie waren den Berg binab immer näher gekommen und glaubten nun jogleich im Garten zu fein, als Wilhelm ftutte und Fit feine Schabenfreude nicht verbarg: benn eine jahe Kluft am Fuße des Berges that fich vor ihnen auf und zeigte gegenüber eine bisher verborgene bobe Mauer, schroff genug von außen, obgleich von innen durch das Erdreich völlig ausgefüllt. Ein tiefer Graben trennte fie also von dem Garten, in den fie unmittelbar hineinsahen. — "Wir haben noch hinüber einen ziemlichen Umweg zu machen," fagte Fig, "wenn wir die Straße, die hineinführt, erreichen wollen. Doch weiß ich auch einen Eingang von diefer Seite, wo wir um ein Gutes naber geben. Die Gewölbe, durch die das Bergwasser bei Regengussen in den Garten geregelt hineinstürzt, öffnen sich hier; fie find hoch und breit genug, daß man mit ziemlicher Bequemlichkeit hindurch kommen kann." Als Felig von Gewölben borte, konnte er vor Begierde sich nicht laffen, diesen Eingang zu betreten. Wilhelm folgte den Rindern, und fie fliegen zusammen die ganz troden liegenden hohen Stufen dieser Zuleitungsgewölbe hinunter. Sie befanden fich bald im Bellen, bald im Dunkeln, je nachdem von Seitenöffnungen her das Licht hereinfiel oder von Pfeilern und Wänden aufgehalten ward. Endlich gelangten fie auf einen ziemlich gleichen Fleck und schritten langsam vor, als auf einmal in ihrer Rabe ein Schuß fiel, zu gleicher Zeit sich zwei verborgene Eisengitter schlossen und sie von beiben Seiten einsperrten. Zwar nicht die gange Gejellichaft: nur Wilhelm und Felig waren gefangen. Denn Fig, als ber Souß siel, sprang fogleich rudwarts, und das zubalagende Gitter faßte nur seinen weiten Aermel; er aber, sehr geschwind das Jacken abwerfend, war entstohen, ohne sich einen Augenblick aufzuhalten.

Die beiben Eingekerkerten hatten kaum Zeit, sich von ihrem Erstaunen zu erholen, als sie Menschenstimmen vernahmen, welche sich langsam zu nähern schienen. Bald darauf traten Bewaffnete mit Fadeln an die Gitter und neugierigen Blids, was fie für einen Fang möchten gethan haben. Sie fragten zugleich, ob man sich gutwillig ergeben wolle. - "hier tann von feinem Ergeben die Rede fein," versette Wilhelm; "wir find in eurer Gewalt. Eher haben wir Ursache, zu fragen, ob ihr uns schonen wollt. Die einzige Waffe, bir wir bei uns haben, liefere ich euch aus," und mit diesen Worten reichte er seinen hirschfanger durchs Gitter; dieses öffnete sich sogleich, und man führte ganz gelassen die Ankömmlinge mit sich vorwärts, und als man sie einen Wendelftieg hinaufgebracht hatte, befanden sie sich bald an einem seltsamen Orte: es war ein geräumiges reinliches Zimmer, durch fleine unter bem Gesimse hergehende Fenfter erleuchtet, die ungeachtet der farten Eisenstäbe Licht genug verbreiteten. Für Sige, Schlafftellen, und was man allenfalls sonft in einer mäßigen Berberge verlangen könnte, war gesorgt, und es schien Dem, ber sich hier befand, nichts als die Freiheit zu fehlen.

Wilhelm hatte sich bei seinem Eintritt sogleich niedergesett und überdachte den Zustand; Felix hingegen, nachdem er sich von dem ersten Erstaunen erholt hatte, brach in eine unglaubliche Wuth aus. Diese steilen Wände, diese hohen Fenster, diese sesten Thüren, diese Abgeschlossenheit, diese Einschräntung war ihm ganz neu. Er sah sich um, er rannte hin und her, stampste mit den Füßen, weinte, rüttelte an den Thüren, schlug mit den Fäusten dagegen, ja, er war im Begriff, mit dem Schädel dawider zu rennen, hätte nicht Wilhelm ihn gefaßt

und mit Rraft festgehalten.

"Besieh dir das nur ganz gelassen, mein Sohn," sieng der Bater an, "denn Ungeduld und Gewalt helsen uns nicht aus dieser Lage. Das Geheimniß wird sich aufklären; aber ich müßte mich höchlich irren, oder wir sind in keine schlimmen Hände gefallen. Betrachte diese Inschriften: "Dem Unschuldigen Befreiung und Ersat, dem Berführten Witleiden, dem Schuldigen ahndende Gerechtigkeit." Alles Dieses zeigt uns an, daß diese Anstalten Werke der Nothwendigkeit, nicht der Grausamkeit sind. Der Mensch hat nur allzusehr Ursache, sich vor dem Menschen zu schüßen. Der Miswollenden gibt es gar viele, der Mißethätigen nicht wenige, und um zu leben, wie sich's gehört, ist nicht genug, immer wohlzuthun."

Felix hatte sich zusammengenommen, warf sich aber sogleich auf eine der Lagerstätten, ohne weiteres Aeußern noch Erwiedern. Der Bater ließ nicht ab und sprach ferner: "Laß dir diese Ersahrung, die du so früh und unschuldig machst, ein lebhastes Zeugniß bleiben, in welchem und in was für einem volltommenen Jahrhundert du geboren bist. Welchen Weg mußte nicht die Menscheit machen, dis sie dahin gelangte, auch gegen Schuldige gelind, gegen Verbrecher schonend,

gegen Unmenschliche menschlich zu sein! Gewiß waren es Männer göttlicher Ratur, die dieß zuerst lehrten, die ihr Leben damit zubrachten, die Ausübung möglich zu machen und zu beschleunigen. Des Schönen sind die Menschen selten sähig, öfter des Guten; und wie hoch mussen wir daher Diesenigen halten, die dieses mit großen Ausopferungen

ju befordern fuchen."

Diese tröstlich belehrenden Worte, welche die Absicht der einschließenden Umgedung völlig rein ausdrückten, hatte Felix nicht vernommen; er lag im tiessten Schlase, schöner und frischer als se; denn eine Leidenschaft, wie sie ihn sonst nicht leicht ergriff, hatte sein ganzes Innerste auf die vollen Wangen hervorgetrieben. Ihn mit Gefälligkeit beschauend, stand der Bater, als ein wohlgebildeter junger Mann hereintrat, der, nachdem er den Ankömmling einige Zeit freundlich angesehen, ansieng, ihn über die Umstände zu befragen, die ihn auf den ungewöhnlichen Weg und in diese Falle geführt hätten. Wilhelm erzählte die Begebenheit ganz schlicht, überreichte ihm einige Papiere, die seine Person aufzuklären dienten, und berief sich auf den Boten, der nun dald auf dem ordentlichen Wege von einer andern Seite anslangen mitste. Als Dieses alles so weit im Klaren war, ersuchte der Beante seinen Gast, ihm zu solgen. Felix war nicht zu erwecken, die Untergebenen trugen ihn daher auf der tüchtigen Watraze, wie ehemals den underwusten Ulys, in die freie Lust.

Wilhelm folgte dem Beamten in ein schönes Gartenzimmer, wo Erfrischungen aufgesetzt wurden, die er genießen sollte, indessen jener gieng, an höherer Stelle Bericht abzustatten. Als Felix erwachend ein gedecktes Tischen, Obst, Wein, Zwieback und zugleich die Heiterkeit der offenstehenden Thüre bemerkte, ward es ihm ganz wunderlich zu Ruthe. Er läuft hinaus, er kehrt zurück, er glaubt geträumt zu haben und hatte bald bei so guter Kost und so angenehmer Umgebung den vorhergegangenen Schrecken und alle Bedrängniß, wie einen schweren

Traum am beitern Morgen, vergeffen.

Der Bote war angelangt, ber Beamte kam mit ihm und einem andern altlichen noch freundlichern Manne zurück, und die Sache klärte sich folgendergestalt auf. Der herr dieser Bestigung, im höhern Sinne wohlthätig, daß er Alles um sich her zum Thun und Schassen aufzegte, hatte aus seinen unendlichen Baumschulen seit mehreren Jahren sleisigen und sorgsältigen Andauern die jungen Stämme umsonst, Rachlässigen um einen gewissen Preis und Denen, die damit handeln wollten, gleichfalls, doch um einen billigen, überlassen. Aber auch diese beiden Alassen sorderten umsonst, was die Würdigen umsonst erhielten, und da man ihnen nicht nachgab, suchten sie die Stämme zu entwenden. Auf mancherlei Weise war es ihnen gelungen. Dieses verdroß den Besitzer um so mehr, da nicht allein die Baumschulen gepländert, sondern auch durch liebereilung verderbt worden waren. Nan hatte Spur, daß sie durch die Wasserleitung hereingesommen,

und deßhalb eine solche Gitterfalle mit einem Selbstschuß eingerichtet, der aber nur als Zeichen gelten sollte. Der kleine Knabe hatte sich unter mancherlei Borwänden mehrmals im Garten sehen lassen, und es war nichts natürlicher, als daß er aus Klihnheit und Schelmerei die Fremden einen Weg sühren wollte, den er früher zu anderm Zwecke ausgefunden. Man hätte gewünscht, seiner habhaft zu werden; indessen wurde sein Wämschen unter andern gerichtlichen Gegenständen ausgehoben.

# Fünftes Kapitel.

Auf dem Wege nach dem Schlosse fand unser Freund zu seiner Berwunderung nichts, was einem alteren Luftgarten oder einem modernen Park ahnlich gewesen ware; gradlinig gepflanzte Fruchtbaume, Gemüßselder, große Streden mit Beiltrautern bestellt, und was nur irgend brauchbar konnte geachtet werden, übersah er auf fanft abhängiger Flache mit Ginem Blide. Ein von hoben Linden umschatteter Plat breitete fich würdig als Borhalle bes ansehnlichen Gebaubes; eine lange baran ftogende Allee, gleichen Wuchses und Würbe, gab zu jeder Stunde des Tages Gelegenheit, im Freien zu verfehren und zu lustwandeln. Eintretend in das Schloß, fand er die Bande ber hausstur auf eine eigene Weise bekleibet; große geographische Abbildungen aller vier Welttheile fielen ihm in die Augen; stattliche Treppenwände waren gleichfalls mit Abriffen einzelner Reiche geschmückt, und in den Hauptsaal eingelassen, fand er fich umgeben von Prospetten ber merlwürdigften Städte, oben und unten eingefaßt von landichaftlicher Nachbildung ber Gegenden, worin sie gelegen sind; Alles tunftreich dargestellt, so bag die Ginzelnheiten beutlich in die Augen fielen und zugleich ein ununterbrochener Bezug durchaus bemerkbar blieb.

Der Hausherr, ein kleiner lebhafter Mann von Jahren, bewillkommte den Gast und fragte, ohne weitere Einleitung, gegen die Wände deutend: ob ihm vielleicht eine dieser Städte bekannt, und ob er daselbst jemals sich ausgehalten? Bon Manchem konnte nun der Freund auslangende Rechenschaft geben und beweisen, daß er mehrere Orte nicht allein gesehen, sondern auch ihre Zustände und Eigenheiten gar

wohl zu bemerten gewußt.

Der Hausherr klingelte und befahl, ein Zimmer den beiden Ankömmlingen anzuweisen, auch sie später zum Abendessen zu führen; dieß geschah denn auch. In einem großen Erdsaale entgegneten ihm zwei Frauenzimmer, wovon die Eine mit großer Heiterkeit zu ihm sprach: "Sie sinden hier kleine Gesellschaft, aber gute: ich, die jüngere Richte, heiße Hersilie, diese, meine ältere Schwester, nennt man Juliette, die beiden Herren sind Bater und Sohn, Beamte, die Sie kennen, Hausstreunde, die alles Vertrauens genießen, das sie verdienen. Segen wir uns!" Die beiden Frauenzimmer nahmen Wilhelm in die Mitte,

die Beamten fagen an beiben Enben, Felig an der andern langen Seite, wo er fich fogleich Berfilien gegenüber gerückt hatte und fein

Auge von ihr verwendete.

Rach vorläufigem allgemeinem Gesprach ergriff Herfilie Gelegenbeit, zu fagen: "Damit ber Fremde besto ichneller mit uns vertraut und in unsere Unterhaltung eingeweiht werde, muß ich bekennen, baß bei uns viel gelesen wird, und daß wir uns aus Zufall, Reigung, and wohl Biberipruchsgeist in die verschiedenen Literaturen getheilt Der Oheim ift fürs Italianische, die Dame hier nimmt es nicht übel, wenn man fie für eine vollendete Englanderin halt, ich aber halte mich an die Franzosen, sosern sie heiter und zierlich sind. Hier, Amtmann Papa erfreut sich des deutschen Alterthums, und der Sohn mag denn, wie billig, dem neuern, jungern seinen Antheil zuwenden. hiernach werden Sie uns beurtheilen, hiernach theilnehmen, einstimmen oder ftreiten; in jedem Sinne werden Sie willfommen fein."

Und in diesem Sinne belebte sich auch die Unterhaltung.

Indessen war die Richtung der feurigen Blide des schonen Felix Herfilien keineswegs entgangen; sie fühlte sich überrascht und geschmeichelt und sendete ihm die vorzüglichsten Bissen, die er freudig und dankbar empfieng. Run aber, als er beim Rachtisch über einen Teller Aepfel ju ihr hinfah, glaubte fie, in ben reizenben Früchten eben fo viel Rivale zu erblicken. Gebacht, gethan! fle faßte einen Apfel und reichte ihn dem heranwachsenden Abenteurer über den Tisch hinüber; dieser, hastig zugreisend, sieng sogleich zu schälen an; unverwandt aber nach der reizenden Nachbarin hinblidend, schnitt er sich tief in den Daumen. Das Blut floß lebhaft; Herfilie sprang auf, bemühte sich um ihn, und als fie das Blut gestillt, schloß sie die Wunde mit eng-lischem Pflaster aus ihrem Bested. Indessen hatte der Anabe sie angefast und wollte fie nicht loslaffen; die Störung ward allgemein, die Tafel aufgehoben, und man bereitete fich, zu icheiben.

"Sie lefen boch auch vor Schlafengeben?" jagte Berfilie zu Wilbelm; "ich schide Ihnen ein Manustript, eine Uebersetzung aus dem Frangofifcen von meiner Band, und Sie follen fagen, ob Ihnen viel Artigeres vorgetommen ift. Ein verrudtes Mabchen tritt auf! bas möchte keine sonderliche Empfehlung sein; aber wenn ich jemals närrisch werden möchte, wie mir manchmal die Luft ankommt, so wär'

es auf diese Beise."

## Die pilgernde Chörin.

herr bon Revanne, ein reicher Privatmann, befigt bie iconften Landereien feiner Proving. Rebft Sohn und Schwester bewohnt er ein Soloß, das eines Fürsten würdig ware; und in der That, wenn sein Bart, feine Baffer, feine Pachtungen, feine Manufacturen, fein Sauswefen auf fechs Meilen umber bie Balfte ber Ginwohner ernahren, jo ist er durch sein Ansehn und durch das Gute, das er stiftet, wirklich -

ein Fürft.

Bor einigen Jahren spazierte er an den Mauern seines Parks hin auf der Heerstraße, und ihm gesiel, in einem Lustwälden auszuruhen, wo der Reisende gern verweilt. Hochstämmige Bäume ragen über junges dichtes Gebüsch; man ist vor Wind und Sonne geschützt; ein sauber gesaßter Brunnen sendet sein Wasser über Wurzeln, Steine und Rasen. Der Spazierende hatte, wie gewöhnlich, Buch und Flinte bei sich. Run versuchte er zu lesen, östers durch Gesang der Vögel, manchmal durch Wanderschritte angenehm abgezogen und zerstreut.

Ein schöner Morgen war im Borrücken, als jung und liebenswürdig ein Frauenzimmer sich gegen ihn her bewegte. Sie verließ die
Straße, indem sie sich Ruhe und Erquickung an dem frischen Orte zu
versprechen schien, wo er sich befand. Sein Buch siel ihm aus den Händen, überrascht, wie er war. Die Pilgerin mit den schönsten Augen von der Welt und einem Gesicht, durch Bewegung angenehm belebt, zeichnete sich an Körperbau, Gang und Anstand dergestalt aus, daß er unwillfürlich von seinem Plaze aufstand und nach der Straße blickte, um das Gesolge kommen zu sehen, daß er hinter ihr vermuthete. Dann zog die Gestalt abermals, indem sie sich edel gegen ihn verbeugte, seine Ausmerksamkeit an sich, und ehrerbietig erwiederte er den Gruß. Die schöne Reisende setzte sich an den Rand des Quells, ohne ein Wort zu sagen und mit einem Seuszer.

Seltsame Wirtung der Sympathie! rief Herr von Revanne, als er mir die Begebenheit erzählte, dieser Seufzer ward in der Stille von mir erwiedert. Ich blieb stehen, ohne zu wissen, was ich sagen oder thun sollte. Reine Augen waren nicht hinreichend, diese Bollstommenheiten zu sassen. Ausgestreckt, wie sie sag, auf einen Ellbogen gelehnt, es war die schönste Frauengestalt, die man sich denken konnte! Ihre Schuhe gaben mir zu eigenen Betrachtungen Anlaß; ganz bestaubt, deuteten sie auf einen langen zurückgelegten Weg, und doch waren ihre seidenen Strümpfe so blant, als wären sie eben unter dem Glättstein hervorgegangen. Ihr ausgezogenes Kleid war nicht zerdrückt; ihre Haare schienen diesen Morgen erst gelockt; seines Weißzeug, seine Spizen; sie war angezogen, als wenn sie zum Balle gehen sollte. Auf eine Landstreicherin deutete nichts an ihr, und doch war sie's; aber eine beklagenswerthe, eine verehrungswürdige.

Julezt benuzte ich einige Augenblicke, die sie auf mich warf, sie zu fragen, ob sie allein reise. "Ja, mein Herr," sagte sie, "ich bin allein auf der Welt." — "Wie? Madame, Sie sollten ohne Eltern, ohne Bekannte sein?" — "Das wollt' ich eben nicht sagen, mein Herr. Eltern hab' ich, und Bekannte genug; aber keine Freunde." — "Daran," suhr ich sort, "können Sie wohl unmöglich Schuld sein. Sie haben

eine Gestalt und gewiß auch ein Herz, denen sich viel vergeben läßt."
Sie fühlte die Art von Borwurf, den mein Compliment verbarg,

und ich machte mir einen guten Begriff von ihrer Erziehung. Sie difinete gegen mich zwei himmlische Augen vom volltommensten, reinsten Blau, durchsichtig und glänzend; hierauf sagte sie mit edlem Tone: sie wann es einem Ehrenmanne, wie ich zu sein scheine, nicht verdenken, wenn er ein junges Mädchen, das er allein auf der Landstraße tresse, einigermaßen verdächtig halte: ihr sei das schon öfter entgegen gewesen; aber, ob sie gleich fremd sei, obgleich Niemand das Recht habe, sie auszusorschen, so ditte sie doch zu glauben, daß die Absicht ihrer Reise mit der gewissenhaftesten Ehrbarkeit bestehen könne. Ursachen, von denen sie Riemanden Rechenschaft schuldig sei, nöthigten sie, ihre Schmerzen in der Welt umberzusühren. Sie habe gefunden, daß die Gesahren, die man sür ihr Geschlecht besürchte, nur eingebildet seien, und daß die Ehre eines Weibes, selbst unter Straßenräubern, nur bei Schwäche des Herzens und der Erundsätze Gesahr lause.

Uebrigens gehe sie nur zu Stunden und auf Wegen, wo sie sicher glaube, spreche nicht mit Zedermann und verweile manchmal an schicklichen Orten, wo sie ihren Unterhalt erwerben könne durch Diensteistung in der Art, wonach sie erzogen worden. Hier sant ihre Stimme, ihre Augenlieder neigten sich, und ich sah einige Thränen

ihre Wangen herabfallen.

Ich versette darauf, daß ich keineswegs an ihrem guten Hersommen zweiste, so wenig als an einem achtungswerthen Betragen. Ich bedaure sie nur, daß irgend eine Nothwendigkeit sie zu dienen zwinge, da sie so werth scheine, Diener zu sinden; und daß ich, ungeachtet einer lebhaften Reugierde, nicht weiter in sie dringen wolle, vielmehr mich durch ihre nähere Bekanntschaft zu überzeugen wünsche, daß sie überall für ihren Ruf eben so besorgt sei als für ihre Tugend. Diese Worte schienen sie adermals zu verlegen, denn sie antwortete: Namen und Baterland verberge sie, eben um des Russ willen, der denn doch am Ende meistentheils weniger Wirkliches als Muthmaßliches enthalte. Biete sie ihre Dienste an, so weise sie Zeugnisse der letzten Haufer vor, wo sie etwas geleistet habe, und verhehle nicht, daß sie über Vaterland und Familie nicht befragt sein wolle. Darauf bestimme man sich und stelle dem Himmel oder ihrem Worte die Unschuld ihres ganzes Lebens und ihre Redlichkeit anheim.

Aeußerungen dieser Art ließen keine Geistesverwirrung bei der ichonen Abenteurerin argwohnen. Herr von Revanne, der einen solchen Entschluß, in die Welt zu laufen, nicht gut begreifen konnte, vermuthete nun, daß man sie vielleicht gegen ihre Neigung habe verheistathen wollen. Hernach siel er darauf, ob es nicht etwa gar Verzweiflung aus Liebe sei; und wunderlich genug, wie es aber mehr zu gehen psiegt, indem er ihr Liebe für einen Andern zutraute, verliebte er sich selbst und sürchtete, sie möchse weiter reisen. Er konnte seine Augen nicht von dem schönen Gesicht wegwenden, das von einem grünen Halblichte verschönert war. Niemals zeigte, wenn es je Rymphen gab,

auf den Rasen sich eine schönere hingestreckt; und die etwas romanhafte Art dieser Zusammenkunft verbreitete einen Reiz, dem er nicht zu

widerfteben vermochte.

Ohne daher die Sache viel näher zu betrachten, bewog Herr von Revanne die schöne Unbekannte, sich nach dem Schlosse sühren zu lassen. Sie macht keine Schwierigkeit, sie geht mit und zeigt sich als eine Person, der die große Welt bekannt ist. Man bringt Erfrischungen, welche sie annimmt, ohne falsche Hölickeit und mit dem anmuthigsten Dank. In Erwartung des Mittagessens zeigt man ihr das Haus. Sie bemerkt nur, was Auszeichnung verdient, es sei an Möbeln, Malereien, oder es betresse die schickliche Eintheilung der Zimmer. Sie sindet eine Bibliothek, sie kennt die guten Bücher und spricht darüber mit Geschmack und Bescheichneit. Rein Geschwätz, keine Verlegenheit. Bei Tasel ein eben so edles und natürliches Betragen und den liebens-würdigsten Ton der Unterhaltung. So weit ist Alles verständig in ihrem Gespräch, und ihr Charakter scheint so liebenswürdig wie ihre Verson.

Rach der Tafel machte fie ein kleiner muthwilliger Bug noch schöner, und indem fie fic an Fraulein Revanne mit einem Lächeln wendet, jagt fie: es sei ihr Brauch, ihr Mittagsmahl durch eine Arbeit zu bezahlen und, so oft es ihr an Gelb fehle, Rahnadeln von den Wirthinnen zu verlangen. Erlauben Sie, fügte fie hinzu, daß ich eine Blume auf einem Ihrer Stickrahmen laffe, damit Sie fünftig bei beren Anblic ber armen Unbekannten sich erinnern mögen. Fraulein bon Revanne versetzte barauf, daß es ihr fehr leid thue, teinen aufgezogenen Grund zu haben, und beghalb bas Bergnugen, ihre Gefciclichkeit zu bewundern, entbehren muffe. Alsbald wendete die Pilgerin ihren Blid auf bas Alavier. So will ich benn, jagte fle, meine Schulb mit Windmunge abtragen, wie es auch ja sonst schon die Art umberstreifender Sanger war. Sie versuchte das Instrument mit zwei oder brei Borfpielen, die eine sehr gelibte Hand anklindigten. Man zweifelte nicht mehr, daß fie ein Frauenzimmer bon Stande fei, ausgestattet mit allen liebenswurdigen Geschicklichkeiten. Zuerft war ihr Spiel aufgeweckt und glangend; bann gieng fie zu ernften Tonen über, zu Tonen einer tiefen Trauer, die man zugleich in ihren Augen erblickte. Sie netten sich mit Thranen, ihr Gesicht verwandelte sich, ihre Finger hielten an; aber auf einmal überraschte fie Bedermann, indem fie ein muthwilliges Lied mit ber iconften Stimme von der Welt luftig und lächerlich vorbrachte. Da man in der Folge Ursache hatte, zu glauben, daß diese burleste Romanze fie etwas näher angehe, jo verzeiht man mir wohl, wenn ich fie bier einschalte.

> Woher im Mantel so geschwinde, Da kaum der Tag in Osten graut? Hat wohl der Freund beim scharfen Winde Auf einer Wallsahrt sich erbaut?

Wer hat ihm seinen Hut genommen? Mag er mit Willen barfuß gehn? Wie ist er in den Wald gesommen Auf den beschneiten wilden Höhn?

Gar wunderlich, von warmer Stätte, Wo er sich bessern Spaß versprach, Und wenn er nicht den Mantel hätte, Wie gräßlich wäre seine Schmach! So hat ihn jener Schalt betrogen Und ihm das Bündel abgepact: Der arme Freund ist ausgezogen, Beinah wie Adam bloß und nact.

Warum auch gieng er solche Wege Rach jenem Apfel voll Gefahr! Der freilich schön im Mühlgehege, Wie sonst im Paradiese, war. Er wird den Scherz nicht leicht erneuen; Er drückte schnell sich aus dem Haus Und bricht auf einmal nun im Freien In bittre laute Klagen aus:

Ich las in ihren Feuerbliden Doch keine Silbe von Verrath! Sie schien mit mir sich zu entzüden, Und sann auf solche schwarze That! Konnt' ich in ihren Armen träumen, Wie meuchlerisch der Busen schung? Sie hieß den raschen Amor säumen, Und günstig war er uns genug.

Sich meiner Liebe zu erfreuen, Der Racht, die nie ein Ende nahm, Und erst die Mutter anzuschreien, Jetzt eben, als der Morgen kam! Da drang ein Dutend Anverwandten Herein, ein wahrer Menschenstrom! Da kamen Brüder, gudten Tanten, Da stand ein Better und ein Ohm!

Das war ein Toben, war ein Wüthen! Ein Zeber schien ein andres Thier. Da forderten sie Kranz und Blüthen Wit gräßlichem Geschrei von mir. Was dringt ihr alle wie von Sinnen Auf den unschuld'gen Jüngling ein!

Denn solche Schätze zu gewinnen, Da muß man viel behender sein.

Weiß Amor seinem schönen Spiele Doch immer zeitig nachzugehn; Er läßt fürwahr nicht in der Mühle Die Blumen sechzehn Jahre stehn. — Da raubten sie das Kleiderbündel Und wollten auch den Mantel noch. Wie nur so viel verslucht Gesindel Im engen Hause sich verkroch!

Da sprang ich auf und tobt' und sluchte, Gewiß, durch Alle durchzugehn;
Ich sach noch einmal die Verruchte,
Und acht sie war noch immer schön.
Sie alle wichen meinem Grimme:
Doch slog noch manches wilde Wort;
So macht' ich mich mit Donnerstimme
Noch endlich aus der Höhle fort.

Man soll euch Mädchen auf dem Lande, Wie Mädchen aus den Städten, sliehn. So lasset doch den Fraun von Stande Die Lust, die Diener auszuziehn! Doch seid ihr auch von den Geübten Und kennt ihr keine zarte Pflicht, So ändert immer die Geliebten, Doch sie verrathen müßt ihr nicht.

So singt er in der Winterstunde, Wo nicht ein armes Hälmchen grünt. Ich lache seiner tiefen Wunde, Denn wirklich ist sie wohlverdient. So geh' es Jedem, der am Tage Sein edles Liebchen frech belügt Und Rachts mit allzukühner Wage Zu Amors falscher Mühle kriecht.

Wohl war es bedenklich, daß sie sich auf eine solche Weise vergessen konnte, und dieser Aussall mochte sikr ein Anzeichen eines Ropses gelten, der sich nicht immer gleich war. Aber, sagte mir Herr von Revanne, auch wir vergaßen alle Betrachtungen, die wir hätten machen konnen, ich weiß nicht, wie es zugieng. Uns mußte die unausspreche liche Anmuth, womit sie diese Possen vordrachte, bestochen haben. Sie spielte neckisch, aber mit Einsicht. Ihre Finger gehorchten ihr vollstommen, und ihre Stimme war wirklich bezaubernd. Da sie geendigt

hatte, erschien sie so gesetzt wie vorher, und wir glaubten, sie habe

nur den Angenblick der Berdauung erheitern wollen.

Bald darauf bat sie um die Erlaubniß, ihren Weg wieder anzutreten; aber auf meinen Wint sagte meine Schwester: wenn sie nicht zu eilen hätte und die Bewirthung ihr nicht mißstele, so würde es uns ein Fest sein, sie mehrere Tage bei uns zu sehen. Ich dachte, ihr eine Beschäftigung anzubieten, da sie sich's einmal gesallen ließ, zu bleiben. Doch diesen ersten Tag und den folgenden sührten wir sie nur umher. Sie verleugnete sich nicht einen Augenblick: sie war die Bernunft, mit aller Anmuth begabt. Ihr Geist war sein und tressend, ihr Gedächtniß so wohl ausgeziert und ihr Gemüth so schön, daß sie gar oft unsere Bewunderung erregte und alle unsere Ausmerksamkeit sesthielt. Dabei sannte sie die Gesetze eines guten Betragens und übte sie gegen einen Ieden von uns, nicht weniger gegen einige Freunde, die uns besuchten, so vollsommen aus, daß wir nicht mehr wußten, wie wir zene Sonderbarseiten mit einer solchen Erziehung vereinigen sollten.

Ich wagte wirkich nicht mehr, ihr Dienstvorschläge für mein Haus zu ihnn. Meine Schwester, der sie angenehm war, hielt es gleichfalls für Pslicht, das Zartgefühl der Unbekannten zu schonen. Zusammen besorgten sie die häuslichen Dinge, und hier ließ sich das gute Kind östers die zur Handarbeit herunter und wußte sich gleich darauf in Alles zu schiefen, was höhere Anordnung und Berechnung erheischte.

In turzer Zeit stellte sie eine Ordnung her, die wir dis setzt im Schlosse gar nicht vermist hatten. Sie war eine sehr verständige Haus-hälterin; und da sie damit angesangen hatte, bei uns mit und an Tasel zu sitzen, so zog sie sich nunmehr nicht etwa aus salscher Besicheidenheit zurück, sondern speiste mit uns ohne Bedenken sort; aber sie rührte keine Karte, kein Instrument an, als bis sie die übernom-

menen Beschäfte zu Ende gebracht hatte.

Run muß ich freilich gesteben, daß mich das Schicffal biefes Maddens innigft zu ruhren anfieng. Ich bedauerte die Eltern, Die wahrscheinlich eine solche Tochter fehr vermißten; ich seufzte, daß so sanfte Tugenben, so viele Eigenschaften verloren gehen follten. Schon lebte fie mehrere Monate mit uns, und ich hoffte, das Bertrauen, das wir ihr einzuflößen juchten, wurde julegt bas Geheimniß auf ihre Lippen bringen. War es ein Unglud, wir konnten helfen; war es ein Fehler, so ließ fich hoffen, unsere Bermittelung, unser Zeugniß warben ihr Bergebung eines vorlibergehenden Irrihums verschaffen tonnen; aber alle unfere Freundschaftsverficherungen, unsere Bitten selbst waren unwirksam. Bemerkte fie die Absicht, einige Aufklärung bon ihr zu gewinnen, so verstedte fie fich hinter allgemeine Sittenbruche, um fich zu rechtfertigen, ohne uns zu belehren. Bum Beispiel, wenn wir von ihrem Ungliide sprachen: Das Ungliid, jagte fie, fällt aber Gute und Bofe. Es ift eine wirffame Arzenei, welche die guten Safte zugleich mit ben Ablen angreift.

· Suchten wir die Ursache ihrer Flucht aus bem väterlichen hause zu entdeden: Wenn das Reh flieht, jagte fle lächelnd, jo ift es barum nicht schuldig. Fragten wir, ob fie Berfolgungen erlitten: Das ift das Schicfal mancher Madchen von guter Geburt, Berfolgungen ju erfahren und auszuhalten. Wer über eine Beleidigung weint, dem werden mehrere begegnen. Aber wie hatte sie sich entschließen können, ihr Leben ber Robbeit ber Menge auszusegen, ober es wenigstens mandmal ihrem Erbarmen zu verdanken? Darüber lachte fie wieder und fagte: Dem Armen, ber ben Reichen bei Tafel begrüßt, fehlt es nicht an Berftand. Einmal, als die Unterhaltung fich jum Scherze neigte, sprachen wir ihr von Liebhabern und fragten fie: ob fie ben frostigen Helben ihrer Romanze nicht kenne? Ich weiß noch recht gut, biefes Wort ichien fie zu burchbohren. Sie öffnete gegen mich ein Paar Augen, so ernft und streng, daß die meinigen einen solchen Blid nicht außhalten tonnten; und so oft man auch nachher von Liebe sprach, jo konnte man erwarten, die Anmuth ihres Wesens und die Lebhaftigkeit ihres Geiftes getrübt ju feben. Gleich fiel fie in ein Rachbenken, bas wir für Grübeln hielten, und bas boch wohl nur Schmerz war. Doch blieb fie im Gangen munter, nur ohne große Lebhaftigfeit, ebel, ohne fich ein Ansehen ju geben, gerade ohne Offenbergigfeit, juruckgezogen ohne Aengstlichkeit, eber bulbsam als sanstmuthig, und mehr erkenntlich als herzlich gegen Liebkojungen und Soflichkeiten. Gewiß war es ein Frauenzimmer, gebildet, einem großen haufe vorzusteben; und boch schien fie nicht alter als ein und zwanzig Jahre.

So zeigte sich diese junge unerklärliche Person, die mich ganz eingenommen hatte, binnen zwei Jahren, die es ihr gesiel, bei uns zu verweilen, dis sie mit einer Thorheit schloß, die viel seltsamer ist, als ihre Eigenschaften ehrwürdig und glänzend waren. Mein Sohn, jünger als ich, wird sich trösten können; was mich betrisst, so fürchte

ich, schwach genug zu sein, fie immer zu vermiffen.

Nun will ich die Thorheit eines verständigen Frauenzimmers erzählen, um zu zeigen, daß Thorheit oft nichts weiter sei, als Bernunft unter einem andern Aeußern. Es ist wahr, man wird einen seltsamen Widerspruch sinden zwischen dem edlen Charafter der Pilgerin und der somischen List, deren sie sich bediente; aber man kennt ja schon zwei ihrer Ungleichheiten, die Pilgerschaft selbst und das Lied.

Es ist wohl deutlich, daß Herr von Revanne in die Unbefannte verliebt war. Run mochte er sich freilich auf sein funfzigsähriges Gesicht nicht verlassen, ob er schon so frisch und wacker aussah als ein Dreißiger; vielleicht aber hosste er durch seine reine kindliche Gesundheit zu gefallen, durch die Güte, Heiterkeit, Sanstheit, Großmuth seines Charakters; vielleicht auch durch sein Bermögen, ob er gleich zart genug gesinnt war, um zu sühlen, daß man Das nicht erkauft, was keinen Preis hat.

Aber der Sohn von der andern Seite, liebenswürdig, zartlich,

sais und Kopf in das Abenteuer. Erst suche er vorsichtig die Unbestannte zu gewinnen, die ihm durch seines Baters und seiner Tante Lob und Freundschaft erst recht werth geworden. Er bemühte sich aufrichtig um ein liebenswürdiges Weib, die seiner Leidenschaft weit über den gegenwärtigen Zustand erhöht schien. Ihre Strenge mehr als ihr Berdienst und ihre Schönheit entstammte ihn; er wagte zu reden, zu

unternehmen, ju beriprecen.

Der Bater, ohne es felbst zu wollen, gab seiner Bewerbung immer ein etwas väterliches Ansehn. Er fannte fich, und als er seinen Rival erkannt hatte, hoffte er nicht über ihn zu fiegen, wenn er nicht zu Mitteln greifen wollte, bie einem Manne von Grundfagen nicht geziemen. Deffenungeachtet verfolgte er seinen Weg, ob ibm gleich nicht unbefannt war, daß Gute, ja Bermogen felbft nur Reizungen find, denen sich ein Frauenzimmer mit Borbedacht hingibt, die jedoch unwirksam bleiben, sobald Liebe sich mit den Reizen und in Begleitung ber Jugend zeigt. Auch machte herr von Revanne noch andere Fehler, die er spater bereute. Bei einer hochachtungsvollen Freundschaft sprach er von einer dauerhaften, geheimen, gesetmäßigen Berbindung. Er beklagte fich auch wohl und sprach bas Wort Undantbarleit aus. Gewiß kannte er Die nicht, die er liebte, als er eines Tages ju ihr fagte: daß viele Wohlthater Uebles für Gutes juruderhielten. 3hm antwortete die Unbefannte mit Geradheit: viele Wohlthater möchten ihren Begunftigten fammtliche Rechte gern abhandeln für eine Linie.

Die schöne Fremde, in die Bewerbung zweier Segner verwickelt, durch unbekannte Beweggründe geleitet, scheint keine andere Absicht gehabt zu haben, als sich und Andern alberne Streiche zu ersparen, indem sie in diesen bedenklichen Umständen einen wunderlichen Ausweg ergriss. Der Sohn drängte mit der Rühnheit seines Alters und drohte, wie gebräuchlich, sein Leben der Unerbittlichen aufzuopfern. Der Bater, etwas weniger unvernünstig, war doch eben so dringend; aufrichtig Beide. Dieses liebenswürdige Wesen hätte sich hier wohl eines verbienten Zustandes versichern können: denn beide Herren von Revanne betheuern, ihre Absicht sei gewesen, sie zu heirathen.

Aber an dem Beispiele dieses Madchens mögen die Frauen lernen, daß ein redliches Gemüth, hätte sich auch der Geist durch Eitelseit oder wirklichen Wahnsinn verirrt, die Herzenswunden nicht unterhält, die es nicht heilen will. Die Pilgerin fühlte, daß sie auf einem äußersten Punkte stehe, wo es ihr wohl nicht leicht sein würde, sich lange zu vertheidigen. Sie war in der Gewalt zweier Liebenden, welche jede Judringlichkeit durch die Reinheit ihrer Absichten entschuldigen konnten, indem sie im Sinne hatten, ihre Verwegenheit durch ein seierliches

Bundniß zu rechtfertigen. So war es, und jo begriff fie es.

Sie tonnte fich hinter Fraulein von Revanne verschangen; fie

unterließ es, ohne Zweisel aus Schonung, aus Achtung für ihre Wohlsthäter. Sie kommt nicht aus der Fassung, sie erdenkt ein Mittel, Jedermann seine Tugend zu erhalten, indem sie die ihrige bezweiseln läßt. Sie ist wahnsinnig vor Treue, die ihr Liebhaber gewiß nicht verdient, wenn er nicht alle die Ausopferungen fühlt, und sollten sie ihm auch unbekannt bleiben.

Eines Tages, als Herr von Revanne die Freundschaft, die Dantbarkeit, die sie ihm bezeigte, etwas zu lebhaft erwiederte, nahm sie auf einmal ein naives Wesen an, das ihm aufsiel. "Ihre Güte, mein Herr," sagte sie, "ängstigt mich; und lassen Sie mich aufrichtig entdeden, warum. Ich sühle wohl, nur Ihnen din ich meine ganze Dankbarkeit schuldig; aber freilich —— "Brausames Mädchen!" sagte Herr von Revanne, "ich verstehe Sie. Mein Sohn hat Ihr Herz gerührt." — "Ach! mein Herr, dabei ist es nicht geblieben. Ich kann nur durch meine Berwirrung ausdrücken —— "Wie? Mademoiselle, Sie wären —— "Ich denke wohl, ja," sagte sie, indem sie sich tief verneigte und eine Thräne vordrachte; denn niemals sehlt es Frauen an einer Thräne bei ihren Schalkeiten, niemals an einer Entschulzbigung ihres Unrechts.

So verliedt Herr von Revanne war, so mußte er doch diese neue Art von unschuldiger Aufrichtigkeit unter dem Mutterhäubchen bewundern, und er fand die Berneigung sehr am Plate. — "Aber, Mademoiselle, das ist mir ganz unbegreislich —" "Mir auch," sagte sie, und ihre Thränen stossen reichlicher. Sie slossen so lange, die herr von Revanne am Schluß eines sehr verdrießlichen Rachdenkens mit ruhiger Miene das Wort wieder aufnahm und sagte: "Dieß klärt mich auf! Ich sehe, wie lächerlich meine Forderungen sind. Ich mache Ihnen keine Vorwürfe, und als einzige Strase sür den Schmerz, den Sie mir verursachen, verspreche ich Ihnen von seinem Erbtheile so viel, als nöthig ist, um zu erfahren, ob er Sie so sehr liebt als ich." — "Ach! mein Herr, erbarmen Sie sich meiner Unschuld und sagen ihm nichts davon."

Berschwiegenheit fordern ist nicht das Mittel, sie zu erlangen. Rach diesen Schritten erwartete nun die unbekannte Schöne, ihren Liebhaber voll Berdruß und höchst ausgebracht vor sich zu sehen. Bald erschien er mit einem Blide, der niederschmetternde Worte vertündigte. Doch er stockte und konnte nichts weiter hervordringen, als: "Wie? Mademoiselle, ist es möglich?" — "Run, was denn, mein Herr?" sagte sie mit einem Lächeln, das bei einer solchen Gelegenheit zum Verzweiseln bringen kann. "Wie? was denn? Gehen Sie, Mademoiselle, Sie sind mir ein schönes Wesen! Aber wenigstens sollte man rechtmäßige Kinder nicht enterben; es ist schon genug, sie anzuklagen. Ia, Mademoiselle, ich durchdringe Ihr Komplott mit meinem Bater. Sie geben mir Beide einen Sohn, und es ist mein Bruder, das bin ich gewiß!"

Mit eben derselben ruhigen und heitern Stirne antwortete ihm die schöne Unkluge: "Bon nichts sind Sie gewiß; es ist weder Ihr Sohn noch Ihr Bruder. Die Anaben sind bösartig; ich habe keinen gewollt; es ist ein armes Mädchen, das ich weiter sühren will, weiter, ganz weit von den Menschen, den Bösen, den Thoren und den Ungetreuen."

Darauf ihrem Herzen Luft machend: "Leben Sie wohl!" fuhr sie fort, "leben Sie wohl, lieber Revannel Sie haben von Natur ein redliches Berg; erhalten Sie die Grundfage der Aufrichtigkeit. Dieje find nicht gefährlich bei einem gegrundeten Reichthum. Sein Sie gut gegen Arme. Wer die Bitte bekummerter Uniculd verachtet, wird einst selbst bitten und nicht erhört werben. Wer fich tein Bedenten macht, bas Bebenken eines ichuglosen Mabdens zu verachten, wird das Opfer werden von Frauen ohne Bedenken. Wer nicht fühlt, was ein ehrbares Madden empfinden muß, wenn man um fie wirbt, ber verdient, sie nicht zu erhalten. Wer gegen alle Bernunft, gegen die Abfichten, gegen den Plan feiner Familie ju Bunften feiner Leibenicaften Entwürfe ichmiebet, verbient, Die Früchte feiner Leibenschaft ju entbehren und ber Achtung seiner Familie ju ermangeln. Ich glande wohl, Sie haben mich aufrichtig geliebt; aber, mein lieber Revanne, die Rage weiß wohl, wem fie den Bart ledt; und werden Sie jemals der Geliebte eines würdigen Weibes, so erinnern Sie sich der Muble des Ungetreuen. Lernen Sie an meinem Beispiel, fich auf die Standhaftigkeit und Berfdwiegenheit Ihrer Geliebten verlaffen. Sie wiffen, ob ich untreu bin, Ihr Bater weiß es auch. Ich gebachte, durch die Welt zu rennen und mich allen Gefahren auszusegen. Gewiß, diejenigen find die größten, die mich in diesem Hause bedrohen. Aber weil Sie jung find, sage ich es Ihnen allein und im Vertrauen: Männer und Frauen find nur mit Willen ungetreu; und das wollt' ich dem Freunde von der Mühle beweisen, der mich vielleicht wieder sieht, went sein Berg rein genug sein wird, zu vermiffen, mas er verloren hat."

Der junge Revanne hörte noch zu, da sie schon ausgesprochen batte. Er stand wie vom Bliz getrossen; Thränen öffneten zulett seine Augen, und in dieser Rührung lief er zur Tante, zum Bater, ihnen zu jagen: Mademoiselle gehe weg, Mademoiselle sei ein Engel, oder vielmehr ein Dāmon, herumirrend in der Welt, um alle Herzen zu veinigen. Aber die Pilgerin hatte so gut sich vorgesehen, daß man sie nicht wieder fand. Und als Vater und Sohn sich erklärt hatten, zweiselte man nicht mehr an ihrer Unschuld, ihren Talenten, ihrem Wahnsinn. So viel Mühe sich auch Herr von Revanne seit der Zeit gegeben, war es ihm doch nicht gelungen, sich die mindeste Aufklärung über diese schon Person zu verschaffen, die so slüchtig wie die Engel und so liebenswürdig erschienen war.

# Sechstes Rapitel.

Nach einer langen und gründlichen Ruhe, beren die Wanderer wohl bedürfen mochten, sprang Felix lebhaft aus dem Bette und eilte, sich anzuziehn; der Bater glaubte zu bemerken, mit mehr Sorgfalt als bisher. Nichts saß ihm knapp noch nett genug, auch hätte er Alles neuer und frischer gewünscht. Er sprang nach dem Garten und haschte unterwegs nur etwas von der Borkost, die der Diener für die Gäste brachte, weil erst nach einer Stunde die Frauenzimmer im

Barten ericeinen wurden.

Der Diener war gewohnt, die Fremden zu unterhalten und Manches im Hause vorzuzeigen; so auch führte er unsern Freund in eine Galerie, worin bloß Portraite aufgehangen und gestellt waren, Alles Personen, die im achtzehnten Jahrhundert gewirkt hatten, eine große und herrliche Gesellschaft; Gemälde so wie Büsten, wo möglich, von vortresslichen Meistern. Sie sinden, sagte der Custode, in dem ganzen Schloß kein Bild, das auch nur von ferne auf Religion, Ueberlieserung, Mythologie, Legende oder Fabel hindeutete; unser Herr will, daß die Einbildungstraft nur gefördert werde, um sich das Wahre zu vergegenwärtigen. Wir sabeln so genug, psiegt er zu sagen, als daß wir diese gesährliche Eigenschaft unsers Geistes durch äußere reizende Mittel noch steigern sollten.

Die Frage Wilhelms: wann man ihm aufwarten könne? ward durch die Rachricht beantwortet: der Herr sei, nach seiner Gewohnheit, ganz früh weggeritten. Er pslege zu sagen: Aufmerksamkeit ist das Leben! Sie werden diese und andere Sprücke, in denen er sich bespiegelt, in den Feldern über den Thüren eingeschrieben sehen, wie wir z. B. gleich antressen: Bom Rüglichen durchs Wahre zum Schönen.

Die Frauenzimmer hatten schon unter den Linden das Frühstück bereitet, Felix eulenspiegelte um sie her und tracktete, in allerlei Thorsheiten und Berwegenheiten sich hervorzuthun, eine Abmahnung, einen Berweis von Herstlien zu erhaschen. Nun suchten die Schwestern durch Aufrichtigkeit und Mittheilung das Bertrauen des schweigsamen Gastes, der ihnen gesiel, zu gewinnen; sie erzählten von einem werthen Better, der, drei Jahre adwesend, zunächst erwartet werde, von einer würdigen Tante, die, unfern in ihrem Schlosse wohnend, als ein Schutzeist der Familie zu betrachten sei. In trankem Berfall des Körpers, in blühender Gesundheit des Geistes, war sie geschildert, als wenn die Stimme einer unsichtbar gewordenen Ursibplle rein göttliche Worte über die menschlichen Dinge ganz einsach ausspräche.

Der neue Gast lenkte nun Gespräch und Frage auf die Gegen-

Der neue Gast lenkte nun Gespräch und Frage auf die Gegenwart. Er wünschte, den edlen Oheim in rein entschiedener Thätigkeit gerne näher zu kennen; er gedachte des angedeuteten Wegs vom Rüglichen durchs Wahre zum Schönen und suchte die Worte auf seine Beife auszulegen, das ihm benn ganz gut gelang und Juliettens

Beifall zu erwerben das Glud hatte.

Herfilie, die bisher lächelnd schweigsam geblieben, versette dagegen: Wir Frauen sind in einem besondern Zustande. Die Maximen der Ränner hören wir immersort wiederholen, ja, wir müssen sie in goldnen Buchstaden über unsern Häuptern sehen, und doch wüßten wir Mädchen im Stillen das Umgekehrte zu sagen, das auch gölte, wie es gerade hier der Fall ist. Die Schöne sindet Verehrer, auch Freier, und endlich wohl gar einen Mann; dann gelangt sie zum Wahren, das nicht immer höchst erfreulich sein mag, und wenn sie klug ist, widmet sie sich dem Rüglichen, sorgt sur Haus und Kinder und verharrt dabei. So habe ich's wenigstens oft gesunden. Wir Mädchen haben Zeit, zu beobachten, und da sinden wir meist, was wir nicht suchten."

Ein Bote vom Oheim traf ein mit der Nachricht, daß sämmtliche Gesellschaft auf ein nahes Jagdhaus zu Tische geladen sei, man könne hin reiten und sahren. Hersilie erwählte zu reiten. Felix bat inständig, man möge ihm auch ein Pferd geben. Man kam überein, Juliette sollte mit Wilhelm sahren und Felix als Page seinen ersten Ausritt

ber Dame feines jungen Bergens ju verbanten haben.

Indessen suhr Juliette mit dem neuen Freunde durch eine Reihe von Anlagen, welche sammtlich auf Nugen und Genuß hindeuteten, ja, die unzähligen Fruchtbaume machten zweifelhaft, ob das Obst

alles verzehrt werben fonne.

"Sie find durch ein fo wunberliches Borgimmer in unfere Befellicaft getreten und fanden manches wirklich Seltsame und Sonderbare, so daß ich vermuthen darf, Sie wünschen einen Zusammenhang von allem Diesem zu wissen. Alles beruht auf Geist und Sinn meines trefflichen Obeims. Die traftigen Mannsjahre Diefes Eblen fielen in die Zeit der Beccaria und Filangieri; die Maximen einer allgemeinen Menichlichkeit wirkten damals nach allen Seiten. Dieß Allgemeine jedoch bildete sich der strebende Geift, der strenge Charatter nach Besinnungen aus, die fich gang aufs Prattifche bezogen. Er verhehlte uns nicht, wie er jenen liberalen Wahlspruch: "Den Meiften bas Beste" nach seiner Art verwandelt und "Bielen das Erwünschte" zuge-dacht. Die Meisten lassen sich nicht finden noch kennen, was das Befte sei, noch weniger ausmitteln. Biele jedoch find immer um uns ber; was fie wünschen, erfahren wir, mas fie wünschen follten, überlegen wir, und fo lagt fich benn immer Bedeutendes thun und ichaffen. In diesem Sinne, fuhr sie fort, ist Alles, was Sie hier sehen, gehstanzt, gebaut, eingerichtet und zwar um eines ganz nahen, leicht faglichen Zwedes willen: alles Dieg gefcah bem großen naben Gebirg m Liebe.

"Der treffliche Mann, Kraft und Bermögen haltend, sagte zu sich seinem Kinde da droben soll es an einer Kirsche, an einem

Apfel sehlen, wornach sie mit Recht so lüstern sind; der Hausfrau soll es nicht an Rohl, noch an Rüben oder sonst einem Gemüse im Topf ermangeln, damit dem unseligen Kartosselgenuß nur einigermaßen das Gleichgewicht gehalten werde. In diesem Sinne, auf diese Weise sucht er zu leisten, wozu ihm sein Besitzthum Gelegenheit gibt, und so haben sich seit manchen Jahren Träger und Trägerinnen gebildet, welche das Obst in die tiessten Schluchten des Felsgebirges verläuslich hintragen."

"Ich habe selbst davon genossen wie ein Kind," versetzte Wilhelm; "da, wo ich dergleichen nicht anzutressen hosste, zwischen Tannen und Felsen, überraschte mich weniger ein reiner Frommsinn als ein erquicklich frisches Obst. Die Gaben des Geistes sind überall zu Hause, die

Beschenke der Ratur über den Erdboden sparfam ausgetheilt."

"Ferner hat unser Würdiger von entfernten Orten Manches den Gebirgen näher gebracht; in diesen Gebäuden am Fuße hin finden Sie Salz aufgespeichert und Gewürze vorräthig. Für Tabak und Branntwein läßt er Andere sorgen; dieß seien keine Bedürfnisse, sagt er, sondern Gelüste, und da würden sich schon Unterhändler genug sinden."

Angelangt am bestimmten Orte, einem geräumigen Försterhause im Walde, sand sich die Gesellschaft zusammen und bereits eine kleine Tasel gedeckt. "Setzen wir uns," sagte Hersilie; "hier steht zwar der Stuhl des Oheims, aber gewiß wird er nicht kommen, wie gewöhnlich. Es ist mir gewissermaßen lieb, daß unser neuer Gast, wie ich höre, nicht lange dei uns verweilen wird: denn es müßte ihm verdrießlich sein, unser Personal kennen zu lernen; es ist das ewig in Romanen und Schauspielen wiederholte: ein wunderlicher Oheim, eine sanste und eine muntere Richte, eine kluge Tante, Hausgenossen nach bekannter Art; und kame nun gar der Better wieder, so lernte er einen phantastischen Reisenden kennen, der vielleicht einen noch sonderbarern Gesellen mitbrächte, und so wäre das leidige Stück erfunden und in Wirklichkeit gesetzt."

"Die Eigenheiten des Oheims haben wir zu ehren," versetzte Juliette; "sie sind Niemanden zur Last, gereichen vielmehr Jedermann zur Bequemlickeit; eine bestimmte Taselstunde ist ihm nun einmal verdrießlich, selten, daß er sie einhält, wie er denn versichert: eine der schönsten Ersindungen neuerer Zeit sei das Speisen nach der Karte."

Unter manchen andern Gesprächen kamen sie auch auf die Reisgung des werthen Mannes, überall Inschriften zu belieben. "Meine Schwester," sagte Hersilie, "weiß sie sämmtlich auszulegen, mit dem Custode versteht sie's um die Wette; ich aber sinde, daß man sie alle umkehren kann und daß sie alsdann eben so wahr sind, und vielleicht noch mehr." — "Ich leugne nicht," versetzte Wilhelm, "es sind Sprüche darunter, die sich in sich selbst zu vernichten scheinen; so sah ich z. B. sehr auffallend angeschrieben "Besitz und Gemeingut"; heben sich diese beiden Begriffe nicht auf?"

Herfilie siel ein: "Dergleichen Inschriften, scheint es, hat der Oheim von den Drientalen genommen, die an allen Wänden die Sprüche des Korans mehr verehren als verstehen." Juliette, ohne sich irren zu lassen, erwiederte auf obige Frage: "Umschreiben Sie die wenigen Worte, so wird der Sinn alsobald hervorleuchten."

Rach einigen Zwischenreden fuhr Julie fort, weiter aufzuklären, wie es gemeint sei: "Jeder suche den Besitz, der ihm von der Natur, von dem Schicksal gegönnt war, zu würdigen, zu erhalten, zu steigern; er greife mit allen seinen Fertigkeiten so weit umber, als er zu reichen sahig ist; immer aber denke er dabei, wie er Andere daran will Theil nehmen lassen: denn nur in so fern werden die Vermögenden geschätzt,

als Andere burch fie genießen."

Indem man sich nun nach Beispielen umsah, fand sich der Freund erst in seinem Fache; man wetteiserte, man überbot sich, um jene lakonischen Worte recht wahr zu sinden. Warum, hieß es, berehrt man den Fürsten, als weil er einen Jeden in Thätigkeit setzen, sordern, begünstigen und seiner absoluten Gewalt gleichsam theilhaft machen kann? Warum schaut Alles nach dem Reichen, als weil er, der Bedürstigste, überall Theilnehmer an seinem Ueberslusse wünscht? Warum beneiden alle Menschen den Dichter? weil seine Natur die Mittheilung nothig macht, ja die Mittheilung selbst ist. Der Musiker ist glücklicher als der Maler: er spendet willsommene Gaben aus, persönlich unmittelbar, anstatt daß der Letze nur gibt, wenn die Gabe sich von ihm absonderte.

Run hieß es ferner im Allgemeinen: jede Art von Besit soll der Mensch festhalten, er soll sich zum Mittelpunkt machen, von dem das Gemeingut ausgehen kann; er muß Egoist sein, um nicht Egoist zu werden, zusammen halten, damit er spenden könne. Was soll es beißen, Besit und Gut an die Armen zu geben? Löblicher ist, sich sür sie als Berwalter betragen. Dieß ist der Sinn der Worte: Besit und Gemeingut; das Kapital soll Niemand angreisen, die Interessen

werden ohnehin im Weltlaufe icon Jebermann angehören.

Man hatte, wie sich im Gefolg des Gesprächs ergab, dem Oheim vorgeworfen, daß ihm seine Güter nicht eintrügen, was sie sollten. Er versetzte dagegen: "Das Mindere der Einnahme betrachte ich als Ausgabe, die mir Vergnügen macht, indem ich Andern dadurch das Leben erleichtere; ich habe nicht einmal die Mühe, daß diese Spende durch mich durchgeht, und so setzt sich Alles wieder ins Gleiche."

Dergestalt unterhielten sich die Frauenzimmer mit dem neuen Freunde gar vielseitig, und bei immer wachsendem gegenseitigem Ber-

trauen fprachen fie über einen gunächft erwarteten Better.

"Wir halten sein wunderliches Betragen für abgeredet mit dem Oheim. Er läßt seit einigen Jahren nichts von sich hören, sendet anmuthige, seinen Aufenthalt verblümt andeutende Geschenke, schreibt nun auf einmal ganz aus der Rähe, will aber nicht eher zu uns

kommen, bis wir ihm von unsern Zuständen Rachricht geben. Dieß Betragen ist nicht natürlich; was auch dahinter stede, wir mussen es vor seiner Rückehr erfahren. Heute Abend geben wir Ihnen einen Hest Briefe, woraus das Weitere zu ersehen ist." Hersilie setzte hinzu: "Gestern machte ich Sie mit einer thörichten Landläuserin bekannt, heute sollen Sie von einem verrückten Reisenden vernehmen." — "Gestehe es nur," fügte Juliette hinzu, "diese Mittheilung ist nicht

ohne Absicht:"

Herfilie fragte so eben etwas ungebulbig: "wo der Ractisch bleibe?" als die Meldung geschah, der Oheim erwarte die Gesellschaft, mit ihm die Nachkost in der großen Laube zu genießen. Auf dem Heimwege bemertte man eine Feldfuche, die fehr emfig ihre blant gereinigten Rafferolen, Schuffeln und Teller flappernd einzupacken beschäftigt mar. In einer geräumigen Laube fand man ben alten herrn an einem runden großen frischgebedten Tifc, auf welchem fo eben die iconften Früchte, williommenes Badwert und die besten Sukigteiten, indem sich jene niebersetten, reichlich aufgetragen wurden. Auf die Frage des Oheims: was bisher begegnet? womit man fich unterhalten? fiel Berfilie vorschnell ein: "Unfer guter Gaft hatte wohl über Ihre lakonischen Inschriften verwirrt werden konnen, ware ihm Juliette nicht burch einen fortlaufenben Rommentar gur Gulfe getommen." "Du haft es immer mit Julietten zu thun," berfette ber Obeim, "sie ift ein waderes Madden, das noch etwas lernen und begreifen mag." — "Ich möchte Bieles gern vergeffen, was ich weiß, und was ich begriffen habe, ift auch nicht viel werth," verfette Berfilie in Beiterteit.

Hierauf nahm Wilhelm das Wort und sagte bedächtig: "Aurzgesaßte Sprüche seder Art weiß ich zu ehren, besonders wenn sie mich
anregen, das Enigegengesetzte zu überschauen und in Uebereinstimmung
zu bringen." — "Ganz richtig," erwiederte der Oheim, "hat doch der
vernünstige Mann in seinem ganzen Leben noch keine andere Beschäf-

tigung gehabt."

Indessen besetzte sich die Taselrunde nach und nach, so daß Spätere saum Plat sanden. Die beiden Amtleute waren gekommen, Iäger, Pserdebändiger, Gäriner, Förster und Andere, denen man nicht gleich ihren Beruf ansehen konnte. Ieder hatte etwas von dem letzten Augenblick zu erzählen und mitzutheilen, das sich der alte Herr gesallen ließ, auch wohl durch theilnehmende Fragen hervorrief, zuletzt aber aufstand und, die Gesellschaft, die sich nicht rühren sollte, begrüßend, mit den beiden Amtleuten sich entsernte. Das Obst hatten sich Alle, das Zuderwert die jungen Leute, wenn sie auch ein wenig wild aussahen, gar wohl schmeden lassen. Einer nach dem Andern stand auf, begrüßte die Bleibenden und gieng davon.

Die Frauenzimmer, welche bemerkten, daß der Gast auf Das, was vorgieng, mit einiger Berwunderung Acht gab, erklärten sich

folgendermaken: "Sie sehen hier abermals die Wirkungen der Eigenheiten unsers trefflichen Oheims; er behauptet: keine Erfindung bes Jahrhunderts verdiene mehr Bewunderung, als daß man in Gast-häusern an besondern kleinen Tischhen nach der Karte speisen könne; iobald er dieß gewahr worden, habe er für fich und Andere dieß auch in seiner Familie einzuführen gesucht. Wenn er bom besten humor ift, mag er gern die Schredniffe eines Familientisches lebhaft ichilbern, wo jedes Glied, mit fremden Gedanten beschäftigt, sich niedersett, ungern bort, in Zerstreuung spricht, mussig schweigt und, wenn gar das Ungluck kleine Kinder heransührt, mit augenblicklicher Pädagogik die unzeitigste Mißstimmung hervorbringt. So manches Uebel, sagte er, muß man tragen, von diesem habe ich mich zu befreien gewußt. Selten erscheint er an unserm Tische und besetzt ben Stuhl nur augenblidlich, ber für ihn leer steht. Seine Feldküche führt er mit sich umber, speist gewöhnlich allein, Andere mogen für fich forgen. Wenn er aber einmal Frühftud, Nachtisch ober fonft Erfrischung anbietet, bann versammeln fich alle zerstreuten Angehörigen, genießen bas Beiderte, wie Sie gesehen haben. Das macht ihm Bergnugen; aber Riemand darf tommen, ber nicht Appetit mitbringt, Jeder muß auffteben, ber fich gelabt bat, und nur fo ift er gewiß, immer bon Bemießenden umgeben ju fein. Will man die Menichen ergögen, horte ich ihn fagen, so muß man ihnen Das zu verleihen suchen, was fie selten oder nie ju erlangen im Falle find."

Auf dem Rudwege brachte ein unerwarteter Schlag die Gesellschaft in einige Gemuthsbewegung. Herfilie fagte zu bem neben ihr reitenden Felig: "Sieh dort, was mögen das für Blumen sein? sie beden bie gange Sommerseite bes hugels, ich hab' fie noch nie gesehen." Sogleich regte Felix sein Pferd an, sprengte auf die Stelle los und war im Burudtommen mit einem gangen Buidel blubenber Rronen, bie er von Weitem schüttelte, als er auf einmal mit dem Pferde verichwand. Er war in einen Graben gestürzt. Sogleich lösten fich zwei

Reiter von der Gesellicaft ab, nach dem Buntte binfprengend.

Wilhelm wollte aus dem Wagen, Juliette verbat es: "Gulfe ift schon bei ihm, und unser Gesetz ist in solchen Fällen, daß nur der Helsende sich von der Stelle regen darf." Hersilie hielt ihr Pferd an: "Ja wohl," fagte fie, "Leibarzte braucht man nur felten, Wundarzte jeden Augenblick." Schon sprengte Felig mit verbundenem Ropfe wieder heran, die blühende Beute festhaltend und hoch emporzeigend. Mit Selbftgefälligkeit reichte er den Strauß feiner Berrin zu, dagegen gab ihm Herfilie ein buntes leichtes Halstuch. "Die weiße Binde kleidet dich nicht," fagte fie, "diese wird schon luftiger aussehen." Und so lamen fie, zwar beruhigt, aber theilnehmender gestimmt nach Haufe.

Es war spät geworden, man trennte fich in freundlicher hoffnung morgenden Wiedersehens; der hier folgende Briefwechsel aber erhielt

unfern Freund noch einige Stunden nachdenflich und wach.

#### Lenardo an die Cante.

Endlich erhalten Sie nach drei Jahren den ersten Brief bon mir, liebe Tante, unserer Abrede gemäß, die freilich wunderlich genug war. Ich wollte die Welt sehen und mich ihr hingeben und wollte für diese Beit meine Beimath vergeffen, von ber ich fam, ju ber ich wieder gurudzukehren hoffte. Den ganzen Eindrud wollte ich behalten, und bas Einzelne follte mich in die Ferne nicht irre machen. Indeffen find bie nöthigen Lebenszeichen bon Zeit zu Zeit bin und ber gegangen. Ich habe Gelb erhalten, und fleine Gaben für meine Rächften find Ihnen indeffen gur Austheilung überliefert worden. An den überichidten Waaren konnten Sie sehen, wo und wie ich mich befand. An den Weinen hat der Ontel meinen jedesmaligen Aufenthalt gewiß herausgekostet; bann die Spigen, die Quodlibets, die Stahlwaaren haben meinen Weg, durch Brabant über Paris nach London, für die Frauenzimmer bezeichnet; und so werde ich auf ihren Schreib-, Rahund Theetischen, an ihren Regliges und Festleibern gar manches Merkzeichen finden, woran ich meine Reiseerzählung knupfen tann. Sie haben mich begleitet, ohne von mir zu horen, und find vielleicht nicht einmal neugierig, etwas weiter zu erfahren. Mir hingegen ist höchft nöthig, burch Ihre Gute zu vernehmen, wie es in bem Rreise steht, in den ich wieder einzutreten im Begriff bin. Ich möchte wirklich aus der Fremde wie ein Fremder hineinkommen, der, um angenehm zu sein, sich erft erfundigt, was man in dem hause will und mag, und sich nicht einbildet, daß man ihn wegen seiner schönen Augen oder Haare gerade nach feiner eigenen Weise empfangen muffe. Schreiben Sie mir baber bom guten Ontel, von den lieben Richten, von sich selbst, von unsern Bermandten, nähern und fernern, auch von alten und neuen Bedienten. Genug, laffen Sie Ihre geubte Feder, die Sie für Ihren Reffen so lange nicht eingetaucht, auch einmal zu seinen Bunften auf dem Papiere hinwalten. Ihr unterrichtendes Schreiben foll zugleich mein Kreditiv fein, mit dem ich mich einstelle, sobald ich es erhalten habe. Es hangt also von Ihnen ab, mich in Ihren Armen zu sehen. Man verändert sich viel weniger, als man glaubt, und die Buftande bleiben sich auch meistens fehr abnlich. Richt, was fich verändert hat, jondern was geblieben ift, was allmählig zu- und abnahm, will ich auf einmal wieder erkennen und mich selbst in einem bekannten Spiegel wieder erbliden. Grugen Sie herglich alle die Unfrigen und glauben Sie, daß in der wunderlichen Art meines Außenbleibens und Burudtommens so viel Warme enthalten sei, als manchmal nicht in fteliger Theilnahme und lebhafter Mittheilung. Taufend Gruße Jedem und Allem!

## Radidrift.

Bersäumen Sie nicht, beste Tante, mir auch von unsern Geschäftsmannern ein Wort zu sagen, wie es mit unsern Gerichtshaltern und Packtern steht. Was ist mit Valerinen geworden, der Tochter des Packters, den unser Onkel kurz vor meiner Abreise, zwar mit Recht, aber doch, dünkt mich, mit ziemlicher Härte austrieb? Sie sehen, ich erinnere mich noch manches Umstandes; ich weiß wohl noch Alles. Ueber das Vergangene sollen Sie mich examiniren, wenn Sie mir das Gegenwärtige mitgetheilt haben.

#### Die Cante an Inlietten.

Endlich, liebe Kinder, ein Brief von dem dreijährigen Schweiger. Bas doch die wunderlichen Menschen wunderlich sind! Er glaubt, seine Baaren und Zeichen seien so gut als ein einziges gutes Wort, das der Freund dem Freunde sagen oder schreiben kann. Er bildet sich wirklich ein, im Borschuß zu stehen, und will nun von unserer Seite Das zuerst geleistet haben, was er uns von der seinigen so hart und unfreundlich versagte. Was sollen wir thun? Ich sür meinen Theil würde gleich in einem langen Brief seinen Wünschen entgegen kommen, wenn sich mein Kopsweh nicht anmeldete, das mich gegenswärtiges Blatt kaum zu Ende schreiben läßt. Wir verlangen ihn alle zu sehen. Uebernehmt, meine Lieben, doch das Geschäft. Bin ich hergestellt, eh ihr geendet habt, so will ich das Weinige beitragen. Wählt euch die Personen und die Verhältnisse, wie ihr sie am Liebsten bes schreibt. Theilt euch darein. Ihr werdet Alles besser machen, als ich selbst. Der Bote bringt mir doch von euch ein Wort zurück?

#### Julicite an die Cante.

Bir haben gleich gelesen, überlegt und sagen mit bem Boten unsere Meinung, Jebe besonders, wenn wir erft zusammen verfichert haben, daß wir nicht so gutmuthig find wie unsere liebe Zante gegen den immer verzogenen Reffen. Nachdem er seine Rarten drei Jahre vor uns verborgen gehalten hat und noch verborgen halt, sollen wir bie unfrigen auflegen und ein offenes Spiel gegen ein verbedtes fpielen. Das ift keinesweges billig, und doch mag es hingehen; denn der Feinste betrügt sich oft, gerade weil er zu viel fichert. Rur über die Art und Beise sind wir nicht einig, was und wie man's ihm senden soll. Zu schreiben, wie man über die Seinigen bentt, das ift für uns wenigstens eine wunderliche Aufgabe. Gewöhnlich bentt man über fie nur in Diefem und jenem Falle, wenn fie Einem befonderes Bergnugen ober Berdruß machen. Uebrigens läßt Jeder den Andern gewähren. Sie tonnten es allein, liebe Tante; benn Sie haben die Einsicht und die Billigkeit zugleich. Berfilie, Die, wie Sie wiffen, leicht zu entzunden ift, hat mir in der Geschwindigkeit die ganze Familie aus dem Stegreife ins Luftige recensirt; ich wollte, daß es auf dem Papier stünde, um Ihnen selbst bei Ihren Uebeln ein Lächeln abzugewinnen; aber nicht, daß man es ihm icidte. Dein Vorschlag ist jedoch, ihm unsere Correspondenz diefer brei Jahre mitzutheilen; da mag er fich burchlefen,

wenn er Muth hat, oder mag kommen, um zu sehen, was er nicht lesen mag. Ihre Briefe an mich, liebe Tante, sind in der besten Ordnung und stehen gleich zu Besehl. Dieser Meinung tritt Hersilie nicht bei; sie entschuldigt sich mit der Unordnung ihrer Papiere u. s. w., wie sie Ihnen selbst sagen wird.

## Berfilie an die Cante.

Ich will und muß sehr kurz sein, liebe Tante, benn ber Bote zeigt fich unartig ungeduldig. Ich finde es eine übermäßige Gutmuthigkeit und gar nicht am Plat, Lenardo'n unsere Briefe mitzutheilen. Was braucht er zu wissen, was wir Gutes von ihm gesagt haben, was braucht er zu wissen, was wir Boses von ihm sagten, um aus bem Letten noch mehr als bem Erften herauszufinden, daß wir ihm gut find! Halten Sie ihn kurz, ich bitte Sie. Es ift so was Abgemeffenes und Anmagliches in Diefer Forderung, in Diefem Betragen, wie es die herren meiftens haben, wenn fie aus fremben Ländern kommen. Sie halten die daheim Gebliebenen immer nicht für voll. Entschuldigen Sie sich mit Ihrem Ropfweh. Er wird schon kommen; und wenn er nicht kame, so warten wir noch ein wenig. Bielleicht fallt es ihm alsdann ein, auf eine sonderbare geheime Weise sich bei uns zu introduciren, uns unerkannt kennen zu lernen, und was nicht Alles in ben Plan eines so klugen Mannes eingreifen konnte. Das müßte boch hubsch und wunderbar sein! das durfte allerlei Berhaltniffe hervorbringen, die bei einem fo diplomatischen Eintritt in feine Familie, wie er ihn jest vorhat, sich unmöglich entwickeln können.

Der Botel der Botel Ziehen Sie Ihre alten Leute besser, oder schicken Sie junge. Diesem ist weder mit Schmeichelei, noch mit Wein

beizukommen. Leben Sie tausendmal wohl!

## Radidrift um Radidrift.

Sagen Sie mir, was will der Better in seiner Rachschrift mit Balerinen? Diese Frage ist mir doppelt ausgefallen. Es ist die einzige Person, die er mit Ramen nennt. Wir Andern sind ihm Richten, Tanten, Geschäftsträger; keine Personen, sondern Rubriken. Balerine, die Tochter unseres Gerichtshalters! Freilich ein blondes schönes Kind, das dem Herrn Better vor seiner Reise mag in die Augen geleuchtet haben. Sie ist verheirathet, gut und glücklich; das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Aber er weiß es so wenig, als er sonst etwas von uns weiß. Bergessen Sie ja nicht, ihm gleichsalls in einer Nachschrift zu melden: Balerine sei täglich schöner geworden und habe auch deshalb eine sehr gute Partie gethan. Sie sei die Frau eines reichen Gutsbesigers. Berheirathet sei die schöne Blondine. Machen Sie es ihm recht deutlich. Run aber, liebe Tante, ist Das noch nicht Alles. Wie er sich der blonden Schönheit so genau erinnern und sie mit der Tochter des liederlichen Pachters, einer wilden Hunmel von Brünette,

berwechseln kann, die Rachodine hieß und die, wer weiß wohin gerathen ist, das bleibt mir völlig unbegreiflich und intriguirt mich ganz besonders. Denn es scheint doch, der Herr Better, der sein gutes Gedachtniß rühmt. verwechselt Namen und Personen auf eine sonderbare Beise. Bielleicht fühlt er diesen Mangel und will das Erloschene durch Ihre Schilderung wieder auffrischen. Halten Sie ihn kurz, ich bitte Sie: aber suchen Sie zu erfahren, wie es mit den Balerinen und Rachodinen steht und was für Inen, Trinen vielleicht noch alle sich in seiner Einbildungstraft erhalten haben, indessen die Etten und Ilien daraus verschwunden sind. Der Botel der verwünschte Botel

#### Die Cante den Aichten.

(Diktirt.)

Was soll man sich viel verstellen gegen Die, mit denen man sein Leben zuzubringen hat! Lenardo mit allen seinen Eigenheiten verdient Jutrauen. Ich schicke ihm eure beiden Briefe; daraus lernt er euch lennen, und ich hosse, wir Andern werden unbewußt eine Gelegenheit ergreisen, uns auch nächstens eben so vor ihm darzustellen. Lebet wohl! ich leide sehr.

#### Berfilie an die Cante.

Was soll man sich viel verstellen gegen Die, mit denen man sein Leben zubringt! Lenardo ist ein verzogener Resse. Es ist abscheulich, daß Sie ihm unsere Briese schieden. Er wird uns daraus nicht kennen lernen, und ich wünsche mir nur Gelegenheit, mich nächstens von einer andern Seite darzustellen. Sie machen Andere viel leiden, indem Sie leiden und blind lieben. Baldige Besserung Ihrer Leiden! Ihrer Liebe ist nicht zu helsen.

## Die Cante an Bersilie.

Dein lettes Zettelchen hätte ich auch mit an Lenardo eingepack, wenn ich überhaupt bei dem Vorsatz geblieben wäre, den mir meine incorrigible Reigung, mein Leiden und die Bequemlickeit eingegeben hatten. Eure Briefe sind nicht fort.

## Wilhelm an Natalien.

Der Mensch ist ein geselliges, gesprächiges Wesen; seine Lust ist groß, wenn er Fähigkeiten ausübt, die ihm gegeben sind, und wenn auch weiter nichts dabei herauskäme. Wie oft beklagt man sich in Gesellschaft, daß Einer den Andern nicht zum Worte kommen läßt, und eben so kann man sagen, daß Einer den Andern nicht zum Schreiben kommen ließe, wenn nicht das Schreiben gewöhnlich ein Geschäft wäre, das man einsam und allein abthun muß.

Wie viel die Menschen schreiben, davon hat man gar keinen Begriff.

Von Dem, was davon gedruckt wird, will ich gar nicht reden, ob es gleich ichon genug ift. Was aber an Briefen und Rachrichten und Beschichten, Anetboten, Beschreibungen von gegenwärtigen Buftanben einzelner Menschen in Briefen und größeren Auffagen in ber Stille circulirt, babon tann man fich nur eine Borftellung machen, wenn man in gebildeten Familien eine Beit lang lebt, wie es mir jest geht. In der Sphare, in der ich mich gegenwartig befinde, bringt man beinabe so viel Zeit zu, seinen Bermandten und Freunden Dasjenige mitjutheilen, womit man sich beschäftigt, als man Zeit sich zu beschäftigen selbst hatte. Diese Bemerkung, die sich mir seit einigen Tagen aufbringt, mache ich um so lieber, als mir bie Schreibseligkeit meiner neuen Freunde Gelegenheit verschafft, ihre Berhaltniffe geschwind und nach allen Seiten bin kennen zu lernen. Man vertraut mir, man gibt mir einen Bad Briefe, ein Paar Befte Reisejournale, Die Confessionen eines Gemüths, das noch nicht mit sich selbst einig ist, und jo bin ich in Rurgem überall ju haufe. 3ch tenne bie nachfte Gefellicaft; ich tenne die Personen, beren Bekanntschaft ich machen werbe, und weiß von ihnen beinahe mehr als sie felbst, weil sie benn boch in ihren Zuständen befangen sind und ich an ihnen vorbeischwebe, immer an beiner hand, mich mit bir über Alles besprechend. Auch ift es meine erfte Bedingung, ebe ich ein Bertrauen annehme, daß ich bir Alles mittheilen durfe. Hier also einige Briefe, die bich in den Kreis einführen werden, in dem ich mich gegenwärtig herumdrebe, ohne mein Belübbe ju brechen ober ju umgehen.

# Siebentes Rapitel.

Am frühsten Morgen fand sich unser Freund allein in die Galerie und ergötzte sich an so mancher bekannten Gestalt; über die Unbetannten gab ihm ein vorgefundener Katalog ben erwünschten Aufschluß. Das Portrait wie die Biographie haben ein ganz eigenes Interesse: der bedeutende Menich, ben man sich ohne Umgebung nicht denken kann, tritt einzeln abgesondert heraus und stellt fich vor uns wie vor einen Spiegel; ihm sollen wir entschiedene Aufmerksamkeit zuwenden, wir sollen uns ausschlieglich mit ihm beschäftigen, wie er behaglich bor bem Spiegelglas mit fich beschäftiget ift. Ein Felbherr ift es, ber jett das gange Geer reprasentirt, hinter den so Raiser als Ronige, für die er kampft, ins Trübe zurücktreten. Der gewandte Hofmann steht vor uns, eben als wenn er uns den Hof machte; wir denken nicht an die große Welt, für die er sich eigentlich so anmuthig ausgebildet Ueberraschend war sodann unserm Beschauer die Aehnlichkeit mander längst vorübergegangenen mit lebendigen, ihm befannten und leibhaftig gesehenen Menschen, ja Aehnlichkeit mit ihm selbst! Und warum follten fich nur Zwillings-Menachmen aus Einer Mutter entwideln? Sollte die große Mutter der Götter und Menschen nicht

auch das gleiche Gebild aus ihrem fruchtbaren Schoofe gleichzeitig oder in Baufen hervorbringen können?

Endlich durfte denn auch der gefühlvolle Beschauer sich nicht leugnen, daß manches anziehende, manches Abneigung erweckende Bild vor seinen

Augen vorüberschwebe.

In solchem Betrachten überraschte ihn der Hausherr, mit dem er sich über diese Gegenstände freimuthig unterhielt und hiernach dessen Gunst immer mehr zu gewinnen schien. Denn er ward freundlich in die innern Zimmer geführt vor die köstlichsten Bilder bedeutender Männer des sechzehnten Jahrhunderts in vollständiger Gegenwart, wie sie für sich leibten und lebten, ohne sich etwa im Spiegel oder im Zuschauer zu beschauen, sich selbst gelassen und genügend und durch ihr Dasein wirkend, nicht durch irgend ein Wollen oder Vornehmen.

Der Hausherr, zufrieden, daß der Gast eine so reich herangebrachte Bergangenheit vollkommen zu schätzen wußte, ließ ihn Handschriften sehen von manchen Personen, über die sie vorher in der Galerie gesprochen hatten; sogar zulett Reliquien, von denen man gewiß war,

daß der frühere Besiger sich ihrer bedient, sie berührt hatte.

"Dieß ist meine Art von Poesie," sagte der Hausherr läckelnd; "meine Einbildungsfrast muß sich an eiwas sesthalten; ich mag saum glauben, daß es eiwas gewesen sei, was nicht noch da ist. Ueber solche Heiligthumer vergangener Zeit suche ich mir die strengsten Zeugnisse zu verschaffen, sonst werden sie nicht aufgenommen. Am Schärsten werden schriftliche Ueberlieserungen geprüft; denn ich glaube wohl, daß ter Monch die Chronit geschrieben hat, wovon er aber zeugt, daran glaube ich selten." Zuletzt legte er Wilhelm ein weißes Blatt vor mit Ersuchen um einige Zeilen, doch ohne Unterschrift; worauf der Gast durch eine Tapetenthüre sich in den Saal entlassen und an der Seite des Eustode sand.

"Es freut mich," sagte dieser, "daß Sie unserm Herrn werth sind; schon daß Sie zu dieser Thüre herauskommen, ist ein Beweis davon. Wissen Sie aber, wosür er Sie hält? Er glaubt einen praktischen Pädagogen an Ihnen zu sehen, den Knaben vermuthet er von vornehmem Hause, Ihrer Führung anvertraut, um mit rechtem Sinn sogleich in die Welt und ihre mannigsaltigen Zustände nach Grundsägen frühzeitig eingeweiht zu werden." — "Er thut mir zu viel Ehre an," sagte der Freund, "doch will ich das Wort nicht vergebens ges

bort haben."

Beim Frühstlick, wo er seinen Felix schon um die Frauenzimmer beschäftigt fand, eröffneten sie ihm den Wunsch: er möge, da er nun einmal nicht zu halten sei, sich zu der edlen Tante Masarie begeben und vielleicht von da zum Vetter, um das wunderliche Zaudern aufzullären. Er werde dadurch sogleich zum Gliede ihrer Familie, erzeige ihnen allen einen entschiedenen Dienst und trete mit Lenardo ohne große Borbereitung in ein zutrauliches Verhältniß.

Er jedoch versetzte dagegen: "Wohin Sie mich senden, begeb' ich mich gern; ich gieng aus, zu schauen und zu denken; bei Ihnen habe ich mehr ersahren und gelernt, als ich hossen durste, und din überzeugt, auf dem nächsten eingeleiteten Wege werd' ich mehr, als ich

erwarten fann, gewahr werben und lernen."

"Und du, artiger Taugenichts! Was wirst denn du lernen?"
fragte Hersilie, worauf der Knabe sehr ked erwiederte: "Ich lerne schreiben, damit ich dir einen Brief schicken kann, und reiten wie Keiner, damit ich immer gleich wieder bei dir bin." Hierauf sagte Hersilie bedenklich: "Mit meinen zeitbürtigen Berehrern hat es mir niemals recht glücken wollen; es scheint, daß die solgende Generation mich

nächstens entschädigen will."

Nun aber empfinden wir mit unserm Freunde, wie schmerzlich die Stunde des Abschieds herannaht, und mögen uns gern von den Eigenheiten seines trefflichen Wirthes, von den Seltsamkeiten des außerordentlichen Mannes einen deutlichen Begriff machen. Um ihn aber nicht falsch zu beurtheilen, müssen wir auf das Herkommen, auf das Herankommen dieser schon zu hohen Jahren gelangten würdigen Person unsere Ausmerksamkeit richten. Was wir ausfragen konnten, ist Folgendes:

Sein Großvater lebte als thätiges Glied einer Gesandtschaft in England, gerade in den letten Jahren des William Penn. Das hohe Wohlwollen, die reinen Absichten, die unverrückte Thätigkeit eines so vorzüglichen Mannes, der Conslitt, in den er deßhalb mit der Welt gerieth, die Gesahren und Bedrängnisse, unter denen der Edle zu erliegen schien, erregten in dem empfänglichen Geiste des jungen Mannes ein entschiedenes Interesse; er verdrüderte sich mit der Angelegenheit und zog endlich selbst nach Amerika. Der Bater unsers Herrn ist in Philadelphia geboren, und Beide rühmten sich, beigetragen zu haben, daß eine allgemeine freiere Religionsübung in den Kolonieen Statt fand.

Hier entwickelte sich die Maxime, daß eine in sich abgeschlossene, in Sitten und Religion übereinstimmende Nation vor aller fremden Einwirtung, aller Neuerung sich wohl zu hüten habe; daß aber da, wo man auf frischem Boden viele Glieder von allen Seiten her zusammen berufen will, möglichst unbedingte Thätigkeit im Erwerb und freier Spielraum der allgemeinsittlichen und religiösen Borstellungen

zu vergonnen fei.

Der lebhafte Trieb nach Amerika im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts war groß, indem ein Jeder, der sich diesseits einigers maßen unbequem fand, sich drüben in Freiheit zu setzen hosste; dieser Trieb ward genährt durch wünschenswerthe Besitzungen, die man erslangen konnte, ehe sich noch die Bevölkerung weiter nach Westen versbreitete. Banze sogenannte Grafschaften standen noch zu Kauf an der Gränze des bewohnten Landes, auch der Bater unseres Herrn hatte sich dort bedeutend angesiedelt.

Wie aber in den Sohnen sich oft ein Widerspruch hervorthut gegen väterliche Gefinnungen, so zeigte sich's auch hier. Unser Hausherr, als Jüngling nach Europa gelangt, fand sich hier ganz anders; diese unidatbare Rultur, feit mehreren taufend Jahren entsprungen, gewachsen, ausgebreitet, gedämpft, gedrückt, nie gang erdrückt, wieder aufathmend, sich neu belebend und nach wie vor in unendlichen Thätigkeiten hervortretend, gab ihm ganz andere Begriffe, wohin die Menschheit gelangen kann. Er zog vor, an den großen unübersehlichen Bortheilen fein Antheil hingunehmen und lieber in der großen geregelt thätigen Maffe mitwirkend sich zu verlieren, als drüben über dem Meere um Jahrhunderte verspätet den Orpheus und Lyturg zu spielen; er jagte: "Ueberall bedarf ber Menfc Geduld, überall muß er Rudfict nehmen, und ich will mich doch lieber mit meinem Könige abfinden, daß er mir diese oder jene Gerechtsame jugestehe, lieber mich mit meinen Rachbarn vergleichen, daß fie mir gewiffe Beschränfungen erlaffen, wenn ich ihnen von einer andern Seite nachgebe, als daß ich mich mit ben Irokesen herumschlage, um fie zu vertreiben, ober fie durch Contratte betrüge, um fie zu verdrängen aus ihren Sumpfen, wo man von Mosquitos zu Tode gepeinigt wird."

Er übernahm die Familiengüter, wußte sie freisinnig zu behandeln, sie wirthschaftlich einzurichten, weite unnütz scheinende Nachbardistrikte Müglich anzuschließen und so sich innerhalb der cultivirten Welt, die in einem gewissen Sinne auch gar oft eine Wildniß genannt werden kann, ein mäßiges Gebiet zu erwerben und zu bilden, das für die

beschränkten Zustände immer noch utopisch genug ift.

Religionsfreiheit ist daher in diesem Bezirk natürlich; ber öffentsliche Cultus wird als ein freies Bekenntniß angesehen, daß man in Leben und Tod zusammen gehöre; hiernach aber wird sehr darauf

gesehen, daß Riemand sich absondere.

Man wird in den einzelnen Ansiedelungen mäßig große Gebäude gewahr; dieß ist der Raum, den der Grundbesitzer jeder Gemeinde ichuldig ist; hier kommen die Aeltesten zusammen, um sich zu berathen, hier versammeln sich die Slieder, um Belehrung und fromme Ermunterungen zu vernehmen. Aber auch zu heiterm Ergözen ist dieser Raum bestimmt; hier werden die hochzeitlichen Tänze aufgeführt und der Feiertag mit Musik geschlossen.

Hitterung sehen wir unter derselben Linde die Aeltesten im Rath, die Gemeinde zur Erbauung und die Jugend im Tanze sich schwenkend. Auf ernstem Lebensgrunde zeigt sich das Heilige so schön, Ernst und heiligkeit mäßigen die Lust, und nur durch Mäßigung erhalten wir uns.

Ift die Gemeinde anderen Sinnes und wohlhabend genug, so steht es ihr frei, verschiedene Baulichkeiten den verschiedenen Zwecken zu

viducen.

Wenn aber Dieß alles aufs Deffentliche und Gemeinsamsittliche

berechnet ist, so bleibt die eigentliche Religion ein Inneres, ja Individuelles; denn sie hat ganz allein mit dem Gewissen zu thun, dieses soll erregt, soll beschwichtigt werden: erregt, wenn es stumpf, unthätig, unwirksam dahin brütet; beschwichtigt, wenn es durch reuige Unruhe das Leben zu verbittern droht. Denn es ist ganz nah mit der Sorge verwandt, die in den Kummer überzugehen droht, wenn wir uns oder Andern durch eigene Schuld ein Uebel zugezogen haben.

Da wir aber zu Betrachtungen, wie sie hier gefordert werden, nicht immer aufgelegt sind, auch nicht immer aufgeregt sein mögen, so ist hiezu der Sonntag bestimmt, wo Ales, was den Menschen drückt, in religioser, sittlicher, geselliger, donomischer Beziehung zur Sprache

tommen muk.

"Wenn Sie eine Zeit lang bei uns blieben," sagte Juliette, "so wurde auch unser Sonntag Ihnen nicht mißfallen. Uebermorgen früh würden Sie eine große Stille bemerken; Jeder bleibt einfam und widmet fich einer vorgeschriebenen Betrachtung. Der Mensch ift ein beschränktes Wesen: unsere Beschränkung zu überbenken, ist ber Sonntag gewidmet. Sind es torperlice Leiden, die wir im Lebenstaumel der Woche vielleicht gering achteten, so müssen wir am Anfang der neuen alsobald ben Arzt auffuchen; ist unsere Beschränkung okonomisch und sonst burgerlich, so find unsere Beamten verpflichtet, ihre Sigungen zu halten; ist es geistig, sittlich, was uns verdustert, jo haben wir uns an einen Freund, an einen Wohldenkenden zu wenden, deffen Rath, deffen Ginwirfung zu erbitten; genug, es ift bas Gefeg, daß Riemand eine Angelegenheit, die ihn beunruhigt ober qualt, in die neue Woche hinübernehmen durfe. Bon brudenden Pflichten tann uns nur die gewissenhafteste Ausübung befreien, und was gar nicht aufzulösen ist, überlaffen wir zulegt Gott als dem allbedingenden und allbefreienden Wejen. Auch der Oheim selbst unterläßt nicht solche Prufung; es find jogar Falle, wo er mit uns vertraulich über eine Angelegenheit gesprochen hat, die er im Augenblick nicht überwinden konnte; am Deisten aber bespricht er fich mit unserer eblen Tante, die er von Zeit zu Beit besuchend angeht. Auch pflegt er Sonntag Abends zu fragen, ob Alles rein gebeichtet und abgethan worben. Sie feben hieraus, daß wir alle Sorgfalt anwenden, um nicht in Ihren Orden, nicht in die Gemeinicaft der Entsagenden aufgenommen zu werden."

"Es ist ein sauberes Leben!" rief Herfilie, "wenn ich mich alle acht Lage refignire, so hab' ich es freilich bei dreihundert und fünf-

undjechzigen zu Bute."

Bor dem Abschiede jedoch erhielt unser Freund von dem jüngeren Beamten ein Packet mit beiliegendem Schreiben, aus welchem wir folgende Stelle ausbeben:

"Mir will scheinen, daß bei jeder Ration ein anderer Sinn vorwalte, dessen Befriedigung sie allein glücklich macht, und dieß bemerkt man ja schon an verschiedenen Menschen. Der eine, der sein Ohr mit vollen, anmuthig geregelten Tönen gefüllt, Geist und Seele dadurch angeregt wünscht, dankt er mir's, wenn ich ihm das trefflichste Gesmälde vor Augen stelle? Ein Gemäldefreund will schauen, er wird ablehnen, durch Gedicht oder Roman seine Einbildungskraft erregen zu lassen. Wer ist denn so begabt, daß er vielseitig genießen könne?

"Sie aber, vorübergehender Freund, sind mir als ein solcher erschienen, und wenn Sie die Nettigkeit einer vornehmen reichen französischen Verirrung zu schäßen wußten, so hoffe ich, Sie werden die einfache treue Rechtlickeit deutscher Zustände nicht verschmahen und mir verzeihen, wenn ich nach meiner Art und Denkweise, nach Herschmann und Stellung, kein anmuthigeres Bild sinde, als wie sie uns der deutsche Mittelstand in seinen reinen Häuslichkeiten sehen läßt.

"Laffen Sie fich's gefallen und gebenken mein."

## Achtes Kapitel.

## Wer ift der Verräther?

"Rein! nein!" rief er aus, als er heftig und eilig ins angewiesene Schlafzimmer trat und das Licht niedersetzte: "nein! es ist nicht möglich! Aber wohin soll ich mich wenden? Das erste Mal dent' ich anders als er, das erfte Mal empfind' ich, will ich anders. — O mein Bater! Könntest du unsichtbar gegenwärtig sein, mich durch und durch icauen, du würdest dich überzeugen, daß ich noch Derselbe bin, immer der treue, gehorsame, liebevolle Sohn. — Rein zu sagen! bes Baters liebstem, lange gehegtem Bunich zu widerftreben! wie foll ich's offenbaren? wie foll ich's ausbruden? Rein, ich tann Julien nicht heirathen. — Indem ich's ausspreche, erschrecke ich. Und wie soll ich vor ihn treten, es ihm eröffnen, dem guten, lieben Bater? Er blidt mich Raunend an und schweigt, er schüttelt ben Ropf; ber einsichtige, fluge, gelehrte Mann weiß feine Worte zu finden. Weh mir! - D, ich wußte wohl, wem ich diese Bein, diese Berlegenheit vertraute, wen ich mir jum Fürsprecher ausgriffe; aus Allen dich, Lucindel und dir mocht' ich zuerft fagen, wie ich bich liebe, wie ich mich bir hingebe und bich flehentlich bitte: vertritt mich, und kannst du mich lieben, willst du mein fein, fo vertritt uns Beibe!"

Dieses kurze, herzlich-leidenschaftliche Selbstgespräch aufzuklären,

wird es aber viele Worte toften.

Prosessor R. zu R. hatte einen einzigen Knaben von wundersamer Schönheit, den er dis in das achte Jahr der Vorsorge seiner Gattin, der würdigsten Frau, überließ; diese leitete die Stunden und Tage des Kindes zum Leben, Lernen und zu allem guten Betragen. Sie starb, und im Augenblicke sühlte der Bater, daß er diese Sorgsalt persönlich nicht weiter sortsetzen könne. Bisher war Alles Uebereinkunst zwischen den Eltern; sie arbeiteten auf Einen Zweck, beschlossen zusammen für

die nächste Beit, was zu thun sei, und die Mutter verstand Alles weißlich auszuführen. Doppelt und breisach mar nun die Gorge bes Wittwers, welcher wohl wußte und taglich vor Augen sab, daß für Söhne der Professoren auf Alademieen selbst nur durch ein Wunder

eine gludliche Bilbung zu hoffen fei.

In dieser Berlegenheit wendete er sich an seinen Freund, den Oberamtmann ju R., mit dem er icon fruhere Plane naberer Familien-Berbindungen durchgesprochen hatte. Dieser wußte zu rathen und ju helfen, daß ber Sohn in eine der guten Lehranstalten aufgenommen wurde, die in Deutschland blühten, und worin für den gangen Men-

ichen, für Leib, Seele und Beift, möglichst gesorgt ward.

Untergebracht war nun ber Sohn; der Bater jedoch fand fich gar zu allein. Seiner Gattin beraubt, der lieblichen Gegenwart des Anaben entfremdet, den er, ohne felbsteigenes Bemühen, jo erwunicht beraufgebildet gesehn. Auch bier tam die Freundschaft des Oberamtmanns ju Statten; die Entfernung ihrer Wohnorte verschwand vor der Reigung, ber Luft, fich zu bewegen, fich zu zerftreuen. hier fand nun ber verwaiste Gelehrte in einem gleichfalls mutterlosen Familientreis amei schöne, verschiedenartig liebenswürdige Töchter heranwachsen; wo benn beide Bater fich immer mehr und mehr bestärkten in dem Gedanken, in der Ausficht, ihre Daufer dereinft aufs Erfreulichfte verbunden zu febn.

Sie lebten in einem gludlichen Fürstenlande; ber tuchtige Mann war seiner Stelle lebenslänglich gewiß und ein gewünschter Nachfolger wahrscheinlich. Run sollte nach einem verständigen Familien- und Ministerial-Blan sich Lucidor zu dem wichtigen Bosten des tünftigen Schwiegervaters bilden. Dieß gelang ihm auch von Stufe zu Stufe. Man verfäumte nichts, ihm alle Renntniffe zu überliefern, alle Thatigfeiten an ihm zu entwideln, beren ber Staat jederzeit bedarf: Die Pflege des ftrengen gerichtlichen Rechts, des läglichern, wo Klugheit und Gewandtheit dem Ausübenden jur Band geht; der Calcul jum Tagesgebrauch, die boberen Uebersichten nicht ausgeschlossen, aber Alles unmittelbar am Leben, wie es gewiß und unausbleiblich zu gebrauden ware.

In diesem Sinne hatte Lucidor seine Schuljahre vollbracht und ward nun durch Bater und Gonner zur Atademie vorbereitet. Er zeigte das schönste Talent zu Allem und verdankte der Ratur auch noch das feltene Glud, aus Liebe jum Bater, aus Chrfurcht für ben Freund seine Fähigkeiten gerade dahin lenken zu wollen, wohin man deutete, erft aus Gehorfam, dann aus Ueberzeugung. Auf eine auswärtige Afademie ward er gesendet und gieng daselbst, sowohl nach eigener brieflicher Rechenschaft, als nach Zeugniß seiner Lehrer und Aufseher, den Gang, der ihn zum Ziele führen sollte. Nur konnte man nicht billigen, daß er in einigen Fällen zu ungeduldig brab gewesen. Der Bater schüttelte hierüber ben Ropf, ber Oberamtmann

nidte. Ber hatte fich nicht einen jolden Sohn gewünscht!

Indessen wuchsen die Töchter heran, Julie und Lucinde. Jene, die jüngere, neckisch, lieblich, unstet, höchst unterhaltend; die Andere zu bezeichnen schwer, weil sie in Geradheit und Reinheit Dasjenige darstellte, was wir an allen Frauen wünschenswerth sinden. Man besuchte sich wechselseitig, und im Hause des Prosessors fand Julie die unerschöpflichste Unterhaltung.

Geographie, die er durch Topographie zu beleben wußte, gehörte zu seinem Fach, und sobald Julie nur einen Band gewahr worden, dergleichen aus der Homannischen Offizin eine ganze Reihe da standen, so wurden sämmtliche Städte gemustert, beurtheilt, vorgezogen oder zurückgewiesen; alle Häfen besonders erlangten ihre Gunst; andere Städte, welche nur einigermaßen ihren Beifall erhalten wollten, mußten sich wie Thürmen, Ruppeln und Minareten sleißig hervorheben.

Der Bater ließ sie wochenlang bei dem geprüften Freunde; sie nahm wirklich zu an Wissenschaft und Einsicht und kannte so ziemlich die bewohnte Welt nach Hauptbezügen, Punkten und Orten. Auch war sie auf Trachten fremder Nationen sehr ausmerksam, und wenn ihr Pstegvater manchmal scherzhaft fragte: ob ihr denn von den vielen jungen hübschen Leuten, die da vor dem Fenster hin und wieder gienzen, nicht einer oder der andere wirklich gefalle? so sagte sie: Ja freislich, wenn er recht seltsam aussieht! — Da nun unsere jungen Studirenden es niemals daran sehlen lassen, so hatte sie oft Gelegenheit, an einem oder dem andern Theil zu nehmen; sie erinnerte sich an ihm irgend einer fremden Nationaltracht, versicherte jedoch zulett, es müsse wenigkens ein Grieche, völlig nationell ausstaffirt, herbeikommen, wenn sie ihm vorzügliche Ausmerksamkeit widmen sollte; deswegen sie sich auch auf die Leipziger Messe wünsche, wo dergleichen auf der Strase zu sehen wären.

Rach seinen trodnen und manchmal verdrießlichen Arbeiten hatte nun unser Lehrer keine glücklichern Augenblicke, als wenn er sie scherzend unterrichtete und dabei heimlich triumphirte, sich eine so liebenswürdige, immer unterhaltene, immer unterhaltende Schwiegertochter zu erziehen. Die beiden Bäter waren übrigens einverstanden, daß die Rädchen nichts von der Absicht vermuthen sollten; auch Lucidorn hielt

man fie berborgen.

So waren Jahre vergangen, wie sie denn gar leicht vergehen: Lucidor stellte sich dar, vollendet, alle Prüfungen bestehend, selbst zur Frende der obern Borgesetzten, die nichts mehr wünschten, als die Hossung alter, würdiger, begünstigter, gunstwerther Diener mit gutem

Bewiffen erfüllen au tonnen.

Und so war denn die Angelegenheit mit ordnungsgemäßem Schritt endlich dahin gediehen, daß Lucidor, nachdem er sich in untergeordneten Stellen musterhaft betragen, nunmehr einen gar vortheilhaften Six nach Berdienst und Wunsch erlangen sollte, gerade mittewegs wischen der Alademie und dem Oberamtmann gelegen.

Der Bater sprach nunmehr mit dem Sohn von Julien, auf die er disher nur hingedeutet hatte, als von dessen Braut und Gattin, ohne weiteren Zweisel und Bedingung, das Glück preisend, solch ein lebendiges Kleinod sich angeeignet zu haben. Er sah seine Schwiegertochter im Geiste schon wieder von Zeit zu Zeit bei sich, mit Karten, Planen und Städtebildern beschäftigt; der Sohn dagegen erinnerte sich des allerliebsten, heitern Wesens, das ihn zu kindlicher Zeit durch Neckerei wie durch Freundlichkeit immer ergögt hatte. Nun sollte Lucidor zu dem Oberamtmann hinüberreiten, die herangewachsene Schöne näher betrachten, sich einige Wochen zu Gewohnheit und Bekanntschaft mit dem Gesammthause ergehen. Würden die jungen Leute, wie zu hossen, bald einig, so sollte man's melden; der Bater würde sogleich erscheinen, damit ein seierliches Verlöbniß das gehosste Glück für ewig sicher stelle.

Lucidor kommt an; er wird freundlichst empfangen, ein Zimmer ihm angewiesen, er richtet sich ein und erscheint. Da sindet er denn außer den uns schon bekannten Familiengliedern noch einen halberwachsenen Sohn, verzogen, geradezu, aber gescheit und gutmüthig, so daß, wenn man ihn für den lustigen Rath nehmen wollte, er gar nicht übel zum Ganzen paßte. Dann gehörte zum Hauß ein sehr alter, aber gesunder, frohmüthiger Mann, still, sein, klug, außlebend, nun hie und da außhelsend. Gleich nach Lucidor kam noch ein Fremder hinzu, nicht mehr jung, von bedeutendem Ansehn, würdig, lebensse gewandt und durch Kenntniß der weitesten Weltgegenden höchst unter-

haltend. Sie hießen ihn Antoni.

Julie empfieng ihren angekündigten Bräutigam schicklich, aber zuvorkommend, Lucinde dagegen machte die Ehre des Hauses, wie jene ihrer Person. So vergieng der Tag ausgezeichnet angenehm für Alle, nur für Lucidorn nicht; er, ohnehin schweigsam, mußte von Zeit zu Zeit, um nicht gar zu verstummen, sich fragend verhalten; wobei denn Niemand zum Bortheil erscheint.

Zerstreut war er durchaus: denn er hatte vom ersten Augenblick an nicht Abneigung noch Widerwillen, aber Entfremdung gegen Julien gefühlt; Lucinde dagegen zog ihn an, daß er zitterte, wenn sie ihn mit

ihren vollen, reinen, ruhigen Augen ansah.

So bedrängt, erreichte er den ersten Abend sein Schlafzimmer und ergoß sich in jenem Monolog, mit dem wir begonnen haben. Um aber auch diesen zu erklären, und wie die Heftigkeit einer solchen Redessülle zu Demjenigen paßt, was wir schon von ihm wissen, wird eine turze Mittheilung nöthig.

Lucidor war von tiefem Gemüth und hatte meist etwas Anders im Sinn, als was die Gegenwart erheischte, deßwegen Unterhaltung und Gespräch ihm nie recht glücken wollte; er fühlte das und wurde schweigsam, außer wenn von bestimmten Fächern die Rede war, die er durchstudirt hatte, davon ihm jederzeit zu Diensten stand, was er be-

durste. Dazu kam, daß er, früher auf der Schule, später auf der Universität, sich an Freunden betrogen und seinen Herzenserguß ungläcklich vergeudet hatte; sede Mittheilung war ihm daher bedenklich; Bedenken aber hebt sede Mittheilung auf. Zu seinem Bater war er nur gewohnt unisono zu sprechen, und sein volles Herz ergoß sich daher in Monologen, sobald er allein war.

Den andern Morgen hatte er sich zusammengenommen und wäre boch beinahe außer Fassung gerückt, als ihm Julie noch freundlicher, heiterer und freier entgegen kam. Sie wußte viel zu fragen, nach seinen Lands und Wassersahrten, wie er als Student mit dem Bundelschen ausm Rücken die Schweiz durchstreift und durchstiegen, ja über die Alpen gesommen. Da wollte sie nun von der schönen Insel auf dem großen südlichen See Vieles wissen; rückwärts aber mußte der Rhein, von seinem ersten Ursprung an, erst durch höchst unerfreuliche Segenden begleitet werden und so hinabwärts durch manche Abwechsessung; wo es denn freilich zulett, zwischen Mainz und Koblenz, noch der Rüche werth ist, den Fluß ehrenvoll aus seiner letzten Beschänstung in die weite Welt, ins Meer zu entlassen.

Lucidor fühlte sich hiebei sehr erleichtert, erzählte gern und gut, so daß Julie entzückt ausrief: so was müsse man selbander sehen. Worüber denn Lucidor abermals erschrat, weil er darin eine Anspie-lung auf ihr gemeinsames Wandern durchs Leben zu spüren glaubte.

Bon seiner Erzählerpflicht jedoch wurde er bald abgelöst: denn der Fremde, den sie Antoni hießen, verdunkelte gar geschwind alle Bergquellen, Felsuser, eingezwängte, freigelassene Flüsse: nun hier gieng's unmittelbar nach Genua; Livorno lag nicht weit, das Interesianteste im Lande nahm man auf den Raub so mit; Neapel mußte man, ehe man stürbe, gesehen haben, dann aber blied freilich Konstantinopel noch übrig, das doch auch nicht zu versäumen sei. Die Beschreibung, die Antoni von der weiten Welt machte, ris die Einbildungsfrast Aller mit sich fort, ob er gleich weniger Feuer darein zu legen hatte. Julie, ganz außer sich, war aber noch keineswegs befriedigt, sie sühlte noch Lust nach Alexandrien, Kairo, besonders aber zu den Phramiden, von denen sie ziemlich auslangende Kenntnisse durch ihres vermuthlichen Schwiegervaters Unterricht gewonnen hatte.

Lucidor, des nächsten Abends (er hatte kaum die Thüre angezogen, das Licht noch nicht niedergesett), rief aus: "Run besinne dich
denn! es ist Ernst. Du hast viel Ernstes gelernt und durchdacht;
was soll denn Rechtsgelehrsamkeit, wenn du jest nicht gleich als Rechtsmann handelst? Siehe dich als einen Bevollmächtigten an, vergiß dich
selbst und thue, was du für Andere zu thun schuldig wärst. Es verschränkt sich aufs Fürchterlichste! Der Fremde ist offenbar um Lucindens willen da, sie bezeigt ihm die schönsten, edelsten, gesellig häuslichen Ausmerkamkeiten; die kleine Kärrin möchte mit Jedem durch die
Weit lausen, sur nichts und wieder nichts. Ueberdieß noch ist sie ein

Schalt; ihr Antheil an Städten und Ländern ist eine Posse, wodurch sie uns zum Schweigen bringt. Warum aber seh' ich diese Sache so verwirrt und verschränkt an? Ist der Oberamtmann nicht selbst der verständigste, der einsichtigste, liebevollste Vermittler? Du willst ihm sagen, wie du fühlst und denkst, und er wird mitdenken, wenn auch nicht mitfühlen. Er vermag Alles über den Bater. Und ist nicht Eine wie die Andere seine Tochter? Was will denn der Anton Reiser mit Lucinden, die sür das Haus geboren ist, um glücklich zu sein und Glück zu schaffen? Hefte sich doch das zappelige Quecksilber an den ewigen Juden, das wird eine allerliebste Partie werden."

Des Morgens gieng Lucidor festen Entschlusses hinab, mit dem Bater zu sprechen und ihn deshalb in bekannten freien Stunden unsverzüglich anzugehn. Wie groß war sein Schmerz, seine Berlegenheit, als er vernahm: der Oberamtmann, in Geschäften verreist, werde erst übermorgen zurückerwartet. Julie schien heute so recht ganz ihren Reisetag zu haben, sie hielt sich an den Weltwanderer und überließ mit einigen Scherzreden, die sich auf Häuslichseit bezogen, Lucidor an Lucinden. Hatte der Freund vorher das edle Mädchen aus gewisser Ferne gesehen, nach einem allgemeinen Eindruck, und sie sich schon herzlichst angeeignet, so mußte er in der nächsten Rähe Alles doppelt

und dreifach entbeden, was ibn erft im Allgemeinen anzog.

Der gute alte Hausfreund, an der Stelle des abwesenden Baters, that sich nun hervor; auch er hatte gelebt, geliebt und war, nach manden Quetschungen des Lebens, noch endlich an ber Seite des Jugendfreundes aufgefrischt und wohlbehalten. Er belebte das Gespräch und verbreitete sich besonders über Berirrungen in der Wahl eines Gatten, erzählte merkwürdige Beispiele von zeitiger und verspäteter Erflärung. Lucinde erschien in ihrem völligen Glanze, fie gestand: daß im Leben das Zufällige jeder Art, und so auch in Berbindungen, das Allerbeste bewirken konne; doch sei es schoner, herzerhebender, wenn der Menich fich fagen durfe: er fei fein Glud fich felbft, der stillen, ruhigen Ueberzeugung seines Herzens, einem edlen Borfag und raschen Entschlusse schuldig geworden. Lucidorn standen die Thranen in den Augen, als er Beifall gab, worauf die Frauenzimmer sich bald entfernten. Der alte Borfigende mochte fich in Wechselgeschichten gern ergeben, und so verbreitete sich die Unterhaltung in beitere Beispiele, die jedoch unfern Belden so nabe berührten, daß nur ein so rein gebildeter Jüngling nicht herauszubrechen über fich gewinnen konnte; das geschah aber, als er allein war.

"Ich habe mich gehalten!" rief er auß; "mit solcher Berwirrung will ich meinen guten Bater nicht kränken; ich habe an mich gehalten: benn ich sehe in diesem würdigen Hausfreunde den Stellvertretenden beider Bäter; zu ihm will ich reden, ihm Alles entdeden, er wird's gewiß vermitteln und hat beinahe schon ausgesprochen, was ich wünsche. Sollte er im einzelnen Falle scholten, was er überhaupt

billigt? Morgen fruh such' ich ihn auf; ich muß diesem Drange

Luft machen."

Beim Frühstück fand sich der Greis nicht ein; er hatte, hieß es, gestern Abend zu viel gesprochen, zu lange gesessen und einige Tropsen Bein über Gewohnheit getrunken. Man erzählte viel zu seinem Lobe, und zwar gerade solche Reden und Handlungen, die Lucidorn zur Berzweiflung brachten, daß er sich nicht sogleich an ihn gewendet. Dieses unangenehme Gesühl ward nur noch geschärft, als er vernahm: bei solchen Anfällen lasse der gute Alte sich manchmal in acht Tagen

gar nicht feben.

Ein landlicher Aufenthalt hat für geselliges Zusammensein gar große Bortheile, besonders wenn die Bewirthenden sich, als denkende, fühlende Personen, mehrere Jahre veranlaßt gefunden, der natürlichen Anlage ihrer Umgebung ju bulfe ju tommen. So war es hier gegludt. Der Oberamtmann, erft unverheirathet, bann in einer langen, gludlichen Che, felbft vermögend, an einem einträglichen Posten, hatte nach eignem Blid und Einficht, nach Liebhaberei feiner Frau, ja julett nach Winfchen und Grillen feiner Rinder, erft größere und fleinere abgesonderte Anlagen beforgt und begunftigt, welche, mit Gefühl allmählig burd Pflanzungen und Wege verbunden, eine allerliebste, verschiedentlich abweichenbe, daratteristische Scenenfolge bem Durchwandelnden darstellten. Eine folche Wallfahrt ließen denn auch unfere jungen Familienglieder ihren Gaft antreten, wie man seine Anlagen dem Fremden gerne vorzeigt, damit er Das, was uns gewöhnlich geworden, auffallend exblide und ben gunftigen Einbrud davon für immer behalte.

Die nächste, so wie die fernere Gegend war zu bescheidenen Anslagen und eigentlich ländlichen Einzelnheiten höchst geeignet. Fruchtbare Hügel wechselten mit wohlbewässerten Wiesengründen, so daß daß Ganze von Zeit zu Zeit zu sehen war, ohne flach zu sein; und wenn Grund und Boden vorzüglich dem Rugen gewidmet erschien, so war

doch das Anmuthige, das Reizende nicht ausgeschloffen.

An die Haupi- und Wirthschaftsgebäude fügten sich Lust-, Obstund Grasgärten, aus denen man sich unversehens in ein Hölzchen verlor, das ein breiter sahrbarer Weg auf und ab, hin und wieder durchschlängelte. Hier in der Mitte war, auf der bedeutendsten Höhe, ein Saal erbaut, mit anstoßenden Gemächern. Wer zur Hauptihire hereintrat, sah im großen Spiegel die günstigste Aussicht, welche die Gegend nur gewähren mochte, und kehrte sich geschwind wieder um, an der Wirklichkeit von dem unerwarteten Bilde Erholung zu nehmen: denn das Heransommen war künstlich genug eingerichtet und Alles klüglich verdeckt, was Ueberraschung bewirken sollte. Niemand trat herein, ohne daß er von dem Spiegel zur Ratur und von der Natur zum Spiegel sich nicht gern hin und wieder gewendet hätte.

Am schönften, heitersten, langsten Tage einmal auf bem Wege,

hielt man einen sinnigen Flurzug um und durch das Ganze. Hier wurde das Abendplätzchen der guten Mutter bezeichnet, wo eine herrsliche Buche ringsumher sich freien Raum gehalten hatte. Bald nachher wurde Lucindens Morgenandacht von Julien halb necklich angedeutet, in der Rähe eines Wässerchens zwischen Pappeln und Erlen, an hinabstreichenden Wiesen, hinausziehenden Aeckern. Es war nicht zu besichreiben, wie hübsch! schon überall glaubte man es gesehen zu haben, aber nirgends in seiner Einsalt so bedeutend und so willsommen. Dagegen zeigte der Junker, auch halb wider Willen Juliens, die Aeinslichen Lauben und kindischen Gärtchenanstalten, die, nächst einer verstraulich gelegenen Mühle, kaum noch zu bemerken; sie schrieben sich aus einer Zeit her, wo Julie, etwa in ihrem zehnten Jahre, sich in den Kopf gesett hatte, Müllerin zu werden und, nach dem Abgang der beiden alten Leute, selbst einzutreten und sich einen braven Mühlknappen auszusuchen.

"Das war zu einer Zeit," rief Julie, "wo ich noch nichts von Städten wußte, die an Flüssen liegen, oder gar am Meer, von Genua nichts u. s. w. Ihr guter Vater, Lucidor, hat mich bekehrt, seit der Zeit komm' ich nicht leicht hierher." Sie setzte sich neckisch auf ein Banken, das sie kaum noch trug, unter einen Hollunderstrauch, der sich zu tief gebeugt hatte. "Pfui, übers Hocken!" rief sie, sprang auf

und lief mit bem luftigen Bruber voran.

Das zurückgebliebene Baar unterhielt sich verständig, und in solchen Fällen nähert sich der Verstand auch wohl dem Gesühl. — Abwechselnd einsache natürliche Gegenstände zu durchwandern, mit Ruhe zu betrachten, wie der verständige, kluge Mensch ihnen etwas abzugewinnen weiß, wie die Einsicht ins Vorhandene, zum Gesühl seiner Bedürsnisse sich gesellend, Wunder thut, um die Welt erst bewohndar zu machen, dann zu bevölkern und endlich zu übervölkern, Das alles konnte hier im Einzelnen zur Sprache kommen. Lucinde gab von Allem Rechenschaft und konnte, so bescheiden sie war, nicht verbergen, daß die bequemlich angenehmen Verdindungen entsernter Partieen ihr Werk seien, unter Angabe, Leitung oder Vergünstigung einer verehrten Mutter.

Da sich aber denn doch der längste Tag endlich zum Abend bequemt, so mußte man auf Rücksehr denken, und als man auf einen angenehmen Umweg sann, verlangte der lustige Bruder: man solle den kürzern, obgleich nicht erfreulichen, wohl gar beschwerlichern Weg einschlagen. "Denn," rief er auß, "ihr habt mit euren Anlagen und Anschlägen geprahlt, wie ihr die Gegend für malerische Augen und für zärtliche Herzen verschönert und verbessert; laßt mich aber auch zu

Ehren fommen."

Run mußte man über geaderte Stellen und holprichte Pfade, ja wohl auch auf zufällig hingeworfenen Steinen über Moorstede wandern und sah schon in einer gewissen Ferne allerlei Maschinenwert ver-

worren aufgethirmt. Räher beirachtet, war ein großer Lust- und Spielplat, nicht ohne Berstand, mit einem gewissen Bolisssinn einsgerichtet. Und so standen hier, in gehörigen Entsernungen zusammensgewichtet, das große Schaukelrad, wo die Auf- und Absteigenden immer gleich horizontal ruhig siten bleiben, andere Schaukeleien, Schwungsiele, Lusthebel, Regel- und Zellenbahnen, und was nur Alles erdacht werden kann, um auf einem großen Tristraum eine Menge Menschen verschiedentlichst und gleichmäßig zu beschäftigen und zu erlustigen. "Dieß," rief er aus, "ist meine Ersindung, meine Anlage! und obsgleich der Bater das Geld und ein gescheiter Kerl den Kopf dazu hergab, so hätte doch, ohne mich, den ihr oft unvernünstig nennt,

Berftand und Gelb fich nicht zusammengefunden."

So beiter gestimmt, tamen alle Biere mit Sonnenuntergang wieder nach Haufe. Antoni fand fich ein; die Rleine jedoch, die an diesem bewegten Tage noch nicht genug hatte, ließ einspannen und fuhr über Land zu einer Freundin, in Berzweiflung, fle feit zwei Tagen nicht gesehen au haben. Die vier Burudgebliebenen fühlten fich verlegen, the man sich's versah, und es ward sogar ausgesprochen, daß des Baters Ausbleiben die Angehörigen beunruhige. Die Unterhaltung fieng an zu ftoden, als auf einmal ber luftige Junter aufsprang und gar bald mit einem Buche zurucktam, fich zum Borlesen erbietend. Lucinde enthielt fich nicht, ju fragen, wie er auf den Ginfall tomme, ben er seit einem Jahre nicht gehabt; worauf er munter versete: "Mir fallt Alles zur rechten Zeit ein, beffen konnt ihr euch nicht rubmen." Er las eine Folge achter Marchen, die ben Menschen aus fich selbst hinausführen, seinen Wünschen ichmeicheln und ihn jebe Bebingung vergeffen machen, zwischen welche wir, felbft in ben gludlichften Momenten, boch immer noch eingeklemmt find.

"Bas beginn' ich nun!" rief Lucidor, als er sich endlich allein sand; "die Stunde drängt; zu Antoni hab' ich kein Bertrauen: er ist weltsremd, ich weiß nicht, wer er ist, wie er ins Haus kommt, noch was er will; um Lucinden scheint er sich zu bemühen, und was könnt' ich daher von ihm hossen? Mir bleibt nichts übrig, als Lucinden selbst anzugehn; sie muß es wissen, sie zuerst. Dieß war ja mein erstes Gesühl; warum lassen wir uns auf Klugheitswege verleiten! Das Erste

joll nun das Lette sein, und ich hoffe zum Ziel zu gelangen."

Sonnabend Morgen gieng Lucidor, zeitig angekleidet, in seinem Fimmer auf und ab, was er Lucinden zu sagen hätte, hin und her bedenkend, als er eine Art von scherzhaftem Streit vor seiner Thüre vernahm, die auch alsobald ausgieng. Da schob der lustige Junker einen Anaben vor sich hin, mit Kassee und Bacwerk für den Gast; er selbst trug kalte Küche und Wein. "Du sollst vorangehen," rief der Junker, "denn der Gast muß zuerst bedient werden, ich din gewohnt, mich selbst zu bedienen. Mein Freund! heute komm' ich etwas früh und kumultuarisch; genießen wir unser Frühstück in Ruhe, und dann

wollen wir sehen, was wir ansangen; denn von der Gesellschaft haben wir wenig zu hoffen. Die Kleine ist von ihrer Freundin noch nicht zurück; diese milssen gegen einander wenigstens alle vierzehn Tage ihr Herz ausschilten, wenn es nicht springen soll. Sonnabend ist Aucinde ganz unbrauchbar, sie liesert dem Bater plinttlich ihre Haushaltungszechnung; da hab' ich mich auch einmischen sollen, aber Gott bewahre mich! Wenn ich weiß, was eine Sache kostet, so schweckt mir kein Bissen. Gäste werden auf morgen erwartet, der Alte hat sich noch nicht wieder ins Gleichgewicht gestellt. Antoni ist auf die Jago, wir wollen

das Gleiche thun."

Minten, Tajden und Hunde waren bereit, als sie in den Gof tamen, und nun gieng es an ben Felbern weg, wo benn boch allenfalls ein junger Hase und ein armer gleichgitltiger Bogel geschoffen wurde. Indeffen besprach man fich von hauslichen und gegenwärtig geselligen Verhältnissen. Antoni ward genannt, und Lucidor versehlte nicht, sich nach ihm naber zu erfundigen. Der luftige Junter, mit einiger Selbstgefälligkeit, versicherte: jenen wunderlichen Mann, so geheimnisvoll er auch thue, habe er schon durch und durch geblickt. "Er ist," fuhr er fort, "gewiß der Sohn aus einem reichen Handelshause, das gerade in dem Augenblick fallirte, als er, in der Fülle seiner Jugend, Theil an großen Geschäften mit Araft und Munterkeit zu nehmen, daneben aber die fich reichlich darbietenden Genuffe zu theilen gedachte. Bon ber Bobe feiner hoffnungen heruntergefturgt, raffte er fich zusammen und leistete, Anderen Dienend, Dasjenige, was er für fich und die Seinigen nicht mehr bewirten konnte. So burchreiste er die Welt, lernte fie und ihren wechselseitigen Bertehr aufs Genaueste kennen und vergaß dabei feines Bortheils nicht. Unermudete Thatigkeit und exprobte Rechtlichkeit brachten und exhielten ihm von Bielen ein unbedingtes Bertrauen. So erwarb er fich aller Orten Bekannte und Freunde, ja, es läßt fich gar wohl merken, daß fein Bermogen fo weit in der Welt umber vertheilt ift, als feine Befanntschaft reicht, weßhalb benn auch seine Gegenwart in allen vier Theilen der Welt von Zeit zu Zeit nothig ift."

Umständlicher und naiver hatte dieß der lustige Junker erzählt und so manche possenhafte Bemerkung eingeschlossen, eben als wenn er sein

Marchen recht weitläufig auszuspinnen gebachte.

"Wie lange steht er nicht schon mit meinem Bater in Berbindung! Die meinen, ich sehe nichts, weil ich mich um nichts bekummere; aber eben deswegen seh' ich's nur desto besser, weil mich's nichts angeht. Bieles Geld hat er bei meinem Bater niedergelegt, der es wieder sicher und vortheilhaft unterbrachte. Erst gestern stedte er dem Alten ein Juwelen-Rästchen zu; einsacher, schöner und sostbarer hab' ich nichts gesehen; obgleich nur mit einem Blick, denn es wird verheimlicht. Wahrscheinlich soll es der Braut zu Vergnügen, Lust und sünftiger Sicherheit verehrt werden. Antoni hat sein Zutrauen auf Lucinden

gesett! Wenn ich sie aber so zusammen sehe, kann ich sie nicht für ein wohlassortirtes Paar halten. Die Ruschliche wäre besser sün; ich glaube auch, sie nimmt ihn lieber als die Aelteste; sie blickt auch wirllich manchmal nach dem alten Knasterbart so munter und theilnehmend hinüber, als wenn sie sich mit ihm in den Wagen sezen und auf und davon sliegen wolle." Lucidor saste sich zusammen; er wuste nicht, was zu erwiedern wäre; Alles, was er vernahm, hatte seinen innerlichen Beisall. Der Junker suhr fort: "Ueberhaupt hat das Rädchen eine verkehrte Reigung zu alten Leuten; ich glaube, sie hätte Ihren Bater so frisch weg geheirathet wie den Sohn."

Lucidor folgte seinem Gefährten, wo ihn dieser auch über Stock und Stein hinführte; Beide vergaßen die Jagd, die ohnehin nicht ergiebig sein konnte. Sie kehrten auf einem Pachthose ein, wo, gut ausgenommen, der eine Freund sich mit Essen, Trinken und Schwäßen unterhielt, der andere aber in Gedanken und Ueberlegungen sich versemlte, wie er die gemachte Entdeckung sür sich und seinen Vortheil

benuten möchte.

Lucidor hatte nach allen diesen Erzählungen und Eröffnungen so viel Bertrauen ju Antoni gewonnen, daß er gleich beim Eintritt in den hof nach ihm fragte und in den Garten eilte, wo er zu finden fein follte. Er durchftrich die fammtlichen Gange bes Parts bei beiterer Abendsonne; umsonst! Rirgends feine Seele war zu sehen; endlich trat er in die Thure des großen Saals, und, wundersam genug, die untergebenbe Sonne, aus bem Spiegel jurudicheinend, blendete ibn bergestalt, daß er die beiden Personen, die auf dem Canape sagen, nicht ertennen, wohl aber unterscheiden konnte, daß einem Frauenzimmer von einer neben ihr sigenden Mannsperson die Hand sehr seurig gefüßt wurde. Wie groß war daher sein Entsetzen, als er bei hergestellter Augenruhe Lucinden und Antoni vor fich sah! Er hatte verfinken mogen, fand aber wie eingewurzelt, als ihn Lucinde freundlichft und unbefangen willsommen hieß, zurlickte und ihn bat, zu ihrer rechten Seite zu figen. Unbewußt ließ er fich nieder, und wie fie ihn anredete, nach dem heutigen Tage sich erfundigte, Bergebung bat häuslicher Abhaltungen, da konnte er ihre Stimme kaum ertragen. Antoni stand auf und empfahl sich Lucinde, als sie, sich gleichfalls erhebend, den Burildgebliebenen zum Spaziergang einlub. Neben ihr hergehend, war er schweigsam und verlegen; auch fie schien beunruhigt; und wenn er nur einigermaßen bei fich gewesen ware, so hatte ihm ein tiefes Athembolen verraihen muffen, daß fie bergliche Seufzer zu verbergen habe. Sie beurlaubte fich zulett, als fie fich bem Sause näherten; er aber wandte fich, erft langfam, bann heftig gegen das Freie. Der Part war ihm zu eng, er eilte burchs Feld, nur die Stimme seines Herzens vernehmend, ohne Sinn für die Schönheiten des vollfommensten Abends. Als er fich allein fab und seine Gefühle fich im beruhigenden Thranenergug Luft machten, rief er aus:

"Schon einigemal im Leben, aber nie so grausam hab' ich den Schmerz empfunden, der mich nun ganz elend macht: wenn das gewünschiefte Glück endlich Hand in Hand, Arm an Arm zu uns tritt und zugleich sein Scheiden für ewig ankündet. Ich saß bei ihr, gieng neben ihr, das bewegte Kleid berührte mich, und ich hatte sie schon verloren! Zähle dir das nicht vor, drösele dir's nicht auf, schweig und entschließe dich!"

Er hatte sich selbst den Mund verboten; er schwieg und sann, durch Felder, Wiesen und Busch, nicht immer auf den wegsamsten Pfaden, hinschreitend. Nur als er spät in sein Zimmer trat, hielt er sich nicht und rief: "Morgen früh bin ich fort, solch einen Tag will

ich nicht wieder erleben."

Und so warf er sich angekleidet aufs Lager. — Glückliche, gesunde Jugend! Er schlief schon; die abmüdende Bewegung des Lages hatte ihm die sükeste Nachtruhe verdient. Aus iröstlichen Morgenträumen sedoch weckte ihn die allerfrühste Sonne; es war eben der längste Lag, der ihm überlang zu werden drohte. Wenn er die Anmuth des beruhigenden Abendgestirns gar nicht empfunden, so sühste er die aufregende Schönheit des Morgens nur, um zu verzweiseln. Er sah die Welt so herrlich als je, seinen Augen war sie es noch; sein Inneres aber widersprach, das gehörte ihm Alles nicht mehr an, er hatte Lucinden verloren.

## Reuntes Rapitel.

Der Mantelsack war schnell gepackt, den er wollte liegen lassen; teinen Brief schrieb er dazu, nur mit wenig Worten follte sein Ausbleiben bom Tijd, vielleicht auch vom Abend, durch den Reitinecht entschuldigt werden, ben er ohnehin aufweden mußte. Diefen aber fand er unten schon vor dem Stalle, mit großen Schritten auf und ab gehend. Sie wollen doch nicht reiten ? rief ber fonft gutmuthige Menfc mit einigem Berdruß. Ihnen darf ich es wohl fagen, aber ber junge Herr wird alle Tage unerträglicher. Hatte er sich boch gestern in der Begend herumgetrieben, daß man glauben follte, er bante Gott, einen Sonntagmorgen zu ruhen. Rommt er nicht heute fruh vor Tag, rumort im Stalle, und wie ich aufspringe, sattelt und gaumt er Ihr Pferd, ist durch keine Borstellung abzuhalten; er schwingt sich drauf und ruft: "Bedenke nur das gute Wert, das ich thue! Dieg Geschöpf geht immer nur gelaffen einen juriftischen Trab; ich will feben, baß ich ihn zu einem raschen Lebensgalopp anrege." Er fagte ungefähr so und verführte andere wunderliche Reden.

Lucidor war doppelt und dreifach betroffen; er liebte das Pferd, als seinem eigenen Charakter, seiner Lebensweise zusagend; ihn verdroß, das gute verständige Geschöpf in den Händen eines Wildfangs zu wissen. Sein Plan war zerstört, seine Absicht, zu einem Universitätsfreunde,

mit dem er in froher, herzlicher Verbindung gelebt, in dieser Arise zu flüchten. Das alte Zutrauen war erwacht, die dazwischen liegenden Reilen wurden nicht gerechnet, er glaubte schon bei dem wohlwollenden, verständigen Freunde Rath und Linderung zu sinden. Diese Aussicht war nun abgeschnitten; doch sie war's nicht, wenn er es wagte, auf srischen Wanderfüßen, die ihm zu Gebote standen, sein Ziel zu erreichen.

Bor allen Dingen fucte er nun aus bem Part ins freie Feld, auf den Weg, der ihn jum Freunde führen sollte, ju gelangen. Er war seiner Richtung nicht gang gewiß, als ihm linker Hand, über bem Bebuich hervorragend, auf wunderlichem Bimmerwert die Ginfiedelei, aus der man ihm früher ein Geheimniß gemacht hatte, in die Augen siel und er, jedoch zu seiner größten Berwunderung, auf der Galerie unter dem chinesischen Dache den guten Alten, der einige Tage für trank gehalten worden, munter um fic blidend erschaute. Dem freundlichsten Gruße, der bringenben Einladung, herauf zu tommen, widerpand Lucidor mit Ausstlichten und eiligen Geberben. Rur Theilnahme für den guten Alten, der, die steile Treppe schwankenden Tritts beruntereilend, herabzustürzen drohte, konnte ihn vermögen, entgegen ju geben und sodann fich binauf ziehen zu laffen. Mit Berwunderung betrat er bas anmuthige Salchen: es hatte nur brei Fenfter gegen das Land, eine allerliebste Aussicht; die übrigen Wande waren verziert, oder vielmehr verdeckt von hundert und aber hundert Bildnissen, in Kupser gestochen, allenfalls auch gezeichnet, auf die Wand neben einander in gewisser Ordnung aufgeklebt, burch farbige Saume und Zwiidenräume gesondert.

"Ich begünstige Sie, mein Freund, wie nicht Jeden: dieß ist das heiligthum, in dem ich meine letten Tage vergnüglich zubringe. Hier erhol' ich mich von allen Fehlern, die mich die Gesellschaft begehen läßt,

bier bring' ich meine Diatfehler wieder ins Gleichgewicht."

Lucidor besah sich das Ganze, und in der Geschichte wohl erfahren, sah er alsbald klar, daß eine historische Reigung zu Grunde liege.

"Hier oben in der Friese," sagte der Alte, "finden Sie die Namen vortresslicher Männer aus der Urzeit, dann aus der näheren auch nur die Ramen, denn wie sie ausgesehen, möchte schwerlich auszumitteln sein. Hier aber im Hauptselde geht eigentlich mein Leben an, hier sind die Rämmer, die ich noch nennen gehört als Knabe. Denn etwa sunszig Jahre bleibt der Rame vorzüglicher Menschen in der Erinnerung des Bolis, weiterhin verschwindet er ober wird märchenhaft. — Obsgleich von deutschen Eltern, din ich in Holland geboren, und sür mich ist Wilhelm von Oranien, als Statthalter und König von England, der Urvater aller ordentlichen Männer und Helden.

"Run sehen Sie aber Ludwig den Vierzehnten gleich neben ihm, als welcher" — wie gern hätte Lucidor den guten Alten unterbrochen, wenn es sich geschickt hätte, wie es sich uns, den Erzählenden, wohl ziemen mag: denn ihn bedrohte die neue und neueste Geschichte, wie sich an den Bilbern Friedrichs des Großen und seiner Generale, nach

benen er hinschielte, gar wohl bemerken ließ.

Ehrte nun auch der gute Jüngling die lebendige Theilnahme des Alten an seiner nächsten Vor- und Mitzeit, konnten ihm einzelne individuelle Züge und Ansichten als interessant nicht entgehen, so hatte er doch auf Akademieen schon die neuere und neueste Geschichte gehört, und was man einmal gehört hat, glaubt man für immer zu wissen. Sein Sinn stand in die Ferne, er hörte nicht, er sah saum und war eben im Begriff, auf die ungeschickteste Weise zur Thür hinaus und die lange satale Treppe hinunter zu poltern, als ein Händeslatschen von unten heftig zu vernehmen war.

Indessen sich Lucidor zurüchielt, suhr der Kopf des Alten zum Fenster hinaus, und von unten ertönte eine wohlbekannte Stimme: "Rommen Sie herunter, ums himmels willen, aus Ihrem historischen Bildersaal, alter Herr! Schließen Sie Ihre Fasten und helsen mir unsern jungen Freund begütigen — wenn er's ersährt. Lucidors Pferd hab' ich etwas unvernünftig angegriffen, es hat ein Eisen verloren, und ich mußte es stehen lassen. Was wird er sagen? Es ist doch gar

ju absurd, wenn man absurd ift."

"Rommen Sie herauf," sagte der Alte und wendete sich herein zu Lucidor: "Nun, was sagen Sie?" Lucidor schwieg, und der wilde Junker trat herein. Das hin- und Wiederreden gab eine lange Scene; genug, man beschloß, den Reitknecht sogleich hinzuschäen, um für das

Pferd Sorge zu tragen.

Den Greis zurücklassend, eilten beide junge Leute nach dem Hause, wohin sich Lucidor nicht ganz unwillig ziehen ließ; es mochte daraus werden, was wollte, wenigstens war in diesen Mauern der einzige Wunsch seines Herzens eingeschlossen. In solchem verzweiselten Falle vermissen wir ohnehin den Beistand unseres freien Willens und sühlen uns erleichtert für einen Augenblick, wenn von irgend woher Bestimmung und Nöthigung eingreist. Jedoch sand er sich, da er sein Jimmer betrat, in dem wunderlichsten Zustande, eben als wenn Jemand in ein Gasthossgemach, das er soeben verließ, unerwünscht wieder einzustehren genöthigt ist, weil ihm eine Achse gebrochen.

Der lustige Junter machte sich nun über den Mantelsack, um Alles recht ordentlich auszupaden, vorzüglich legte er zusammen, was von sestlichen Kleidungsstücken, obgleich reisemäßig, vorhanden war; er nöthigte Lucidorn, Schuh und Strümpse anzuziehen, richtete dessen volltrause, braune Loden zurecht und putte ihn aufs Beste heraus. Sodann rief er hinwegtretend, unsern Freund und sein Machwert vom Kopf dis zum Fuße beschauend: "Run seht ihr doch, Freundchen, einem Menschen gleich, der einigen Anspruch auf hübsche Kinder macht, und ernsthaft genug dabei, um sich nach einer Braut umzusehn. Nur einen Augenblick! und ihr sollt erfahren, wie ich mich hervorzuthun weiß, wenn die Stunde schlägt. Das hab' ich Offizieren abgelernt, nach

denen die Mädchen immer schielen, und da hab' ich mich zu einer gewissen Soldateska selbst enrollirt, und nun sehen sie mich auch an, und wieder an, weil keine weiß, was sie aus mir machen soll. Da entsteht nun aus dem hin- und hersehen, aus Verwunderung und Ausmerksamkeit oft etwas gar Artiges, das, wär' es auch nicht dauer-hast, doch werth ist, daß man ihm den Augenblick gönne.

"Aber nun kommen Sie, Freund, und erweisen mir den gleichen Dienst! Wenn Sie mich Stud für Stud in meine Hulle schlüpfen sehen, so werden Sie Wig und Ersindungsgabe dem leichtfertigen Anaben

nicht absprechen."

Run zog er den Freund mit sich fort, durch lange weitläusige Sänge des alten Schlosses. "Ich habe mich," rief er aus, "ganz hinten gebettet. Ohne mich verbergen zu wollen, bin ich gern allein: denn man sann's den Andern doch nicht recht machen."

Sie kamen an der Kanzlei vorbei, eben als ein Diener heraustrat und ein Urvater-Schreibzeug, schwarz, groß und vollständig,

heraustrug; Papier war auch nicht vergessen.

"Ich weiß schon, was da wieder gekleckt werden soll," rief der Junker; "geh hin und laß mir den Schlussel. Thun Sie einen Blick hinein, Lucidor! es unterhalt Sie wohl, bis ich angezogen bin. Einem Rechtsfreund ist ein solches Lokale nicht verhaßt, wie einem Stallver-

wandten;" und jo fcob er Luciborn in den Gerichtssaal.

Der Jüngling fühlte fich jogleich in einem befannten ansprechenden Elemente: die Erinnerung der Tage, wo er, aufs Geschäft erpicht, an foldem Tifche faß, hörend und ichreibend fich ubte. Auch blieb ihm nicht verborgen, daß hier eine alte stattliche haustapelle zum Dienste der Themis, bei veränderten Religionsbegriffen, verwandelt sei. ben Reposituren fand er Rubriken und Akten, ihm früher bekannt; er hatte selbst in diesen Angelegenheiten, von der Hauptstadt ber, gearbeitet. Einen Fascifel auffclagend, fiel ihm ein Restript in die Banbe, das er selbst mundirt, ein anderes, wovon er der Concipient gewesen. handschrift und Papier, Rangleisiegel und des Borfigenden Unterschrift, Alles rief ihm iene Zeit eines rechtlichen Strebens jugendlicher Coffnung hervor. Und wenn er fich bann umfah und den Seffel des Cheramtmanns erblicte, ihm augebacht und bestimmt, einen so schonen Plat, einen jo wurdigen Wirfungstreis, ben er zu berschmaben, zu entbehren Gefahr lief: Das alles bedrängte ihn boppelt und dreifach, indem die Gestalt Lucindens zu gleicher Zeit sich von ihm zu entfernen icien.

Er wollte das Freie suchen, fand sich aber gefangen. Der wunderliche Freund hatte, leichtsinnig oder schalshaft, die Thure verschlossen hinter sich gelassen; doch blieb unser Freund nicht lange in dieser peinlichken Bestemmung, denn der Andere sam wieder, entschuldigte sich und erregte wirklich guten Humor durch seine seltsame Gegenwart. Eine gewisse Berwegenheit der Farben und des Schnitts seiner Rleidung war durch natürlichen Geschmack gedämpft, wie wir ja selbst tatouirten Indiern einen gewissen Beisall nicht versagen. "Heute," rief er aus, "soll uns die Langeweile vergangener Tage vergütet werden; gute Freunde, muntere Freunde sind angekommen, hübsche Mädchen, necksiche verliedte Wesen, und dann auch mein Bater und, Wunder über Wunder! Ihr Bater auch; das wird ein Fest werden, Alles ist im Saale schon versammelt beim Frühstück."

Lucidorn war's auf einmal zu Muthe, als wenn er in tiefe Rebel hineinfuhr; alle die angemeldeten bekannten und unbekannten Gestalten erschienen ihm gespenstig; doch sein Charakter in Begleitung eines reinen Herzens hielt ihn aufrecht, in wenigen Sekunden fühlte er sich schon Allen gewachsen. Nun folgte er dem eilenden Freunde mit sicherem Tritt, fest entschlossen, Alles abzuwarten, es geschehe, was da wolle,

fic au erflaren, es entftehe, mas ba wolle.

Und doch war er auf der Schwelle des Saals betroffen. In einem großen Halbireis rings an den Fenstern umher entdeckte er sogleich seinen Vater neben dem Oberamtmann, beide stattlich angezogen. Die Schwestern, Antoni und sonst noch Bekannte und Unbekannte übersah er mit einem Blick, der ihm trübe werden wollte. Schwankend näherte er sich seinem Vater, der ihn höchst freundlich willsommen hieß, jedoch mit einer gewissen Förmlichkeit, die ein vertrauendes Annähern kaum begünstigte. Vor so vielen Personen stehend, suchte er sich für den Augenblick einen schiellen Platz; er hätte sich neben Lucinden stellen können, aber Julie, dem gespannten Anstand zuwider, machte eine Wendung, daß er zu ihr treten mußte, Antoni blieb neben Lucinden.

In diesem bedeutenden Momente sühlte sich Lucidor abermals als Beauftragten, und gestählt von seiner ganzen Rechtswissenschaft, ries er sich jene schöne Maxime zu seinen eigenen Gunsten heran: wir sollen anvertraute Geschäfte der Fremden wie unsere eigenen behandeln, warum nicht die unsrigen in eben dem Sinne? — In Geschäftsvorträgen wohl geübt, durchlief er schnell, was er zu sagen habe. Indessen schlichen die Gesellschaft, in einen sörmlichen Haldzirkel gebildet, ihn zu überslügeln. Den Inhalt seines Bortrags kannte er wohl, den Anfang konnte er nicht sinden. Da bemerkte er, in einer Ede ausgetischt, das große Tintensaß, Kanzleiverwandte dabei; der Oberamtmann machte eine Bewegung, seine Rede vorzubereiten; Lucidor wollte ihm zuvorkommen, und in demselben Augenblicke drückte Julie ihm die Hand. Dieß brachte ihn aus aller Fassung, er überzeugte sich, daß Alles entschieden, Alles sür ihn verloren sei.

Run war an gegenwärtigen sämmtlichen Lebensverhältnissen, diesen Familienverbindungen, Gesellschafts- und Anstandsbezügen nichts mehr zu schonen; er sah vor sich hin, entzog seine Hand Julien und war so schnell zur Thüre hinaus, daß die Bersammlung ihn unversehens vermißte und er sich selbst draußen nicht wieder sinden konnte.

Scheu bor bem Tageslicht, bas im höchsten Glanze über ibn

hembschen, die Blide begegnender Menschen vermeidend, aussuchende strickend, schritt er vorwärts und gelangte zu dem großen Gartensaal. Dort wollten ihm die Aniee versagen, er stürzte hinein und warf sich trosilos auf den Sopha unter dem Spiegel: mitten in der sittlich bürgerlichen Gesellschaft in solcher Verworrenheit befangen, die sich wogenhaft um ihn, in ihm hin und her schlug. Sein vergangenes Dasein tämpfte mit dem gegenwärtigen, es war ein gräulicher Augenblick.

Und so lag er eine Zeit, mit dem Gesicht in das Kissen versenkt, auf welchem gestern Lucindens Arm geruht hatte. Ganz in seinen Schwerz versunken, suhr er, sich berührt sühlend, schnell in die Höhe, ohne die Annäherung irgend einer Person gespürt zu haben: da er-

blickte er Lucinden, die ihm nabe ftand.

Bermuthend, man habe sie gesendet, ihn abzuholen, ihr ausgestragen, ihn mit schicklichen schwesterlichen Worten in die Gesellschaft, seinem widerlichen Schicksal entgegen zu sühren, rief er aus: "Sie hätte man nicht senden müssen, Lucinde, denn Sie sind es, die mich von dort vertried; ich kehre nicht zurück! Geben Sie mir, wenn Sie ingend eines Mitseids fähig sind, schaffen Sie mir Gelegenheit und Mittel zur Flucht. Denn, damit Sie von mir zeugen können, wie unmöglich es sei, mich zurückzubringen, so nehmen Sie den Schlüssel zu meinem Betragen, das Ihnen und Allen wahnsinnig vorkommen muß. Hören Sie den Schwur, den ich mir im Innern geshan und den ich unauflöslich saut wiederhole: nur mit Ihnen wollt ich seben, meine Jugend nutzen, genießen und so das Alter im treuen, redlichen Ablauf. Dieß aber sei so fest und sicher als irgend etwas, was vor dem Altare se geschworen worden, was ich jezt schwöre, indem ich Sie verlasse, der bedauernswürdigste aller Menschen."

Er machte eine Bewegung, zu entschlüpfen, ihr, die so gedrängt por ihm ftand; aber fie faßte ihn fanft in ihren Arm. - "Was machen Siel" rief er aus. - "Lucidor," rief sie, "nicht zu bedauern, wie Sie wohl wähnen, Sie find mein, ich die Ihre; ich halte Sie in meinen Armen, zaudern Sie nicht, die Ihrigen um mich zu schlagen. Ihr Bater ift Alles jufrieden; Antoni heirathet meine Schwester." Erstaunt zog er sich von ihr zuruck. "Das ware wahr?" Lucinde lächelte und nicte; er entzog sich ihren Armen. "Lassen Sie mich noch einmal in der Ferne sehen, was so nah, so nachst mir angehören soll." Er faste ihre Hande, Blid in Blid! "Lucinde, find Sie mein?" — Sie versette: "Run, ja doch," die sußesten Thränen in dem treusten Auge; er umschlang sie und warf sein Haupt hinter das ihre, hieng wie am Uferfelsen ein Schiffbriichiger; ber Boben bebte noch unter ihm. Run aber sein entzückter Blick, sich wieder öffnend, fiel in den Spiegel. Da sah er sie in seinen Armen, sich von den ihren umihlungen; er blickte wieder und wieder hin. Solde Gefühle begleiten ben Menicen burchs gange Leben. Bugleich fab er auch auf ber

Spiegelfläche die Landschaft, die ihm gestern so gräulich und ahnungsvoll erschienen war, glänzender und herrlicher als je; und sich in solcher Stellung, auf solchem Hintergrunde! Genugsame Vergeltung aller Leiden.

"Wir sind nicht allein," sagte Lucinde, und kaum hatte er sich von seinem Entzüden erholt, so erschienen geputzte und bekränzte Mädschen und Knaben, Kränze tragend, den Ausgang versperrend. "Das sollte Alles anders werden," rief Lucinde, "wie artig war es eingerichtet, und nun gehts tumultuarisch durch einander!" Ein munterer Marsch tönte von Weitem, und man sah die Gesellschaft den breiten Weg her seierlich heiter heranziehen. Er zauderte, entgegen zu gehen, und schien seiner Schritte nur an ihrem Arm gewiß; sie blieb neben ihm, die seierliche Scene des Wiedersehens, des Danks für eine schon

vollendete Vergebung von Augenblick zu Augenblick erwartend.

Anders war's jedoch von den launischen Göttern beschloffen; eines Posthorns lustig schmetternder Ton, von der Gegenseite, ichien den gangen Anstand in Berwirrung zu fegen. "Wer mag tommen?" rief Lucinde. Lucidorn schauderte bor einer fremden Gegenwart, und auch ber Wagen schien gang fremb. Eine zweisitige, neue, gang neufte Reisecaisel Sie fuhr an ben Saal an. Ein ausgezeichneter anftanbiger Anabe sprang hinten herunter, öffnete den Schlag, aber Niemand stieg heraus; die Chaise war leer, der Knabe stieg hinein, mit einigen geschickten handgriffen warf er bie Spriegel zurud, und so war in einem Ru das niedlichste Gebäude zur luftigsten Spazierfahrt vor ben Augen aller Anwesenben bereitet, die indeffen herankamen. Antoni, den Uebrigen voreilend, führte Julie zu dem Wagen. "Bersuchen Sie," sprach er, "ob Ihnen dieß Fuhrwert gefallen tann, um dariu mit mir auf ben besten Wegen burch die Welt zu rollen; ich werbe Sie keinen andern führen, und wo es irgend Roth thut, wollen wir uns zu helfen wiffen. Ueber bas Gebirg follen uns Saumroffe tragen und ben Wagen bazu."

"Sie sind allerliebst!" rief Julie. Der Knabe trat heran und zeigte mit Taschenspieler-Gewandtheit alle Bequemlichkeiten, kleine Bor-

theile und Behendigkeiten des gangen leichten Baues.

"Auf der Erde weiß ich keinen Dank," rief Julie, "nur auf diesem kleinen beweglichen himmel, aus dieser Wolke, in die Sie mich erheben, will ich Ihnen herzlich danken." Sie war schon eingesprungen, ihm Blick und Kußhand freundlich zuwersend. "Gegenwärtig dürsen Sie noch nicht zu mir herein; da ist aber ein Anderer, den ich auf dieser Probesahrt mitzunehmen gedenke: er hat auch noch eine Probe zu bestehen." Sie rief nach Lucidor, der, eben mit Bater und Schwiegervater in stummer Unterhaltung begriffen, sich gern in das leichte Fuhrwerk nöthigen ließ, da er ein unausweichlich Bedürfniß sühlte, nur einen Augenblick auf irgend eine Weise sich zu zersstreuen. Er saß neben ihr, sie rief dem Postillon zu, wie er sahren

jolle. Flugs entfernten sie fich, in Staub gehüllt, aus den Augen

der verwundert Rachschauenden.

Julie feste fich recht fest und bequem ins Edden. - "Ruden Sie nun auch dorthin, Herr Schwager, daß wir uns recht bequem in die Augen feben."

Aucidor. Sie empfinden meine Berwirrung, meine Berlegenheit,

ich bin noch immer wie im Traume, helfen Sie mir heraus. Inlie. Sehen Sie die hübschen Bauersleute, wie sie freundlich Bei Ihrem Hiersein sind Sie ja nicht ins obere Dorf gearüken! tommen. Alles wohlhabende Leute, Die mir alle gewogen find. Es ift Riemand zu reich, dem man nicht einmal wohlwollend einen bedeuten= ben Dienst erweisen könnte. Diesen Weg, den wir so bequem fahren, bat mein Bater angelegt und auch dieses Gute gestistet.

Aucider. Ich glaub' es gern und geb' es ju; aber was follen

die Aeußerlichkeiten gegen die Berworrenheit meines Innern!

Julie. Rur Geduld, ich will Ihnen die Reiche ber Welt und ihre herrlichteit zeigen; nun find wir oben! Wie flar bas ebene Land gegen das Gebirg hinliegt! Alle diese Dörfer verdanken meinem Bater gar viel, und Mutter und Töchtern wohl auch. Die Flur jenes Stadigens dort hinten macht erft die Granze.

Aucidor. 3ch finde Sie in einer wunderlichen Stimmung; Sie

ideinen nicht recht zu fagen, was Sie fagen wollten.

Julie. Run sehen Sie hier links hinunter, wie schon fich Das alles entwickelt! Die Rirche mit ihren hohen Linden, das Amthaus mit seinen Pappeln hinter dem Dorfhügel her. Auch die Garten liegen vor uns und der Bart.

Der Poftillon fuhr schärfer.

Julie. Jenen Saal bort droben kennen Sie; er sieht sich von hier aus eben so gut an, wie die Gegend von dort her. Hier am Baume wird gehalten: nun gerade hier spiegeln wir uns oben in der großen Glasfläche, man fieht uns bort recht gut, wir aber konnen uns nicht erlennen. — Fahre ju! — Dort haben sich vor Rurgem mahrscheinlich ein Paar Leute naber bespiegelt, und ich müßte mich sehr irren,

mit großer wechselseitiger Zufriedenheit.

Lucidor verdrieglich erwiederte nichts; sie fuhren eine Zeit lang fillschweigend por fich bin, es gieng febr schnell. "hier," sagte Julie, "fängt der schlechte Weg an: um den mögen Sie sich einmal verdient Ch es hinab geht, schauen Sie noch hinüber: die Buchc meiner Mutter ragt mit ihrem herrlichen Sipfel über Alles herbor. Du fahrft," fuhr fie jum Rutidenben fort, "ben ichlechten Weg bin; wir nehmen den Fußpfad durchs Thal und find eher brüben wie bu." Im Aussteigen rief sie aus: "Das gestehen Sie doch, der ewige Jude, ber unruhige Anton Reiser weiß noch seine Wallfahrten bequem genug einzurichten, für fich und feine Benoffen; es ift ein febr iconer bequemer Bagen."

Und so war sie auch schon den Hügel drunten; Lucidor folgte sinnend und fand sie auf einer wohlgelegenen Bank sixend; es war

Lucindens Plagchen. Sie lud ihn zu sich.

Inlie. Kun sigen wir hier und gehen einander nichts an, das hat denn doch so sein sollen. Das kleine Quecksilber wollt' Ihnen gar nicht anstehen. Richt lieben konnten Sie ein solches Wesen, verhaßt war es Ihnen.

Lucidors Berwunderung nahm zu.

Julte. Aber freilich Lucinde! Sie ist der Inbegriff aller Bollkommenheiten, und die niedliche Schwester war ein für allemal ausgestochen. Ich seh' es, auf Ihren Lippen schwebt die Frage, wer uns so genau unterrichtet hat?

Lucidor. Es stedt ein Berrath dahinter! — Inlie. Za wohl! ein Berrather ist im Spiele.

Lucidor. Rennen Sie ihn.

Inlie. Der ist bald entlardt. Sie selbst! — Sie haben die löbliche oder unlöbliche Gewohnheit, mit sich selbst zu reden, und da will ich denn in unser Aller Namen bekennen, daß wir Sie wechselsweise behorcht haben.

Lucidor (anspringenb). Gine saubere Gastfreundschaft, auf biese

Beije ben Fremben eine Falle zu ftellen!

Julie. Reineswegs; wir dachten nicht daran, Sie zu belauschen, so wenig als irgend einen Andern. Sie wissen, Ihr Bett steht in einem Berschlag der Wand, von der Gegenseite geht ein anderer herein, der gewöhnlich nur zu häuslicher Riederlage dient. Da hatten wir einige Tage vorher unsern Alten genöthigt zu schlafen, weil wir sür ihn in seiner abgelegenen Einsiedelei viele Sorge trugen; nun suhren Sie gleich den ersten Abend mit einem solchen leidenschaftlichen Monolog ins Zeug, dessen Inhalt er uns den andern Morgen angelegentlichst entdeckte.

Lucidor hatte nicht Luft, fie zu unterbrechen. Er entfernte sich.

Inlie (aussetanden, ihm folgend). Wie war uns mit dieser Erklärung gedient! Denn ich gestehe gern: wenn Sie mir auch nicht gerade zuwider waren, so blied doch der Zustand, der mich erwartete, mir teineswegs wünschenswerth. Frau Oberamtmännin zu sein, welche schreckliche Lage! Einen tüchtigen braven Mann zu haben, der den Leuten Recht sprechen soll und vor lauter Recht nicht zur Gerechtigseit kommen kann! der es weder nach oben noch unten recht macht und, was das Schlimmste ist, sich selbst nicht. Ich weiß, was meine Mutter ausgestanden hat von der Unbestechlichkeit, Unerschütterlichkeit meines Baters. Endlich, leider nach ihrem Tod, gieng ihm eine gewisse Mildigkeit auf: er schien sich in die Welt zu sinden, an ihr sich auszugleichen, die er sich bisher vergeblich bekämpft hatte.

Lucider (höch unjusteien über ben Borfall, ärgerlich fiber bie leichtsinulge Behanblung, fand fill). Für den Scherz eines Abends mochte das hingehen; aber eine solche beschämende Mystisication Tage und Rächte leng gegen einen unbefangenen Gast zu verüben, ist nicht verzeihlich.

Julie. Wir Alle haben uns in die Schuld getheilt, wir haben Sie Alle behorcht; ich aber allein blike die Schuld des Horchens.

Kucider. Alle! besto unverzeihlicher! Und wie konnten Sie mich den Tag über ohne Beschämung ansehen, den Sie des Nachts schmählich unerlaubt überlisteten? Doch ich sehe jetzt ganz deutlich mit Einem Blick, daß Ihre Tagesanstalten nur darauf berechnet waren, mich zum Besten zu haben. Eine löbliche Familie! und wo bleibt die Gerechtigkeitsliebe Ihres Baters? — Und Lucinde! —

Inlie. Und Lucinde! — Was war das für ein Ton! Nicht wahr, Sie wollten sagen: wie tief es Sie schmerzt, von Lucinden übel

ju benten, Lucinden mit uns Allen in Gine Rlaffe ju werfen?

Lucider. Lucinden begreif' ich nicht.

Julie. Sie wollen sagen, diese reine edle Seele, dieses ruhig gesaßte Wesen, die Güte, das Wohlwollen selbst, diese Frau, wie sie sein sollte, verbindet sich mit einer leichtsinnigen Gesellschaft, mit einer überhinfahrenden Schwester, einem verzogenen Jungen und gewissen geheimnißvollen Personen! Das ist unbegreislich.

kucidor. Ja wohl ift bas unbegreiflich.

Inlie. So begreifen Sie es denn! Lucinden wie uns Allen waren die Hände gebunden. Hätten Sie die Verlegenheit bemerken können, wie sie sich kaum zurückhielt, Ihnen Alles zu offenbaren, Sie würden sie doppelt und dreisach lieben, wenn nicht jede wahre Liebe an und für sich zehn- und hundertsach wäre; auch versichere ich Sie, uns Allen ist der Spaß am Ende zu lang geworden.

Lucidor. Warum endigten Sie ihn nicht?

Inlie. Das ift nun auch aufzuflären. Rachbem Ihr erfter Monolog dem Bater befannt geworden und er gar bald bemerken tonnte, daß alle seine Rinder nichts gegen einen folden Tausch einzuwenden hätten, so entschloß er sich, alsobald zu Ihrem Bater zu reisen. Die Wichtigkeit des Geschäfts war ihm bedenklich. Ein Bater allein fühlt den Respekt, den man einem Bater jouldig ift. — Er muß es zuerst wissen, sagte der meine, um nicht etwan hinterdrein, wenn wir einig find, eine ärgerlich-erzwungene Zustimmung zu geben. Ich kenne ihn genau, ich weiß, wie er einen Bedanken, eine Reigung, einen. Borjag festhält, und es ist mir bange genug. Er hat sich Julien, seine Karten und Prospette so zusammen gedacht, daß er sich schon vornahm, Das alles zulett hierher zu stiften, wenn der Tag fänte, wo das junge Paar fich hier niederließe und Ort und Stelle jo leicht nicht verändern könnte: da wollt' er alle Ferien uns zuwenden, und was er für Liebes und Gutes im Sinne hatte. Er muß zuerft erfahren, was die Ratur uns für einen Streich gespielt, da noch nichts eigentlich erklärt, noch nichts entschieben ift. Hierauf nahm er uns Allen den feierlichften Bandschlag ab, daß wir Sie beobachten und, es gesche, was da wolle, Sie hinhalten sollten. Wie sich die Rückreise verzögert, wie es Kunst, Mühe und Beharrlichkeit gekostet, Ihres Baters Einwilligung zu erlangen, das mögen Sie von ihm selbst hören. Genug, die Sache ist abgethan, Lucinde ist Ihnen gegönnt. —

Und so waren Beide, vom ersten Size lebhaft sich entsernend, unterwegs anhaltend, immer fortsprechend und langsam weiter gehend, über die Wiesen hin auf die Erhöhung gekommen an einen andern wohlgebahnten Kunstweg. Der Wagen suhr schnell heran; augenblicks machte sie ihren Nachbar ausmertsam auf ein seltsames Schauspiel. Die ganze Maschinerie, worauf sich der Bruder so viel zu Gute that, war belebt und bewegt: schon sührten die Käder eine Menschenzahl auf und nieder, schon wogten die Schauseln, Mastdäume wurden erstettert, und was man nicht Alles für sühnen Schwung und Sprung über den Häuptern einer unzählbaren Menge gewagt sah! Alles Das hatte der Junker in Bewegung gesetzt, damit nach der Tasel die Gäste fröhlich unterhalten würden. "Du fährst noch durchs untere Dorf," rief Julie; "die Leute wollen mir wohl, und sie sollen sehen, wie wohl es mir geht."

Das Dorf war öbe, die Jüngern sämmtlich hatten schon den Lustplatz ereilt; alte Männer und Frauen zeigten sich', durch das Posthorn erregt, an Thür und Fenstern, Alles grüßte, segnete, rief: Ol das

icone Paarl

Julie. Run, da haben Sie's! Wir hatten am Ende doch wohl zusammen gepaßt; es kann Sie noch reuen.

Lucidor. Jest aber, liebe Schwägerin! -

Inlie. Nicht mahr, jest "lieb," da Sie mich los find.

Ancidor. Kur ein Wort! Auf Ihnen lastet eine schwere Berantwortlichkeit; was sollte der Händedruck, da Sie meine überschreckliche Stellung kannten und fühlen mußten? So gründlich Boshastes ist

mir in der Welt noch nichts vorgetommen.

Inlie. Danken Sie Gott, nun wär's abgebüßt, Alles ist verziehen. Ich wollte Sie nicht, das ist wahr; aber daß Sie mich ganz und gar nicht wollten, das verzeiht kein Mädchen, und dieser händebruck war, merken Sie sich's, für den Schalk. Ich gestehe, es war schalkischer als billig, und ich verzeihe mir nur, indem ich Ihnen vergebe, und so sei denn Alles vergeben und vergessen! Hier meine hand.

Er schlug ein, sie rief: Da sind wir schon wieder! in unserm Park schon wieder, und so geht's bald um die weite Welt und auch

wohl zurud; wir treffen uns wieber.

Sie waren vor dem Gartensaal schon angelangt, er schien leer; die Gesellschaft hatte sich im Unbehagen, die Taselzeit überlang verschoben zu sehen, zum Spazieren bewegt. Antoni aber und Lucinde traten hervor. Julie warf sich aus dem Wagen ihrem Freund entsgegen, sie dankte in einer herzlichen Umarmung und enthielt sich nicht der freudigsten Thränen. Des edlen Mannes Wange röthete sich,

seine Züge traten entfaltet hervor, sein Auge blickte seucht, und ein schoner bedeutender Jüngling erschien aus der Hülle.

Und so zogen beide Paare zur Gesellschaft, mit Gefühlen, die der

iconfte Traum nicht zu geben vermöchte.

## Zehntes Kapitel.

Bater und Sohn waren, von einem Reitsnecht begleitet, durch eine angenehme Gegend gesommen, als dieser, im Angesicht einer bohen Mauer, die einen weiten Bezirk zu umschließen schien, stille-haltend, bedeutete, sie möchten nun zu Fuße sich dem großen Thore nähern, weil kein Pferd in diesen Areis eingelassen würde: sie zogen die Glode, das Thor erössnete sich, ohne daß eine Menschengestalt sichtbar geworden wäre, und sie giengen auf ein altes Gebäude los, das zwischen uralten Stämmen von Buchen und Eichen ihnen entgegen schimmerte. Wunderbar war es anzusehen: denn so alt es der Form nach schien, so war es doch, als wenn Maurer und Steinmetzen so eben erst abgegangen wären; dergestalt neu, vollständig und nett erstellen erst abgegangen wären; dergestalt neu, vollständig und nett erstimmen erst abgegangen wären; dergestalt neu, vollständig und nett erstimmen erst abgegangen wären; dergestalt neu, vollständig und nett erstimmen erst abgegangen wären; dergestalt neu, vollständig und nett ers

schienen die Fugen wie die ausgearbeiteten Bergierungen.

Der metaline schwere Ring an einer wohlgeschnitzten Pforte lud sie ein, zu klopsen, welches Felix muthwillig etwas unsanst verrichtete; auch diese Thüre sprang auf, und sie sanden zunächst auf der Haus-sur ein Frauenzimmer sizen von mittlerem Alter, am Stickrahmen mit einer wohlgezeichneten Arbeit beschäftigt. Diese begrüßte sogleich die Ankommenden als schon gemeldet und begann ein heiteres Lied zu singen, worauf sogleich aus einer benachbarten Thüre ein Frauenzimmer heraustrat, das man sur die Beschließerin und thätige Haus-hälterin nach den Anhängseln ihres Gürtels ohne Weiteres zu erstennen hatte. Auch diese freundlich grüßend sührte die Fremden eine Treppe hinauf und erössnete ihnen einen Saal, der sie ernsthaft ansprach, weit, hoch, ringsum getäselt, oben drüber eine Reihensolge historischer Schilderungen. Zwei Personen traten ihnen entgegen, ein jüngeres Frauenzimmer und ein ältlicher Mann.

Jene hieß den Gast sogleich freimuthig willsommen. "Sie sind,"
sagte sie, "als einer der Unsern angemeldet. Wie soll ich Ihnen aber turz und gut den Gegenwärtigen vorstellen? Er ist unser Hausfreund im schönsten und weitesten Sinne, bei Tage der belehrende Gesell-

ihafter, bei Racht Aftronom, und Arzt zu jeder Stunde."

"Und ich," versetzte Dieser freundlich, "empsehle Ihnen dieses Frauenzimmer, als die bei Tage unermüdet Geschäftige, bei Nacht, venn's Roth thut, gleich bei der Hand, und immersort die heiterste Lebensbegleiterin."

Angela, so nannte man die durch Gestalt und Betragen einsehmende Schone, verkundigte sodann die Antunft Makariens; ein grüner Borhang zog sich auf, und eine ältliche wunderwürdige Dame ward auf einem Lehnsessel von zwei jungen hübschen Mädchen hereingeschoben, wie von zwei andern ein runder Tisch mit erwünschem Frühstück. In einem Winkel der ringsumhergehenden massiven eichenen Banke waren Rissen gelegt, darauf setzen sich die obigen Dreie, Makarie in ihrem Sessel gegen ihnen über. Feliz verzehrte sein Frühstück stehend, im Saal umherwandelnd und die ritterlichen Bilder über dem Setäsel neugierig betrachtend.

Makarie sprach zu Wilhelm als einem Vertrauten, sie schien sich in geistreicher Schilderung ihrer Verwandten zu erfreuen; es war, als wenn sie die innere Natur eines Jeden durch die ihn umgebende individuelle Maske durchschaute. Die Personen, welche Wilhelm kannte, standen wie verklärt vor seiner Seele; das einsichtige Wohlwollen der unschätzbaren Frau hatte die Schaale losgelöst und den gesunden Kern

veredelt und belebt.

Nachdem nun diese angenehmen Gegenstände durch die freundlichste Behandlung erschöpft waren, sprach sie zu dem würdigen Gesellschafter: "Sie werden von der Gegenwart dieses neuen Freundes nicht wiederum Anlaß zu einer Entschuldigung sinden und die versprochene Unterhaltung abermals verspäten; er scheint von der Art, wohl auch daran Theil zu nehmen."

Jener aber versetzte darauf: "Sie wissen, welche Schwierigkeit es ist, sich über diese Gegenstände zu erklären; denn es ist von nichts Wenigerem als von dem Disbrauch fürtrefflicher und weitauslangender

Mittel die Rede."

"Ich geb' es zu," versette Makarie: "denn man kommt in doppelte Verlegenheit. Spricht man von Mißbrauch, so scheint man die Würde des Mittels selbst anzutasten, denn es liegt ja immer noch in dem Mißbrauch verborgen; spricht man von Mittel, so kann man kaum zugeben, daß seine Gründlichkeit und Würde irgend einen Mißbrauch zulasse. Indessen, da wir unter uns sind, nichts festseten, nichts nach außen wirken, sondern nur uns aufklären wollen, so kann das Gespräch immer vorwärts gehen."

"Doch müßten wir," versetzte der bedächtige Mann, "vorher ansfragen, ob unser neuer Freund auch Lust habe, an einer gewissermaßen abstrusen Materie Theil zu nehmen, und ob er nicht vorzöge, in seinem Zimmer einer nöthigen Kuhe zu pflegen. Sollte wohl unsere Angelegenheit, außer dem Zusammenhange, ohne Kenntniß, wie wir darauf gelangt, von ihm gern und günstig aufgenommen werden?"

"Wenn ich Das, was Sie gesagt haben, mir durch etwas Analoges erklären möchte, so scheint es ungefähr der Fall zu sein, wenn man die Heuchelei angreift und eines Angriffs auf die Religion be-

souldigt werden tann."

"Wir können die Analogie gelten lassen," versetzte der Hausfreund: "denn es ist auch hier von einem Complex mehrerer bedeutender Menschen, von einer hohen Wissenschaft, von einer wichtigen Runft und,

daß ich kurz sei, von der Mathematik die Rede."

"Ich habe," versetzte Wilhelm, "wenn ich auch über die fremdesten Gegenstände sprechen hörte, mir immer etwas daraus nehmen konnen: denn Alles, was den einen Menschen interessirt, wird auch in dem andern einen Anklang sinden."

"Borausgesett," sagte Jener, "daß er sich eine gewisse Freiheit des Geistes erworben habe; und da wir Ihnen dieß zutrauen, so will ich von meiner Seite wenigstens Ihrem Berharren nichts entgegen

Rellen."

"Was aber fangen wir mit Feliz an?" fragte Makarie, "welcher, wie ich sehe, mit der Betrachtung jener Bilder schon fertig ist und

einige Ungeduld merten läßt."

"Bergönnt mir, diesem Frauenzimmer etwas ins Ohr zu sagen," versetzte Felix, raunte Angela etwas stille zu, die sich mit ihm entfernte, bald aber lächelnd zurücklam, da denn der Hausfreund folgen-

dermagen zu reden anfieng.

"In solchen Fällen, wo man irgend eine Mißbilligung, einen Tadel, auch nur ein Bedenken aussprechen soll, nehme ich nicht gern die Initiative; ich suche mir eine Autorität, bei welcher ich mich beruhigen kann, indem ich sinde, daß mir ein Anderer zur Seite steht. Loben thu' ich ohne Bedenken, denn warum soll ich verschweigen, wenn mir etwas zusagt? sollte es auch meine Beschränktheit ausdrücken, so hab' ich wich deren nicht zu schämen; tadle ich aber, so kann mir bezegnen, daß ich etwas Fürtrefsliches abweise, und dadurch zieh' ich mir die Nißbilligung Anderer zu, die es besser verstehen; ich muß mich zurücknehmen, wenn ich aufgeklärt werde. Deswegen bring' ich hier einiges Geschriebene, sogar lebersetzungen mit; denn ich traue in solchen Dingen meiner Nation so wenig als mir selbst; eine Zustimmung aus der Ferne und Fremde scheint mir mehr Sicherheit zu geben." Er sieng nunmehr nach erhaltener Erlaubniß solgendermaßen zu lesen an. —

Wenn wir aber uns bewogen sinden, diesen werthen Mann nicht lesen zu lassen, so werden es unsere Gönner wahrscheinlich geneigt ausnehmen; denn was oben gegen das Verweilen Wilhelms bei dieser Unterhaltung gesagt worden, gilt noch mehr in dem Falle, in welchem wir uns besinden. Unsere Freunde haben einen Roman in die Hand genommen, und wenn dieser hie und da schon mehr als billig didastisch geworden, so sinden wir doch gerathen, die Geduld unserer Wohlswollenden nicht noch weiter auf die Probe zu stellen. Die Papiere, die uns vorliegen, gedenken wir an einem andern Orte abdrucken zu lassen und fahren diesmal im Geschichtlichen ohne Weiteres sort, da wir selbst ungeduldig sind, das obwaltende Räthsel endlich ausgeklärt m sehen.

Enthalten können wir uns aber doch nicht, ferner Einiges zu er-

wähnen, was noch vor dem abendlichen Scheiden dieser edlen Gesellsschaft zur Sprache kam. Wilhelm, nachdem er jener Borlesung aufsmerksam zugehört, äußerte ganz unbewunden: "Hier vernehme ich von großen Naturgaben, Fähigkeiten und Fertigkeiten, und doch zuletzt, bei ihrer Anwendung, manches Bedenken. Sollte ich mich darüber ins Kurze sassen, so würde ich ausrufen: große Gedanken und ein reines Herz, das ist's, was wir uns von Gott erbitten sollten!"

Diesen verständigen Worten Beifall gebend, löste die Bersammlung sich auf; der Astronom aber versprach, Wilhelmen in dieser Laren Racht an den Wundern des gestirnten Himmels vollkommen Theil

nehmen ju laffen.

Rach einigen Stunden ließ der Aftronom seinen Sast die Treppen zur Sternwarte sich hinauswinden und zulett auf die völlig freie Fläche eines runden hohen Thurmes heraustreten. Die heiterste Racht, von allen Sternen leuchtend und funkelnd, umgab den Schauenden, welcher zum ersten Male das hohe himmelsgewölbe in seiner ganzen Herrlichkeit zu erblicken glaubte. Denn im gemeinen Leben, abgerechnet die ungünstige Witterung, die uns den Glanzraum des Aethers verbirgt, hindern uns zu hause bald Dächer und Giebel, auswärts bald Wälder und Felsen, am Meisten aber überall die inneren Beunruhigungen des Gemüths, die uns alle Umsicht mehr als Nebel und Niswetter zu

verdüftern fich bin und ber bewegen.

Ergriffen und erstaunt hielt er sich beide Augen zu. Das Ungeheure hört auf, erhaben zu sein, es überreicht unsere Fassungstraft, es droht, uns zu vernichten. Was din ich denn gegen das All? sprach er zu seinem Geiste; wie kann ich ihm gegenstber, wie kann ich in seiner Mitte stehen? Nach einem kurzen Ueberdenken jedoch suhr er sort: Das Resultat unsres heutigen Abends löst ja auch das Räthsel gegenwärtigen Augenblicks. Wie kann sich der Mensch gegen das Unendliche stellen, als wenn er alle geistigen Kräste, die nach vielen Seiten hingezogen werden, in seinem Innersten, Tiefsten versammelt, wenn er sich fragt: darfst du dich in der Mitte dieser ewig lebendigen Ordnung auch nur denken, sodald sich nicht gleichfalls in dir ein herrlich Bewegtes um einen reinen Mittelpunkt treisend hervorthut? Und selbst, wenn es dir schwer würde, diesen Mittelpunkt in deinem Busen aufzusinden, so würdest du ihn daran erkennen, daß eine wohlwollende, wohlthätige Wirkung von ihm ausgeht und von ihm Zeugniß gibt.

Wer soll, wer kann aber auf sein vergangenes Leben zurücklicken, ohne gewissermaßen irre zu werden, da er meistens sinden wird, daß sein Wollen richtig, sein Thun falsch, sein Begehren tadelhaft und

fein Erlangen bennoch erwünscht gewesen?

Wie oft haft du diese Gestirne leuchten gesehen, und haben sie dich nicht jederzeit anders gefunden? sie aber sind immer dieselbigen und sagen immer Dasselbige. Wir bezeichnen, wiederholen sie, durch unsern gesetzmäßigen Gang Tag und Stunde; frage dich auch, wie

verhältst du dich zu Tag und Stunde? — Und so kann ich denn dießmal antworten: des gegenwärtigen Berhältnisses hab' ich mich nicht zu schämen; meine Absicht ist, einen edlen Familienkreis in allen seinen Gliedern erwünscht verbunden herzustellen; der Weg ist bezeichnet. Ich soll erforschen, was edle Seelen auseinander hält, soll hindernisse wegräumen, von welcher Art sie auch seien. Dieß darfst du vor diesen himmlischen Heerschaaren bekennen; achteten sie deiner, sie würden zwar über deine Beschränktheit lächeln, aber sie ehrten gewiß deinen Vorsatz und begünstigten dessen Erfüllung.

Bei diesen Worten und Gedanken wendete er sich, umher zu sehen; da siel ihm Jupiter in die Augen, das Glückgestirn, so herrlich leuchstend als je; er nahm das Omen als günstig auf und verharrte freudig

in diesen: Anschauen eine Zeit lang.

Hierauf sogleich berief ihn der Astronom, herabzukommen, und ließ ihn eben dieses Gestirn durch ein vollkommenes Fernrohr, in bebeutender Größe, begleitet von seinen Monden, als ein himmlisches

Wunder anschauen.

Als unser Freund lange darin versunken geblieben, wendete er sich um und sprach zu dem Sternfreunde: "Ich weiß nicht, ob ich Ihnen danken soll, daß Sie mir dieses Gestirn so über alles Maß näher gerückt. Als ich es vorhin sah, stand es im Verhältniß zu den übrigen unzähligen des himmels und zu mir selbst; sett aber tritt es in meiner Einbildungstraft unverhältnißmäßig hervor, und ich weiß nicht, ob ich die übrigen Schaaren gleicherweise heranzusühren wünschen

follte. Sie werben mich einengen, mich beangftigen."

So ergieng sich unser Freund nach seiner Gewohnheit weiter, und es sam bei dieser Gelegenheit manches Unerwartete zur Sprache. Auf einiges Erwiedern des Runftverständigen versette Wilhelm: "Ich begreife recht gut, daß es euch himmelstundigen die größte Freude gewähren muß, das ungeheure Weltall nach und nach jo heranzuziehen, wie ich hier den Planeten sab und sehe. Aber erlauben Sie mir, es auszusprechen: ich habe im Leben überhaupt und im Durchschnitt gefunden, daß diese Mittel, wodurch wir unsern Sinnen zu Gulfe tommen, feine fittlich gunftige Wirtung auf den Menschen ausüben. Wer durch Brillen fieht, halt sich für klüger, als er ist: benn sein außerer Sinn wird dadurch mit feiner innern Urtheilsfähigkeit außer Gleichgewicht gesett; es gehört eine höhere Kultur bazu, beren nur vorzügliche Menschen fähig find, inneres Wahres mit diesem von außen herangeruckten Falfcen einigermaßen auszugleichen. So oft ich burch eine Brille febe, bin ich ein anderer Menich und gefalle mir selbst nicht; ich sehe mehr, als ich sehen sollte, die schärfer gesehene Welt harmonirt nicht mit meinem Innern, und ich lege bie Glafer geschwinder wieder weg, wenn meine Reugierde, wie Dieses oder Jenes in der Ferne beschaffen sein möchte, befriedigt ift."

Auf einige scherzhafte Bemerkungen des Aftronomen fuhr Wilhelm

fort: "Wir werden diese Gläser so wenig als irgend ein Maschinenwesen aus der Welt bannen; aber dem Sittenbeobachter ist es wichtig, zu ersorschen und zu wissen, woher sich Manches in die Menscheit eingeschlichen hat, worüber man sich beklagt. So bin ich z. B. überzeugt, daß die Gewohnheit, Annäherungsbrillen zu tragen, an dem Dünkel unserer jungen Leute hauptsächlich Schuld hat."

Unter diesen Gesprächen war die Nacht weit vorgerückt, worauf der im Wachen bewährte Mann seinem jungen Freunde den Vorschlag that, sich auf dem Feldbette niederzulegen und einige Zeit zu schlafen, um alsdann mit frischerem Blick die dem Aufgang der Sonne voreilende Benus, welche eben heute in ihrem vollendeten Glanze zu er-

scheinen verspräche, ju schauen und zu begrüßen.

Wilhelm, der sich dis auf den Augenblick recht straff und munter erhalten hatte, fühlte auf diese Anmuthung des wohlwollenden, vorssorglichen Mannes sich wirklich erschöpft; er legte sich nieder und war

augenblicklich in den tiefsten Schlaf versunken.

Geweckt von dem Sternkundigen, sprang Wilhelm auf und eilte zum Fenster; dort staunte, starrte er einen Augenblick, dann rief er enthusiastisch: "Welche Herrlichkeit! welch ein Wunder!" Andere Worte des Entzückens folgten, aber ihm blieb der Anblick simmer ein Wunder, ein großes Wunder.

"Daß Ihnen dieses liebenswürdige Gestirn, das heute in Fülle und Herrlichteit wie selten erscheint, überraschend entgegentreten würde, konnt' ich voraussehen; aber Das darf ich wohl aussprechen, ohne kalt gescholten zu werden, kein Wunder seh' ich, durchaus kein Wunder!"

"Wie konnten Sie auch ?" versette Wilhelm; "ba ich es mitbringe, da ich es in mir trage, da ich nicht weiß, wie mir geschieht. Lassen Sie mich noch immer flumm und flaunend hinbliden, sobann vernehmen Sie!" Rach einer Pause fuhr er fort: "Ich lag sanft, aber tief eingeschlafen; ba fand ich mich in den gestrigen Saal versett, aber allein. Der grune Borhang gieng auf, Matariens Seffel bewegte sich hervor, von felbst, wie ein belebtes Wefen; er glanzte golden, ihre Kleider schienen priefterlich, ihr Anblick leuchtete fanft; ich war im Begriff, mich niederzuwerfen. Wolten entwidelten fich um ihre Füße, fteigend hoben sie flügelartig die heilige Gestalt empor; an der Stelle ihres herrlichen Angesichtes fah ich zulett zwischen sich theilendem Gewölf einen Stern blinken, ber immer aufwärts getragen wurde und durch das eröffnete Dedengewölb fich mit dem gangen Sternhimmel vereinigte, ber fich immer zu verbreiten und Alles ju umichließen schien. In dem Augenblick wecken Sie mich auf; schlaftrunken taumle ich nach dem Fenster, den Stern noch lebhaft in meinem Auge, und wie ich nun hinblide - ber Morgenstern, von gleicher Schonheit, obidon vielleicht nicht von gleicher strahlender Herrlichteit, wirklich vor mir! Dieser wirkliche, da broben schwebende Stern sett fich an Die Stelle des geträumten, er zehrt auf, mas an dem erscheinenden Herrlices war; aber ich schaue doch fort und fort, und Sie schauen ja mit mir, was eigentlich vor meinen Augen zugleich mit dem Rebel des Schlases hätte verschwinden sollen."

Der Aftronom rief aus: "Wunder, ja Wunder! Sie wissen selbst nicht, welche wundersame Rede Sie führten. Möge dieß nicht auf den Abschied der Herrlichen hindeuten, welcher früher oder später eine solche

Apotheoje beidieden ift."

Den andern Morgen eilte Wilhelm, um seinen Felix aufzusuchen, der sich früh ganz in der Stille weggeschlichen hatte, nach dem Garten, den er zu seiner Verwunderung durch eine Anzahl Mädchen bearbeitet sah; alle, wo nicht schon, doch keine häßlich, keine, die das zwanzigste Jahr erreicht zu haben schien. Sie waren verschiedentlich gekleidet, als verschiedenen Ortschaften angehörig, thätig, heiter grüßend und sortarbeitend.

Ihm begegnete Angela, welche, die Arbeit anzuordnen und zu beurtheilen, auf und ab gieng; ihr ließ der Gaft seine Berwunderung Aber eine fo hubiche lebensthatige Rolonie vermerten. "Dieje," versette fie, "ftirbt nicht aus, ändert fich, aber bleibt immer dieselbe. Denn mit dem zwanzigsten Jahr treten diese, sowie die sämmtlichen Bewohnerinnen unfrer Stiftung, ins thatige Leben, meistens in den Cheftand. Alle jungen Manner ber Nachbarschaft, die fich eine wadere Sattin wünschen, find aufmertfam auf Dasjenige, was fich bei uns entwidelt. Auch find unfre Böglinge hier nicht etwan eingesperrt, sie haben sich schon auf manchem Jahrmarkte umgesehen, sind gesehen worden, gewünscht und verlobt; und so warten denn mehrere Familien ichon aufmerksam, wenn bei uns wieder Plag wird, um die Ihrigen einzuführen." Rachdem diese Angelegenheit besprochen war, konnte der Baft seiner neuen Freundin den Wunsch nicht bergen, das gestern Abend Borgelejene nochmals durchzusehen. "Den Hauptsinn der Unterhaltung habe ich gefaßt," fagte er; "nun möcht' ich aber auch bas Ginzelne, woven die Rede war, näher kennen lernen."

"Diesen Wunsch zu befriedigen," versetzte Jene, "finde ich mich glücklicherweise sogleich in dem Falle; das Verhältniß, das Ihnen so ihnell zu unserm Innersten gegeben ward, berechtigt mich, Ihnen zu jagen, daß jene Papiere schon in meinen Händen und von mir nehst andern Blättern sorgfältig aufgehoben werden. Meine Herrin," suhr sie sort, "ist von der Wichtigkeit des augenblicklichen Gesprächs höchlich überzeugt; dabei gehe vorüber, sagt sie, was kein Buch enthält, und doch wieder das Beste, was Bücher jemals enthalten haben. Deshalb machte sie mir's zur Pslicht, einzelne gute Gedanken aufzubewahren, die aus einem geistreichen Gespräch, wie Samenkörner aus einer vielästigen Pslanze, hervorspringen. Ist man treu, sagte sie, das Gegenwärtige sestzuhalten, so wird man erst Freude an der Ueberlieserung haben, indem wir den besten Gedanken schon ausgesprochen, das liedenswürzbigke Gefühl schon ausgedrückt sinden. Hiedurch kommen wir zum

Anschauen jener Uebereinstimmung, wozu der Mensch berufen ist, wozu er sich oft wider seinen Willen sinden muß, da er sich gar zu gern ein-

bildet, die Welt fange mit ihm von vorne an."

Angela suhr fort, dem Gaste weiter zu vertrauen, daß dadurch ein bedeutendes Archiv entstanden sei, woraus sie in schlaflosen Rächten manchmal ein Blatt Makarien vorlese; dei welcher Gelegenheit denn wieder auf eine merkwürdige Weise tausend Einzelnheiten hervorspringen, eben als wenn eine Masse Quecksilber fällt und sich nach allen Seiten hin in die vielsachsten unzähligen Rügelchen zertheilt.

Auf seine Frage: in wiesern dieses Archiv als Geheimnis bewahrt werde? eröffnete sie: daß allerdings nur die nächste Umgebung davon Renntnis habe, doch wolle sie es wohl verantworten und ihm, da er

Luft bezeige, fogleich einige Befte porlegen.

Unter diesem Gartengespräche waren sie gegen das Schloß gelangt, und in die Zimmer eines Seitengebäudes eintretend, sagte sie lächelnd: "Ich habe bei dieser Gelegenheit Ihnen noch ein Geheimniß zu verstrauen, worauf Sie am Wenigsten vorbereitet sind." Sie ließ ihn darauf durch einen Borhang in ein Kabinet hineinbliden, wo er, freisich zu großer Verwunderung, seinen Felix schreibend an einem Tische sigen sah und sich nicht gleich diesen unerwarteten Fleiß enträthseln konnte. Bald aber ward er belehrt, als Angela ihm entdeckte, daß der Knabe jenen Augenblick seines Verschwindens hiezu angewendet und erklärt, Schreiben und Reiten sei das Einzige, wozu er Lust habe.

Unser Freund ward sodann in ein Zimmer gesührt, wo er in Schränken ringsum viele wohlgeordnete Papiere zu sehen hatte. Rubristen mancher Art deuteten auf den verschiedensten Inhalt, Einsicht und Ordnung leuchtete hervor. Als nun Wilhelm solche Borzüge pries, eignete das Berdienst derselben Angela dem Hausfreunde zu; die Anlage nicht allein, sondern auch in schwierigen Fällen die Einschaltung wisse er mit eigener Uebersicht bestimmt zu leiten. Darauf suchte sie die gestern vorgelesenen Manustripte vor und vergönnte dem Begierigen, sich derselben so wie alles Uebrigen zu bedienen und nicht nur

Einflot davon, sondern auch Abschrift zu nehmen.

Hier nun mußte der Freund bescheiden zu Werke gehen, denn es sand sich nur allzwiel Anziehendes und Wünschenswerthes; besonders achtete er die Hefte kurzer, kaum zusammenhängender Säte höchst schäftenswerth. Resultate waren es, die, wenn wir nicht ihre Beran-lassung wissen, als paradox erscheinen, uns aber nöthigen, vermittelst eines umgekehrten Findens und Ersindens rückwärts zu gehen und uns die Filiation solcher Gedanken von weit her, von unten herauf, wo möglich, zu vergegenwärtigen. Auch dergleichen dürsen wir aus oben angesührten Ursachen keinen Plat einräumen. Jedoch werden wir die erste sich darbietende Gelegenheit nicht versäumen und am schicklichen Orte auch das hier Gewonnene mit Auswahl darzubringen wissen.

Am dritten Tage Morgens begab sich unser Freund zu Angela, und nicht ohne einige Verlegenheit stand er vor ihr. "Heute soll ich scheiden," sprach er, "und von der tresslichen Frau, bei der ich gestern den ganzen Tag leider nicht vorgelassen worden, meine letzten Aufsträge erhalten. Hier nun liegt mir etwas auf dem Herzen, auf dem ganzen innern Sinn, worüber ich aufgeklärt zu sein wünschte. Wenn

es möglich ift, so gonnen Sie mir biese Wohlthat."

"Ich glaube Sie zu verstehen," fagte die Angenehme, "boch prechen Sie weiter." — "Ein wunderbarer Traum," fuhr er fort, "einige Worte des ernsten himmelstundigen, ein abgesondertes verioloffenes Fac in den zuganglichen Schränken, mit der Inschrift: Matariens Gigenheiten, Diese Beranlaffungen gesellen fich zu einer innern Stimme, die mir zuruft, die Bemühung um jene himmelslichter sei nicht etwa nur eine wissenschaftliche Liebhaberei, ein Beftreben nach Renntnig des Sternenalls, vielmehr sei zu vermuthen: es liege hier ein gang eigenes Berhaltnig Matariens gu ben Geftirnen verborgen, das zu erkennen mir bochft wichtig fein mußte. Ich bin. weder neugierig noch zudringlich, aber dieß ist ein so wichtiger Fall für den Geist - und Sinnforscher, daß ich mich nicht enthalten kann, anzufragen: ob man zu so vielem Bertrauen nicht auch noch biefes Uebermaß zu vergönnen belieben möchte?" — "Dieses zu gewähren bin ich berechtigt," versetzte die Gefällige. "Ihr merkwürdiger Traum ift zwar Makarien ein Geheimniß geblieben, aber ich habe mit dem hausfreund Ihr fonderbares geiftiges Gingreifen, Ihr unvermuthetes Erfaffen der tiefsten Geheimniffe betrachtet und überlegt, und wir durfen uns ermuthigen, Sie weiter zu führen. Laffen Sie mich nun ambrberft gleichnisweise reben! Bei schwer begreiflichen Dingen thut man wohl, sich auf diese Weise zu helfen.

"Wie man von dem Dichter sagt, die Elemente der sittlichen Welt seien in seiner Natur innerlichst verborgen und hätten sich nur aus ihm nach und nach zu entwickeln, daß ihm nichts in der Welt zum Ansichauen komme, was er nicht vorher in der Ahnung gehabt: eben so sind, wie es scheinen will, Makarien die Verhältnisse unsres Sonnenspstems von Ansang an, erst ruhend, sodann sich nach und nach entwickelnd, sernerhin sich immer deutlicher belebend, gründlich eingeboren. Erst litt sie an diesen Erscheinungen, dann vergnügte sie sich daran, und mit den Jahren wuchs das Entzücken. Nicht eher sedoch kam sie hierüber zur Einheit und Beruhigung, als bis sie den Beistand, den Freund gewonnen hatte, dessen Verdienst Sie auch schon genugsam

tennen lernten.

"Als Mathematiker und Philosoph ungläubig von Anfang, war er lange zweifelhaft, ob diese Anschauung nicht etwa angelernt sei; denn Makarie mußte gestehen, frühzeitig Unterricht in der Astronomie genossen und sich leidenschaftlich damit beschäftigt zu haben. Daneben berichtete sie aber auch: wie sie viele Jahre ihres Lebens die innern

Ericheinungen mit dem äußern Gewahrwerden zusammengehalten und verglichen, aber niemals hierin eine Uebereinstimmung finden können.

"Der Wissende ließ sich hierauf Dasjenige, was sie schaute, welches ihr nur von Zeit zu Zeit ganz deutlich war, auf das Genaueste vortragen, stellte Berechnungen an und folgerte daraus, daß sie nicht so-wohl das ganze Sonnenspstem in sich trage, sondern daß sie sich vielmehr geistig als ein integrirender Theil darin bewege. Er verfuhr nach dieser Voraussetung, und seine Calculs wurden auf eine unglaub-

liche Weise durch ihre Aussagen bestätigt.

"So viel nur darf ich Ihnen dießmal vertrauen, und auch dieses eröffne ich nur mit der dringenden Bitte, gegen Riemanden hievon irgend ein Wort zu erwähnen. Denn sollte nicht jeder Verständige und Vernünftige, bei dem reinsten Wohlwollen, dergleichen Aeußerungen singen für Phantasieen, sür übelverstandene Erinnerungen eines früher eingelernten Wissens halten und erklären? Die Familie selbst weiß nichts Räheres hievon; diese geheimen Anschauungen, die entzückenden Gesichte sind es, die bei den Ihrigen als Krankheit gelten, wodurch sie augenblicklich gehindert sei, an der Welt und ihren Interessen Theil zu nehmen. Dieß, mein Freund, verwahren Sie im Stillen und lassen sich auch gegen Lenardo nichts merken."

Gegen Abend ward unserer Wanderer Makarien nochmals vorgestellt; gar manches anmuthig Belehrende kam zur Sprache, davon

wir Rachstehendes auswählen.

"Bon Natur besigen wir keinen Fehler, der nicht zur Tugend, keine Tugend, die nicht zum Fehler werden könnte. Diese letzten sind gerade die bedenklichsten. Zu dieser Betrachtung hat mir vorzüglich der wunderbare Resse Anlaß gegeben, der junge Mann, von dem Sie in der Familie manches Seltsame gehört haben, und den ich, wie die Meinigen sagen, mehr als billig, schonend und liebend behandle.

"Bon Jugend auf entwickelte sich in ihm eine gewisse muntere, technische Fertigkeit, der er sich gang hingab und barin glücklich zu mander Kenntnig und Meisterschaft fortschritt. Späterhin war Alles, mas er von Reisen nach Sause schickte, immer das Runftlichste, Rlügfte, Feinste, Zarteste von Handarbeit, auf das Land hindeutend, wo er sich eben befand und welches wir errathen follten. Hieraus möchte man schließen, daß er ein trodner, untheilnehmender, in Aeuferlichkeiten befangener Menich fei und bleibe; auch mar er im Gesprach jum Gingreifen an allgemeinen fittlichen Betrachtungen nicht aufgelegt, aber er bejag im Stillen und Bebeimen einen wunderbar feinen prattischen Tatt des Guten und Bosen, des Löblichen und Unlöblichen, daß ich ihn weder gegen Aeltere noch Jungere, weder gegen Obere noch Untere jemals habe fehlen feben. Aber diese angeborne Gewiffenhaftigfeit, ungeregelt, wie fie mar, bildete fich im Ginzelnen zu grillenhafter Schwäche; er machte jogar sich Pflichten erfinden, da wo sie nicht gesordert wurden. und sich gang ohne Roth irgend einmal als Schuloner betennen.

"An seinem ganzen Reiseversahren, besonders aber an den Vorstereitungen zu seiner Wiederkunft, glaube ich, daß er wähnt, früher ein weibliches Wesen unseres Areises verletzt zu haben, deren Schickal ihn jezt beunruhigt, wodon er sich befreit und erlöst fühlen würde, sobald er vernehmen könnte, daß es ihr wohl gehe, und das Weitere wird Angela mit Ihnen besprechen. Nehmen Sie gegenwärtigen Brief und bereiten unsrer Familie ein glückliches Jusammensinden. Aufzichtig gestanden: ich wünschte ihn auf dieser Erde nochmals zu sehen und im Abscheiden ihn herzlich zu segnen."

### Gilftes Rapitel.

#### Das unfbraune Mädchen.

Rachdem Wilhelm seinen Auftrag umständlich und genau ausgerichtet, versetzte Lenardo mit einem Lächeln: "So sehr ich Ihnen verbunden din für Das, was ich durch Sie erfahre, so muß ich doch noch eine Frage hinzusügen. Hat Ihnen die Tante nicht am Schluß noch anempsohlen, mir eine unbedeutend scheinende Sache zu berichten?" Der Andere besann sich einen Augenblick. "Ja," sagte er darauf, "ich entsinne mich. Sie erwähnte eines Frauenzimmers, das sie Lalerine nannte. Bon dieser sollte ich Ihnen sagen, daß sie glücklich verheirathet sei und sich in einem wünschenswerthen Zustand befinde."

"Sie wälzen mir einen Stein vom Herzen," versetzte Lenardo. "Ich gehe nun gern nach Hause zurück, weil ich nicht fürchten muß, daß die Erinnerung an dieses Mädchen mir an Ort und Stelle zum

Borwurf gereiche."

"Es ziemt sich nicht für mich, zu fragen, welch Verhältniß Sie zu ihr gehabt," sagte Wilhelm; "genug, Sie können ruhig sein, wenn Sie auf irgend eine Weise an dem Schickfal des Mädchens Theil haben."

"Es ist das wunderlichste Berhältniß von der Welt," sagte Lenardo: "leineswegs ein Liebesverhältniß, wie man sichs denken könnte.
Ich darf Ihnen wohl vertrauen und erzählen, was eigentlich keine Geschichte ist. Was müssen Sie aber denken, wenn ich Ihnen sage, das mein zauderndes Jurückreisen, daß die Furcht, in unsere Wohnung zurückzukehren, daß diese seltsamen Anstalten und Fragen, wie es bei uns aussehe, eigentlich nur zur Absicht haben, nebenher zu erjuhren, wie es mit diesem Kinde stehe!"

"Denn glauben Sie," fuhr er fort, "ich weiß übrigens sehr gut, taß man Menschen, die man kennt, auf geraume Zeit verlassen kann, chne sie verändert wieder zu sinden; und so denke ich auch bei den Keinigen bald wieder völlig zu Hause zu sein. Um dieß einzige Wesen var es mir zu thun, dessen Zustand sich verändern nußte und sich,

Cant fei es dem Himmel, ins Beffere verandert hat."

"Sie machen mich neugierig," sagte Wilhelm. "Sie lassen mich

"Ich halte es wenigstens dafür," versette Lenardo und fieng seine

Erzählung folgendermaßen an.

"Die herkömmliche Kreisfahrt durch das gesittete Europa in meisnen Jünglingsjahren zu bestehen, war ein sester Borsatz, den ich von Jugend auf hegte, dessen Aussührung sich aber von Zeit zu Zeit, wie es zu gehen psiegt, verzögerte. Das Nächste zog mich an, hielt mich sest, und das Entsernte verlor immer mehr seinen Reiz, se mehr ich davon las oder erzählen hörte. Doch endlich, angetrieben durch meinen Oheim, angelockt durch Freunde, die sich vor mir in die Welt hinaussegeben, ward der Entschluß gesaßt, und zwar geschwinder, ehe wir

cs uns Alle versahen.

"Mein Oheim, der eigentlich das Beste dazu thun mußte, um die Reise möglich zu machen, hatte sogleich fein anderes Augenmerk. Sie kennen ihn und seine Eigenheit, wie er immer nur auf Eines losgeht und das erst zu Stande bringt und inzwischen alles Andere ruben und schweigen muß, wodurch er denn freilich Bieles geleiftet hat, was über die Kräfte eines Particuliers zu gehen scheint. Diese Reise kam ihm einigermaßen unerwartet; doch wußte er sich sogleich zu fassen. Einige Bauten, die er unternommen, ja sogar angefangen hatte, wurden eingestellt, und weil er sein Erspartes niemals angreifen will, so sah er sich als ein Auger Finanzmann nach andern Mitteln Das Rächfte mar, ausstehende Schulden, besonders Pachtrefte einzukaffiren; benn auch dieses gehörte mit zu seiner Art und Weise, daß er gegen Schuldner nachsichtig war, jo lange er bis auf einen gewiffen Grab felbft nichts bedurfte. Sein Geschäftsmann erhielt Die Liste; diesem war die Ausführung überlassen. Vom Einzelnen erfuhren wir nichts; nur hörte ich im Borbeigeben, daß ber Pachter einer unferer Güter, mit dem der Oheim lange Geduld gehabt hatte, endlich wirtlich ausgetrieben, seine Caution zu färglichem Ersag des Ausfalls inne behalten und das But anderweit verpachtet werden follte. dieser Mann von Art ber Stillen im Lande, aber nicht, wie feines Gleichen, dabei flug und thatig: wegen feiner Frommigfeit und Gute awar geliebt, doch wegen seiner Schwäche als haushalter gescholten. Rach seiner Frauen Tobe war eine Tochter, die man nur das nuß= braune Madden nannte, ob fie icon ruftig und entichlossen zu werden versprach, doch viel zu jung, um entschieden einzugreifen; genug, es gieng mit dem Mann ruchvärts, ohne dag die Rachfict des Onkels sein Schickal batte aufhalten konnen.

"Ich hatte meine Reise im Sinn, und die Mittel dazu mußt' ich billigen. Alles war bereit, das Packen und Loslösen gieng an, die Augenblicke drängten sich. Eines Abends durchstrich ich noch einmal den Part, um Abschied von den bekannten Bäumen und Sträuchen zu nehmen, als mir auf einmal Balerine in den Weg trat: denn so hieß das Mädchen; das Andere war nur ein Scherzname, durch ihre

braunliche Gesichtsfarbe veranlagt. Sie trat mir in den Weg."

Lenardo hielt einen Augenblick nachdenkend inne. "Wie ist mir denn?" sagte er; "hieß sie auch Balerine? Ja doch," suhr er sort; "doch war der Scherzname gewöhnlicher. Genug, das braune Mädchen nat mir in den Weg und bat mich dringend, für ihren Bater, sür sie ein gutes Wort bei meinem Oheim einzulegen. Da ich wußte, wie die Sache stand, und ich wohl sah, daß es schwer, ja unmöglich sein würde, in diesem Augenblick etwas für sie zu thun, so sagte ich's ihr aufrichtig und setzte die eigne Schuld ihres Baters in ein ungünsti-

ges Licht. "Sie antwortete mir darauf mit so viel Rlarheit und zugleich mit jo viel kindlicher Schonung und Liebe, daß fie mich ganz fur sich einnahm und bag ich, ware es meine eigene Raffe gewesen, fie fogleich burch Gewährung ihrer Bitte gludlich gemacht hatte. Run waren es aber die Einklinfte meines Oheims; es waren seine Anstalten, seine Besehle; bei seiner Denkweise, bei Dem, was bisher schon geschehen, war nichts zu hoffen. Bon jeher hielt ich ein Bersprechen bochbeilig. Ber etwas von mir verlangte, sette mich in Berlegenheit. Ich hatte mir es so angewöhnt, abzuschlagen, baß ich sogar Das nicht versprach, was ich zu halten gedachte. Diese Gewohnheit tam mir auch diegmal ju Statten. Ihre Grunde rubten auf Individualität und Reigung, die meinigen auf Pflicht und Berftand, und ich leugne nicht, daß sie mir am Ende felbst zu hart vortamen. Wir hatten schon einigemal Daffelbe wiederholt, ohne einander zu überzeugen, als die Roth fie beredter machte, ein unvermeidlicher Untergang, den fie vor fich fah, ihr Thranen aus den Augen preßte. Ihr gefaßtes Wefen verließ fie nicht gang; aber fie sprach lebhaft, mit Bewegung, und indem ich immer noch Ralte und Gelaffenheit heuchelte, tehrte fich ihr ganges Gemuth nach außen. Ich wünschte die Szene zu endigen; aber auf einmal lag fie zu meinen Sugen, hatte meine hand gefaßt, gefüßt und sah so gut, so liebenswürdig flehend zu mir herauf, daß ich mir in dem Augenblick meiner felbft nicht bewußt war. Schnell jagte ich, indem ich fie aufhob: Ich will das Mögliche thun, beruhige dich, mein Rind! und so wandte ich mich nach einem Seitenwege. Thun Sie das Unmögliche! rief sie mir nach. — Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ich jagte: ich will, und ftocte. Thun Sie's! rief fie auf einmal erheitert, mit einem Ausbruck von himmlischer Hoffnung. 3ch grüßte fie und eilte fort.

"Den Oheim wollte ich nicht zuerst angehen: denn ich kannte ihn nur zu gut, daß man ihn an das Einzelne nicht erinnern durste, wenn a sich das Ganze vorgesetzt hatte. Ich suchte den Geschäftsträger; war weggeritten; Gäste kamen den Abend, Freunde, die Abschied whmen wollten. Man spielte, man speiste dis tief in die Racht. Sie blieben den andern Tag, und die Zerstreuung verwischte jenes Bild der dringend Bittenden. Der Geschäftsträger kam zurück, er war gesichäftiger und überdrängter als nie. Jedermann fragte nach ihm. Er

vergebens.

hatte nicht Zeit, mich zu hören: doch machte ich einen Versuch, ihn sestzuhalten; allein kaum hatte ich jenen frommen Pachter genannt, so wies er mich mit Lebhaftigkeit zurück: Sagen Sie dem Onkel um Gottes willen davon nichts, wenn Sie zuletz nicht noch Verdruß haben wollen. — Der Tag meiner Abreise war sestgesetz: ich hatte Briese zu schreiben, Gäste zu empfangen, Besuche in der Nachbarschaft abzulegen. Meine Leute waren zu meiner bisherigen Bedienung hinreichend, keinesswegs aber gewandt, das Geschäft der Abreise zu erleichtern. Alles lag auf mir; und doch, als mir der Geschäftsmann zuletzt in der Nacht eine Stunde gab, um unsere Geldangelegenheiten zu ordnen, wagte schnochmals, sur Valerinens Vater zu bitten.

"Lieber Baron, sagte der bewegliche Mann, wie kann Ihnen nur so eiwas einfallen? Ich habe heute ohnehin mit Ihrem Oheim einen schweren Stand gehabt; denn was Sie nöthig haben, um sich hier loszumachen, beläuft sich weit höher, als wir glaubten. Dieß ist zwar ganz natürlich, aber doch beschwerlich. Besonders hat der alte Herr keine Freude, wenn die Sache abgeihan scheint und noch Manches hinten nach hintt; das ist nun aber oft so, und wir Andern müssen es ausbaden. Ueber die Strenge, womit die ausstehenden Schulden eingetrieben werden sollen, hat er sich selbst ein Gesetz gemacht; er ist darüber mit sich einig, und man möchte ihn wohl schwer zur Rachsgiebigkeit bewegen. Thun Sie es nicht, ich bitte Sie! es ist ganz

"Ich ließ mich mit meinem Gesuch zurückschrecken, jedoch nicht ganz. Ich drang in ihn, da doch die Ausführung von ihm abhänge, gelind und billig zu versahren. Er versprach Alles, nach Art solcher Personen, um für den Augenblick in Ruhe zu kommen. Er ward mich los; der Drang, die Zerstreuung wuchs! ich saß im Wagen und kehrte

jedem Antheil, den ich zu Haufe haben fonnte, den Ruden.

"Ein lebhafter Eindruck ist wie eine andere Wunde; man fühlt sie nicht, indem man sie empfängt. Erst später sängt sie an zu schmerzen und zu eitern. Mir gieng es so mit jener Begebenheit im Garten. So oft ich einsam, so oft ich unbeschäftigt war, trat mir jenes Bild des siehenden Mädchens mit der ganzen Umgebung, mit jedem Baum und Strauch, dem Platz, wo sie sniete, dem Weg, den ich einschlug, mich von ihr zu entsernen, das Ganze zusammen wie ein frisches Bild vor die Seele. Es war ein unauslöschlicher Eindruck, der wohl von andern Pildern und Theilnahmen beschattet, verdeckt, aber niemals vertilgt werden sonnte. Immer erneut, trat er in jeder stillen Stunde hervor, und je länger es währte, desso schwerzlicher sühlte ich die Schuld, die ich gegen meine Grundsätze, meine Gewohnheit auf mich geladen hatte, obgleich nicht ausdrücklich, nur stotternd, zum ersten Ral in solchem Falle verlegen.

"Ich verfehlte nicht, in den ersten Briefen unsern Geschäftsmann zu fragen, wie die Sache gegangen. Er antwortete dilatorisch. Dann

sette er aus, diesen Punkt zu erwiedern; dann waren seine Worte meideutig, zulett schwieg er ganz. Die Entfernung wuchs, mehr Gegenftande traten zwischen mich und meine Heimath; ich ward zu manchen Beobachtungen, mancher Theilnahme aufgefordert; das Bild verschwand, das Mädchen fast bis auf den Namen. Seltener trat ihr Andenken hewor, und meine Grille, mich nicht durch Briefe, nur durch Zeichen mit den Meinigen zu unterhalten, trug viel dazu bei, meinen frühern Buftand mit allen seinen Bedingungen beinahe verschwinden zu machen. Rur jett, da ich mich bem Hause wieder nabere, da ich meiner Familie, was fie bisher entbehrt, mit Zinsen zu erstatten gebenke, jest überfällt mich diese wunderliche Reue — ich muß fie selbst wunderlich nennen — wieder mit aller Gewalt. Die Gestalt bes Madchens frischt fic auf mit den Geftalten der Meinigen, und ich fürchte nichts mehr, als ju vernehmen, fie sei in bem Unglud, in bas ich fie gestogen, ju Grunde gegangen: benn mir ichien mein Unterlaffen ein Handeln zu ihrem Berderben, eine Förderung ihres traurigen Schickfals. taufendmal habe ich mir gesagt, daß dieses Gefühl im Grunde nur eine Schwachheit fei, daß ich fruh zu jenem Befet: nie zu berfprechen, nur aus Furcht der Reue, nicht aus einer edlern Empfindung getrieben worden. Und nun scheint fich eben die Reue, die ich gestohen, an mir ju rachen, indem sie diesen Fall statt tausend ergreift, um mich zu peinigen. Dabei ift das Bild, die Borftellung, die mich qualt, fo angenehm, jo liebenswürdig, daß ich gern dabei verweile. Und denke ich daran, jo scheint der Ruff, den fie auf meine Hand gedrückt, mich noch m brennen."

Lenardo schwieg, und Wilhelm versetze schnell und fröhlich: "So bätte ich Ihnen denn keinen größern Dienst erzeigen können, als durch den Rachsatz meines Bortrags, wie manchmal in einem Posisstript das Interessanteste des Briefes enthalten sein kann. Zwar weiß ich nur wenig von Balerinen: denn ich ersuhr von ihr nur im Borbeigehen; aber gewiß ist sie Gattin eines wohlhabenden Gutsbesitzers und lebt vergnügt, wie mir die Tante noch beim Abschied versicherte."

"Schön," sagte Lenardo: "nun hält mich nichts ab. Sie haben mich absolvirt, und wir wollen sogleich zu den Meinigen, die mich ohnehin länger, als billig ist, erwarten." Wilhelm erwiederte darauf: "Leider kann ich Sie nicht begleiten: denn eine sonderbare Verpstichtung liegt mir ob, nirgends länger als drei Tage zu verweilen und die Orte, die ich verlasse, in einem Jahr nicht wieder zu betreten. Verzeihen Sie, wenn ich den Grund dieser Sonderbarkeit nicht auß- brechen dars."

"Es thut mir sehr leid," sagte Lenardo, "daß wir Sie so bald verlieren, daß ich nicht auch etwas für Sie mitwirken kann. Doch da Sie einmal auf dem Wege sind, mir wohlzuthun, so könnten Sie mich sehr gläcklich machen, wenn Sie Valerinen besuchten, sich von ihrem Zustand genau unterrichteten und mir alsbann schriftlich oder münd-

lich — der dritte Ort einer Zusammentunft wird sich schon finden —

zu meiner Beruhigung ausführliche Nachricht ertheilten."

Der Borschlag wurde weiter besprochen; Balerinens Aufenthalt hatte man Wilhelmen genannt. Er übernahm es, sie zu besuchen; ein dritter Ort wurde festgesetzt, wohin der Baron kommen und auch den Felix mitbringen sollte, der indessen bei den Frauenzimmern zurückgeblieben war.

Lenardo und Wilhelm hatten ihren Weg, neben einander reitend, auf angenehmen Wiesen unter mancherlei Gesprächen eine Zeit lang sortgesetzt, als sie sich nunmehr der Fahrstraße näherten und den Wagen des Barons einholten, der nun, von seinem Herrn begleitet, die Heismath wieder sinden sollte. Hier wollten die Freunde sich trennen, und Wilhelm nahm mit wenigen freundlichen Worten Abschied und versuchten

jprach dem Baron nochmals baldige Rachricht von Balerinen.

"Wenn ich bedenke," versetzte Lenardo, "daß es nur ein kleiner Umweg wäre, wenn ich Sie begleitete, warum sollte ich nicht selbst Balerinen aufsuchen? warum nicht selbst von ihrem glücklichen Zustande mich überzeugen? Sie waren so freundlich, sich zum Boten anzubieten; warum wollten Sie nicht mein Begleiter sein? Denn einen Begleiter muß ich haben, einen sittlichen Beistand, wie man sich rechtliche Beisstande nimmt, wenn man dem Gerichtshandel nicht ganz gewachsen zu sein glaubt."

Die Einreden Wilhelms, daß man zu Hause den so lange Abwesenden erwarte, daß es einen sonderbaren Eindruck machen möchte, wenn der Wagen allein kame, und was dergleichen mehr war, vermochten nichts über Lenardo, und Wilhelm mußte sich zulest entschließen, den Begleiter abzugeben, wobei ihm wegen der zu fürchtenden Folgen

nicht wohl zu Muthe war.

Die Bedienten wurden baber unterrichtet, was fie bei der Ankunft jagen sollten, und die Freunde schlugen nunmehr den Weg ein, der zu Balerinens Wohnort führte. Die Gegend ichien reich und fruchtbar und der wahre Sig des Landbaues. So war denn auch in dem Bezirk, welcher Balerinens Gatten gehörte, der Boden durchaus gut und mit Sorgfalt bestellt. Wilhelm hatte Zeit, die Landschaft genau zu betrachten, indem Lenardo schweigend neben ihm ritt. Endlich fieng Dieser an: "Ein Anderer an meiner Stelle wurde fich vielleicht Bale= rinen unerfannt zu nabern suchen: benn es ift immer ein peinliches Gefühl, vor die Augen Derzenigen zu treten, die man verlett hat; aber ich will das lieber übernehmen und den Borwurf ertragen, den ich von ihren ersten Bliden befürchte, als daß ich mich durch Bermummung und Unwahrheit davor sicher stelle. Unwahrheit fann uns eben so febr in Berlegenheit setzen als Wahrheit; und wenn wir abwägen, wie oft uns diese ober jene nutt, jo möchte es boch immer der Mühe werth fein, fich ein für allemal bem Wahren zu ergeben. Laffen Sie uns also getroft vorwärts geben; ich will mich nennen und Sie als meinen Freund und Befährten einführen."

Run waren sie an den Gutshof gekommen und stiegen in dem Bezirk desselben ab. Ein ansehnlicher Mann, einfach gekleidet, den sie sür einen Pachter halten konnten, trat ihnen entgegen und kündigte sich als Herr des Hauses an. Lenardo nannte sich, und der Besiger schien böchk erfreut, ihn zu sehen und kennen zu lernen. "Was wird meine Frau sagen," rief er aus, "wenn sie den Ressen ühres Wohlthäters wieder sieht! Richt genug kann sie erwähnen und erzählen, was sie

md ihr Bater Ihrem Obeim schuldig ift."

Belde sonderbare Betrachtungen treuzten sich schnell in Lenardo's Geist! Bersteckt dieser Mann, der so redlich aussieht, seine Bitterkeit hinter ein freundlich Gesicht und glatte Worte? Ist er im Stande, seinen Borwürfen eine so gesällige Außenseite zu geben? Denn hat mein Oheim nicht diese Familie unglücklich gemacht? und kann es ihm unbekannt geblieben sein? Oder, so dachte er sich's mit schneller Hossenng, ist die Sache nicht so übel geworden, als du denist? denn eine ganz bestimmte Rachricht hast du ja doch niemals gehabt. Solche Bermuthungen wechselten hin und her, indem der Hausherr anspannen ließ, um seine Gattin holen zu lassen, die in der Rachbarschaft einen

Besuch machte.

"Benn ich Sie indessen, bis meine Frau kommt, auf meine Beise unterhalten und zugleich meine Geschäfte sortsezen darf, so machen Sie einige Schritte mit mir auß Feld und sehen sich um, wie ich meine Wirthschaft betreibe: denn gewiß ist Ihnen, als einem großen Gutsbesitzer, nichts angelegener, als die edle Wissenschaft, die edle Kunst des Feldbaus." Lenardo widersprach nicht; Wilhelm unterrichtete sich gern; und der Landmann hatte seinen Grund und Boden, den er unumschränkt besaß und beherrschte, vollkommen gut inne; was er vornahm, war der Absicht gemäß; was er säete und pstanzte, durchaus am rechten Orte; er wußte die Behandlung und die Ursachen derselben so deutlich anzugeben, daß es ein Zeder begriff und für möglich gehalten hätte, Dasselbe zu thun und zu leisten: ein Wahn, in den man leicht verfällt, wenn man einem Weister zusieht, dem Alles bequem von der Hand geht.

Die Fremden erzeigten sich sehr zufrieden und konnten nichts als Lob und Billigung ertheilen. Er nahm es dankbar und freundlich auf, fügte jedoch hinzu: "Run muß ich Ihnen aber auch meine schwache Seite zeigen, die freilich an Jedem zu bemerken ist, der sich einem Gegenstand ausschließlich ergibt." Er führte sie auf seinen Hof, zeigte ihnen seine Werkzeuge, den Vorrath derselben, so wie den Vorzach von allem erdenklichen Geräthe und dessen, "Wan tadelte mich oft," sagte er dabei, "daß ich hierin zu weit gehe; allein ich kann mich deßhalb nicht schelten. Glücklich ist Der, dem sein Geschäft auch zur Puppe wird, der mit demselbigen zuletzt noch spielt und sich an Dem ergött, was ihm sein Zustand zur Psilicht macht."

nicht fehlen. Besonders erfreute sich Wilhelm an den allgemeinen Bemerkungen, zu denen dieser Mann aufgelegt schien, und versehlte nicht, sie zu erwiedern; indessen Lenardo, mehr in sich gesehrt, an dem Glück Balerinens, das er in diesem Zustande für gewiß hielt, stillen Theil nahm, obgleich mit einem leisen Gefühl von Unbehagen, von dem er sich keine Rechenschaft zu geben wußte.

Man war schon ins Haus zuruckgekehrt, als der Wagen der Besitzerin vorsuhr. Man eilke ihr entgegen; aber wie erstaunte, wie erschraf Lenardo, als er sie aussteigen sab. Sie war es nicht, es war das nußbraune Mädchen nicht, vielmehr gerade das Gegentheil; zwar auch eine schöne schlanke Gestalt, aber blond, mit allen Bor-

theilen, die Blondinen eigen find.

Diese Schönheit, diese Anmuth erschreckte Lenardo'n. Seine Augen hatten das braune Mädchen gesucht; nun leuchtete ihm ein ganz anderes entgegen. Auch biefer Zuge erinnerte er sich; ihre Anrede, ihr Betragen versetzten ihn bald aus jeder Ungewißheit: es war die Tochter des Gerichtshalters, der bei dem Oheim in großem Ansehen stand, deßhalb benn auch dieser bei ber Ausstattung sehr viel gethan und dem neuen Paare behülflich gewesen. Dieß alles und mehr noch wurde von der jungen Frau jum Antrittsgruße fröhlich erzählt, mit einer Freude, wie fie die Ueberrajdung eines Wieberfebens ungezwungen außern läßt. Db man fich wieder erkenne, wurde gefragt, bie Beranderungen ber Geftalt wurden beredet, welche merflich genug bei Personen dieses Alters gefunden werden. Balerine war immer angenehm, bann aber höchft liebenswürdig, wenn Fröhlichkeit fie aus bem gewöhnlichen gleichgültigen Buftanbe berausriß. Die Gefellichaft war gesprächig und die Unterhaltung so lebhaft, daß Lenardo sich fassen und seine Bestürzung verbergen konnte. Wilhelm, dem der Freund geschwind genug von diesem seltsamen Ereigniß einen Wink gegeben hatte, that sein Mögliches, um diesem beizustehen; und Balerinens fleine Eitelkeit, daß der Baron, noch ehe er die Seinigen gefehen, sich ihrer erinnert, bei ihr eingekehrt sei, ließ fie auch nicht ben minbesten Berbacht schöpfen, daß hier eine andere Absicht ober ein Difegriff obwalte.

Man blieb bis tief in die Racht beisammen, obgleich beide Freunde nach einem vertraulichen Gespräch sich sehnten, das denn auch sogleich begann, als sie sich in den Gastzimmern allein sahen.

"Ich foll, so scheint es," sagte Lenardo, "meine Qual nicht los werden. Eine unglückliche Verwechslung des Ramens, merke ich, verschoppelt sie. Diese blonde Schönheit habe ich oft mit jener Braunen, die man keine Schönheit nennen durfte, spielen sehen; ja, ich trieb mich selbst mit ihnen, obgleich so Vieles älter, in den Feldern und Gärten herum. Beide machten nicht den geringsten Eindruck auf mich; ich habe nur den Namen der Einen behalten und ihn der Andern beisgelegt. Run sinde ich Die, die mich nichts angeht, nach ihrer Weise

ther die Maßen glücklich, indessen die Andere, wer weiß wohin, in

die Welt geworfen ift."

Den folgenden Morgen waren die Freunde beinahe früher auf als die thätigen Landleute. Das Bergnügen, ihre Gäste zu sehen, hatte Valerinen gleichfalls zeitig geweckt. Sie ahnete nicht, mit welchen Gesinnungen sie zum Frühstück kamen. Wilhelm, der wohl einsah, daß ohne Nachricht von dem nußbraunen Mädchen Lenardo sich in der peinlichsten Lage befinde, brachte das Gespräch auf frühere Zeiten, auf Gespielen, aufs Lokal, das er selbst kannte, auf andere Erinnerungen, so daß Valerine zulezt ganz natürlich darauf kam, des nußbraunen Mädchens zu erwähnen und ihren Namen auszussprechen.

Raum hatte Lenardo den Ramen Rachodine gehört, so entsann er sich dessen volksommen; aber auch mit dem Ramen kehrte das Bild jemer Bittenden zurück, mit einer solchen Gewalt, daß ihm das Weitere ganz unerträglich siel, als Balerine mit warmem Antheil die Außpfändung des frommen Pachters, seine Resignation und seinen Außzug erzählte, und wie er sich auf seine Tochter gelehnt, die ein kleines Bündel getragen. Lenardo glaubte zu versinken. Unglücklicher- und glücklicherweise ergieng sich Balerine in einer gewissen Umständlichkeit, die, Lenardo'n das Herz zerreißend, ihm dennoch möglich machte, mit Beihülse seines Gesährten, einige Fassung zu zeigen.

Ran schied unter vollen, aufrichtigen Bitten des Chepaars um baldige Wiederkunft und einer halben, geheuchelten Zusage beider Gäste. Und wie dem Menschen, der sich selbst was Gutes gönnt, Alles zum Slück schlägt, so legte Valerine zulett das Schweigen Lenardo's, seine sichtbare Zerstreuung beim Abschied, sein haftiges Wegeilen zu ihrem Vortheil aus und konnte sich, obgleich treue und liebevolle Gattin eines wackern Landmanns, doch nicht enthalten, an einer wiederausswachenden oder neuentstehenden Reigung, wie sie sich's auslegte, ihres

ehemaligen Gutsherrn einiges Behagen zu finden.

Rach diesem sonderbaren Ereigniß sagte Lenardo: "Daß wir, bei jo schönen Hoffnungen, ganz nahe vor dem Hasen scheitern, darüber sam ich mich nur einigermaßen trösten, mich nur für den Augenblick beruhigen und den Meinen entgegen gehen, wenn ich betrachte, daß der Himmlichen Sendung gleichgültig ist, wohin und wozu er seinen Weg richtet. Rehmen Sie es über sich, Nachodinen aufzusuchen und mir Rachricht von ihr zu geben. Ist sie glücklich, so din ich zufrieden; ist sie unglücklich, so helsen Sie ihr auf meine Kosten. Handeln Sie ohne Rücksichten, sparen, schonen Sie nichts."

"Nach welcher Weltgegend aber," sagte Wilhelm lächelnd, "hab' ich denn meine Schritte zu richten? Wenn Sie keine Ahnung haben,

wie foll ich bamit begabt fein?"

"hören Sie," antwortete Lenardo: "In voriger Racht, wo Sie

mich als einen Verzweiselnden rastlos auf und ab gehen sahen, wo ich leidenschaftlich in Ropf und Herzen Alles durch einander warf, da kam ein alter Freund mir vor den Geist, ein würdiger Mann, der, ohne mich eben zu hosmeistern, auf meine Jugend großen Einstügehabt hat. Gern hätt' ich mir ihn, wenigstens theilweise, als Reisegesährten erbeten, wenn er nicht wundersam durch die schönsten kunstund alterthümlichen Seltenheiten an seine Wohnung geknüpst wäre, die er nur auf Augenblicke verläßt. Dieser, weiß ich, genießt einer ausgebreiteten Bekanntschaft mit Allem, was in dieser Welt durch irgend einen edlen Faden verbunden ist; zu ihm eilen Sie, ihm erzählen Sie, wie ich es vorgetragen, und es sieht zu hossen, daß der Bater des Kindes sich zu den Frommen zählte, und ich ward im Augenblick fromm genug, mich an die moralische Weltordnung zu wenden und zu bitten: sie möge sich hier zu meinen Gunsten einmal wunderdar gnädig offenbaren."

"Noch eine Schwierigkeit," versetzte Wilhelm, "bleibt jedoch zu lösen: wo soll ich mit meinem Felix hin? benn auf so ganz ungewissen Wegen möcht ich ihn nicht mit mir führen und ihn doch auch nicht gerne von mir lassen; benn mich dünkt, der Sohn entwickele sich

nirgends beffer als in Gegenwart des Baters."

"Reineswegs!" erwiederte Lenardo, "dieß ist ein holder väterlicher Irrthum: der Bater behält immer eine Art von despotischem Berhaltniß zu dem Sohn, beffen Tugenden er nicht anerkennt und an beffen Fehlern er fich freut; beswegen die Alten schon zu sagen pflegten, der Helden Sohne werden Taugenichtse, und ich habe mich weit genug in der Welt umgesehen, um hierüber ins Rlare ju tommen. Gludlicherweise wird unser alter Freund, an den ich Ihnen sogleich ein eiliges Schreiben verfaffe, auch hierüber die beste Auskunft geben. Als ich ihn vor Jahren das letzte Mal sah, erzählte er mir gar Manches von einer padagogischen Berbindung, die ich nur für eine Art von Utopien halten konnte; es schien mir, als sei unter bem Bilbe ber Wirklichkeit eine Reihe bon Ibeen, Gebanken, Borichlagen und Borfagen gemeint, die freilich zusammenhiengen, aber in bem gewöhnlichen Laufe ber Dinge wohl ichwerlich jufammentreffen möchten. Weil ich ihn aber tenne, weil er gern burch Bilber bas Mögliche unb Unmögliche verwirklichen mag, so ließ ich es gut sein, und nun kommt es uns ju Gute; er weiß gewiß Ihnen Ort und Umftanbe ju bezeichnen, wem Sie Ihren Anaben getrost vertrauen und von einer weisen Leitung das Beste boffen können."

Im Dahinreiten sich auf diese Weise unterhaltend, erblickten sie eine edle Villa, die Gebäude im ernst-freundlichen Geschmack, freien Vorraum und in weiter würdiger Umgebung wohlbestandene Bäume; Thüren und Schaltern aber durchaus verschlossen, Alles einsam, doch

wohlerhalten anzusehen. Bon einem ältlichen Manne, der sich am Eingang zu beschäftigen schien, erfuhren sie: dieß sei das Erbiheil eines jungen Mannes, dem es von seinem in hohem Alter erst kurz

verftorbenen Bater so eben hinterlaffen worden.

Auf weiteres Befragen wurden sie belehrt, dem Erben sei hier leider Alles zu sertig, er habe hier nichts mehr zu thun, und das Borhandene zu genießen sei gerade nicht seine Sache; deswegen er sich denn ein Botal näher am Gebirge ausgesucht, wo er für sich und seine Besellen Mooshütten daue und eine Art von jägerischer Einsiedelei anlegen wolle. Was den Berichtenden selbst betraf, vernahmen sie, er sei der mitgeerdte Kastellan, sorge aufs Genaueste für Erhaltung und Reinlichkeit, damit irgend ein Enkel, in die Reigung und Besitzung des Großvaters eingreisend, Alles sinde, wie dieser es verlassen hat.

Rachdem sie ihren Weg einige Zeit stillschweigend fortgeset, begann Lenardo mit der Betrachtung, daß es die Eigenheit des Menschen sei, von vorn ansangen zu wollen; worauf der Freund erwiederte, dieß lasse sich wohl erklären und entschuldigen, weil doch, genau genommen, Ieder wirklich von vorn ansängt. "Sind doch," rief er aus, "Reinem die Leiden erlassen, von denen seine Vorsahren gepeinigt wurden; kann man ihm verdenken, daß er von ihren Freuden nichts wissen will?"

Lenardo versetzte hierauf: "Sie ermuthigen mich, zu gestehen, daß ich eigentlich auf nichts gerne wirken mag, als auf Das, was ich jelbst geschaffen habe. Riemals mocht' ich einen Diener, den ich nicht vom Anaben heraufgebildet, kein Pferd, das ich nicht selbst zugeritten. In Gesolg dieser Sinnesart will ich denn auch gern bekennen, daß ich unwiderstehlich nach uranfänglichen Zuständen hingezogen werde, daß meine Reisen durch alle hochgebildeten Länder und Bölker diese Gesühle nicht abstumpsen können, daß meine Einbildungskraft sich über dem Meer ein Behagen sucht, und daß ein disher vernachlässigter Familienbesitz in jenen frischen Gegenden mich hossen läßt, ein im Stillen gesaster, meinen Wünschen gemäß nach und nach heranreisender Plan werde sich endlich ausstühren lassen."

"Dagegen wüßt' ich nichts einzuwenden," versetzte Wilhelm; "ein solcher Gedanke, ins Reue und Unbestimmte gewendet, hat etwas Eigenes, Großes. Rur bitt' ich zu bedenken, daß ein solches Unternehmen nur einer Gesammtheit glüden kann. Sie gehen hinüber und sinden dort schon Familienbesitzungen, wie ich weiß; die Meinigen begen gleiche Plane und haben sich dort schon angesiedelt: vereinigen Sie sich mit diesen umsichtigen, klugen und kräftigen Menschen; für beide Theile muß sich dadurch das Geschäft erleichtern und erweitern."

Unter solchen Gesprächen waren die Freunde an den Ort gelangt, wo sie nunmehr scheiden sollten. Beide setzen sich nieder, zu schreiben; Lenardo empfahl seinen Freund dem oberwähnten sonderbaren Mann, Wilhelm trug den Zustand seines neuen Lebensgenossen den Berbündeten vor, woraus, wie natürlich, ein Empsehlungsschreiben entstand;

worin er zum Schluß auch seine mit Jarno besprochene Angelegenheit empfahl und die Gründe nochmals auseinander setzte, warum er von der unbequemen Bedingung, die ihn zum ewigen Juden stempelte, baldmöglichst befreit zu sein wünsche.

Beim Auswechseln dieser Briefe jedoch konnte sich Wilhelm nicht erwehren, seinem Freund nochmals gewisse Bedenklichkeiten ans

Herz zu legen.

"Ich halte es," sprach er, "in meiner Lage für den wünschenswerthesten Auftrag, Sie, ebler Mann, von einer Gemuthsunruhe zu befreien und jugleich ein menschliches Geschöpf aus dem Elende ju retten, wenn es fich barin befinden follte. Ein foldes Biel kann man als einen Stern ansehen, nach bem man ichifft, wenn man auch nicht weiß, was man unterwegs antreffen, unterwegs begegnen werbe. Doch darf ich mir dabei die Gefahr nicht leugnen, in der Sie auf jeden Fall noch immer schweben. Wären Sie nicht ein Mann, der durchaus sein Wort zu geben ablehnt, ich würde von Ihnen das Bersprechen verlangen, dieses weibliche Wesen, das Ihnen so theuer zu fteben tommt, nicht wieder zu feben, fich zu begnugen, wenn ich Ihnen melde, daß es ihr wohl geht; es sei nun, daß ich sie wirklich gludlich finde, ober ihr Glud zu befördern im Stande bin. Da ich Sie aber zu einem Bersprechen weder vermögen kann noch will, so beschwöre ich Sie bei Allem, was Ihnen werth und heilig ist, sich und den Ihrigen und mir, dem neuerworbenen Freund, zu Liebe, feine Annäherung, es sei unter welchem Borwand es wolle, zu jener Bermißten fich zu erlauben; von mir nicht zu verlangen, daß ich den Ort und die Stelle, wo ich fie finde, die Begend, wo ich fie laffe, naber bezeichne, ober gar ausspreche; Sie glauben meinem Wort, daß es ibr wohlgeht, und find losgesprochen und beruhigt."

Lenardo lächelte und versette: "Leisten Sie mir diesen Dienst, und ich werde dankbar sein. Was Sie thun wollen und können, sei Ihnen anheim gegeben, und mich überlassen Sie der Zeit, dem Ber-

ftande und wo möglich ber Bernunft."

"Berzeihen Sie," versetzte Wilhelm, "wer jedoch weiß, unter welchen seltsamen Formen die Reigung sich bei uns einschleicht, dem muß es bange werden, wenn er voraussieht, ein Freund könne Dassienige wünschen, was ihm in seinen Zuständen, seinen Berhältnissen nothwendig Unglück und Verwirrung bringen müßte."

"Ich hoffe," fagte Lenardo, "wenn ich bas Madchen glucklich

weiß, bin ich sie los."

Die Freunde schieden, Jeder nach seiner Seite.

# Zwölftes Kapitel.

Auf einem kurzen und angenehmen Wege war Wilhelm nach der Stadt gekommen, wohin sein Brief lautete. Er fand sie beiter und

wohlgebaut; allein ihr neues Ansehn zeigte nur allzudeutlich, daß sie duz vorher durch einen Brand müsse gelitten haben. Die Adresse seines Briefs führte ihn zu dem letten, sleinen, verschonten Theil, an ein Haus von alter, ernster Bauart, doch wohl erhalten und reinsichen Ansehns. Trübe Fensterscheiben, wundersam gestigt, deuteten auf erfreuliche Farbenpracht von innen. Und so enisprach denn auch wirklich das Innere dem Aeußern. In saubern Käumen zeigten sich überall Geräthschaften, die schon einigen Generationen mochten gedient haben, untermischt mit wenigem Reuen. Der Hausherr empsieng ihn freundlich in einem gleich ausgestatteten Jimmer. Diese Uhren hatten schon mancher Gedurts- und Sterbestunde geschlagen, und was umsherstand, erinnerte, daß Bergangenheit auch in die Gegenwart überzehen könne.

Der Ankommende gab seinen Brief ab, ben ber Empfänger aber, ohne ihn zu eröffnen, bei Seite legte und in einem beitern Gespräche seinen Saft unmittelbar kennen zu lernen suchte. Sie wurden bald vertraut, und als Wilhelm, gegen sonstige Gewohnheit, seine Blicke beobachtend im Zimmer umberschweifen ließ, sagte ber gute Alte: "Meine Umgebung erregt Ihre Aufmertfamteit. Sie feben bier, wie lange etwas bauern tann, und man muß boch auch bergleichen feben, jum Gegengewicht Deffen, was in der Welt jo schnell wechselt und fich verandert. Diefer Theekessel biente icon meinen Eltern und war ein Beuge unferer abendlichen Familienversammlungen; biefer tupferne Raminfdirm foutt mich noch immer bor bem Feuer, bas biefe alte mächtige Bange anichurt; und jo geht es burch Alles burch. Antheil und Thatigleit tonnt' ich baber auf gar viele andere Gegenstände wenden, weil ich mich mit ber Beranderung biefer außern Bedurfniffe, die fo vieler Menichen Beit und Rrafte wegnimmt, nicht weiter beicaftigte. Gine liebevolle Aufmerkfamkeit auf Das, was der Menfc befigt, macht ihn reich, indem er fich einen Schat ber Erinnerung an gleichgültigen Dingen baburch anhäuft. Ich habe einen jungen Mann gefannt, ber eine Stednadel bem geliebten Dabden, Abicied nehmend, entwendete, ben Bujenftreif taglich damit zustedte und Diefen gehegten und gepflegten Schat von einer großen, mehrjährigen Sahrt wieder purudbrachte. Uns andern kleinen Menschen ift bieß wohl als eine Tugend anzurechnen."

"Mancher bringt wohl auch," versetzte Wilhelm, "von einer so weiten großen Reise einen Stachel im Herzen mit zurück, den er vielleicht lieber los wäre." Der Alte schien von Lenardo's Zustande nichts zu wissen, ob er gleich den Brief inzwischen erbrochen und gelesen hatte, denn er gieng zu den vorigen Betrachtungen wieder zurück. "Die Beharrlichseit auf dem Besitz," suhr er sort, "gibt uns in manchen Fällen die größte Energie. Diesem Eigensinn din ich die Rettung meines Hauses schuldig. Als die Stadt brannte, wollte man auch bei mir stückten und retten. Ich verbot's, besahl, Fenster und

Thüren zu schließen, und wandte mich mit mehreren Nachbarn gegen die Flamme. Unserer Anstrengung gelang es, diesen Zipfel der Stadt aufrecht zu erhalten. Den andern Morgen stand Alles noch bei mir, wie Sie es sehen und wie es beinahe seit hundert Jahren gestanden hat." — "Mit allem Dem," sagte Wilhelm, "werden Sie mir gestehen, daß der Mensch der Beränderung nicht widersteht, welche die Zeit hers vorbringt." — "Freilich," sagte der Alte, "aber doch, der am Längsten sich erhält, hat auch etwas geleistet."

"Ja, sogar über unser Dasein hinaus sind wir sähig zu erhalten und zu sichern; wir überliefern Kenntnisse, wir übertragen Gesinnungen so gut als Besit, und da mir es nun vorzüglich um den letzten zu thun ist, so hab' ich deßhalb seit langer Zeit wunderliche Borsicht gebraucht, auf ganz eigene Borkehrungen gesonnen; nur spät aber ist

mir's gelungen, meinen Wunich erfüllt zu feben.

"Gewöhnlich zerstreut der Sohn, was der Bater gesammelt hat, sammelt etwas Anders oder auf andere Weise. Rann man jedoch den Enkel, die neue Generation abwarten, so kommen dieselben Neigungen, dieselben Ansichten wieder zum Vorschein. Und so hab' ich denn endlich durch Sorgsalt unserer pädagogischen Freunde einen klichtigen zungen Mann erworden, welcher wo möglich noch mehr auf hetgebrachten Besitz hält, als ich selbst, und eine heftige Reigung zu wunderzlichen Dingen empsindet. Mein Zutrauen hat er entschieden durch die gewaltsamen Anstrengungen erworden, womit ihm das Feuer von unserer Wohnung abzuwehren gelang; doppelt und dreisach hat er den Schatz verdient, dessen Besitz ich ihm zu überlassen gedente; ja er ist ihm schon übergeben, und seit der Zeit mehrt sich unser Vorrath auf

eine mundersame Weise. "Nicht Alles jedoch, was Sie hier sehen, ist unser. Vielmehr, wie Sie sonft bei Pfandinhabern manches fremde Juwel erbliden, so kann ich Ihnen bei uns Rostbarkeiten bezeichnen, die man unter den verschiedensten Umftanden befferer Aufbewahrung halber hier niedergestellt." Wilhelm gedachte des herrlichen Kastchens, das er ohnehin nicht gern auf ber Reise mit fich berumführen wollte, und enthielt fich nicht, es bem Freunde zu zeigen. Der Alte betrachtete es mit Aufmerksamkeit, gab die Zeit an, wann es verfertigt fein konnte, und wieß etwas Aebnliches vor. Wilhelm brachte gur Sprache: ob man es wohl eröffnen follte? Der Alte war nicht ber Deinung. "Ich glaube zwar, daß man es ohne sonderliche Beschädigung ihnn konne," sagte er; "allein da Sie es durch einen so wunderbaren Zufall erhalten haben, fo follten Sie daran ihr Blud prufen. Denn wenn Sie gludlich geboren find und wenn dieses Raftchen etwas bedeutet, so muß fich gelegentlich der Schlüssel dazu finden, und gerade da, wo Sie ihn am Wenigsten erwarten." — "Es gibt wohl solche Falle," versetzte Wilhelm. — "Ich habe selbst einige erlebt," erwiederte der Alte; "und hier feben Sie den mertwürdigften vor fich. Bon diefem elfenbeinernen Crucifiz besaß ich seit dreißig Jahren den Körper mit Haupt und Füßen aus Einem Stüde; der Gegenstand sowohl als die herrlichte Kunst ward sorgsältig in dem kostdarsten Lädchen ausbewahrt; vor ungefähr zehn Jahren erhielt ich das dazu gehörige Kreuz mit der Inschrift, und ich ließ mich verführen, durch den geschicktesten Vildschnitzer unserer Zeit die Arme ansetzen zu lassen; aber wie weit war der Gute hinter seinem Borgänger zurückgeblieben; doch es mochte stehen, mehr zu erbaulichen Betrachtungen als zu Bewunderung des Kunststeißes.

"Run denken Sie mein Ergögen! Bor Kurzem erhalt' ich die ersten, ächten Arme, wie Sie solche zur lieblichsten Harmonie hier angefügt sehen, und ich, entzückt über ein so glückliches Zusammen-tressen, enthalte mich nicht, die Schicksale der christlichen Religion hieran zu erkennen, die, oft genug zergliedert und zerstreut, sich doch

endlich immer wieder am Rreuze gufammen finden muß."

Wilhelm bewunderte das Bild und die seltsame Fügung. "Ich werde Ihrem Rath folgen," setzte er hinzu; "bleibe das Kästchen verschlossen, bis der Schlässel sich findet, und wenn es dis ans Ende meines Lebens liegen sollte." — "Wer lange lebt," sagte der Alte,

"fieht Manches versammelt und Manches auseinander fallen."

Der junge Besitzenosse trat so eben herein, und Wilhelm erklärte seinen Borsat, das Kästchen ihrem Gewahrsam zu übergeben. Run ward ein großes Buch herbeigeschafft, das anvertraute Gut eingesichrieben, mit manchen beobachteten Ceremonien und Bedingungen ein Empfangschein ausgestellt, der zwar auf jeden Borzeigenden lautete, aber nur auf ein mit dem Empfänger verabredetes besonderes Zeichen honorirt werden sollte.

Als Dieses alles vollbracht war, überlegte man den Inhalt des Briefes, zuerst sich über das Untersommen des guten Feliz berathend, wobei der alte Freund sich ohne Weiteres zu einigen Maximen bekannte,

welche der Erziehung jum Grunde liegen follten.

"Allem Leben, allem Thun, aller Kunst muß das Handwerk vorausgehen, welches nur in der Beschräntung erworben wird. Eines recht wissen und ausüben gibt höhere Bildung als Halbheit im Hundertsältigen. Da, wo ich Sie hinweise, hat man alle Thätigkeiten gesondert; geprüst werden die Zöglinge auf jedem Schritt; dabei erkennt man, wo seine Ratur eigentlich hinstrebt, ob er sich gleich mit zerstreuten Wünschen bald das, bald dorthin wendet. Weise Wänner lassen den Knaben unter der Hand Dassenige sinden, was ihm gemäß ist; sie verkürzen die Umwege, durch welche der Mensch von seiner Bestimsmung, nur allzugefällig, abirren mag."

"Sodann," suhr er fort, "darf ich hossen, aus jenem herrlich gegründeten Mittelpunkt wird man Sie auf den Weg leiten, wo jenes gute Mädchen zu sinden ist, das einen so sonderbaren Eindruck auf Ihren Freund machte, der den Werth eines unschuldigen unglücklichen Geschöpfes durch sittliches Gestihl und Betrachtung so hoch erhöht hat, daß er dessen Dasein zum Zweck und Ziel seines Lebens zu machen genöthigt war. Ich hosse, Sie werden ihn beruhigen können; denn die Vorsehung hat tausend Mittel, die Gesallenen zu erheben und die Riedergebeugten aufzurichten. Manchmal sieht unser Schicksal aus wie ein Fruchtbaum im Winter. Wer sollte bei dem traurigen Ansehn desselben wohl denken, daß diese starren Aeste, diese zackigen Zweige im nächsten Frühzahr wieder grünen, blühen, sodann Früchte tragen könnten! Doch wir hossen's, wir wissen's."

# Zweites Buch.

# Erftes Rapitel.

Die Wallfahrenden hatten nach Borjdrift den Weg genommen und fanden gludlich die Granze ber Proving, in ber fie fo manches Mertwürdige erfahren follten; beim erften Eintritt gewahrten fie fogleich ber fruchtbarften Gegend, welche an fanften Sügeln ben Felbbau, auf höhern Bergen die Schafzucht, in weiten Thalflächen die Biehzucht begünstigte. Es war turz vor ber Ernte und Alles in größter Fülle; Das, was fie jedoch gleich in Berwunderung sette, war, das fie weder Frauen noch Manner, wohl aber durchaus Knaben und Jünglinge beschäftigt faben, auf eine gluckliche Ernte fic vorzubereiten, ja auch schon auf ein fröhliches Erntefest freundliche Anstalt zu treffen. Sie begrüßten Einen und den Andern und fragten nach dem Obern, von deffen Aufenthalt man keine Rechenschaft geben konnte. Die Abreffe ihres Briefs lautete: An den Obern, oder die Dreie. Auch hierin konnten fich die Anaben nicht finden; man wieß die Fragenden jedoch an einen Auffeher, der eben das Pferd zu besteigen sich bereitete; fie eröffneten ihre Zwede; des Felig Freimuthigfeit ichien ihm zu gefallen, und so ritten fie zusammen die Strafe bin.

Schon hatte Wilhelm bemerkt, daß in Schnitt und Farbe der Rleider eine Mannigfaltigkeit obwaltete, die der ganzen kleinen Bölkerschaft ein sonderbares Ansehen gab; eben war er im Begriff, seinen Begleiter hiernach zu fragen, als noch eine wundersamere Bemerkung sich ihm aufthat: alle Kinder, sie mochten beschäftigt sein, wie sie wollten, ließen ihre Arbeit liegen und wendeten sich mit besondern, aber verschiedenen Geberden gegen die Borbeireitenden, und es war leicht zu solgern, daß es dem Borgesetzten galt. Die jüngsten legten die Arme kreuzweis über die Brust und blickten fröhlich gen Himmel, die mittlern hielten die Arme auf den Rücken und schauten lächelnd zur Erde, die dritten standen strack und muthig; die Arme niedergessenkt, wendeten sie den Kopf nach der rechten Seite und stellten sich in eine Reihe, anstatt daß jene vereinzelt blieben, wo man sie tras.

Als man darauf Halt machte und abstieg, wo eben mehrere Kinder nach verschiedener Weise sich aufstellten und von dem Borgesetten gemustert wurden, fragte Wilhelm nach der Bedeutung dieser Geberden; Felix siel ein und sagte munter: "Was für eine Stellung hab' ich denn anzunehmen?" — "Auf alle Fälle," versetzte der Ausseher, "zuerst die Arme über die Brust und ernsthaft-froh nach oben gesehen, ohne den Blid zu verwenden." Er gehorchte, doch rief er bald: "Dieß gesällt mir nicht sonderlich, ich sehe ja nichts da droben; dauert es lange? Doch ja!" rief er freudig, "ein paar Habichte sliegen von Westen nach Osten; das ist wohl ein gutes Zeichen?" — "Wienach du's ausnimmst, je nachdem du dich beträgst," versetzte Jener; "jest mische dich unter sie, wie sie sich mischen." Er gab ein Zeichen, die Kinder verließen ihre Stellung, ergrissen ihre Beschäftigung oder spielten wie vorher.

"Mögen und können Sie mir," jagte Wilhelm darauf, "Das, was mich hier in Berwunderung setzt, erklären? Ich sehe wohl, daß diese Geberden, diese Stellungen Grüße sind, womit man Sie empfängt." — "Ganz richtig," versetzte Jener, "Grüße, die mir sogleich andeuten, auf welcher Stufe der Bildung ein jeder dieser Anaben

Rebt."

"Dürfen Sie mir aber," versette Wilhelm, "die Bedeutung des Stufengangs wohl erklaren? benn bag es einer fei, läßt fich wohl einsehen." - "Dieß gebührt Höheren, als ich bin," antwortete Jener; "jo biel aber tann ich berfichern, bag es nicht leere Grimaffen find, daß vielmehr den Kindern, zwar nicht die höchste, aber doch eine leitende, fagliche Bedeutung überliefert wird; jugleich aber ist Jedem geboten, für fich zu behalten und zu hegen, was man ihm als Bescheid pu ertheilen für gut findet; sie dürfen weder mit Fremden noch unter einander selbst darüber schwatzen, und so modificirt sich die Lehre hundertsältig. Außerdem hat das Geheimniß sehr große Bortheile: denn wenn man dem Menschen gleich und immer jagt, worauf Alles antommt, fo bentt er, es fei nichts babinter. Gewiffen Bebeimniffen, und wenn fie offenbar waren, muß man durch Berhüllen und Schweigen Achtung erweisen, denn dieses wirkt auf Scham und gute Sitten." — "Ich verstehe Sie," versetzte Wilhelm; "warum sollten wir Das, was in torperlichen Dingen so nothig ist, nicht auch geistig anwenden? Bielleicht aber können Sie in einem andern Bezug meine Reugierde befriedigen. Die große Mannigfaltigkeit in Schnitt und Farbe ber Reider fallt mir auf, und boch seh' ich nicht alle Farben, aber einige in allen ihren Abstufungen, vom Gellsten bis zum Dunkelsten. Doch bemerke ich, daß hier keine Bezeichnung der Stufen irgend eines Alters oder Berbienstes gemeint sein kann, indem die kleinsten und größten Anaben untermischt so an Schnitt als Farbe gleich sein können, aber die von gleichen Geberden im Gewand nicht mit einander übereinstimmen." — "Auch was dieß betrifft," versette der Begleitende, "darf ig mich nicht weiter auslassen; doch müßte ich mich sehr irren, ober

Sie werden über Alles, was Sie nur wünschen mögen, aufgeklart bon

uns icheiben."

Man verfolgte nunmehr die Spur des Obern, welche man gesunden zu haben glaubte; nun aber mußte dem Fremdling nothwendig auffallen, daß, je weiter sie ins Land kamen, ein wohlkautender Gesang ihnen immer mehr entgegen tonte. Was die Anaben auch begannen, bei welcher Arbeit man sie auch fand, immer sangen sie, und zwar schienen es Lieder, jedem Geschäft besonders angemessen und in gleichen Fällen überall dieselben. Traten mehrere Kinder zusammen, so des gleiteten sie sich wechselsweise; gegen Abend fanden sich auch Tanzende, deren Schritte durch Chöre belebt und geregelt wurden. Felix stimmte vom Pferde herab mit ein und zwar nicht ganz unglücklich; Wilhelm

vergnügte fich an diefer die Gegend belebenden Unterhaltung.

"Wahrscheinlich," so sprach er zu seinem Gefährten, "wendet man viele Sorgfalt auf folden Unterricht, benn sonft tonnte biefe Geschicklichkeit nicht so weit ausgebreitet und so vollkommen ausgebildet sein." "Allerdings," verjette Jener: "bei uns ift ber Gesang die erfte Stufe ber Bilbung, alles Andere schließt fich baran und wird baburch vermittelt. Der einfachste Genuß so wie die einfachste Lehre werden bei uns durch Gefang belebt und eingeprägt, ja felbst, was wir überliefern von Glaubens- und Sittenbekenntniß, wird auf dem Wege des Bejanges mitgetheilt; andere Bortheile ju felbstthatigen 3meden verschwistern fich sogleich: benn indem wir die Rinder üben, Tone, welche fie hervorbringen, mit Zeichen auf die Tafel schreiben zu lernen und nach Anlag biefer Zeichen sobann in ihrer Rehle wieber zu finden, ferner ben Text darunter zu fügen, jo üben fie zugleich Hand, Ohr und Auge und gelangen ichneller jum Recht- und Schnichreiben, als man dentt; und da Dieses alles zulegt nach reinen Magen, nach genau bestimmten Zahlen ausgeübt und nachgebildet werden muß, fo faffen fie den hohen Werth der Meg- und Rechenkunft viel geschwinder, als auf jede andere Beise. Deghalb haben wir denn unter allem Dentbaren die Mufit jum Element unferer Erziehung gewählt, benn von ibr laufen gleichgebahnte Wege nach allen Seiten.

Wilhelm suchte sich noch weiter zu unterrichten und verbarg seine Verwunderung nicht, daß er gar keine Instrumental-Musik vernehme. "Diese wird bei uns nicht vernachlässigt," versetzte Jener, "aber in einen besondern Bezirk, in das anmuthigste Vergthal eingeschlossen, yeübt; und da ist denn wieder dafür gesorgt, daß die verschiedenen Instrumente in auseinander liegenden Ortschaften gelehrt werden. Besonders die Mistine der Ansänger sind in gewisse Einstedeleien derwiesen, wo sie Niemand zur Verzweislung dringen: denn ihr werdet selbst gestehen, daß in der wohleingerichteten dürgerlichen Gesellschaft kaum ein trauriger Leiden zu dulden sei, als das uns die Rachbarschaft kaum ein trauriger Leiden zu dulden sei, als das uns die Rachbarschaft

eines angehenden Floten- ober Biolinspielers aufbringt.

"Unsere Anfänger geben aus eigener löblicher Gesinnung, Riemand

lästig sein zu wollen, freiwillig länger ober kürzer in die Wüste und beeisern sich abgesondert um das Verdienst, der bewohnten Welt näher treten zu dürfen, weshald Jedem von Zeit zu Zeit ein Versuch heranzutreten erlaubt wird, der selten mißlingt, weil wir Scham und Scheu bei dieser wie bei unsern übrigen Einrichtungen gar wohl hegen und pstegen dürsen. Das eurem Sohn eine glückliche Stimme geworden, sreut mich innigst; für das Uebrige sorgt sich um desto leichter."

Run waren fie zu einem Ort gelangt, wo Relix verweilen und sich an der Umgebung prüfen sollte, bis man zur förmlichen Aufnahme geneigt ware; icon von Weitem horten fie einen freudigen Gefang; es war ein Spiel, woran sich die Anaben in der Feierstunde diekmal ergötten. Ein allgemeiner Chorgejang erscholl, wozu jedes Glied eines weiten Rreises freudig, far und tuchtig an seinem Theile zustimmte, ben Winken bes Regelnben gehorchend. Diefer überraschte jedoch öfters bie Singenden, indem er burch ein Beiden den Chorgefang aufhob und irgend einen einzelnen Theilnehmenden, ihn mit bem Stabchen berührend, aufforderte, sogleich allein ein schickliches Lieb dem verhallenden Lon, dem vorschwebenden Sinne anzupaffen. Schon zeigten tie Meisten viel Gewandtheit, Einige, benen bas Runftstud miglang, gaben ihr Pfand willig bin, ohne gerade ausgelacht zu werden. Felix war Rind genug, sich gleich unter sie zu mischen, und zog sich noch jo leidlich aus der Sache. Sodann ward ihm jener erfte Gruß zugeeignet; er legte sogleich die Hande auf die Brust, blickte auswärts, und zwar mit so schnackischer Diene, daß man wohl bemerten konnte, ein geheimer Sinn dabei fei ihm noch nicht aufgegangen.

Der angenehme Ort, die gute Aufnahme, die muntern Gespielen, Alles gesiel dem Knaben so wohl, daß es ihm nicht sonderlich wehe that, seinen Bater abreisen zu sehen; sast blickte er dem weggeführten Pserde schmerzlicher nach; doch ließ er sich bedeuten, da er vernahm, daß er es im gegenwärtigen Bezirk nicht behalten könne; man versprach ihm dagegen, er solle, wo nicht dasselbe, doch ein gleiches, munter

und wohlgezogen, unerwartet wiederfinden.

Da sich der Obere nicht erreichen ließ, sagte der Ausseher: "Ich muß euch nun verlassen, meine Geschäfte zu verfolgen; doch will ich euch zu den Oreien bringen, die unsern Heiligthümern vorstehen: euer Brief ist auch an sie gerichtet, und sie zusammen stellen den Obern vor." Wilhelm hätte gewünscht, von den Heiligthümern im Voraus zu vernehmen, jener aber versehte: "Die Oreie werden Euch, zu Erwiederung des Vertrauens, das Ihr uns Euren Sohn überlast, nach Weisheit und Billigseit gewiß das Röthigste eröffnen. Die sichtbaren Gegenstände der Verehrung, die ich Heiligsbumer nannte, sind in einen besondern Bezirk eingeschlossen, werden mit nichts gemischt, durch nichts gestört; nur zu gewissen Zeiten des Jahrs läßt man die Zöglinge, den Stusen ihrer Bildung gemäß, dort eintreten, um sie historisch und sinnlich zu belehren, da sie denn genugsamen Eindruck mit weg-

nehmen, um bei Ausübung ihrer Pflicht eine Zeit lang baran zu

zehren."

Run stand Wilhelm am Thor eines mit hohen Mauern umgebenen Thalwaldes; auf ein gewisses Zeichen eröffnete sich die Lleine Pforte, und ein ernster, ansehnlicher Mann empsieng unsern Freund. Dieser sand sich in einem großen, herrlich grünenden Raum, von Bäumen und Büschen vielerlei Art beschattet, kaum daß er stattliche Mauern und ansehnliche Gebäude durch diese dichte und hohe Raturpslanzung hindurch bemerken konnte; ein freundlicher Empfang von Dreien, die sich nach und nach herbeisanden, löste sich endlich in ein Gespräch auf, wozu Jeder das Seinige beitrug, dessen Inhalt wir jedoch in der Kürze zusammensassen.

"Da Ihr uns Euren Sohn vertraut," jagten sie, "sind wir schuldig, Euch tiefer in unser Verfahren hineinblicken zu lassen. Ihr habt manches Aeußerliche gesehen, welches nicht sogleich sein Verständniß mit sich

führt; was davon wünscht Ihr vor Allem aufgeschloffen?"

"Anständige, doch seltsame Geberden und Grüße hab' ich bemerkt, deren Bedeutung ich zu ersahren wünschte; bei euch bezieht sich gewiß das Aeußere auf das Innere, und umgekehrt; laßt mich diesen Bezug

erfahren."

"Wohlgeborne, gesunde Kinder," versetzten Jene, "bringen viel mit; die Ratur hat Jedem Alles gegeben, was er für Zeit und Dauer nöthig hätte; dieses zu entwickeln, ist unsere Pslicht, öfters entwickelt sich's besser von selbst. Aber Eines bringt Niemand mit auf die Welt, und doch ist es Das, worauf Alles ankommt, damit der Mensch nach allen Seiten zu ein Mensch sei. Könnt Ihr es selbst sinden, so sprecht es aus." Wilhelm bedachte sich eine kurze Zeit und schüttelte sodann den Kopf.

Jene, nach einem anständigen Zaudern, riefen: "Ehrfurcht!" Wilhelm stutte. "Ehrfurcht!" hieß es wiederholt. "Allen fehlt sie,

vielleicht Euch selbst."

"Dreierlei Geberde habt Ihr gesehen, und wir überliesern eine dreisache Chrsurcht, die, wenn sie zusammensließt und ein Ganzes bildet, erst ihre höchste Kraft und Wirtung erreicht. Das Erste ist Ehrfurcht vor Dem, was über uns ist. Jene Geberde, die Arme treuzweis über die Brust, einen freudigen Blick gen himmel, Das ist, was wir unmündigen Kindern auslegen und zugleich das Zeugniß von ihnen verslangen, daß ein Gott da droben sei, der sich in Eltern, Lehrern, Borgesesten abbildet und offenbart. Das Zweite, Ehrsurcht vor Dem, was unter uns ist. Die auf den Rücken gesalteten, gleichsam gedundenen hände, der gesenste, lächelnde Blick sagen, daß man die Erde wohl und heiter zu betrachten habe; sie gibt Gelegenheit zur Rahrung; sie gewährt unsägliche Freuden; aber unverhältnismäßige Leiden bringt sie. Wenn Einer sich körperlich beschädigte, verschuldend oder unschuldig, wenn ihn Andere vorsätlich oder zusällig verletten, wenn das irdische

Billenlose ihm ein Leid zufügte, das bedenk' er wohl: denn solche Gesahr begleitet ihn sein Leben lang. Aber aus dieser Stellung befreien wir unsern Zögling baldmöglichst, sogleich wenn wir überzeugt sind, daß die Lehre dieses Grads genugsam auf ihn gewirkt habe; dann aber heißen wir ihn sich ermannen, gegen Kameraden gewendet, nach ihnen sich richten. Nun steht er strack und kühn, nicht etwa selbstisch vereinzelt; nur in Berbindung mit seines Gleichen macht er Fronte gegen

die Belt. Weiter wüßten wir nichts hinzugufligen."

"Es leuchtet mir ein!" verjette Wilhelm; "begwegen liegt bie Renge wohl jo im Argen, weil fie fich nur im Element des Migwollens und Mifredens behagt; wer fich diesem überliefert, verhält fich gar bald gegen Gott gleichgültig, verachtend gegen die Welt, gegen seines Gleichen gehaffig; das mabre, achte, unentbehrliche Selbftgefühl aber zerstört fich in Duntel und Anmagung. Erlauben Sie mir beffen ungeachtet," fuhr Wilhelm fort, "ein Einziges einzuwenden: hat man nicht von jeber die Furcht rober Bölter vor mächtigen Raturerscheis nungen und fonft unerflärlichen, ahnungsvollen Ereigniffen für den Reim gehalten, woraus ein hoheres Gefühl, eine reinere Gefinnung fich ftufenweise entwickeln sollte ?" Hierauf erwiederten Jene: "Der Ratur ift Furcht wohl gemaß, Chrfurcht aber nicht; man fürchtet ein bekanntes ober unbefanntes mächtiges Wefen: ber Starte fucht es ju befampfen, ber Sowache ju vermeiden, beide wünschen, es los ju werden, und fühlen fich glucklich, wenn fie es auf turze Zeit beseitigt haben, wenn ihre Natur fich jur Freiheit und Unabhangigkeit einigermaßen wieber berftellte. Der natürliche Menjo wiederholt diese Operation millionenmal in seinem Leben: bon ber Furcht strebt er zur Freiheit, aus ber Freiheit wird er in die Furcht getrieben und tommt um nichts weiter. Sich zu fürchten, ist leicht, aber beschwerlich; Ehrfurcht zu hegen, ist ichwer, aber bequem. Ungern entichließt fich ber Menich zur Ehrfurcht, oder vielmehr entschließt sich nie dazu; es ift ein höherer Sinn, der seiner Rainr gegeben werden muß, und ber fich nur bei besonders Begunftigten aus fich felbst entwidelt, die man auch deswegen von jeher für Heilige, für Götter gehalten. Hier liegt die Würde, hier das Geicaft aller ächten Religionen, beren es auch nur dreie giebt, nach ben Objekten, gegen welche fie ihre Andacht wenden."

Die Manner hielten inne, Wilhelm schwieg eine Weile nachdenstend; da er in sich aber die Anmaßung nicht fühlte, den Sinn jener sonderbaren Worte zu deuten, so bat er die Würdigen, in ihrem Vorstrage fortzusahren, worin sie ihm denn auch sogleich willsahrten. "Reine Religion," sagten sie, "die sich auf Furcht gründet, wird unter uns geachtet. Bei der Ehrfurcht, die der Mensch in sich walten läßt, kann er, indem er Ehre gibt, seine Ehre behalten; er ist nicht mit sich selbst veruneint wie in jenem Falle. Die Religion, welche auf Ehrfurcht vor Dem, was über uns ist, beruht, nennen wir die ethnische; es ist die Religion der Bölker und die erste glückliche Ablösung von einer

niedern Furcht; alle sogenannten beidnischen Religionen find von dieser Art, sie mogen übrigens Namen haben, wie sie wollen. Die zweite Religion, die fich auf jene Chrfurcht gründet, die wir vor Dem haben, was uns gleich ift, nennen wir die philosophische: denn ber Philosoph, der fich in die Mitte stellt, muß alles bobere zu fich herab, alles Riebere zu sich herauf ziehen, und nur in diesem Mittelzustand verdient er ben Namen des Weisen. Indem er nun das Berhaltnig zu seines Gleichen und also zur ganzen Menscheit, das Berhaltnig zu allen übrigen irdischen Umgebungen, nothwendigen und zufälligen, durchschaut, lebt er im tosmischen Sinne allein in der Wahrheit. Run ift aber von der dritten Religion zu sprechen, gegründet auf die Chrfurcht vor Dem, was unter uns ist; wir nennen sie die driftliche, weil sich in ihr eine solche Sinnesart am Meisten offenbart; es ist ein Legtes, wozu die Menscheit gelangen konnte und mußte. Aber was gehörte dazu, die Erde nicht allein unter fich liegen zu laffen und fich auf einen höhern Geburtsort zu berufen, sondern auch Riedrigkeit und Armuth, Spott und Berachtung, Schmach und Elend, Leiden und Tod als göttlich anzuerkennen, ja, Sunde felbst und Berbrechen nicht als hinberniffe, sondern als Förderniffe des Heiligen zu verehren und liebzugewinnen! hievon finden fich freilich Spuren burch alle Zeiten, aber Spur ist nicht Ziel, und da dieses einmal erreicht ist, so kann die Menscheit nicht wieder jurud, und man barf fagen, daß die driftliche Religion, da fle einmal erschienen ift, nicht wieder verschwinden tann, da fie sich einmal göttlich verkörpert hat, nicht wieder aufgelöst werden mag."

"Zu welcher von diesen Religionen bekennt ihr euch denn insbesondere?" sagte Wilhelm. "Zu allen dreien," erwiederten Jene; "denn sie zusammen bringen eigentlich die wahre Religion hervor; aus diesen drei Shrsurchten entspringt die oberste Chrsurcht, die Shrsurcht vor sich selbst, und jene entwickeln sich abermals aus dieser, so daß der Mensch zum Höchten gelangt, was er zu erreichen fähig ist, daß er sich selbst sitt das Beste halten darf, was Gott und Natur hervorgebracht haben, ja, daß er auf dieser Höhe verweilen kann, ohne durch Dünkel und

Selbstheit wieder ins Gemeine gezogen zu werden."

"Ein solches Bekenntniß, auf diese Weise entwickelt, befremdet mich nicht," versetzte Wilhelm; "es kommt mit Allem überein, was man im Leben hie und da vernimmt, nur daß euch Daszenige vereinigt, was Andere trennt." Hierauf versetzten Jene: "Schon wird dieses Bekenntniß von einem großen Theil der Welt ausgesprochen, doch unbewukt."

"Wie denn und wo?" fragte Wilhelm. "Im Credo!" riefen Jene laut: "denn der erste Artikel ist ethnisch und gehört allen Bölkern; der zweite dristlich, für die mit Leiden Kämpfenden und in Leiden Verherrlichten; der dritte zuletzt lehrt eine begeisterte Gemeinschaft der Heiligen, welches heißt: der im höchsten Grad Guten und Weisen.

Sollten daher die drei göttlichen Personen, unter deren Gleichniß und Ramen solche Ueberzeugungen und Berheißungen ausgesprochen sind,

nicht billigermaßen für bie bochfte Einheit gelten?"

"Ich danke," versetzte Jener, "daß ihr mir dieses, als einem Erwachsenen, dem die drei Sinnesarten nicht fremd sind, so klar und zusammenhängend aussprechen wollen, und wenn ich nun zurückenke, daß ihr den Kindern diese hohe Lehre erst als sinnliches Zeichen, dann mit einigem symbolischen Anklang überliesert und zulezt die oberste Deutung ihnen entwickelt, so muß ich es höchlich billigen."

"Sans richtig," erwiederten Jene; "nun aber müßt Ihr noch mehr ersahren, damit Ihr Euch überzeugt, daß Euer Sohn in den besten handen sei. Doch dieß Geschäft bleibe für die Morgenstunden; ruht aus und erquickt Euch, damit Ihr uns, vergnügt und vollsommen mensch-

lich, morgen früh in bas Innere folgen konnt."

### Zweites Kapitel.

An der Hand des Aeltesten trat nunmehr unser Freund durch ein ansehnliches Portal in eine runde oder vielmehr achtedige Halle, die mit Gemälden so reichlich ausgeziert war, daß sie den Ankömmling in Erstaunen setzte. Er begriff leicht, daß Alles, was er erblicke, einen bedeutenden Sinn haben müßte, ob er sich gleich denselben nicht so gesichwind entzissern konnte. Er war eben im Begriff, seinen Begleiter deshald zu befragen, als dieser ihn einlud, seitwärts in eine Galerie zu treten, die, an der einen Seite offen, einen geräumigen blumenreichen Garten umgab. Die Wand zog sedoch mehr als dieser heitere natürliche Schmuck die Augen an sich: denn sie war durchaus gemalt, und der Ankömmling konnte nicht lange daran hergehen, ohne zu bewerken, daß die heiligen Bücher der Ifraeliten den Stoff zu diesen Bildern geliesert hatten.

"Es ist hier," sagte der Aelteste, "wo wir diejenige Religion überliesern, die ich euch der Kürze wegen die ethnische genannt habe. Der Gehalt derselben sindet sich in der Weltgeschichte, so wie die Hülle derielben in den Begebenheiten. An der Wiederkehr der Schicksale ganzer

Boller wird fie eigentlich begriffen."

"Ihr habt," sagte Wilhelm, "wie ich sehe, dem israelitischen Bolte die Shre erzeigt und seine Geschichte zum Grunde dieser Darstellung gelegt, oder vielmehr ihr habt sie zum Hauptgegenstande derselben gemacht." — "Wie Ihr seht," versetzte der Alte: "denn Ihr werdet bemerken, daß in den Socieln und Friesen nicht sowohl synchronistische als symphronistische Handlungen und Begebenheiten aufgeführt sind, indem unter allen Böltern gleichbedeutende und Gleiches deutende Rachticken vorsommen. So erblickt Ihr hier, wenn in dem Hauptselde Abraham von seinen Göttern in der Gestalt schoner Iunglinge besucht wird, den Apoll unter den Hirten Admets oben in der Friese; woraus

wir lernen fonnen, bag, wenn die Gotter ben Menschen erscheinen, fie

gewöhnlich unerkannt unter ihnen wandeln."

Die Betrachtenden schritten weiter. Wilhelm fand meistens befannte Gegenstände, jedoch lebhafter und bedeutender vorgetragen, als er sie sonst zu sehen gewohnt war. Ueber Weniges bat er sich einige Erklarung aus; wobei er fich nicht enthalten konnte, nochmals zu fragen, warum man die israelitische Geschichte vor allen andern gewählt. Hierauf antwortete der Aeltefte: "Unter allen beidnischen Religionen, benn eine solche ift die ifraelitische gleichfalls, bat bieje große Borguge, wobon ich nur einiger erwähnen will. Bor bem ethnischen Richterstuhle, vor dem Richterstuhl des Gottes ber Boller, wird nicht gefragt, ob es die beste, die vortrefflichste Ration sei, sondern nur, ob sie daure, ob fie fich erhalten habe. Das israelitische Bolt hat niemals viel getaugt, wie es ihm seine Anführer, Richter, Borfteber, Propheten taujendmal vorgeworfen haben; es besitzt wenig Tugenden und die meisten Fehler anderer Bölker: aber an Selbständigkeit, Festigkeit, Tapferkeit und, wenn alles Das nicht mehr gilt, an Zabheit fuct es feines Gleichen. Es ift das beharrlichfte Bolt ber Erde, es ift, es war, es wird sein, um den Namen Jehovah durch alle Zeiten zu verherrlichen. Wir haben es daher als Musterbild aufgestellt, als Hauptbild, dem die andern nur zum Rahmen dienen."

"Es ziemt sich nicht, mit Euch zu rechten," versetzte Wilhelm, "da Ihr mich zu belehren im Stande seid. Eröffnet mir daher noch die übrigen Vortheile dieses Volks, oder vielmehr seiner Geschichte, seiner Religion." — "Ein Hauptvortheil," versetzte Iener, "ist die tressliche Sammlung ihrer heiligen Bücher. Sie stehen so glücklich beisammen, daß aus den fremdesten Elementen ein täuschendes Ganze entgegentritt. Sie sind vollständig genug, um zu befriedigen, fragmentarisch genug, um anzureizen; hinlänglich barbarisch, um aufzusordern, hinlänglich zart, um zu besänstigen; und wie manche andere entgegengesetzte Eigen-

schaften find an diesen Buchern, an diesem Buche zu rühmen!"

Die Folge der Hauptbilder sowohl, als die Beziehung der Leinern, die sie oben und unten begleiteten, gab dem Gast so viel zu denken, daß er kaum auf die bedeutenden Bemerkungen hörte, wodurch der Begleiter mehr seine Ausmerksamkeit abzulenken, als an die Gegenstände zu sessell seinen Jndessen sagte Jener dei Gelegenheit: "Roch einen Bortheil der israelitischen Religion muß ich hier erwähnen: daß sie ihren Gott in keine Gestalt verkörpert und uns also die Freiheit läßt, ihm eine würdige Menschengestalt zu geben, auch im Gegensatz die schlechte Abgötterei durch Thier- und Unthiergestalten zu bezeichnen."

Unser Freund hatte sich nunmehr auf einer kurzen Wanderung durch diese Hallen die Weltgeschichte wieder vergegenwärtigt; es war ihm Einiges neu in Absicht auf die Begebenheit. So waren ihm durch Zusammenstellung der Bilder, durch die Restexionen seines Begleiters manche neue Ansichten entsprungen, und er freute sich, daß Felix durch

eine so würdige sinnliche Darstellung sich jene großen, bedeutenden, musterhaften Ereignisse sür sein ganzes Leben als wirklich, und als wenn sie neben ihm lebendig gewesen wären, zueignen sollte. Er betrachtete diese Bilder zulett nur aus den Augen des Kindes, und in diesem Sinne war er vollsommen damit zufrieden; und so waren die Wandelnden zu den traurigen, verworrenen Zeiten und endlich zu dem Untergang der Stadt und des Tempels, zum Morde, zur Verbannung, zur Sklaverei ganzer Massen dieser beharrlichen Nation gelangt. Ihre nachherigen Schicksale waren auf eine kluge Weise allegorisch vorgestellt, da eine historische, eine reale Darstellung derselben außer den Gränzen der edlen Kunft liegt.

Hier war die bisher durchwanderte Galerie auf einmal abgeschlossen, und Wilhelm war verwundert, sich schon am Ende zu sehen. "Ich sinde," sagte er zu seinem Führer, "in diesem Geschichtsgang eine Lücke. Ihr habt den Tempel Jerusalems zerstört und das Volk zerstreut, ohne den göttlichen Mann aufzusühren, der kurz vorher daselbst noch lehrte, dem sie noch kurz vorher kein Gehör geben wollten."

"Dieß zu thun, wie Ihr es verlangt, wäre ein Fehler gewesen. Das Leben dieses göttlichen Mannes, den Ihr bezeichnet, steht mit der Weltzeschichte seiner Zeit in keiner Berbindung. Es war ein Privatleben, seine Lehre eine Lehre für die Einzelnen. Was Völkermassen und ihren Gliedern öffentlich begegnet, gehört der Weltgeschichte, der Weltzeligion, welche wir für die erste halten. Was dem Einzelnen innerlich begegnet, gehört zur zweiten Religion, zur Religion der Weisen: eine solche war die, welche Christus lehrte und übte, so lange er auf der Erde umbergieng. Deswegen ist hier das Aeußere abgesschossen, und ich erössne euch nun das Innere."

Eine Pforte that sich auf, und sie traten in eine ähnliche Galerie, wo Wilhelm jogleich die Bilder der zweiten heiligen Schriften erkannte. Sie schienen von einer andern Hand zu sein, als die ersten: Alles war sanfter, Gestalten, Bewegungen, Umgebung, Licht und Färdung.

"Ihr seht," sagte der Begleiter, nachdem sie an einem Theil der Bilder vorübergegangen waren, "hier weder Thaten noch Begebenheiten, sondern Wunder und Gleichnisse. Es ist hier eine neue Welt, ein neues Aeußere, anders als das vorige, und ein Inneres, das dort ganz sehlt. Durch Wunder und Gleichnisse wird eine neue Welt aufgethan. Iene machen das Gemeine außerordentlich, diese zas Außerordentliche gemein." — "Ihr werdet die Gesälligkeit haben," versetzte Wilhelm, "mir diese wenigen Worte umständlicher auszulegen: denn ich sihle mich nicht geschickt, es selbst zu thun." — "Sie haben einen natürlichen Sinn," versetzte Iener, obgleich einen tiesen. Beispiele werden ihn am Geschwindesten ausschließen. Es ist nichts gemeiner und gewöhnlicher, als Essen und Trinken; außerordentlich dagegen, einen Trank zu veredeln, eine Speise zu vervielsältigen, daß sie sür eine Unzahl hinreiche. Es ist nichts gewöhnlicher, als Krank-

heit und körperliche Gebrechen; aber diese durch geistige oder geistigen ähnliche Mittel ausheben, lindern ist außerordentlich, und eben daher entsteht das Wunderbare des Wunders, daß das Gewöhnliche und das Außergewöhnliche, das Mögliche und das Unmögliche Eins werden. Bei dem Gleichnisse, bei der Parabel ist das Umgekehrte: hier ist der Sinn, die Einsicht, der Begriff das Hohe, das Außerordentliche, das Unerreichbare. Wenn dieser sich in einem gemeinen, gewöhnlichen, sastlichen Bilde verkörpert, so daß er uns als lebendig, gegenwärtig, wirklich entgegen tritt, daß wir ihn uns zueignen, ergreisen, sesthalten, mit ihm wie mit unsers Gleichen umgehen können, das ist denn auch eine zweite Art von Wunder und wird billig zu senen ersten gesellt, ja vielleicht ihnen noch vorgezogen. Hier ist die lebendige Lehre ausgesprochen, die Lehre, die keinen Streit erregt; es ist keine Reinung über Das, was Recht oder Unrecht ist; es ist das Rechte oder Unrechte unwidersprechlich selbst."

Dieser Theil der Galerie war klirzer, oder vielmehr, es war nur der vierte Theil der Umgebung des innern Hoses. Wenn man jedoch an dem ersten nur vorbeigieng, so verweilte man hier gern; man gieng gern hier auf und ab. Die Gegenstände waren nicht so auffallend, nicht so mannigsaltig, aber desto einladender, den tiesen stillen Sinn derselben zu erforschen. Auch kehrten die beiden Wandelnden am Ende des Ganges um, indem Wilhelm eine Bedenklichkeit äußerte, daß man hier eigentlich nur dis zum Abendmahle, dis zum Scheiden des Meisters von seinen Jungern, gelangt sei. Er fragte

nach dem übrigen Theil ber Gefcichte.

"Wir sondern," versetzte der Aelteste, "bei jedem Unterricht, bei aller Ueberlieferung sehr gerne, was nur möglich zu sondern ist; denn dadurch allein kann der Begriff des Bedeutenden bei der Jugend entspringen. Das leben mengt und mischt ohnehin Alles durch einander, und so haben wir auch hier bas Leben jenes vortrefflichen Mannes gang von dem Ende deffelben abgefondert. Im Leben erscheint er als ein wahrer Philosoph — stoßet Euch nicht an diesem Ausbruck — als ein Weiser im höchsten Sinne. Er steht auf seinem Punkte fest; er wandelt seine Straße unverrückt, und indem er das Riedere zu fich heraufzieht, indem er die Unwiffenden, die Armen, bie Rranten feiner Beisheit, seines Reichthums, feiner Rraft theilhaftig werden läßt und fich dekhalb ihnen gleich zu stellen scheint, so verleugnet er nicht von der andern Seite seinen göttlichen Ursprung; er magt, fich Gott gleich zu ftellen, ja fich für Gott zu erklaren. Auf diese Weise sett er von Jugend auf seine Umgebung in Erstaunen, gewinnt einen Theil berfelben für fich, regt ben anbern gegen fich auf und zeigt Allen, benen es um eine gewiffe Sobe im Lehren und Leben zu thun ist, was sie von der Welt zu erwarten haben. Und so ist sein Wandel für den edlen Theil der Menscheit noch belehrender und fruchtbarer als sein Tod: benn zu jenen Prufungen ist Jeder, ju biesem

find nur Wenige berufen; und damit wir Alles übergehen, was aus dieser Betrachtung folgt, so betrachtet die rührende Szene des Abend-mahls. Hier läßt der Weise, wie immer, die Seinigen ganz eigentlich verwaist zurück, und indem er für die Guten besorgt ist, füttert er zugleich mit ihnen einen Berräther, der ihn und die Bessern zu Grunde richten wird."

Mit diesen Worten eröffnete ber Aelteste eine Pforte, und Wilhelm ftuste, als er fich wieder in der ersteren Halle des Eingangs fand. Sie hatten, wie er wohl merkte, indessen den ganzen Umkreis des Hofes zurückgelegt. "Ich hosste," sagte Wilhelm, "Ihr würdet mich ans Ende führen, und bringt mich wieder zum Ansang." — "Für dießmal tann ich Euch nichts weiter zeigen," fagte ber Alteste; "mehr laffen wir unsere Zöglinge nicht feben, mehr erklaren wir ihnen nicht, als was Ihr bis jest durchlaufen habt: das Aeufere, allgemein Weltliche einem Jeden von Jugend auf, das Innere, besonders Beiftige und Bergliche nur Denen, Die mit einiger Besonnenheit heranwachsen; und bas Uebrige, was des Jahrs nur Einmal eröffnet wird, tann nur Denen mitgetheilt werden, die wir entlaffen. Jene lette Religion, die aus der Ehrfurcht vor Dem, was unter uns ift, entspringt, jene Verehrung des Widerwartigen, Berhaften, Fliehenswerthen geben wir einem Jeden mur ausstattungsweise in die Welt mit, damit er wisse, wo er dergleichen zu finden hat, wenn ein solches Bedurfniß fich in ihm regen follte. Ich labe Guch ein, nach Berlauf eines Jahres wiederzukehren, unfer allgemeines Fest zu besuchen und zu sehen, wie weit Euer Sohn vorwarts gekommen; alsbann sollt auch Ihr in das Heiligthum des Somerzes eingeweiht werben."

"Erlaubt mir eine Frage," versette Wilhelm: "Habt ihr benn auch, so wie ihr bas Leben bieses gottlichen Mannes als Lehr- und Mufterbild aufstellt, sein Leiben, seinen Tod gleichfalls als ein Borbild erhabener Dulbung herausgehoben ?" — "Auf alle Fälle," jagte ber Meltefte. "hier machen wir tein Geheimniß; aber wir ziehen einen Schleier über Dieje Leiben, eben weil wir fie jo hoch verehren. Wir halten es für eine verdammungswürdige Frechheit, jenes Martergerüft und ben daran leibenden Beiligen dem Anblid ber Sonne auszuseten, Die ihr Angesicht verbarg, als eine ruchlose Welt ihr diek Schausviel aufbrang, mit diefen tiefen Bebeimniffen, in welchen die gottliche Tiefe des Leibens verborgen liegt, zu spielen, zu tandeln, zu verzieren und nicht eher zu ruhen, bis das Würdigfte gemein und abgeschmackt erscheint. So viel sei für dießmal genug, um Euch über Euren Anaben zu beruhigen und völlig zu überzeugen, daß Ihr ihn auf irgend eine Art, mehr oder weniger, aber doch nach wünschensweriher Weise, gebildet und auf alle Falle nicht verworren, schwankend und unftet wieder finden jollt."

Wilhelm zauderte, indem er sich die Bilder der Vorhalle besah und ihren Sinn gedeutet wünschte. "Auch dieses," sagte der Aelteste,

"bleiben wir Euch bis übers Jahr schuldig. Bei dem Unterricht, den wir in der Zwischenzeit den Kindern geben, lassen wir keine Fremden zu; aber alsdann kommt und vernehmt, was unsere besten Redner

über diese Gegenstände öffentlich zu sagen für dienlich halten."

Bald nach dieser Unterredung hörte man an der kleinen Pforte pochen. Der gestrige Ausseher meldete sich, er hatte Wilhelms Pserd vorgeführt; und so beurlaubte sich der Freund von der Dreie, welche zum Abschied ihn dem Ausseher folgendermaßen empfahl: "Dieser wird nun zu den Vertrauten gezählt, und dir ist bekannt, was du ihm auf seine Fragen zu erwiedern hast: denn er wünscht gewiß noch über Manches, was er bei uns sah und hörte, belehrt zu werden;

Dag und Biel ift bir nicht verborgen."

Wilhelm hatte freilich noch einige Fragen auf dem Herzen, die er auch sogleich andrachte. Wo sie durchritten, stellten sich die Kinder wie gestern; aber heute sah er, obgleich selten, einen und den andern Knaben, der den vorbeireitenden Aufseher nicht grüßte, von seiner Arbeit nicht aufsah und ihn undemerkt vorüberließ. Wilhelm fragte nun nach der Ursache, und was diese Ausnahme zu bedeuten habe? Iener erwiederte darauf: "Sie ist freilich sehr bedeutungsvoll: denn es ist die höchste Strafe, die wir den Zöglingen auslegen; sie sind unwürdig erklärt, Ehrsucht zu beweisen, und genöthigt, sich als roh und ungebildet darzustellen; sie thun aber das Mögliche, um sich aus dieser Lage zu retten, und sinden sich auß Seschwindeste in sede Pflicht. Sollte sedoch ein junges Wesen verstodt zu seiner Rücklehr keine Anstalt machen, so wird es mit einem kurzen, aber bündigen Bericht den Eltern wieder zurückgesandt. Wer sich den Gesegen nicht

fügen lernt, muß die Gegend verlaffen, wo fie gelten."

Ein anderer Anblick reizte, heute wie gestern, des Wanderers Reugierbe; es war Mannigfaltigkeit an Farbe und Schnitt ber Boglingkfleidung; hier schien fein Stufengang obzuwalten, benn folche, die verschieden grußten, waren überein gekleidet, gleich Grußende waren anders angezogen. Wilhelm fragte nach der Ursache Diejes icheinbaren Widerspruchs. "Er lost fich," verfette Jener, "barin auf, baß es ein Mittel ift, die Gemüther ber Knaben eigens zu erforschen. Wir laffen, bei sonstiger Strenge und Ordnung, in diesem Falle eine gewisse Willfür gelten. Innerhalb bes Kreises unserer Vorrathe an Tüchern und Verbramungen durfen die Boglinge nach beliebiger Farbe greifen, so auch innerhalb einer maßigen Beschränfung Form und Schnitt mahlen; dies beobachten wir genau: benn an der Farbe läßt sich die Sinnesweise, an dem Schnitt die Lebensweise bes Menschen erkennen. Doch macht eine besondere Eigenheit ber menschlichen Natur eine genauere Beurtheilung gewiffermagen ichwierig: es ift ber Rachahmungsgeift, die Neigung, sich anzuschließen. Sehr felten, daß ein Bögling auf etwas fallt, was noch nicht bagewesen, meistens wählen fie etwas Bekanntes, was fie gerade vor fich jehen. Doch auch biefe Betrachtung bleibt uns nicht unfruchtbar; durch solche Aeußerlichkeiten treten sie zu dieser oder jener Partei, sie schließen sich da oder dort an, und so zeichnen sich allgemeinere Gesinnungen aus: wir erfahren,

wo jeber fich hinneigt, welchem Beispiel er fich gleich ftellt.

"Run hat man Falle gesehen, wo die Gemüther sich ins Allgemeine neigten, wo eine Mode sich über Alle verbreiten, jede Absonderung sich zur Einheit verlieren wollte. Einer solchen Wendung suchen wir auf gelinde Weise Einhalt zu thun, wir lassen die Vorräthe ausgehen; dieses und jenes Zeug, eine und die andere Verzierung ist nicht mehr zu haben; wir schieben etwas Neues, Neizendes herein; durch helle Farben und kurzen, knappen Schnitt locken wir die Muntern, durch ernste Schattirungen, bequeme faltenreiche Tracht die Besonnenen und stellen so nach und nach ein Gleichgewicht her.

"Denn der Uniform sind wir durchaus abgeneigt: sie verdect den Charafter und entzieht die Eigenheiten der Kinder, mehr als jede

andere Berftellung, bem Blide ber Borgefetten."

Unter solchen und andern Gesprächen gelangte Wilhelm an die Gränze der Provinz, und zwar an den Punkt, wo sie der Wanderer, nach des alten Freundes Andeutung, verlassen sollte, um seinem

eigentlichen 3med entgegen ju geben.

Beim Lebewohl bemerkte zunächst der Aufseher: Wilhelm möge nun erwarten, dis das große Fest allen Theilnehmern auf mancherlei Beise angekindigt werde. Hierzu würden die sämmtlichen Eltern eingeladen und tüchtige Zöglinge ins freie zufällige Leben entlassen. Alsdann solle er, hieß es, auch die übrigen Landschaften nach Belieben betreten, wo nach eigenen Grundsätzen der einzelne Unterricht in vollständiger Umgebung ertheilt und ausgestht wird.

### Drittes Rapitel.

Der Angewöhnung des werthen Publikum zu schmeicheln, welches seit geraumer Zeit Gesallen sindet, sich stückweise unterhalten zu lassen, gedachten wir erst nachstehende Erzählung in mehreren Abtheilungen vorzulegen. Der innere Zusammenhang sedoch, nach Gesinnungen, Empsindungen und Ereignissen betrachtet, veranlaßte einen fortlausenden Bortrag. Möge derselbe seinen Zweck erreichen und zugleich am Ende deutlich werden, wie die Personen dieser abgesondert scheinenden Begebenheit mit densenigen, die wir schon kennen und lieben, auß Innigste zusammengestochten worden.

#### Der Mann von funfzig Jahren.

Der Major war in den Gutshof hereingeritten, und Hilarie, seine Richte, stand schon, um ihn zu empfangen, außen auf der Treppe, die zum Schloß hinauf führte. Kaum erkannte er sie: denn schon war sie wieder größer und schoner geworden. Sie flog ihm

entgegen, er drudte fie an seine Bruft mit dem Sinn eines Baters,

und fie eilten hinauf zu ihrer Mutter.

Der Baronin, seiner Schwester, war er gleichfalls willsommen, und als Hilarie schnell hinweggieng, das Frühstück zu bereiten, sagte der Major freudig: "Diehmal kann ich mich kurz sassen und sagen, daß unser Geschäft beendigt ist. Unser Bruder, der Obermarschall, sieht wohl ein, daß er weder mit Pächtern noch Berwaltern zurecht kommt. Er tritt bei seinen Ledzeiten die Güter uns und unsern Kindern ab; das Jahrgehalt, das er sich ausbedingt, ist freilich stark; aber wir können es ihm immer geben: wir gewinnen doch noch sür die Gegenwart viel und für die Zukunst Alles. Die neue Einrichtung soll bald in Ordnung sein. Da ich zunächst meinen Abschied erwarte, so sehe ich doch wieder ein thätiges Leben vor mir, das uns und den Unsrigen einen entschiedenen Vortheil bringen kann. Wir sehen ruhig zu, wie unser Kinder emporwachsen, und es hängt von uns, von ihnen ab, ihre Verbindung zu beschleunigen."

"Das ware Alles recht gut," sagte die Baronin, "wenn ich dir nur nicht ein Geheimniß zu entdecken hätte, das ich selbst erst gewahr worden bin. Hilariens Herz ist nicht mehr frei; von der Seite hat

dein Sohn wenig ober nichts zu hoffen."

"Was sagst du?" rief der Major; "ist's möglich? indessen wir uns alle Mühe geben, uns ökonomisch vorzusehen, so spielt uns die Reigung einen solchen Streich! Sag mir, Liebe, sag mir geschwind, wer ist es, der das Herz Hilariens sesselle konnte? Oder ist es denn auch schon so arg? Ist es nicht vielleicht ein slüchtiger Eindruck, den man wieder auszulöschen hossen kann?"

"Du mußt erst ein wenig sinnen und rathen," versetzte die Baronin und vermehrte dadurch seine Ungeduld. Sie war schon aufs Höchste gestiegen, als hilarie, mit den Bedienten, welche das Frühstück trugen, hereintretend, eine schnelle Auflösung des Räthsels un-

möglich machte.

Der Major selbst glaubte das schöne Kind mit andern Augen anzusehn als kurz vorher. Es war ihm beinahe, als wenn er eiferssücktig auf den Beglückten wäre, dessen Bild sich in einem so schönen Gemüth hatte eindrücken können. Das Frühstück wollte ihm nicht schwecken, und er bemerkte nicht, daß Alles genau so eingerichtet war, wie er es am Liebsten hatte und wie er es sonst zu wünschen und zu verlangen psiegte.

Ueber dieses Schweigen und Stoden verlor Hilarie fast selbst ihre Munterseit. Die Baronin fühlte sich verlegen und zog ihre Tochter ans Klavier; aber ihr geistreiches und gefühlvolles Spiel konnte dem Major kaum einigen Beisall abloden. Er wünschte, das schone Kind und das Frühstlick je eher je lieber entfernt zu sehen, und die Baronin mußte sich entschließen, aufzubrechen und ihrem Bruder einen Spazier-

gang in den Garten vorzuschlagen.

Kaum waren sie allein, so wiederholte der Major dringend seine vorige Frage; worauf seine Schwester nach einer Pause lächelnd versiette: "Wenn du den Glücklichen sinden willst, den sie liebt, so brauchst du nicht weit zu gehen, er ist ganz in der Nähe: dich liebt sie."

Der Major stand betrossen, dann rief er auß: "Es wäre ein schr unzeitiger Scherz, wenn du mich etwas überreden wolltest, das mich im Ernst so verlegen wie unglücklich machen würde. Denn ob ich gleich Zeit brauche, mich von meiner Verwunderung zu erholen, so sehe ich doch mit Einem Blicke voraus, wie sehr unsere Verhält-nisse durch ein so unerwartetes Ereigniß gestört werden müßten. Das Einzige, was mich tröstet, ist die Ueberzeugung, daß Reigungen dieser Art nur scheindar sind, daß ein Selbstbetrug dahinter verborgen liegt, und daß eine ächte gute Seele von dergleichen Fehlgrissen oft durch sich selbst, oder doch wenigstens mit einiger Beihülse verständiger Personen gleich wieder zurücksommt."

"Ich bin dieser Meinung nicht," sagte die Baronin; "benn nach allen Symptomen ist es ein sehr ernstliches Gefühl, von welchem

hilarie durchdrungen ift."

"Etwas jo Unnatürliches hatte ich ihrem natürlichen Wesen nicht

jugetraut," versette ber Major.

"Es ist so unnatürlich nicht," sagte die Schwester. "Aus meiner Jugend erinnere ich mich selbst einer Leidenschaft für einen ältern Rann, als du bist. Du hast funszig Jahre; das ist immer noch nicht gar zu viel für einen Deutschen, wenn vielleicht andere lebhastere Rationen früher altern."

Boburch willst du aber beine Bermuthung beträftigen?" sagte

der Major.

"Es ift keine Bermuthung, es ist Gewißheit. Das Rähere sollst

du nach und nach vernehmen."

Hajor, abermals verändert. Ihre Gegenwart däuchte sich noch lieber und werther als vorher; ihr Betragen schien ihm liebevoller, und schon sieng er an, den Worten seiner Schwester Glauben beizumessen. Die Empfindung war für ihn höchst angenehm, ob er sich gleich solche weder gestehen noch erlauben wollte. Freilich war Hilarie böchst liebenswürdig, indem sich in ihrem Betragen die zarte Scheu gegen einen Liebhaber und die freie Bequemlicheit gegen einen Oheim auf das Innigste verband; denn sie liebte ihn wirklich und von ganzer Seele. Der Garten war in seiner vollen Frühlingspracht, und der Rajor, der so viele alte Bäume sich wieder belauben sah, konnte auch en die Wiederschr seines eignen Frühlings glauben. Und wer hätte sich nicht in der Gegenwart des liebenswürdigsten Mädchens dazu versühren lassen!

So verging ihnen der Tag jusammen; alle hauslichen Epochen

wurden mit der größten Gemüthlichkeit durchlebt; Abends nach Tisch setzte sich Hilarie wieder ans Klavier; der Major hörte mit andern Ohren als heute früh; eine Melodie schlang sich in die andere, ein Lied schloß sich ans andere, und kaum vermochte die Mitternacht die

lleine Gesellichaft zu trennen.

Als der Major auf seinem Zimmer ankam, fand er Alles nach seiner alten gewohnten Bequemlickeit eingerichtet; sogar einige Aupferstiche, bei denen er gern verweilte, waren aus andern Zimmern herübergehängt; und da er einmal aufmerksam geworden war, so sah er sich bis auf seden einzelnen kleinen Umstand versorgt und ge-

someichelt.

Nur wenige Stunden Schlaf bedurfte er dießmal; seine Lebensgeister waren früh aufgeregt. Aber nun merkte er auf einmal, daß
eine neue Ordnung der Dinge manches Unbequeme nach sich ziehe. Er hatte seinem alten Reitmecht, der zugleich die Stelle des Bedienten
und Kammerdieners vertrat, seit mehreren Jahren kein böses Wort
gegeben: denn Alles gieng in der strengsten Ordnung seinen gewöhnlichen Gang; die Pferde waren versorgt und die Kleidungsstücke zu
rechter Stunde gereinigt; aber der Herr war früher aufgestanden, und

nichts wollte paffen.

Sodann gesellte sich noch ein anderer Umstand hinzu, um die Ungeduld und eine Art böser Laune des Majors zu vermehren. Sonst war ihm Ales an sich und seinem Diener recht gewesen; nun aber sand er sich, als er vor den Spiegel trat, nicht so, wie er zu sein wünsche. Einige graue Haare konnte er nicht verleugnen, und von Runzeln schien sich auch eiwas eingefunden zu haben. Er wischte und puderte mehr als sonst, und mußte es doch zuletzt lassen, wie es sein konnte. Auch mit der Rleidung und ihrer Sauberkeit war er nicht zufrieden. Da sollten sich immer noch Fasern auf dem Rock und noch Staub auf den Stiefeln sinden. Der Alte wußte nicht, was er sagen sollte, und war erstaunt, einen so veränderten Herrn vor sich zu sehen.

Ungeachtet aller dieser Hindernisse war der Major schon früh genug im Garten. Hilarien, die er zu sinden hoffte, sand er wirklich. Sie brachte ihm einen Blumenstrauß entgegen, und er hatte nicht den Muth, sie wie sonst zu kussen und an sein Herz zu drücken. Er bestand sich in der angenehmsten Verlegenheit von der Welt und überließ

fich seinen Gefühlen, ohne zu denken, wohin das führen konne.

Die Baronin gleichfalls saumte nicht lange, zu erscheinen, und indem sie ihrem Bruder ein Billet wieß, das ihr eben ein Bote gesbracht hatte, rief sie auß: "Du räthst nicht, wen uns dieses Blatt anzumelden kommt." — "So entdede es nur bald!" versetze der Major; und er erfuhr, daß ein alter theatralischer Freund nicht weit von dem Gute vorbeireise und für einen Augenblick einzukehren gedenke. "Ich din neugierig, ihn wieder zu sehen," sagte der Major;

"er ift tein Jüngling mehr, und ich hore, daß er noch immer bie jungen Rollen spielt." — "Er muß um zehn Jahre älter sein als du," versetzte die Baronin. — "Ganz gewiß," erwiederte der Major,

"nach Allem, was ich mich erinnere."

Es währte nicht lange, so trat ein munterer, wohlgebauter, gefälliger Mann herzu. Man ftutte einen Augenblick, als man sich wiedersah. Doch sehr bald erkannten sich die Freunde, und Erinne-rungen aller Art belebten das Gespräch. Hierauf gieng man zu Ergablungen, ju Fragen und ju Rechenschaft über; man machte fich wechselsweise mit den gegenwärtigen Lagen bekannt und fühlte sich

bald, als ware man nie getrennt gewesen.

Die geheime Geschichte fagt uns, daß dieser Mann in früherer Beit, als ein febr iconer und angenehmer Jungling, einer vornehmen Lame zu gefallen das Glud ober Unglud gehabt habe; daß er dadurch in große Berlegenheit und Gefahr gerathen, woraus ihn der Major eben im Augenblick, als ihn das traurigste Schickfal bedrohte, glucklich berausriß. Ewig blieb er bantbar, bem Bruder sowohl als ber Sowester; benn biese hatte burch zeitige Warnung zur Vorsicht Anlag

gegeben.

Einige Zeit vor Tische liek man die Männer allein. Nicht ohne Bewunderung, ja gewissermaßen mit Erstaunen hatte der Major bas äußere Behaben seines alten Freundes im Gangen und Gingelnen betrachtet. Er schien gar nicht verandert zu sein, und es war tein Wunder, daß er noch immer als jugendlicher Liebhaber auf dem Theater ericheinen konnte. — "Du betrachtest mich aufmertsamer, als billig ist," prac er endlich den Major an; "ich fürchte sehr, du findest den Unterschied gegen vorige Zeit nur allzugroß." — "Reineswegs," versette ber Major; "vielmehr bin ich voll Verwunderung, dein Aussehen frischer und junger zu finden als das meine; da ich doch weiß, daß bu icon ein gemachter Mann warft, als ich mit ber Ruhnheit eines wagehalfigen Gelbichnabels bir in gewiffen Berlegenheiten beiftand." - "Es ist beine Sould;" versette ber Andere, "es ist die Sould Aller beines Gleichen, und ob ihr icon barum nicht zu schelten feib, fo feib ihr doch zu tadeln. Man benkt immer nur ans Nothwendige: man will sein und nicht scheinen. Das ist recht gut, so lange etwas ist. Wenn aber zulett bas Sein mit bem Scheinen sich zu empfehlen anfängt und ber Schein noch flüchtiger als bas Sein ift, so merkt benn boch ein Jeber, daß er nicht übel gethan hatte, das Aeußere über dem Innern nicht ganz zu vernachlässigen." — "Du haft Recht," versetzte der Major und konnte sich fast eines Seufzers nicht enthalten. — "Vielleicht nicht gang Recht," fagte ber bejahrte Jüngling; "benn freilich bei meinem handwerke ware es ganz unberzeihlich, wenn man das Aeußere nicht h lange aufstuzen wollte, als nur möglich ist. Ihr Andern aber habt Ursache, auf andere Dinge zu sehen, die bedeutender und nachhaltiger finb." - "Doch gibt es Belegenheiten," fagte ber Major, "wo man sich innerlich frisch fühlt und sein Aeußeres auch gar zu gern wieder

anfrischen möchte."

Da der Ankömmling' die wahre Gemüthslage des Majors nicht ahnen konnte, so nahm er diese Aeußerung im Soldatensinne und ließ sich weitläusig darüber aus: wie viel beim Militär aus Aeußere ankömme, und wie der Offizier, der so Manches auf seine Kleidung zu wenden habe, doch auch einige Aufmerksamkeit auf Haut und Haare wenden konne.

"Es ist zum Beispiel unverantwortlich," suhr er fort, "daß eure Schläse schon grau sind, daß hie und da sich Runzeln zusammenziehen und daß euer Scheitel sahl zu werden droht. Seht mich alten Kerl einmal an! Betrachtet, wie ich mich erhalten habe! und Das alles ohne Hegerei und mit weit weniger Mühe und Sorgsalt, als man täglich anwendet, um sich zu beschädigen ober wenigstens lange Weile zu machen."

Der Major fand bei dieser zusälligen Unterredung zu sehr seinen Bortheil, als daß er sie so bald hätte abbrechen sollen; doch gieng er leise und selbst gegen einen alten Befannten mit Behutsamkeit zu Werke. — "Das habe ich nun leider versäumt!" rief er aus, "und nachzuholen ist es nicht; ich muß mich nun schon darein ergeben, und

ihr werdet beghalb nicht ichlimmer von mir denten."

"Bersaumt ist nichts!" erwiederte Jener, "wenn ihr andern ernsthaften Herren nur nicht fo ftarr und fteif waret, nicht gleich einen Jeben, der sein Aeußeres bedentt, für eitel erklaren und euch dadurch felbst die Freude verfummern möchtet, in gefälliger Gesellschaft zu fein und felbft ju gefallen." - "Wenn es auch teine Zauberei ift," lachelte der Major, wodurch ihr andern euch jung erhaltet, jo ift es doch ein Beheimniß, ober wenigstens sind es Arcana, bergleichen oft in ben Beitungen gepriesen werden, bon benen ihr aber die besten berauszuproben wißt." - "Du magft im Scherz ober im Ernft reden," versette der Freund, "jo haft du's getroffen. Unter den vielen Dingen, die man von jeher versucht hat, um dem Aeußeren einige Rahrung zu geben, das oft viel früher als das Innere abnimmt, gibt es wirklich unichatbare, einfache sowohl als zusammengesette Mittel, die mir von Runftgenoffen mitgetheilt, für baares Geld ober durch Zufall überliefert und von mir felbst ausgeprobt worden. Dabei bleib' ich und verharre nun, ohne defhalb meine weitern Forschungen aufzugeben. So viel kann ich bir jagen, und ich übertreibe nicht: ein Toilettentaftoen führe ich bei mir, über allen Preis, ein Raftoen, beffen Wirtungen ich wohl an dir erproben möchte, wenn wir nur vierzehn Tage ausammen blieben."

Der Gebanke, etwas dieser Art sei möglich, und diese Möglichkeit werde ihm gerade in dem rechten Augenblicke so zufällig nahe gebracht, erheiterte den Geist des Majors dergestalt, daß er wirklich schon frischer und munterer aussab und, von der Hoffnung, Haupt und Gesicht mit

seinem Herzen in Uebereinstimmung zu bringen, belebt, von der Unruhe, die Mittel dazu bald näher kennen zu lernen, in Bewegung gesetzt, dei Tische ein ganz anderer Mensch erschien, Hilariens anmuthigen Aufmerksamkeiten getrost entgegen gieng und auf sie mit einer gewissen Zuversicht blickte, die ihm heute früh noch sehr fremd gewesen war.

hatte nun durch mancherlei Erinnerungen, Erzählungen und glückliche Einfälle der theatralische Freund die einmal angeregte gute Laune zu erhalten, zu beleben und zu vermehren gewußt, so wurde der Major um so verlegener, als Jener gleich nach Tische sich zu entsernen und seinen Weg weiter sortzuseten drohte. Auf alle Weise suchte er den Ausenthalt seines Freundes, wenigstens über Racht, zu erleichtern, indem er Borspann und Relais auf morgen früh andringlich zusagte. Genug, die heilsame Toilette sollte nicht aus dem Hause, die man

von ihrem Inhalt und Gebrauch näher unterrichtet mare.

Der Major sah sehr wohl ein, daß hier keine Zeit zu verlieren sei, und suchte daher gleich nach Tische seinen alten Günstling allein zu sprechen. Da er das Herz nicht hatte, ganz gerade auf die Sache los zu gehen, so lenkte er von Weitem dahin, indem er, das vorige Bespräch wieder auffassend, versicherte: er für seine Person würde gern mehr Sorgsalt auf das Aeußere verwenden, wenn nur nicht gleich die Menschen einen Jeden, dem sie ein solches Bestreben anmerken, sür eitel erklärten und ihm dadurch sogleich wieder an der sittlichen Achtung entzögen, was sie sich genöthigt fühlten an der sinnlichen ihm zuzu-

gefteben.

"Race mich mit solchen Redensarten nicht verdrießlich!" versetzte ber Freund; "benn bas find Ausbrude, die fich bie Gesellicaft angewöhnt hat, ohne etwas dabei zu denken, oder, wenn man es strenger nehmen will, wodurch fich ihre unfreundliche und migwollende Ratur ausspricht. Wenn du es recht genau berachtest: was ift benn Das, was man oft als Eitelkeit berufen möchte? Jeder Mensch foll Freude an sich selbst haben, und glücklich, wer sie hat. Hat er sie aber, wie tann er fich verwehren, diefes angenehme Gefühl merten zu laffen ? Bie foll er mitten im Dasein verbergen, daß er eine Freude am Dasein habe? Fande die gute Gesellschaft, benn von der ist doch hier allein die Rede, nur alsdann diese Aeußerungen tadelhaft, wenn fie ju lebhaft werden, wenn des einen Menschen Freude an fich und seinem Besen die Andern hindert, Freude an dem ihrigen zu haben und sie ju zeigen, so ware nichts dabei zu erinnern, und bon diesem Uebermas ist auch wohl der Tadel zuerst ausgegangen. Aber was soll eine wunderlich verneinende Strenge gegen etwas Unvermeidliches? Warum will man nicht eine Aeußerung läßlich und erträglich finden, die man denn boch mehr ober weniger fich bon Beit zu Beit felbft erlaubt? ja, sone die eine gute Gesellschaft gar nicht existiren tonnte: benn das Gejallen an fich felbft, das Berlangen, Diefes Selbftgefühl Anbern mitzutheilen, macht gefällig, das Sefühl eigner Anmuth macht annuthig. Wollte Gott, alle Menschen wären eitel, wären es aber mit Bewußtsein, mit Maß und im rechten Sinne: so würden wir in der gebilbeten Welt die glücklichken Menschen sein. Die Weiber, sagt man, sind eitel von Hause aus; doch es kleidet sie, und sie gefallen uns um desto mehr. Wie kann ein junger Mann sich bilden, der nicht eitel ist? Eine leere, hohle Natur wird sich wenigstens einen äußern Schein zu geben wissen, und der tücktige Mensch wird sich bald von außen nach innen zu bilden. Was mich betrisst, so habe ich Ursache, mich auch deßhalb für den glücklichsten Menschen zu halten, weil mein Handwerk mich berechtigt, eitel zu sein, und weil ich, se mehr ich es bin, nur desto mehr Bergnügen den Menschen verschasse. Ich werde gelobt, wo man Andere tadelt, und habe, gerade auf diesem Wege, das Recht und das Glück, noch in einem Alter das Publikum zu ergögen und zu entzücken, in welchem Andere nothgedrungen vom Schauplat abstreten oder nur mit Schmach darauf verweilen."

Der Major hörte nicht gerne den Schluß dieser Betrachtungen. Das Wörtchen Eitelkeit, als er es vorbrachte, sollte nur zu einem Uebergang dienen, um dem Freunde auf eine geschickte Weise seinen Wunsch vorzutragen; nun fürchtete er, bei einem fortgesetzten Gespräch das Ziel noch weiter verrückt zu sehen, und eilte daher unmittelbar

jum 3med.

"Für mich," sagte er, "wäre ich gar nicht abgeneigt, auch zu beiner Fahne zu schwören, da du es nicht für zu spät hältst und glaubst, daß ich das Bersäumte noch einigermaßen nachholen könne. Theile mir etwas von deinen Tinkturen, Pomaden und Balsamen

mit, und ich will einen Berfuch machen."

"Mittheilungen," sagte der Andere, "sind schwerer, als man denkt. Denn hier z. B. kommt es nicht allein darauf an, daß ich dir von meinen Fläschen etwas abfülle und von den besten Ingredienzien meiner Toilette die Hälste zurücklasse; die Anwendung ist das Schwerste. Man kann das Ueberlieserte sich nicht gleich zu eigen machen; wie dieses und jenes passe, unter was sur Umständen, in welcher Folge die Dinge zu gebrauchen seien, dazu gehört Uebung und Nachdenken; ja, selbst diese wollen kaum fruchten, wenn man nicht eben zu der Sache, wovon die Rede ist, ein angebornes Talent hat."

"Du willst, wie es scheint," versetzte der Major, "nun wieder zurücktreten. Du machst mir Schwierigkeiten, um deine, freilich etwas sabelhaften, Behauptungen in Sicherheit zu bringen. Du hast nicht Lust, mir einen Anlaß, eine Gelegenheit zu geben, deine Worte durch

die That zu prüfen."

"Durch diese Reckereien, mein Freund," versetzte der Andere, "würdest du mich nicht bewegen, deinem Berlangen zu willsahren, wenn ich nicht selbst so gute Gesinnungen gegen dich hätte, wie ich es ja zuerst dir angeboten habe. Dabei bedenke, mein Freund, der

Rensch hat gar eine eigne Luft, Proselyten zu machen, Dassenige, was er an fich ichatt, auch außer fich in Anbern gur Erscheinung zu bringen, fie genießen ju laffen, mas er felbft genießt, und fich in ihnen wieder ju finden und darzuftellen. Fürwahr, wenn dieß auch Egoismus ift, fo ift er ber liebenswürdigfte und lobenswürdigfte, berjenige, der uns zu Menichen gemacht hat und uns als Menichen erhält. Aus ihm nehme ich benn auch, abgesehen von der Freundschaft, die ich zu bir bege, die Luft, einen Schüler in der Berjungungsfunft aus dir ju machen. Weil man aber von dem Meifter erwarten fann, bak er leine Pfuscher ziehen will, fo bin ich verlegen, wie wir es anfangen. Ich sagte schon: weder Spezereien noch irgend eine Anweisung ift binlänglich; die Anwendung tann nicht im Allgemeinen gelehrt werben. Dir zu Liebe und aus Luft, meine Lehre fortzupflanzen, bin ich zu jeder Aufopferung bereit. Die größte für den Augenblick will ich dir jogleich anbieten. Ich lasse dir meinen Diener hier, eine Art von Rammerdiener und Tausendkunftler, der, wenn er gleich nicht Alles ju bereiten weiß, nicht in alle Geheimnisse eingeweiht ist, doch die gange Behandlung recht gut verfteht und für den Anfang bir bon großem Rugen fein wird, bis bu bich in die Sache fo hineinarbeitest, daß ich bir die boberen Geheimnisse endlich auch offenbaren tann."

"Bie!" rief der Major, "du hast auch Stusen und Grade deiner Berjüngungskunst? Du hast noch Geheimnisse für die Eingeweihten?"
— "Ganz gewiß!" versetzte Jener. "Das müßte gar eine schlechte Runst sein, die sich auf einmal sassen ließe, deren Letztes von Demjenigen

gleich geschaut werben konnte, der zuerst hineintritt."

Ran zauderte nicht lange, der Kammerdiener ward an den Major gewiesen, der ihn gut zu halten versprach. Die Baronin mußte Schächtelchen, Büchschen und Gläser hergeben, sie wußte nicht, wozu; die Theilung gieng vor sich, man war dis in die Racht munter und geistreich zusammen. Bei dem späteren Aufgang des Mondes suhr der

Saft hinweg und versprach, in einiger Beit gurudgutehren.

Der Major kam ziemlich müde auf sein Zimmer. Er war früh ausgestanden, hatte sie den Tag nicht geschont und glaubte nunmehr das Bett bald zu erreichen. Allein er fand statt eines Dieners nunmehr zwei. Der alte Reitlnecht zog ihn nach alter Art und Weise eilig aus; aber nun trat der neue hervor und ließ merken, daß die eigentliche Zeit, Berjüngungs- und Berschönerungsmittel anzubringen, die Racht sei, damit in einem ruhigen Schlaf die Wirtung desto sicherer vor sich gehe. Der Major mußte sich also gefallen lassen, daß sein haupt gesalbt, sein Gesicht bestrichen, seine Augenbraunen bepinselt und seine Lippen betupft wurden. Außerdem wurden noch verschiedene Ceremonien ersordert; sogar sollte die Nachtmütze nicht unmittelbar aufgesetzt, sondern vorher ein Retz, wo nicht gar eine seine lederne Mütze abergezogen werden.

Der Major legte fich zu Bette mit einer Art von unangenehmer

Empfindung, die er jedoch sich deutlich zu machen keine Zeit hatte, indem er gar bald einschlief. Sollen wir aber in seine Seele sprechen, so fühlte er sich etwas mumienhaft, zwischen einem Kranken und einem Einbalsamirten. Allein das süße Bild Hilariens, umgeben von den heitersten Hossnungen, zog ihn bald in einen erquidenden Schlaf.

Morgens zur rechten Zeit war der Reitsnecht bei der Hand. Alles, was zum Anzuge des Herrn gehörte, lag in gewohnter Ordnung auf den Stühlen, und eben war der Major im Begriff, aus dem Bette zu steigen, als der neue Rammerdiener hereintrat und lebhaft gegen eine solche Uebereilung protestirte. Man müsse ruhen, man müsse sich abwarten, wenn das Borhaben gelingen, wenn man für so manche Mühe und Sorgsalt Freude erleben solle. Der Herr vernahm sodann, daß er in einiger Zeit aufzustehen, ein kleines Frühstück zu genießen und alsdann in ein Bad zu steigen habe, welches schon bereitet sei. Den Anordnungen war nicht auszuweichen, sie mußten befolgt werden, und einige Stunden giengen unter diesen Geschäften hin.

Der Major verkürzte die Ruhezeit nach dem Bade, dachte sich geschwind in die Aleider zu wersen; denn er war seiner Natur nach expedit und wünschte noch überdieß, Hilarien bald zu begegnen; aber auch hier trat ihm sein neuer Diener entgegen und machte ihm begreisslich, daß man sich durchaus abgewöhnen müsse, fertig werden zu wollen. Alles, was man thue, müsse man langsam und behaglich vollbringen, besonders aber die Zeit des Anziehens habe man als angenehme Unter-

haltungsstunde mit sich jelbst anzusehen.

Die Behandlungsart des Kammerdieners traf mit seinen Reden völlig überein. Dafür glaubte sich aber auch der Major wirklich besser angezogen denn jemals, als er vor den Spiegel trat und sich auf das Schmuckeste herausgeputt erblicke. Ohne viel zu fragen, hatte der Kammerdiener sogar die Unisorm moderner zugestutt, indem er die Nacht auf diese Berwandlung wendete. Diese so schnell erscheinende Berjüngung gab dem Major einen besonders heitern Sinn, so daß er sich von innen und außen erfrischt fühlte und mit ungeduldigem Berslangen den Seinigen entgegen eilte.

Er fand seine Schwester vor dem Stammbaume stehen, den sie hatte aushängen lassen, weil Abends vorher zwischen ihnen von einigen Seitenverwandten die Rede gewesen, welche, theils unverheirathet, theils in sernen Landen wohnhaft, theils gar verschollen, mehr oder weniger den beiden Geschwistern oder ihren Kindern auf reiche Erbschaften Hoffnung machten. Sie unterhielten sich einige Zeit darkber, ohne des Punktes zu erwähnen, daß sich disher alle Familiensorgen und Bemühungen bloß auf ihre Kinder bezogen. Durch Hilariens Neigung hatte sich diese ganze Ansicht freilich verändert, und doch mochte weder der Major noch seine Schwester in diesem Augenblick der Sache weiter gedenken.

Die Baronin entfernte sich, der Major stand allein vor dem

labnischen Familiengemälde; Hilarie trat an ihn heran, lehnte sich kind= lich an ihn, beschaute die Tafel und fragte: wen er Alles von diesen gesannt habe? und wer wohl noch leben und übrig sein möchte?

Der Major begann feine Schilderung von den Altesten, beren er fic aus seiner Rindheit nur noch dunkel erinnerte. Dann gieng er weiter, zeichnete die Charaftere verschiedener Bater, die Aehnlichkeit oder Unahnlichkeit der Kinder mit denselben, bemerkte, daß oft der Großvater im Enkel wieder hervortrete, sprach gelegentlich von dem Einfluß der Weiber, die, aus fremden Familien herüber heirathend, oft den Charafter ganger Stämme verandern. Er rühmte die Tugend manches Borfahren und Seitenverwandten und verschwieg ihre Fehler nicht. Mit Stillschweigen übergieng er Diejenigen, deren man fich batte ju ichamen gehabt. Endlich tam er an bie unterften Reihen. Da fand nun fein Bruber, ber Obermarfcall, er und feine Schwester, und unten brunter fein Sohn und daneben Silarie.

"Diese sehen einander gerade genug ins Gesicht," sagte der Major und fügte nicht hinzu, was er im Sinne hatte. Rach einer Paufe verfette Hilarie bescheiben, halblaut und fast mit einem Seufzer: "Und boch wird man Denjenigen niemals tadeln, der in die Hohe blicti" Zugleich fah fie mit ein Paar Augen an ihm hinauf, aus denen ihre gange Reigung hervorsprach. "Bersteh' ich dich recht?" jagte der Major, indem er sich zu ihr wendete. — "Ich kann nichts sagen," versetzte Hilarie lächelnd, "was Sie nicht schon wissen." — "Du machst mich zum glücklichsten Menschen unter der Sonnel" rief er aus und fiel ihr zu Füßen. "Willft du mein fein?" — "Um Gottes

willen, ftehen Sie auf! Ich bin bein auf ewig."

Die Baronin trat herein. Ohne überrascht zu sein, stutte sie. "Bäre es ein Unglück," sagte der Major, "Schwester, so ist die Schuld dein; als Glück wollen wir's dir ewig verdanken."

Die Baronin hatte ihren Bruder von Jugend auf bergeftalt geliebt, daß fie ihn allen Mannern vorzog, und vielleicht war selbst die Reigung hilariens aus dieser Borliebe ber Mutter, wo nicht entsprungen, doch gewiß genährt worden.

Alle drei vereinigten fich nunmehr in Einer Liebe, Einem Behagen, und so fioffen für fie die glücklichsten Stunden dahin. Rur wurden fie denn doch zulett auch wieder die Welt um fich her gewahr,

und dieje fteht felten mit folden Empfindungen im Gintlang.

Run bachte man auch wieder an ben Cohn. 3hm hatte man hilarien bestimmt, das ihm fehr wohl bekannt war. Gleich nach Beendigung des Geschäfts mit dem Obermaricall follte der Major seinen Sohn in der Garnison besuchen, Alles mit ihm abreden und diese Anselegenheiten zu einem gludlichen Ende führen. Run war aber burch ein unerwartetes Greignis der ganze Buftand verrudt; die Berhaltniffe, die sonft sich freundlich in einander schmiegten, schienen sich nunmehr anzuseinden, und es war fower vorauszusehen, mas die Sache für

eine Wendung nehmen, was für eine Stimmung die Gemüther er-

greifen würde.

Indessen mußte sich der Major entschließen, seinen Sohn auszuschen, dem er sich schon angemeldet hatte. Er machte sich nicht ohne Widerwillen, nicht ohne sonderbare Ahnung, nicht ohne Schmerz, Hilarien auch nur auf turze Zeit zu verlassen, nach manchem Zaudern auf den Weg, ließ Reitsnecht und Pferde zurück und fuhr mit seinem Verzitungungsdiener, den er nun nicht mehr entbehren konnte, der Stadt, dem Ausenthalte seines Sohnes, entgegen.

Beide begrüßten und umarmten sich nach so langer Trennung aufs Herzlichste. Sie hatten einander viel zu sagen und sprachen doch nicht sogleich aus, was ihnen zunächst am Herzen lag. Der Sohn ergieng sich in Hoffnungen eines baldigen Avancements; wogegen ihm der Bater genaue Nachricht gab, was zwischen den ältern Familiengliedern wegen des Vermögens überhaupt, wegen der einzelnen Güter und sonst ver-

handelt und beschloffen worden.

Das Gespräch sieng schon einigermaßen an zu stocken, als der Sohn sich ein Herz faßte und zu dem Vater lächelnd sagte: "Sie behandeln mich sehr zart, lieber Bater, und ich danke Ihnen dastitz. Sie erzählen mir von Besitzthümern und Vermögen und erwähnen der Bedingung nicht, unter der, wenigstens zum Theil, es mir eigen werden soll; Sie halten mit dem Namen Hilariens zurück, Sie erwarten, daß ich ihn selbst ausspreche, daß ich mein Verlangen zu erkennen gebe,

mit dem liebenswürdigen Rinde bald vereinigt zu fein."

Der Major befand sich bei diesen Worten des Sohnes in großer Berlegenheit; da es aber theils seiner Natur, theils einer alten Gewohnheit gemäß war, den Sinn des Andern, mit dem er zu dershandeln hatte, zu erforschen, so schwieg er und blickte den Sohn mit einem zweideutigen Lächeln an. — "Sie errathen nicht, mein Bater, was ich zu sagen habe," suhr der Lieutenant fort, "und ich will es nur rasch ein für allemal herausreden. Ich kann mich auf Ihre Güte verlassen, die, dei so vielsacher Sorge sür mich, gewiß auch an mein wahres Glück gedacht hat. Einmal muß es gesagt sein, und so sei es gleich gesagt: Hilarie kann mich nicht glücklich machen! Ich gedenke Hilariens als einer liebenswürdigen Anderwandten, mit der ich zeitslebens in den freundschaftlichsten Verhältnissen stehen möchte; aber eine Andere hat meine Leidenschähaft erregt, meine Neigung gesesselt. Unswiderstehlich ist dieser Hang: Sie werden mich nicht ungläcklich machen."

Rur mit Mühe verbarg der Major die Heiterkeit, die sich über sein Gesicht verdreiten wollte, und fragte den Sohn mit einem milden Ernst: wer denn die Person sei, welche sich seiner so gänzlich bemächtigen können? — "Sie müssen dieses Wesen sehen, mein Bater: denn sie ist so unbeschreiblich als unbegreislich. Ich sürchte nur, Sie werden selbst von ihr hingerissen, wie Jedermann, der sich ihr nähert. Bei Gott! ich erlebe es und sehe Sie als den Rival Ihres Sohnes."

"Ber ist sie denn?" fragte der Major. "Wenn du ihre Personlichseit zu schildern nicht im Stande dist, so erzähle mir wenigstens den ihren äußern Umständen: denn diese sind doch wohl eher auszusprechen." — "Wohl, mein Bater!" versetzte der Sohn; "und doch würden auch diese äußern Umstände bei einer Andern anders sein, anders auf eine Andere wirken. Sie ist eine junge Wittwe, Erdin eines alten, reichen, vor Kurzem verstorbenen Mannes, unabhängig und höchst werth, es zu sein, von Bielen umgeben, von eben so Bielen geliebt, von eben so Bielen umworden, doch wenn ich mich nicht sehr

beirüge, mir schon von Herzen angehörig."

Mit Behaglicheit, weil der Bater schwieg und kein Zeichen der Misbilligung äußerte, suhr der Sohn fort, das Betragen der schönen Wittwe gegen ihn zu erzählen, jene unwiderstehliche Anmuth, jene zurten Gunstbezeigungen einzeln herzurühmen, in denen der Bater stellich nur die leichte Gefälligkeit einer allgemein gesuchten Frau erlennen konnte, die unter Bielen wohl irgend einen vorzieht, ohne sich eben sür ihn ganz und gar zu entscheiden. Unter jeden andern Umständen hätte er gewiß gesucht, einen Sohn, ja nur einen Freund auf den Selbstbetrug aufmertsam zu machen, der wahrscheinlich hier obwalten konnte; aber dießmal war ihm selbst so viel daran gelegen, wenn der Sohn sich nicht täuschen, wenn die Wittwe ihn wirdlich lieben und sich so schnell als möglich zu seinen Gunsten entscheiden wöchte, daß er entweder kein Bedenken hatte, oder einen solchen Zweisel bei sich ablehnte, vielleicht auch nur verschwiege.
"Du setzest mich in große Berlegenheit," begann der Bater nach

"Du setzest mich in große Verlegenheit," begann der Vater nach einiger Pause. "Die ganze Uebereinkunft zwischen den übrig gebliebenen Gliedern unsers Geschlechts beruht auf der Voraussetzung, daß du dich mit Hilarien verbindest. Heirathet sie einen Fremden, so ist die ganze schöne, künstliche Vereinigung eines ansehnlichen Vermögens wieder ausgehoben und du besonders in deinem Theile nicht zum Besten bedacht. Es gabe wohl noch ein Mittel, das aber ein wenig sonderbar slingt und wobei du auch nicht viel gewinnen würdest: ich müßte noch in meinen alten Tagen Hilarien heirathen, wodurch ich dir aber

fowerlich ein großes Bergnugen machen wurde."

"Das größte von der Welt!" rief der Lieutenant aus; "denn wer kann eine wahre Reigung empfinden, wer kann das Glück der Liebe genießen oder hoffen, ohne daß er dieses höchste Glück einem jeden Freund, einem Jeden gönnte, der ihm werth ist! Sie sind nicht alt, mein Bater; wie liebenswürdig ist nicht Hilarie! und schon der vorüberschwebende Gedanke, ihr die Hand zu bieten, zeugt von einem jugendlichen Herzen, von frischer Muthigkeit. Lassen Sie uns diesen Einfall, diesen Vorschlag aus dem Stegreise ja recht gut durchsinnen und ausdenken. Dann würde ich erst recht glücklich sein, wenn ich Sie glücklich wüßte; dann würde ich mich erst recht freuen, daß Sie sür die Sorgsalt, mit der Sie mein Schäsal bedacht, an sich selbst

so ichon und höchlich belohnt würden. Run führe ich Sie erst muthig, zutraulich und mit recht offnem Herzen zu meiner Schönen. Sie werden meine Empfindungen billigen, weil Sie selbst fühlen; Sie werden dem Glück eines Sohnes nichts in den Weg legen, weil Sie

Ihrem eigenen Glud entgegen geben."

Mit diesen und andern dringenden Worten ließ der Sohn den Bater, ber manche Bebenklichteiten einstreuen wollte, nicht Raum gewinnen, sondern eilte mit ihm gur iconen Wittme, welche fie in einem großen wohleingerichteten Hause, umgeben von einer zwar nicht jahlreichen, aber ausgesuchten Gesellschaft, in heiterer Unterhaltung antrafen. Sie war eins von ben weiblichen Wefen, benen kein Mann entgeht. Mit unglaublicher Gewandtheit wußte fie ben Major jum Helden dieses Abends zu machen. Die übrige Gesellschaft schien ihre Kamilie, der Major allein der Gast zu sein. Sie kannte seine Berhaltniffe recht gut, und boch wußte fie barnach zu fragen, als wenn fie Alles erft von ihm recht erfahren wollte; und jo mußte auch jedes von der Gesellicaft icon irgend einen Antheil an bem Reuangetommenen zeigen. Der Eine mußte seinen Bruder, ber Andere seine Büter und der Dritte sonst wieder etwas gekannt haben, so daß ber Major bei einem lebhaften Gespräch fich immer als den Mittelbuntt fühlte. Auch jag er junachft bei ber Schonen; ihre Augen waren auf ihn, ihr Lächeln an ihn gerichtet; genug, er fand fich so behaglich, daß er beinahe die Urfache vergaß, warum er gekommen war. erwähnte fie feines Sohnes taum mit einem Worte, obgleich ber junge Mann lebhaft mitsprach; er schien für fie, wie die Ubrigen alle, beute nur um bes Baters willen gegenwärtig.

Frauenzimmerliche Handarbeiten, in Gesellschaft unternommen und scheinbar gleichgültig sortgesetzt, erhalten burch Alugheit und Anmuth oft eine wichtige Bebeutung. Unbefangen und emsig sortgesetzt, geben solche Bemühungen einer Schönen das Ansehen völliger Unaufmerksamkeit auf die Umgebung und erregen in derselben ein stilles Wißgesühl. Dann aber, gleichsam wie beim Erwachen, ein Wort, ein Blick versetzt die Abwesende wieder mitten in die Gesellschaft, sie erscheint als neu willsommen; legt sie aber gar die Arbeit in den Schoof nieder, zeigt sie Ausmerksamkeit auf eine Erzählung, einen belehrenden Vortrag, in welchem sich die Männer so gern ergehen, dieß wird Demsenigen höchst schmeichelhaft, den sie dergestalt begünstigt.

Unsere schöne Wittwe arbeitete auf diese Weise an einer so präcktigen als geschmadvollen Brieftasche, die sich noch überdieß durch ein größeres Format auszeichnete. Diese ward nun eben von der Gesellschaft besprochen, von dem nächsten Nachbar ausgenommen, unter großen Lobpreisungen der Reihe nach herumgegeben, indessen die Künstlerin sich mit dem Major von ernsten Gegenständen besprach; ein alter Hausstreund rühmte das beinahe fertige Werk mit Uebertreibung, doch als solches an den Major kam, schien sie es, als seiner Ausmerksamkeit

nicht werth, von ihm ablehnen zu wollen, wogegen er auf eine versbindliche Weise die Verdienste der Arbeit anzuerkennen verstand, inzwissen der Hausfreund darin ein Penelopeisch zauderhaftes Werk zu sehen glaubte.

Man gieng in den Zimmern auf und ab und gesellte sich zusällig zusammen. Der Lieutenant trat zu der Schönen und fragte: "Was sagen Sie zu meinem Vater?" Lächelnd versetzte sie: "Mich däucht, daß Sie ihn wohl zum Muster nehmen könnten. Sehen Sie nur, wie nett er angezogen ist! Ob er sich nicht besser trägt und hält als sein lieber Sohn!" So suhr sie sort, den Vater auf Unkosten des Sohnes zu beschreien und zu loben und eine sehr gemischte Empsindung von Zusriedenheit und Eisersucht in dem Herzen des jungen Mannes hervorzubringen.

Richt lange, so gesellte sich der Sohn zum Bater und erzählte ihm Alles haarklein wieder. Der Bater betrug sich nur desto freundlicher gegen die Wittwe, und sie setzte sich gegen ihn schon auf einen lebhastern, vertraulichern Ton. Kurz, man kann sagen, daß, als es zum Scheiden gieng, der Major so gut als die Übrigen alle ihr und

ihrem Areise icon angehörte.

Ein stark einfallender Regen hinderte die Gesellschaft, auf die Weise nach Hause zu kehren, wie sie gekommen war. Einige Equipagen suhren vor, in welche man die Fußgänger vertheilte; nur der Lieustenant unter dem Vorwande: man sitze ohnehin schon zu enge, ließ

den Bater fortfahren und blieb zurud.

Der Major, als er in sein Zimmer trat, sühlte sich wirklich in einer Art von Taumel, von Unsicherheit seiner selbst, wie es Denen geht, die schnell aus einem Zustande in den entgegengesetzten übertreten. Die Erde scheint sich für Den zu bewegen, der aus dem Schisse steigt, und das Licht zittert noch im Auge Dessen, der auf einmal ins Finstre tritt. So sühlte sich der Major noch von der Gegenwart des schonen Wesens umgeden. Er wünschte sie noch zu sehen, zu hören, sie wieder zu sehen, wieder zu hören; und nach einiger Besinnung verzieh er seinem Sohne, ja er pries ihn glücklich, daß er Ansprücke machen

dürfe, so viel Borguge zu befigen.

Aus diesen Empfindungen riß ihn der Sohn, der mit einer lebhaften Entzückung zur Thüre hereinstürzte, den Bater umarmte und
ausrief: "Ich din der glücklichste Mensch von der Welt!" Nach solchen
und ähnlichen Ausrüsen kam es endlich unter Beiden zur Auftlärung.
Der Bater bemerkte, daß die schöne Frau im Gespräch gegen ihn des
Sohnes auch nicht mit seiner Silbe erwähnt habe. — "Das ist eben
ihre zarte, schweigende, halb schweigende, halb andeutende Manier,
wodurch man seiner Wünsche gewiß wird und sich doch immer des
Iweisels nicht ganz erwehren kann. So war sie disher gegen mich;
aber Ihre Gegenwart, mein Bater, hat Wunder gethan. Ich gestehe
es gern, daß ich zurücklieb, um sie noch einen Augenblick zu sehen.

Ich fand fie in ihren erleuchteten Zimmern auf und ab geben; benn ich weiß wohl, es ist ihre Gewohnheit: wenn die Gesellschaft weg ift, darf tein Licht ausgelöscht werden. Sie geht allein in ihren Zauberfälen auf und ab, wenn die Beifter entlaffen find, die fie bergebannt hat. Sie ließ den Borwand gelten, unter bessen Schutz ich zurückfam. Sie iprach anmuthig, boch bon gleichgültigen Dingen. Wir giengen hin und wieder durch die offenen Thuren die gange Reihe ber Bimmer burch. Wir waren schon einigemal bis ans Ende gelangt, in bas Aleine Rabinet, das nur von einer trüben Lampe erhellt ift. War fie icon, wenn sie sich unter ben Kronleuchtern her bewegte, so war fie es noch unendlich mehr, beleuchtet von dem sanften Schein der Lambe. Wir waren wieder dabin gefommen und ftanden beim Umtehren einen Augenblick still. Ich weiß nicht, was mir die Berwegenheit abnöthigte, ich weiß nicht, wie ich es wagen konnte, mitten im gleichgültigften Gespräch auf einmal ihre Hand zu fassen, diese zarte Hand zu kuffen, sie an mein Herz zu drücken. Man zog sie nicht weg. himmlisches Wesen, rief ich, verbirg bich nicht langer vor mir! Wenn in diesem schönen Herzen eine Reigung wohnt für den Glücklichen, der vor bir steht, so verhulle fie nicht langer, offenbare fie, gestehe siel es ist die iconfte, es ist die bochte Zeit. Berbanne mich, ober nimm mich in deinen Armen auf!

"Ich weiß nicht, was ich Alles sagte, ich weiß nicht, wie ich mich geberdete. Sie entfernte sich nicht, sie widerstrebte nicht, sie antwortete nicht. Ich wagte es, sie in meine Arme zu fassen, sie zu fragen, ob sie die Meinige sein wolle. Ich süste sie mit Ungestüm, sie drängte mich weg. — Ia doch, ja! oder so etwas sagte sie halblaut und wie verworren. Ich entfernte mich und ries: Ich sende meinen Bater, der soll sür mich reden! — Lein Wort mit ihm darüber! versetzte sie, indem sie mir einige Schritte nachsolgte. Entsernen Sie

fich, vergessen Sie, was geschehen ift."

Was der Major dachte, wollen wir nicht entwickeln. Er sagte jedoch zum Sohne: "Was glaubst du nun, was zu thun sei? Die Sache ist, dächt' ich, aus dem Stegreise gut genug eingeleitet, daß wir nun etwas sörmlicher zu Werke gehen können, daß es vielleicht sehr schielich ist, wenn ich mich morgen dort melde und sür dich anhalte." — "Um Gottes willen, mein Bater!" rief er aus: "das hieße die ganze Sache verderben. Jenes Betragen, jener Ton will durch keine Förmlichkeit gestört und verstimmt sein. Es ist genug, mein Bater, daß Ihre Gegenwart diese Verbindung beschleunigt, ohne daß Sie ein Wort aussprechen. Ia, Sie sind es, dem ich mein Glückschuldig bin! Die Achtung meiner Geliebten sür Sie hat jeden Zweisel besiegt, und niemals würde der Sohn einen so glücklichen Augenblick gefunden haben, wenn ihn der Bater nicht vorbereitet hätte."

Solche und ähnliche Mittheilungen unterhielten sie bis tief in die Racht. Sie vereinigten sich wechselseitig über ihre Plane; der

Major wollte bei der schönen Wittwe nur noch der Form wegen einen Abschiedsbesuch machen und sodann seiner Berbindung mit Hilarien entgegen gehen; der Sohn sollte die seinige befördern und beschleunigen, wie es möglich ware.

### Biertes Rapitel.

Der schönen Wittwe machte unser Major einen Morgenbesuch, um Abschied zu nehmen und, wenn es möglich ware, die Absicht seines Sohnes mit Schicklichkeit zu fördern. Er fand sie in zierlichster Morgentleidung in Gesellschaft einer altern Dame, die durch ein höchst gestitetes freundliches Wesen ihn alsobald einnahm. Die Anmuth der Jüngern, der Anstand der Alteren sesten das Paar in das wünschenswertheste Gleichgewicht; auch schien ihr wechselseitiges Betragen durchaus dasstr zu sprechen, das sie einander angehörten.

Die Jüngere schien eine fleißig gearbeitete, uns von gestern schon bekannte Brieftasche so eben vollendet zu haben; denn nach den gewöhnslichen Empfangsbegrüßungen und verbindlichen Worten eines willsommenen Erscheinens wendete sie sich zur Freundin und reichte das künstliche Werk hin, gleichsam ein unterbrochenes Gespräch wieder anknüpfend: "Sie sehen also, das ich doch fertig geworden bin, wenn es gleich wegen manchen Zögerns und Säumens den Anschein

nicht hatte."

"Sie kommen eben recht, Herr Major," jagte die Altere, "unsern Streit zu entscheiden, oder wenigstens sich für eine oder die andere Partei zu erklären; ich behaupte, man fängt eine solche weitschichtige Arbeit nicht an, ohne einer Person zu gedenken, der man sie bestimmt hat; man vollendet sie nicht ohne einen solchen Gedanken. Beschauen Sie selbst das Kunstwerk, denn so nenn' ich es billig, ob dergleichen so ganz ohne Zweck unternommen werden kann."

Unser Major mußte der Arbeit freilich allen Beisall zusprechen. Theils geflochten, theils gestickt, erregte sie zugleich mit der Bewunderung das Berlangen, zu ersahren, wie sie gemacht sei. Die bunte Seide waltete vor, doch war auch das Gold nicht verschmäht, genug, man wußte nicht, ob man Pracht oder Geschmack mehr bewun-

dern sollte.

"Es ist doch noch Einiges daran zu thun," versetzte die Schöne, indem sie die Schleife des umschlingenden Bandes wieder aufzog und sich mit dem Innern beschäftigte. "Ich will nicht streiten," suhr sie sort, "aber erzählen will ich, wie mir bei solchem Geschäft zu Muthe ist. Als junge Mädchen werden wir gewöhnt, mit den Fingern zu tisteln und mit den Gedanken umber zu schweisen; Beides bleibt uns, indem wir nach und nach die schwersten und zierlichsten Arbeiten versertigen lernen, und ich leugne nicht, daß ich an jede Arbeit dieser Art immer Gedanken angeknüpft habe, an Personen, an Zustände,

an Freud' und Leid. Und so ward mir das Angesangene werth, und das Bollendete, ich darf wohl sagen, kostbar. Als ein solches nun durst' ich das Geringste sür etwas halten, die leichteste Arbeit gewann einen Werth, und die schwierigste doch auch nur dadurch, daß die Erinnerung dabei reicher und vollständiger war. Freunden und Liebenden, ehrwürdigen und hohen Personen glaubt' ich daher dergleichen immer andieten zu können; sie erkannten es auch und wußten, daß ich ihnen etwas von meinem Eigensten überreichte, das vielsach und uns aussprechlich, doch zuletzt zu einer angenehmen Gabe vereinigt, immer wie ein freundlicher Gruß wohlgefällig ausgenommen ward."

Auf ein so liebenswürdiges Bekenntniß war freilich kaum eine Erwiederung möglich; doch wußte die Freundin dagegen etwas in wohlklingende Worte zu sügen. Der Major aber, von jeher gewohnt, die anmuthige Weisheit römischer Schriftsteller und Dichter zu schätzen und ihre leuchtenden Ausdrücke dem Gedächtniß einzuprägen, erinnerte sich einiger hierher gar wohl passender Verse, hütete sich aber, um nicht als Pedant zu erscheinen, sie auszusprechen oder auch ihrer nur zu erwähnen; versuchte jedoch, um nicht stumm und geistlos zu erscheinen, aus dem Stegreif eine prosaische Paraphrase, die aber nicht recht gelingen wollte, wodurch das Gespräch beinahe ins Stocken gerathen wäre.

Die altere Dame griff beghalb nach einem bei bem Eintritt bes Freundes niedergelegten Buche; es war eine Sammlung bon Poeficen, welche jo eben die Aufmerkjamkeit ber Freundinnen beschäftigte; dieß gab Gelegenheit, von Dichttunft überhaupt zu sprechen, boch blieb bie Unterhaltung nicht lange im Allgemeinen; denn gar balb befannten die Frauenzimmer zutraulich, daß fie von bem poetischen Talent des Dajors unterrichtet seien. Ihnen hatte ber Sohn, ber selbst auf den Chrentitel eines Dichters seine Absichten nicht verbarg, von den Gebichten seines Baters vorgesprocen, auch Giniges recitirt; im Grunde, um fich mit einer poetischen hertunft ju schmeicheln und, wie es bie Jugend gewohnt ist, sich für einen vorschreitenden, die Fähigkeiten des Baters steigernden Jüngling beschentlich geben zu können. Der Major aber, der sich zurückzuziehen suchte, da er bloß als Literator und Liebhaber gelten wollte, suchte, ba ibm tein Ausweg gelaffen war, wenigstens auszuweichen, indem er bie Dichtart, in der er fich ebenfalls genbt habe, für subaltern und fast für unacht wollte angeseben wiffen; er tonnte nicht leugnen, daß er in Demjenigen, mas man beichreibend und in einem gewiffen Sinne belehrend nennt, einige Berjuche gemacht babe.

Die Damen, besonders die jüngere, nahmen sich dieser Dichtart an; sie sagte: "Wenn man vernünstig und ruhig leben will, welches denn doch zuletzt eines jeden Menschen Wunsch und Absicht bleibt, was soll uns da das aufgeregte Wesen, das uns willfürlich anreizt, ohne etwas zu geben, das uns beunruhigt, um uns denn doch zuletzt uns wieder selbst zu überlassen; unendlich viel angenehmer ist mir, da ich

doch einmal der Dichtung nicht gern entbehren mag, jene, die mich in heitere Gegenden versetzt, wo ich mich wieder zu erkennen glaube, mir den Grundwerth des Einfachländlichen zu Gemüthe führt, mich durch buschige Haine zum Wald, unverwerkt auf eine Höhe zum Anblick eines Landsees hinführt, da denn auch wohl gegenüber erst angebaute hügel, sodann waldgekrönte Höhen emporsteigen und die blauen Berge zum Schluß ein befriedigendes Gemälde bilden. Bringt man mir das in klaren Rhythmen und Reimen, so din ich auf meinem Sopha dankbar, daß der Dichter ein Bild in meiner Imagination entwickelt hat, an dem ich mich ruhiger erfreuen kann, als wenn ich es, nach ermübender Wanderschaft, vielleicht unter andern ungünstigen Umständen vor Augen sehe."

Der Major, der das vorwaltende Gespräch eigentlich nur als Mittel ansah, seine Zwede zu besördern, suchte sich wieder nach der lyrischen Dichtkunst hinzuwenden, worin sein Sohn wirklich Löbliches geleistet hatte. Man widersprach ihm nicht geradezu, aber man sucht ihn von dem Wege wegzuscherzen, den er eingeschlagen hatte, besonders da er auf leidenschaftliche Gedichte hinzudeuten schien, womit der Sohn der unvergleichlichen Dame die entschiedene Neigung seines Herzens nicht ohne Kraft und Geschick vorzutragen gesucht hatte. "Lieder der Liedenden," sagte die schied vorzutragen gesucht hatte. "Lieder der Liedenden," sagte die schied vorzutragen gesucht hatte. "Lieder der Liedenden, glücklich Liedende beneidet man, eh man sich's versieht,

und die Unglücklichen machen uns immer Langeweile."

hierauf nahm die altere Dame, ju ihrer holben Freundin gewendet, das Wort auf und sagte: "Warum machen wir solche Um-schweife, verlieren die Zeit in Umftändlichkeiten gegen einen Mann, den wir verehren und lieben? Sollen wir ihm nicht vertrauen, daß wir sein anmuthiges Gedicht, worin er die wackere Leibenschaft zur Jagd in allen ihren Ginzelnheiten vorträgt, icon theilweise zu tennen bas Bergnügen haben, und nunmehr ihn bitten, auch bas Ganze nicht vorzuenthalten? Ihr Sohn," fuhr sie fort, "hat uns einige Stellen mit Lebhaftigleit aus dem Gedächtniß vorgetragen und uns neugierig gemacht, ben Zusammenhang ju jehen." Als nun der Bater abermals auf die Talente bes Sohns gurudtehren und diese hervorheben wollte, ließen es die Damen nicht gelten, indem fie es für eine offenbare Ausflucht ansprachen, um die Erfüllung ihrer Wünsche indirett abzulehnen. Er tam nicht los, bis er unbewunden versprocen hatte, das Bedicht zu senden; sodann aber nahm bas Gespräch eine Wendung, bie ihn hinderte, ju Gunften des Sohnes weiter etwas vorzubringen, besonders da ihm dieser alle Zudringlichkeit abgerathen batte.

Da es nun Zeit schien, sich zu beurlauben, und der Freund auch deshalb einige Bewegung machte, sprach die Schöne mit einer Art von Berlegenheit, wodurch sie nur noch schöner ward, indem sie die frisch geknüpfte Schleife der Brieftasche sorgfältig zurecht zupfte: "Dichter und Liebhaber sind längst schon leider im Ruf, daß ihren Versprechen

und Zusagen nicht viel zu trauen sei; verzeihen Sie daher, wenn ich das Wort eines Ehrenmannes in Zweisel zu ziehen wage und deßhalb ein Pfand, einen Treupsennig, nicht verlange, sondern gebe. Nehmen Sie diese Brieftasche; sie hat etwas Aehnliches von Ihrem Jagdgedicht, viel Erinnerungen sind daran geknüpft, manche Zeit vergieng unter der Arbeit, endlich ist sie fertig; bedienen Sie sich derselben als eines

Boten, uns Ihre liebliche Arbeit zu überbringen."

Bei solch unerwartetem Anerbieten fühlte sich der Major wirklich betrossen; die zierliche Pracht dieser Gabe hatte so gar kein Bershältniß zu Dem, was ihn gewöhnlich umgab, zu dem Übrigen, dessen er sich bediente, daß er sie sich, obgleich dargereicht, kaum zueignen konnte; doch nahm er sich zusammen, und wie seinem Erinnern ein überliesertes Gute niemals versagte, so trat eine klassische Stelle alsbald ihm ins Gedächtniß. Nur wäre es pedantisch gewesen, sie anzussühren, doch regte sie einen heitern Gedanken bei ihm auf, daß er aus dem Stegreise mit artiger Paraphrase einen freundlichen Dank und ein zierliches Kompliment entgegen zu bringen im Falle war; und so schloß sich denn diese Szene auf eine befriedigende Weise sür die sämmilichen Unterredenden.

Also sand er sich zulett nicht ohne Verlegenheit in ein angenehmes Verhältnis verstochten; er hatte zu senden, zu schreiben zugesagt, sich verpslichtet, und wenn ihm die Veranlassung einigermaßen unangenehm siel, so mußte er doch für ein Glück schägen, auf eine heitere Weise mit dem Frauenzimmer in Verhältniß zu bleiben, das bei ihren großen Vorzügen ihm so nah angehören sollte. Er schied also nicht ohne eine gewisse innere Zufriedenheit; denn wie sollte der Dichter eine solche Ausmunterung nicht empfinden, dessen treusleißiger Arbeit, die so lange unbeachtet geruht, nun ganz unerwartet eine liebenswürdige Ausmert-

samteit zu Theil wird.

Gleich nach seiner Kuckehr ins Quartier setzte ber Major sich nieder, zu schreiben, seiner guten Schwester Alles zu berichten, und da war nichts natürlicher, als daß in seiner Darstellung eine gewisse Exaltation sich hervorthat, wie er sie selbst empfand, die aber durch das Einreden seines von Zeit zu Zeit störenden Sohns noch mehr

gesteigert wurde.

Auf die Baronin machte dieser Brief einen sehr gemischten Eindruck; denn wenn auch der Umstand, wodurch die Verbindung des Bruders mit Hilarien besördert und beschleunigt werden konnte, geeignet war, sie ganz zufrieden zu stellen, so wollte ihr doch die schöne Wittwe nicht gefallen, ohne daß sie sich deswegen Rechenschaft zu geben gedacht hätte. Wir machen bei dieser Gelegenheit solgende Bemerkung.

Den Enthusiasmus für irgend eine Frau muß man einer andern niemals anvertrauen; sie kennen sich unter einander zu gut, um sich einer solchen ausschließlichen Berehrung würdig zu halten. Die Manner kommen ihnen vor wie Käufer im Laden, wo der Handelsmann mit seinen Waaren, die er kennt, im Bortheil steht, auch sie in dem besten Lichte vorzuzeigen die Gelegenheit wahrnehmen kann; dahingegen der Käuser immer mit einer Art Unschuld hereintritt, er bedarf der Baare, will und wünscht sie und versteht gar selten, sie mit Kenner-Augen zu betrachten. Zener weiß recht gut, was er gibt, dieser micht immer, was er empfängt. Aber es ist einmal im menschlichen Leben und Umgang nicht zu ändern, ja so löblich als nothwendig; denn alles Begehren und Freien, alles Kausen und Tauschen beruht darauf.

In Gefolge solches Empfindens mehr als Betrachtens konnte die Baronesse weder mit der Leidenschaft des Sohns noch mit der günstigen Schilderung des Baters völlig zufrieden sein; sie fand sich überrascht don der glücklichen Wendung der Sache, doch ließ eine Ahnung wegen doppelter Ungleichheit des Alters sich nicht abweisen. Hilarie ist ihr zu jung für den Bruder, die Wittwe für den Sohn nicht jung genug; indessen hat die Sache ihren Gang genommen, der nicht aufzuhalten scheint. Ein frommer Wunsch, daß Alles gut gehen möge, stieg mit einem leisen Seuszer empor. Um ihr Herz zu erleichtern, nahm sie sie Feder und schried an jene menschenkennende Freundin, indem sie nach einem geschichtlichen Eingang also sortsuhr.

"Die Art dieser versührerischen Wittwe ist mir nicht unbekannt; weiblichen Umgang scheint sie abzulehnen und nur eine Frau um sich zu leiden, die ihr keinen Eintrag thut, ihr schmeichelt und, wenn ihre stummen Borzüge sich nicht klar genug darthäten, sie noch mit Worten und geschickter Behandlung der Ausmerksamkeit zu empsehlen weiß. Zuschauer, Theilnehmer an einer solchen Repräsentation müssen Männer sein; daher entsteht die Rothwendigkeit, sie anzuziehen, sie sestzuhalten. Ich denke nichts Uebles von der schönen Frau, sie scheint anständig und behutsam genug, aber eine lüsterne Sitelkeit opsert den Umständen auch wohl etwas auf, und was ich für das Schlimmste halte, nicht Alles ist restetzt und vorsätzlich; ein gewisses glückliches Naturell leitet und beschitzt und nichts ist gefährlicher an so einer gebornen kosette, als eine aus der Unschuld entspringende Verwegenheit."

Der Major, nunmehr auf den Gütern angelangt, widmete Tag und Stunde der Besichtigung und Untersuchung. Er sand sich in dem Falle, zu bemerken, daß ein richtiger, wohlgesaßter Hauptgebanke in der Aussührung mannigsaltigen Hindernissen und dem Durchtreuzen so vieler Zufälligkeiten unterworfen ist, in dem Grade, daß der erste Begriff beinahe verschwindet und für Augenblicke ganz und gar unterzugehen scheint, dis mitten in allen Berwirrungen dem Geiste die Möglichkeit eines Gelingens sich wieder darstellt, wenn wir die Zeit

als den besten Alliirten einer unbesiegbaren Ausdauer uns die Hand

bieten feben.

Und so wäre denn auch hier der traurige Anblick schöner, ansehnlicher, vernachlässigter Besitzungen durch das verständige Bemerken
einsichtiger Oekonomen zu einem trostlosen Zustande geworden, hätte
man nicht zugleich vorausgesehen, daß eine Reihe von Jahren, mit Berstand und Redlichkeit benutzt, hinreichend sein werde, das Abgestorbene zu beleben und das Stockende in Umtried zu versetzen, um

julett burch Ordnung und Thätigfeit feinen Zwed ju erreichen.

Der behagliche Obermarschall war angelangt, und zwar mit einem ernsten Advotaten; doch gab Dieser dem Major weniger Besorgnisse als Jener, der zu den Menschen gehörte, die keine Zwecke haben oder, wenn sie einen vor sich sehen, die Mittel dazu ablehnen. Ein täglich und stündliches Behagen war ihm das unerläßliche Bedürfniß seines Lebens. Nach langem Zaudern ward es ihm endlich ernst, seine Gläubiger los zu werden, die Güterlast abzuschütteln, die Unordnung seines Hauswesens in Regel zu setzen, eines anständigen gesicherten Einkommens ohne Sorge zu genießen, dagegen aber auch nicht das

Beringfte von ben bisherigen Braudlichfeiten fahren zu laffen. Im Ganzen geftand er Alles ein, was die Geschwifter in ben ungetrübten Befig ber Guter, besonders auch des hauptgutes, fegen sollte; aber auf einen gewissen benachbarten Pavillon, in welchem er alle Jahr auf seinen Geburtstag die altesten Freunde und die neuften Bekannten einlud, ferner auf ben baran gelegenen Ziergarten, ber solchen mit bem Hauptgebäude verband, wollte er die Ansprüche nicht völlig aufgeben. Die Deublen alle follten in bem Lufthause bleiben, die Rupferstiche an den Wänden, so wie auch die Früchte der Spaliere ihm verfichert werden. Pfirfice und Erdbeeren von den ausgesuchtesten Sorten, Birnen und Aepfel, groß und schmadhaft, besonders aber eine gewisse Sorte grauer kleiner Aepfel, Die er seit vielen Jahren ber Fürstin Wittwe zu verehren gewohnt war, sollten ihm treulich geliefert sein. Dieran ichloffen fich andere Bedingungen, wenig bedeutenb, aber bem hausberen, Bachtern, Berwaltern, Garinern ungemein beidwerlic.

Der Obermarschall war übrigens von dem besten Humor; denn da er den Gedanken nicht sahren ließ, daß Alles nach seinen Wünschen, wie es ihm sein leichtes Temperament vorgespiegelt hatte, sich endlich einrichten würde, so sorgte er für eine gute Tasel, machte sich einige Stunden auf einer mühelosen Jagd die nöthige Bewegung, erzählte Geschichten auf Geschichten und zeigte durchaus das heiterste Gesicht. Auch schied er auf gleiche Weise, dankte dem Major zum Schönsten, daß er so brüderlich versahren, verlangte noch etwas Geld, ließ die lleinen vorräthigen grauen Goldäpsel, welche dieses Jahr besonders wohl gerathen waren, sorgfältig einpacken und suhr mit diesem Schaz, den er als eine willsommene Verehrung der Fürstin zu überreichen

gedachte, nach ihrem Wittwensitz, wo er benn auch gnädig und freund-

lich empfangen ward.

Der Major an seiner Seite blieb mit ganz entgegengesetzten Gefühlen zurück und wäre an den Verschränkungen, die er vor sich sand, sast verzweiselt, wäre ihm nicht das Gefühl zu Hilse gekommen, das einen thätigen Mann freudig aufrichtet, wenn er das Verworrene zu

lojen, das Entworrene ju genießen hoffen barf.

Slücklicherweise war der Advokat ein rechtlicher Mann, der, weil er sonst viel zu thun hatte, diese Angelegenheit bald beendigte. Eben so glücklich schlug sich ein Rammerdiener des Obermarschalls hinzu, der gegen mößige Bedingungen in dem Geschäft mitzuwirken versprach, wodurch man einem gedeihlichen Abschluß entgegensehen durste. So angenehm aber auch dieses war, so fühlte doch der Major als ein rechtlicher Mann im hin- und Wiederwirken bei dieser Angelegenheit, es bedürfe gar manches Unreinen, um ins Reine zu kommen.

Wie aber den Frauen der Augenblick, wo ihre bisher unbestrittene Schönheit zweiselhaft werden will, höchst peinlich ist, so wird den Rannern in gewissen Jahren, obgleich noch im völligen Vigor, das leiseste Gefühl einer unzulänglichen Kraft äußerst unangenehm, ja

gewiffermaßen angftlich.

Ein anderer eintretender Umstand jedoch, der ihn hätte beunruhigen jollen, verhalf ihm zu ber beften Laune. Sein tosmetischer Rammerdiener, der ihn auch bei dieser Landpartie nicht verlassen hatte, schien einige Zeit her einen andern Weg einzuschlagen, wozu ihn fruhes Aufteben bes Majors, tägliches Ausreiten und Umbergeben beffelben, io wie ber Zutritt mancher Beschäftigten, auch bei der Gegenwart des Obermaricalls mehrerer Geschäftslosen, ju nöthigen ichien. Mit allen Aleinigkeiten, die nur die Sorgfalt eines Mimen gu beschäftigen bas Recht hatten, ließ er den Major icon einige Zeit verschont, aber besto ftrenger hielt er auf einige Hauptpuntte, welche bisher burch ein geringeres Hotus-Potus waren verschleiert gewesen. Alles, was nicht nur ben Schein ber Gefundheit bezweden, sondern was die Gesundheit selbst aufrecht erhalten sollte, ward eingeschärft, besonders aber Maß in Allem und Abwechselung nach den Bortommenheiten, Sorgfalt sodann für haut und haare, für Augenbraunen und Bahne, für hande und Ragel, für beren zierlichfte Form und icidlichfte Lange ber Wiffende icon langer gesorgt hatte. Dabei wurde Mäßigung aber und abermals in Allem, was den Menschen aus seinem Gleichgewicht ju bringen pflegt, bringend anempfohlen, worauf benn biejer Schonbeits-Erhaltungslehrer fich seinen Abschied erbat, weil er seinem herrn nichts mehr nuge fei. Indeg konnte man benten, daß er fich boch wohl wieder zu seinem vorigen Patron gurudwunschen mochte, um den mannigfaltigen Bergnügungen eines theatralischen Lebens fernerhin fich tigeben ju tonnen.

Und wirklich that es dem Major fehr wohl, wieder fich felbst

gegeben zu sein. Der verständige Mann braucht sich nur zu mäßigen, so ist er auch glücklich. Er mochte sich der herkömmlichen Bewegung des Reitens, der Jagd und was sich daran knüpft, wieder mit Freiheit bedienen; die Gestalt Hilariens trat in solchen einsamen Momenten wieder freudig hervor, und er fügte sich in den Zustand des Bräutigams, vielleicht des anmuthigsten, der uns in dem gesitteten Kreise

bes Lebens gegonnt ift.

Bei einer Pause des Geschäfts, die ihm einige Freiheit ließ, eilte er auf sein Gut, wo er, des Versprechens eingedent, das er an die schöne Wittwe gethan und das ihm nicht aus dem Sinne gekommen war, seine Gedichte vorsuchte, die in guter Ordnung verwahrt lagen; zu gleicher Zeit kamen ihm manche Gedenk und Erinnerungsbücher, Auszuge beim Lesen alter und neuer Schriftsteller enthaltend, wieder zur Hand. Bei seiner Vorliebe für Horaz und die Römischen Dichter war das Meiste daher, und es siel ihm auf, daß die Stellen größtenstheils Bedauern vergangener Zeit, vorübergeschwundner Zustände und Empsindungen andeuteten. Statt vieler rücken wir die einzige Stelle hier ein:

Heu!

Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit? Vel cur his animis incolumes non redeunt genae?

### Bu Deutsch:

Wie ist heut mir doch zu Muthe! So vergnüglich und so klar! Da bei frischem Anabenblute Mir so wild, so düster war. Doch wenn mich die Jahre zwacen, Wie auch wohlgemuth ich sei, Denk' ich jene rothen Backen, Und ich wünsche sie herbei.

Rachdem unser Freund nun aus wohlgeordneten Papieren das Jagdgedicht gar wohl herausgefunden, erfreute er sich an der sorgfältigen Reinschrift, wie er sie vor Jahren mit lateinischen Lettern, groß Oktav, zierlichst versaßt hatte. Die köstliche Brieftasche von bedeutender Größe nahm das Werk ganz bequem auf, und nicht leicht hat ein Autor sich so prächtig eingebunden gesehen. Einige Zeilen dazu waren höchst nothwendig; Prosaisches aber kaum zulässig. Jene Stelle des Ovid siel ihm wieder ein, und er glaubte setzt durch eine poetische Umschreibung, so wie damals durch eine prosaische, sich am Besten aus der Sache zu ziehen. Sie hieß:

Nec factas solum vestes spectare juvabat, Tum quoque dum fierent; tantus decor adfuit arti.

#### Bu Deutid:

Ich jah's in meisterlichen Händen — Wie denk' ich gern der schönen Zeit! — Sich erst entwickeln, dann vollenden Zu nie geseh'ner Herrlichkeit. Iwar ich besit' es gegenwärtig, Doch soll ich mir nur selbst gestehn: Ich wollt', es wäre noch nicht fertig; Das Machen war doch gar zu schön!

Mit diesem Uebertragenen war unser Freund nur wenige Zeit zustrieden; er tadelte, daß er das schönstlettirte Verbum: dum sierent, in ein traurig abstraktes Substantivum verändert habe, und es verdroß ihn, bei allem Rachdenken die Stelle doch nicht verbessern zu können. Kun ward auf einmal seine Borliebe zu den alten Sprachen wieder lebendig, und der Glanz des deutschen Parnasses, auf den er doch auch

im Stillen hinaufftrebte, foien ihm fich zu verdunteln.

Endlich aber, da er dieses heitere Rompliment, mit dem Urtexte underglichen, noch ganz artig fand und glauben durfte, daß ein Frauenzimmer es gang wohl aufnehmen wurde, fo entstand eine zweite Bedentlichkeit: daß, da man in Bersen nicht galant sein kann, ohne verliebt ju ideinen, er babei als fünftiger Sowiegervater eine wunderliche Rolle piele. Das Shlimmste jedoch siel ihm zulett ein: Jene Ovidischen Berfe werben von Arachnen gefagt, einer eben fo geschickten als hubiden und zierlichen Weberin. Wurde nun aber biefe burch bie neibische Minerva in eine Spinne verwandelt, so war es gefährlich, eine icone Frau, mit einer Spinne, wenn auch nur von ferne verglichen, im Mittelpuntte eines ausgebreiteten Reges ichweben zu feben. Ronnte man fich boch unter ber geiftreichen Gefellschaft, welche unfre Dame umgab, einen Gelehrten benten, welcher bieje Rachbildung ausgewittert hatte. Wie fich nun der Freund aus einer folden Berlegenheit gezogen, ift uns selbst unbekannt geblieben, und wir mussen diesen Fall unter Diejenigen rechnen, über welche bie Mufen auch wohl einen Schleier ju werfen sich bie Schlauheit erlauben. Genug, das Jagdgedicht selbst ward abgesendet, von welchem wir jedoch noch einige Worte nachzubringen haben.

Der Leser besselben belustigt sich an der entschiedenen Jagdliebhaberei und Allem, was sie begünstigen mag; erfreulich ist der Jahreszeitenwechsel, der sie mannigsaltig aufruft und anregt. Die Eigenheiten sämmtlicher Geschöpfe, denen man nachstrebt, die man zu erlegen gesinnt ist, die verschiedenen Charastere der Jäger, die sich dieser Lust, dieser Mühe hingeben, die Zusälligseiten, wie sie befördern oder beschädigen, Alles war, besonders was auf das Gestügel Bezug hatte, mit der besten Laune dargestellt und mit großer Eigenthümlichseit be-

banbelt.

Von der Auerhahn-Balz dis zum zweiten Schnepfenstrich und von da dis zur Rabenhütte war nichts versaumt, Alles wohl gesehen, klar aufgenommen, leidenschaftlich verfolgt, leicht und scherzhaft, oft ironisch

bargeftellt.

Ienes elegische Thema klang jedoch durch das Ganze durch; es war mehr als ein Abschied von diesen Lebensfreuden versaßt, wodurch es zwar einen gesühlvollen Anstrich des heiter Durchlebten gewann und sehr wohlthatig wirkte, aber doch zulett, wie jene Sinnsprüche, nach dem Genuß ein gewisses Leere empfinden ließ. War es das Umblättern dieser Papiere oder sonst ein augenblickliches Mißbesinden, der Major fühlte sich nicht heiter gestimmt. Daß die Jahre, die zuerst eine schone Gabe nach der andern bringen, sie alsdann nach und nach wieder entziehen, schien er auf dem Scheidepunkt, wo er sich besand, auf einmal lebhaft zu sühlen. Eine versäumte Badereise, ein ohne Genuß verstrichener Sommer, Mangel an stetiger gewohnter Bewegung, Alles ließ ihn gewisse körperliche Unbequemlichkeiten empfinden, die er sur wirkliche Uebel nahm und sich ungeduldiger dabei bewies, als billig sein mochte.

Shon einige Monate waren die sammtlichen Familienglieder ohne besondere Rachricht von einander geblieden; der Major beschäftigte sich, in der Residenz gewisse Einwilligungen und Bestätigungen seines Geschäfts abschließlich zu negoziiren; die Baronin und hilarie richteten ihre Thätigkeit auf die heiterste reichliche Ausstattung; der Sohn, seiner Schönen mit Leidenschaft dienstpslichtig, schien hierüber Alles zu verzessen. Der Winter war angesommen und umgab alle ländlichen Wohnungen mit unerfreulichen Sturmregen und frühzeitigen Finsternissen.

Wer heute durch eine düstere Rovembernacht sich in der Gegend des adeligen Schlosses verirrt hätte und bei dem schwachen Lichte eines bedeckten Mondes Aecker, Wiesen, Baumgruppen, Hügel und Geblische düster vor sich liegen sähe, auf einmal aber bei einer schnellen Wenzung um eine Ecke die ganz erleuchtete Fensterreihe eines langen Gezbäudes vor sich erblickte, er hätte gewiß geglaubt, eine sestlich gezschmuckte Gesellschaft dort anzutressen. Wie sehr verwundert müßte er aber sein, von wenigen Bedienten erleuchtete Treppen hinaufgesührt, nur drei Frauenzimmer, die Baronin, Hilarien und das Kammerzmäden, in hellen Zimmern zwischen klaren Wänden, neben freundslichem Hausrath, durchaus erwärmt und behaglich, zu erblicken!

Da wir nun aber die Baronin in einem festlichen Zustande zu überraschen glauben, so ist es nothwendig, zu bemerien, daß diese glänzende Erleuchtung hier nicht als außerordentlich anzusehen sei, sondern zu den Eigenheiten gehöre, welche die Dame aus ihrem frühern Leben mit herübergebracht hatte. Als Tochter einer Oberhosmeisterin, bei Hof erzogen, war sie gewohnt, den Winter allen übrigen Jahreszeiten vorzuziehen und den Auswand einer stattlichen Erleuchtung zum Element aller ihrer Genüsse zu machen. Zwar an Wachsterzen sehlte

es niemals, aber einer ihrer ältesten Diener hatte so große Lust an Künstlichkeiten, daß nicht leicht eine neue Lampenart entdeckt wurde, die er im Schlosse hie und da einzusühren nicht wäre bemüht gewesen, wodurch denn zwar die Erhellung mitunter lebhaft gewann, aber auch

wohl gelegentlich hie und da eine partielle Finsterniß eintrat.

Die Baronin hatte den Zustand einer Hosdame durch Verdindung mit einem bedeutenden Gutsbesitzer und entschiedenen Landwirth aus Reigung und wohlbedächtig vertauscht, und ihr einsichtiger Gemahl hatte, da ihr das Ländliche ansangs nicht zusagte, mit Einstimmung seiner Rachbarn, ja nach den Anordnungen der Regierung, die Wege mehrere Reilen ringsumber so gut hergestellt, daß die nachbarlichen Berbindungen nirgends in so gutem Stande gefunden wurden; doch war eigentlich bei dieser löblichen Anstalt die Hauptabsicht, daß die Dame, besonders zur guten Jahrszeit, überall hinrollen konnte; dagegen aber im Winter gern häuslich bei ihm verweilte, indem er durch Erleuchtung die Racht dem Tag gleich zu machen wußte. Rach dem Tode des Gemahls gab die leidenschaftliche Sorge sür ihre Tochter genugsame Beschäftigung, der östere Besuch des Bruders herzliche Unterhaltung und die gewohnte Klarheit der Umgebung ein Behagen, das einer wahren Besriedigung gleich sah.

Den heutigen Abend war jedoch diese Erleuchtung recht am Plate: benn wir sehen in einem der Zimmer eine Art von Chriftbescherung aufgestellt, in die Augen fallend und glänzend. Das tluge Rammermadden batte den Rammerdiener dabin vermocht, die Erleuchtung zu fleigern, und dabei Alles zusammengelegt und ausgebreitet, mas zur Ausstaltung Hilariens bisher vorgearbeitet worden, eigentlich in der listigen Absicht, mehr das Fehlende zur Sprache zu bringen, als Dasjenige zu erheben, was icon geleistet war. Alles Rothwendige fand fic, und zwar aus den feinsten Stoffen und von der zierlichsten Arbeit; auch an Willfürlichem war tein Mangel, und boch wußte Ananette überall da noch eine Lucke anschaulich zu machen, wo man eben so gut den iconften Zusammenhang hatte finden konnen. Wenn nun alles Beißzeug, ftattlich ausgeframt, die Augen blendete, Leinwand, Musselin und alle die zarteren Stoffe der Art, wie fie auch Namen haben mögen, genugfames Licht umber warfen, so fehlte doch alles bunte Seidene, mit dessen Ankauf man weislich zögerte, weil man bei sehr veränderlicher Mode das Allerneueste als Gipfel und Abschluß hinzufügen wollte.

Rach diesem heitersten Anschauen schritten sie wieder zu ihrer gewöhnlichen, obgleich mannigsaltigen Abendunterhaltung. Die Baronin, die recht gut erkannte, was ein junges Frauenzimmer, wohin das Schicksal sie auch sühren mochte, bei einem glücklichen Aeußern auch von innen heraus anmuthig und ihre Gegenwart wünschenswerth macht, hatte in diesem ländlichen Zustande so viele abwechselnde und bildende Unterhaltungen einzuleiten gewußt, daß Hilarie bei ihrer großen Jugend schon überall zu Hause schien, bei keinem Gespräch sich fremd er-

wies und boch dabei ihren Jahren völlig gemäß sich erzeigte. Wie dieß geleistet werden konnte, zu entwickeln, würde zu weikläusig sein; genug, dieser Abend war auch ein Musterbild des disherigen Lebens. Ein geistreiches Lesen, ein anmuthiges Pianospiel, ein lieblicher Gesang zog sich durch die Stunden durch, zwar, wie sonst, gefällig und regelmäßig, aber doch mit Bedeutung; man hatte einen Dritten im Sinne, einen geliebten verehrten Mann, dem man Dieses und so manches Andere zum freundlichsen Empfang vorübte. Es war ein bräutliches Gesühl, das nicht nur Hilarien mit den süßesten Empsindungen belebte; die Mutter mit seinem Sinne nahm ihren reinen Theil daran, und selbst Ananette, sonst nur slug und thätig, mußte sich gewissen entsernten Hossnungen hingeben, die ihr einen abwesenden Freund als zurücklehrend, als gegenwärtig vorspiegelten. Auf diese Weise hatten sich die Empsindungen aller drei in ihrer Art liebenswürdigen Frauen mit der sie umgebenden Klarheit, mit einer wohlthätigen Wärme, mit dem behaglichsten Zustande ins Gleiche gestellt.

## Fünftes Rapitel.

Heftiges Pochen und Rufen an dem äußersten Thor, Wortwechsel drohender und fordernder Stimmen, Licht und Fadelschein im Hofe unterbrachen den zarten Gesang. Aber gedämpst war der Lärm, ehe man dessen Ursache erfahren hatte; doch ruhig ward es nicht, auf der Treppe Geräusch und lebhastes Hin- und Hersprechen heraustommender Männer. Die Thüre sprang auf ohne Meldung, die Frauen entsetzen sich. Flavio stürzte herein in schauderhafter Gestalt, verworrenen Hauptes, auf dem die Haare theils borstig starrten, theils vom Regen durchnäft niederhiengen; zersetzen Kleides, wie Eines, der durch Dorn und Dickicht durchgestürmt, gräulich beschmutt, als durch Schlamm und Sumpf herangewatet.

"Mein Baterl" rief er aus, "wo ist mein Bater?" Die Frauen standen bestürzt; der alte Jäger, sein frühester Diener und liebevollster Psleger, mit ihm eintretend, ries ihm zu: "Der Bater ist nicht hier, besänstigen Sie sich; hier ist Tante, hier ist Nichte, sehen Sie hin!"
— Nicht hier! Run, so laßt mich weg, ihn zu suchen! Er allein soll's hören, dann will ich sterben. Laßt mich von den Lichtern weg, von

bem Tag! er blendet mich, er vernichtet mich."

Der Hausarzt trat ein, ergriff seine Hand, vorsichtig den Puls sühlend, mehrere Bediente standen ängstlich umber. — "Was soll ich auf diesen Teppichen? Ich verderbe sie, ich zerstöre sie; mein Unglück träuft auf sie herunter, mein verworfenes Geschick besudelt sie." — Er drängte sich gegen die Thüre; man benutzte das Bestreben, um ihn wegzusühren und in das entsernte Gastzimmer zu bringen, das der Vater zu bewohnen psiegte. Mutter und Tochter standen erstarrt: sie hatten Orest gesehen, von Furien versolgt, nicht durch Kunst veredelt,

in gräulicher widerwärtiger Wirklichkeit, die im Kontrast mit einer beshaglichen Glanzwohnung im klarsten Kerzenschimmer nur desto fürcheterlicher schien. Erstarrt sahen die Frauen sich an, und Jede glaubte in den Augen der Andern das Schreckbild zu sehen, das sich so tief in die ihrigen eingeprägt hatte.

Mit halber Besonnenheit sendete barauf die Baronin Bedienten auf Bedienten, sich zu erkundigen. Sie erfuhren zu einiger Beruhigung, daß man ihn auskleide, trodne, besorge; halb gegenwärtig, halb unbewußt, lasse er Alles geschen. Wiederholtes Anfragen wurde zur

Geduld verwiesen.

Endlich vernahmen die beängstigten Frauen, man habe ihm zur Aber gelassen und sonst alles Besänftigende möglichst angewendet; er

jei zur Ruhe gebracht, man hoffe Schlaf.

Ritternacht kam heran; die Baronin verlangte, wenn er schlase, ihn zu sehen; der Arzt widerstand, der Arzt gab nach; Hilarie drängte sich mit der Mutter herein. Das Zimmer war dunkel, nur eine Kerze dämmerte hinter dem grünen Schirm; man sah wenig, man hörte nichts; die Rutter näherte sich dem Bette, Hilarie, sehnsuchtsvoll, ergriss das Licht und beleuchtete den Schlasenden. So lag er abgewendet, aber ein höchst zierliches Ohr, eine volle Wange, jest bläßlich, schienen unter den schon wieder sich krausenden Locken auf das Anmuthigste hervor; eine ruhende Hand und ihre länglichen zarkkräftigen Finger zogen den unsteten Blick an. Hilarie, leise athmend, glaubte selbst einen leisen Athem zu vernehmen; sie näherte die Kerze, wie Psyche in Gesahr, die heilsamste Ruhe zu stören. Der Arzt nahm die Kerze weg und leuchtete den Frauen nach ihren Zimmern.

Wie diese guten, alles Antheils würdigen Personen ihre nächtlichen Stunden zugebracht, ist uns ein Geheimniß geblieben; den andern Rorgen aber von früh an zeigten sich Beide höchst ungeduldig. Des Anfragens war kein Ende, der Wunsch, den Leidenden zu sehen, besideiden, doch dringend; nur gegen Mittag erlaubte der Arzt einen

turgen Besuch.

Die Baronin trat hinzu, Flavio reichte die Hand hin — "Berzeihung, liebste Tante! einige Geduld, vielleicht nicht lange!" — Hilarie trat hervor, auch ihr gab er die Rechte — "Gegrüßt, liebe Schwester" — das suhr ihr durchs Herz; er ließ nicht loß, sie sahen einander an, das herrlichste Paar, kontrastirend im schönsten Sinne. Des Jüngslings schwarze funkelnde Augen stimmten zu den düstern verwirrten Loden; dagegen stand sie scheinbar himmlisch in Ruhe, doch zu dem erschütternden Begebniß gesellte sich nun die ahnungsvolle Gegenwart. Die Berennung Schwester! — ihr Allerinnerstes war aufgeregt. Die Baronin sprach: "Wie geht es, lieber Resse!" — "Ganz leidlich, aber man behandelt mich übel." — "Wie so?" — "Da haben sie mir Blut gelassen, das ist grausam; sie haben es weggeschasst, das ist frech; es gehört ja nicht mein, es gehört alles, alles ihr." — Mit diesen Worten

schien fich seine Gestalt zu verwandeln, doch mit heißen Thranen ver-

barg er fein Antlig ins Riffen.

Hilariens Miene zeigte der Mutter einen furchtbaren Ausdruck: es war, als wenn das liebe Kind die Pforten der Hölle vor sich ersössnet sähe, zum ersten Mal ein Ungeheures erblickte und für ewig. Rasch, leidenschaftlich eilte sie durch den Saal, warf sich im letzten Kabinet auf den Sopha; die Mutter folgte und fragte, was sie leider schon begriff. Hilarie, wundersam aufblickend, rief: "Das Blut, das Blut, es gehört alles ihr, alles ihr, und sie ist es nicht werth. Der Unglückelige! der Arme!" Mit diesen Worten erleichterte der bitterste

Thranenstrom das bedrängte Berg.

Wer unternähme es wohl, die aus dem Vorhergehenden sich entwidelnden Zustände zu enthüllen, an den Tag zu bringen das innere, aus dieser ersten Zusammenkunst den Frauen erwachsende Unheil? Auch dem Leidenden war sie höchst schädlich; so behauptete wenigstens der Arzt, der zwar oft genug zu berichten und zu trösten kam, aber sich doch verpslichtet sühlte, alles weitere Annähern zu verbieten. Dabei sand er auch eine willige Nachgiebigkeit; die Tochter wagte nicht, zu verlangen, was die Mutter nicht zugegeben hätte, und so gehorchte man dem Gebot des verständigen Mannes. Dagegen brachte er aber die beruhigende Rachricht, Flavio habe Schreidzeug verlangt, auch Einiges ausgezeichnet, es aber sogleich neben sich im Bette versteckt. Run gesellte sich Reugierde zu der übrigen Unruhe und Ungeduld, es waren peinliche Stunden. Nach einiger Zeit brachte er sedoch ein Blättschen von schöner, freier Hand, obgleich mit Hast geschrieben; es enthielt solgende Zeilen:

> Ein Wunder ist der arme Mensch geboren, In Wundern ist der irre Mensch verloren; Rach welcher dunklen, schwer entdecken Schwelle Durchtappen pfadlos ungewisse Schritte? Dann in lebendigem himmelsglanz und Mitte Gewahr', empfind' ich Nacht und Tod und Hölle.

Hier nun konnte die edle Dichtkunst abermals ihre heilenden Kräfte erweisen. Innig verschmolzen mit Musik, heilt sie alle Seelenleiden aus dem Grunde, indem sie solche gewaltig anregt, hervorruft und in auslösenden Schmerzen verslüchtigt. Der Arzt hatte sich überzeugt, daß der Jüngling bald wieder herzustellen sei; körperlich gesund, werde er schnell sich wieder froh sühlen, wenn die auf seinem Geist lastende Leidenschaft zu heben oder zu lindern wäre. Hilarie sann aus Erwiederung; sie sas am Flügel und versuchte die Zeilen des Leidenden mit Melodie zu begleiten. Es gelang ihr nicht, in ihrer Seele klang nichts zu so tiesen Schmerzen; doch bei diesem Versuch schmeichelten Rhythmus und Reim sich dergestalt an ihre Gesinnungen an, das sie jenem

Gedicht mit lindernder Heiterleit entgegnete, indem sie sich Zeit nahm, solgende Strophe auszubilden und abzurunden:

Bist noch so tief in Schmerz und Qual verloren, So bleibst du doch zum Jugendglück geboren; Ermanne dich zu rasch gesundem Schritte: Komm in der Freundschaft himmelsglanz und Helle, Empfinde dich in treuer Guten Mitte: Da sprieße dir des Lebens heitre Quelle.

Der ärztliche Hausfreund übernahm die Botschaft; sie gelang, son erwiederte der Jüngling gemäßigt; Hilarie suhr mildernd fort, und so schien man nach und nach wieder einen heitern Tag, einen streien Boden zu gewinnen, und vielleicht ist es uns vergönnt, den ganzen Berlauf dieser holden Kur gelegentlich mitzutheilen. Genug, einige Zeit verstrich in solcher Beschäftigung höchst angenehm; ein ruhiges Wiedersehen bereitete sich vor, das der Arzt nicht länger als nöthig zu

verspäten gedachte.

Indessen hatte die Baronin mit Ordnen und Zurechtlegen alter Papiere sich beschäftigt, und diese dem gegenwärtigen Zustande ganz angemessene Unterhaltung wirkte gar wundersam auf den erregten Geist. Sie sah manche Jahre ihres Lebens zurück; schwere drohende Leiden waren vorübergegangen, deren Betrachtung den Muth für den Moment trästigte; besonders rührte sie die Erinnerung an ein schönes Berhältniß zu Masarien, und zwar in bedenklichen Zuständen. Die Herrlichkeit jener einzigen Frau ward ihr wieder vor die Seele gebracht und sogleich der Entschluß gefaßt, sich auch dießmal an sie zu wenden; denn zu wem sonst hätte sie ihre gegenwärtigen Gefühle richten, wem sonst Furcht und Hossung offen bekennen sollen?

Bei dem Aufräumen sand sie aber auch unter andern des Bruders Miniatur-Portrait und mußte über die Aehnlichkeit mit dem Sohne lächelnd seuszen. Silarie überraschte sie in diesem Augenblick, bemächtigte sich des Bildes, und auch sie ward von jener Aehnlichkeit wun-

dersam betroffen.

So vergieng einige Zeit; endlich mit Vergünstigung des Arztes und in seinem Geleite trat Flavio angemeldet zum Frühstück herein. Die Frauen hatten sich vor dieser ersten Erscheinung gefürchtet. Wie aber gar oft in bedeutenden, ja schrecklichen Momenten etwas heiter, und wohl lächerlich sich zu ereignen pslegt, so glückte es auch hier. Der Sohn kam völlig in des Vaters Kleidern; denn da von seinem Anzug nichts zu brauchen war, so hatte man sich der Felde und Haussparderobe des Majors bedient, die er, zu bequemem Jagde und Familienleben, bei der Schwester in Verwahrung ließ. Die Varonin lächelte und nahm sich zusammen; Harie war, sie wußte nicht wie, betrossen; genug, sie wendete das Gesicht weg, und dem jungen Manne wollte in diesem Augenblick weder ein herzliches Wort von den Lippen,

noch eine Phrase glücken. Um nun sammtlicher Gesellschaft aus der Berlegenheit zu helsen, begann der Arzt eine Vergleichung beider Gestalten. Der Vater sei etwas größer, hieß es, und deshalb der Rock etwas zu lang; dieser sei etwas breiter, deshalb der Rock über die Schultern zu eng. Beide Mißverhältnisse gaben dieser Maskerade ein komisches Ansehen.

Durch diese Einzelnheiten jedoch kam man über das Bedenkliche des Augenblicks hinaus. Für Hilarien freilich blieb die Aehnlichkeit des jugendlichen Vaterbildes mit der frischen Lebensgegenwart des

Sohnes unbeimlich, ja bedrängend.

Run aber wünschen wir wohl den nächsten Zeitverlauf von einer zarten Frauenhand umftändlich geschildert zu sehen, da wir nach eigener Art und Weise uns nur mit dem Allgemeinsten befassen dürfen. Hier muß denn nun von dem Einstuß der Dichtfunst abermals die Rede sein.

Ein gewisses Talent konnte man unserm Flavio nicht absprechen; es bedurfte jedoch nur zu sehr eines leidenschaftlich sinnlichen Anlasses, wenn etwas Vorzügliches gelingen sollte; deswegen denn auch sast alle Gedichte, jener unwiderstehlichen Frau gewidmet, höchst eindringend und lobenswerth erschienen und nun, einer gegenwärtigen höcht liesbenswürdigen Schonen mit enthusiastischem Ausdruck vorgelesen, nicht

geringe Wirfung hervorbringen mußten.

Ein Frauenzimmer, das eine Andere leidenschaftlich geliebt sieht, bequemt sich gern zu der Rolle einer Bertrauten; sie hegt ein heimlich, kaum bewußtes Gesühl, daß es nicht unangenehm sein müßte, sich an die Stelle der Angebeteten leise gehoben zu sehen. Auch gieng die Unterhaltung immer mehr und mehr ins Bedeutende. Wechselgedichte, wie sie der Liebende gern versaßt, weil er sich von seiner Schönen, wenn auch nur bescheiden, halb und halb kann erwiedern lassen, was er wünscht und was er aus ihrem schönen Munde zu hören kaum erwarten dürste. Dergleichen wurden mit Hilarien auch wechselsweise gelesen, und zwar, da es nur aus der Einen Handschrift geschah, in welche man beiderseits, um zu rechter Zeit einzusallen, hineinschauen und zu diesem Zweck Iedes das Bändchen ansassen, hineinschauen und zu diesem Zweck Iedes das Bändchen ansassen, ohne sich, daß man, nahe sizend, nach und nach Person an Person, Hand an Hand immer näher rückte und die Gelenke sich ganz natürlich zulezt im Berborgenen berührten.

Aber bei diesen schönen Berhältnissen, unter solchen daraus entsspringenden, allerliebsten Annehmlichkeiten sühlte Flavio eine schmerze liche Sorge, die er schlecht verbarg und, immersort nach der Ankunft seines Baters sich sehnend, zu bemerken gab, daß er diesem das Wichstigste zu vertrauen habe. Dieses Geheimniß indes wäre, bei einigem Rachdenken, nicht schwer zu errathen gewesen. Jene reizende Frau mochte in einem bewegten, von dem zudringlichen Jüngling hervorgezussen Momente den Unglücklichen entschieden abgewiesen und die bissber hartnädig behauptete Hoffnung ausgehoben und zerstört haben. Eine

Scene, wie dieß zugegangen, wagten wir nicht zu schildern, aus Furcht, hier möchte uns die jugendliche Gluth ermangeln. Genug, er war so wenig dei sich selbst, daß er sich eiligst aus der Garnison ohne Urlaub entsernte und, um seinen Bater aufzusuchen, durch Nacht, Sturm und Regen nach dem Landgut seiner Tante verzweiselnd zu gelangen trachtete, wie wir ihn auch vor Aurzem haben ankommen sehen. Die Folgen eines solchen Schrittes sielen ihm nun dei Rückehr nüchterner Gedanken lebhast auf, und er wußte, da der Bater immer länger ausblied und er die einzig mögliche Vermittlung entbehren sollte, sich weder zu sassen noch zu retten.

Wie erstaunt und betroffen war er deßhalb, als ihm ein Brief seines Obristen eingehändigt wurde, dessen bekanntes Siegel er mit Zaudern und Bangigkeit auflöste, der aber nach den freundlichsten Worten damit endigte, daß der ihm ertheilte Urlaub noch um einen

Monat follte verlängert werben.

So unerklärlich nun auch diese Gunst schien, so ward er doch dadurch von einer Last befreit, die sein Gemüth sast ängstlicher als die
verschmähte Liebe selbst zu drücken begann. Er sühlte nun ganz das
Glück, bei seinen liebenswürdigen Verwandten so wohl aufgehoben zu
sein; er durste sich der Gegenwart Hilariens erfreuen und war nach
kurzem in allen seinen angenehm-geselligen Eigenschaften wieder hergestellt, die ihn der schönen Wittwe selbst sowohl als ihrer Umgebung
auf eine Zeit lang nothwendig gemacht hatten und nur durch eine
veremtorische Forderung ihrer Hand sür immer verfinstert worden.

In solcher Stimmung konnte man die Ankunft des Baters gar wohl erwarten; auch wurden sie durch eintretende Raturereignisse zu einer thätigen Lebensweise aufgeregt. Das anhaltende Regenwetter, das sie disher in dem Schloß zusammenhielt, hatte überall, in großen Bassermassen niedergehend, Fluß um Fluß angeschwellt; es waren Dämme gebrochen, und die Gegend unter dem Schlosse lag als ein blanker See, aus welchem die Dorsschaften, Meierhöse, größere und keinere Besithümer, zwar auf Hügeln gelegen, doch immer nur insels

artig bervorschauten.

Auf solche zwar seltene, aber denkbare Fälle war man eingerichtet; die Hausfrau besahl, und die Diener sührten aus. Nach der ersten allgemeinsten Beihülse ward Brod gebaden, Stiere wurden geschlachtet, Fischerkähne suhren hin und her, Hülse und Borsorge nach allen Ensten hin verbreitend. Alles sügte sich schön und gut, das freundlich Gegebene ward freudig und dankbar ausgenommen, nur an Sinem Orte wollte man den austheilenden Gemeindevorstehern nicht trauen; Flavio ubernahm das Geschäft und suhr mit einem wohlbeladenen Kahn eilig und glücklich zur Stelle. Das einsache Geschäft, einsach behandelt, geslang zum Besten; auch entledigte sich, weitersahrend, unser Jüngling eines Austrags, den ihm Hilarie beim Scheiden gegeben. Gerade in den Beitpunkt dieser Unglückstage war die Niederkunft einer Frau gesen Beitpunkt dieser Unglückstage war die Niederkunft einer Frau gesen

fallen, für die sich das schöne Kind besonders interessirte. Flavio sand die Wöchnerin und brachte allgemeinen und diesen besondern Dank mit nach Hause. Dabei konnte es nun an mancherlei Erzählungen nicht sehlen. War auch Niemand umgekommen, so hatte man von wunderbaren Rettungen, von seltsamen, scherzhaften, ja lächerlichen Ereignissen viel zu sprechen; manche nothgebrungene Zustände wurden interessant beschrieben. Genug, Hilarie empfand auf einmal ein unwiderstehliches Berlangen, gleichfalls eine Fahrt zu unternehmen, die Wöchnerin zu begrüßen, zu beschenken und einige heitere Stunden zu verleben.

Rach einigem Widerstand ber guten Mutter siegte endlich ber freubige Wille Hilariens, Diefes Abenteuer zu bestehen, und wir wollen gern bekennen, in dem Laufe, wie diese Begebenheiten uns bekannt geworden, einigermaßen beforgt gewesen zu sein, es moge hier einige Befahr obidweben, ein Stranden, ein Umidlagen des Rahns, Lebensgefahr ber Schonen, tubne Rettung von Seiten des Jünglings, um bas lojegeknüpfte Band noch fester zu ziehen. Aber von allem Diesem war nicht die Rede; die Fahrt lief glücklich ab, die Wöchnerin ward besucht und beschentt; die Gesellschaft des Arztes blieb nicht ohne gute Wirkung, und wenn hier und ba ein kleiner Anftog fich hervorthat, wenn ber Anschein eines gefährlichen Moments die Fortrubernben zu beunruhigen fcien, jo endete foldes nur mit nedendem Scherg, bag Eins dem Andern eine angftliche Miene, eine größere Berlegenheit, eine furchtsame Geberde wollte abgemerkt haben. Indessen war das wech-selseitige Bertrauen bedeutend gewachsen; die Gewohnheit, sich zu sehen und unter allen Umftanden zusammen zu sein, hatte fich verftartt, und bie gefährliche Stellung, wo Berwandtschaft und Reigung zum wechselseitigen Annähern und Festhalten sich berechtigt glauben, ward immer bedenklicher.

Anmuthig sollten sie jedoch auf solchen Liebeswegen immer weiter und weiter verlockt werden. Der Himmel Uarte sich auf, eine gewaltige Kälte, der Jahreszeit gemäß, trat ein: die Wasser gefroren, ehe sie verlausen konnten. Da veränderte sich das Schauspiel der Welt vor allen Augen auf einmal; was durch Fluthen erst getrennt war, hieng nunmehr durch besestigten Boden zusammen, und alsobald that sich als erwünschte Bermittlerin die schöne Kunst hervor, welche, die ersten raschen Wintertage zu verherrlichen und neues Leben in das Erstarrte zu bringen, im hohen Rorden ersunden worden. Die Küstsammer össente sich, Jedermann suchte nach seinen gezeichneten Stahlschuhen, begierig, die reine glatte Fläche, selbst mit einiger Gesahr, als der Erste zu beschreiten. Unter den Hausgenossen fanden sich viele zu höchster Leichtigkeit Geübte; denn dieses Vergnügen ward ihnen sast jedes Jahr auf benachbarten Seen und verbindenden Kanälen, dießmal aber in der sernhin erweiterten Fläche.

Flavio fühlte sich nun erst durch und durch gesund, und Hilarie, seit ihren frühsten Jahren von dem Oheim eingeleitet, bewies sich so

lieblich als kräftig auf dem neu erschaffenen Boden; man bewegte sich lustig und lustiger bald zusammen, bald einzeln, bald getrennt, bald vereint. Scheiden und meiden, was sonst so schwer aus Herz fällt, ward hier zum kleinen scherzhaften Frevel: man kloh sich, um sich ein-

ander augenblick wieder zu finden.

Welt des Bedürfnisses; immer waren bisher noch einige Ortschaften nur halb versorgt geblieben; eilig slogen nunmehr auf tüchtig bespannten Schlitten die nöthigsten Waaren hin und wieder, und was der Gegend noch mehr zu Gute tam, war, daß man aus manchen der vorüberzgehenden Hauptstraße allzusernen Orten nunmehr schnell die Erzeugnisse des Feldbaues und der Landwirthschaft in die nächsten Magazine der Städte und kleinen Fleden bringen und von dort her aller Art Waaren zurücksichen konnte. Run war auf einmal eine bedrängte, den bittersten Mangel empsindende Gegend wieder befreit, wieder versorgt, durch eine alatte, dem Geschicken, dem Kühnen geöffnete Näche verbunden.

Auch das junge Paar unterließ nicht, bei vorwaltendem Bergnugen, mander Pflichten einer liebevollen Anhanglichkeit zu gebenten. Man besuchte jene Wöchnerin, begabte fie mit allem Nothwendigen; auch Andere wurden beimgefucht: Alte, für beren Gefundheit man beforgt gewesen; Beifiliche, mit benen man erbauliche Unterhaltung fittlich zu pflegen gewohnt war und fie jett in dieser Prufung noch achtungswerther fand; fleinere Gutsbefiger, Die fuhn genug vor Zeiten fich in gefährliche Riederungen angebaut, dießmal aber, durch wohlangelegte Damme gejdutt, unbejdabigt geblieben und nach granzenlofer Angft fich ihres-Daseins doppelt erfreuten. Jeder Hof, jedes Haus, jede Familie, jeder Einzelne hatte seine Geschichte, er war fich und auch wohl Andern eine bedeutende Person geworden; deswegen fiel auch einer dem andern Erzählenden leicht in die Rede. Eilig war jeder im Sprechen und handeln, Rommen und Geben: benn es blieb immer die Gefahr, ein plogliches Thauwetter möchte ben ganzen schönen Kreis gladlichen Bechfelwirkens zerftoren, die Wirthe bedrohen und die Gafte vom Saufe abidneiden.

War man den Tag in so rascher Begegnung und dem lebhaftesten Interesse beschäftigt, so verlieh der Abend auf ganz andere Weise die angenehmsten Stunden; denn das hat die Eislust vor allen andern körperlichen Bewegungen voraus, daß die Anstrengung nicht erhitzt und die Dauer nicht ermüdet. Sämmtliche Glieder scheinen gelenker zu werden und sedes Verwenden der Kraft neue Kräfte zu erzeugen, so daß zuletzt eine selig bewegte Ruhe über uns kommt, in der wir uns

an wiegen immerfort gelocht find.

Heute nun konnte sich unser junges Paar von dem glatten Boden nicht losiösen; jeder Lauf gegen das erleuchtete Schloß, wo sich schon viele Gesellschaft versammelte, ward plöglich umgewendet und eine Rudlehr ins Weite beliebt; man mochte sich nicht von einander ent-

fernen, aus Furcht, sich zu verlieren, man saßte sich bei der Hand, um der Gegenwart ganz gewiß zu sein. Am Allersüßesten aber schien die Bewegung, wenn über den Schultern die Arme verschränkt ruhten und die zierlichen Finger unbewußt in beiderseitigen Loden spielten.

Der volle Mond stieg zu dem glühenden Sternenhimmel herauf und vollendete das Magische der Umgebung. Sie sahen sich wieder deutlich und suchten wechselseitig in den beschatteten Augen Erwiederung wie sonst, aber es schien anders zu sein. Aus ihren Abgründen schien ein Licht hervorzublicken und anzudeuten, was der Mund weislich verschwieg; sie fühlten sich Beide in einem festlich behäglichen Zustande.

Alle hochstämmigen Weiben und Erlen an den Graben, alles niedrige Gebuich auf hohen und hügeln war deutlich geworden; die Sterne flammten, die Ralte war gewachsen, fie fühlten nichts davon und fuhren dem lang daher gligernden Wiederschein des Mondes, unmittelbar dem himmlischen Gestirn selbst entgegen. Da blidten sie auf und saben im Gestimmer des Wiederscheins die Gestalt eines Mannes bin und ber ichweben, der seinen Schatten zu verfolgen schien und, selbst buntel, vom Lichtglanz umgeben, auf fie zuschritt; unwillfürlich wendeten fie fich ab; Jemanden zu begegnen, ware widerwärtig gewesen. Sie bermieden bie fich immerfort hin und her bewegende Gestalt und schienen nicht bemerkt zu fein. Sie verfolgten ihren geraden Weg nach dem Schloffe; boch verließ sie auf einmal biese ruhige Fassung, benn die Gestalt umfreiste mehr als einmal das beangftigte Paar. Zufällig hatten fie bie Schattenseite gewonnen, Jener, vom vollen Mondglanz beleuchtet, fubr gerade auf sie zu, er stand nah vor ihnen: es war unmöglich, den Bater zu verkennen.

Hilarie, den Schritt anhaltend, verlor in Ueberraschung das Gleichgewicht und stürzte zu Boden; Flavio lag zu gleicher Zeit auf einem Knie und faßte ihr Haupt in seinen Schooß auf; sie verbarg ihr Angesicht, sie wußte nicht, wie ihr geworden war. — "Ich hole einen Schlitten, dort unten fährt noch einer vorüber; ich hosse, sie hat sich nicht beschädigt; hier, bei diesen hohen drei Erlen sind' ich euch wieder!" so sprach der Bater und war schon weit hinweg. Hilarie raffte sich an dem Jüngling empor. — "Laß uns sliehen," rief sie, "daß ertrag' ich nicht." — Sie bewegte sich nach der Gegenseite des Schlosses heftig, daß Flavio sie nur mit einiger Anstrengung erreichte; er gab

ihr die freundlichsten Worte.

Auszumalen ist nicht die innere Gestalt der drei nunmehr näcktlich auf der glatten Fläche im Mondschein Berirrten, Berwirrten. Genug, sie gelangten spät nach dem Schlosse, das junge Paar einzeln, sich nicht zu berühren, sich nicht zu nähern wagend, der Vater mit dem leeren Schlitten, den er vergebens ins Weite und Breite hülfreich herumgessührt hatte. Musik und Tanz waren schon im Gange; Hilarie, unter dem Vorwand schmerzlicher Folgen eines schlimmen Falles, verbarg sich in ihr Zimmer; Flavio überließ Vortanz und Anordnung sehr gern

einigen jungen Gesellen, die fich deren bei seinem Außenbleiben schon bemächtigt hatten. Der Major kam nicht zum Borschein und fand es wunderlich, obgleich nicht unerwartet, sein Zimmer wie bewohnt anzustressen; die eigenen Aleider, Wäsche und Geräthschaften, nur nicht so ordentlich, wie er's gewohnt war, umber liegend. Die Hausfrau versich mit anständigem Zwang ihre Pflichten, und wie froh war sie, als alle Gäste, schicklich untergebracht, ihr endlich Raum ließen, mit dem Bruder sich zu erklären. Es war bald gethan: doch brauchte es Zeit, sich von der Ueberraschung zu erholen, das Unerwartete zu begreisen, die Zweisel zu heben, die Sorge zu beschwichtigen; an Lösung des Knotens, an Befreiung des Geistes war nicht sogleich zu denken.

Unsere Leser überzeugen sich wohl, daß von diesem Punkte an wir beim Bortrag unserer Geschichte nicht mehr darstellend, sondern erzählend und betrachtend versahren müssen, wenn wir in die Gemüthszustände, auf welche jest Alles ankommt, eindringen und sie uns ver-

gegenwärtigen wollen.

Wir berichten also zuerst, daß der Major, seitdem wir ihn aus den Augen verloren, seine Zeit sortwährend jenem Familiengeschäft gewidmet, dabei aber, so schön und einsach es auch vorlag, doch in manchem Einzelnen auf unerwartete Hindernisse tras. Wie es denn überhaupt so leicht nicht ist, einen alten verworrenen Zustand zu entwickeln und die vielen verschänkten Fäden auf einen Anaul zu winden. Da er nun deßhalb den Ort östers verändern mußte, um bei verschiedenen Stellen und Personen die Angelegenheit zu betreiben, so gelangten die Briefe der Schwester nur langsam und unordentlich zu ihm. Die Berirrung des Sohnes und dessen Arankheit ersuhr er zuerst; dann hörte er von einem Urlaub, den er nicht begriff. Daß hilariens Reisgung im Umwenden begriffen sei, blieb ihm verborgen; denn wie hätte die Schwester ihn davon unterrichten mögen.

Auf die Rachricht der Ueberschwemmung beschleunigte er seine Reise, sam jedoch erst nach eingefallenem Frost in die Nähe der Eissselder, schaffte sich Schrittschuhe, sendete Knechte und Pferde durch einen Umweg nach dem Schlosse, und sich mit raschem Lauf dorthin bewegend, gelangte er, die erleuchteten Fenster schon von serne schauend, in einer tagstaren Nacht zum unerfreulichsten Anschauen und war mit

sich selbst in die unangenehmste Berwirrung gerathen.

Der Uebergang von innerer Wahrheit zum äußern Wirklichen ist im Kontrast immer schmerzlich; und sollte Lieben und Bleiben nicht eben die Rechte haben, wie Scheiden und Meiden? Und doch, wenn sich Eins vom Andern losreißt, entsteht in der Seele eine ungeheure Klust, in der schon manches Herz zu Grunde gieng. Ja, der Wahn hat, so lange er dauert, eine unüberwindliche Wahrheit, und nur männliche tüchtige Geister werden durch Erkennen eines Irrthums ershöht und gestärtt. Eine solche Entdedung hebt sie über sich selbst, sie stehen über sich erhoben und bliden, indem der alte Weg versperrt ist,

schnell umher nach einem neuen, um ihn allsofort frisch und muthig anzutreten.

Unzählig sind die Berlegenheiten, in welche sich der Mensch in solchen Augenblicken versetzt sieht; unzählig die Mittel, welche eine ersinderische Natur innerhalb ihrer eignen Kräfte zu entdecken, sodann aber auch, wenn diese nicht auslangen, außerhalb ihres Bereichs freund-

lich anzudeuten weiß.

Bu gutem Glud jedoch war der Major durch ein halbes Bewußtsein, ohne sein Wollen und Trachten, schon auf einen solchen Fall im Tiefften vorbereitet. Seitdem er den tosmetischen Rammerdiener verabschiedet, fich seinem natürlichen Bebensgange wieder überlaffen, auf ben Schein Ansprüche zu machen aufgehört hatte, empfand er fich am eigentlichen forperlichen Behagen einigermaßen verfürzt. Er empfand das Unangenehme eines Ueberganges vom erften Liebhaber jum gartlichen Bater; und boch wollte diese Rolle immer mehr und mehr fic ihm ausdringen. Die Sorgfalt für das Schickal Hilariens und der Seinigen trat immer zuerft in seinen Gebanten hervor, bis bas Gefühl von Liebe, von Bang, von Berlangen annahernder Gegenwart fic erft spater entfaltete. Und wenn er fich hilarien in seinen Armen dachte, so war es ihr Glück, was er beherzigte, bas er ihr zu schaffen wunschte, mehr als die Wonne, sie zu besitzen. Ja, er mußte sich, wenn er ihres Andenkens rein genießen wollte, zuerft ihre himmlisch ausgesprochene Reigung, er mußte jenen Augenblick benten, wo fie fich ihm so unverhofft gewidmet hatte.

Nun aber, da er in klarster Nacht ein vereintes junges Paar vor sich gesehen, die Liebenswürdigste zusammenstürzend, in dem Schooße des Jünglings, Beide seiner verheißenen hülfreichen Wiederfunft nicht achtend, ihn an dem genau bezeichneten Orte nicht erwartend, versichwunden in die Nacht, und er sich selbst im düstersten Zustande überslassen: wer sühlte das mit und verzweiselte nicht in seiner Seele?

Die an Bereinigung gewöhnte, auf nähere Bereinigung hoffende Familie hielt sich bestürzt auseinander; Hilarie blieb hartnädig auf ihrem Zimmer, der Major nahm sich zusammen, von seinem Sohne den früheren Hergang zu ersahren. Das Unheil war durch einen weib-lichen Frevel der schönen Wittwe verursacht. Um ihren disher leidenschaftlichen Berehrer Flavio einer andern Liebenswürdigen, welche Absicht auf ihn verrieth, nicht zu überlassen, wendet sie mehr scheindare Gunst, als billig ist, an ihn. Er, dadurch ausgeregt und ermuthigt, sucht seine Zwecke heftig dis ins Ungehörige zu versolgen, worüber denn erst Widerwärtigkeit und Zwist, darauf ein entschiedener Bruch dem ganzen Verhältniß unwiederbringlich ein Ende macht.

Bäterlicher Milde bleibt nichts übrig, als die Fehler der Kinder, wenn sie traurige Folgen haben, zu bedauern und wo möglich herzustellen; gehen sie läßlicher, als zu hossen war, vorüber, sie zu verzeihen und zu vergessen. Nach wenigem Bedenken und Bereden gieng

Flavio sodann, um an der Stelle seines Baters Manches zu besorgen, auf die übernommenen Güter und sollte dort bis zum Ablauf seines Urlauds verweilen, dann sich wieder ans Regiment anschließen, welches

indessen in eine andere Garnison verlegt worden.

Eine Beschäftigung mehrerer Tage war es für den Major, Briefe und Balete zu eröffnen, welche fich mabrend feines langeren Ausbleibens bei der Schwester gehäuft hatten. Unter andern fand er ein Schreiben jenes tosmetischen Freundes, bes wohlconservirten Schauspielers. Diefer, burch ben verabichiebeten Rammerbiener benachrichtigt von bem Buftande des Majors und von dem Borfage, fich ju verheirathen, trug mit der besten Laune die Bedenklichkeiten vor, die man bei einem solchen Unternehmen vor Augen haben sollte; er behandelte die Angelegenheit auf seine Weise und gab zu bedenken, daß für einen Mann in gewiffen Jahren das ficherfte tosmetische Mittel sei, fich des iconen Geschlechts zu enthalten und einer löblichen bequemen Freiheit zu genießen. Run zeigte ber Major lächelnd das Blatt seiner Schwester, zwar scherzend, aber doch ernfilich genug auf die Wichtigkeit des Inhalts hindeutend. Auch war ihm indessen ein Gedicht eingefallen, bessen rhythmische Ausführung uns nicht gleich beigeht, bessen Inhalt jedoch durch zierliche Gleichnisse und anmuthige Wendung sich außzeidnete:

"Der späte Mond, der zur Racht noch anständig leuchtet, verblaßt vor der aufgehenden Sonne; der Liebeswahn des Alters verschwindet in Gegenwart leidenschaftlicher Jugend; die Fichte, die im Winter frisch und frästig erscheint, sieht im Frühling verbräunt und

miffarbig aus neben hellaufgrunender Birte."

Wir wollen jedoch weder Philosophie noch Boesie als die entscheidenden Helferinnen zu einer endlichen Entschließung hier borzuglich preifen; benn wie ein fleines Ereigniß bie wichtigften Folgen baben kann, so entscheidet es auch oft, wo schwankende Gesinnungen obwalten, Die Bage diefer ober jener Seite zuneigend. Dem Major war vor Rurgem ein Borbergahn ausgefallen, und er fürchtete, ben zweiten zu verlieren. An eine kunftlich scheinbare Wiederherstellung war bei seinen Befinnungen nicht zu denten, und mit diesem Mangel um eine junge Beliebte zu werben, fieng an, ihm gang erniedrigend zu icheinen, besonders jett, da er sich mit ihr unter Einem Dach befand. Früher ober spater hatte vielleicht ein solches Ereigniß wenig gewirtt; gerade in Diesem Augenblicke aber trat ein solcher Moment ein, der einem jeden an eine gefunde Bollftandigfeit gewöhnten Menschen hochft widerwartig begegnen muß. Es ift ihm, als wenn der Schlußstein seines organischen Wesens entfremdet ware und das übrige Gewölbe nun auch nach und nach zusammenzustürzen drobte.

Wie dem auch sei, der Major unterhielt sich mit seiner Schwester gar bald einsichtig und verständig über die so verwirrt scheinende Angelegenheit; sie mußten Beide bekennen, daß sie eigentlich nur durch

einen Umweg ans Ziel gelangt seien, ganz nahe daran, von dem fie sindes verleitet, unbedachtsam entfernt; sie fanden nichts natürlicher, als auf diesem Wege zu verharren, eine Berbindung beider Rinder einzuleiten und ihnen jodann jede elterliche Sorgfalt, wozu fie fich die Mittel zu verschaffen gewußt, treu und unablässig zu widmen. Böllig in Uebereinstimmung mit bem Bruder, gieng die Baronin zu hilarien ins Zimmer. Diese faß am Flügel, zu eigner Begleitung fingend und die eintretende Begrußende mit heiterm Blid und Beugung jum Anhören gleichsam einladend. Es war ein angenehmes, beruhigendes Lied, das eine Stimmung der Sangerin aussprach, die nicht beffer ware zu wünschen gewesen. Rachbem fle geendigt hatte, stand sie auf, und ehe die altere Bedachtige ihren Bortrag beginnen tonnte, fieng fie zu sprechen an: "Beste Mutter! es war schon, baß wir über die wichtigste Angelegenheit so lange geschwiegen; ich danke Ihnen, daß Sie bis jett diese Saite nicht berührten; nun aber ift es wohl Zeit, sich zu erklaren, wenn es Ihnen gefällig ift. Wie benten

Sie sich die Sache?"

Die Baronin, höchst erfreut über die Ruhe und Milde, zu der fie ihre Tochter gestimmt fand, begann fogleich ein verständiges Darlegen der frühern Zeit, der Perfonlichkeit ihres Bruders und feiner Berdienste; sie gab den Eindruck zu, den der einzige Mann von Werth, der einem jungen Madchen so nahe befannt geworden, auf ein freies Herz nothwendig machen muffe, und fich daraus, statt kindlicher Ehrfurcht und Bertrauen, gar wohl eine Reigung, die als Liebe, als Leibenschaft fich zeige, entwickeln konne. Hilarie hörte aufmerksam zu und gab durch bejahende Mienen und Beichen ihre völlige Einstimmung ju erkennen; die Mutter gieng auf ben Sohn über, und jene ließ ihre langen Augenwimpern fallen; und wenn die Rednerin nicht so rubmliche Argumente für ben Jüngeren fand, als fie für ben Bater anzuführen gewußt hatte, so hielt sie sich hauptsächlich an die Aehnlichkeit Beiber, an ben Borgug, ben Diefem bie Jugend gebe, ber gugleich, als pollfommen gattlicher Lebensgefährte gewählt, die völlige Berwirklichung bes vaterlichen Daseins von der Zeit wie billig versprache. Auch bier schien Hilarie gleichstimmig zu benten, obschon ein etwas ernfterer Blick und ein manchmal niederschauendes Auge eine gewiffe in diesem Fall höchft natürliche Bewegung verriethen. Auf die außeren glücklichen, gewiffermaßen gebietenden Umftande lentte fich hierauf der Bortrag. Der abgeschloffene Bergleich, ber ichene Bewinn für die Begenwart, Die nach manchen Seiten bin fich erweiternden Ausfichten, Alles marb pollig ber Wahrheit gemäß vor Augen gestellt, ba es zulegt auch an Winken nicht fehlen konnte, wie Silarien felbft erinnerlich fein muffe, bag fie früher dem mit ihr heranwachsenden Better, und wenn auch nur wie im Scherze, sei verlobt gewesen. Aus alle dem Borgesagten 20a nun die Mutter den sich selbst ergebenden Schluß, daß nun mit ihrer und

des Oheims Einwilligung die Berbindung der jungen Leute ungesäumt

faitfinden tonne.

Hilarie, ruhig blidend und sprechend, erwiederte darauf: sie könne diese Folgerung nicht sogleich gelten lassen, und führte gar schön und anmuthig dagegen an, was ein zartes Gemüth gewiß mit ihr gleich empfinden wird, und das wir mit Worten auszusühren nicht unter-

nehmen.

Bernünftige Menschen, wenn sie etwas Berkändiges ausgesonnen, wie diese oder jene Berlegenheit zu beseitigen wäre, dieser oder jener Zweck zu erreichen sein möchte, und dasur sich alle denklichen Argumente verdeutlicht und geordnet, sühlen sich höchst unangenehm betrossen, wenn Diesenigen, die zu eignem Glücke mitwirken sollten, völlig andern Sinnes gefunden werden und aus Gründen, die tief im Herzen ruhen, sich Demjenigen widersehen, was so löblich als nöthig ist. Man wechselte Reden, ohne sich zu überzeugen; das Berständige wollte nicht in das Gesühl eindringen, das Gesühlte wollte sich dem Rüzlichen, dem Rothwendigen nicht sügen; das Gespräch erhigte sich, die Schärse des Berstandes traf das schon verwundete Herze das nun nicht mehr mäßig, sondern leidenschaftlich seinen Zustand an den Tag gab, so daß zulezt die Nutter selbst vor der Hoheit und Würde des jungen Mädchens erstaunt zurückzog, als sie mit Energie und Wahrheit das Unschälliche, ja Berbrecherische einer solchen Verdindung bervorhob.

In welcher Berwirrung die Baronin zu dem Bruder zurücklehrte, läßt sich denken, vielleicht auch, wenn gleich nicht vollkommen, nachempsinden, was der Major, der, von dieser entschiedenen Weigerung im Innersten geschmeichelt, zwar hoffnungslos, aber getröstet vor der Schwester stand, sich von jener Beschämung entwunden und so dieses breignis, das ihm zur zartesten Ehrensache geworden war, in seinem Innern ausgeglichen sühlte. Er verdarg diesen Zustand augenblicklich seiner Schwester und verstedte seine schwerzliche Zusriedenheit hinter eine in diesem Falle ganz natürliche Aeußerung: man müsse nichts übereilen, sondern dem guten Kinde Zeit lassen, den erössneten Weg, der sich nunmehr gewissermaßen selbst verstünde, freiwillig einzuschlagen.

Run aber können wir kaum unsern Lesern zumuthen, aus diesen ergreisenden inneren Zuständen in das Aeußere überzugehen, worauf doch jetzt so viel ankam. Indes die Baronin ihrer Tochter alle Freiseit ließ, mit Rusik und Gesang, mit Zeichnen und Sticken ihre Tage angenehm zu verbringen, auch mit Lesen und Vorlesen sich und die Rutter zu unterhalten, so beschäftigte sich der Major dei eintretendem Frühjahr, die Familienangelegenheiten in Ordnung zu bringen; der Sohn, der sich in der Folge als einen reichen Besitzer und, wie er gar nicht zweiseln konnte, als glücklichen Gatten Hilariens erblickte, sühlte nun erst ein militärisches Bestreben nach Ruhm und Rang, wenn der androhende Krieg hereindrechen sollte. Und so glaubte man in augenblicklicher Beruhigung als gewiß vorauszusehen, daß dieses Räthsel,

welches nur noch an Eine Bebenklichkeit geknüpft schien, fich balb auf-

hellen und auseinander legen würde.

Leider aber war in dieser anscheinenden Ruhe keine Beruhigung zu sinden. Die Baronin wartete tagtäglich, aber vergebens, auf die Sinnesänderung ihrer Tochter, die zwar mit Bescheidenheit und selten, aber doch, bei entscheidendem Anlaß, mit Sicherheit zu erkennen gab, sie bleibe so sest ihrer Ueberzeugung, als nur Einer sein kann, dem etwas innerlich wahr geworden, es möge nun mit der ihn umgebenden Welt in Einklang stehen oder nicht. Der Major empfand sich zwiespältig: er würde sich immer verletzt sühlen, wenn Hilarie sich wirklich sür den Sohn entschiede; entschiede sie sich aber sür ihn selbst, so war

er eben jo überzeugt, daß er ihre Band ausichlagen müffe.

Bedauern wir den guten Mann, dem diese Sorgen, diese Qualen wie ein beweglicher Nebel unablässig vorschwebten, bald als hintergrund, auf welchem sich die Wirklickeiten und Beschäftigungen des dringenden Tages hervorhoben, bald herantretend und alles Gegenwärtige bedeckend. Ein solches Wanten und Schweben bewegte sich vor den Augen seines Geistes; und wenn ihn der fordernde Tag zu rascher wirksamer Thätigkeit aufdot, so war es bei nächtlichem Erwachen, wo alles Widerwärtige gestaltet und immer umgestaltet, im unerfreulichsten Areis sich in seinem Innern umwälzte. Diese ewig wiederkehrende Unabweisbare drachte ihn in einen Zustand, den wir sast Verzweislung nennen dürsten, weil Handeln und Schassen, die sich sonst als Heilmittel sür solche Lagen am Sichersten bewährten, hier kaum lindernd, geschweige denn befriedigend wirken wollten.

In solcher Lage erhielt unser Freund von unbekannter Hand ein Schreiben mit Einladung in das Posthaus des nahe gelegenen Städtschens, wo ein eilig Durchreisender ihn dringend zu sprechen wünschte. Er, bei seinen vielsachen Geschäfts- und Weltverhältnissen an dergleichen gewöhnt, säumte um so weniger, als ihm die freie slücktige Hand einigermaßen erinnerlich schien. Ruhig und gesaßt nach seiner Art, begab er sich an den bezeichneten Ort, als in der bekannten, sast dauerischen Oberstube die schöne Wittwe ihm entgegen trat, schöner und anmuthiger, als er sie verlassen hatte. War es, daß unsere Einbildungskraft nicht sähig ist, das Vorzüglichste seszuhalten und völlig wieder zu vergegenwärtigen, oder hatte wirklich ein dewegterer Zustand ihr mehreren Reiz gegeben, genug, es bedurfte doppelter Fassung, sein Erstaunen, seine Verwirrung unter dem Schein allgemeinster Höslichkeit zu verbergen; er grüßte sie verbindlich mit verlegener Kälte.

"Nicht so, mein Bester!" rief sie aus, "keineswegs hab' ich Sie zwischen diese geweißten Wände, in diese höchst unedle Umgebung berusen; ein so schlechter Hausrath fordert nicht auf, sich hösisch zu unterhalten. Ich besteie meine Brust von einer schweren Last, indem ich sage, bekenne: in Ihrem Hause hab' ich viel Unheil angerichtet." — Der Major trat stugend zurück. — "Ich weiß Alles," suhr sie sort,

"wir brauchen uns nicht zu erflären; Sie und hilarien, hilarien und Havio, Ihre gute Sowester, fie alle bedaure ich." Die Sprache ichien ihr zu ftoden, die herrlichsten Augenwimpern konnten hervorquellende Thranen nicht zurlichalten, ihre Wange röthete fich, fie war schöner als jemals. In außerster Berwirrung ftand ber eble Mann vor ihr, ihn durchdrang eine unbefannte Rührung. "Setzen wir uns," sagte, die Augen trocknend, das allerliebste Wesen. "Berzeihen Sie mir, bedauern Sie mich! Sie sehen, wie ich bestraft bin." Sie hielt ihr gesticktes Tuch abermals vor die Augen und verbarg, wie bitterlich sie weinte.

"Klären Sie mich auf, meine Gnädige!" sprach er mit Hast. — "Richts von gnädig!" entgegnete sie, himmlisch lächelnd, "nennen Sie mich Ihre Freundin, Sie haben keine treuere. Und also, mein Freund, ich weiß Alles, ich kenne die Lage der ganzen Familie genau, Aller Gesinnungen und Leiden bin ich vertraut." — "Was konnte Sie bis auf diesen Grad unterrichten?" — "Selbstbekenntnisse. Diese Hand wird Ihnen nicht fremd sein." Sie wies ihm einige entfaltete Briefe hin. — "Die hand meiner Schwester, Briefe, mehrere ber nachlässigen Schrift nach, vertraute! Haben Sie je mit ihr in Berhältniß gestan-ten?" — "Unmittelbar nicht, mittelbar seit einiger Zeit; hier die Ausschrift — An \*\*\*." — "Ein neues Rathsel, an Makarien, die schweig-jamste aller Frauen." — "Deßhalb aber doch die Vertraute, der Beichtiger aller bedrängten Seelen, aller Derer, die fich felbst verloren haben, fich wieder zu finden wünschten und nicht wiffen, wo." - "Gott sei Dant!" rief er aus, "daß fich eine solche Bermittlung gefunden bat; mir wollt' es nicht ziemen, fie anzustehen; ich segne meine Schwester, daß fie es that; denn auch mir sind Beispiele befannt, daß jene Treffliche, im Borhalten eines sittlich-magischen Spiegels, burch die außere verworrene Gestalt irgend einem Ungludlichen fein rein schönes Innere gewiesen und ihn auf einmal erft mit fich selbst befriedigt und zu einem neuen Leben aufgefordert hat." -

"Diese Wohlthat erzeigte sie auch mir," versetzte die Schöne; und in diesem Augenblick fühlte unser Freund, wenn es ihm auch nicht Mar wurde, bennoch entschieden, daß aus dieser sonft in ihrer Eigenbeit abgeschlossenen merkwürdigen Person sich ein sittlichschones, theilnehmendes und theilgebendes Wesen hervorthat. — "Ich war nicht ungludlich, aber unruhig," fuhr fie fort, "ich gehörte mir felbst nicht recht mehr an, und das heißt denn boch am Ende nicht gludlich fein. 36 gefiel mir felbft nicht mehr, ich mochte mich bor bem Spiegel gurechtruden, wie ich wollte, es ichien mir immer, als wenn ich mich ju einem Mastenball herausputte; aber seitdem fie mir ihren Spiegel vorhielt, seit ich gewahr wurde, wie man fich von innen selbst schmuden fonne, tomm' ich mir wieder recht icon vor." Sie fagte bas zwischen Ladeln und Weinen und war, man mußte es jugeben, mehr als liebenswurdig. Sie ericien achtungswerth und werth einer ewigen

Geethe, Berfe. 5. 8b.

"Und nun, mein Freund, fassen wir uns kurz: hier sind die Briefe! sie zu lesen und wieder zu lesen, sich zu bedenken, sich zu berreiten, bedürsten Sie allenfalls einer Stunde, mehr, wenn Sie wollen; alsdann werden mit wenigen Worten unsere Zustände sich entscheiden lassen."

Sie verließ ihn, um in dem Garten auf und ab zu gehen; er entfaltete nun einen Brieswechsel der Baronin mit Makarien, dessen Inhalt wir summarisch andeuten. Jene beklagt sich über die schöne Wittwe. Wie eine Frau die andere ansteht und scharf beurtheilt, geht hervor. Eigentlich ist nur vom Aeußern und von Aeußerungen die

Rede, nach bem Innern wird nicht gefragt.

Hierauf von Seiten Makariens eine milbere Beurtheilung. Schilberung eines solchen Wesens von innen heraus. Das Aeußere erscheint als Folge von Zusälligkeiten, kaum zu tadeln, vielleicht zu entschuldigen. Run berichtet die Baronin von der Raserei und Tollheit des Sohns, der wachsenden Reigung des jungen Paars, von der Ankunst des Baters, der entschiedenen Weigerung Hariens. Ueberall sinden sich Erwiederungen Makariens von reiner Billigkeit, die aus der gründlichen Ueberzeugung stammt, daß hieraus eine sittliche Besserung entstehen müsse. Sie übersendet zuletzt den ganzen Brieswechsel der schonen Frau, deren himmelschönes Innere nun hervortritt und das Aeußere zu verherrlichen beginnt. Das Ganze schließt mit einer dankbaren Erwiederung an Makarien.

# Sechstes Rapitel.

### Wilhelm an Lenardo.

Endlich, theuerster Freund, kann ich sagen, sie ist gefunden, und zu Ihrer Beruhigung darf ich hinzusetzen, in einer Lage, wo für das gute Wesen nichts weiter zu wünschen übrig bleibt. Lassen Sie mich im Allgemeinen reden; ich schreibe noch hier an Ort und Stelle, wo

ich Alles vor Augen habe, wovon ich Rechenschaft geben foll.

Häuslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleiß und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichken Verhältniß zu den Fähigkeiten und Aräften. Um sie her bewegt sich ein Areislauf von Handarbeitenden im reinsten ansänglichsten Sinne; hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Wäsigung, Unschuld und Thätigkeit. Richt leicht habe ich mich in einer angenehmeren Gegenwart gesehen, über welche eine heitere Aussicht auf die nächste Zeit und die Zukunst waltet. Dieses zusammen betrachtet möchte wohl hinreichend sein, einen jeden Theilnehmenden zu beruhigen.

Ich darf daher in Erinnerung alles Dessen, was unter uns besprochen worden, auf das Dringendste bitten: der Freund möge es bei dieser allgemeinen Schilderung belassen, solche allenfalls in Gedanken

ausmalen, dagegen aber aller weitern Rachforschung entsagen und fich dem großen Lebensgeschäfte, in das er nun wahrscheinlich vollkommen eingeweiht sein wird, auf die lebhafteste Weise widmen.

Ein Duplikat dieses Briefes sende an Herfilien, das andere an den Abbe, ber, wie ich vermuthe, am Sichersten weiß, wo Sie zu finben find. Un Diefen geprüften, im Beheimen und Offenbaren immer gleich zuverläffigen Freund schreibe noch Einiges, welches er mittheilen wird; besonders bitte, was mich selbst betrifft, mit Antheil zu betrachten und mit frommen treuen Wünschen mein Borhaben zu fördern.

### Wilhelm an den Abbé.

Wenn mich nicht Alles trügt, so ist Lenardo, der höchstwerthzuichätzende, gegenwärtig in eurer Mitte, und ich sende deßhalb das Duplitat eines Schreibens, bamit es ihm ficher zugestellt werde. Möge dieser vorzügliche junge Mann in eurem Kreis zu ununterbrochenem bedeutendem Wirfen verschlungen werben, da, wie ich hoffe, fein

Inneres beruhigt ift.

Bas mich betrifft, so kann ich, nach fortbauernder thätiger Selbstprüfung, mein durch Montan vorlängst angebrachtes Gesuch nunmehr nur noch ernftlicher wiederholen; der Wunfc, meine Wanderjahre mit mehr Fassung und Stetigleit zu vollenden, wird immer dringender. In ficherer hoffnung, man wurde meinen Borftellungen Raum geben, habe ich mich durchaus vorbereitet und meine Einrichtung getroffen. Rach Bollenbung des Geschäfts zu Gunften meines eblen Freundes werbe ich nun wohl meinen ferneren Lebensgang unter ben icon ausgesprochenen Bedingungen getroft antreten durfen. Sobald ich auch noch eine fromme Wallfahrt zurückgelegt, gebenke ich in \*\*\* einzutreffen. An diesem Ort hoff' ich eure Briefe zu finden und meinem innern Triebe gemäß von Neuem zu beginnen.

## Siebentes Kapitel.

Rachbem unfer Freund vorstehende Briefe abgelaffen, schritt er, durch manchen benachbarten Gebirgszug fortwandernd, immer weiter, bis die herrliche Thalgegend sich ihm eröffnete, wo er, vor Beginn eines neuen Lebensganges, jo Manches abzuschließen gedachte. Unerwartet traf er hier auf einen jungen lebhaften Reisegefährten, burch welchen feinem Bestreben und feinem Genug Manches ju Gunften gereichen follte. Er findet fich mit einem Maler zusammen, welcher, wie dergleichen viele in der offnen Welt, mehrere noch in Romanen und Dramen umherwandeln und spuken, sich dießmal als ein ausgezeichneter Künstler darstellte. Beide schicken sich gar bald in einander, vertrauen fich wechselseitig Reigungen, Absichten, Borfage; und nun wird offenbar, daß der treffliche Runftler, der aquarellirte Landschaften mit geiftreicher, wohlgezeichneter und ausgeführter Staffage ju ichmuden

weiß, leidenschaftlich eingenommen sei von Mignons Schickfalen, Gestalt und Wesen. Er hatte sie gar oft schon vorgestellt und begab sich nun auf die Reise, die Umgebungen, worin sie gelebt, der Natur nachzubilden, hier das liebliche Kind in glücklichen und unglücklichen Umgebungen und Augenblicken darzustellen und so ihr Bild, das in allen

garten Bergen lebt, auch bem Sinne bes Auges hervorzurufen.

Die Freunde gelangen bald zum großen See, Wilhelm tractet die angedeuteten Stellen nach und nach aufzusinden. Ländliche Pracht-häuser, weitläusige Klöster, Uebersahrten und Buchten, Erdzungen und Landungspläße wurden gesucht und die Wohnungen ühner und gutmitthiger Fischer so wenig als die heiter gebauten Städtchen am User und Schlößchen auf benachbarten Göhen vergessen. Dieß alles weiß der Künstler zu ergreisen, durch Beleuchten und Färben der sedes Malgeschichtlich erregten Stimmung anzueignen, so daß Wilhelm seine Tage und Stunden in durchgreisender Kührung zubrachte.

Auf mehreren Blättern war Mignon im Bordergrund, wie sie leibte und lebte, vorgestellt, indem Wilhelm der glücklichen Einbildungsfraft des Freundes durch genaue Beschreibung nachzuhelsen und das allgemeiner Gedachte ins Engere der Persönlichkeit einzufassen wußte.

Und so sah man denn das Anaben-Mädchen in mannigsaltiger Stellung und Bedeutung aufgeführt. Unter dem hohen Säulenportale des herrlichen Landhauses stand sie, nachdenklich die Statuen der Borballe betrachtend. Hier schautelte sie sich plätschernd auf dem angebundenen Rahn, dort erkletterte sie den Mast und erzeigte sich als ein

fühner Matroje.

Ein Bild aber that fich vor allen hervor, welches der Rünftler auf der Herreise, noch ehe er Wilhelm begegnet, mit allen Charaftergugen fich angeeignet hatte. Mitten im rauben Gebirg glangt ber anmuthige Scheinknabe, bon Sturzfelsen umgeben, von Wafferfallen befpruht, mitten in einer ichwer ju beschreibenden Borbe. Bielleicht ift eine grauerliche, fleile Urgebirg-Schlucht nie anmuthiger und bedeutender staffirt worden. Die bunte, zigeunerhafte Gesellschaft, roh zu-gleich und phantastisch, seltsam und gemein, zu loder, um Furcht einzuflößen, ju munderlich, um Bertrauen ju erweden. Rraftige Saumroffe ichleppen, bald über Knüppelwege, bald eingehauene Stufen binab. ein buntverworrenes Gepad, an welchem herum Die fammilichen Inftrumente einer betäubenden Mufit, schlotternd aufgehängt, das Ohr mit rauben Tonen von Beit zu Beit beläftigen. Zwischen allem Dem bas liebenswürdige Rind, in fich gekehrt ohne Trug, unwillig ohne Widerftreben, geführt, aber nicht geschleppt. Wer hatte fich nicht bes mertwürdigen, ausgeführten Bilbes gefreut? Kräftig Garatterifirt mar bie grimmige Enge diefer Felsmaffen; die Alles burchichneibenben ichwarzen Solucien, zusammengethurmt, allen Ausgang zu hindern drobend, batte nicht eine kuhne Brude auf die Möglichkeit, mit ber übrigen Welt in Berbindung ju gelangen, hingebeutet. Auch ließ ber Runfiler mit

llugdichtendem Wahrheitssinne eine Höhle merklich werden, die man als Raturwertstatt mächtiger Arpstalle ober als Aufenthalt einer fabel-

haft-furchtbaren Drachenbrut ansprechen fonnte.

Richt ohne heilige Scheu besuchten die Freunde den Palast des Marcheje; der Greis war von seiner Reise noch nicht zurück; sie wurden aber auch in diesem Bezirk, weil sie sich mit geistlichen und welt-lichen Behörden wohl zu benehmen wußten, freundlich empfangen und behandelt.

Die Abwesenheit des Hausherrn jedoch empfand Wilhelm sehr ansgenehm; denn ob er gleich den würdigen Mann gerne wieder gesehen und herzlich begrüßt hätte, so fürchtete er sich doch vor dessen dankbarer Freigebigkeit und vor irgend einer ausgedrungenen Belohnung jenes treuen, liebevollen Handelns, wofür er schon den zartesten Lohn dahin genommen batte.

Und so schwammen die Freunde auf zierlichem Nachen von User zu User, den See in jeder Richtung durchtreuzend. In der schönsten Jahrszeit entgieng ihnen weder Sonnenausgang noch Untergang und leine der tausend Schattirungen, mit denen das Himmelklicht sein Firmament und von da See und Erde freigebigst überspendet und sich

im Abglang erft vollfommen verherrlicht.

Eine üppige Pflanzenwelt, ausgesäet von Natur, durch Kunst gepsiegt und gesördert, umgab sie überall. Schon die ersten Kastanien-wälder hatten sie williommen geheißen, und nun konnten sie sich eines traurigen Lächelns nicht enthalten, wenn sie, unter Cypressen gelagert, den Lorbeer aussteigen, den Granatapfel sich röthen, Orangen und Citronen in Blüthe sich entfalten und Früchte zugleich aus dem dunklen Laube hervorglühend erblickten.

Durch den frischen Gesellen entstand jedoch für Wilhelm ein neuer Genuß. Unserm alten Freund hatte die Ratur kein malerisches Auge gegeben. Empfänglich für sichtbare Schönheit nur an mensche licher Gestalt, ward er auf einmal gewahr: ihm sei, durch einen gleichsgestimmten, aber zu ganz andern Genüssen und Thätigkeiten gebildeten

Freund, Die Umwelt aufgeschloffen.

In gesprächiger Hindeutung auf die wechselnden Herrlickseiten der Gegend, mehr aber noch durch concentrirte Nachahmung wurden ihm die Augen aufgethan und er von allen sonst hartnäckig gehegten Iweiseln befreit. Verdächtig waren ihm von jeher Nachbildungen italiänischer Gegenden gewesen; der Himmel schien ihm zu blau, der violette Lon reizender Fernen zwar höchst lieblich, doch unwahr, und das mancherlei frische Grün doch gar zu bunt; nun verschmolz er aber mit seinem neuen Freunde auß Innigste und lernte, empfänglich, wie er war, mit dessen Augen die Welt sehen, und indem die Natur das ossender Geheimniß ihrer Schönheit entsaltete, mußte man nach Kunst als der witrdigsten Auslegerin unbezwingliche Sehnsucht empfinden.

Aber gang unerwartet tam ber malerische Freund ihm von einer

andern Seite entgegen; dieser hatte manchmal einen heitern Gesang angestimmt und dadurch ruhige Stunden auf weit- und breiter Wellen-sahrt gar innig belebt und begleitet. Run aber traf sich's, daß er in einem der Paläste ein ganz eigenes Saitenspiel sand, eine Laute in kleinem Format, kräftig, vollklingend, bequem und tragbar; er wußte das Instrument alsbald zu stimmen, so glücklich und angenehm zu behandeln und die Gegenwärtigen so freundlich zu unterhalten, daß er, als neuer Orpheus, den sonst strengen und trocknen Kastellan erweichend bezwang und ihn freundlich nöthigte, das Instrument dem Sänger auf eine Zeit lang zu überlassen, mit der Bedingung, solches vor der Abreise treulich wieder zu geben, auch in der Zwischenzeit an irgend einem Sonn- oder Feiertage zu erscheinen und die Familie zu erstreuen.

Ganz anders war nunmehr See und Ufer belebt, Boot und Rahn buhlten um ihre Nachbarschaft, selbst Fracht- und Markschiffe verweilten in ihrer Nähe, Reihen von Menschen zogen am Strande nach, und die Landenden sahen sich sogleich von einer frohsinnigen Menge umgeben; die Scheidenden segnete Jedermann, zufrieden, doch sehnsuchtsvoll.

Kun hätte zulett ein Dritter, die Freunde beobachtend, gar wohl bemerken können, daß die Sendung Beider eigentlich geendigt sei; alle die auf Mignon sich beziehenden Gegenden und Lokalitäten waren sämmtlich umrissen, theils in Licht, Schatten und Farbe gesetz, theils in heißen Tagesstunden treulich ausgeführt. Dieß zu leisten, hatten sie sich auf eine eigne Weise von Ort zu Ort bewegt, weil ihnen Wilhelms Gelübde gar oft hinderlich war; doch wußten sie solches gelegentlich zu umgehen durch die Auslegung, es gelte nur für das Land, auf dem Wasser sei es nicht anwendbar.

Auch fühlte Wilhelm selbst, daß ihre eigentliche Absicht erreicht sei, aber leugnen konnte er sich nicht, daß der Wunsch: Hilarien und die schöne Wittwe zu sehen, auch noch befriedigt werden musse, wenn man mit freiem Sinne diese Gegend verlassen wollte. Der Freund, dem er die Geschichte vertraut, war nicht weniger neugierig und freute sich schon, einen herrlichen Plat in einer seiner Zeichnungen leer und ledig zu wissen, den er mit den Gestalten so holder Personen kunst-

lerisch zu verzieren gedachte.

Run stellten sie Kreuz- und Querfahrten an, die Punkte, wo der Fremde in dieses Paradies einzutreten psiegt, beobachtend. Ihre Schiffer hatten sie mit der Hossnung, Freunde hier zu sehen, bekannt gemacht, und nun dauerte es nicht lange, so sahen sie ein wohlderziertes Prachtschiff herangleiten, worauf sie Jagd machten und sich nicht enthielten, sogleich leidenschaftlich zu entern. Die Frauenzimmer, einigermaßen betrossen, faßten sich sogleich, als Wilhelm das Blätteben vorwies und Beide den von ihnen selbst vorgezeichneten Pseil ohne Bedenken anerkannten. Die Freunde wurden alsbald zutraulich einsgeladen, das Schiff der Damen zu besteigen, welches eilig geschah.

Und nun vergegenwärtige man sich die Biere, wie sie, im zierslichken Raum beisammen, gegen einander über sitzen in der seligsten Welt, von lindem Lufthauch angeweht, auf glänzenden Wellen geschwielt. Man denke das weibliche Paar, wie wir sie vor Kurzem geschildert gesehen, das männliche, mit dem wir schon seit Wochen ein gemeinsames Reiseleben sühren, und wir sehen sie nach einiger Betrachstung sämmtlich in der anmuthigsten, obgleich gesährlichsten Lage.

Für die Drei, welche sich schon, willig oder unwillig, zu den Entsagenden gezählt, ist nicht das Schwerste zu besorgen; der Vierte jedoch dürfte sich nur allzubald in jenen Orden aufgenommen sehen.

Rachdem man einigemal den See durchtreuzt und auf die interestantesten Lokalitäten sowohl des Users als der Inseln hingedeutet hatte, brachte man die Damen gegen den Ort, wo sie übernachten sollten und wo ein gewandter, für diese Reise angenommener Führer alle wünschenswerthen Bequemlichkeiten zu besorgen wußte. Dier war nun Wilhelms Gelübde ein schicklicher, aber unbequemer Ceremonienmeister; denn gerade an dieser Station hatten die Freunde vor Lurzem drei Tage zugebracht und alles Merkwürdige der Umgebung erschöpft. Der Künstler, welchen kein Gelübde zurüchielt, wollte die Erlandniß erbitten, die Damen ans Land zu geleiten, die es aber ablehnten, weswegen man sich in einiger Entsernung vom Hasen trennte.

Raum war ber Sanger in sein Schiff gesprungen, bas fich eiligst vom Ufer entfernte, als er nach ber Laute griff und jenen wundersam-Aagenden Gesang, den die venetianischen Schiffer von Land zu See, von See zu Land erschallen laffen, lieblich anzustimmen begann. Genbt genug zu solchem Bortrag, ber ihm biegmal eigens zart und ausdrucksvoll gelang, berftartte er verhaltnigmaßig gur machjenben Entfernung den Ton, jo daß man am Ufer immer die gleiche Rabe des Scheidenden zu horen glaubte. Er ließ zulegt die Laute schweigen, seiner Stimme allein vertrauend, und hatte das Bergnugen, zu bemerten, daß die Damen, anstatt fich ins Haus jurudzuziehen, am Ufer zu verweilen beliebten. Er fühlte fich so begeistert, daß er nicht endigen konnte, auch felbst als zulett Racht und Entfernung bas Anjoauen aller Gegenstände entzogen; bis ihm endlich ber mehr beruhigte Freund bemerklich machte, daß, wenn auch Finfternig den Ton begunftige, das Schiff ben Rreis doch langft verlaffen habe, in welchem berfelbe wirfen tonne.

Der Verabredung gemäß traf man sich des andern Tags abermals auf offener See. Vorübersliegend befreundete man sich mit der ihönen Reihe merkwürdig hingelagerter, bald reihenweis übersehbarer, dald sich verschiebender Ansichten, die, im Wasser sich gleichmäßig verdoppelnd, bei Usersahrten das mannigsaltigste Vergnügen gewähren. Dabei ließen denn die kunstlerischen Rachbildungen auf dem Papier Tassenige vermuthen und ahnen, was man auf dem heutigen Zug nicht unmittelbar gewahrte. Für alles Dieses schien die stille Silarie

freien und iconen Sinn zu befigen.

Aber nun gegen Mittag erschien abermals das Wunderbare: die Damen landeten allein, die Ränner treuzten vor dem Hasen. Run suchte der Sänger seinen Vortrag einer solchen Annäherung zu bequemen, wo nicht bloß von einem zart und lebhaft jodelnden allgemeinen Sehnsuchtston, sondern von heiterer, zierlicher Andringlichkeit irgend eine glückliche Wirtung zu hossen wäre. Da wollte denn manchmal ein und das andere der Lieder, die wir geliebten Personen der Lehrziahre schuldig sind, über den Saiten, über den Lippen schweben; doch enthielt er sich aus wohlmeinender Schonung, deren er selbst bedurfte, und schwärmte vielmehr in fremden Bildern und Gesühlen umher, zum Gewinn seines Bortrags, der sich nur um desto einschmeichelnder vernehmen ließ. Beide Freunde hätten, auf diese Weise den Hasen blodirend, nicht an Essen und Trinken gedacht, wenn die vorsichtigen Freundinnen nicht gute Bissen herübergesendet hätten, wozu ein begleitender Trunk ausgesuchten Weins zum Allerbesten schmedte.

Jede Absonderung, jede Bedingung, die unsern aufleimenden Leidenschaften in den Weg tritt, schärft sie, anstatt sie zu dämpfen; und auch dießmal läßt sich vermuthen, daß die kurze Abwesenheit beiden Theilen gleiche Sehnsucht erregt habe. Allerdings! man sah die Damen in ihrer blendendsmuntern Gondel gar bald wieder

beranfahren.

Das Wort Gondel nehme man aber nicht im traurigen venetianischen Sinne; hier bezeichnet es ein lustig-bequem-gefälliges Schiff, das, hätte sich unser kleiner Kreis verdoppelt, immer noch geräumig

genug gewejen mare.

Einige Tage wurden so auf diese eigene Weise zwischen Begegnen und Scheiden, zwischen Trennen und Zusammensein hingebracht; im Genuß vergnüglichster Geselligkeit schwebte immer Entfernen und Entbehren vor der bewegten Seele. In Gegenwart der neuen Freunde rief man sich die ältern zurück; vermißte man die neuen, so mußte man bekennen, daß auch diese schon starken Anspruch an Erinnerung zu erwerben gewußt. Nur ein gefaßter, geprüfter Geist, wie unsere schöne Wittwe, konnte sich zu solcher Stunde völlig im Gleichgewicht erhalten.

Hilariens Herz war zu sehr verwundet, als daß es einen neuen, reinen Eindruck zu empfangen sähig gewesen wäre; aber wenn die Anmuth einer herrlichen Gegend uns lindernd umgibt, wenn die Milde gefühlvoller Freunde auf uns einwirkt, so kommt etwas Eigenes über Geist und Sinn, das uns Vergangenes, Abwesendes traumartig zurückruft und das Gegenwärtige, als wäre es nur Erscheinung, geistermäßig entsernt. So abwechselnd hin und wieder geschaufelt, angezogen und abgelehnt, genähert und entsernt, wallten und wogten

fie verschiedene Tage.

Chne diese Berhältnisse näher zu beurtheilen, glaubte doch der gewandte, wohlersahrne Reisesührer einige Beränderung in dem ruhigen Betragen seiner Heldinnen gegen das bisherige zu bemerken, und als das Grillenhaste dieser Zustände sich ihm endlich ausgestärt hatte, wußte er auch hier das Erfreulichste zu vermitteln. Denn als man eben die Damen abermals zu dem Orte, wo ihre Tafel bereitet wäre, dringen wollte, begegnete ihnen ein anderes geschmücktes Schiff, das, an das ihrige sich anlegend, einen gut gedeckten Tisch mit allen Heitersteiten einer sestlichen Tasel einladend vorwies; man konnte nun den Berlauf mehrerer Stunden zusammen abwarten, und erst die Nacht entschied die herkömmliche Trennung.

Glücklicherweise hatten die mannlichen Freunde auf ihren früheren Fahrten gerade die geschmückteste der Inseln aus einer gewissen Naturgrille zu betreten vernachlässigt und auch jest nicht gedacht, die dortigen, seineswegs im besten Stand erhaltenen Künsteleien den Freundinnen vorzuzeigen, ehe die herrlichen Weltscenen völlig erschöpft wären. Doch zulest gieng ihnen ein ander Licht auf! Man zog den Führer ins Bertrauen; dieser wußte jene Fahrt sogleich zu beschleunigen, und sie hielten solche für die seligste. Nun dursten sie hossen und erwarten, nach so manchen unterbrochenen Freuden drei volle himmlische Tage,

in einem abgeschloffenen Bezirk versammelt, zuzubringen.

Hier mussen wir nun den Reisesührer besonders rühmen; er gehörte zu jenen beweglichen, thätig gewandten, welche, mehrere Herrschaften geleitend, dieselben Routen oft zurücklegen, mit Bequemlichteiten und Unbequemlichteiten genau besannt, die einen zu vermeiden, die andern zu benutzen und, ohne Hintansetzung eignen Vortheils, ihre Patrone doch immer wohlseiler und vergnüglicher durchs Land zu sühren versteben, als diesen auf eigene Hand würde gelungen sein.

Zu gleicher Zeit that sich eine lebhaste weibliche Bedienung der Frauenzimmer zum ersten Mal entschieden thätig hervor, so daß die schöne Wittwe zur Bedingung machen konnte, die beiden Freunde möchten bei ihr als Gäste einkehren und mit mäßiger Bewirthung vorlied nehmen. Auch hier gelang Alles zum Günstigsten: denn der lluge Geschäftsträger hatte, bei dieser Gelegenheit wie früher, von den Empsehlungs- und Areditbriesen der Damen so klugen Gebrauch zu machen gewußt, daß, in Abwesenheit der Besiger, Schloß und Garten, nicht weniger die Küche zu beliedigem Gebrauch eröffnet worden, ja sogar einige Aussicht auf den Keller blieb. Alles stimmte nun so zusammen, daß man sich gleich vom ersten Augenblick an als einheimisch, als eingeborne Herrschaft solcher Paradiese fühlen mußte.

Das sammtliche Gepäck aller unserer Reisenden ward sogleich auf die Insel gebracht, wodurch für die Gesellschaft große Bequemlichkeit entstand, der größte Vortheil aber dabei erzielt ward, indem die sammtlichen Porteseuilles des trefflichen Künstlers, zum ersten Mal alle beisammen, ihm Gelegenheit gaben, den Weg, den er genommen, in

stetiger Folge den Schönen zu vergegenwärtigen. Man nahm die Arbeit mit Entzüden auf. Richt etwa wie Liebhaber und Künstler sich wechselsweise präkonisiren, hier ward einem vorzüglichen Manne das gefühlteste und einsichtigste Lob ertheilt. Damit wir aber nicht in Berdacht gerathen, als wollten wir mit allgemeinen Phrasen Dasienige, was wir nicht vorzeigen können, gläubigen Lesern nur unterschieben, so stehe hier das Urtheil eines Renners, der bei jenen fraglichen sowohl als gleichen und ähnlichen Arbeiten mehrere Jahre nachber bewundernd verweilte.

"Ihm gelingt, die heitere Ruhe stiller See-Aussichten darzusstellen, wo anliegendsfreundliche Wohnungen, sich in der klaren Fluth spiegelnd, gleichsam zu baden scheinen; User, mit begrünten Hügeln umgeben, hinter denen Waldgebirge und eisige Gletschersirnen aussteigen. Der Farbenion solcher Scenen ist heiter, fröhlich-klar; die Fernen mit milderndem Dust wie übergossen, der, nebelgrauer und einhüllender, aus durchströmten Gründen und Thälern hervorsteigt und ihre Windungen andeutet. Nicht minder ist des Meisters Kunst zu loben in Ansichten aus Thälern, näher am Hochgebirg gelegen, wo üppig bewachsene Bergeshänge niedersteigen, frische Ströme sich am Fuß der Felsen eilig fortwälzen.

"Trefflich weiß er in mächtig schattenden Bäumen des Bordergrundes den unterscheidenden Charakter verschiedener Arten, so in Gestalt des Ganzen wie in dem Gang der Zweige, den einzelnen Partieen der Blätter, befriedigend anzudeuten; nicht weniger in dem auf mancherlei Weise nüancirten frischen Grün, worin sanste Lüste mit gelindem Hauch zu sächeln und die Lichter daher gleichsam bewegt

erideinen.

Im Mittelgrund ermattet allmählig der lebhafte grüne Ton und vermählt sich, auf entferntern Berghöhen, schwach violett mit dem Blau des himmels. Doch unferm Runftler gluden über Alles Darstellungen höherer Alpgegenden; das einfach Große und Stille ihres Charafters, die ausgedehnten Weiden am Bergeshang, mit dem frischeften Grün überkleidet, wo dunkel einzeln stehende Tannen aus bem Rasenteppic ragen und von hohen Felswänden sich schaumende Bache stürzen. Mag er die Weiden mit grasendem Rindvieh staffiren ober den engen, um Felsen sich windenden Bergpfad mit beladenen Saumpferden und Maulthieren, er zeichnet alle gleich gut und geistreich; immer am schicklichen Ort, und nicht in ju großer Fulle angebracht, zieren und beleben fie diese Bilder, ohne ihre ruhige Einsamteit zu stören ober auch nur zu mindern. Die Ausführung zeugt von der kühnsten Meisterhand, leicht, mit wenigen sichern Strichen und doch vollendet. Er bediente sich später englischer glänzender Permanentfarben auf Papier; daher sind diese Gemälde von vorzüglich blühendem Farbenton, heiter, aber zugleich fraftig und gesattigt. "Seine Abbildungen tiefer Felsschluchten, wo um und um nur

todtes Gestein starrt, im Abgrund, von kühner Brücke übersprungen, der wilde Strom tobt, gefallen zwar nicht wie die vorigen, doch ergreift uns ihre Wahrheit: wir bewundern die große Wirkung des Ganzen, durch wenige bedeutende Striche und Massen von Lokalfarben

mit dem geringsten Auswand hervorgebracht.

"Eben so harakteristisch weiß er die Gegenden des Hochgebirges darzustellen, wo weder Baum noch Gesträuch mehr fortsommt, sondern nur zwischen Felszacken und Schneegipfeln sonnige Flächen mit zartem Rasen sich bedecken. So schön und gründustig und einladend er dergleichen Stellen auch kolorirt, so sinnig hat er doch unterlassen, hier mit weidenden Heerden zu staffiren; denn diese Gegenden geben nur Futter den Gemsen, und Wildheuern einen gefahrvollen Erwerb."

Wir entsernen uns nicht von der Absicht, unsern Lesern den Zustand solcher wilder Gegenden so nah als möglich zu bringen, wenn wir das eben gebrauchte Wort Wildheuer mit Wenigem erkären. Ran bezeichnet damit ärmere Bewohner der Hochgebirge, welche sich untersangen, auf Grasplägen, die für das Vieh schlechterdings unzugänglich sind, Heu zu machen. Sie ersteigen deswegen, mit Steigehafen an den Füßen, die steilsten, gefährlichsten Klippen oder lassen sich, wo es nöthig ist, von hohen Felswänden an Stricken auf die besagten Graspläge herab. Ist nun das Gras von ihnen geschlagen und zu Heu getrocknet, so wersen sie solches von den Höhen in tiesere Thalgründe herab, wo dasselbe, wieder gesammelt, an Viehbesitzer verlauft wird, die es der vorzüglichen Beschaffenheit wegen gern erhandeln.

Jene Bilder, die zwar einen Jeden erfreuen und anziehen müßten, betrachtete Hilarie besonders mit großer Ausmerkamkeit; ihre Bemerkungen gaben zu erkennen, daß sie selbst diesem Fache nicht fremd sei; am Wenigsten blieb dieß dem Künstler verborgen, der sich von Riemand lieber erkannt gesehen hätte, als gerade von dieser anmuthigsten aller Bersonen. Die ältere Freundin schwieg daher nicht länger, sondern tadelte Hilarien, daß sie mit ihrer eigenen Geschicklichkeit hervorzutreten auch dießmal, wie immer, zaudere; hier sei die Frage nicht: gelobt oder getadelt zu werden, sondern zu lernen. Eine schwere Gelegenheit sinde sich vielleicht nicht wieder.

Kun zeigte sich erft, als sie genöthigt war, ihre Blätter vorzuweisen, welch ein Talent hinter diesem stillen zierlichsten Wesen verborgen liege; die Fähigkeit war eingeboren, sleizig gelibt. Sie besaß
ein treues Auge, eine reinliche Hand, wie sie Frauen bei ihren
sonstigen Schmuck und Pugarbeiten zu höherer Runst besähigt. Man
bemerkte freilich Unsicherheit in den Strichen und deshalb nicht hinlänglich ausgesprochenen Charatter der Gegenstände, aber man bewunberte genugsam die sleizigste Aussührung; dabei jedoch das Ganze

nicht aufs Vortheilhafteste gefaßt, nicht künstlerisch zurecht gerückt. Sie fürchtet, so scheint es, den Gegenstand zu entweihen, bliebe sie ihm nicht vollkommen getreu; deßhalb ist sie ängstlich und verliert sich im Detail.

Nun aber fühlt sie sich durch das große, freie Talent, die dreiste Hand des Künstlers aufgeregt, erweckt, was von Sinn und Seschmack, in ihr treulich schlummerte; es geht ihr auf, daß sie nur Muth sassen, einige Hauptmaximen, die ihr der Künstler gründlich, freundlichsdringend, wiederholt überlieserte, ernst und sträcklich besolgen müsse. Die Sicherheit des Striches sindet sich ein, sie hält sich allmählig weniger an die Theile als ans Sanze, und so schließt sich die schönste Fähigkeit unvermuthet zur Fertigkeit auf: wie eine Rosenknospe, an der wir noch Abends unbeachtend vorübergiengen, Morgens mit Sonnenausgang vor unsern Augen hervordricht, so daß wir das lebende Zittern, das die herrliche Erscheinung dem Lichte entgegenregt, mit Augen zu schauen glauben.

Auch nicht ohne sittliche Nachwirtung war eine solche asthetische Ausbildung geblieben: denn einen magischen Eindruck auf ein reines Gemüth bewirkt das Gewahrwerden der innigsten Dankbarkeit gegen irgend Jemand, dem wir entscheidende Belehrung schuldig sind. Dießmal war es das erste frohe Gesühl, das in Hilariens Seele nach geraumer Zeit hervortrat. Die herrliche Welt erst Tage lang vor sich zu sehen und nun die auf einmal verliehene volltommenere Darstellungsgabe zu empfinden! Welche Wonne, in Zügen und Farben dem Unaussprechlichen näher zu treten! Sie fühlte sich mit einer neuen Jugend überrascht und konnte sich eine besondere Anneigung zu

Jenem, dem fie dieg Glud iculdig geworden, nicht versagen.

So saßen sie neben einander; man hätte nicht unterscheiden können, wer hastiger, Kunstvortheile zu überliesern oder sie zu ergreisen und auszuüben, gewesen wäre. Der glücklichste Wettstreit, wie er sich selten zwischen Schüler und Meister entzündet, that sich hervor. Manchemal schien der Freund auf ihr Blatt mit einem entscheidenden Zuge einwirten zu wollen; sie aber, sanst ablehnend, eilte gleich, das Gewünsche, das Rothwendige zu thun, und immer zu seinem Erstaunen.

Die schöne Wittwe gieng indeß mit Wilhelm unter Cypressen und Pinien, bald an Trauben- bald an Orangengeländern der Terrassen hin und konnte sich zulest nicht enthalten, den leise angedeuteten Wunsch des neuen Freundes zu erfüllen; sie mußte ihm die wunders same Verschräntung offenbaren, wodurch die Freundinnen von ihren frühern Verhältnissen getrennt, unter sich innig verbunden, in die Welt hinausgeschicht worden.

Wilhelm, der die Gabe nicht vermißte, sich Alles genau zu merken, schrieb die trauliche Erzählung später auf, und wir gedenken sie, wie er solche verfaßt und durch Hersilien an Natalien gesendet,

fünftig unsern Lesern mitzutheilen.

Der lette Abend war nun herangekommen, und ein hervorleuchtender Narster Bollmond ließ den Uebergang von Tag zu Nacht nicht empfinden. Die Gesellschaft hatte sich zusammen auf einer der höchsten Terrassen gelagert, den ruhigen, von allen Seiten her erleuchteten und rings wiederglänzenden See, dessen Länge sich zum Theil verbarg, seiner Breite nach ganz und klar zu überschauen.

Was man nun auch in solchen Zuständen besprechen mochte, so war doch nicht zu unterlassen, das hundertmal Besprochene, die Vorzüge dieses Himmels, dieses Wassers, dieser Erde, unter dem Einsluß einer gewaltigen Sonne, eines mildern Mondes, nochmals zu bereden, ja

fie ausschließlich und lyrisch anzuerkennen.

Was man sich aber nicht gestand, was man sich kaum selbst bekennen mochte, war das tiese schwerzliche Gefühl, das in jedem Busen, stärker oder schwächer, durchaus aber gleich wahr und zart sich bewegte. Das Borgesühl des Scheidens verbreitete sich über die Gesammtheit, ein allmähliges Verstummen wollte fast ängstlich werden.

Da ermannte, da entschloß sich der Sänger, auf seinem Instrumente kräftig präludirend, uneingedenkt jener früheren wohlbedachten Schonung. Ihm schwebte Mignons Bild mit dem ersten Zartgesang des holden Kindes vor. Leidenschaftlich über die Gränze gerissen, mit sehnstächtigem Griff die wohlklingenden Saiten aufregend, begann er anzustimmen:

> Kennst du das Land, wo die Citronen blühn, Im dunkeln Laub — — — —

Hilarie stand erschüttert auf und entfernte sich, die Stirne verschleiernd; unsere schöne Wittwe bewegte ablehnend eine Hand gegen den Sänger, indem sie mit der andern Wilhelms Arm ergriss. Hilarien solgte der wirklich verworrene Jüngling, Wilhelmen zog die mehr besonnene Freundin hinter Beiden drein. Und als sie nun alle Biere im hohen Mondschein sich gegenüber standen, war die allgemeine Rührung nicht mehr zu verhehlen. Die Frauen warfen sich einander in die Arme, die Ränner umhalsten sich, und Luna ward Zeuge der edelsten, keuschesten Thränen. Einige Besinnung kehrte langsam erst zurück, man zog sich außeinander, schweigend, unter seltsamen Gesühlen und Wünschen, denen doch die Hossung schon abgeschnitten war. Run suhste sich unser Künstler, welchen der Freund mit sich ris, unter dem hehren Himmel, in der ernst-liedlichen Nachtstunde, eingeweiht in alle Schmerzen des ersten Grades der Entsagenden, welchen jene Freunde schon überstanden hatten, nun aber sich in Gesahr sahen, abermals schmerzlich geprüst zu werden.

Spät hatten sich die Jünglinge zur Ruhe begeben, und am frühen Morgen zeitig erwachend, faßten sie ein Herz und glaubten sich stark zu einem Abschied aus diesem Paradiese, ersannen mancherlei Plane,

wie sie ohne Pflichtverletzung in der angenehmen Rabe zu verharren

allenfalls möglich machten.

Ihre Borschläge deßhalb gedachten sie anzubringen, als die Nachricht sie überraschte, schon beim frühsten Scheine des Tages seien die Damen abgesahren. Ein Brief von der Hand unserer Herzenskönigin belehrte sie des Weitern. Man konnte zweiselhaft sein, ob mehr Berstand oder Güte, mehr Neigung oder Freundschaft, mehr Anerkennung des Berdienstes oder leises verschämtes Borurtheil darin ausgesprochen sei. Leider enthielt der Schluß die harte Forderung, daß man den Freundinnen weder solgen, noch sie irgendwo aussuchen, ja, wenn

man sich zufällig begegnete, einander treulich ausweichen wolle.

Run war das Paradies wie durch einen Zauberschlag für die Freunde zur völligen Wüfte gewandelt; und gewiß hatten fie felbst gelächelt, mare ihnen in dem Augenblick flar geworden, wie ungerechtundantbar fie fich auf einmal gegen eine fo schone, so mertwürdige Umgebung verhielten. Rein felbstsüchtiger Hopochondrift wurde fo scharf und scheelsuchtig ben Verfall ber Gebäude, die Vernachläffigung der Mauern, das Berwittern der Thurme, den Grasüberzug der Gange. bas Aussterben ber Bäume, das vermoosende Vermodern der Runftgrotten, und was noch alles Dergleichen zu bemerken ware, gerügt und gescholten haben. Sie faßten sich indeß, jo gut es fich fügen wollte; unfer Runftler padte forgfältig feine Arbeit zusammen, fie schifften Beibe fich ein; Wilhelm begleitete ihn bis in die obere Gegend bes Sees, wo Jener, nach früherer Berabredung, feinen Weg gu Ratalien suchte, um fie burch die schönen landschaftlichen Bilder in Begenden zu versetzen, die fie vielleicht fo bald nicht betreten follte. Berechtigt ward er zugleich, den unerwarteten Fall bekennend, vorzutragen, wodurch er in die Lage gerathen, von den Bundesgliedern des Entjagens aufs Freundlichfte in die Mitte genommen und durch liebevolle Behandlung, wo nicht geheilt, boch getröftet zu werden.

### Lenardo an Wilhelm.

Ihr Schreiben, mein Theuerster, traf mich in einer Thätigkeit, die ich Berwirrung nennen könnte, wenn der Zweck nicht so groß, das Erlangen nicht so sicher wäre. Die Berbindung mit den Ihrigen ist wichtiger, als beide Theile sich denken konnten. Darüber darf ich nicht ansangen zu schreiben, weil sich gleich hervorthut, wie unstbersehbar das Ganze, wie unaussprechlich die Berknüpfung. Thun ohne Reden muß zett unsre Losung sein. Tausend Dank, daß Sie mir auf ein so anmuthiges Geheimniß halbverschleiert in die Ferne hindeuten; ich gönne dem guten Wesen einen so einsach glücklichen Zustand, indessen mich ein Wirdel von Berschlingungen, doch nicht ohne Leitstern, umber treiben wird. Der Abbe übernimmt, das Weitere zu vermelden, ich darf nur Dessen gedenken, was sordert; die Sehnsucht verschwindet im

Thun und Wirken. Sie haben mich — und hier nicht weiter; wo genug zu schaffen ift, bleibt kein Raum für Betrachtung.

### Der Abbe an Wilhelm.

Wenig hatte gesehlt, so ware Ihr wohlgemeinter Brief, ganz Ihrer Absicht entgegen, uns höchst schäldich geworden. Die Schilderung der Gesundenen ist so gemüthlich und reizend, daß, um sie gleichsalls aufzusinden, der wunderliche Freund vielleicht Alles hätte stehen und liegen lassen, waren unsre nunmehr verbündeten Plane nicht so groß und weitaußsehend. Nun aber hat er die Probe bestanden, und es bestätigt sich, daß er von der wichtigen Angelegenheit völlig durchdrungen ist und sich von allem Andern ab- und allein dorthin gezogen sühlt.

In diesem unserm neuen Berhältniß, dessen Einleitung wir Ihnen verdanken, ergaben sich bei näherer Untersuchung für Jene wie für

uns weit größere Bortheile, als man gedacht hatte.

Denn gerade durch eine von der Ratur weniger begünstigte Gegend, wo ein Theil der Güter gelegen ist, die ihm der Oheim abtritt, ward in der neuern Zeit ein Ranal projektirt, der auch durch unsere Besitzungen sich ziehen wird und wodurch, wenn wir uns aneinander

ichließen, fich ber Werth berfelben ins Unberechenbare erhöht.

Hierbei kann er seine Hauptneigung, ganz von vorne anzufangen, sehr bequem entwickeln. Zu beiden Seiten jener Wasserstraße wird unbebautes und unbewohntes Land genugsam zu sinden sein; dort mögen Spinnexinnen und Weberinnen sich ansiedeln, Maurer, Zimmerleute und Schmiede sich und jenen mäßige Werkstätten bestellen; Alles mag durch die erste Hand verrichtet werden, indessen wir Andern die verwickelten Aufgaben zu lösen unternehmen und den Umschwung der Thätigkeit zu befördern wissen.

Dieses ist also die nächste Aufgabe unsers Freundes. Aus den Gebirgen vernimmt man Alagen über Alagen, wie dort Nahrungs-losigseit überhand nehme; auch sollen jene Strecken im Uebermaß bevölkert sein. Dort wird er sich umsehen, Menschen und Zustände beurtheilen und die wahrhaft Thätigen, sich selbst und andern Rüglichen

in unfern Bug mit aufnehmen.

Ferner hab' ich von Lothario zu berichten, er bereitet den völligen Abschluß vor. Eine Reise zu den Pädagogen hat er unternommen, um sich tüchtige Künstler, nur sehr wenige, zu erbitten. Die Künste sind das Salz der Erde; wie dieses zu den Speisen, so verhalten sich jene zu der Technik. Wir nehmen von der Kunst nicht mehr auf, als nur daß das Handwerk nicht abgeschmackt werde.

Im Ganzen wird zu jener padagogischen Anstalt uns eine dauernde Berbindung höchst nützlich und nöthig werden. Wir müssen thun und dürsen ans Bilden nicht denken; aber Gebildete heranzuziehen, ist unsre

höchste Pflicht.

Tausend und aber tausend Betrachtungen schließen sich hier an; erlauben Sie mir, nach unsrer alten Weise, nur noch ein allgemeines Wort, veranlaßt durch eine Stelle Ihres Brieses an Lenardo. Wir wollen der Hausfrömmigseit das gebührende Lob nicht entziehen: auf ihr gründet sich die Sicherheit des Einzelnen, worauf zulest denn auch die Festigseit und Würde beruhen mag; aber sie reicht nicht mehr hin, wir müssen den Begriff einer Weltfrömmigseit sassen, unsre redlich menschlichen Gestinnungen in einen praktischen Bezug ins Weite setzen und nicht nur unsre Rächsten sordern, sondern zugleich die ganze Mensch-

beit mitnehmen.

Um nun zulest Ihres Gesuches zu erwähnen, sag' ich soviel: Montan hat es zu rechter Zeit bei uns angebracht. Der wunderliche Mann wollte durchaus nicht erklären, was Sie eigentlich vorhätten, doch er gab sein Freundes-Wort, daß es verständig und, wenn es gelänge, der Gesellschaft höchst nützlich sein würde. Und so ist Ihnen verziehen, daß Sie in Ihrem Schreiben gleichsalls ein Geheimnis davon machen. Genug, Sie sind von aller Beschränktheit entbunden, wie es Ihnen schon zugekommen sein sollte, wäre uns Ihr Ausenthalt bekannt gewesen. Deßhalb wiederhol' ich im Namen Aller: Ihr Zweck, obschon unausgesprochen, wird im Zutrauen auf Montan und Sie gebilligt. Reisen Sie, halten Sie sich auf, bewegen Sie sich, verharren Sie; was Ihnen gelingt, wird recht sein; möchten Sie sich zum nothwendigsten Glied unsere Rette bilden.

Ich lege zum Schluß ein Täfelchen bei, woraus Sie den beweglichen Mittelpunkt unfrer Kommunikationen erkennen werden. Sie finden darin vor Augen gestellt, wohin Sie zu jeder Jahrszeit Ihre Briefe zu senden haben; am Liebsten sehen wir's durch sichere Boten, deren Ihnen genugsame an mehreren Orten angedeutet sind. Eben so sinden Sie durch Zeichen bemerkt, wo sie Einen ober den Andern der Unfrigen

aufzusuchen haben.

### Bwischenrede.

Hier aber sinden wir uns in dem Falle, dem Leser eine Pause und zwar von einigen Jahren anzuklindigen, weßhalb wir gern, wäre es mit der typographischen Einrichtung zu verknüpfen gewesen, an dieser Stelle einen Band abgeschlossen hätten.

Doch wird ja wohl auch der Raum zwischen zwei Kapiteln genügen, um sich über das Maß gedachter Zeit hinwegzusetzen, da wir längst gewohnt sind, zwischen dem Sinken und Steigen des Borhangs in unserer personlichen Gegenwart dergleichen geschen zu lassen.

Wir haben in diesem zweiten Buche die Verhältnisse unserer alten Freunde bedeutend steigern sehen und zugleich frische Bekanntschaften gewonnen; die Aussichten sind der Art, daß zu hoffen steht, es werde Allen und Jeden, wenn sie sich ins Leden zu finden wissen, ganz erwünscht gerathen. Erwarten wir also zunächst, Ginen nach dem

Andern, sich verstechtend und entwindend, auf gebahnten und ungebahnten Wegen wieder zu finden.

### Renntes Rapitel.

Suchen wir nun unsern seit einiger Zeit sich selbst überlassenen Freund wieder auf, so sinden wir ihn, wie er von Seiten des slachen Landes her in die pädagogische Provinz hineintritt. Er kommt über Auen und Wiesen, umgeht auf trocknem Anger manchen kleinen See, erdlickt mehr beduschte als waldige Hügel, überall freie Umsicht über einen wenig bewegten Boden. Auf solchen Psaden blieb ihm nicht lange zweiselhaft, er besinde sich in der pserdenährenden Region; auch gewahrte er hie und da kleinere und größere Heerden dieses edlen Thiers verschiedenen Geschlechts und Alters. Auf einmal aber bedeckt sich der horizont mit einer surchtbaren Staubwolke, die, eiligst näher und näher anschwellend, alle Breite des Raums völlig überdeckt, endlich aber, durch frischen Seitenwind enthüllt, ihren innern Tumult zu offenbaren genöthigt ist.

In vollem Galopp stürzt eine große Masse solcher edlen Thiere beran, sie werden durch reitende Hüter gelenkt und zusammengehalten. An dem Wanderer sprengt das ungeheure Gewimmel vorbei; ein schöner Knabe unter den begleitenden Hütern blickt ihn verwundert an, parirt,

ivringt ab und umarmt ben Bater.

Run geht es an ein Fragen und Erzählen; der Sohn berichtet, daß er in der ersten Prüfungszeit viel ausgestanden, sein Pserd vermist und auf Aeckern und Wiesen sich zu Fuß herumgetrieden; da er sich denn auch in dem stillen mühseligen Landleden, wie er voraus protestirt, nicht sonderlich erwiesen; das Erntesest habe ihm zwar ganz wohl, aber das Bestellen hinterdrein, Psiügen, Graben und Abwarten seineswegs gefallen; mit den nothwendigen und nuzharen Hausthieren habe er sich zwar, doch immer lässig und unzufrieden beschäftigt, dis er denn zur lebhasteren Reiterei endlich besördert worden. Das Geschäft, die Stuten und Fohlen zu hüten, sei mitunter zwar langweilig genug, indessen wenn man ein muntres Thierchen vor sich sehe, das Einen vielleicht in drei, vier Jahren lustig davon trüge, so sei es doch ein ganz anderes Wesen, als sich mit Kälbern und Ferkeln abzugeben, deren Lebenszweck dahinaus gehe, wohl gesüttert und angesettet sortsgeschasst zu werden.

Mit dem Wachsthum des Knaben, der sich wirklich zum Jüngling heranstreckte, seiner gesunden Haltung, einem gewissen freiheitern, um nicht zu sagen geistreichen Gespräche konnte der Vater wohl zufrieden sein. Beide folgten reitend nunmehr eilig der eilenden Heerde, bei einsam gelegenen weitläufigen Gehöften vorüber, zu dem Ort oder Fleden, wo das große Marktsest gehalten ward. Dort wühlte ein unglaubliches Getlimmel durcheinander, und man wüßte nicht zu unterscheiden, ob Waare oder Käuser mehr Staub erregten. Aus allen Landen tressen hier Kauslustige zusammen, um Geschöpfe edler Abkunst, sorgsältiger Zucht sich zuzueignen. Alle Sprachen der Welt glaubt man zu hören. Dazwischen tönt auch der lebhaste Schall wirksamster Blassinstrumente, und Alles deutet auf Bewegung, Kraft und Leben.

Unser Wanderer trifft nun den vorigen schon bekannten Ausseher wieder an, gesellt zu andern tüchtigen Männern, welche still und gleichsam unbemerkt Zucht und Ordnung zu erhalten wissen. Wilhelm, der hier abermals ein Beispiel ausschließlicher Beschäftigung und, wie ihm bei aller Breite scheint, beschränkter Lebensleitung zu bemerken glaubt, wünscht zu erfahren, worin man die Zöglinge sonst noch zu üben pslege, um zu verhindern, daß bei so wilder, gewissermaßen roher Beschäftigung, Thiere nährend und erziehend, der Jüngling nicht selbst zum Thiere verwildere. Und so war ihm denn sehr lieb, zu vernehmen, daß gerade mit dieser gewaltsam und rauh scheinenden Bestimmung die zarteste von der Welt verknüpft sei, Sprachübung und Sprachbil-

dung.

In dem Augenblid vermißte der Bater den Sohn an seiner Seite; er sah ihn, zwischen den Lücken der Menge durch, mit einem jungen Tabuletkrämer über Aleinigkeiten eifrig handeln und seischen. In kurzer Zeit sah er ihn gar nicht mehr. Als nun der Ausseher nach der Ursache einer gewissen Berlegenheit und Zerstreuung fragte und dagegen vernahm, daß es den Sohn gelte: "Lassen Sie es nur," sagte er zur Beruhigung des Baters, "er ist unverloren; damit Sie aber sehen, wie wir die Unsrigen zusammenhalten," siieß er mit Gewalt in ein Pseischen, das an seinem Busen hieng: in dem Augenblicke antwortete es duzendweise von allen Seiten. Der Mann suhr sort: "Zetzt lass ich es dabei bewenden! es ist nur ein Zeichen, daß der Aussehr in der Rähe ist und ungefähr wissen will, wie viel ihn hören. Aus ein zweites Zeichen sind sie still, aber bereiten sich; auf das dritte antworten sie und stürzen herbei. Uedrigens sind diese Zeichen auf gar mannigsaltige Weise vervielsältigt und von besonderem Ruzen."

Auf einmal hatte sich um sie her ein freierer Raum gebildet; man konnte freier sprechen, indem man gegen die benachbarten Hohen spazierte. "Bu jenen Sprachübungen," suhr der Aussehende sort, "wurden wir dadurch bestimmt, daß aus allen Weltgegenden Jünglinge sich hier besinden. Um nun zu verhüten, daß sich nicht, wie in der Fremde zu geschehen pslegt, die Landsleute vereinigen und, von den übrigen Nationen abgesondert, Parteien bilden, so suchen wir durch freie Sprach-

mittheilung fie einander zu nähern.

"Am Nothwendigsten aber wird eine allgemeine Sprackübung, weil bei diesem Festmarkte seder Fremde in seinen eigenen Tönen und Ausdrücken genugsame Unterhaltung, beim Feilschen und Markten aber alle Bequemlickeit gerne sinden mag. Damit sedoch keine babylonische Verwirrung, keine Berberbniß entstehe, so wird das Jahr über monat-

weise nur Eine Sprache im Allgemeinen gesprochen, nach dem Grundjag, daß man nichts lerne außerhalb des Elements, welches bezwungen werden soll.

"Wir sehen unsere Schüler," sagte der Aufseher, "sämmtlich als Schwimmer an, welche mit Verwunderung im Elemente, das sie zu verschlingen droht, sich leichter fühlen, von ihm gehoben und getragen sind; und so ist es mit Allem, dessen sich der Mensch unterfängt.

"Beigt jedoch einer der Unsrigen zu dieser oder jener Sprache besondere Reigung, so ist auch mitten in diesem tumultvoll scheinenden Leben, das zugleich sehr viel ruhige, müßig-einsame, ja langweilige Stunden bietet, sür treuen und gründlichen Unterricht gesorgt. Ihr würdet unsere reitenden Grammatiser, unter welchen sogar einige Pedanten sind, aus diesen bärtigen und unbärtigen Centauren wohl schwerlich heraussinden. Euer Felix hat sich zum Italianischen bestimmt, und da, wie Ihr schon wißt, melodischer Gesang bei unsern Anstalten durch Alles durchgreift, so solltet Ihr ihn in der Langweile des Hüterslebens gar manches Lied zierlich und gesühlvoll vortragen hören. Lebensthätigkeit und Tüchtigkeit ist mit auslangendem Unterricht weit versträglicher, als man denkt."

Da eine jede Region ihr eigenes Fest seiert, so führte man den Sast zum Bezirk der Instrumental-Musik. Dieser, an die Ebene gränzend, zeigte schon freundlich und zierlich abwechselnde Thäler, tleine schlanke Wälder, sanste Bäche, an deren Seite unter dem Rasen hie und da ein bemooster Fels bescheiden hervortrat. Zerstreute, umbuschte Wohnungen erblickte man auf den Hügeln, in sansten Gründen drängten sich die Häuser näher an einander. Jene anmuthig vereinzelten Hütten lagen so weit auseinander, daß weder Tone noch Mistone sich wechselzieitig erreichen konnten.

Sie näherten sich sodann einem weiten, rings umbauten und umschatteten Raume, wo Mann an Mann gedrängt mit großer Aufmerksamkeit und Erwartung gespannt schienen. Eben als der Gast herantrat, ward eine mächtige Symphonie aller Instrumente ausgeführt, deren vollständige Kraft und Zartheit er bewundern mußte.

Dem geräumig erbauten Orchester stand ein kleineres zur Seite, welches zu besonderer Betrachtung Anlaß gab; auf demselben besanden sich jüngere und ältere Schüler, jeder hielt sein Instrument bereit, ohne zu spielen; es waren diesenigen, die noch nicht vermochten oder nicht wagten, mit ins Ganze zu greifen. Mit Antheil bemerkte man, wie sie gleichsam auf dem Sprunge standen, und hörte rühmen: ein solches Fest gehe selten vorüber, ohne daß ein oder das andere Talent sich plöglich entwickele.

Da nun auch Gesang zwischen den Instrumenten sich hervorthat, wante kein Zweisel übrig bleiben, daß auch dieser begünstigt werde. Auf die Frage sodann, was noch sonst für eine Bildung sich hier steundlich anschließe, vernahm der Wanderer: die Dichtkunst sei es, und zwar von der lyrischen Seite. Hier komme Alles darauf an, daß beide Kunste, jede für sich und aus sich selbst, dann aber gegen und mit einander, entwickelt werden. Die Schüler lernen eine wie die andere in ihrer Bedingtheit kennen; sodann wird gelehrt, wie sie sich wechselsweise bedingen und sich sodann wieder wechselseitig befreien.

Der poetischen Rhythmik stellt der Tonkunstler Takteintheilung und Taktbewegung entgegen. Hier zeigt sich aber bald die Herrschaft der Musik über die Poesse; denn wenn diese, wie billig und nothwendig, ihre Quantitäten immer so rein als möglich im Sinne hat, so sind für den Musiker wenig Silben entschieden lang oder kurz; nach Belieben zerstört dieser das gewissenhafteste Versahren des Rhythmikers, ja verwandelt sogar Prosa in Gesang, wo dann die wunderbarsten Wöglichkeiten hervortreten, und der Poet würde sich gar bald vernichtes sühlen, wüßte er nicht von seiner Seite durch lyrische Zartheit und Kühnheit dem Musiker Ehrfurcht einzuslößen und neue Gesühle, bald in sanstesker Folge, bald durch die raschesken Uebergänge, hervorzurusen.

Die Sanger, die man hier findet, find meist selbst Poeten. Auch der Tanz wird in seinen Grundzügen gelehrt, damit sich alle diese Fertigkeiten über sammtliche Regionen regelmäßig verbreiten können.

Als man den Gast über die nächste Gränze führte, sah er auf einmal eine ganz andere Bauart. Nicht mehr zerstreut waren die Häuser, nicht mehr hüttenartig; sie zeigten sich vielmehr regelmäßig zusammengestellt, tüchtig und schon von außen, geräumig, bequem und zierlich von innen; man ward hier einer unbeengten, wohlgebauten, der Gegend angemessenen Stadt gewahr. Hier sind bildende Kunst und die ihr verwandten Handwerke zu Hause, und eine ganz eigene Stille herrscht über diesen Käumen.

Der bildende Künstler denkt sich zwar immer in Bezug auf Alles, was unter den Menschen lebt und webt, aber sein Geschäft ist einsam, und durch den sonderbarsten Widerspruch verlangt vielleicht kein anderes so entschieden lebendige Umgebung. Hier nun bildet Jeder im Stillen, was dald für immer die Augen der Menschen beschäftigen soll; eine Feiertagsruhe waltet über dem ganzen Ort, und hätte man nicht hie und da das Picken der Steinhauer oder abgemessene Schläge der Zimmerleute vernommen, die so eben emsig beschäftigt waren, ein herreliches Gebäude zu vollenden, so wäre die Luft von keinem Ton bewegt gewesen.

Unserm Wanderer siel der Ernst auf, die wunderbare Strenge, mit welcher sowohl Ansänger als Fortschreitende behandelt wurden; es schien, als wenn keiner aus eigner Macht und Gewalt etwas leistete, sondern als wenn ein geheimer Geist sie alle durch und durch belebte, nach einem einzigen großen Ziele hinleitend. Nirgends erblickte man Entwurf und Skizze, seder Strich war mit Bedacht gezogen, und als sich der Wanderer von dem Führer eine Erklärung des ganzen Bersahrens erbat, äußerte dieser: die Einbildungskraft sei ohnehin ein vages,

unstetes Bermögen, während das ganze Berdienst des bildenden Rünststers darin bestehe, daß er sie immer mehr bestimmen, festhalten, ja

mblich bis zur Gegenwart erhöhen lerne.

Ran erinnerte an die Nothwendigkeit sicherer Grundsätze in andern Kinsten. Würde der Musiker einem Schüler vergönnen, wild auf den Saiten herumzugreisen, oder sich gar Intervalle nach eigener Lust und Belieben zu ersinden? Hier wird auffallend, daß nichts der Wilkur des Lernenden zu überlassen sei; das Element, worin er wirken soll, ist entschieden gegeben, das Wertzeug, das er zu handhaben hat, ist ihm eingehändigt, sogar die Art und Weise, wie er sich dessen bedienen soll, ich meine den Fingerwechsel, sindet er vorgeschrieben, damit ein Glied dem andern aus dem Wege gehe und seinem Nachfolger den rechten Weg bereite; durch welches gesetzliche Zusammenwirken denn zuletzt allein das Unmögliche möglich wird.

Was uns aber zu strengen Forderungen, zu entschiedenen Sesetzen am Meisten berechtigt, ist: daß gerade das Genie, das angeborne Laslent sie am Ersten begreift, ihnen den willigsten Gehorsam leistet. Nur das Halbvermögen wünschte gern seine beschränkte Besonderheit an die Stelle des unbedingten Ganzen zu setzen und seine falschen Griffe unter Borwand einer unbezwinglichen Originalität und Selbständigkeit zu beschönigen. Das lassen wir aber nicht gelten, sondern hüten unsere Schüler vor allen Mistritten, wodurch ein großer Theil des Lebens,

ja manchmal das ganze Leben verwirrt und zerpflückt wird.

Mit dem Genie haben wir am Liebsten zu thun: denn dieses wird eben von dem guten Seiste beseelt, bald zu erkennen, was ihm nut ist. Es begreift, daß Kunst eben darum Kunst heiße, weil sie nicht Katur ist. Es bequemt sich zum Respekt, sogar vor Dem, was man konventionell nennen könnte: denn was ist dieses anders, als daß die vorzäglichsten Menschen übereinkamen, das Nothwendige, das Unerläßliche für das Beste zu halten; und gereicht es nicht überall zum Glück?

Bur großen Erleichterung für die Lehrer find auch hier, wie überall bei uns, die drei Ehrfurchten und ihre Zeichen, mit einiger Abanderung, der Natur des obwaltenden Geschäfts gemäß, eingesührt und

eingeprägt.

Den ferner umher geleiteten Wanderer mußte nunmehr in Berwunderung setzen, daß die Stadt sich immer zu erweitern, Straße aus Straße sich zu entwickeln schien, mannigsaltige Ansichten gewährend. Das Aeußere der Gebäude sprach ihre Bestimmung unzweideutig aus, sie waren würdig und stattlich, weniger prächtig als schön. Den edlern und ernstern in Mitte der Stadt schlossen sich die heitern gefällig an, dis zuletzt zierliche Vorstädte anmuthigen Stilß gegen das Feld sich sinzogen und endlich als Gartenwohnungen zerstreuten.

Der Wanderer konnte nicht unterlassen, hier zu bemerken, daß die Wohnungen der Musiker in der vorigen Region keineswegs an Schönheit und Raum den gegenwärtigen zu vergleichen seien, welche

Maler, Bildhauer und Baumeister bewohnen. Man erwiederte ihm, dieß liege in der Natur der Sache. Der Musikus müsse immer in sich selbst gekehrt sein, sein Innerstes ausbilden, um es nach außen zu wenden. Dem Sinne des Auges hat er nicht zu schmeicheln. Das Auge bevortheilt gar leicht das Ohr und lockt den Geist von innen nach außen. Umgekehrt muß der bildende Künstler in der Außenwelt leben und sein Inneres gleichsam unbewußt an und in dem Auswendigen manisestiren. Bildende Künstler müssen wohnen wie Könige und Götter; wie wollten sie denn sonst für Könige und Götter bauen und verzieren? Sie müssen sich zuletzt dergestalt über das Gemeine erheben, daß die ganze Volksgemeine in und an ihren Werken sich veredelt sühle.

Sobann ließ unser Freund sich ein anderes Paradozon erklären: warum gerade in diesen sestlichen, andere Regionen so belebenden, tumultuarisch erregten Tagen hier die größte Stille herrsche und das

Arbeiten nicht auch ausgesetzt werde?

Ein bildender Künstler, hieß es, bedarf keines Festes, ihm ist das ganze Jahr ein Fest. Wenn er etwas Tressliches geleistet hat, es steht, nach wie vor, seinem Aug' entgegen, dem Auge der ganzen Welt. Da bedarf es keiner Wiederholung, keiner neuen Anstrengung, keines frischen Gelingens, woran sich der Musiker immerfort abplagt, dem daher das splendideste Fest innerhalb des vollzähligsten Kreises zu gönnen ist.

Man sollte aber doch, versetzte Wilhelm, in diesen Tagen eine Ausstellung belieben, wo die dreijährigen Fortschritte der bravesten Zog-

linge mit Vergnügen zu beschauen und zu beurtheilen waren.

An anderen Orten, versetzte man, mag eine Ausstellung sich nothig machen, bei uns ist sie es nicht. Unser ganzes Wesen und Sein ist Ausstellung. Sehen Sie hier die Gebäude aller Art, alle von Zögslingen ausgeführt; freilich nach hundertmal besprochenen und durchdachten Rissen: denn der Bauende soll nicht herumtasten und versuchen; was stehen bleiben soll, muß recht stehen und, wo nicht für die Ewigseit, doch für geraume Zeit genügen. Mag man doch immer Fehler be-

gehen, bauen barf man teine.

Mit Bildhauern versahren wir schon läßlicher, am Läßlichsten mit Malern; sie dürsen Dieß und Jenes versuchen, beide in ihrer Art. Ihnen steht frei, in den innern, an den äußern Käumen der Gebäude, auf Plägen sich eine Stelle zu wählen, die sie verzieren wollen. Sie machen ihren Gedanken kund, und wenn er einigermaßen zu billigen ist, so wird die Aussührung zugestanden; und zwar auf zweierlei Weise, entweder mit Vergünstigung, früher oder später die Arbeit wegnehmen zu dürsen, wenn sie dem Künstler selbst mißsiele, oder mit Bedingung, das einmal Ausgestellte unabänderlich am Orte zu lassen. Die meisten erwählen das Erste und behalten sich jene Erlaubniß vor, wobei sie immer am Besten berathen sind. Der zweite Fall tritt seltner ein, und

man bemerkt, daß alsdann die Künstler sich weniger vertrauen, mit Gesellen und Kennern lange Konferenzen halten und dadurch wirklich schaftenswerthe, dauerwürdige Arbeiten hervorzubringen wissen.

Rach allem Diesem versäumte Wilhelm nicht, sich zu erkundigen: was für ein anderer Unterricht sich sonst noch anschließe? und man

gestand ihm, daß es die Dichtfunst, und zwar die epische sei.

Doch mußte dem Freunde dieß sonderbar scheinen, als man hinzusügte: es werde den Schülern nicht vergönnt, schon ausgearbeitete Bedichte älterer und neuerer Dichter zu lesen oder vorzutragen; ihnen wird nur eine Reihe von Mythen, Ueberlieserungen und Legenden lasonisch mitgetheilt. Run erkennt man gar bald an malerischer oder voelischer Ausstührung das eigene Produktive des einer oder der andern Runst gewidmeten Talents. Dichter und Bildner, beide beschäftigen sich an Einer Quelle, und seder sucht das Wasser nach seiner Seite, zu seinem Vortheil hinzulenken, um nach Ersorderniß eigne Zwecke zu erreichen; welches ihm viel besser gelingt, als wenn er das schon Verarbeitete nochmals umarbeiten wollte.

Der Reisende selbst hatte Gelegenheit, zu sehen, wie das vorgieng. Mehrere Maler waren in einem Zimmer beschäftigt; ein munterer junger Freund erzählte sehr aussührlich eine ganz einsache Geschichte, so daß er sast eben so viele Worte als Jene Pinselstriche anwendete, seinen

Bortrag ebenfalls aufs Rundeste zu vollenden.

Man versicherte, daß beim Zusammenarbeiten die Freunde sich gar anmuthig unterhielten, und daß sich auf diesem Wege östers Improvisatoren entwickelten, welche großen Enthusiasmus für die zwiesache

Darftellung au erregen wüßten.

Der Freund wendete nun seine Erkundigungen zur bildenden Kunst zurück. "Ihr habt," so sprach er, "keine Ausstellung, also auch wohl keine Preisaufgabe?" — "Eigentlich nicht," versetzte Jener; "hier aber ganz in der Nähe können wir Euch sehen lassen, was wir für nützlicher halten."

Sie traten in einen großen, von oben glücklich erleuchteten Saal: ein weiter Areis beschäftigter Künstler zeigte sich zuerst, aus dessen Ritte sich eine kolossale Gruppe günstig aufgestellt erhob. Männliche und weibliche Araftgestalten, in gewaltsamen Stellungen, erinnerten an jenes herrliche Gesecht zwischen Heldenzülunglingen und Amazonen, wo haß und Feindseligkeit zulett sich in wechselseitig-traulichen Beistand auslöst. Dieses merkwürdig verschlungene Kunstwerk war von zedem Bunkte ringsum gleich günstig anzusehen. In einem weiten Umfang saßen und standen bildende Künstler, zeder nach seiner Weise beschäftigt; der Maler an seiner Stasselei, der Zeichner am Reißbrett; einige modellirten rund, einige slach erhoben; ja, sogar Baumeister entwarfen den Untersat, worauf sünstig ein solches Kunstwert gestellt werden sollte. Irder Theilnehmende versuhr nach seiner Weise bei der Rachbildung: Raler und Zeichner entwickelten die Gruppe zur Fläche, sorgsältig

jedoch, sie nicht zu zerstören, sondern so viel wie möglich beizubehalten. Eben so wurden die slacherhobenen Arbeiten behandelt. Rur ein Einziger hatte die ganze Gruppe in kleinerem Makstabe wiederholt, und er schien das Modell wirklich in gewissen Bewegungen und Gliederbezug

übertroffen zu haben.

Nun offenbarte sich, dieß sei der Meister des Modelles, der dasselbe vor der Aussührung in Marmor hier einer nicht beurtheilenden, sondern praktischen Prüfung unterwarf und so Alles, was seder seiner Mitarbeiter nach eigner Weise und Denkart daran gesehen, beibehalten, oder verändert, genau beobachtend, bei nochmaligem Durchdenken zu eignem Vortheil anzuwenden wußte; dergestalt, daß zuletzt, wenn das hohe Werk in Marmor gearbeitet dastehen wird, obgleich nur von Einem unternommen, angelegt und ausgesührt, doch Allen anzugehören scheinen möge.

Die größte Stille beherrschte auch diesen Raum, aber der Borsteher erhob seine Stimme und rief: "Wer wäre denn hier, der uns in Gegenwart dieses stationären Werkes mit trefflichen Worten die Einbildungskraft dergestalt erregte, daß Alles, was wir hier sixirt sehen, wieder stüssig würde, ohne seinen Charakter zu verlieren, damit wir uns überzeugen, Das, was der Künstler hier sestgehalten, sei auch das

Würdigste ?"

Namentlich aufgefordert von Allen, verließ ein schöner Jüngling seine Arbeit und begann heraustretend einen ruhigen Bortrag, worin er das gegenwärtige Runstwert nur zu beschreiben schien; bald aber warf er sich in die eigentliche Region der Dichttunst, tauchte sich in die Witte der Handlung und beherrschte dieß Element zur Bewunderung; nach und nach steigerte sich seine Darstellung durch herrliche Deklamation auf einen solchen Grad, daß wirklich die starre Gruppe sich um ihre Achse zu bewegen und die Zahl der Figuren daran verdoppelt und verdreisacht schien. Wilhelm stand entzückt und rief zuletzt: "Wer will sich hier noch enthalten, zum eigentlichen Gesang und zum rhythmischen Lied überzugehen!"

"Dieß möcht' ich verbitten," versetzte der Aufseher: "denn wenn unser trefflicher Bildhauer aufrichtig sein will, so wird er bekennen, daß ihm unser Dichter eben darum beschwerlich gefallen, weil beide Künstler am Weitesten außeinander stehen; dagegen wollt' ich wetten, ein und der andere Maler hat sich gewisse lebendige Züge daraus

angeeignet.

"Ein sanftes gemüthliches Lied jedoch möcht' ich unserem Freunde zu hören geben, eines, das ihr so ernst-lieblich vortragt; es bewegt sich über das Ganze der Lunst und ist mir selbst, wenn ich es höre, stets erbaulich."

Rach einer Pause, in der sie 'einander zuwinkten und sich durch Zeichen beredeten, erscholl von allen Seiten nachfolgender Herz und

Beift erhebende, würdige Gesang:

Bu erfinden, zu beschließen, Bleibe, Künftler, oft allein; Deines Wirkens zu genießen, Eile freudig zum Berein! Hier im Ganzen schau, erfahre Deinen eignen Lebenslauf, Und die Thaten mancher Jahre Gehn dir in dem Nachbar auf.

Der Gebanke, das Entwerfen, Die Sestalten, ihr Bezug, Eines wird das Andre schärfen, Und am Ende sei's genug! Wohl erfunden, tlug ersonnen, Schön gebildet, zart vollbracht — So von jeher hat gewonnen Künstler tunstreich seine Macht.

Wie Natur im Bielgebilde Einen Gott nur offenbart, So im weiten Kunstgefilde: Webt ein Sinn der ew'gen Art; Dieses ist der Sinn der Wahrheit, Der sich nur mit Schönem schmückt Und getrost der höchsten Klarheit Hellsten Tags entgegenblickt.

Wie beherzt in Reim und Prose Redner, Dichter sich ergehn, Soll des Lebens heitre Rose Frisch auf Malertafel stehn, Mit Geschwistern reich umgeben, Nit des Herbstes Frucht umlegt, Daß sie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erregt.

Tausendsach und schön entsließe Form aus Formen beiner Hand, Und im Menschenbild genieße, Daß ein Gott sich hergewandt. Welch ein Wertzeug ihr gebrauchet, Stellet euch als Brüder dar; Und gesangweis slammt und rauchet Opfersäule vom Altar.

Alles Dieses mochte Wilhelm gar wohl gelten lassen, ob es ihm gleich sehr paradog und, hatte er es nicht mit Augen gesehen, gar unmöglich scheinen mußte. Da man es ihm nun aber offen und frei in schöner Folge vorwies und befannt machte, so bedurfte es kaum einer Frage, um das Weitere zu erfahren; doch enthielt er sich nicht, den Führenden zulett folgendermaßen anzureden: "Ich sehe, hier ist gar klüglich für Alles gesorgt, was im Leben wünschenswerth sein mag; entdeckt mir aber auch: welche Region kann eine gleiche Sorgfalt für dramatische Poesie ausweisen, und wo konnte ich mich darüber belehren? Ich sah mich unter allen euren Gebäuden um und sinde keines, das zu

einem folden 3med bestimmt fein tonnte."

"Berhehlen dürsen wir nicht auf diese Anfrage, daß in unserer ganzen Provinz dergleichen nicht anzutressen sei: denn das Drama sett eine müßige Menge, vielleicht gar einen Pöbel voraus, dergleichen sich bei uns nicht sindet; denn solches Gelichter wird, wenn es nicht selbst sich unwillig entsernt, über die Gränze gebracht. Seid jedoch gewiß, daß bei unserer allgemein wirkenden Anstalt auch ein so wichtiger Punkt wohl überlegt worden; keine Region aber wollte sich sinden, überall trat ein bedeutendes Bedenken ein. Wer unter unsern Zöglingen sollte sich leicht entschließen, mit erlogener Heiterkeit oder geheucheltem Schmerz ein unwahres, dem Augenblick nicht angehöriges Gesühl in dem Maße zu erregen, um dadurch ein immer mißliches Gesallen abwechselnd hervorzubringen? Solche Gauteleien fanden wir durchaus gesährlich sund konnten sie mit unserm ernsten Iweck nicht vereinen."

"Man sagt aber boch," versette Wilhelm, "diese weit um sich

greifende Runft beforbere Die übrigen fammtlich."

"Reineswegs," erwiederte man, "sie bedient sich der übrigen, aber verdirbt sie. Ich verdenke dem Schauspieler nicht, wenn er sich zu dem Maler gesellt; der Maler jedoch ist in solcher Gesellschaft verloren.

"Gewissenloß wird der Schauspieler, was ihm Aunst und Leben darbietet, zu seinen stücktigen Zwecken verdrauchen und mit nicht geringem Gewinn; der Maler hingegen, der vom Theater auch wieder seinen Vortheil ziehen möchte, wird sich immer im Nachtheil sinden und der Musstus im gleichen Falle sein. Die sämmtlichen Allnste kommen mir vor wie Geschwister, deren die meisten zu guter Wirthsichaft geneigt wären, eins aber, leicht gesinnt, Hab' und Gut der ganzen Familie sich zuzueignen und zu verzehren Lust hätte. Das Theater ist in diesem Falle: es hat einen zweideutigen Ursprung, den es nie ganz, weder als Kunst noch Handwert, noch als Liebhaberei verleugnen kann."

Wilhelm sah mit einem tiefen Seufzer vor, sich nieder, denn Alles auf einmal vergegenwärtigte sich ihm, was er auf und an den Brettern genossen und gelitten hatte; er segnete die frommen Männer, welche ihren Zöglingen solche Pein zu ersparen gewußt und aus Ueberzeugung

und Grundfat jene Gefahren aus ihrem Rreife gebannt.

Sein Begleiter jedoch ließ ihn nicht lange in Diefen Betrachtungen,

sondern fuhr fort: "Da es unser höchster und heiligster Grundsat ist, seine Anlage, kein Talent zu mißleiten, so dürfen wir uns nicht verbergen, daß unter so großer Anzahl sich eine mimische Raturgabe auch wohl entschieden hervorthue; diese zeigt sich aber in unwiderstehlicher Lust des Rachässens fremder Charaktere, Gestalten, Bewegung, Sprache. Dieß sörbern wir zwar nicht, beobachten aber den Zögling genau, und bleibt er seiner Ratur durchaus getreu, so haben wir uns mit großen Theatern aller Rationen in Berbindung gesett und senden einen bewährt Fähigen sogleich dorthin, damit er, wie die Ente auf dem Teiche, so auf den Brettern seinem klnstigen Lebensgewackel und Geschnatter eiligst entgegen geleitet werde."

Wilhelm hörte dieß mit Geduld, doch nur mit halber Uebersengung, vielleicht mit einigem Verdruß: denn so wunderlich ist der Rensch gesient, daß er von dem Unwerth irgend eines geliebten Gegenstandes zwar überzeugt sein, sich von ihm abwenden, sogar ihn verwünschen kann, aber ihn doch nicht von Andern auf gleiche Weise behandelt wissen will; und vielleicht regt sich der Geist des Widerspruchs, der in allen Menschen wohnt, nie lebendiger und wirksamer,

als in solchem Falle.

Mag doch der Redakteur dieser Bogen hier selbst gestehen, daß er mit einigem Unwillen diese wunderliche Stelle durchgehen läßt. Hat er nicht auch in vielsachem Sinn mehr Leben und Kräfte als billig dem Theater zugewendet? und könnte man ihn wohl überzeugen, daß dies ein unverzeihlicher Irrthum, eine fruchtlose Bemühung gewesen?

Doch wir sinden keine Zeit, solchen Erinnerungen und Nachgesühlen unwillig uns hinzugeben, denn unser Freund sieht sich angenehm überrascht, da ihm abermals einer von den Dreien, und zwar ein besonders zusagender, vor die Augen tritt. Entgegenkommende Sanstmuth, den reinsten Seelenfrieden verkundend, theilte sich höchst erquicklich mit. Vertrauend konnte der Wanderer sich nähern und sühlte sein Bertrauen erwiedert.

Hier vernahm er nun, daß der Obere sich gegenwärtig bei den Heiligthümern besinde, dort unterweise, lehre, segne, indessen die Dreie sich vertheilt, um sämmtliche Regionen heimzusuchen und überall, nach genommener tiefster Kenntniß und Verabredung mit den untergeordneten Aussehern, das Eingeführte weiter zu leiten, das Neubestimmte

ju gründen und dadurch ihre hohe Pflicht treulich zu erfüllen.

Eben dieser treffliche Mann gab ihm nun eine allgemeinere Uebernicht ihrer innern Zustände und äußern Verbindungen, so wie Kenntnik von der Wechselwirtung aller verschiedenen Regionen; nicht weniger
ward klar, wie aus einer in die andere, nach längerer oder kürzerer
Zeit, ein Zögling versetzt werden könne. Genug, mit dem bisher
Vernommenen stimmte Alles völlig überein. Zugleich machte die Schilderung seines Sohnes ihm viel Vergnügen, und der Plan, wie
man ihn weiter sühren wollte, mußte seinen ganzen Beifall gewinnen.

# Zehntes Kapitel.

Wilhelm wurde darauf vom Gehülfen und Auffeher zu einem Bergfest eingeladen, welches zunächst geseiert werden sollte. Sie erstiegen mit Schwierigkeit das Gebirg; Wilhelm glaubte sogar zu bemerken, daß der Führer gegen Abend sich langsamer bewegte, als würde die Finsterniß ihrem Psad nicht noch mehr hinderung entgegen setzen. Als aber eine tiefe Nacht sie umgab, ward ihm dieß Räthsel ausgelöst; kleine Flammen sah er aus vielen Schluchten und Thälern schwankend hervorschimmern, sich zu Linien verlängern, sich über die Gebirgshöhen herüberwälzen. Viel freundlicher, als wenn ein Vulkan sich ausstut und sein sprühendes Getös ganze Gegenden mit Untergang bedroht, zeigte sich diese Erscheinung, und doch glühte sie nach und nach mächtiger, breiter und gedrängter, sunkelte wie ein Strom von Sternen, zwar sanst und lieblich, aber doch kihn über die ganze Gegend sich verbreitend.

Nachdem nun der Gefährte sich einige Zeit an der Verwunderung des Gastes ergögt — denn wirklich konnten sie einander wohl beobsachten; ihre Gesichter und Gestalten erschienen durch das Licht aus der Ferne erhellt, so wie ihr Weg — begann er zu sprechen: "Ihr seht hier freilich ein wunderliches Schauspiel; diese Lichter, die bei Tag und bei Nacht im ganzen Jahre unter der Erde leuchten und wirken und die Förderniß versteckter, kaum erreichbarer irdischer Schätze begünstigen, diese quellen und wallen gegenwärtig aus ihren Schlünden hervor und erheitern die ofsendare Nacht. Raum gewahrte man je eine so erfreusliche Heerschau, wo das nüglichste, unterirdisch zerstreute, den Augen entzogene Geschäft sich uns in ganzer Fülle zeigt und eine große ges

heime Bereinigung sichtbar macht."

Unter solchen Reben und Betrachtungen waren sie an den Ort gelangt, wo die Feuerbäche zum Flammensee um einen wohlerleuchteten Inselraum sich ergossen. Der Wanderer stand nunmehr in dem blenschen Kreise, wo schimmernde Lichter zu Tausenden gegen die zur schwarzen hinterwand gereihten Träger einen ahnungsvollen Kontrast bildeten. Sosort erklang nun die heiterste Musik zu küchtigen Gesängen. Hohle Felsmassen zogen maschinenhaft heran und schlossen bald ein glänzendes Innere dem Auge des erfreuten Zuschauers auf. Mimische Darstellungen, und was nur einen solchen Moment der Menge erheitern kann, vereinigte sich, um eine frohe Ausmertsamkeit zugleich zu spannen und zu befriedigen.

Aber mit welcher Verwunderung ward unser Freund erfüllt, als er sich den Hauptleuten vorgestellt sah und unter ihnen, in ernster stattlicher Tracht, Freund Jarno erblicktel "Nicht umsonst," rief dieser aus, "habe ich meinen frühern Namen mit dem bedeutenderen Montan vertauscht; du sindest mich hier in Berg und Klust eingeweiht, und glücklicher in dieser Beschränfung unter und über der Erde, als sich

benken läßt. — "Da wirst du also," versetzte der Wanderer, "als ein hochersahrner nunmehr freigebiger sein mit Aufklärung und Unterricht, als du es gegen mich warst auf jenen Berg- und Felsklippen." — "Leineswegs!" erwiederte Montan; "die Gebirge sind stumme Meister

und machen schweigsame Schiller."

An vielen Taseln speiste man nach dieser Feierlichkeit. Alle Gaste, die geladen und ungeladen sich eingefunden, waren vom Handwerk, deswegen denn auch an dem Tische, wo Montan und sein Freund sich niedergesetzt, sogleich ein ortgemäßes Gespräch entstand; es war von Gebirgen, Gängen und Lagern, von Gangarten und Metallen der Gegend ausstührlich die Rede. Sodann aber verlor das Gespräch sich ins Allgemeine, und da war von nichts Geringerem die Rede, als von Erschaffung und Entstehung der Welt. Hier aber blieb die Unterhaltung nicht lange friedlich, vielmehr verwickelte sich sogleich ein leb-

bafter Streit.

Mehrere wollten unsere Erdgestaltung aus einer nach und nach sich senkend abnehmenden Wasserbedeckung herleiten; sie führten die Trümmer organischer Meeresbewohner auf ben höchften Bergen jo wie auf flachen Sügeln zu ihrem Bortheil an. Andere beftiger dagegen ließen erft glühen und schmelzen, auch durchaus ein Feuer obwalten, das, nachdem es auf der Oberfläche genugsam gewirkt, zulett ins Tieffte zurlickgezogen, sich noch immer durch die ungestum sowohl im Meer als auf der Erde wüthenden Bulkane bethätigte und durch successiven Auswurf und gleichfalls nach und nach überftromende Laven bie höchften Berge bildete; wie fie benn überhaupt den anders Denkenden zu Gemüthe führten, daß ja ohne Feuer nichts beiß werden könne, auch ein thätiges Feuer immer einen berd voraussete. So erfahrungsgemäß auch dieses Scheinen mochte, so waren Manche boch nicht bamit zufrieden; sie behaupteten: mächtige in dem Schoof der Erde schon völlig fertig gewordene Gebilde seien mittelft unwiderstehlich elastischer Gewalten durch die Erbrinde hindurch in die Sobe getrieben und zugleich in diesem Tumulte manche Theile berfelben weit über Rachbarichaft und Ferne umber gestreut und zersplittert worden; fie beriefen fich auf manche Bortommniffe, welche ohne eine folde Boraussetzung nicht zu er-Naren seien.

Eine vierte, wenn auch vielleicht nicht zahlreiche, Partie lächelte über diese vergeblichen Bemühungen und betheuerte: gar manche Justände dieser Erdoberstäche würden nie zu erklären sein, wosern man nicht größere und kleinere Gebirgsstrecken aus der Atmosphäre herunterssallen und weite, breite Landschaften durch sie bedeckt werden lasse. Sie beriesen sich auf größere und kleinere Felsmassen, welche zerstreut in vielen Landen umherliegend gefunden und sogar noch in unsern Tagen

als von oben berabstürzend aufgelesen werben.

Bulett wollten zwei ober drei stille Gaste sogar einen Zeitraum grimmiger Ralte zu Gulfe rufen und aus den höchsten Gebirgszügen

auf weit ins Land hingesenkten Gletschern gleichsam Rutschwege surschwere Ursteinmassen bereitet und diese auf glatter Bahn sern und serner hinausgeschoben im Geiste sehen. Sie sollten sich bei eintretender Epoche des Aufthauens niedersenken und sür ewig in fremdem Boden liegen bleiben. Auch sollte sodann durch schwimmendes Treibeis der Transport ungeheurer Felsblöde von Norden her möglich werden. Diese guten Leute konnten jedoch mit ihrer etwas kühlen Betrachtung nicht durchdringen. Man hielt es ungleich naturgemäßer, die Erschassung einer Welt mit kolossalem Krachen und Heben, mit wildem Toben und seurigem Schleudern vorgehen zu lassen. Da nun übrigens die Sluth des Weines stark mit einwirkte, so hätte das herrliche Fest beinahe mit töbtlichen Gändeln abgeschlossen.

Ganz verwirrt und verdüstert ward es unserm Freund zu Muthe, welcher noch von Alters her den Geist, der über den Wassern schwebte, und die hohe Fluth, welche funszehn Ellen über den höchsten Gebirgen gestanden, im stillen Sinne hegte, und dem unter diesen seltsamen Reden die so wohl geordnete, bewachsene, belebte Welt vor seiner Ein-

bildungstraft haotisch zusammenzustürzen schien.

Den andern Morgen unterließ er nicht, den ernsten Montan hiersber zu befragen, indem er ausries: "Gestern konnt' ich dich nicht begreisen; denn unter allen den wunderlichen Dingen und Reden hosst ich endlich deine Meinung und deine Entscheidung zu hören: an dessen Statt warst du bald auf dieser, bald auf jener Seite und suchtest immer die Meinung Desjenigen, der da sprach, zu verstärken. Nun aber sage mir ernstlich, was du darüber denkst, was du davon weißt." Hierauf erwiederte Montan: "Ich weiß so viel wie sie und möchte darüber gar nicht denken." — "Hier aber," versetzte Wilhelm, "sind so viele widersprechende Neinungen, und man sagt ja, die Wahrheit liege in der Mitte." — "Reineswegs!" erwiederte Montan: "in der Nitte bleibt das Problem liegen, unersorschlich vielleicht, vielleicht auch zugänglich, wenn man es darnach ansängt."

Nachdem nun auf diese Weise noch Einiges hin und wieder gesprochen worden, suhr Montan vertraulich fort. "Du tadelst mich, daß ich einem Zeden in seiner Meinung nachhalf, wie sich denn für Alles noch immer ein serneres Argument auffinden läßt; ich vermehrte die Berwirrung dadurch, daß ist wahr, eigentlich aber kann ich es mit diesem Geschlecht nicht mehr ernstlich nehmen. Ich habe mich durchaus überzeugt, das Liebste, und das sind doch unsre lleberzeugungen, muß Ieder im tiessten Ernst bei sich selbst bewahren: Ieder weiß nur sür sich, was er weiß, und das muß er geheim halten; wie er es ausspricht, sogleich ist der Widerspruch rege, und wie er sich in Streit einläßt, kommt er in sich selbst aus dem Gleichgewicht und sein Bestes

wird, wo nicht vernichtet, doch gestört."

Durch einige Gegenrede Wilhelms veranlaßt, erklärte Montan sich serner: "Wenn man einmal weiß, worauf Alles ankommt, hört man

auf, gesprächig zu sein." — "Worauf kommt nun aber, Alles an?" versetzte Wilhelm hastig. — "Das ist bald gesagt," versetzte Jener: "Denken und Thun, Thun und Denken, das ist die Summe aller Weisheit, von jeher anerkannt, von jeher gelibt, nicht eingesehen von einem Jeden. Beides muß wie Aus- und Einathmen sich im Leben ewig fort hin und wieder bewegen; wie Frage und Antwort sollte Eins ohne das Andere nicht statt sinden. Wer sich zum Gesetz macht, was einem seden Neugebornen der Genius des Menschenverstandes heimlich ins Ohr slüstert, das Thun am Denken, das Denken am Thun zu prüsen, der kann nicht irren, und irrt er, so wird er sich bald auf

den rechten Weg zurückfinden."

Montan geleitete seinen Freund nunmehr in dem Bergrevier methobisch umber, überall begrüßt von einem berben Glück auf! welches sie heiter zurückgaben. "Ich möchte wohl," jagte Montan, "ihnen manchmal zurufen: Sinn auf! benn Sinn ift mehr als Blud; boch die Menge hat immer Sinn genug, wenn die Obern damit begabt find. Weil ich nun hier, wo nicht zu befehlen, doch zu rathen habe, bemubt' ich mich, die Eigenschaft des Gebirgs tennen zu lernen. Man ftrebt leidenschaftlich nach ben Metallen, die es enthält. Run habe ich mir das Bortommen derselben aufzuklären gesucht, und es ist mir gelungen. Das Blud thut's nicht allein, sonbern ber Sinn, ber bas Blud herbeiruft, um es zu regeln. Wie diefe Gebirge hier entstanden find, weiß ich nicht, will's auch nicht wiffen; aber ich trachte täglich, ihnen ihre Eigenthumlichkeit abzugewinnen. Auf Blei und Silber ist man erpicht, das sie in ihren Busen tragen; das Wie? behalt' ich für mich und gebe Beranlaffung, das Gewünschte zu finden. Auf mein Wort unternimmt man's versuchsweise, es gelingt, und ich habe Glud. Bas ich verstehe, versteh' ich mir, was mir gelingt, gelingt mir für Andere, und Riemand denkt, daß es ihm auf diesem Wege gleichfalls gelingen konne. Sie haben mich in Berdacht, daß ich eine Wünschelruthe besitze; sie merken aber nicht, daß sie mir widersprechen, wenn ich etwas Bernünftiges vorbringe, und daß fie dadurch sich den Weg abschneiden zu dem Baum des Erkenntnisses, wo diese prophetischen Reiser au brechen find."

Ermuthigt an diesen Gesprächen, überzeugt, daß auch ihm durch sein disheriges Thun und Denken geglückt, in einem weit entlegenen Fache, dem Hauptsinne nach, seines Freundes Forderungen sich gleiche zustellen, gab er nunmehr Rechenschaft von der Anwendung seiner Zeit, seisdem er die Vergünstigung erlangte, die auferlegte Wanderschaft nicht nach Tagen und Stunden, sondern dem wahren Zweit einer vollstän-

bigen Ausbildung gemäß einzutheilen und zu benugen.

Hier nun war zufälligerweise vieles Redens keine Roth; denn ein bedeutendes Ereigniß gab unserm Freunde Gelegenheit, sein erworbenes Talent geschickt und glücklich anzuwenden und sich der menschlichen Gestellschaft als wahrhaft nützlich zu erweisen.

Welcher Art aber dieß gewesen, dürfen wir im Augenblicke noch nicht offenbaren, obgleich der Leser bald, noch ehe er diesen Band aus den Händen legt, davon genugsam unterrichtet sein wird.

# Gilftes Rapitel.

### Berfilie an Wilhelm.

Die ganze Welt wirft mir seit langen Jahren vor, ich sei ein launig wunderliches Mädchen. Mag ich's doch sein', so bin ich's ohne mein Berschulden. Die Leute mußten Geduld mit mir haben, und nun brauche ich Geduld mit mir selber, mit meiner Einbildungstraft, die mir Bater und Sohn, bald zusammen, bald wechselsweise, hin und wieder vor die Augen führt. Ich komme mir vor wie eine unschuldige Alkmene, die von zwei Wesen, die einander vorstellen, unablässig heimsgesucht wird.

Ich habe Ihnen viel zu sagen, und doch schreibe ich Ihnen, so scheint es, nur, wenn ich ein Abenteuer zu erzählen habe; alles Uebrige ist auch abenteuerlich zwar, aber kein Abenteuer. Nun also zu dem

heutigen:

Ich site unter den hohen Linden und mache so eben ein Brieftächichen fertig, ein sehr zierliches, ohne deutlichst zu wissen, wer es haben soll, Bater oder Sohn, aber gewiß Einer von Beiden; da kommt ein junger Tabuletkrämer mit Körbchen und Käsichen auf mich zu, er legitimirt sich bescheiden durch einen Schein des Beamten, daß ihm erlaubt sei, auf den Gütern zu hausiren; ich besehe seine Sächelchen dis in die unendlichen Kleinigkeiten, deren Riemand bedarf und die Jedermann kauft aus kindischem Trieb, zu besitzen und zu vergeuden. Der Knabe scheint mich ausmerksam zu betrachten. Schone schwarze, etwas listige Augen, wohlgezeichnete Augenbraunen, reiche Locken, blendende Zahnreihen, genug, Sie verstehen mich, etwas Orientalisches.

Er thut mancherlei Fragen, auf die Personen der Familie bezüglich, denen er allenfalls etwas andieten dürste; durch allerlei Wendungen weiß er es einzuleiten, daß ich mich ihm nenne. Herfilie,
spricht er bescheiden, wird Herfilie verzeihen, wenn ich eine Botschaft
ausrichte? Ich sehe ihn verwundert an, er zieht das kleinste Schiefertäselchen hervor, in ein weißes Rähmchen gesaßt, wie man sie im
Gebirg für die kindischen Ansange des Schreibens zubereitet; ich nehm'
es an, sehe es beschrieben und lese die mit scharfem Griffel sauber

eingegrabene Inschrift:

Felig liebt Herfilien. Der Stallmeister kommt bald. Ich bin betroffen, ich gerathe in Verwunderung über Das, was ich in der Hand halte, mit Augen sehe, am Meisten darüber, daß daß Schickal sich sast noch wunderlicher beweisen will, als ich selbst bin. — Was soll das! sag' ich zu mir; und der kleine Schalk ist mir gegenwärtiger als je, ja, es ist mir, als ob sein Bild sich mir in die Augen bineinbohrte.

Run fang' ich an zu fragen und erhalte wunderliche, unbefriedigende Antworten; ich examinire und erfahre nichts; ich denke nach und kann die Gedanken nicht recht zusammendringen. Zulezt verknüpf' ich aus Reden und Wiederreden so viel, daß der junge Krämer auch die pädagogische Provinz durchzogen, das Vertrauen meines jungen Verehrers erworden, welcher auf ein erhandeltes Täselchen die Inschrift geschrieben und ihm für ein Wörtchen Antwort die besten Geschenke versprochen. Er reichte mir sodann ein gleiches Täselchen, deren er mehrere in seinem Waarenbesteck vorwies, zugleich einen Grissel, wobei er so freundlich drang und bat, daß ich beides annahm, dachte, wieder dachte, nichts erdenken konnte und schrieb:

Herfiliens Gruß an Feliz. Der Stallmeister halte sich gut.

Ich betrachtete das Geschriebene und fühlte Verdruß über den ungeschicken Ausdruck. Weder Zärtlichkeit, noch Geist, noch Wix, bloße Verlegenheit, und warum? Vor einem Knaben stand ich, an einen Knaben schrieb ich; sollte mich das aus der Fassung bringen? Ich glaube gar, ich seufzte, und war eben im Begriff, das Geschriebene wegzuwischen; aber Iener nahm es mir so zierlich aus der Hand, bat mich um irgend eine fürsorgliche Einhüllung, und so geschah's, daß ich, weiß ich doch nicht, wie's geschah, das Täselchen in das Briestäschen stecke, das Band darum schlang und zugehestet dem Knaben hinreichte, der es mit Anmuth ergriff, sich ties verneigend einen Augenblick zauderte, daß ich eben noch Zeit hatte, ihm mein Beutelchen in die Hand zu drücken, und mich schalt, ihm nicht genug gegeben zu haben. Er entsernte sich schiestlich eilend und war, als ich ihm nachblicke, schon verschwunden, ich begriff nicht recht, wie.

Run ist es vorüber, ich bin schon wieder auf dem gewöhnlichen stagesboben und glaube kaum an die Erscheinung. Halte ich nicht das Täfelchen in der Hand? Es ist gar zu zierlich, die Schrift gar schön und sorgfältig gezogen; ich glaube, ich hätte es geküßt, wenn ich die Schrift ausgestätzten wich bie Schrift

ich die Schrift auszulöschen nicht fürchtete.

Ich habe mir Zeit genommen, nachdem ich Vorstehendes geschrieben; was ich aber auch darüber denke, will immer nicht fördern. Allerdings etwas Geheimnisvolles war in der Figur; dergleichen find jest im

Roman nicht zu entbehren; sollten sie uns denn auch im Leben begegnen? Angenehm und verdächtig, fremdartig, doch Bertrauen erregend; warum schied er auch vor aufgelöster Berwirrung? warum hatt'
ich nicht Gegenwart des Geistes genug, um ihn schicklicher Weise festzuhalten?

Nach einer Pause nehm' ich die Feder abermals zur Hand, meine Bekenntnisse sortzusehen. Die entschiedene fortdauernde Reigung eines zum Jüngling heranreisenden Anaben wollte mir schmeicheln; da aber siel mir ein, daß es nichts Seltenes sei, in diesem Alter nach älteren Frauen sich umzusehen. Fürwahr, es gibt eine geheimnisvolle Reigung jüngerer Männer zu älteren Frauen. Sonst, da es mich nicht selbst betraf, lachte ich darüber und wollte boshafter Weise gefunden haben: es sei eine Erinnerung an die Ammen- und Säuglingszärtlichkeit, von der sie sich kaum losgerissen haben. Jest ärgert's mich, mir die Sache so zu denken: ich erniedrige den guten Felix zur Kindheit herab, und mich sehe ich doch auch nicht in einer vortheilhaften Stellung. Ach, welch ein Unterschied ist es, ob man sich oder die Andern beurtheilt!

# Zwölftes Kapitel.

### Wilhelm an Matalien.

Schon Tage geh' ich umber und kann die Feder anzusetzen mich nicht entschließen; es ist so Mancherlei zu sagen, mündlich fügte sich wohl Eins ans Andere, entwickelte sich auch wohl leicht Eins aus dem Andern; laß mich daher, den Entfernten, nur mit dem Allgemeinsten beginnen; es leitet mich doch zuletzt auss Wunderliche, was ich mitzu-

theilen babe.

Du hast von dem Jüngling gehört, der, am User des Meeres spazierend, einen Ruderpstod sand; das Interesse, das er daran nahm, bewog ihn, ein Ruder anzuschassen, als nothwendig dazu gehörend. Dieß aber war nun auch weiter nichts nütze; er trachtete ernstlich nach einem Kahn und gelangte dazu. Jedoch war Rahn, R. der und Ruderpstod nicht sonderlich sördernd; er verschasste sich Segelstangen und Segel und so nach und nach, was zur Schnelligkeit und Bequemlichkeit der Schisssahrt erforderlich ist. Durch zwedmäßiges Bestreben gelangt er zu größerer Fertigkeit und Geschicklichkeit; das Glück begünstigt ihn, er sieht sich endlich als Herr und Patron eines größern Fahrzeugs, und so steigert sich das Gelingen; er gewinnt Wohlwollen, Ansehen und Ramen unter den Seesahrern.

Indem ich nun dich veranlasse, diese artige Geschichte wieder zu lesen, muß ich bekennen, daß sie nur im weitesten Sinne hierher gehört, jedoch mir den Weg bahnt, Dasjenige auszudrücken, was ich

vorzutragen habe. Indessen muß ich noch einiges Entferntere durchgehen.

Die Kähigkeiten, die in dem Menschen liegen, laffen fich einheilen in allgemeine und besondere; die allgemeinen find anzusehen als gleichgultig ruhende Thatigkeiten, Die nach Umftanden geweckt und zufällig zu Diesem ober jenem Zweck bestimmt werden. Die Rachahmungsgabe bes Menichen ift allgemein; er will nachmachen, nachbilben, was et fieht, auch ohne die mindeften innern und aukern Mittel zum Amede. Raturlich ift es daher immer, daß er leisten will, was er leisten sieht; das Ratürlichfte jedoch mare, daß ber Sohn des Baters Beschäftigung eigriffe. Dier ift Alles beilammen: eine vielleicht im Besondern icon angeborne, in ursprünglicher Richtung entschiedene Thätigfeit, sobann eine folgenrecht ftufenweis fortidreitenbe Uebung und ein entwickeltes Talent, das uns nöthigte, auch alsbann auf dem eingeschlagenen Wege fortjufdreiten, wenn andere Triebe fich in uns entwideln und uns eine freie Babl zu einem Geschäft führen durfte, zu dem uns die Natur weder Anlage noch Beharrlichfeit verliehen. Im Durchichnitt find baber Die Menschen am Gludlichsten, Die ein angebornes, ein Familientalent im bauslichen Rreise auszubilden Gelegenheit finden. Wir haben folche Malerftammbaume gesehen; barunter waren freilich ichwache Talente, indessen lieferten sie doch etwas Brauchbares und vielleicht Besseres, als sie, bei mäßigen Naturfräften, aus eigner Wahl in irgend einem andern Fache geleiftet hatten.

Da dieses aber auch nicht ist, was ich sagen wollte, so muß ich meinen Mittheilungen von irgend einer andern Seite näher zu kommen suchen.

Das ist nun das Traurige der Entsernung von Freunden, daß wir die Mittelglieder, die Hilfsglieder unserer Gedanken, die sich in der Gegenwart so slüchtig wie Blize wechselseitig entwickeln und durchweben, nicht in augenblicklicher Verknüpfung und Verbindung vorsühren und vortragen konnen. Hier also zunächst eine der frühsten Jugendzeschichten.

Wir in einer alten ernsten Stadt erzogenen Kinder hatten die Begriffe von Straßen, Plätzen, von Mauern gesaßt, sodann auch von Ballen, dem Glacis und benachbarten ummauerten Gärten. Uns aber einmal, oder vielmehr sich selbst ins Freie zu sühren, hatten unsere Eltern längst mit Freunden auf dem Lande eine immersort verschobene Partie verabredet. Dringender endlich zum Pfingstseste ward Einladung und Borschlag, denen man nur unter der Bedingung sich fügte: Ales so einzuleiten, daß man zu Nacht wieder zu Hause sein könnte; denn außer seinem längst gewohnten Bette zu schlasen, schien eine Unsern außer seinem längst gewohnten Bette zu schlasen, schien eine Unsern

möglickeit. Die Freuden des Tags so eng zu concentriren war freilich schwer; zwei Freunde sollten besucht und ihre Ansprücke auf seltene Unterhaltung befriedigt werden; indessen hoffte man mit großer Pünkt-

lichkeit Alles zu erfüllen.

Am dritten Feiertage, mit dem Frühsten, standen Alle munter und bereit; der Wagen suhr zur bestimmten Stunde vor; bald hatten wir alles Beschränkende der Straßen, Thore, Brücken und Stadtgräben hinter uns gelassen, eine freie, weitausgebreitete Welt that sich vor den Unersahrnen auf. Das durch einen Nachtregen erst erfrischte Grün der Fruchtselder und Wiesen, das mehr oder weniger hellere der eben aufgebrochenen Strauch- und Baumknospen, das nach allen Seiten hin blendend sich verbreitende Weiß der Baumblüthe, Alles gab uns den

Vorfdmad gludlicher paradiefifder Stunden.

Bu rechter Zeit gelangten wir auf die erfte Station bei einem wurbigen Beiftlichen. Freundlichst empfangen, tonnten wir balb gewahr werben, daß die aufgehobene firchliche Feier den Ruhe und Freiheit suchenden Gemüthern nicht entnommen war. Ich betrachtete ben landlichen haushalt jum erften Dal mit freudigem Antheil; Pflug und Egge, Wagen und Rarren deuteten auf unmittelbare Benutung, felbst ber widrig anzuschauende Unrath ichien bas Unentbehrlichste im ganzen Rreise: sorgfältig war er gesammelt und gewissermaßen zierlich aufbewahrt. Doch dieser auf das Neue und doch Begreifliche gerichtete frische Blid ward gar bald auf ein Geniegbares geheftet; appetitliche Ruchen, frische Mild und sonft mander landliche Lederbiffen ward von uns begierig in Betracht gezogen. Gilig beschäftigten fic nunmehr bie Rinder, den kleinen Hausgarten und die wirthliche Laube verlaffend, in bem angranzenden Baumftud ein Geschäft zu vollbringen, bas eine alte moblgefinnte Tante ihnen aufgetragen hatte. Sie jollten nämlich jo viel Soluffelblumen als möglich fammeln und folche getreulich mit jur Stadt bringen, indem die haushältische Matrone gar allerlei gefundes Getränt baraus zu bereiten gewohnt war.

Indem wir nun in dieser Beschäftigung auf Wiesen, an Randern und Zäunen hin und wieder liesen, gesellten sich mehrere Kinder des Dorfs zu uns, und der liebliche Duft gesammelter Frühlingsblumen

schien immer erquidender und balfamischer zu werben.

Wir hatten nun schon so eine Masse Stängel und Blüthen zusammengebracht, daß wir nicht wußten, wo mit hin; man sieng jest
an, die gelblichen Röhrenkronen auszuzupfen: denn um sie war es
denn eigentlich doch nur zu thun; jeder suchte in sein Hitchen, sein Mützen möglichst zu sammeln.

Der ältere dieser Anaben jedoch, an Jahren wenig vor mir voraus, der Sohn des Fischers, den dieses Blumengetändel nicht zu freuen schien, ein Anabe, der mich bei seinem ersten Auftreten gleich besonders angezogen hatte, lud mich ein, mit ihm nach dem Fluß zu gehen, der, schon ansehnlich breit, in weniger Entsernung vorbeisloß. Wir sexten uns mit ein paar Angelruthen an eine schattige Stelle, wo im tiefen, ruhig slaren Wasser gar manches Fischlein sich hin und her bewegte. Freundlich wies er mich an, worum es zu thun, wie der Köder am Angel zu besestigen sei, und es gelang mir einige Mal hinter einander, die kleinsten dieser zarten Geschöpfe wider ihren Willen in die Lust herauszuschnellen. Als wir nun so zusammen an einander gelehnt beruhigt saßen, schien er zu langweilen und machte mich auf einen slachen Ries ausmerksam, der von unserer Seite sich in den Strom hinein erstreckte. Da sei die schönste Gelegenheit, zu baden. Er könne, rief er, endlich ausspringend, der Versuchung nicht widerstehen; und ehe ich mich's versah, war er unten, ausgezogen und im Wasser.

Da er sehr gut schwamm, verließ er bald die seichte Stelle, übergab fich bem Strom und tam bis an mich in bem tieferen Waffer beran: mir war ganz wunderlich zu Muthe geworden. Grashubfer tanzten um mich her, Ameisen trabbelten heran, bunte Rafer hiengen an den Zweigen, und goldschimmernde Sonnenjungfern, wie er sie genannt hatte, schwebten und schwankten geisterartig zu meinen Füßen, eben als Jener, einen großen Krebs zwischen Wurzeln bervorholend, ibn luftig aufzeigte, um ihn gleich wieder an den alten Ort zu bevorftebendem Fange geschickt zu verbergen. Es war umber so warm und so seucht, man sehnte sich aus der Sonne in den Schatten, aus der Scattentuble binab ins tublere Waffer. Da war es benn ihm leicht, mich hinunter zu loden; eine nicht oft wiederholte Einladung fand ich unwiderstehlich und war, mit einiger Furcht vor den Eltern, wozu fich die Scheu vor dem unbefannten Elemente gesellte, in gang wunderlicher Bewegung. Aber balb auf dem Ries entileidet, magt' ich mich sachte ins Baffer, boch nicht tiefer, als es der leise abhangige Boben erlaubte; hier ließ er mich weilen, entfernte fich in dem tragenden Elemente, tam wieder, und als er fich heraushob, fich aufrichtete, im boberen Sonnenichein fich abzutrodnen, glaubt' ich meine Augen von einer dreifacen Sonne geblendet: jo icon mar die menschliche Gestalt, von der ich nie einen Begriff gehabt. Er schien mich mit gleicher Aufmerkamleit zu betrachten. Schnell angefleibet ftanben wir uns noch immer unverhüllt gegen einander; unsere Gemüther zogen fich an, und unter ben feurigsten Ruffen schwuren wir eine ewige Freundschaft.

Sodann aber eilig, eilig gelangten wir nach Hause, gerade zur rechten Zeit, als die Gesellschaft den angenehmsten Fußweg durch Busch und Wald etwa anderthald Stunden nach der Wohnung des Amtsmanns antrat. Mein Freund begleitete mich, wir schienen schon unzertrennlich; als ich aber hälstewegs um Erlaubniß dat, ihn mit in des Amtmanns Wohnung zu nehmen, verweigerte es die Pfarrerin mit stiller Bemerkung des Unschiedlichen, dagegen gab sie ihm den dringenden Auftrag: er solle seinem rücklehrenden Vater ja sagen, sie müsse dei ihrer Rachhausekunst nothwendig schone Krebse vorsinden, die sie den Gästen als eine Seltenheit nach der Stadt mitgeben wolle

Der Anabe ichied, versprach aber mit Hand und Mund, heute Abend

an dieser Waldede meiner zu warten.

Die Besellschaft gelangte nunmehr zum Amthause, wo wir auch einen ländlichen Zustand antrafen, doch höherer Art. Ein burch bie Sould ber überthätigen Hausfrau sich verspätendes Mittagessen machte mich nicht ungeduldig, benn ber Spaziergang in einem wohlgehaltenen Ziergarten, wohin die Tochter, etwas junger als ich, mir den Weg begleitend anwies, war mir höchst unterhaltend. Frühlingsblumen aller Art ftanden in zierlich gezeichneten Felbern, fie aussullend ober ibre Rander ichmudend. Deine Begleiterin war icon, blond, fanftmuthig; wir giengen vertraulich jusammen, fasten uns bald bei der hand und ichienen nichts Befferes zu wunfchen. So giengen wir an Tulpenbeeten vorüber, so an gereihten Rarcissen und Jonquillen; sie zeigte mir verschiedene Stellen, wo eben die herrlichsten Spacinihengloden icon abgeblüht hatten. Dagegen mar auch für bie folgenden Jahrszeiten gesorgt; schon grünten die Busche der kunftigen Ranunkeln und Anemonen; Die auf zahlreiche Rellenstode verwendete Sorgfalt versprach den mannigfaltigsten Flor; naber aber knospete icon Die Hoffnung vielblumiger Lilienstengel, gar weißlich zwischen Rosen vertheilt. Und wie manche Laube versprach nicht junachft mit Geisblatt, Iasmin, reben- und rantenartigen Gewächsen zu prangen und zu Schatten!

Betracht' ich nach so viel Jahren meinen damaligen Zustand, so scheint er mir wirklich beneidenswerth. Unerwartet, in demselbigen Augenblick, ergriff mich das Borgefühl von Freundschaft und Liebe. Denn als ich ungern Abschied nahm von dem schönen Kinde, tröstete mich der Gedanke, diese Gefühle meinem jungen Freunde zu eröffnen, zu vertrauen und seiner Theilnahme zugleich mit diesen frischen Empsindungen mich zu freuen.

Und wenn ich hier noch eine Betrachtung anknüpfe, so darf ich wohl bekennen: daß im Laufe des Lebens mir jenes erste Aufblühen der Außenwelt als die eigentliche Originalnatur vorkam, gegen die alles Uebrige, was uns nachher zu den Sinnen kommt, nur Kopieen zu sein scheinen, die bei aller Annäherung an jenes doch des eigentslich ursprünglichen Geistes und Sinnes ermangeln.

Wie müßten wir verzweifeln, das Aeußere jo kalt, so leblos zu erblicken, wenn nicht in unserm Innern sich etwas entwickelte, das auf eine ganz andere Weise die Ratur verherrlicht, indem es uns selbst in ihr zu verschen eine schöpferische Kraft erweist!

Es dämmerte schon, als wir uns der Waldede wieder näherten, wo der junge Freund meiner zu warten versprochen hatte. Ich strengte die Sehtraft möglichst an, um seine Gegenwart zu ersorschen; als es mir nicht gelinzen wollte, lief ich ungeduldig der langsam schreitenden Gesellschaft voraus, rannte durchs Gebüsche hin und wieder. Ich rief, ich ängstigte mich; er war nicht zu sehen und antwortete nicht; ich empfand zum ersten Mal einen leidenschaftlichen Schmerz, doppelt und vielsach.

Schon entwickelte sich in mir die unmäßige Forderung vertraulicher Zuneigung, schon war es ein unwiderstehlich Bedürfniß, meinen Beist von dem Bilde jener Blondine durch Plaudern zu befreien, mein herz von den Gefühlen zu erlösen, die sie in mir aufgeregt hatte. Es war voll, der Mund lispelte schon, um überzustließen; ich tadelte laut den guten Anaben, wegen verletzter Freundschaft, wegen vernachlässigter Zusage.

Bald aber follten mir ichwerere Prüfungen zugebacht fein. Aus ben erften hausern bes Ortes fturgten Weiber schreiend heraus, beulende Rinder folgten, Riemand gab Red' und Antwort. Bon der einen Seite ber um das Edhaus faben wir einen Trauerzug berumziehen, er bewegte fich langfam die lange Strafe bin; es ichien wie ein Leichenjug, aber ein vielfacher; des Tragens und Schleppens mar fein Enbe. Das Geschrei dauerte fort, es vermehrte sich, die Menge lief zusammen. Sie find ertrunten, alle fammtlich ertrunten! Der! wer? welcher? Die Mütter, die ihre Rinder um fich faben, ichienen getröftet. Aber ein ernster Mann trat heran und sprach zur Pfarrerin: "Unglücklicherweise bin ich zu lange außen geblieben; ertrunten ift Abolph felbfünfe, er wollte fein Beriprechen halten und meins." Der Mann, ber Fischer felbst war es, gieng weiter bem Buge nach; wir ftanden erschreckt und erstarrt. Da trat ein kleiner Anabe heran, reichte einen Sad bar: "hier die Rrebse, Frau Pfarrerin," und hielt das Zeichen boch in die bobe. Man entjette fich bavor wie bor bem Schadlichften; man fragte, man forfchte und erfuhr jo viel: diefer lette Kleine mar am Ufer geblieben, er las die Rrebse auf, die fie ihm von unten zuwarfen. Alsbann aber nach vielem Fragen und Wiederfragen erfuhr man: Abolph mit zwei verständigen Rnaben fei unten am und im Wasser bingegangen, zwei andere jungere haben fich ungebeten dazu gefellt, die durch tein Schelten und Droben abzuhalten gewesen. Run waren über eine fteinige gefährliche Stelle bie Erften fast hinaus, Die Letten gleiteten, griffen au und gerrten immer Giner ben Andern hinunter; jo geschah es julest auch dem Bordersten, und alle fturzten in die Tiefe. Abolph, als guter Schwimmer, hatte fich gerettet; Alles aber hielt in der Angft fich an ihn, er ward niedergezogen. Diefer Rleine fobann mar ichreiend ins Dorf gelaufen, feinen Sad mit Rrebfen fest in ben banden. Mit andern Aufgerufenen eilte ber jufallig fpat rudfehrende Gifcher borthin; man hatte fie nach und nach herausgezogen, todt gefunden, und nun

trug man sie herein.

Der Pfarrherr mit dem Bater giengen bedenklich dem Gemeindehause zu; der volle Mond war aufgegangen und beleuchtete die Pfade des Todes; ich solgte leidenschaftlich, man wollte mich nicht einlassen; ich war im schrecklichsten Zustande. Ich umgieng das Haus und rastete nicht; endlich ersah ich meinen Vortheil und sprang zum offenen Fenster binein.

In dem großen Saale, wo Versammlungen aller Art gehalten werden, lagen die Unglückseligen auf Stroh, nackt, ausgestreckt, glänzendweiße Leiber, auch bei düsterm Lampenschein hervorleuchtend. Ich warf mich auf den größten, auf meinen Freund; ich wüßte nicht von meinem Zustand zu sagen, ich weinte bitterlich und überschwemmte seine breite Brust mit unendlichen Thränen. Ich hatte etwas von Reiben gehört, das in solchem Falle hülfreich sein sollte; ich rieb meine Thränen ein und belog mich mit der Wärme, die ich erregte. In der Berwirrung dacht ich ihm Athem einzublasen, aber die Persenreihen seiner Zähne waren sest verschlossen; die Lippen, auf denen der Abschiedsfuß noch zu ruhen schien, versagten auch das leisesse Zeichen der Erwiederung. An menschlicher Hülfe verzweiselnd, wandt ich mich zum Gebet; ich slehte, ich betete, es war mir, als wenn ich in diesem Augenblicke Wunder thun müßte, die noch inwohnende Seele hervorzurusen, die noch in der Rähe schwebende wieder hineinzulocken.

Man riß mich weg; weinend, schluchzend saß ich im Wagen und vernahm kaum, was die Eltern sagten: unsere Mutter, was ich nachher so oft wiederholen hörte, hatte sich in den Willen Gottes ergeben. Ich war indessen eingeschlafen und erwachte verdüstert am späten Worgen

in einem rathselhaften verwirrten Buftande.

Als ich mich aber zum Frühstück begab, fand ich Mutter, Tante und Röchin in wichtiger Berathung. Die Krebse sollten nicht gesotten, nicht auf den Tisch gebracht werden; der Vater wollte eine so unmittelbare Erinnerung an das nächstvergangene Unglück nicht erdulden. Die Tante schien sich dieser seltenen Geschöpfe eifrigst bemächtigen zu wollen, schalt aber nebenher auf mich, daß wir die Schlüsselblumen mitzubringen versäumt; doch schien sie sich bald hierüber zu beruhigen, als man sene lebhaft durch einander triechenden Mißgestalten ihr zu beliebiger Verfügung übergab, worauf sie denn deren weitere Behandlung mit der Köchin verabredete.

Um aber die Bedeutung dieser Scene klar zu machen, muß ich von dem Charakter und dem Wesen dieser Frau das Nähere vermelden: Die Eigenschaften, von denen sie beherrscht wurde, konnte man, sittlich betrachtet, keineswegs rühmen; und doch brachten sie, bürgerlich und politisch angesehen, manche gute Wirkung hervor. Sie war im eigentsichen Sinne geldgeizig, denn es dauerte sie jeder baare Pfennig, den sie aus der Hand geben sollte, und sah sich überall für ihre Bedürfnisse

nach Surrogaten um, welche man umsonst, durch Tausch oder irgend eine Weise, beischaffen konnte. So waren die Schlüsselblumen zum Thee bestimmt, den sie für gesünder hielt als irgend einen chinesischen. Sott habe einem seden Land das Nothwendige verliehen, es sei nun zur Nahrung, zur Würze, zur Arzenei; man brauche sich deshalb nicht an fremde Länder zu wenden. So besorgte sie in einem kleinen Sarten Alles, was nach ihrem Sinn die Speisen schmachaft mache und Kranken zuträglich wäre: sie besuchte keinen fremden Garten, ohne dergleichen von da mitzubringen.

Diese Gesinnung, und was daraus folgte, konnte man ihr sehr gerne zugeben, da ihre emsig gesammelte Baarschaft der Familie doch endlich zu Gute kommen sollte; auch wußten Vater und Mutter hierin

burchaus ihr nachzugeben und forberlich zu fein.

Eine andere Leidenschaft jedoch, eine thätige, die sich unermitdet geschäftig hervorthat, war der Stolz, für eine bedeutende einslufreiche Berson gehalten zu werden. Und sie hatte sürwahr diesen Ruhm sich verdient und erreicht; denn die sonst unnügen, sogar ost schädlichen, unter Frauen obwaltenden Rlatschereien wußte sie zu ihrem Bortheil anzuwenden. Alles, was in der Stadt vorgieng, und daher auch das Innere der Familien, war ihr genau besannt, und es ereignete sich nicht leicht ein zweiselhafter Fall, in den sie sich nicht zu mischen gewußt hätte, welches ihr um desto mehr gelang, als sie immer nur zu nutzen trachtete, dadurch aber ihren Ruhm und guten Namen zu steigern wußte. Manche Heirath hatte sie geschlossen, wobei wenigstens der eine Theil vielleicht zufrieden blieb. Was sie aber am Meisten beschäftigte, war das Fördern und Besördern solcher Personen, die ein Amt, eine Anstellung suchten, wodurch sie sich denn wirklich eine große Anzahl Klienten erwarb, deren Einsluß sie dann wieder zu benutzen wußte.

Als Wittwe eines nicht unbedeutenden Beamten, eines rechtlichen fixengen Mannes, hatte sie denn doch gelernt, wie man Diejenigen durch Aleinigkeiten gewinnt, denen man durch bedeutendes Anerbieten

nicht beitommen fann.

Um aber ohne fernere Weitläusigkeit auf dem betretenen Psade zu bleiben, sei zunächst bemerkt, daß sie auf einen Mann, der eine wichtige Stelle bekleidete, sich großen Einsluß zu verschaffen gewußt. Er war geizig gleich ihr, und zu seinem Unglück eben so speiselustig und genäschig. Ihm also unter irgend einem Vorwande ein schmackhaftes Gericht auf die Tasel zu bringen, blieb ihre erste Sorge. Sein Gewissen war nicht das zarteste, aber auch sein Muth, seine Berwegenheit mußte in Anspruch genommen werden, wenn er in bedenklichen Fällen den Widerstand seiner Kollegen überwinden und die Stimme der Psticht, die sie ihm entgegensexten, übertäuben sollte.

Run war gerade der Fall, daß sie einen Unwürdigen begünstigte; sie hatte das Möglichste gethan, ihn einzuschieben; die Angelegenheit

hatte für sie eine günstige Wendung genommen, und nun kamen ihr die Krebse, derg'eichen man freilich selten gesehen, glücklicherweise zu Statten. Sie sollten sorgfältig gefüttert und nach und nach dem hohen Gönner, der gewöhnlich ganz allein sehr kärglich speiste, auf

die Tafel gebracht werden.

Uebrigens gab der unglückliche Borfall zu manchen Gesprächen und geselligen Bewegungen Anlaß. Mein Bater war jener Zeit einer der Ersten, der seine Betrachtung, seine Sorge über die Familie, über die Stadt hinaus zu erstrecken durch einen allgemein wohlwollenden Geist getrieben war. Die großen hindernisse, welche der Einimpsung der Blattern anfangs entgegen standen, zu beseitigen, war er mit verständigen Aerzten und Polizeiverwandten bemüht. Größere Sorgsalt in den Hospitälern, menschlichere Behandlung der Gesangenen, und was sich hieran serner schließen mag, machte das Geschäft wo nicht seines Lebens, doch seines Lesens und Rachdenkens; wie er denn auch seine Ueberzeugung überall aussprach und dadurch manches Gute bewirkte.

Er sah die bürgerliche Gesellschaft, welcher Staatsform sie auch untergeordnet wäre, als einen Naturzüstand an, der sein Gutes und sein Boses habe, seine gewöhnlichen Lebensläuse, abwechselnd reiche und kümmerliche Jahre, nicht weniger zufällig und unregelmäßig Hagelschlag, Wassersluthen und Brandschäden; das Gute sei zu ergreisen und zu nuzen, das Bose abzuwenden oder zu ertragen; nichts aber, meinte er, sei wünschenswerther als die Berbreitung des allgemeinen

guten Willens, unabhangig von jeder andern Bedingung.

In Gefolg einer solchen Gemüthsart mußte er nun bestimmt werden, eine schon früher angeregte, wohlthätige Angelegenheit wieder zur Sprache zu bringen; es war die Wiederbelebung der für todt Gehaltenen, auf welche Weise sich auch die äußern Zeichen des Lebens möchten verloren haben. Bei solchen Gesprächen erhorchte ich mir nun, daß man bei jenen Kindern das Umgelehrte versucht und angewendet, ja sie gewissermaßen erst ermordet; ferner hielt man dasür, daß durch einen Aderlaß vielleicht ihnen allen wäre zu helsen gewesen. In meinem jugendlichen Eiser nahm ich mir daher im Stillen vor, ich wollte seine Gelegenheit versäumen, Alles zu lernen, was in solchem Falle nöthig wäre, besonders das Aberlassen, und was dergleichen Dinge mehr waren.

Allein wie bald nahm mich der gewöhnliche Tag mit sich fort! Das Bedürfniß nach Freundschaft und Liebe war aufgeregt: überall schaut' ich mich um, es zu befriedigen. Indessen ward Sinnlichkeit, Einbildungstraft und Seist durch das Theater übermäßig beschäftigt; wie weit ich hier geführt und verführt worden, darf ich nicht wieder-

bolen.

Wenn ich nun aber nach dieser umständlichen Erzählung zu bekennen habe, daß ich noch immer nicht ans Ziel meiner Absicht gelangt sei, und daß ich nur durch einen Umweg dahin zu gelangen hossen darf, was soll ich da sagen! wie kann ich mich entschuldigen! Allensalls hätte ich Folgendes vorzubringen: Wenn es dem Humoristen erlaubt ist, das Hundertste ins Tausendste durcheinander zu werfen, wenn er kedlich seinem Leser überläßt, Das, was allensalls daraus zu nehmen sei, in halber Bedeutung endlich auszusinden, sollte es dem Berständigen, dem Bernünstigen nicht zustehen, auf eine seltsam scheinende Weise rings umher nach vielen Puntten hinzuwirten, damit man sie in Einem Brennpuntte zulezt abgespiegelt und zusammengesast erlenne, einsehen lerne, wie die verschiedensten Einwirtungen den Menschen umringend zu einem Entschluß treiben, den er auf keine andere Weise, weder aus innerm Trieb, noch äußerm Anlaß, hätte ergreisen können?

Bei dem Mannigfaltigen, was mir noch zu sagen übrig bleibt, habe ich die Wahl, was ich zuerst vornehmen will; aber auch dieß ist gleichgültig, du mußt dich eben in Geduld sassen, lesen und weiter lesen; zulest wird denn doch auf einmal hervorspringen und dir ganz natürlich scheinen, was, mit Einem Wort ausgesprochen, dir höchst selsam vorgetommen wäre, und zwar auf einen Grad, daß du nachher diesen Einleitungen in Form von Erstärungen kaum einen Augenblick

hättest schenken mögen.

Um nun aber einigermaßen in die Richte zu kommen, will ich mich wieber nach jenem Ruberpflod umfeben und eines Gesprächs gebenken, das ich mit unserem gepruften Freunde Jarno, ben ich unter bem Ramen Montan im Gebirge fand, ju gang besonderer Erwedung eigner Gefühle zufällig zu führen veranlagt marb. Die Angelegenheiten unferes Lebens haben einen geheimnigvollen Bang, ber fich nicht berechnen läßt. Du erinnerft bich gewiß jenes Besteds, das euer tüchtiger Wundarzt hervorzog, als du dich mir, wie ich verwundet im Walde hingestredt lag, hülfreich nabertest? Es leuchtete mir damals bergestalt in die Augen und machte einen so tiefen Eindruck, daß ich gang entzückt war, als ich nach Jahren es in ben handen eines Jungeren wiederfand. Diefer legte keinen besondern Werth daranf; die Instrumente sammtlich hatten sich in neuerer Zeit verbeffert und waren zwedmäßiger eingerichtet, und ich erlangte jenes um desto eber, als ihm die Anschaffung eines neuen dadurch erleichtert wurde. Run führte ich es immer mit mir, freilich zu feinem Gebrauch, aber besto ficerer zu troftlicher Erinnerung: es war Beuge des Augenblids, wo mein Glud begann, zu dem ich erft durch großen Umweg gelangen jollte.

Zufällig sah es Jarno, als wir bei dem Köhler übernachteten, der es alsobald erkannte und auf meine Erklärung erwiederte: "Ich habe nichts dagegen," sprach er, "daß man sich einen solchen Fetisch

aufstellt, zur Erinnerung an manches unerwartete Gute, an bedeutende Folgen eines gleichgültigen Umstandes; es hebt uns empor als etwas, das auf ein Unbegreisliches deutet, erquickt uns in Verlegenheiten und ermuthigt unsre Hossnungen; aber schöner wäre es, wenn du dich durch jene Werkzeuge hättest anreizen lassen, auch ihren Gebrauch zu verstehen und Daszenige zu leisten, was sie stumm von dir fordern."

"Laß mich bekennen," versetzte ich darauf, "daß mir dieß hundert Mal eingefallen ist; es regte sich in mir eine innere Stimme, die mich meinen eigentlichen Beruf hieran erkennen ließ." Ich erzählte ihm hierauf die Geschichte der ertrunkenen Knaben, und wie ich damals gehört, ihnen wäre zu helfen gewesen, wenn man ihnen zur Ader gelassen hätte; ich nahm mir vor, es zu lernen, doch jede Stunde

loschte den Vorsatz aus.

"So ergreif ihn jett," versette jener; "ich sehe dich schon so lange mit Angelegenheiten beschäftigt, die des Menschen Geist, Gemüth, Herz, und wie man Das alles nennt, betreffen und sich darauf beziehen; allein was hast du dabei für dich und Andere gewonnen? Seelenleiden, in die wir durch Unglück oder eigne Fehler gerathen; sie zu heilen vermag der Verstand nichts, die Vernunft wenig, die Zeit viel, entschlossene Thätigkeit hingegen Alles. Hier wirke Jeder mit und auf

sich selbst; das hast du an dir, hast es an Andern erfahren."

Mit heftigen und bittern Worten, wie er gewohnt ist, setzte er mir zu und sagte manches Harte, das ich nicht wiederholen mag. Es sei nichts der Mühe werth, schloß er endlich, zu lernen und zu leisten, als dem Gesunden zu helsen, wenn er durch irgend einen Zusall verlett sei; durch einsichtige Behandlung stelle sich die Natur leicht wieder her, die Kranken müsse man den Aerzten überlassen, Riemand aber bedürfe eines Wundarztes mehr als der Gesunde. In der Stille des Landlebens, im engsten Kreis der Familie sei er eben so willtommen als in und nach dem Gekümmel der Schlacht; in den süksesten Augenblichen wie in den bittersten und gräßlichsten; überall walte das döse Geschick grimmiger als der Tod, und eben so rücksichtslos, ja noch auf eine schmählichere, Lust und Leben verlegende Weise.

Du kennst ihn und denist ohne Anstrengung, daß er mich so wenig als die Welt schonte. Am Stärkten aber lehnte er sich auf daß Argument, das er im Ramen der großen Gesellschaft gegen mich wendete. "Narrenpossen," sagte er, "sind eure allgemeine Bildung und alle Anstalten dazu. Daß ein Mensch etwas ganz entschieden verstehe, vorzüglich leiste, wie nicht leicht ein Anderer in der nächsten Umgebung, darauf kommt es an, und besonders in unserm Berbande spricht es sich von selbst aus. Du bist gerade in einem Alter, wo man sich mit Verstande etwas vorsetzt, mit Einsicht das Vorliegende beurtheilt, es von der rechten Seite angreift, seine Fähigkeiten und

Fertigkeiten auf den rechten 3med binlenkt."

Was soll ich nun weiter fortsahren, auszusprechen, was sich von selbst versteht! Er machte mir deutlich, daß ich Dispensation von dem so wunderlich gebotenen unsteten Leben erhalten könne; es werde sedoch schwer sein, es für mich zu erlangen. "Du bist von der Menschenart," sprach er, "die sich leicht an einen Ort, nicht leicht an eine Bestimmung gewöhnen. Allen Solchen wird die unstete Lebensart vorgeschrieben, damit sie vielleicht zu einer sichern Lebensweise gelangen. Willt du dich ernstlich dem göttlichsten aller Geschäfte widmen, ohne Wunder zu heilen und ohne Worte Wunder zu thun, so verwende ich mich sür dich." So sprach er hastig und sügte hinzu, was seine Beredsamkeit noch Alles sür gewaltige Gründe vorzubringen wußte.

Hier nun bin ich geneigt, zu enden; zunächst aber sollst du umständlich ersahren, wie ich die Erlaubniß, an bestimmten Orten mich länger aushalten zu dürfen, benutt habe, wie ich in das Geschäft, wozu ich immer eine stille Neigung empfunden, mich gar bald zu sügen, mich darin auszubilden wußte. Genug, bei dem großen Unternehmen, dem ihr entgegen geht, werd' ich als ein nützliches, als ein nöthiges Glied der Gesellschaft erscheinen und euren Wegen mit einer gewissen Sicherheit mich anschließen; mit einigem Stolze: denn es ist ein löblicher Stolz, eurer werth zu sein.

# Drittes Buch.

## Erstes Rapitel.

Rach allem Diesem, und was daraus erfolgen mochte, war nun Bilhelms erstes Anliegen, sich ben Verbundeten wieder zu nahern und mit irgend einer Abtheilung berfelben irgendwo zusammenzutreffen. Er jog daher fein Tafelden ju Rath und begab fich auf den Weg, ber ihn vor andern ans Biel zu führen versprach. Weil er aber, ben gunftigften Puntt ju erreichen, quer burchs Land geben mußte, fo fab er fich genothigt, die Reise zu Fuße zu machen und bas Gepad binter fich ber tragen zu laffen. Für seinen Bang aber ward er auf jedem Schritte reichlich belohnt, indem er unerwartet gang allerliebste Gegenden antraf; es waren folche, wie fie das lette Gebirg gegen die Flace zu bildet, bebuschte Sügel, die fanften Abhange haushalterisch benutt, alle Flachen grun, nirgends etwas Steiles, Unfruchtbares und Ungepflügtes zu seben. Run gelangte er zum Hauptihale, worein die Seitenwasser sich ergossen; auch biefes war sorgfältig bebaut, anmuthig übersehbar; schlanke Baume bezeichneten die Arummung des durchziehenden Flusses und einströmender Bache, und als er die Rarte, feinen Wegweiser, vornahm, sab er zu seiner Verwunderung, daß die

gezogene Linie dieses Thal gerade durchschnitt und er sich also vorerst

wenigstens auf rechtem Weg befinde.

Ein altes, wohlerhaltenes, ju verschiedenen Zeiten erneuertes Solog zeigte fic auf einem bebuichten bugel; am Fuße beffelben jog ein beiterer Fleden fich bin mit borftebenbem, in die Augen fallendem Wirthshaus; auf letteres gieng er zu und ward zwar freundlich von dem Wirth empfangen, jedoch mit Entschuldigung, daß man ihn ohne Erlaubnig einer Gesellichaft nicht aufnehmen tonne, die den gangen Bafthof auf einige Beit gemicthet habe; begwegen er alle Gafte in Die ältere, weiter hinaufliegende Berberge verweisen muffe. Rach einer turzen Unterredung schien der Mann sich zu bedenken und sagte: "Zwar findet fich jest niemand im hauje; toch es ift eben Sonnabend, und ber Bogt tann nicht lange ausbleiben, ber wochentlich alle Rechnungen berichtigt und seine Bestellungen für das Rächfte macht. Wahrlich, es ift eine schickliche Ordnung unter biefen Dannern und eine Luft, mit ihnen zu vertehren, ob fie gleich genau find; benn man hat zwar teinen großen, aber einen fichern Bewinn." Er biek barauf ben neuen Gaft in bem obern großen Borjagl fich gebulben und, was ferner sich ereignen möchte, abwarten.

Dier fand nun ber Berantretenbe einen weiten faubern Raum. außer Banten und Tischen völlig leer; besto mehr verwunderte er sich, eine große Tafel über einer Thure angebracht zu seben, worauf die Worte in goldnen Buchstaben ju lejen waren: Ubi homines sunt modi sunt, welches wir beutsch erflären, daß ba, wo Menschen in Besellschaft jusammen treten, sogleich die Art und Weise, wie fie jusammen sein und bleiben mogen, fic ausbilde. Dieser Spruch gab unjerm Wanderer zu benten; er nahm ihn als gute Borbebeutung, indem er Das hier befräftigt fand, was er mehrmals in seinem Beben als vernünftig und forderiam erfannt hatte. Es dauerte nicht lange, fo ericien der Bogt, welcher von dem Wirthe vorbereitet, nach einer turgen U terrebung und teinem sonderli en Ausforschen ihn unter folgenden Bedingungen aufnahm: drei Tage zu bleiben, an Allem, mas vorgehen möchte, ruhig Theil ju nehmen und, es geschehe, mas wolle, nicht nach der Urfache zu fragen, so wenig als beim Abschied nach ber Beche. Das alles mußte ber Reifenbe fich gefallen laffen, weil ber Beauftragte in feinem Buntte nachgeben konnte.

Eben wollte der Bogt sich entsernen, als ein Gesang die Treppe berauf scholl; zwei hübsche junge Männer samen singend heran, denen jener durch ein einsaches Zeichen zu verstehen gab, der Gast sei aufgenommen. Ihren Gesang nicht unterbrechend, begrüßten sie ikn freundlich, duettirten gar anmuth g, und man konnte sehr leicht bemerken, daß sie völlig eingeübt und ihrer Kunst Meister seien. Als Wilhelm die aufmertsamste Theilnahme bewies, schlossen sie und fragten: ob ihm nicht auch manchmal ein Lied bei seinen Fußwandezrungen einfalle und das er so vor sich hin singer "Mir ist zwar

von der Natur," versetzte Wilhelm, "eine glückliche Stimme versagt, aber innerlich scheint mir oft ein geheimer Genius etwas Rhythmisches vorzustüftern, so daß ich mich beim Wandern jedes al im Takt bewege und zugleich leise Tone zu vernehmen glaube, wodurch denn irgend ein Lied begleitet wird, das sich mir auf eine oder die andere Weise gefällig vergegenwärtigt."

"Erinnert Ihr Euch eines solchen, so schreibt es uns auf," sagten Jene; "wir wollen sehen, ob wir Euren singenden Damon zu begleiten wissen;" er nahm hierauf ein Blatt aus seiner Schreibtafel und

übergab ihnen Folgendes:

Bon dem Berge zu den Hügeln, Riederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Auch dem unbedingten Tried Folget Freude, solget Rath: Und dein Streben, sei's in Liebe, Und dein Leben sei die That!

Rac turzem Bedenken ertonte sogleich ein freudiger, dem Wanderichritt angemeffener Zweigefang, ber, bei Wiederholung und Berschränkung immer fortschreitend, ben hörenden mit hinriß; er war im Zweifel, ob diek seine eigne Melodie, sein früheres Thema, ober ob fie jett erft fo angepaßt sei, daß teine andere Bewegung denkbar mare. Die Sanger hatten sich eine Zeit lang auf dies Weise vergnüglich ergangen, als zwei tuchtige Buriche berantraten, die man an ihren Attributen sogleich für Maurer anerkannte, zwei aber, die ihnen folgten, für Zimmerleute halten mußte. Diefe Biere, ihr handwertsjeug facte niederlegend, horchten bem Gefang und fielen bald gar ficher und entichieden in denselben mit ein, so daß eine vollständige Bondergeschlichaft über Berg und Thal dem Gefühl dabin zu ichreiten idien und Wilhelm glaubte, nie etwas fo Anmuthiges, Berg und Sinn Erhebendes bernommen ju haben. Diefer Genuß jedoch follte noch erhöht und bis jum Letten gesteigert werden, als eine riesenhafte Figur, die Treppe herauf fteigend, einen ftarten festen Tritt mit dem beften Willen taum zu mäßigen im Stande war. Ein fower bepactes Reff lette er sogleich in die Ede, sich aber auf eine Bant nieder, die ju frachen anfieng, worüber bie Andern lachten, ohne jedoch aus ihrem Gefang ju fallen. Gebr überrascht aber fand fich Wilhelm. als mit einer ung beuren Bafftimme Diefes Enatstind gleichfalls einjufallen begann. Der Saal schütterte, und bedeutend war es, daß er den Refrain an seinem Theile sogleich verandert und zwar bergestalt sana:

Du im Leben nichts verschiebe; Sei bein Leben That um That

Ferner konnte man denn auch gar bald bemerken, daß er das Tempo zu einem langsameren Schritt herniederziehe und die Uebrigen nöthige, sich ihm zu sügen. Als man zulett geschlossen und sich genugsam befriedigt hatte, warfen ihm die Andern vor, als wenn er getrachtet habe, sie irre zu machen. "Reineswegs," rief er aus; "ihr seid es, die ihr mich irre zu machen gedenkt; aus meinem Schritt wollt ihr mich bringen, der gemäßigt und sicher sein muß, wenn ich mit meiner Bürde bergauf bergab schreite und doch zulett zur bestimmten Stunde eintressen und euch befriedigen soll."

Einer nach dem Andern gieng nunmehr zu dem Bogt hinein, und Wilhelm konnte wohl bemerken, daß es auf eine Abrechnung angesehen sei, wornach er sich nun nicht weiter erkundigen durfte. In der Zwischenzeit kamen ein Paar muntere schöne Knaben, eine Tasel in der Geschwindigkeit zu bereiten, mäßig mit Speise und Wein zu besehen, worauf der heraustretende Bogt sie nunmehr Alle sich mit ihm niederzulassen einlud. Die Knaben warteten auf, vergaßen sich aber auch nicht und nahmen stehend ihren Antheil daran. Wilhelm erinnerte sich ähnlicher Scenen, da er noch unter den Schauspielern hauste, doch schien ihm die gegenwärtige Gesellschaft viel ernster, nicht zum Scherz

auf Schein, sondern auf bedeutende Lebenszwecke gerichtet.

Das Gespräch der Sandwerfer mit dem Bogt belehrte den Gaft hierliber aufs Klarste. Die vier tuchtigen jungen Leute waren in ber Rähe thätig, wo ein gewaltsamer Brand die anmuthigste Landfladt in Aiche gelegt hatte; nicht weniger borte man, daß der wadere Boat mit Anschaffung bes Holzes und sonstiger Baumaterialien beschäftigt fei, welches bem Gaft um jo rathjelhafter vortam, als fammtliche Manner hier nicht wie Einheimische, sondern wie Borüberwandernde fich in allem Uebrigen ankundigten. Zum Schluffe der Tafel holte St. Chriftoph, so nannten fie ben Riefen, ein beseitigtes gutes Glas Wein jum Schlaftrunt, und ein heiterer Gefang hielt noch einige Zeit die Gesellschaft für das Ohr zusammen, die bem Blid bereits auseinander gegangen war; worauf benn Wilhelm in ein Zimmer geführt wurde von der anmuthigsten Lage. Der Bollmond, eine reiche Flur beleuchtend, war icon herauf und wedte abnlice und gleiche Erinnerungen in dem Bufen unferes Wanderers. Die Geifter aller lieben Freunde zogen bei ihm vorüber, besonders aber war ihm Lenardo's Bild so lebendig, daß er ihn unmittelbar vor sich zu jehen glaubte. Dieß alles gab ihm ein inniges Behagen zur nächtlichen Rube, als er burch ben wunderlichsten Laut beinahe erschreckt worden ware. Es klang aus der Ferne ber, und boch ichien es im hause felbft zu fein; benn bas baus gitterte manchmal, und die Balten brobnten, wenn der Ton gu feiner größten Rraft stieg. Wilhelm, ber sonft ein gartes Ohr hatte, alle Tone ju unterscheiben, tonnte boch fich für nichts bestimmen; er verglich es bem Schnarren einer großen Orgelpfeife, Die vor lauter Umfang feinen entschiedenen Ton von fich gibt. Db biejes Rachtidreden gegen

Morgen nachließ, oder ob Wilhelm, nach und nach daran gewöhnt, nicht mehr dafür empfindlich war, ist schwer auszumitteln; genug, er schlief ein und ward von der ausgehenden Sonne anmuthig erweckt.

Raum hatte ihm einer der dienenden Knaben das Frühstück gebracht, als eine Figur hereintrat, die er am Abendtische bemerkt hatte, ohne über deren Eigenschaften klar zu werden. Es war ein wohlgebauter, breitschultriger, auch behender Mann, der sich durch ausgekramtes Geräth als Barbier ankündigte und sich bereitete, Wilhelmen diesen so erwünschen Dienst zu leisten. Uebrigens schwieg er still, und das Geschäft war mit sehr leichter Hand vollbracht, ohne daß er irgend einen Laut von sich gegeben hätte. Wilhelm begann daher und sprach: "Eure Kunst versteht Ihr meisterlich, und ich wüßte nicht, daß ich ein zarieres Messer jemals an meinen Wangen gefühlt hätte; zugleich scheint Ihr aber die Gesetze der Gesellschaft genau zu beobachten."

Schalshaft lächelnd, den Finger auf den Mund legend, schlich der Schweigsame zur Thüre hinaus. "Wahrlich!" rief ihm Wilhelm nach, "Ihr seid jener Rothmantel, wo nicht selbst, doch wenigstens gewiß ein Abkommling; es ist Euer Gluck, daß Ihr den Gegendienst von mir nicht verlangen wollt: Ihr würdet Euch dabei schlecht befunden haben."

Raum hatte dieser wunderliche Mann sich entsernt, als der bekannte Bogt hereintrat, zur Tasel für diesen Mittag eine Einladung ausrichtend, welche gleichfalls ziemlich seltsam klang: das Band, so sagte der Einladende ausdrücklich, heiße den Fremden willsommen, beruse denselben zum Mittagsmahle und freue sich der Hossung, mit ihm in ein näheres Berhältniß zu treten. Man erkundigte sich serner nach dem Besinden des Gastes, und wie er mit der Bewirthung zufrieden sei; der denn von Allem, was ihm begegnet war, nur mit Lob sprechen konnte. Freilich hätte er sich gern dei diesem Manne, wie vorher bei dem schweigsamen Bardier, nach dem entsezlichen Ton erkundigt, der ihn diese Racht, wo nicht geängstigt, doch beunruhigt hatte; seines Angelödnisses jedoch eingedenk, enthielt er sich jeder Frage und hosste, ohne zudringlich zu sein, aus Reigung der Gesellschaft oder zufällig nach seinen Wünschen belehrt zu werden.

Als der Freund sich allein besand, dachte er über die wunderliche Person erst nach, die ihn hatte einladen lassen, und wußte nicht recht, was er daraus machen sollte. Einen oder mehrere Vorgesette durch ein Reutrum anzusündigen, sam ihm allzubedenklich vor. Uebrigens war es so still um ihn her. daß er nie einen stilleren Sonntag erlebt zu haben glaubte; er verließ daß Haus, vernahm aber ein Glodengesläute und gieng nach dem Städtchen zu. Die Messe war eben geendigt, und unter den sich herausdrängenden Einwohnern und Landleuten erblickte er drei Besannte von gestern, einen Zimmergesellen, einen Maurer und einen Anaben. Später bemerkte er unter den protestantischen Gottesverehrern gerade die drei Andern. Wie die Uedrigen ihrer Andacht psiegen mochten, ward nicht besannt; so viel aber getraute er

sich zu schließen, daß in dieser Gesellschaft eine entschiedene Religions-

freiheit obwalte.

Bu Mittag tam bemfelben am Schlofthore ber Bogt entgegen, ihn durch mancherlei Hallen in einen großen Borfaal ju führen, wo er ihn niederfigen bieg. Biele Personen giengen vorbei, in einen anstoßenden Saalraum hinein. Die icon befannten waren barunter zu feben, selbst St. Christoph schritt vorüber; alle grüßten ben Bogt und ben Antommling. Was dem Freund dabei am Meisten auffiel, war, daß er nur handwerter zu feben glaubte, alle nach gewohnter Beife, aber höchst reinlich gekleidet; wenige, die er allenfalls für Rangleiver-

wandte gehalten hatte.

Als nun keine neuen Gafte weiter zudrangen, führte der Bogt unsern Freund durch die stattliche Pforte in einen weitläufigen Saal; bort war eine unübersehbare Tafel gedect, an beren unterem Ende er vorbeigeführt wurde, nach oben zu, wo er drei Personen quer vorsteben fah. Aber von welchem Erstaunen ward er ergriffen, als er in die Nähe trat und Lenardo, kaum noch erkannt, ihm um den Hals fiel. Bon dieser Ueberraschung hatte man sich noch nicht erholt, als ein Zweiter Wilhelmen gleichfalls feurig und lebhaft umarmte und fich als den wunderlichen Friedrich, Nataliens Bruder, zu erkennen gab. Das Entzücken der Freunde verbreitete sich über alle Begenwärtige; ein Freud- und Segensruf ericoll die ganze Tafel ber. Auf einmal aber, als man sich gesett, ward Alles ftill und das Gastmabl mit einer gewissen Feierlichkeit aufgetragen und eingenommen.

Gegen Ende der Tafel gab Lenardo ein Zeichen; zwei Sanger ftanden auf, und Wilhelm verwunderte fich febr, fein geftriges Lied wiederholt zu hören, das wir, der nächsten Folge wegen, hier wieder

einzuruden für nothig finden.

Bon bem Berge ju ben bügeln, Niederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Und dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath; Und dein Streben, fei's in Liebe, Und dein Leben sei die That!

Raum hatte biefer Zwiegefang, von einem gefällig mäßigen Chor begleitet, fich jum Ende geneigt, als gegenüber fich zwei andere Sanger ungeftum erhuben, welche mit ernfter heftigteit bas Lieb mehr umkehrten als fortsetten, zur Verwunderung des Ankömmlings aber fich also vernehmen liegen:

> Denn die Bande sind gerriffen: Das Bertrauen ift verlett;

Rann ich sagen, kann ich wissen, Welchem Zusall ausgesetzt, Ich nun scheiden, ich nun wandern, Wie die Wittwe trauervoll, Statt dem Einen, mit dem Andern, Fort und sort mich wenden soll!

Der Chor, in diese Strophe einfallend, ward immer gahlreicher, immer mächtiger, und doch konnte man die Stimme des heiligen Christoph, vom untern Ende der Tafel her, gar wohl unterscheiden. Beinahe furchtbar schwoll zulett die Trauer; ein unmuthiger Muth brachte, bei Gewandtheit der Sanger, etwas Fugenhaftes in das Ganze, daß es unferm Freunde wie schauberhaft auffiel. Wirklich schienen Alle vollig gleichen Sinnes zu fein und ihr eignes Schicfal eben furz vor dem Aufbruche zu betrauern. Die mundersamsten Wiederholungen, das oftere Wiederaufleben eines beinabe ermattenden Befanges ichien zulett bem Bande felbst gefährlich; Lenardo stand auf, und Alle festen sich fogleich nieber, ben homnus unterbrechend. Bener begann mit freundlichen Worten: "Zwar kann ich euch nicht tadeln, daß ihr euch daß Schicffal, das uns Allen bevorfteht, immer vergegenwärtigt, um zu demselben jede Stunde bereit zu sein. Haben doch lebensmube, bejahrte Manner ben Ihrigen augerufen: Gebente gu fterben! jo burfen wir lebenslustige Jüngere wohl uns immerfort ermuntern und ermahnen mit den heitern Worten: Gedenke zu mandern! Dabei ist aber mohlgethan, mit Dag und Beiterleit Deffen ju ermahnen, mas man entweder willig unternimmt, oder wozu man sich genöthigt glaubt. Ihr wißt am Besten, mas unter uns fest steht und mas beweglich ist; gebt uns bieß auch in erfreulichen aufmunternben Tonen zu genießen, morauf benn dieses Abschiedsglas für diegmal gebracht fei!" Er leerte sodann seinen Becher und sette fich nieber; die vier Sanger ftanden sogleich auf und begannen in abgeleiteten, fich anschließenden Tönen:

Bleibe nicht am Boden heften, Frisch gewagt und frisch hinaus! Ropf und Arm, mit heitern Kräften Ueberall sind sie zu Haus; Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß.

Bei dem wiederholenden Chorgesange stand Lenardo auf und mit ihm Alle; sein Wink setzte die ganze Tischgesellschaft in singende Bewegung; die Unteren zogen, St. Christoph voran, paarweis zum Saale hinaus, und der angestimmte Wandergesang ward immer heiterer und

freier; besonders aber nahm er fich sehr gut aus, als die Gesellschaft, in den terrassirten Schloßgärten versammelt, von hier aus das ge-räumige Thal übersah, in dessen Fülle und Anmuth man sich wohl gern verloren hatte. Indeffen die Menge fic nach Belieben bier- und borthin gerftreute, machte man Wilhelmen mit bem britten Borfigenben bekannt. Es war ber Amtmann, ber bas gräfliche, zwischen mehreren Standesherrschaften liegende Schloß dieser Gesellschaft, so lange sie hier zu verweilen für gut fande, einzuräumen und ihr vielfache Bortheile zu verschaffen gewußt, dagegen aber auch, als ein Auger Mann, die Anwesenheit so seltener Gaste zu nugen verstand. Denn indem er für billige Preise seine Fruchtböben aufthat, und was sonst noch zu Rahrung und Rothdurft erforderlich mare, ju verschaffen mußte, so murben bei solcher Gelegenheit längst vernachlässigte Dachreihen umgelegt, Dachstühle hergestellt, Mauern unterfahren, Planken gerichtet und andere Mängel auf den Grad gehoben, daß ein längst vernachläffigtes, in Berfall gerathenes Besitthum verblübender Familien ben froben Anblick einer lebendig benutten Wohnlichkeit gewährte und das Zeugniß gab: Leben ichaffe Leben, und wer Andern nüglich fei, auch fie ihm zu nugen in die Rothwendigfeit verfette.

## Zweites Kapitel.

#### Berfilie an Wilhelm.

Mein Zustand sommt mir vor, wie ein Trauerspiel des Alsieri; da die Bertrauten völlig ermangeln, so muß zulezt Alles in Monologen verhandelt werden; und sürwahr, eine Correspondenz mit Ihnen ist einem Monolog vollsommen gleich; denn Ihre Antworten nehmen eigentlich wie ein Echo unsre Silben nur oberstächlich auf, um sie verhallen zu lassen. Haben Sie auch nur ein einzig Mal etwas erwiedert, worauf man wieder hätte erwiedern können? Parirend, ablehnend sind Ihre Briese! Indem ich aufstehe, Ihnen entgegen zu treten, so weisen Sie mich wieder auf den Sessel zurück.

Borstehendes war schon einige Tage geschrieben; nun sindet sich ein neuer Drang und Gelegenheit, Gegenwärtiges an Lenardo zu bringen; dort sindet Sie's, oder man weiß Sie zu sinden. Wo es Sie aber auch antressen mag, lautet meine Rede dahin, daß, wenn Sie nach gelesenem diesem Blatt nicht gleich vom Size aufspringen und als frommer Wanderer sich eilig bei mir einstellen, so erklär' ich Sie für den männlichsten aller Männer, d. h. dem die liebenswürdigste aller Eigenschaften unseres Geschlechts völlig abgeht; ich verstehe darunter die Reugierde, die mich eben in dem Augenblick auf das Entschiedenste denste guält.

Rurz und gut! Bu Ihrem Pracktfastden ift bas Schlüsselchen gefunden; das darf aber Riemand wissen als ich und Sie. Wie es in

meine Banbe getommen, bernehmen Gie nun!

Bor einigen Tagen empfängt unfer Berichtshalter eine Ausfertigung von fremder Behörde, worin gefragt wird, ob nicht ein Anabe fich zu der und der Zeit in der Nachbarschaft aufgehalten, allerlei Streiche verüht und endlich bei einem verwegenen Unternehmen seine Jade eingebüßt habe.

Wie dieser Schelm nun bezeichnet war, blieb kein Zweisel übrig, es sei jener Fig, von dem Felig so viel zu erzählen wußte und den

a fich fo oft als Spielkameraden zurückwünschte.

Run erbat sich jene Stelle die benannte Kleidung, wenn fie noch vorhanden ware, weil der in Untersuchung gerathene Anabe sich dar-auf berufe. Bon dieser Zumuthung spricht nun unser Gerichtshalter

gelegentlich und zeigt das Kittelchen vor, eh er es absendet. Rich treibt ein guter oder boser Geist, in die Brufttasche zu greifen; ein winzig kleines, flachlichtes Etwas tommt mir in die Hand; ich, die ich sonst so apprehenstv, kiglich und schreckhaft bin, schließe die hand, ichließe fie, ichweige, und bas Kleid wird fortgeschickt. Sogleich ergreift mich von allen Empfindungen die wunderlichste. Beim ersten verstohlenen Blid seh' ich, errath' ich, zu Ihrem Kästchen sei es ber Soluffel. Run gab es wunderliche Bewiffenszweifel, mancherlei Strupel fliegen bei mir auf. Den Fund zu offenbaren, herzugeben, mar mir unmöglich; was foll es jenen Berichten, ba es bem Freunde fo nüglich fein tann! Dann wollte fich mancherlei von Recht und Pflicht wieder aufthun, welche mich aber nicht überstimmen konnten.

Da seben Sie nun, in was für einen Zustand mich die Freundichaft verjett: ein famoses Organ entwickelt sich plötlich, Ihnen zu Liebe; welch ein wunderlich Ereigniß! Möchte das nicht mehr als Freundschaft fein, was meinem Gewiffen bergeftalt die Wage halt! Bundersam bin ich beunruhigt, zwischen Schuld und Reugier; ich mache mir hundert Grillen und Marchen, was Alles daraus erfolgen konnte: mit Recht und Bericht ift nicht zu spagen. Herfilie, bas unbefangene, gelegentlich übermuthige Wesen, in einen Kriminalprozes verwickelt; denn darauf geht's doch hinaus; und was bleibt mir da übrig, als an den Freund zu benten, um deffentwillen ich Das alles leidel Ich habe jonft auch an Sie gedacht, aber mit Pausen, jett aber unaushörlich; jest, wenn mir das herz schlägt und ich ans fiebente Gebot bente, so mut ich mich an Sie wenden als den Beiligen, der das Berbrechen veranlaßt und mich auch wohl wieder entbinden fann; und so wird allein Die Eröffnung des Kästchens mich beruhigen. Die Neugierde wird dop-Deit machtig. Rommen Sie eiligst und bringen bas Raftchen mit. Für velchen Richterftuhl eigentlich das Geheimniß gehöre, das wollen wir unter uns ausmachen; bis dahin bleibt es unter uns; Riemand wiffe barum, es fei auch, wer es fei.



Hier! Aber, mein Freund, nun schließlich zu dieser Abbildung des Räthsels was sagen Sie? Erinnert es nicht an Pfeile mit Wider-haken? Gott sei uns gnädig! Aber das Kästchen muß zwischen mir und Ihnen erst uneröffnet stehen und dann, eröffnet, das Weitere selbst besehlen. Ich wollte, es sände sich gar nichts drinnen, und was ich sonst noch Alles erzählen könnte — doch sei Ihnen das vorenthalten, damit Sie desto eiliger sich auf den Weg machen.

Und nun mädchenhaft genug noch eine Nachschrift! Was geht aber mich und Sie eigentlich das Rästchen an? Es gehört Felix, der hat's entdeckt, hat sich's zugeeignet, den müssen wir herbeiholen; ohne seine Gegenwart sollen wir's nicht öffnen.

Und was das wieder für Umstände sind! das schiebt sich und ver-

schiebt sich.

Was ziehen Sie so in der Welt herum? Kommen Sie! bringen Sie den holden Anaben mit, den ich auch einmal wieder seben möchte

Sie den holden Anaben mit, den ich auch einmal wieder sehen möchte. Und nun geht's da wieder an, der Bater und der Sohn! Thun Sie, was Sie können; aber kommen Sie Beide.

## Drittes Rapitel.

Borstehender wunderliche Brief war freilich schon lange geschrieben und hin und wieder getragen worden, dis er endlich, der Ausschrift gemäß, dießmal abgegeben werden konnte. Wilhelm nahm sich vor, mit dem ersten Boten, dessen Absendung bevorstand, freundlich, aber ablehnend zu antworten. Hersilie schien die Entsernung nicht zu bezeichnen, und er war gegenwärtig zu ernstlich beschäftigt, als daß ihn auch nur die mindeste Neugierde, was in jenem Kästchen besindlich sein möchte, hätte reizen dürfen.

Auch gaben ihm einige Unfälle, die den derbsten Gliedern dieser tüchtigen Gesellschaft begegneten, Gelegenheit, sich meisterhaft in der von ihm ergriffenen Kunst zu beweisen. Und wie ein Wort das andere gibt, so folgt noch glücklicher eine That aus der andern, und wenn dadurch zulezt auch wieder Worte veranlaßt werden, so sind diese um

so fruchtbarer und geisterhebender. Die Unterhaltungen waren daher so belehrend als ergözlich; denn die Freunde gaben sich wechselseitig Rechenschaft vom Sange des bisherigen Lernens und Thuns, woraus eine Bildung entstanden war, die sie wechselseitig erstaunen machte, dergestalt daß sie sich unter einander erst selbst wieder mußten kennen lernen.

Eines Abends also sieng Wilhelm seine Erzählung an: Meine Studien als Wundarzt suchte ich sogleich in einer großen Anstalt der größten Stadt, wo sie nur allein möglich wird, zu fördern; zur Anatomie, als Grundstudium, wendete ich mich sogleich mit Eiser.

Auf eine sonderbare Weise, welche Niemand errathen würde, war ich schon in Renntnik der menschlichen Gestalt weit vorgeschritten und zwar während meiner theatralischen Laufbahn: Alles genau besehen, pielt benn doch der körperliche Mensch da die Hauptrolle, ein schöner Mann, eine icone Frau! Bit der Direttor gludlich genug, ihrer habhaft zu werden, so find Romodien- und Tragodiendichter geborgen. Der losere Zustand, in dem eine solche Gesellschaft lebt, macht ihre Genossen mehr mit der eigentlichen Schönheit der unverhüllten Glieder befannt, als irgend ein anderes Berhältniß; felbst verschiedene Rostums nöthigen, jur Evidenz zu bringen, mas sonft herkommlich verhüllt wird. hiebon hatt' ich viel zu fagen, fo auch von forperlichen Mangeln, welche ber kluge Schauspieler an fich und Andern kennen muß, um fie, wo nicht zu verbessern, wenigstens zu verbergen; und auf diese Weise war ich vorbereitet genug, dem anatomischen Bortrag, der die äußern Theile naber tennen lehrte, eine folgerechte Aufmerksamkeit zu ichenken: to wie mir benn auch die innern Theile nicht fremd waren, indem ein gewiffes Borgefühl davon mir immer gegenwärtig geblieben mar. Unangenehm hindernd war bei dem Studium die immer wiederholte Rlage vom Mangel der Gegenstände, über die nicht hinreichende Anzahl der verblichenen Körper, die man zu so hoben Zweden unter das Meffer Solche, wo nicht hinreichend, doch in möglichster Bahl ju verschaffen, hatte man harte Bejege ergeben laffen; nicht allein Berbrecher, die ihr Individuum in jedem Sinne verwirkten, sondern auch Andere, Weberlich, geistig Verwahrloste murden in Anspruch genommen.

Mit dem Bedürfniß wuchs die Strenge und mit dieser der Widerwille des Volks, das in sittlicher und religiöser Ansicht seine Personlichleit und die Personlichkeit geliebter Personen nicht aufgeben kann.

Immer weiter aber stieg das Uebel, indem die verwirrende Sorge hervortrat, daß man auch sogar für die friedlichen Gräber geliebter Abgeschiedener zu fürchten habe. Rein Alter, keine Würde, weder Hohes wach Riedriges war in seiner Ruhestätte mehr sicher; der Hügel, den man mit Blumen geschmückt, die Inschriften, mit denen man das Andenken zu erhalten getrachtet, nichts konnte gegen die einträgliche Raubstucht schiegen; der schmerzlichste Abschied schien aufs Grausamste gestört, und indem man sich vom Grabe wegwendete, mußte schon die Furcht

empfunden werben, die geschmudten beruhigten Glieber geliebter Per-

fonen getrennt, verschleppt und entwürdigt zu wissen.

Aber dieses kam wiederholt und immer durchgedroschen zur Sprache, ohne daß irgend Jemand an ein Hilfsmittel gedacht hätte oder daran hätte denken können; und immer allgemeiner wurden die Beschwerden, als junge Männer, die mit Ausmertsamseit den Lehrvortrag gehört, sich auch mit Hand und Auge von dem bisher Gesehenen und Vernommenen überzeugen und sich die so nothwendige Kenntniß immer tieser und lebendiger der Einbildungstraft überliesern wollten.

In solchen Augenblicken entsteht eine Art von unnatürlichem wissenschaftlichem Hunger, welcher nach der widerwärtigsten Befriedigung wie nach dem Anmuthigsten und Rothwendigsten zu begehren aufregt.

Schon einige Zeit hatte ein solcher Aufschub und Aufenthalt die Wissens- und Thatlustigen beschäftigt und unterhalten, als endlich ein Fall, über den die Stadt in Bewegung gerieth, eines Morgens das Fil und Wider für einige Stunden heftig hervorrief. Ein sehr schönes Mädchen, verwirrt durch unglückliche Liebe, hatte den Tod im Wasser gesucht und gefunden: die Anatomie bemächtigte sich derselbigen; vergebens war die Bemühung der Eltern, Berwandten, ja des Liebhabers selbst, der nur durch salschen Argwohn verdächtig geworden. Die obern Behörden, die so eben das Gesetz geschärft hatten, dursten keine Ausenahme bewilligen; auch eilte man, so schnell als möglich die Beute zu benutzen und zur Benutzung zu vertheilen.

Wilhelm, der als nächster Aspirant gleichfalls berusen wurde, fand vor dem Size, den man ihm anwies, auf einem saubern Brette, reinlich zugedeckt, eine bedenkliche Aufgabe; denn als er die Hülle wegenahm, lag der schönste weibliche Arm zu erblicken, der sich wohl jemals um den Hals eines Jünglings geschlungen hatte. Er hielt sein Besteckt in der Hand und getraute sich nicht, es zu eröffnen; er stand und getraute nicht, niederzusigen. Der Widerwille, dieses herrliche Raturerzusig noch weiter zu entstellen, stritt mit der Anforderung, welche der wissensbegierige Mann an sich zu machen hat und welcher sammt-

liche Umberfigende Benuge leifteten.

In diesen Augenblicken trat ein ansehnlicher Mann zu ihm, den er zwar als einen seltenen, aber immer als einen sehr ausmerkamen Zuhörer und Zuschauer bemerkt und demselben schon nachgefragt hatte; Riemand aber konnte nähere Auskunft geben; daß es ein Bildhauer sei, darin war man einig; man hielt ihn aber auch für einen Goldmacher, der in einem großen alten Hause wohne, dessen erste Flur allein den Besuchenden oder bei ihm Beschäftigten zugänglich, die übrigen sämmtlichen Räume sedoch verschlossen seien. Dieser Mann hatte sich Wilhelmen verschiedentlich genähert, war mit ihm aus der Stunde gegangen, wobei er zedoch alle weitere Verbindung und Erklärung zu vermeiden schien.

Diegmal jedoch sprach er mit einer gewissen Offenheit: "Ich sebe,

Sie jaudern, Sie faunen das icone Gebild an, ohne es gerftoren ju tonnen; jegen Sie fich über das Gilbegefühl hinaus und folgen Sie mir." hiemit bedte er ben Arm wieder au, gab dem Saalbiener einen Bint, und Beide verließen den Ort. Schweigend giengen fie neben einander ber, als der Galbbefannte vor einem groken Thore stille stand. beffen Pförtchen er aufschloß und unsern Freund hineinnöthigte; der fic iodann auf einer Tenne befand, groß, geräumig, wie wir sie in alten Raufbaufern feben, wo die antommenden Riften und Ballen fogleich untergefahren werden. bier ftanden Gipsabguffe von Statuen und Buften, auch Bohlenverschläge, gepact und leer. "Es fieht hier taufmannisch aus," sagte ber Mann, "ber von hier aus mögliche Wassertransport ist für mich unschätzbar." Dieses alles paßte nun ganz gut ju bem Gewerb eines Bildhauers; eben jo tonnte Wilhelm nichts Underes finden, als der freundliche Wirth ihn wenige Stufen hinauf in ein geräumiges Zimmer führte, bas ringsumber mit boch- und Flachgebilden, mit größeren und fleineren Figuren, Buften und wohl auch einzelnen Gliedern ber iconften Geftalten geziert mar. Mit Bergnügen betrachtete unfer Freund Diek alles und borchte gern den belehrenden Worten seines Wirthes, ob er gleich noch eine große Rluft zwischen diefen fünftlerischen Arbeiten und ben wiffenschaftlichen Bestrebungen; von denen fie hertamen, gewahren mußte. Endlich fagte der Sausbesitzer mit einigem Ernft: "Warum ich Sie hierher führe, werben Sie leicht einsehen; diese Thure," fuhr er fort, indem er sich nach der Seite wandte, "liegt näher an der Saalthure, woher wir tommen, als Sie benten mögen." Wilhelm trat hinein und hatte freilich zu erstaunen, als er, statt wie in den vorigen Nachbildung lebender Gestalten au sehen, hier die Wande durchaus mit anatomischen Zergliederungen ausgestattet fand; fie mochten in Wachs ober sonstiger Dasse verfertigt sein, genug, sie hatten durchaus das frische farbige Ansehen erst fertig gewordener Praparate. "hier, mein Freund," jagte der Rünftler, "hier sehen Sie schäpenswerthe Surrogate für jene Bemühungen, Die wir, mit bem Widerwillen der Welt, ju unzeifigen Augenbliden mit Etel oft und großer Sorgfalt dem Verderben oder einem widerwärtigen Aufbewahren vorbereiten. Ich muß biefes Geschäft im tiefsten Geheimniß betreiben, denn Sie haben gewiß oft icon Manner vom Fach mit Geringschätzung bavon reben boren. Ich laffe mich nicht irre machen und bereite etwas vor, welches in der Folge gewiß von großer Einwirtung sein wird. Der Chirurg besonders, wenn er fich jum plaftiichen Begriff erhebt, wird ber ewig fortbildenden Natur bei jeder Berlegung gewiß am Beften ju bulfe fommen; den Arzt felbft wurde ein solcher Begriff bei seinen Funktionen erheben. Doch laffen Sie uns nicht viel Worte machen. Sie sollen in Kurzem erfahren, daß Auf-bauen mehr belehrt als Einreißen, Verbinden mehr als Trennen, Tobtes Beleben mehr, als bas Getöbtete noch weiter Tobten; tury alfo, wollen Sie mein Schüler fein?" und auf Bejahung legte ber Wiffende dem Gaste das Knochenstelett eines weiblichen Arms vor, in der Stelslung, wie sie jenen vor Kurzem vor sich gesehen hatten. "Ich habe," suhr der Meister sort, "zu bemerken gehabt, wie Sie der Bänderlehre durchaus Ausmerksamkeit schenkten, und mit Recht, denn mit ihnen beginnt sich für uns das todte Knochengerassel erst wieder zu beleben; Hesekiel mußte sein Gebeinseld sich erst auf diese Weise wieder sammeln und sügen sehen, ehe die Glieder sich regen, die Arme tasten und die Füße sich aufrichten konnten. Hier ist diegsame Masse, Städchen, und was sonst nöthig sein möchte; nun versuchen Sie Ihr Glück."

Der neue Schüler nahm seine Gedanken zusammen, und als er die Knochentheile näher zu betrachten ansieng, sah er, daß diese künstlich von Holz geschnitzt seien. "Ich habe," versetzte der Lehrer, "einen geschickten Mann, dessen Kunst nach Brode gieng, indem die Heiligen und Märtyrer, die er zu schnitzen gewohnt war, keinen Abgang mehr sanden; ihn hab' ich darauf geleitet, sich der Skelettbildung zu bemächtigen und solche im Großen wie im Kleinen naturgemäß zu befördern."

Run that unser Freund sein Bestes und erward sich den Beisall des Anleitenden. Dabei war es ihm angenehm, sich zu erproben, wie stark oder schwach die Erinnerung sei, und er sand zu vergnüglicher Ueberraschung. daß sie durch die That wieder hervorgerusen werde; er gewann Leidenschaft sür diese Arbeit und ersuchte den Meister, in seine Wohnung aufgenommen zu werden. Hier nun arbeitete er unablässig; auch waren die Knochen und Knöchelchen des Armes in kurzer Zeit gar schicklich verbunden. Von hier aber sollten die Sehnen und Muskeln ausgehen, und es schien eine völlige Unmöglichkeit, den ganzen Körper auf diese Weise nach allen seinen Theilen gleichmäßig herzustellen. Hiebei tröstete ihn der Lehrer, indem er die Verwielsältigung durch Absormung sehen ließ, da denn das Nacharbeiten, das Keinbilden der Exemplare eben wieder neue Anstrengung, neue Ausmerksamkeit verslangte.

Alles, worein der Mensch sich ernstlich einläßt, ist ein Unendliches; nur durch wetteisernde Thätigkeit weiß er sich dagegen zu helsen; auch kam Wilhelm bald über den Zustand vom Gesühl seines Unvermögens, welches immer eine Art von Berzweislung ist, hinaus und fand sich behaglich bei der Arbeit. "Es freut mich," sagte der Meister. "daß Sie sich in diese Versahrungsart zu schieden wissen und daß Sie mir ein Zeugniß geben, wie fruchtbar eine solche Methode sei, wenn sie auch von den Meistern des Fachs nicht anerkannt wird. Es muß eine Schule geben, und diese wird sich vorzüglich mit Ueberlieserung beschäftigen; was disher geschehen ist, soll auch künstig geschehen; das ist gut und mag und soll so sein. Wo aber die Schule stock, das muß man bemerken und wissen; das Lebendige muß man ergreisen und üben, aber im Stillen, sonst wird man gehindert und hindert Andere. Sie haben lebendig gesühlt und zeigen es durch That, Verbinden heißt mehr als Trennen, Nachbilden mehr als Ansehen."

Wilhelm erfuhr nun, daß solche Modelle im Stillen schon weit berbreitet feien, aber zu größter Verwunderung vernahm er, daß bas Borrathige eingepadt und über See geben folle. Diefer madere Runfiler hatte sich schon mit Lothario und jenen Befreundeten in Berhältniß gesett: man fand die Gründung einer folden Schule in jenen fich heranbildenden Provinzen ganz besonders am Plage, ja höchst nothwendig, besonders unter natürlich gesitteten wohldenkenden Menschen. für welche die wirkliche Zergliederung immer etwas Rannibalisches bat. "Beben Sie gu, daß ber größte Theil von Aerzten und Wundarzten nur einen allgemeinen Eindruck bes zergliederten menschlichen Rörpers in Gedanken behalt und damit auszukommen glaubt, so werden gewiß folde Modelle hinreichen, die in feinem Beifte nach und nach erlofdenden Bilder wieder anzufrischen und ihm gerade das Nöthige lebendig ju erhalten. Ja, es kommt auf Reigung und Liebhaberei an, so werben fich die zartesten Resultate der Zergliederungstunst nachbilden laffen. Leiftet bieg ja icon Beichenfeder, Pinfel und Grabfticel."

Hier öffnete er ein Seitenschränken und ließ die Gesichtsnerven auf die wundersamste Weise nachgebildet erblicken. "Dieß ist leider," sprach er, "das lette Kunsistuck eines abgeschiedenen jungen Gehülsen, der mir die beste Hoffnung gab, meine Gedanken durchzuführen und

meine Wünfche nütlich auszubreiten."

Ueber die Einwirfung dieser Behandlungsweise nach manchen Seiten bin wurde gar viel zwischen Beiden gesprochen; auch war das Berhältnik jur bildenden Runft ein Gegenstand merkwürdiger Unterhaltung. auffallendes schönes Beispiel, wie auf diese Weise vorwärts und rudwarts zu arbeiten fei, ergab fich aus diefen Mittheilungen. Der Meifter hatte einen schönen Sturz eines antiken Jünglings in eine bildsame Maffe abgegossen und fucte nun mit Einsicht die ideelle Gestalt von ber Epiderm zu entblogen und das icone Lebendige in ein reales Mustelpraparat zu verwandeln. "Auch hier finden sich Mittel und Zweck fo nabe beisammen, und ich will gern gestehen, daß ich über den Mitteln ben Zweck vernachläffigt habe, doch nicht gang mit eigener Sould; ber Menich ohne Bulle ist eigentlich ber Menich; der Bildbauer fieht unmittelbar an der Seite der Elohim, als sie den unförmlichen widerwärtigen Thon zu dem herrlichsten Gebilde umzuschaffen wußten; folde gottliche Gebanten muß er hegen; dem Reinen ist Alles rein, warum nicht die unmittelbare Absicht Gottes in der Ratur? Aber bom Jahrhundert tann man dieß nicht verlangen; ohne Feigenblätter und Thierfelle kommt es nicht aus: und das ist noch viel zu wenig. Raum hatte ich etwas gelernt, jo verlangten fie von mir würdige Manner in Schlafroden und weiten Aermeln und zahllosen Falten: da wendete ich mich rudwärts, und da ich Das, was ich verstand, nicht einmal jum Ausbruck des Schönen anwenden durfte, jo mahlte ich, nutlich zu fein, und auch bieß ift von Bedeutung. Wird mein Wunsch erfüllt, wird es als brauchbar anerkannt, daß, wie in so viel andern Dingen, Rachbisdung und das Rachgebildete der Einbildungstraft und dem Gedächtniß zu Hilfe kommen, da wo den Menschengeist eine gewisse Frische verläßt, so wird gewiß mancher bildende Künftler sich, wie ich es gethan, herumwenden und lieber euch in die Hand arbeiten, als daß er gegen Ueberzeugung und Sefühl ein widerwärtiges Handwerk treibe."

Hieran schloß sich die Betrachtung, daß es eben schon sei, zu bemerken, wie Kunst und Technik sich immer gleichsam die Wage halten
und so nah verwandt immer eine zu der andern sich hinneigt, so daß
die Kunst nicht sinken kann, ohne in löbliches Handwerk überzugehen,
das Handwerk sich nicht steigern, ohne kunstreich zu werden.

Beide Personen fügten und gewöhnten sich so vollkommen an einander, daß sie sich nur ungern trennten, als es nöthig ward, um ihren eigent-

lichen großen Zweden entgegen zu geben.

"Damit man aber nicht glaube," sagte der Meister, "daß wir uns von der Ratur ausschließen und sie verleugnen wollen, so erössnen wir eine frische Aussicht. Drüben über dem Meere, wo gewisse menschenwürdige Gesinnungen sich immersort steigern, muß man endlich bei Abschaffung der Todesstrase weitläusige Kastelle, ummauerte Bezirke bauen, um den ruhigen Bürger gegen Berbrechen zu schüßen und das Berbrechen nicht strassos walten und wirken zu lassen. Dort, mein Freund, in diesen traurigen Bezirken, lassen Sie uns dem Aestulap eine Kapelle vorbehalten; dort, so abgesondert wie die Strase selbst, werde unser Wissen immersort an solchen Gegenständen erfrischt, deren Zerstückelung unser menschliches Gesühl nicht verleze, bei deren Anblick uns nicht, wie es Ihnen bei jenem schönen unschuldigen Arm ergieng, das Resser in der Hand stocke und alle Wißbegierde vor dem Gesühl der Menschlichkeit ausgelöscht werde."

"Dieses," sagte Wilhelm, "waren unfre letten Gespräche, ich sah die wohlbepackten Risten den Fluß hinabschwimmen, ihnen die glück-lichste Fahrt und uns eine gemeinsame frohe Gegenwart beim Aus-

paden wünschend."

Unser Freund hatte diesen Vortrag mit Geist und Enthusiasmus wie geführt so geendigt, besonders aber mit einer gewissen Lebhaftigseit der Stimme und Sprache, die man in der neuern Zeit nicht an ihm gewohnt war. Da er sedoch am Schluß seiner Rede zu bemerken glaubte, daß Lenardo, wie zerstreut und abwesend, daß Vorgetragene nicht zu verfolgen schien, Friedrich hingegen gelächelt, einigemal beinahe den Kopf geschüttelt habe, so siel dem zartempsindenden Wienenstenner eine so geringe Zustimmung dei der Sache, die ihm höchst wichtig schien, dergestalt auf, daß er nicht unterlassen konnte, seine Freunde deßhalb zu berusen.

Friedrich erklärte sich hierüber ganz einsach und aufrichtig, er tönne das Bornehmen zwar löblich und gut, keineswegs aber für so bedeutend, am Wenigsten aber für aussührbar halten. Diese Meinung

luchte er durch Grunde zu unterstützen, von der Art, wie sie Demjenigen, der sur eine Sache eingenommen ist und sie durchzusetzen gedenkt, mehr als man sich vorstellen mag, beleidigend auffällt. Deßhalb denn auch wier plastischer Anatom, nachdem er einige Zeit geduldig zuzuhören

ichien, lebhaft erwiederte:

"Du haft Borzüge, mein guter Friedrich, die dir Niemand leugnen wird, ich am Wenigsten, aber hier sprichst du wie gewöhnliche Menschen gewöhnlich; am Neuen sehen wir nur das Seltsame, aber im Seltenen jedoch alsobald das Bedeutende zu erblicken, dazu gehört schon mehr. Für euch muß erst Alles in That übergehen, es muß geschehen, als möglich, als wirklich vor Augen treten, und dann laßt ihr es auch gut sein wie etwas Anderes. Was du vorbringst, hör' ich schon zum Boraus von Unterrichteten und Laien wiederholen; von jenen aus Vorurtheil und Bequemlicheit, von diesen aus Gleichgültigseit. Ein Boraushen wie das ausgesprochene kann vielleicht nur in einer neuen Welt durchgesührt werden, wo der Geist Muth sassen muß, zu einem unerlässlichen Bedürfniß neue Mittel auszuforschen, weil es an den herstämmlichen durchaus ermangelt. Da regt sich die Ersindung, da gesellt sich die Lühnheit, die Beharrlichseit der Rothwendigkeit hinzu.

Berke gehen, ist nichts ohne die genauste Renntnis der Tußern und innern Glieder des Menschen, und es reicht keineswegs hin, auf Schulen stücktige Kenntnis hievon genommen, sich von Gestalt, Lage, Zusammenhang der mannigsaltigsten Theile des unerforschlichen Organismus einen oberstächlichen Begriff gemacht zu haben. Täglich soll der Arzt, dem es Ernst ist, in der Wiederholung dieses Wissens, dieses Anschwens sich zu üben, sich den Zusammenhang dieses lebendigen Wunders immer vor Geist und Auge zu erneuern alle Gelegenheit suchen. Rennte er seinen Bortheil, er würde, da ihm die Zeit zu solchen Arsbeiten ermangelt, einen Anatomen in Sold nehmen, der, nach seiner Anleitung, für ihn im Stillen beschäftigt, gleichsam in Gegenwart aller Berwicklungen des verstochtensten Lebens, auf die schwierigsten Fragen

jogleich zu antworten verstände.

"Je mehr man dieß einsehen wird, je lebhafter, heftiger, leidensschaftlicher wird das Studium der Zergliederung getrieben werden. Aber in eben dem Maße werden sich die Mittel vermindern: die Gegenstände, die Körper, auf die solche Studien zu grunden sind, sie werden sehlen, seltener, theurer werden, und ein wahrhafter Konstitt zwischen

Lebendigen und Lodien wird entstehen.

"In der alten Welt ist Alles Schlendrian, wo man das Reue immer auf die alte, das Wachsende nach starrer Weise behandeln will. Dieser Konslitt, den ich ankundige zwischen Toden und Lebendigen, er wird auf Leben und Tod gehen, man wird erschrecken, man wird untersuchen, Gesetze geben und nichts ausrichten. Vorsicht und Berbot helsen in solchen Fällen nichts; man muß von vorn ansangen. Und das ist's,

was mein Meister und ich in den neuen Zuständen zu leisten hoffen, und zwar nichts Neues, es ist schon da; aber Das, was jeto Kunst ist, muß Handwert werden, was im Besondern geschieht, muß im Allgemeinen möglich werden, und nichts kann sich verbreiten, als was anerkannt ist. Unser Thun und Leisten muß anerkannt werden als das einzige Mittel in einer entschiedenen Bedrängniß, welche besonders große Städte bedroht. Ich will die Worte meines Meisters ansühren, aber

merkt auf! Er sprach eines Tages im größten Bertrauen:

"Der Zeitungsleser findet Artitel intereffant und luftig beinah, wenn er von Auferstehungsmännern erzählen bort. Erft flahlen fie Die Rörper in tiefem Geheimniß; dagegen ftellt man Bachter auf: fie tommen mit gewaffneter Schaar, um fich ihrer Beute gewaltsam au bemächtigen. Und das Schlimmste zum Schlimmen wird sich ereignen; ich darf es nicht laut sagen, denn ich würde, zwar nicht als Mitschuldiger, aber doch als zufällig Mitwisser in die gefährlichste Untersuchung verwickelt werden, wo man mich in jedem Fall bestrafen mußte, weil ich die Unthat, sobald ich fie entdeckt hatte, den Gerichten nicht anzeigte. Ihnen gesteh' ich's, mein Freund, in dieser Stadt hat man gemordet, um dem dringenden, gut bezahlenden Anatomen einen Begenfland zu verschaffen. Der entseelte Körper lag vor uns. Ich darf die Scene nicht ausmalen. Er entbedte bie Unthat, ich aber auch, wir sahen einander an und schwiegen Beide; wir sahen vor uns bin und schwiegen und giengen ans Geschäft. — Und bieß ift's, mein Freund, was mich zwischen Wachs und Gips gebannt bat; bieß ift's, was gewiß auch Sie bei ber Runft fest halten wird, welche früher ober spater bor allen übrigen wird gepriefen werben."

Friedrich sprang auf, schlug in die Hände und wollte des Bravorufens kein Ende machen, so daß Wilhelm zuletzt im Ernst bose wurde.
"Bravo!" rief Jener aus, "nun erkenne ich dich wieder! Das erste Mal seit langer Zeit hast du wieder gesprochen wie Einer, dem etwas wahrhaft am Herzen liegt; zum ersten Wal hat der Fluß der Rede dich wieder fortgerissen, du hast dich als einen Solchen erwiesen, der

etwas zu thun und es anzupreisen im Stande ift."

Lenardo nahm hierauf das Wort und vermittelte diese kleine Dißhelligkeit vollsommen. "Ich schien abwesend," sprach er, "aber nur deßhalb, weil ich mehr als gegenwärtig war. Ich erinnerte mich nānslich des großen Kabinets dieser Art, das ich auf meinen Reisen gesehen und welches mich dergestalt interessirte, daß der Custode, der, um nach Gewohnheit sertig zu werden, die auswendig gelernte Schnurre herzubeten ansieng, gar bald, da er der Künstler selber war, aus der Rolle siel und sich als einen kenntnißreichen Demonstrator bewies.

"Der merkwürdige Gegensatz, im hohen Sommer, in kühlen Zimmern, bei schwüler Wärme draußen, diejenigen Gegenstände vor mir zu sehen, denen man im strengsten Winter sich kaum zu nähern traut! Hier diente bequem Alles der Wißbegierde. In größter Gelassenheit und schönster Ordnung zeigte er mir die Wunder des menschlichen Baues und freute sich, mich überzeugen zu können, daß zum ersten Ansang und zu später Erinnerung eine solche Anstalt vollkommen hinzeichend sei; wobei denn einem Jeden frei bleibe, in der mittlern Zeit sich an die Ratur zu wenden und bei schicklicher Gelegenheit sich um diesen oder zenen besondern Theil zu erkundigen. Er bat mich, ihn zu empsehlen. Denn nur einem einzigen, großen, auswärtigen Museum habe er eine solche Sammlung gearbeitet; die Universitäten aber widerstünden durchaus dem Unternehmen, weil die Meister der Kunst wohl Prosectoren, aber keine Proplastiter zu bilden wüßten.

"Hiernach hielt ich benn diesen geschickten Mann für den Einzigen in der Welt, und nun hören wir, daß ein Anderer auf dieselbe Weise bemüht ist; wer weiß, wo noch ein Dritter und Vierter an das Tages-licht hervortritt! Wir wollen von unsrer Seite dieser Angelegenheit einen Anstoß geben. Die Empsehlung muß von außen hersommen, und in unsern neuen Verhältnissen soll das nützliche Unternehmen

gewiß geförbert werben."

## Biertes Rapitel.

Des andern Morgens bei Zeiten trat Friedrich mit einem Hefte in der Hand in Wilhelms Zimmer, und ihm solches überreichend iprach er: "Gestern Abend hatte ich vor allen Euren Tugenden, welche herzuzählen Ihr umständlich genug wart, nicht Raum, von mir und meinen Borzügen zu reden, deren ich mich wohl auch zu rühmen habe und die mich zu einem würdigen Mitglied dieser großen Karavane stempeln. Beschaut hier dieses Heft, und Ihr werdet ein Probestück anersennen."

Wilhelm überlief die Blätter mit schnellen Blicken und sah, leserlich angenehm, obschon flüchtig geschrieben, die gestrige Relation seiner anatomischen Studien, fast Wort vor Wort, wie er sie abgestattet hatte, weshalb er denn seine Verwunderung nicht bergen sonnte.

"Ihr wißt," erwiederte Friedrich, "das Grundgesetz unfrer Berbindung: in irgend einem Fache muß Einer vollsommen sein, wenn er Anspruch auf Mitgenossenschaft machen will. Nun zerbrach ich mir den Ropf, worin mir's denn gelingen könnte? und wußte nichts aufzusinden, so nahe mir es auch lag, daß mich Niemand an Gedächtniß übertresse, Niemand an einer schnellen, seichten, leserlichen Hand. Dieser angenehmen Eigenschaften erinnert Ihr Euch wohl von unsrer cheatralischen Lausbahn her, wo wir unser Pulver nach Sperlingen verschossen, oh e daran zu denken, daß ein Schuß, vernünstiger angebracht, auch wohl einen Hasen in die Rüche schuß, vernünstiger angebracht, auch wohl einen Hasen in die Rüche schußen. Wie oft hab' ich nicht ohne Buch sousstlieben! Das war Euch damals recht, Ihr

dachtet, es müßte so sein; ich auch, und es ware mir nicht eingefallen, wie sehr es mir zu Statten kommen könne. Der Abbe machte zuerst die Entdeckung; er sand, daß das Wasser auf seine Rühle sei, er versuchte, mich zu üben, und mir gesiel, was mir so leicht ward und einen ernsten Nann befriedigte. Und nun din ich, wo's Roth thut, gleich eine ganze Kanzlei: außerdem führen wir noch so eine zweibeinige Rechenmaschine bei uns, und kein Fürst mit noch so viel Beamten

ift beffer verfeben als unfre Borgefetten."

Beiteres Gesprach über bergleichen Thatigfeiten führte die Gebanten auf andere Glieder der Gesellicaft. "Solltet Ihr wohl denken," jagte Friedrich, "daß das unnützefte Geschöpf von der Welt, wie es fcien, meine Philine, das nuglichfte Glied ber großen Rette werden wird? Legt ihr ein Stud Tuch bin, ftellt Manner, ftellt Frauen ibr vors Geficht: ohne Dag zu nehmen, ichneibet fie aus dem Gangen und weiß dabei alle Fleden und Gehren bergeftalt zu nugen, daß großer Vortheil daraus entsteht, und Das alles ohne Papiermaß. Ein glücklicher geiftiger Blick lehrt fie Das alles; fie fieht ben Menschen an und schneibet; dann mag er hingehen, wohin er will, fie schneibet fort und schafft ihm einen Rod auf ben Leib wie angegoffen. Doch das ware nicht möglich, hätte sie nicht auch eine Nähterin herangezogen, Montans Lydie, die nun einmal ftill geworden ift und ftill bleibt, aber auch reinlich naht wie Reine, Stich für Stich wie Perlen, wie gestickt. Das ift nun, was aus ben Menschen werben fann; eigentlich hangt jo viel Unnüges um uns herum, aus Gewohnheit, Reigung, Zerstreuung und Willfur ein Lumpenmantel jusammengespettelt. Was die Natur mit uns gewollt, das Borzüglichfte, was fie in uns gelegt, tonnen wir beghalb weder auffinden noch ausüben."

Allgemeine Betrachtungen über die Bortheile der geselligen Berbindung, die sich so glücklich zusammengefunden, eröffneten die schönsten

Aussichten.

Als nun Lenardo sich hierauf zu ihnen gesellte, ward er von Wilhelmen ersucht, auch von sich zu sprechen, von dem Lebensgange, den er bisher geführt, von der Art, wie er sich und Andere gefördert,

freundliche Rachricht zu ertheilen.

"Sie erinnern sich gar wohl, mein Bester," versetzte Lenardo, "in welchem wundersam leidenschaftlichen Zustande Sie mich den ersten Augenblick unserer neuen Besanntschaft getrossen; ich war versunken, verschlungen in das wunderlichste Berlangen, in eine unwiderstehliche Begierde; es konnte damals nur von der nächsten Stunde die Rede sein, vom schweren Leiden, das mir bereitet war, das mir selbst zu schärfen ich mich so emsig erwies. Ich konnte Sie nicht besannt machen mit meinen frühern Jugendzuständen, wie ich setzt thun muß, um Sie auf den Weg zu sühren, der mich hierher gebracht hat.

"Unter den frühften meiner Fähigkeiten, die sich nach und nach durch Umstände entwickelten, that sich ein gewisser Trieb zum Tech-

nischen hervor, welcher jeden Tag durch die Ungeduld genährt wurde, die man auf dem Lande fühlt, wenn man bei größeren Bauten, besonders aber bei kleinen Beränderungen, Anlagen und Grillen, ein bandwerk ums andere entbehren muß und lieber ungeschickt und bfuschaft eingreift, als daß man sich meistermäßig verspäten ließe. Jum Glud wanderte in unserer Gegend ein Tausendfünftler auf und ab, der, weil er bei mir seine Rechnung fand, mich lieber als irgend einen Rachbar unterstützte; er richtete mir eine Drechselbant ein, beren er fich bei jedem Besuch mehr zu seinem Zwecke als zu meinem Unterricht zu bedienen wußte. So auch schaffte ich Tischlerwertzeug an, und meine Reigung zu dergleichen ward erhöht und belebt burch bie damals laut ausgesprochene Ueberzeugung: es könne Riemand fich ins Leben magen, als wenn er es im Nothfall burch Handwerksthätigkeit ju friften verftebe. Mein Gifer ward von den Erziehern nach ihren eigenen Grundsätzen gebilligt; ich erinnere mich kaum, daß ich je gespielt habe, benn alle freien Stunden wurden verwendet, etwas au wirken und zu schaffen. Ja, ich barf mich rühmen, schon als Knabe einen geschickten Somied durch meine Anforderungen jum Soloffer, Feilenhauer und Uhrmacher gesteigert zu haben.

"Das alles zu leisten, mußten denn freilich auch erst die Wertzeuge erschaffen werden, und wir litten nicht wenig an der Krankheit jener Techniker, welche Mittel und Zweck verwechseln, lieber Zeit auf Borbereitungen und Anlagen verwenden, als daß sie sich recht ernstlich an die Aussührung hielten. Wo wir uns jedoch praktisch thätig erweisen konnten, war dei Aussührung der Parkanlagen, deren kein Gutsbesitzer mehr entbehren durste; manche Moos- und Rindenhütte, Knittelbrücken und Banke zeugten von unserer Emsigkeit, womit wir eine Urbankunst in ihrer ganzen Rohheit mitten in der gebildeten Welt

darzustellen eifrig bemüht gewesen.

"Dieser Trieb führte mich bei zunehmenden Jahren auf ernstere Theilnahme an Allem, was der Welt so nütze und in ihrer gegenwärtigen Lage so unentbehrlich ist, und gab meinen mehrjährigen

Reifen ein eigentliches Intereffe.

"Da jedoch der Mensch gewöhnlich auf dem Wege, der ihn herangebracht, fortzuwandern psiegt, so war ich dem Maschinenwesen weniger günstig als der unmittelbaren Handarbeit, wo wir Kraft und Gesühl in Verbindung ausüben; deßwegen ich mich auch besonders in solchen abgeschlossenen Kreisen gern aushielt, wo nach Umständen diese oder jene Arbeit zu Hause war. Dergleichen gibt seder Vereinigung eine besondere Eigenthümlicheit, jeder Familie, einer kleinen aus mehreren Familien bestehenden Völkerschaft den entschiedensten Charakter; man lebt in dem reinsten Gesühl eines lebendigen Ganzen.

"Dabei hatte ich mir angewöhnt, Alles aufzuzeichnen, es mit Figuren auszustatten und so, nicht ohne Aussicht auf fünftige Anwen-

bung, meine Beit löblich und erfreulich jugubringen.

"Diese Neigung, diese ausgebildete Gabe benutt' ich nun aufs Beste bei dem wichtigen Auftrag, den mir die Gesellschaft gab, den Zustand der Gebirgsbewohner zu untersuchen und die brauchbaren Wanderlustigen mit in unsern Zug aufzunehmen. Mögen Sie nun den schönen Abend, wo mich mannigfaltige Geschäfte drängen, mit Durchlesung eines Theils meines Tagebuchs zubringen? Ich will nicht behaupten, daß es gerade angenehm zu lesen sei; mir schien es immer unterhaltend und gewissermaßen unterrichtend. Doch wir bespiegeln ja uns immer selbst in Allem, was wir hervordringen."

## Fünftes Kapitel. Lenards's Cagebuc.

Montag, den 15. September.

Tief in der Nacht war ich nach mühjam erstiegener halber Gebirgshöhe eingetroffen in einer leidlichen Herberge und schon vor Tagesandruch aus erquicklichem Schlaf durch ein andauerndes Schellen- und
Glodengeläute zu meinem großen Berdruß aufgeweckt. Eine große
Reihe Saumroffe zog vorbei, eh ich mich hätte ankleiden und ihnen
zuvoreilen können. Nun erfuhr ich auch, meinen Weg antretend, gar
bald, wie unangenehm und verdrießlich solche Gesellschaft sei. Das
monotone Geläute betäubt die Ohren; das zu beiden Seiten weit über
die Thiere hinausreichende Gepäck (sie trugen dießmal große Säcke
Baumwolle) streift bald einerseits an die Felsen, und wenn das Thier,
um dieses zu vermeiden, sich gegen die andere Seite zieht, so schwindel
erregend, und was das Schlimmste ist, in beiden Fällen bleibt man
gehindert, an ihnen vorbei zu schleichen und den Bortritt zu gewinnen.

Endlich gelangt' ich an der Seite auf einen freien Felsen, wo St. Christoph, der mein Gepäck frästig einher trug, einen Mann begrüßte, welcher, stille dastehend, den vorbeiziehenden Zug zu mustern schien. Es war auch wirklich der Ansührer; nicht nur gehörte ihm eine beträchtliche Zahl der lasttragenden Thiere, andere hatte er nebst ihren Treibern gemiethet, sondern er war auch Eigenthümer eines geringern Theils der Waaren; vornehmlich aber bestand sein Geschäft darin, sur größere Kausleute den Transport der ihrigen treulich zu besorgen. Im Gespräch ersuhr ich von ihm, daß dieses Baumwolle sei, welche aus Macedonien und Chpern über Triest somme und vom Fuse des Berges auf Maulthieren und Saumrossen zu diesen Hohen und weiter dis jenseits des Gebirgs gebracht werde, wo Spinner und Weber in Unzahl durch Thäler und Schluchten einen großen Bertrieb gesuchter Waaren ins Ausland vorbereiteten. Die Ballen waren bequemern Ladens wegen theils anderthalb theils drei Centner schwer, welches letztere die volle Last eines Saumthiers ausmacht. Der Mann

١

lobte die Qualität der auf diesem Wege ankommenden Baumwolle. verglich fie mit ber bon Dft- und Weftindien, besonders mit der bon Capenne, als der betannteften; er fcien von seinem Bejdaft fehr gut unterrichtet, und ba es mir auch nicht gang unbefannt geblieben war, w aab es eine angenehme und nütliche Unterhaltung. Indeffen war ber gange Bug bor uns vorüber, und ich erblidte nur mit Widerwillen auf bem in die bobe fich ichlangelnben Felsweg die unabsehliche Reihe dieser bepadten Geschöpfe, hinter benen ber man schleichen und in ber berankommenben Sonne zwischen Felsen braten soute. Indem ich mich nun gegen meinen Boten darüber beschwerte, trat ein untersetter munterer Mann ju uns heran, ber auf einem ziemlich großen Reff eine verhaltnigmäßig leichte Burbe zu tragen ichien. Man begrüßte fich, und es war gar balb am berben Handeschütteln zu sehen, baß St. Christoph und dieser Antommling einander wohl befannt seien; da erfuhr ich benn sogleich über ihn Folgendes. Für die entfernteren Begenden im Gebirge, woher ju Martte ju geben für jeden einzelnen Arbeiter zu weit mare, gibt es eine Art von untergeordnetem handelsmann ober Sammler, welcher Garntrager genannt wird. Dieser fleigt namlich durch alle Thaler und Winkel, betritt Baus für Baus, bringt den Spinnern Baumwolle in fleinen Partieen, tauscht dagegen Barn ein ober tauft es, von welcher Qualität es auch sein möge, und aberlaft es bann wieder mit einigem Profit im Größern an Die unterhalb ansäßigen Fabritanten.

Als nun die Unbequemlichkeit, hinter den Maulthieren herzuschlendern, abermals zur Sprache tam, lud mich der Mann jogleich ein, mit ihm ein Seitenthal binabzusteigen, bas gerabe bier von bem hauptthale fich trennte, um die Baffer nach einer andern himmelsgegend hinzuführen. Der Entschluß war bald gefaßt, und nachdem wir mit einiger Anstrengung einen etwas steilen Gebirgstamm über-Riegen hatten, jahen wir die jenseitigen Abhange vor uns, querft bochft unerfreulich; das Geftein hatte fich verandert und eine schiefrige Lage genommen; teine Begetation belebte Fels und Gerölle, und man jah sich von einem schroffen Niederstieg bedroht. Quellen rieselten von mehreren Seiten zusammen; man kam sogar an einem mit schroffen Rellen umgebenen kleinen See vorbei. Endlich traten einzeln und dann mehr gesellig Fichten, Larchen und Birten hervor, dazwischen sodann zerstreute ländliche Wohnungen, freilich von der tärglichsten Sorte, jede von ihren Bewohnern felbft gusammengezimmert aus berforantten Balten, die großen ichwarzen Schindeln der Dacher mit Steinen beschwert, damit fie der Wind nicht wegführe. Unerachtet Dieser äußern traurigen Ansicht war der beschräntte innere Raum doch zicht unangenehm; warm und trocken, auch reinlich gehalten, paßte er gar gut ju bem froben Aussehen ber Bewohner, bei benen man fich alfobald ländlich gesellig fühlte.

Der Bote schien erwartet; auch hatte man ihm aus dem fleinen

Schiebefenster entgegen gesehen, benn er war gewohnt, wo möglich an bemselben Wochentage zu kommen; er handelte das Gespinnst ein, theilte frische Baumwolle auß; dann gieng es rasch hinabwärts, wo mehrere häuser in geringer Entsernung nahe stehen. Raum erblickt man uns, so laufen die Bewohner begrüßend zusammen, Kinder drängen sich hinzu und werden mit einem Eierbrod, auch einer Semmel hoch erfreut. Das Behagen war überall groß und vermehrt, als sich zeigte, daß St. Christoph auch dergleichen ausgepackt und also gleichfalls die Freude hatte, den kindlichsten Dank einzuernten; um so angenehmer sür ihn, als er sich, wie sein Geselle, mit dem kleinen Bolke gar wohl zu bethun wußte.

Die Alten dagegen hielten mancherlei Fragen bereit; vom Krieg wollte Jedermann wissen, der glücklicherweise sehr entsernt geführt wurde und auch näher solchen Segenden kaum gefährlich gewesen wäre. Sie freuten sich jedoch des Friedens, obgleich in Sorge wegen einer andern drohenden Sefahr; denn es war nicht zu leugnen, das Maschinenwesen vermehre sich immer im Lande und bedrohe die arbeitsamen Hände nach und nach mit Unthätigkeit. Doch ließen sich allerlei

Troft- und hoffnungsgrunde beibringen.

Unser Mann wurde dazwischen wegen manches Lebensfalles um Rath gefragt, ja sogar mußte er sich nicht allein als Hausfreund, sondern auch als Hausarzt zeigen: Wundertropsen, Salze, Baljame

führte er jeberzeit bei sich.

In die verschiedenen Häuser eintretend, sand ich Gelegenheit, meiner alten Liebhaberei nachzuhängen und mich von der Spinnertechnik zu unterrichten. Ich ward ausmerksam auf Kinder, welche sich sorgfältig und emsig beschäftigten, die Flocken der Baumwolle auseinander zu zupsen und die Samenkörner, Splitter von den Schalen der Rüsse, nebst andern Unreinigkeiten wegzunehmen; sie nennen es erlesen. Ich fragte, ob das nur das Geschäft der Kinder sei, ersuhr aber, daß es in Winterabenden auch von Männern und Brüdern unternommen werde.

Rüstige Spinnerinnen zogen sodann, wie billig, meine Aufmertsamkeit auf sich; die Borbereitung geschieht folgendermaßen. Es wird
die erlesene oder gereinigte Baumwolle auf die Rarden, welche in Deutschland Krämpel heißen, gleich ausgetheilt, gekardet, wodurch der Staub davon geht und die Haare der Baumwolle einerlei Richtung erhalten, dann abgenommen, zu Loden festgewickelt und so zum Spinnen am Rad zubereitet.

Man zeigte mir dabei den Unterschied zwischen links und rechts gedrehtem Garn; jenes ist gewöhnlich seiner und wird dadurch bewirkt, daß man die Saite, welche die Spindel dreht, um den Wirtel verschränkt; wie die Zeichnung nebenbei deutlich macht (die wir leider wie die übrigen nicht mitgeben können).

Die Spinnenbe fist bor bem Rabe, nicht zu hoch; Dehrere hielten

dasselbe mit übereinander gelegten Füßen in sestem Stande, Andere nur mit dem rechten Fuß, den linken zurücksehnd. Mit der rechten hand dreht sie die Scheibe und langt aus, so weit und so hoch sie nur reichen kann, wodurch schöne Bewegungen entstehen und eine schlanke Gestalt sich durch zierliche Wendung des Körpers und runde Fülle der Arme gar vortheilhaft auszeichnet; die Richtung besonders der letzen Spinnweise gewährt einen sehr malerischen Kontrast, so das unsere schönsten Damen an wahrem Reiz und Anmuth zu verlieren nicht sürchten dürsten, wenn sie einmal anstatt der Guitarre das Spinnrad handhaben wollten.

In einer solchen Umgebung drängten sich neue eigene Gesühle mir auf; die schnurrenden Räder haben eine gewisse Beredsamkeit, die Räden singen Psalmen, auch, obwohl seltener, andere Lieder.

Zeifige und Stieglite, in Käfigen aufgehangen, zwitschern dazwischen, und nicht leicht möchte ein Bild regeren Lebens gefunden werden,

als in einer Stube, wo mehrere Spinnerinnen arbeiten.

Dem beschriebenen Rabli-Garn ist jedoch das Brief-Garn vorzuziehen; hiezu wird die beste Baumwolle genommen, welche längere Haare hat als die andere. Ist sie rein gelesen, so bringt man sie, anstatt zu främpeln, auf Kämme, welche aus einsachen Reihen langer stählerner Radeln bestehen, und lämmt sie; alsdann wird das längere und seinere Theil derselben mit einem stumpsen Messer bänderweise (das Kunstwort heißt ein Schnitz) abgenommen, zusammengewickelt und in eine Papierdite gethan, und diese nachher an der Kunsel besestigt. Aus einer solchen Düte nun wird mit der Spindel von der Hand gesponnen; daher heißt es aus dem Brief spinnen, und das gewonnene Garn Briefgarn.

Dieses Geschäft, welches nur von ruhigen bedächtigen Personen getrieben wird, giebt der Spinnerin ein sansteres Ansehen als das am Nade; lieidet dieß letzte eine große, schlanke Figur zum Besten, so wird durch jenes eine ruhige zarte Gestalt gar sehr begünstigt. Dergleichen verschiedene Charaktere, verschiedenen Arbeiten zugethan, erblickt ich mehrere in Einer Stube und wußte zuletzt nicht recht, ob ich meine Auswertsamkeit der Arbeit oder den Arbeiterinnen zu

widmen hatte.

Leignen aber dürft' ich nicht sodann, daß die Bergbewohnerinnen, durch die seltenen Gäste ausgeregt, sich freundlich und gefällig erwiesen. Besonders freuten sie sich, daß ich mich nach Allem so genau erkundigte, was sie mir vorsprachen, bemerkte, ihre Geräthschaften und einsaches Raschinenwert zeichnete und hübsche Glieder mit Zierlichteit slüchtig abschilderte, wie hierneben zu sehen sein sollte. Auch ward, als der Abend hereintrat, die volldrachte Arbeit vorgewiesen, die vollen Spinzeln in dazu bestimmten Kästchen bei Seite gelegt und daß ganze Tagewert sorgfältig ausgehoben. Nun war man schon bekannter geworden, die Arbeit sedoch gieng ihren Gang; nun beschäftigte man

sich mit dem haspeln und zeigte icon viel freier theils die Maschine

theils die Behandlung vor, und ich schrieb sorgfältig auf.

Der hafpel hat Rad und Zeiger, jo daß fich bei jedesmaligem Umbreben eine Feber hebt, welche niederschlägt, fo oft hundert Umgange auf ben hafpel getommen find. Man nennt nun bie Bahl bon taufend Umgangen einen Schneller, nach deren Gewicht die verschiedene

Feine bes Barns gerechnet wirb.

Rechts gebreht Barn geben 25 bis 80 auf ein Pfund; links gedreht 60 bis 80, vielleicht auch 90. Der Umgang des Hafpels wird ungefähr sieben Biertelellen oder etwas mehr betragen, und die schlante fleißige Spinnerin behauptete, 4 auch 5 Schneller, bas waren 5000 Umgange, also 8 bis 9000 Ellen Garn täglich am Rad ju spinnen; sie erbot fich jur Wette, wenn wir noch einen Tag bleiben mollten.

Darauf konnte benn boch die stille und bescheidene Briefspinnerin es nicht ganz lassen und versicherte: daß sie aus dem Pfund 120 Schneller spinne in verhältnismäßiger Zeit. (Briefgarnspinnen geht nämlich langfamer als spinnen am Rad, wird auch beffer bezahlt. Bielleicht spinnt man am Rade wohl das Doppelte.) Sie hatte eben bie Bahl ber Umgange auf bem Baspel voll und zeigte mir, wie nun bas Ende bes Fadens ein paar Mal umgeschlagen und geinüpft werbe; fie nahm den Schneller ab, brebte ibn jo, daß er in fich jufammenlief, zog das eine Ende burch das andere durch und konnte das Geschäft der gelibten Spinnerin als abgeschlossen mit unschuldiger Selbitgefälligkeit vorzeigen.

Da nun hier weiter nichts zu bemerken war, ftand die Mutter auf und sagte: da der junge Herr doch Alles zu sehen wünsche, so wolle fie ihm nun auch die Troden-Weberei zeigen. Sie erflarte mir mit gleicher Gutmuthigfeit, indem fie fic an den Weberftuhl fette, wie fie nur diese Art handhabten, weil fie eigentlich allein für grobe Rattune gelte, wo der Einschlag troden eingetragen und nicht sehr dicht geschlagen wird; sie zeigte mir bann auch solche trodene Waare; biese ift immer glatt, ohne Streifen und Quabrate ober sonft irgend ein Abzeichen, und nur fünf bis fünf ein halbes Biertel Elle breit.

Der Mond leuchtete vom himmel, und unfer Garntrager bestand auf einer weitern Wallfahrt, weil er Tag und Stunde halten und überall richtig eintreffen muffe; die Fußpfabe seien gut und flar, besonders bei solcher Rachtfadel. Wir von unserer Seite erheiterten ben Abschied durch seidene Bander und Halstucher, bergleichen Waare St. Christoph ein ziemliches Packet mit sich trug; das Geschent wurde ber Mutter gegeben, um es an die Ihrigen zu vertheilen.

Dienstag ben 16. Früh. Die Wanderung durch eine herrlich klare Racht war voll Anmuth und Erfreulichkeit; wir gelangten zu einer etwas größern Guttenbersammlung, die man vielleicht hätte ein Dorf nennen dürfen; in einiger Entfernung davon auf einem freien Hügel stand eine Rapelle, und es sieng schon an wohnlicher und menschlicher auszusehen. Wir kamen an Umzäunungen vorbei, die zwar auf keine Gärten, aber doch auf spärlichen, sorgfältig gehüteten Wieswachs hindeuteten.

Wir waren an einen Ort gelangt, wo neben bem Spinnen bas

Beben ernftlicher getrieben wird.

Unsere gestrige Tagereise, bis in die Nacht hinein verlängert, hatte die rüstigen und jugendlichen Kräfte aufgezehrt; der Garnbote bestieg den Heuboden, und ich war eben im Begriff, ihm zu solgen, als St. Christoph mir sein Ress befahl und zur Thüre hinausgieng. Ich

tannte feine löbliche Absicht und ließ ihn gewähren.

Des andern Morgens jedoch war das Erste, daß die Familie zusammenlief und den Kindern streng verboten ward, nicht aus der Thüre zu gehen, indem ein gräulicher Bär oder sonst ein Ungethüm in der Rabe sich aufhalten müsse, denn es habe die Racht über von der Kapelle vergestalt gestöhnt und gebrummt, daß Felsen und Häuser hier hüben hätten erzittern mögen, und man rieth, bei unserer heutigen längeren Wanderung wohl auf der Hut zu sein. Wir suchten die guten Leute möglichst zu beruhigen, welches in dieser Einöde jedoch schwerer schien.

Der Garnbote erklärte nunmehr, daß er eiligst sein Geschäft absthun und alsdann kommen wolle, uns abzuholen, denn wir hätten heute einen langen und beschwerlichen Weg vor uns, weil wir nicht mehr so im Thale nur hinabschlendern, sondern einen vorgeschobenen Gebirgsriegel mühsam übertlettern würden. Ich entschloß mich daher, die Zeit so gut als möglich zu nutzen und mich von unsern guten

Birthsleuten in die Borballe des Webens einführen zu laffen.

Beide waren ältliche Leute, in späteren Tagen noch mit zwei, drei Lindern gesegnet; religiöse Gefühle und ahnungsvolle Borstellungen ward man in ihrer Umgebung, Thun und Reden gar bald gewahr. Ich sam gerade zum Anfang einer solchen Arbeit, dem Uebergang vom Spinnen zum Weben, und da ich zu teiner weitern Zerstreuung Anlaß sand, so ließ ich mir das Geschäft, wie es eben gerade im Gange war,

in meine Schreibtafel gleichsam dittiren.

Die erste Arbeit, das Garn zu leimen, war gestern verrichtet. Man siedet solches in einem dünnen Leimwasser, welches aus Stärkemehl und etwas Tischlerleim besteht, wodurch die Fäden mehr Halt
bekommen. Früh waren die Garnstränge schon trocken, und man bereitete sich, zu spuhlen, nämlich das Garn am Rade auf Rohrspuhlen
zu winden. Der alte Großvater, am Ofen sizend, verrichtete diese
leichte Arbeit, ein Enkel stand neben ihm und schien begierig, das
Spuhlrad selbst zu handhaben. Indessen stedte der Vater die Spuhlen,
um zu zetteln, auf einen mit Ouerstäben abgetheilten Rahmen, so daß
se sich frei um perpendiculär stehende starte Drähte bewegten und den

Faben ablaufen ließen. Sie werben mit groberm und feinerm Barn in der Ordnung aufgestedt, wie das Muster oder vielmehr die Striche im Gewebe es erfordern. Ein Instrument (das Brittli), ungefähr wie ein Sistrum gestaltet, hat Löcher auf beiden Seiten, durch welche die Faben gezogen find; biefes befindet fich in der Rechten bes Bett-Iers, mit ber Linken faßt er bie Faben zusammen und legt fie, bin und wieder gehend, auf den Zettelrahmen. Einmal von oben herunter und von unten herauf heißt ein Bang, und nach Berhaltnig ber Dichtigfeit und Breite bes Gewebes macht man viele Gange. Die Lange beträgt entweder 64 ober nur 32 Ellen. Beim Anfang eines jeden Banges legt man mit den Fingern der linken Sand immer einen ober awei Kaden herauf und eben so viel herunter und nennt solches die Rifpe; so werden die verschränkten Faden über die zwei oben an dem Bettelrahmen angebrachten Ragel gelegt. Diefes geschieht, bamit ber Weber die Faben in gehörig gleicher Ordnung erhalten tann. Ift man mit bem Zetteln fertig, so wird das Gerispe unterbunden und dabei ein jeder Bang besonders abgetheilt, damit fich nichts verwirren tann, sobann werden mit aufgelostem Grunfpan am letten Sang Dale gemacht, damit ber Weber das gehörige Mag wieder bringe; endlich wird abgenommen, das Bange in Geftalt eines großen Anduels aufgewunden, welcher die Werfte genannt wird.

Mittwoch ben 17.

Wir waren früh vor Tage aufgebrochen und genossen eines herrlichen verspäteten Mondscheins. Die hervordrechende Helle, die aufgehende Sonne ließ uns ein besser bewohntes und bebautes Land sehen.
Hatten wir oben, um über Bäche zu tommen, Schrittsteine oder zuweilen einen schmalen Steg, nur an der einen Seite mit Lehne versehen, angetrossen, so waren hier schon steinerne Brücken über das immer
breiter werdende Wasser geschlagen; das Anmuthige wollte sich nach und
nach mit dem Wilden gatten, und ein erfreulicher Eindruck ward von

den sammilicen Wanderern empfunden.

Ueber den Berg herüber, aus einer andern Flußregion, kam ein schlanker, schwarzlodiger Mann hergeschritten und rief schon von Weitem, als Einer, der gute Augen und eine tüchtige Stimme hat: "Grüß' Euch Gott, Herr Gevatter Garnträger!" Dieser ließ ihn näher herankommen, dann rief auch er mit Verwunderung: "Dank' Euch Gott, Herr Gevatter Geschirfasser! Woher des Landes? Welche unerwartete Begegnung." Iener antwortete herantretend: "Schon zwei Monate schweit' ich im Gebirg herum, allen guten Leuten ihr Geschirr zurecht zu machen und ihre Stühle so einzurichten, daß sie wieder eine Zeit lang ungestört fortarbeiten können." Hierauf sprach der Garnbote, sich zu mir wendend: "Da Ihr, junger Herr, so viel Lust und Liebe zu dem Geschäft beweist und Euch sorgfältig drum bekümmert, so kommt dieser Mann gerade zur rechten Zeit, den ich Euch in diesen Tagen

schon still herbeigewünscht hatte; er würde Euch Alles besser erklart haben, als die Mädchen mit allem guten Willen; er ist Meister in seinem Geschäft und versteht, was zur Spinnerei und Weberei und dergleichen gehört, vollommen anzugeben, auszusühren, zu erhalten, wieder herzustellen, wie es Roth ihut und es Jeder nur wünschen mag."

Ich besprach mich mit ihm und fand einen sehr verständigen, in gewissem Sinne gebildeten, seiner Sache völlig gewachsenen Mann, indem ich Einiges, was ich dieser Tage gelernt hatte, mit ihm wieder-holte und einige Zweisel zu lösen dat; auch sagt' ich ihm, was ich gestern schon von den Ansängen der Weberei gesehen. Iener rief dazgegen freudig aus: "Das ist recht erwünscht, da komm' ich gerade zur rechten Zeit, um einem so werthen lieben Herrn über die älteste und herrlichste Kunst, die den Menschen eigentlich erst vom Thiere unterscheidet, die nöthige Auskunft zu geden. Wir gelangen heute gerade zu guten und geschicken Leuten, und ich will nicht Geschirrfasser heißen, wenn Ihr nicht sogleich das Handwert so gut fassen sollt wie ich selbst."

Ihm wurde freundlicher Dank gezollt, das Gespräch mannigfaltig fortgesett, und wir gelangten nach einigem Raften und Frühftud zu einer zwar auch unter und übereinander, doch besser gebauten Häuser-gruppe. Er wies uns an das beste. Der Garnbote gieng mit mir und St. Christoph nach Abrede querft hinein, sobann aber, nach ben erften Begrüßungen und einigen Scherzen, folgte ber Schirrfaffer, und es war auffallend, daß sein Hereintreten eine freudige Ueberraschung in der Familie hervorbrachte. Bater, Mutter, Tochter und Kinder versammelten fich um ihn; einem am Weberftuhl figenden wohlgebildeten Madden flocte bas Schiffden in ber Band, bas just burch ben Zettel durchfahren follte; eben jo hielt fie auch ben Tritt an, ftanb auf und tam später, mit langsamer Berlegenheit ihm die Sand zu reichen. Beide, der Garnbote sowohl als der Schirrfasser, setzten sich bald durch Scherz und Erzählung wieder in das alte Recht, welches Hausfreunden gebuhrt, und nachdem man fich eine Zeit lang gelabt, wendete fich der wackere Mann ju mir und sagte: "Sie, mein guter herr, burfen wir Aber diese Freude des Wiedersehens nicht hintansegen: wir tonnen noch Tage lang mit einander schnaken; Sie muffen morgen fort. Laffen wir den herrn in das Geheimnig unserer Runft seben; Leimen und Betteln kennt er, zeigen wir ihm das Uebrige vor; die Jungfrauen da find mir ja wohl behülflich. Ich sehe, an diesem Stuhl ist man beim Aufwinden." Das Geschäft war der Jüngeren, zu der fie traten. Die Altere seute sich wieder an ihren Weberstuhl und verfolgte mit stiller liebevoller Miene ihre lebhafte Arbeit.

Ich betrachtete nun sorgfältig das Auswinden. Zu diesem Zweck läßt man die Sänge des Zettels nach der Ordnung durch einen großen Ramm lausen, der eben die Breite des Weberbaums hat, auf welchen aufgewunden werden soll; dieser ist mit einem Einschnitt versehen, worin ein rundes Städchen liegt, welches durch das Ende des Zettels

durchgesteckt und in dem Einschnitt befestigt wird. Ein kleiner Junge ober Mädchen sitzt unter dem Weberstuhle und halt den Strang des Zettels start an, während die Weberin den Weberbaum an einem Hebel gewaltsam herumdreht und zugleich Acht gibt, daß Alles in der Ordnung zu liegen komme. Wenn Alles aufgewunden ist, so werden durch die Rispe ein runder und zwei slache Stäbe, Schienen, gestoßen,

damit fie fich halte, und nun beginnt das Eindrehen.

Bom alten Gewebe ist noch etwa eine Viertelelle am zweiten Weber-baum übrig geblieben, und von diesem lausen etwa drei Viertelellen lang die Fäden durch das Blatt in der Lade sowohl als durch die Flügel des Geschirrs. An diese Fäden nun dreht der Weber die Fäden des neuen Zettels, einen um den andern, sorgsältig an, und wenn er sertig ist, wird alles Angedrehte auf einmal durchgezogen, so daß die neuen Fäden dies an den leeren vordern Weberbaum reichen; die abgerissenen Fäden werden angeknüpst, der Eintrag auf kleine Spuhlen gewunden, wie sie ins Weberschisschen passen, und die letzte Vorbereitung zum Weben gemacht, nämlich geschlichtet.

So lang der Weberstuhl ist, wird der Zettel mit einem Leimswasser, aus Handschuhleder bereitet, vermittelst eingetauchter Bürsten durch und durch angeseuchtet; sodann werden die obengedachten Schienen, die das Gerispe halten, zurückgezogen, alle Fäden aufs Genaueste in Ordnung gelegt, und Alles so lange mit einem an einen Stab gebundenen Gänsestligel gesächelt, dis es trocken ist, und nun kann das Weben begonnen und sortgesetzt werden, die es wieder nöthig wird, zu schlichten.

Das Schlichten und Fächeln ist gewöhnlich jungen Leuten überlassen, welche zu dem Webergeschäft herangezogen werden, oder in der Muße der Winterabende leistet ein Bruder oder ein Liebhaber der hilbschen Weberin diesen Dienst, oder diese machen wenigstens die kleinen Spühlchen

mit bem Eintragsgarn.

Feine Musseline werden naß gewebt, nämlich der Strang des Einschlagegarns wird in Leimwasser getaucht, noch naß auf die Aleinen Spuhlen gewunden und sogleich verarbeitet, wodurch sich das Gewebe gleicher schlagen läßt und klarer erscheint.

Donnerstag, den 18. September.

Ich fand überhaupt etwas Geschäftiges, unbeschreiblich Belebtes, Häusliches, Friedliches in dem ganzen Zustand einer solchen Weberstube; mehrere Stühle waren in Bewegung, da giengen noch Spinnund Spuhlräder, und am Ofen die Alten mit den besuchenden Rachbarn oder Besannten sizend und trauliche Gespräche sührend. Zwischendurch ließ sich wohl auch Gesang hören, meistens Ambrosius Lobwassers vierstimmige Psalmen, seltener weltliche Lieder; dann bricht auch wohl ein fröhlich schallendes Gelächter der Mädchen aus, wenn Better Jatob einen wizigen Einfall gesagt hat.

Eine recht flinke und zugleich fleißige Weberin tann, wenn fie

Hülfe hat, allenfalls in einer Woche ein Stück von 32 Ellen nicht gar zu feine Russeline zu Stande bringen; es ist aber sehr selten, und bei einigen Hausgeschäften ist solches gewöhnlich die Arbeit von vierzehn

Tagen.

Die Schönheit des Gewebes hangt vom gleichen Auftreten des Webegeschirres ab, vom gleichen Schlag der Lade, wie auch davon, ob der Eintrag naß oder troden geschieht. Böllig egale und zugleich träftige Anspannung trägt ebenfalls bei, zu welchem Ende die Weberin seiner baumwollener Tücher einen schweren Stein an den Nagel des vordern Weberbaums hängt. Wenn während der Arbeit das Gewebe träftig angespannt wird (das Kunstwort heißt dämmen), so verlängert es sich merklich, auf 32 Ellen 3/4 Ellen und auf 64 etwa 11/2 Elle; dieser Ueberschuß nun gehört der Weberin, wird ihr extra bezahlt, oder sie hebt sich's zu Halstüchern, Schürzen u. s. w. auf.

In der Aarsten, sanstesten Mondnacht, wie sie nur in hohen Gebirgszügen obwaltet, sas die Familie mit ihren Gästen vor der Hausthüre im lebhastesten Gespräch, Lenardo in tiesen Gedanken. Schon unter allem dem Leben und Wirsen und so manchen handwerklichen Betrachtungen war ihm jener von Freund Wilhelm zu seiner Beruhigung geschriebene Brief wieder ins Gedächtniß gesommen. Die Worte, die er so oft gelesen, die Zeilen, die er mehrmals angeschaut, stellten sich wieder seinem innern Sinne dar. Und wie eine Lieblings-Welodie, ehe wir uns versehen, aus einmal dem tiessen Gehör leise hervortritt, so wiederholte sich jene zarte Wittheilung in der stillen, sich selbst angehörigen Seele.

"Hauslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleiß und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Berhältniß zu den Fähigkeiten und Kräften. Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von Handarbeitenden im reinsten anfänglichsten Sinne; hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und

Magigung, Unichuld und Thatigfeit."

Aber dießmal mehr aufregend als beschwichtigend war die Ersinnerung. "Paßt doch," sprach er zu sich selbst, "diese allgemein lakonische Beschreibung ganz und gar auf den Zustand, der mich hier umgibt. Ist nicht auch hier Friede, Frömmigkeit, ununterbrochene Thätigkeit? Rur eine Wirkung in die Ferne will mir nicht gleichersmaßen deutlich scheinen. Wag doch die Gute einen ähnlichen Kreis beleben, aber einen weitern, einen bessern; sie mag sich behaglich wie Diese hier, vielleicht noch behaglicher, sinden, mit mehr Heiterkeit und Freiheit umherschauen."

Run aber durch ein lebhaftes, sich steigerndes Gespräch der Uebrigen ansgeregt, mehr Acht habend auf Das, was verhandelt wurde, ward ihm ein Gedanke, den er diese Stunden her gehegt, vollkommen lebendig. Sollte nicht eben dieser Mann, dieser mit Werkzeug und Geschirr so

meisterhaft umgehende, für unfre Gesellschaft das nütlichste Mitglied werden können? Er überlegte das und Alles, wie ihm die Vorzüge dieses gewandten Arbeiters schon stark in die Augen geleuchtet. Er lenkte daher das Gespräch dahin und machte zwar wie im Scherze, aber desto unbewundener, Jenem den Antrag, ob er sich nicht mit einer bedeutenden Gesellschaft verbinden und den Versuch machen wolle, übers Meer auszuwandern.

Jener entschuldigte sich, gleichfalls heiter betheuernd, daß es ihm hier wohl gehe, daß er auch Besseres erwarte; in dieser Landesart sei er geboren, darin gewöhnt, weit und breit bekannt und überall bertraulich aufgenommen. Ueberhaupt werde man in diesen Thälern keine Reigung zur Auswanderung sinden, keine Roth ängstige sie, und ein

Gebirg halte seine Leute fest.

"Deswegen wundert's mich," sagte der Garnbote, "daß es heißen will, Frau Susanne werde den Faktor heirathen, ihr Besitzthum vertausen und mit schönem Geld übers Meer ziehen." Auf Besragen ersuhr unser Freund, es sei eine junge Wittwe, die in guten Umständen ein reichliches Gewerde mit den Erzeugnissen des Gebirges betreibe, wodon sich der wandernde Reisende morgen gleich selbst überzeugen könne, indem man auf dem eingeschlagenen Wege zeitig bei ihr eintressen werde. "Ich habe sie schon verschiedentlich nennen hören," versetzte Lenardo, "als belebend und wohlthätig in diesem Thale, und versäumte, nach ihr zu fragen."

"Gehen wir aber zur Ruh," sagte ber Garnbote, "um den morgenden Tag, der heiter zu werden verspricht, von früh auf zu nugen."

Hier endigte das Manustript, und als Wilhelm nach der Fortsetzung verlangte, hatte er zu ersahren, daß sie gegenwärtig nicht in den Händen der Freunde sei. Sie war, sagte man, an Masarien gesendet, welche gewisse Verwicklungen, deren darin gedacht worden, durch Seist und Liebe schlichten und bedenkliche Verknüpfungen auflösen solle. Der Freund mußte sich diese Unterbrechung gefallen lassen und sich dereiten, an einem geselligen Abend in heiterer Unterhaltung Vergnügen zu sinden.

### Sechstes Kapitel.

Als der Abend herbeikam und die Freunde in einer weitumhersschauenden Laube saßen, trat eine ansehnliche Figur auf die Schwelle, welche unser Freund sogleich für den Barbier von heute früh erkannte. Auf einen tiesen, stummen Bückling des Mannes erwiederte Lenardoz "Ihr kommt, wie immer, sehr gelegen und werdet nicht saumen, uns mit Eurem Talent zu erfreuen." "Ich kann Ihnen wohl," suhr er zu Wilhelmen gewendet sort, "Einiges von der Gesellschaft erzählen, deren Band zu sein ich mich rühmen darf. Niemand tritt in unsern Kreis,

als wer gewisse Talente aufzuweisen hat, die zum Rugen oder Bergnügen einer jeden Gesellschaft dienen würden. Dieser Mann ist ein derber Wundarzt, der in bedenklichen Fällen, wo Entschluß und körperliche Kraft gesordert wird, seinem Meister tresslich an der Seite zu stehen bereit ist. Was er als Bartkünftler leistet, davon können Sie ihm selbst ein Zeugniß geben. Hiedurch ist er uns eben so nöthig als willsommen. Da nun aber diese Beschäftigung gewöhnlich eine große und oft lästige Geschwätigkeit mit sich sührt, so hat er sich zu eigner Vildung eine Bedingung gefallen lassen; wie denn Jeder, der unter uns leben will, sich von einer gewissen Seite bedingen muß, wenn ihm nach anderen Seiten hin die größere Freiheit gewährt ist. Dieser also hat nun auf die Sprache Verzicht gethan, in sofern etwas Gewöhnsliches oder Zusäliges durch sie ausgedrückt wird; daraus aber hat sich ihm ein anderes Redetalent entwickelt, welches absächlich, klug und erstreulich wirkt, die Gabe des Erzählens nämlich.

"Sein Leben ist reich an wunderlichen Ersahrungen, die er sonst zu ungelegener Zeit schwägend zersplitterte, nun aber, durch Schweigen genöshigt, im stillen Sinne wiederholt und ordnet. Hiermit verbindet sich denn die Einbildungskraft und verleiht dem Geschehenen Leben und Bewegung. Mit besonderer Kunst und Geschicklichkeit weiß er wahrshafte Märchen und märchenhafte Geschichten zu erzählen, wodurch er ost zur schicklichen Stunde uns gar sehr ergött, wenn ihm die Zunge durch mich gelöst wird; wie ich denn gegenwärtig thue und ihm zugleich das Lob ertheile, daß er sich in geraumer Zeit, seisdem ich ihn kenne, noch niemals wiederholt hat. Nun hoss ich, daß er auch dießmal, unserm theuern Gaste zu Lieb' und Ehren, sich besonders hervormal, unserm theuern Gaste zu Lieb' und Ehren, sich besonders hervor-

thun werbe."

Ueber das Gesicht des Rothmantels verbreitete sich eine geistreiche Heiterkeit, und er sieng ungesäumt folgendermaßen zu sprechen an.

#### Die neue Relufine.

Hodverehrte Herren! Da mir bekannt ist, daß Sie vorläusige Reden und Einleitungen nicht besonders lieben, so will ich ohne Weisteres versichern, daß ich dießmal vorzüglich gut zu bestehen hosse. Von mir sind zwar schon gar manche wahrhafte Geschichten zu hoher und alleitiger Zufriedenheit ausgegangen, heute aber darf ich sagen, daß ich eine zu erzählen habe, welche die disherigen weit übertrisst, und die, wiewohl sie mir schon vor einigen Jahren begegnet ist, mich noch immer in der Erinnerung unruhig macht, ja sogar eine endliche Entwicklung hossen läßt. Sie möchte schwerlich ihres Gleichen sinden.

Borerst sei gestanden, daß ich meinen Lebenswandel nicht immer so eingerichtet, um der nächsten Zeit, ja des nächsten Tages ganz sicher zu sein. Ich war in meiner Jugend kein guter Wirth und sand mich oft in mancherlei Verlegenheit. Einst nahm ich mir eine Reise vor, die mir guten Gewinn verschaffen sollte; aber ich machte meinen Zu-

schnitt ein wenig zu groß, und nachbem ich fie mit Extrapost angefangen und sodann auf der ordinären eine Zeit lang fortgesett hatte, fand ich mich aulett genöthigt, bem Ende berfelben zu Fuße entgegen au geben.

Als ein lebhafter Bursche hatte ich von jeher die Gewohnheit, sobald ich in ein Wirthshaus tam, mich nach ber Wirthin ober auch nach der Röchin umzusehen und mich schmeichlerisch gegen fie zu bezeigen, wodurch benn meine Zeche meistens vermindert wurde.

Eines Abends, als ich in das Posthaus eines Aeinen Städtchens trat und eben nach meiner hergebrachten Weise verfahren wollte, raffelte gleich hinter mir ein iconer zweifitiger Bagen, mit vier Pferben bemannt, an der Thure vor. Ich wendete mich um und fah ein Frauenzimmer allein, ohne Rammerfrau, ohne Bedienten. Ich eilte sogleich, ihr den Schlag zu eröffnen und zu fragen, ob fie etwas zu befehlen habe. Beim Aussteigen zeigte fich eine schone Gestalt, und ihr liebenswürdiges Gesicht war, wenn man es näher betrachtete, mit einem Meinen Zug von Traurigkeit geschmuldt. Ich fragte nochmals, ob ich ihr in etwas dienen könne. — "O ja!" sagte sie, "wenn Sie mir mit Sorgfalt das Kästchen, das auf dem Sige steht, herausheben und hinauftragen wollen; aber ich bitte gar febr, es recht ftet zu tragen und im Mindesten nicht zu bewegen ober zu rütteln." Ich nahm bas Rastigen mit Sorgfalt, sie verschloß den Rutschenschlag, wir stiegen ausammen die Treppe hinauf, und fie jagte dem Gefinde, daß fie diese Racht bier bleiben würde.

Run waren wir allein in dem Zimmer; fie hieß mich das Raftchen auf ben Tisch seken, ber an der Wand ftand, und als ich an einigen ibrer Bewegungen merkte, daß fie allein zu sein wünschte, empfahl ich

mic, indem ich ihr ehrerbietig, aber feurig die Hand füßte.

"Bestellen Sie das Abendessen für uns Beide," sagte fie barauf; und es lagt fich benten, mit welchem Bergnugen ich biefen Auftrag ausrichtete, wobei ich benn zugleich in meinem Uebermuth Wirthin und Gefinde taum über die Achsel ansah. Mit Ungebuld erwartete ich ben Augenblick, der mich endlich wieder zu ihr führen follte. Es war aufgetragen, wir jetten uns gegen einander über, ich labte mich zum erften Mal seit geraumer Zeit an einem guten Effen und zugleich an einem so erwunschten Anblid: ja, mir tam es vor, als wenn fie mit jeder Minute schoner würde.

Ihre Unterhaltung war angenehm, doch suchte fie Alles abzulehnen, was fich auf Reigung und Liebe bezog. Es ward abgeräumt; ich zauderte, ich suchte allerlei Kunftgriffe, mich ihr zu nabern, aber vergebens; fie hielt mich burch eine gewiffe Wurde zurud, ber ich nicht widerstehen konnte, ja, ich mußte wider meinen Willen zeitig genug

von ibr icheiben.

Rac einer meist durchwachten und unruhig durchträumten Racht

war ich früh auf, erkundigte mich, ob sie Pferde bestellt habe; ich hörte Rein und gieng in den Garten, sah sie angelleidet am Fenster stehen und eilte zu ihr hinauf. Als sie mir so schön und schöner als gestern entgegen kam, regte sich auf einmal in mir Neigung, Schalkeit und Berwegenheit; ich stürzte auf sie zu und saste sie in meine Arme. "Englisches unwiderstehliches Wesen!" rief ich auß: "verzeih, aber es ist unmöglich!" Mit unglaublicher Gewandtheit entzog sie sich meinen . Armen, und ich hatte ihr nicht einmal einen Ruß auf die Wange drücken können. — "Halten Sie solche Ausbrüche einer plöglichen leidensschaftlichen Reigung zurück, wenn Sie ein Glück nicht verscherzen wollen, das Ihnen sehr nahe liegt, das aber erst nach einigen Prüfungen ers grissen werden kann."

"Fordere, was du willst, englischer Geist!" rief ich aus, "aber bringe mich nicht zur Berzweiflung." Sie versetzte lächelnd: "Wollen Sie sich meinem Dienste widmen, so hören Sie die Bedingungen! Ich komme hierher, eine Freundin zu besuchen, bei der ich einige Tage zu verweilen gedenke; indessen wünsche ich, daß mein Wagen und dieß Räsichen weiter gebracht werden. Wollen Sie es übernehmen? Sie haben dabei nichts zu ihun, als das Räsichen mit Behutsamkeit in und aus dem Wagen zu heben, sich daneben zu setzen und jede Sorge dassütz zu tragen. Kommen Sie in ein Wirthshaus, so wird es auf einen Tisch gestellt, in eine besondere Stude, in der Sie weder wohnen noch schlassen dürsen. Sie verschließen die Zimmer jedesmal mit diesem Schlüssel, der alle Schlösser und zuschließt und dem Schlosse die besondere Eigenschaft gibt, daß es Riemand in der Zwischenzeit zu erdsnen im Stande ist."

Id sah sie an, mir ward sonderbar zu Muthe; ich versprach, Alles zu thun, wenn ich hossen könnte, sie bald wieder zu sehen, und wenn sie mir diese Hossnung mit einem Auß besiegelte. Sie that es, und von dem Augenblicke an war ich ihr ganz leibeigen geworden. Ich sollte nun die Pferde bestellen, sagte sie. Wir besprachen den Weg, den ich nehmen, die Orte, wo ich mich aufhalten und sie erwarten sollte. Sie klicke mir zulezt einen Beutel mit Gold in die Hand, und ich meine Lippen auf ihre Hände. Sie schien gerührt beim Abschied, und ich wußte schon nicht mehr, was ich that oder thun sollte.

Als ich von meiner Bestellung zurücktam, sand ich die Stubenihür verschlossen. Ich versuchte gleich meinen Hauptschlüssel, und er machte sein Probestück vollkommen. Die Thüre sprang auf, ich sand das Zimmer leer, nur das Kästchen stand auf dem Tische, wo ich es bingestellt hatte.

Der Wagen war vorgesahren, ich trug das Kästchen sorgfältig hinunter und sexte es neben mich. Die Wirthin fragte: "Wo ist denn die Dame?" Ein Kind antwortete: "Sie ist in die Stadt gegangen." Ich begrüßte die Leute und fuhr wie im Triumph von hinnen, der ich gestern Abend mit bestaubten Gamaschen hier angesommen war. Daß ich nun bei guter Muße diese Geschichte hin und her überlegte, das Geld zählte, mancherlei Entwürfe machte und immer gelegentlich nach dem Kästchen schielte, können Sie leicht denken. Ich suhr nun stracks vor mich hin, stieg mehrere Stationen nicht aus und rastete nicht, bis ich zu einer ansehnlichen Stadt gelangt war, wohin sie mich beschieden hatte. Ihre Besehle wurden sorgfältig beobachtet, das Kästchen in ein besonderes Zimmer gestellt und ein paar Wachslichter daneben angezündet, wie sie auch verordnet hatte. Ich verschloß das Zimmer, rich-

tete mich in bem meinigen ein und that mir etwas zu Gute.

Eine Weile konnte ich mich mit dem Andenken an sie beschäftigen, aber gar bald wurde mir die Zeit lang. Ich war nicht gewohnt, ohne Gesellschaft zu leben; diese fand ich bald an Wirthstafeln und an öffentlichen Orten nach meinem Sinne. Mein Geld sieng bei dieser Gelegenheit an zu schmelzen und verlor sich eines Abends völlig aus meinem Beutel, als ich mich unvorsichtig einem leidenschaftlichen Spiel überlassen hatte. Auf meinem Zimmer angekommen, war ich außer mir. Bom Gelde entblößt, mit dem Ansehen eines reichen Mannes eine tüchtige Zeche erwartend, ungewiß, ob und wann meine Schöne sich wieder zeigen würde, war ich in der größten Verlegenheit. Doppelt sehnte ich mich nach ihr und glaubte nun gar nicht mehr ohne sie

und ohne ihr Geld leben zu tonnen.

Rach dem Abendessen, das mir gar nicht geschmeckt hatte, weil ich es dießmal einsam zu genießen genöthigt worden, gieng ich in dem Bimmer lebhaft auf und ab, sprach mit mir felbst, verwunschte mich, warf mich auf ben Boben, zerraufte mir bie haare und erzeigte mich gang ungeberdig. Auf einmal höre ich in dem verschloffenen Zimmer nebenan eine leise Bewegung, und turz nachher an ber wohlberwahrten Thure pocen. Ich raffte mich zusammen, greife nach bem Hauptfoluffel, aber bie Flügelthuren fpringen von felbst auf, und im Schein jener brennenden Wachslichter kommt mir meine Schöne entgegen. Ich werfe mich ihr zu Füßen, tuffe ihr Kleid, ihre hande; fie hebt mich auf, ich mage nicht, fie zu umarmen, taum fie anzusehen; boch gestebe ich ihr aufrichtig und reuig meinen Fehler. — "Er ift zu verzeihen," fagte fie, "nur berspätet Ihr leider euer Glud und meines. Ihr mußt nun abermals eine Strede in die Welt hineinfahren, ehe wir uns wieder seben. Hier ift noch mehr Gold," sagte fie, "und hinreichend, wenn Ihr einigermaßen haushalten wollt. Hat Euch aber dießmal Wein und Spiel in Berlegenheit gejett, jo butet Euch nun por Wein und Weibern, und last mich auf ein fröhliches Wieberseben hoffen."

Sie trat über ihre Schwelle zurück, die Flügel schlugen zusammen; ich pochte, ich bat, aber nichts ließ sich weiter hören. Als ich den andern Morgen die Zeche verlangte, lächelte der Kellner und sagte: "So wissen wir doch, warum Ihr Eure Thüren auf eine so künstliche und unbegreisliche Weise verschließt, daß kein Hauptschlüssel sie öffnen kann. Wir vermutheten bei Euch viel Geld und Kostbarkeiten; nun aber

haben wir den Schatz die Treppe hinuntergehen sehen, und auf alle

Beise schien er würdig, wohl verwahrt zu werden."

3d erwiederte nichts dagegen, jabite meine Rechnung und flieg mit meinem Raftchen in ben Wagen. Ich fuhr nun wieber in bie Belt hinein mit bem festesten Borfat, auf bie Warnungen meiner geheimnisvollen Freundin fünftig zu achten. Doch war ich taum abermals in einer großen Stadt angelangt, so ward ich balb mit liebenswürdigen Frauenzimmern bekannt, von benen ich mich durchaus nicht losreißen tonnte. Sie ichienen mir ihre Gunft theuer anrechnen ju wollen; benn indem fie mich immer in einiger Entfernung hielten, verleiteten sich mich zu einer Ausgabe nach der andern, und da ich mur fucte, ihr Bergnugen zu befördern, bachte ich abermals nicht an meinen Beutel, sondern gablte und spendete immerfort, so wie es eben vortam. Wie groß war baber meine Berwunderung und mein Bergnügen, als ich nach einigen Wochen bemertte, daß die Fulle des Beutels noch nicht abgenommen hatte, sondern daß er noch so rund und ftrouend war, wie Anfangs. Ich wollte mich biefer schonen Gigenicaft naber verfichern, feste mich bin ju gablen, mertte mir bie Summe genau und fieng nun an mit meiner Gesellichaft luftig ju leben, wie vorber. Da fehlte es nicht an Land- und Wasserfahrten, an Tanz, Gesang und andern Berantigungen. Run bedurfte es aber keiner groken Aufmerkfamteit, um gewahr zu werden, daß ber Beutel wirklich abnahm, eben als wenn ich ihm burch mein verwünschtes Bablen bie Tugend, ungablbar zu fein, entwendet hatte. Indeffen mar das Freudenkeben einmal im Sange, ich konnte nicht zurud, und doch war ich mit meiner Baarschaft bald am Ende. Ich verwünschte meine Lage, schalt auf meine Freundin, die mich so in Versuchung geführt hatte, nahm es ihr übel auf, daß fie fich nicht wieder seben laffen, sagte mich im Merger von allen Pflichten gegen fie los und nahm mir bor, bas Raftchen zu öffnen, ob vielleicht in bemfelben einige Gulfe zu finden fei. Denn war es gleich nicht ichwer genug, um Gelb zu enthalten, jo tonnien boch Juwelen barin fein, und auch diefe waren mir febr willtommen gewesen. Ich war im Begriff, ben Borsag auszuführen, boc verfcob ich ihn auf die Ract, um die Operation recht rubig vorzunehmen, und eilte zu einem Bantett, das eben angesagt war. Da gieng es benn wieber hoch ber, und wir waren burch Wein und Trompetenschall machtig aufgeregt, als mir der unangenehme Streich paffirte, daß beim Nachtische ein alterer Freund meiner liebsten Schonbeit, von Reisen tommend, unvermuthet hereintrat, fich zu ihr sette und ohne große Umftande feine alten Rechte geltend zu machen suchte. Daraus entstand nun bald Unwille, haber und Streit; wir zogen vom Leder, und ich ward mit mehreren Wunden halbtodt nach Haufe getragen.

Der Chirurgus hatte mich verbunden und verlassen; es war schon tief in der Racht, mein Wärter eingeschlafen: die Thur des Seiten-

zimmers gieng auf, meine geheimnisvolle Freundin trat herein und feste fich zu mir ans Bette. Sie fragte mich nach meinem Befinden; ich antwortete nicht, benn ich war matt und verdrießlich. Sie fuhr fort, mit vielem Antheil zu sprechen, rieb mir die Schläfe mit einem gewissen Baljam, so daß ich mich geschwind und entschieden gestärtt fühlte, so gestärkt, daß ich mich erzürnen und fie ausschelten konnte. In einer heftigen Rebe warf ich alle Schuld meines Ungluck auf fie, auf die Leidenschaft, die sie mir eingeflößt, auf ihr Erscheinen, ihr Berschwinden, auf die Langeweile, auf die Sehnsucht, die ich empfinden Ich ward immer heftiger und heftiger, als wenn mich ein Fieber anfiele, und ich schwur ihr zulegt, daß, wenn fie nicht bie Meinige sein, mir dießmal nicht angehören und fich mit mir verbinden wolle, so verlange ich nicht länger zu leben; worauf ich entschiedene Antwort forderte. Als sie zaudernd mit einer Erklärung zuruchielt, gerieth ich gang außer mir, rif ben boppelten und breifachen Berband von den Wunden, mit der entschiedenen Absicht, mich zu verbluten. Aber wie erstaunte ich, als ich meine Wunden alle geheilt, meinen Rörper schmud und glanzend und fie in meinen Armen fand.

Run waren wir das glücklichste Paar von der Welt. Wir baten einander wechselseitig um Berzeihung und wußten selbst nicht recht warum. Sie versprach nun, mit mir weiter zu reisen, und bald saßen wir nebeneinander im Wagen, das Kästchen gegen uns über, am Plaze der dritten Person. Ich hatte desselben niemals gegen sie erwähnt; auch jetzt siel mir's nicht ein, davon zu reden, ob es uns gleich vor den Augen stand und wir durch eine stillschweigende Uebereinkunft Beide dassur sorzten, wie es etwa die Gelegenheit geben mochte; nur daß ich es immer aus und in den Wagen hob und mich wie vormals mit dem

Berichluß ber Thuren beschäftigte.

So lange noch etwas im Beutel war, hatte ich immerfort begahlt; als es mit meiner Baarschaft zu Ende gieng, ließ ich fie es bemerken. — "Dafür ift leicht Rath geschafft," sagte sie und beutete auf ein paar fleine Tajden, oben an ber Seite bes Wagens angebracht, die ich fruher wohl bemerkt, aber nicht gebraucht hatte. Sie griff in die eine und zog einige Goldstüde heraus, so wie aus der andern einige Silbermungen, und zeigte mir baburch die Möglichkeit, jeden Aufwand, wie es uns beliebte, fortzusegen. Go reisten wir von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, waren unter uns und mit Andern froh, und ich dachte nicht daran, daß sie mich wieder verlassen könnte, um jo weniger, als fie fich feit einiger Zeit entschieben guter Hoffnung befand, woburch unfere Beiterfeit und unfere Liebe nur noch vermehrt wurde. Aber eines Morgens fand ich sie leider nicht mehr, und weil mir der Aufenthalt ohne sie verbrieglich war, machte ich mich mit meinem Raftchen wieder auf den Weg, versuchte die Kraft der beiden Taschen und fand fie noch immer bewährt.

Die Reise gieng glücklich von Statten, und wenn ich bisher über

mein Abenteuer weiter nicht nachbenken mogen, weil ich eine gang natürliche Entwidelung ber wundersamen Begebenheiten erwartete, so ereignete sich doch gegenwärtig etwas, wodurch ich in Erstaunen, in Sorgen, ja in Furcht gejett wurde. Weil ich, um von ber Stelle zu kommen, Tag und Nacht zu reisen gewohnt war, so geschah es, daß ich oft im Finstern fuhr und es in meinem Wagen, wenn die Laternen aufällig ausgiengen, gang duntel war. Ginmal bei fo finfterer Racht war ich eingeschlafen, und als ich erwachte, sah ich den Schein eines Lichtes an der Dede meines Wagens. Ich beobachtete benfelben und fand, daß er aus dem Raftchen hervorbrach, das einen Rif ju haben schien, eben als ware es durch die heiße und trodene Witterung der eingetretenen Sommerzeit gesprungen. Meine Gedanken an die Juwelen wurden wieder rege, ich vermuthete, daß ein Karfunkel im Kastchen liege, und wünschte barüber Gewißheit zu haben. Ich rudte mich, so gut ich konnte, zurecht, so baß ich mit bem Auge unmittelbar ben Riß berührte. Aber wie groß war mein Erstaunen, als ich in ein von Lichtern wohl erhelltes, mit viel Geschmad, ja Rostbarkeit meublirtes Bimmer hineinsah, gerade so als hatte ich burch die Deffnung eines Gewölbes in einen königlichen Saal hinab gesehen. Zwar konnte ich nur einen Theil des Raumes beobachten, der mich auf das Uebrige foliegen ließ. Ein Raminfeuer foien ju brennen, neben welchem ein Lehnsessell ftand. 3ch bielt ben Athem an mich und fuhr fort qu beobachten. Indem fam bon der andern Seite des Saals ein Frauennimmer mit einem Buch in ben handen, die ich sogleich für meine Frau ertannte, obicon ihr Bild nach bem allertleinften Dagftabe gujammengezogen war. Die Schone jegte fich in den Seffel ans Ramin, um zu lefen, legte die Brande mit der niedlichsten Feuerzange zurecht, wobei ich deutlich bemerken konnte, das allerliebste Aleine Wesen sei ebenfalls auter Hoffnung. Nun fand ich mich aber genöthigt, meine unbequeme Stellung einigermaßen ju berruden, und bald barauf, als ich wieder hineinsehen und mich überzeugen wollte, daß es kein Traum gewesen, war das Licht verschwunden, und ich blidte in eine leere Rinfternik.

Wie erstaunt, ja erschrocken ich war, läßt sich begreisen. Ich machte mir tausend Gedanken über diese Entdeckung und konnte doch eigentlich nichts denken. Darüber schlief ich ein, und als ich erwachte, glandte ich eben nur geträumt zu haben; doch fühlte ich mich von meiner Schönen einigermaßen entfremdet, und indem ich das Kästchen nur desto sorgfältiger trug, wußte ich nicht, ob ich ihre Wiedererschei-

nung in bolliger Menfchengröße wunfchen ober fürchten follte.

Rach einiger Zeit trat benn wirklich meine Schöne gegen Abend in weißem Kleide herein, und da es eben im Zimmer dämmerte, so kam sie mir länger vor, als ich sie sonst zu sehen gewohnt war, und ich erinnerte mich, gehört zu haben, daß alle vom Geschlecht der Nigen und Enomen bei einbrechender Racht an Länge gar merklich zunähmen,

Sie flog wie gewöhnlich in meine Arme, aber ich konnte sie nicht recht

frohmuthig an meine beklemmte Bruft bruden.

"Mein Liebster," sagte sie, "ich fühle nun wohl an beinem Empfang, was ich leider schon weiß. Du hast mich in der Zwischenzeit gesehn; du bist von dem Zustand unterrichtet, in dem ich mich zu gewissen Zeiten besinde; dein Glück und das meinige ist hiedurch unterbrochen, ja, es steht auf dem Punkte, ganz vernichtet zu werden. Ich muß dich verlassen und weiß nicht, ob ich dich jemals wieder sehen werde." Ihre Gegenwart, die Anmuth, mit der sie sprach, entsernte sogleich sast jede Erinnerung jenes Gesichtes, das mir schon disher nur als ein Traum vorgeschwebt hatte. Ich empsieng sie mit Lebhastigkeit, überzeugte sie von meiner Leidenschaft, versicherte ihr meine Unschuld, erzählte ihr das Zusällige der Entdeckung, genug, ich that so viel, daß sie selbst beruhigt schien und mich zu beruhigen suchte.

"Prufe dich genau," sagte sie, "ob diese Entdeckung deiner Liebe nicht geschadet habe, ob du vergessen kannst, daß ich in zweierlei Gestalten mich neben dir befinde, ob die Verringerung meines Wesens

nicht auch beine Reigung vermindern werde."

Ich sah sie an; schoner war sie als jemals, und ich dachte bei mir selbst: ist es denn ein so großes Unglüd, eine Frau zu besitzen, die von Beit zu Zeit eine Zwergin wird, so daß man sie im Kästchen herumtragen kann? Wäre es nicht viel schlimmer, wenn sie zur Riesin würde und ihren Mann in den Kasten steckte? Meine Seiterkeit war zurückgesehrt. Ich hätte sie um Alles in der Welt nicht sahren lassen.

— "Bestes Herz," versetzte ich, "laß uns bleiben und sein, wie wir gewesen sind. Könnten wir's Beide denn herrlicher sinden! Bediene dich deiner Bequemlickeit, und ich verspreche dir, das Kästchen nur desto sorgfältiger zu tragen. Wie sollte das Riedlichse, was ich in meinem Leben gesehen, einen schlimmen Eindruck auf mich machen? Wie glücklich würden die Liedhaber sein, wenn sie solche Miniaturbilder bestgen könnten! Und am Ende war es nur ein solches Bild, eine kleine Taschenspielerei. Du prüfst und neckt mich; du sollst aber sehen, wie ich mich halten werde."

"Die Sache ist ernsthafter, als du denist," sagte die Schöne; "indessen bin ich recht wohl zufrieden, daß du sie leicht nimmst: denn für uns Beide kann noch immer die heiterste Folge werden. Ich will dir vertrauen und von meiner Seite das Mögliche ihun; nun versprich mir, dieser Entdeckung niemals vorwurfsweise zu gedenken. Dazu süg ich noch eine Bitte recht inständig, nimm dich vor Wein und Jorn

mehr als jemals in Acht."

Ich versprach, was sie begehrte, ich hatte zu und immer zu verssprachen; doch sie wendete selbst das Gespräch, und Ales war im vorigen Gleise. Wir hatten nicht Ursache, den Ort unseres Aufenthaltes zu verändern, die Stadt war groß, die Gesellschaft vielsach, die Jahreszeit veranlakte manches Land- und Gartenfest.

Bei allen solchen Freuden war meine Frau sehr gern gesehen, ja von Männern und Frauen lebhaft verlangt. Ein gutes, einschmeiselndes Betragen, mit einer gewissen Hoheit verknüpft, machte sie Iedermann lieb und ehrenwerth. Ueberdieß spielte sie herrlich die Laute und sang dazu, und alle geselligen Rächte mußten durch ihr Talent gekrönt werden.

Ich will nur gestehen, daß ich mir aus der Musik niemals viel habe machen können, ja, sie hatte vielmehr auf mich eine unangenehme Birkung. Meine Schöne, die mir das bald abgemerkt hatte, suchte mich daher niemals, wenn wir allein waren, auf diese Weise zu untershalten; dagegen schien sie sich in Gesellschaft zu entschädigen, wo sie

benn gewöhnlich eine Menge Bewunderer fand.

Und nun, warum sollte ich es leugnen? unsere lette Unterredung, ungeachtet meines besten Willens, war doch nicht vermögend gewesen, die Sache ganz mit mir abzuthun; vielmehr hatte sich meine Empsindungsweise gar seltsam gestimmt, ohne daß ich es mir vollsommen bewußt gewesen wäre. Da brach eines Abends in großer Gesellschaft der verhaltene Unmuth los, und mir entsprang daraus der allergrößte

Ractheil.

Wenn ich es jett recht bedenke, so liebte ich nach jener unglücklichen Entdeckung meine Schönheit viel weniger, und nun ward ich eisersüchtig auf sie, was mir vorher gar nicht eingefallen war. Abends bei Tasel, wo wir schräg gegen einander über in ziemlicher Entsernung sasen, besand ich mich sehr wohl mit meinen beiden Nachbarinnen, ein paar Frauenzimmern, die mir seit einiger Zeit reizend geschienen batten. Unter Scherz und Liebesreden sparte man des Weines nicht, indessen von der andern Seite ein paar Musiksreunde sich meiner Frau demächtigt hatten und die Gesellschaft zu Gesängen, einzelnen und hormäsigen, auszumuntern und anzusühren wußten. Darüber siel ich in böse Laune; die beiden Kunstliebhaber schienen zudringlich; der Gesang machte mich ärgerlich, und als man gar von mir auch eine Solo-Strophe begehrte, so wurde ich wirklich ausgebracht, leerte den Becher und setzte ihn sehr unsanst nieder.

Durch die Annuth meiner Nachbarinnen fühlte ich mich jogleich war wieder gemildert; aber es ift eine bose Sache um den Aerger, wenn er einmal auf dem Wege ist. Er kochte heimlich sort, obgleich Alles mich hätte sollen zur Freude, zur Nachgiebigkeit stimmen. Im Gegentheil wurde ich nur noch tückscher, als man eine Laute brachte und meine Schöne ihren Gesang zur Bewunderung aller Uebrigen begleitete. Unglücklicherweise erbat man sich eine allgemeine Stille. Also auch schwazen sollte ich nicht mehr, und die Tone thaten mir in den Zähnen weh. War es nun ein Wunder, daß endlich der

Ueinste Funke die Mine gundete?

Eben hatte die Sangerin ein Lied unter dem größten Beifall geeudigt, als sie nach mir, und wahrlich recht liebevoll, herüber sah.

Leider drangen die Blide nicht bei mir ein. Sie bemerkte, daß ich einen Becher Wein hinunter schlang und einen neu anfüllte. Mit dem rechten Zeigesinger winkte sie mir Lieblich drohend. "Bedenken Sie, daß es Wein ist!" sagte sie, nicht lauter, als daß ich es hören konnte. — "Wasser ist su meinen Rachbarinnen, "kränzen Sie den Becher mit aller Anmuth, daß er nicht zu oft leer werde." — "Sie werden sich doch nicht meistern lassen!" zischelte mir die Eine ins Ohr. — "Was will der Zwerg?" rief ich aus, mich hestiger geberdend, wodurch ich den Becher umstieß. — "Hier ist viel verschüttet!" rief die Wundersichne, that einen Griff in die Saiten, als wolle sie die Ausmerssamkeit der Gesellschaft aus dieser Störung wieder auf sich heranziehen. Es gelang ihr wirklich, um so mehr, als sie aufstand, aber nur, als wenn sie sich das Spiel bequemer machen wollte, und zu präludiren sortsuhr.

Als ich den rothen Wein über das Tischtuch sließen sah, kam ich wieder zu mir selbst. Ich erkannte den großen Fehler, den ich begangen hatte, und war recht innerlich zerknirscht. Zum ersten Mal sprach die Musik mich an; die erste Strophe, die sie sang, war ein freundlicher Abschied an die Gesellschaft, wie sie sich noch zusammen sühlen konnte. Bei der folgenden Strophe sloß die Societät gleichsam auseinander, Jeder sühlte sich einzeln abgesondert, Riemand glaubte sich mehr gegenwärtig. Aber was soll ich von der letzten Strophe sagen? Sie war allein an mich gerichtet, die Stimme der gekränkten Liebe, die

bon Unmuth und Uebermuth Abschied nimmt.

Stumm führte ich sie nach Hause und erwartete mir nichts Gutes. Doch taum waren wir in unser Zimmer gelangt, als sie sich höcht freundlich und anmuthig, ja sogar schalthaft erwies und mich zum

gludlichften aller Menfcen machte.

Des andern Morgens sagte ich ganz getrost und liebevoll: "Du hast so manchmal, durch gute Gesellschaft aufgefordert, gesungen, so zum Beispiel gestern Abend das rührende Abschiedslied. Singe nun auch einmal mir zu Liebe ein hübsches, fröhliches Willsommen in dieser Morgenstunde, damit es uns werde, als wenn wir uns zum ersten Mal kennen lernten."

"Das vermag ich nicht, mein Freund," versetzte sie mit Ernst. "Das Lied von gestern Abend bezog sich auf unsere Scheidung, die nun sogleich vor sich gehen muß: denn ich kann dir nur sagen, die Beleidigung gegen Versprechen und Schwur hat für uns Beide die schlimmsten Folgen; du verscherzest ein großes Glück, und auch ich muß meinen liebsten Wünschen entsagen."

Als ich nun hierauf in sie drang und bat, sie möchte sich näher erklären, versetzte sie: "Das kann ich leider wohl, denn es ist doch um mein Bleiben bei dir gethan. Bernimm also, was ich dir lieber bis in die spätesten Zeiten verborgen hätte. Die Gestalt, in der du

mich im Kästichen erblicktest, ist mir wirklich angeboren und natürlich: benn ich bin aus dem Stamm des Königs Eckwald, des mächtigen Fürsten der Zwerge, von dem die wahrhafte Geschichte so Vieles meldet. Unser Bolt ist noch immer wie vor Alters thätig und geschäftig und daher auch leicht zu regieren. Du mußt dir aber nicht vorstellen, daß die Zwerge in ihren Arbeiten zurückgeblieben sind. Sonst waren Schwerter, die den Feind versolgten, wenn man sie ihm nachwarf, unsichtbar und geseimnisvoll bindende Ketten, undurchdringliche Schilder und dergleichen ihre berühmtesten Arbeiten. Jest aber beschäftigen sie sich hauptsächlich mit Sachen der Bequemlichteit und des Puxes und übertressen darin alle andern Bölser der Erde. Du würdest erstaunen, wenn du unsere Wertstätten und Waarenlager hindurchgehen solltest. Dies wäre nun Ales gut, wenn nicht bei der ganzen Nation überhaupt, vorzüglich aber bei der königlichen Familie, ein besonderer Umstand einträte."

Da sie einen Augenblick inne hielt, ersuchte ich sie um fernere Eröffnung dieser wundersamen Geheimnisse, worin sie mir denn auch

jogleich willfahrte.

"Es ist bekannt," sagte sie, "daß Gott, sobald er die Welt erschaffen hatte, so daß alles Erdreich trocken war und das Gebirg machtig und herrlich baftand, daß Gott, fage ich, jogleich vor allen Dingen die Zwerglein erschuf, damit auch vernunftige Wesen waren, welche seine Wunder im Innern der Erde auf Gangen und Rlüften anstaunen und verehren konnten. Ferner ift bekannt, daß dieses kleine Beschlecht sich nachmals erhoben und sich bie Herrschaft der Erde anzumagen gebacht, weghalb benn Gott die Drachen ericaffen, um das Bezwerge ins Gebirg gurudgubrangen. Weil aber die Drachen fich in ben großen boblen und Spalten selbst einzunisten und bort zu wohnen pflegten, auch viele berfelben Feuer spieen und manch anderes Wufte begiengen, so wurde daburch den Zwerglein gar große Roth und Rummer bereitet, dergestalt, daß fie nicht mehr wußten, wo aus noch ein, und fich daher zu Gott dem Herrn gar demüthiglich und flebentlich wendeten, auch ihn im Gebet anriefen, er möchte doch dieses unsaubere Drachenvolk wieder vertilgen. Ob er nun aber gleich nach feiner Beisheit fein Gefcopf ju zerftoren nicht beschließen mochte, fo gieng ihm boch ber armen Zwerglein große Roth bermaßen zu Bergen, daß er alsbald bie Riefen erschuf, welche die Drachen befampfen und mo nicht ausrotten, doch wenigstens vermindern sollten.

"Als nun aber die Riesen so ziemlich mit den Drachen sertig geworden, stieg ihnen gleichfalls der Muth und Dünkel, deswegen sie gar manches Frevele, besonders auch gegen die guten Zwerglein, verübten, welche denn abermals in ihrer Noth sich zu dem Herrn wandten, der sodann aus seiner Machtgewalt die Ritter schuf, welche die Riesen und Drachen bekämpsen und mit den Zwerglein in guter Eintracht leben sollten. Damit war denn das Schöpfungswert von biefer Seite beschlossen, und es sindet sich, daß nachher Riesen und Drachen so wie die Ritter und Zwerge immer zusammengehalten haben. Daraus kannst du nun ersehen, mein Freund, daß wir von dem ältesten Geschlecht der Welt sind, welches uns zwar zu Ehren gereicht,

doch aber auch großen Rachtheil mit sich führt.

"Da nämlich auf der Welt nichts ewig bestehen kann, sondern Alles, was einmal groß gewesen, klein werden und abnehmen muß, so sind auch wir in dem Falle, daß wir seit Erschaffung der Welt immer abnehmen und kleiner werden, vor allen andern aber die königsliche Familie, welche wegen ihres reinen Blutes diesem Schickal am Ersten unterworsen ist. Deßhalb haben unsere weisen Reister schon vor vielen Jahren den Ausweg erdacht, daß von Zeit zu Zeit eine Prinzessin aus dem königlichen Hause heraus in das Land gesendet werde, um sich mit einem ehrsamen Ritter zu vermählen, damit das Zwergengeschlecht wieder angefrischt und vom gänzlichen Berfall gerettet sei."

Indessen meine Schöne diese Worte ganz treuherzig vordrachte, sah ich sie bedenklich an, weil es schien, als ob sie Lust habe, mir etwas aufzubinden. Was ihre niedliche Hertunft betraf, daran hatte ich weiter keinen Zweisel; aber daß sie mich anstatt eines Ritters ergriffen hatte, das machte mir einiges Mißtrauen, indem ich mich denn doch zu wohl kannte, als daß ich hätte glauben sollen, meine

Borfahren seien von Gott unmittelbar erschaffen worden.

Ich verbarg Verwunderung und Zweisel und fragte sie freundlich: "Aber sage mir, mein liebes Kind, wie kommst du zu dieser großen und ansehnlichen Gestalt? denn ich kenne wenig Frauen, die sich dir an prächtiger Bildung vergleichen konnen." — "Das sollst du ersahren," versetzte meine Schöne. "Es ist von jeher im Rath der Zwergenkönige hergebracht, daß man sich so lange als möglich vor jedem außerordentlichen Schritt in Acht nehme, welches ich denn auch ganz natürlich und billig sinde. Man hätte vielleicht noch lange gezaudert, eine Prinzessin wieder einmal in das Land zu senden, wenn nicht mein nachgeborner Bruder so kein ausgefallen wäre, daß ihn die Wärterinnen sogar aus den Windeln verloren haben und man nicht weiß, wo er hingesommen ist. Bei diesem in den Jahrbüchern des Zwergenreichs ganz unerhörten Falle versammelte man die Weisen, und kurz und gut, der Entschluß ward gefaßt, mich auf die Freite zu schicken."

"Der Entschluß!" rief ich auß: "das ist wohl Alles schon und gut. Man kann sich entschließen, man kann etwas beschließen; aber einem Zwerglein diese Göttergestalt zu geben, wie haben eure Weisen diese von Stende gehracht?"

dieß zu Stande gebracht?"

"Es war auch schon," sagte fle, "von unsern Ahnherren vorgesehen. In dem königlichen Schatze lag ein ungeheurer goldner Fingerring. Ich spreche jett von ihm, wie er mir vorkam, da er mir, als einem Kinde, ehemals an seinem Orte gezeigt wurde: denn es ist derselbe, den ich hier am Finger habe; und nun gieng man solgendergestalt zu Werke. Man unterrichtete mich von Allem, was bworstehe, und belehrte mich, was ich zu thun und zu lassen habe.

"Ein toftlicher Palast nach dem Muster des liebsten Sommermfenthalts meiner Eltern wurde verfertigt: ein Hauptgebäude, Seitenflügel und was man nur wünschen kann. Er stand am Eingang einer großen Felkkluft und verzierte sie aufs Beste. An dem bestimmten Tage zog der hof dorthin und meine Eltern mit mir. Die Armee paradirte, und vierundzwanzig Priester trugen auf einer köstlichen Bahre, nicht ohne Beschwerlichkeit, ben wundervollen Ring. Er ward an die Schwelle des Gebäudes gelegt, gleich innerhalb, wo man über sie hintibertritt. Manche Ceremonien wurden begangen, und nach einem herzlichen Abschiebe schritt ich jum Werke. Ich trat bingu, legte bie hand an ben Ring und fieng fogleich merklich zu machien an. In wenig Augenbliden war ich ju meiner gegenwärtigen Größe gelangt, worauf ich den Ring sogleich an den Finger steckte. Run im Ru verschloffen fich Fenster, Thur und Thore; die Seitenflügel zogen sich ins Hauptgebäude zurlick: statt des Palastes stand ein Rästigen neben mir, das ich sogleich aushob und mit mir forttrug, nicht ohne ein angenehmes Gefühl, so groß und so start zu sein, zwar immer noch ein Zwerg gegen Baume und Berge, gegen Strome wie gegen Landstreden, aber boch immer icon ein Riefe gegen Graß und Krauter, besonders aber gegen die Ameisen, mit denen wir Zwerge nicht immer in gutem Berhältniß stehen und deswegen oft von ihnen geplagt merden.

"Wie es mir auf meiner Wallsahrt ergieng, ehe ich dich fand, davon hätte ich viel zu erzählen. Genug, ich prüfte Manchen, aber Riemand als du schien mir werth, den Stamm des herrlichen Ectwald

ju erneuern und zu berewigen."

Bei allen diesen Erzählungen wackelte mir mitunter der Kopf, ohne daß ich ihn gerade geschüttelt hätte. Ich that verschiedene Fragen, worauf ich aber keine sonderlichen Antworten erhielt, vielmehr zu meiner größten Betrübniß erfuhr, daß sie nach Dem, was begegnet, nothwendig zu ihren Eltern zurückkehren müsse. Sie hosse zwar, wieder zu mir zu kommen, doch jett habe sie sich unvermeidlich zu stellen, weil sonst sür sie so wie für mich Alles verloren wäre. Die Beutel würden bald aushören zu zahlen, und was sonst noch Alles daraus entstehen könnte.

Da ich hörte, daß uns das Geld ausgehen dürfte, fragte ich nicht weiter, was sonst noch geschen möchte. Ich zuckte die Achseln,

ich schwieg, und fie schien mich zu verfteben.

Wir pacten zusammen und setzten uns in den Wagen, das Rästchen gegen uns über, dem ich aber noch nichts von einem Palast ansehen konnte. So gieng es mehrere Stationen sort. Posigeld und Trinkgeld wurden aus den Täschhen rechts und links bequem und

reichlich bezahlt, bis wir endlich in eine gebirgige Gegend gelangten und kaum abgestiegen waren, als meine Schöne vorausgieng und ich auf ihr Geheiß mit dem Kästchen folgte. Sie führte mich auf ziemlich steilen Pfaden zu einem engen Wiesengrund, durch welchen sich eine klare Quelle bald stürzte, bald ruhig laufend schlängelte. Da zeigte sie mir eine erhöhte Fläche, hieß mich das Kästchen niedersetzen und sagte: "Lebe wohl! du sindest den Weg gar leicht zurück; gedenke mein; ich hosse, dich wiederzuseben."

In diesem Augenblick war mir's, als wenn ich sie nicht verlassen könnte. Sie hatte gerade wieder ihren schonen Tag, oder wenn ihr wollt, ihre schone Stunde. Mit einem so lieblichen Wesen allein, auf grüner Matte, zwischen Gras und Blumen, von Felsen beschränkt, von Wasser umrauscht, welches Herz wäre da wohl fühllos geblieben! Ich wollte sie bei der Hand fassen, sie umarmen, aber sie stieß mich zurück und bedrohte mich, obwohl noch immer liebreich genug, mit

großer Gefahr, wenn ich mich nicht fogleich entfernte.

"Ist benn gar keine Möglickeit," rief ich aus, "daß ich bei dir bleibe, daß du mich bei dir behalten könntest?" Ich begleitete diese Worte mit so jämmerlichen Geberden und Tönen, daß sie gerührt schien und nach einigem Bedenken mir gestand, eine Fortdauer unserer Verbindung sei nicht ganz unmöglich. Wer war glücklicher als ich! Weine Zudringlichkeit, die immer lebhaster ward, nöthigte sie endlich, mit der Sprache herauszurücken und mir zu entdecken, daß, wenn ich mich entschlösse, mit ihr so klein zu werden, als ich sie schon gesehen, so könnte ich auch jetzt bei ihr bleiben, in ihre Wohnung, in ihr Reich, zu ihrer Familie mit übertreten. Dieser Vorschlag gestel mir nicht ganz; doch konnte ich mich einmal in diesem Augenblick nicht von ihr losreißen, und ans Wunderbare seit geraumer Zeit schon gewöhnt, zu raschen Entschlissen ausgelegt, schlug ich ein und sagte, sie möchte mit mir machen, was sie wolle.

Sogleich mußte ich den kleinen Finger meiner rechten hand ausftrecken, sie stützte den ihrigen dagegen, zog mit der linken hand den goldnen Ring ganz leise sich ab und ließ ihn herüber an meinen Finger laufen. Raum war dieß geschehen, so fühlte ich einen gewaltigen Schmerz am Finger, der King zog sich zusammen und solterte mich entsetztich. Ich ihat einen gewaltigen Schrei und griff unwillkürlich um mich her nach meiner Schönen, die aber verschwunden war. Wie mir indessen zu Muthe gewesen, dasür wüßte ich keinen Ausdruck zu sinden; auch bleibt mir nichts übrig zu sagen, als das ich mich sehr bald in kleiner Person neben meiner Schönen in einem Walde von Grashalmen besand. Die Freude des Wiedersehens nach einer kurzen und doch so seltsamen Trennung oder, wenn ihr wollt, einer Wiedervereinigung ohne Trennung, übersteigt alle Begriffe. Ich siel ihr um den Hals, sie erwiederte meine Liebkssungen, und das kleine Paar sühlte sich so glüdlich als das große.

Mit einiger Unbequemlickeit stiegen wir nunmehr an einem hügel hinauf; denn die Matte war für uns beinah ein undurchdring-licher Wald geworden. Doch gelangten wir endlich auf eine Blöße, und wie erstaunt war ich, dort eine große geregelte Masse zu sehen, die ich doch bald für das Kästchen, in dem Zustand, wie ich es hingesetzt hatte, wieder erkennen mußte.

"Gehe hin, mein Freund, und klopfe mit dem Ringe nur an, du wirst Wunder sehen," sagte meine Geliebte. Ich trat hinzu und hatte kaum angepocht, so erlebte ich wirklich das größte Wunder. Iwei Seitenslügel bewegten sich hervor, und zugleich sielen wie Schuppen und Späne verschiedene Theile herunter, da mir denn Thüren, Fenster, Säulengänge und Alles, was zu einem vollständigen

Balafte gebort, auf einmal zu Befichte tamen.

Wer einen tunftlichen Schreibtisch von Ronigen gesehen hat, wo mit einem Zug viele Federn und Ressorts in Bewegung kommen, Pult und Schreibzeug, Brief- und Gelbfächer sich auf einmal ober turz nach einander entwickeln, der wird sich eine Borstellung machen wie sich jener Palast entfaltete, in welchen mich meine suße Begleiterin nunmehr hineinzog. In dem Hauptsaal erkannte ich sogleich das Ramin, das ich ehemals von oben gesehen, und den Sessel, worauf fle geseffen. Und als ich über mich blidte, glaubte ich wirklich noch etwas von dem Sprunge in der Ruppel zu bemerken, durch den ich hereingeschaut hatte. Ich verschone euch mit Beschreibung des Uebrigen; genug, Alles war geräumig, köstlich und geschmacooll. Raum hatte ich mich bon meiner Berwunderung erholt, als ich bon fern eine militarische Mufit vernahm. Meine fcone Salfte fprang por Freuden auf und verkundigte mir mit Entzücken die Antunft ihres herrn Baters. Hier traten wir unter die Thure und schauten, wie aus einer ansehnlichen Felskluft ein glänzender Zug sich bewegte. Soldaten, Bediente, Hausofficianten und ein glanzender Hofftaat folgten hinter einander. Endlich erblicte man ein goldnes Gebrange und in demselben den König selbst. Als der ganze Zug vor dem Palast aufgestellt war, trat der König mit seiner nächsten Umgebung heran. Seine zärtliche Tochter eilte ihm entgegen, sie riß mich mit sich fort; wir warfen uns ihm zu Füßen, er hob mich sehr gnädig auf, und als ich bor ihn zu stehen tam, bemertte ich erft, bag ich freilich in dieser kleinen Welt die ansehnlichste Statur hatte. Wir giengen zusammen nach bem Palafte, ba mich ber Ronig in Gegenwart seines ganzen Hofes mit einer wohlstudirten Rede, worin er seine Ueberraschung, uns hier zu finden, ausdrückte, zu bewillkommnen geruhte, mich als seinen Schwiegersohn erkannte und die Trauungscremonie auf morgen ansette.

Wie schrecklich ward mir auf einmal zu Muthe, als ich von heirath reden hörte: denn ich fürchtete mich bisher davor fast mehr als vor der Musik selbst, die mir doch sonst das Verhaßteste auf

Erben ichien. Diejenigen, bie Mufit machen, pflegte ich zu fagen, steben boch wenigstens in ber Einbildung, unter einander einig zu sein und in Uebereinstimmung zu wirken: benn wenn sie lange genug gestimmt und uns die Ohren mit allerlei Diftonen zerriffen haben, so glauben fie fteif und fest, die Sache sei nunmehr aufs Reine gebracht, und ein Instrument paffe genau jum andern. Der Rapellmeister felbst ift in diesem gludlichen Wahn, und nun geht es freudig los, unterdes uns Andern immerfort die Ohren gellen. Bei bem Cheftand hingegen ift bieß nicht einmal ber Fall: benn ob er gleich nur ein Duett ift und man doch benten follte, zwei Stimmen, ja zwei Inftrumente mußten einigermagen übereingestimmt werben konnen, so trifft es doch selten zu; denn wenn der Mann einen Ton angibt, so nimmt ihn die Frau gleich höher, und der Mann wieder höher; da geht es dann aus dem Rammer- in den Chorton und immer so weiter hinauf, daß zulett die blasenden Inftrumente selbst nicht folgen können. Und also, da mir die harmonische Musik zuwider bleibt, so ist mir noch weniger zu verbenken, daß ich die disharmonische gar nicht leiben tann.

Bon allen Festlichkeiten, worunter der Tag hingieng, mag und kann ich nicht erzählen: denn ich achtete gar wenig darauf. Das kostbare Essen, der köstliche Wein, nichts wollte mir schwecken. Ich sann
und überlegte, was ich zu thun hätte. Doch da war nicht viel auszusinnen. Ich entschloß mich, als es Nacht wurde, kurz und gut,
auf und davon zu gehen und mich irgendwo zu verbergen. Auch
gelangte ich glücklich zu einer Steinrize, in die ich mich hineinzwängte
und so gut als möglich verbarg. Mein erstes Bemühen darauf war,
ben unglücklichen King vom Finger zu schaffen, welches sedoch mir
keineswegs gelingen wollte, vielmehr mußte ich sühlen, daß er immer
enger ward, sobald ich ihn abzuziehen gedachte, worüber ich heftige
Schmerzen litt, die aber sogleich nachließen, sobald ich von meinem

Borbaben abstand.

Frühmorgens wach' ich auf — benn meine Neine Person hatte sehr gut geschlasen — und wollte mich eben weiter umsehen, als es über mir wie zu regnen ansieng. Es siel nämlich durch Gras, Blätter und Blumen wie Sand und Grus in Menge herunter; allein wie entsetzte ich mich, als Alles um mich her lebendig ward und ein unendliches Ameisenheer über mich niederstürzte. Kaum wurden sie mich gewahr, als sie mich von allen Seiten angrissen, und ob ich mich gleich wacker und muthig genug vertheidigte, doch zuletzt auf solche Weise zudeckten, kneipten und peinigten, daß ich froh war, als ich mir zurusen hörte, ich solle mich ergeben. Ich ergab mich wirklich und gleich, worauf denn eine Ameise von ansehnlicher Statur sich mit Höstlichkeit, ja mit Chrsurcht näherte und sich sogar meiner Gunst empfahl. Ich vernahm, daß die Ameisen Allierte meines Schwiegervaters geworden, und daß er sie im gegenwärtigen Fall ausgerusen

und verpflichtet, mich herbeizuschaffen. Nun war ich Kleiner in den handen von noch Kleinern. Ich sah der Trauung entgegen und mußte noch Gott danken, wenn mein Schwiegervater nicht zürnte, wenn meine Schöne nicht verdrießlich geworden.

Laßt mich nun von allen Ceremonien schweigen, genug, wir waren verheirathet. So lustig und munter es jedoch bei uns hergieng, so sanden sich dekungeachtet einsame Stunden, in denen man zum Nachbenlen verleitet wird, und mir begegnete, was mir noch niemals be-

gegnet war; was aber und wie, das sollt ihr vernehmen.

Alles um mich her war meiner gegenwärtigen Gestalt und meinen Bedürsnissen völlig gemäß, die Flaschen und Becher einem kleinen Trinker wohl proportionirt, ja, wenn man will, verhältnismäßig besseres Maß als bei uns. Meinem kleinen Gaumen schmeckten die zarten Bissen vortresslich, ein Luß von dem Münden meiner Gattin war gar zu reizend, und ich leugne nicht, die Reuheit machte mir alle diese Vershältnisse höchst angenehm. Dabei hatte ich jedoch leider meinen vorigen Justand nicht vergessen. Ich empfand in mir einen Maßstad voriger Größe, welches mich unruhig und unglücklich machte. Run begriff ich zum ersten Mal, was die Philosophen unter ihren Idealen verstehen möchten, wodurch die Menschen so gequalt sein sollen. Ich hatte ein Ideal von mir selbst und erschien mir manchmal im Traum wie ein Riese. Genug, die Frau, der Ring, die Zwergensigur, so viele andere Bande machten mich ganz und gar unglücklich, daß ich auf meine Bestreiung im Ernst zu denken begann.

Beil ich überzeugt war, daß der ganze Zauber in dem Ring verborgen liege, so beschloß ich, ihn abzuseilen. Ich entwendete deßhalb dem Hosjuwelier einige Feilen. Glücklicherweise war ich links, und ich hatte in meinem Leben niemals etwas rechts gemacht. Ich hielt mich tapfer an die Arbeit; sie war nicht gering: denn das goldne Reischen, so dünn es aussah, war in dem Berhältniß dichter geworden, als es sich aus seiner ersten Größe zusammengezogen hatte. Alle freien Stunden wendete ich unbeodachtet an dieses Geschäft und war klug genug, als das Metall dald durchgeseilt war, vor die Thüre zu treten. Das war mir gerathen: denn auf einmal sprang der goldne Reif mit Gewalt vom Finger, und meine Figur schoß mit solcher Hestigkeit in die Höhe, daß ich wirklich an den Himmel zu stoßen glaubte und auf alle Fälle die Luppel unseres Sommerpalastes durchgestoßen, ja das ganze Sommergebände durch meine frische Undehülflichkeit zerstört haben

wilrbe.

Da stand ich nun wieder, freilich um so Bieles größer, allein, wie mir vorkam, auch um Bieles dummer und unbehülflicher. Und als ich mich aus meiner Betäubung erholt, sah ich die Schatulle neben mir stehen, die ich ziemlich schwer fand, als ich sie aushob und den Fußpfad hinunter nach der Station trug, wo ich denn gleich einspannen und sortsahren ließ. Unterwegs machte ich sogleich den Bersuch mit den

Täschen an beiden Seiten. An der Stelle des Geldes, welches ausgegangen ichien, fand ich ein Schlüsselchen; es gehörte zur Schatulle, in welcher ich einen ziemlichen Ersat sand. So lange das vorhielt, bediente ich mich des Wagens; nachher wurde dieser verlauft, um mich auf dem Postwagen sortzubringen. Die Schatulle schlug ich zuletzt los, weil ich immer dachte, sie sollte sich noch ein Mal süllen. Und so kam ich denn endlich, obgleich durch einen ziemlichen Umweg, wieder an den Herd zur Köchin, wo ihr mich zuerst habt kennen lernen.

## Siebentes Kapitel.

#### Berfilie an Wilhelm.

Bekanntschaften, wenn sie sich auch gleichgültig ankündigen, haben oft die wichtigsten Folgen, und nun gar die Ihrige, die gleich von Ansang nicht gleichgültig war. Der wunderliche Schlüssel kam in meine Hände als ein seltsames Pfand; nun besitze ich das Kästchen auch. Schlüssel und Kästchen, was sagen Sie dazu? Was soll man

bazu fagen? Boren Sie, wie's zugieng:

Ein junger, seiner Mann läßt sich bei meinem Oheim melden und erzählt, daß der kuriose Antiquitätenkrämer, der mit Ihnen lange in Berbindung gestanden, vor Kurzem gestorben sei und ihm die ganze merkwürdige Verlassenschaft übertragen, zugleich aber zur Psticht gemacht habe, alles fremde Eigenthum, was eigentlich nur deponirt sei, unverzüglich zurückzugeben. "Eignes Gut beunruhige Riemanden, denn man habe den Verlust allein zu ertragen; fremdes Gut jedoch zu bewahren, habe er sich nur in besondern Fällen erlaubt; ihm wolle er diese Last nicht aufbürden, ja, er verdiete ihm, in väterlicher Liebe und Autorität sich damit zu befassen." Und hiemit zog er das Kästchen hervor, das, wenn ich es schon aus der Beschreibung kannte, mir doch ganz vorzüglich in die Augen siel.

Der Oheim, nachdem er es von allen Seiten besehen, gab es zurück und sagte: "Auch er habe es sich zur Pflicht gemacht, in gleichem Sinne zu handeln und sich mit keiner Antiquität, sie sei auch noch so schön und wunderbar, zu belasten, wenn er nicht wisse, wem sie früher angehört und was für eine historische Merkwürdigkeit damit zu verknüpfen sei. Run zeige dieses Kästchen weder Buchstaben noch Zisser, weder Jahrzahl noch sonst eine Andeutung, woraus man den frühern Besitzer oder Künstler errathen könne, es sei ihm also völlig unnütz und

ohne Intereffe.

Der junge Mann stand in großer Verlegenheit und fragte nach einigem Besinnen, ob er nicht erlauben wolle, solches bei seinen Gerichten niederzulegen? Der Oheim lächelte, wandte sich zu mir und sprach: "Das wäre ein hübsches Geschäft für dich, Hersilie; du hast ja auch allerlei Schmuck und zierliche Kostbarkeiten, leg' es dazu; denn ich

wollte wetten, der Freund, der dir nicht gleichgültig blieb, kommt ge-

legentlich wieder und holt es ab."

Das muß ich nun so hinschreiben, wenn ich treu erzählen will, und sodann muß ich bekennen, ich jab das Raftchen mit neibischen Augen an, und eine gewiffe Sabsucht bemächtigte fich meiner. widerte, das herrliche, dem holden Felix vom Schicffal zugedachte Schatzläftlein in dem alteisernen verrofteten Depositenkaften der Gerichtsstube ju wissen. Wünschelruthenartig zog sich die Hand darnach, mein Biß-den Bernunft hielt sie zurück; ich hatte ja den Schlüssel, das durfte ich nicht entbeden; nun sollte ich mir die Qual anthun, das Schloß uneröffnet zu laffen, oder mich der unbefugten Rübnheit bingeben, es aufzuschließen! Allein ich weiß nicht, war es Wunsch ober Ahnung, ich ftellte mir bor, Sie tamen, tamen balb, waren icon ba, wenn ich auf mein Zimmer trate; genug, es war mir fo wunderlich, so seltsam, so konfus, wie es mir immer geht, wenn ich aus meiner gleichmuthigen Heiterkeit herausgenöthigt werde. Ich sage nichts weiter, beschreibe nicht, entschuldige nicht; genug, hier liegt das Rastchen vor mit in meiner Schatulle, der Schlüssel daneben, und wenn Sie eine Art von Herz und Gemuth haben, so denken Sie, wie mir zu Muthe ift, wie viele Leibenschaften fich in mir herumtampfen, wie ich Sie herwuniche, auch wohl Felix bagu, baß es ein Ende werbe, wenigftens daß eine Deutung vorgehe, was damit gemeint sei, mit diesem wunderbaren Finden, Wiederfinden, Trennen und Bereinigen; und follte ich auch nicht aus aller Berlegenheit gerettet werben, so wünsche ich wenigstens sehnlichst, daß diese sich auffläre, sich endige, wenn mir aud, wie ich fürchte, etwas Schlimmeres begegnen follte.

## Achtes Kapitel.

Unter den Papieren, die uns zur Redaktion vorliegen, finden wir einen Schwank, den wir ohne weitere Borbereitung hier einschalten, weil unsere Angelegenheiten immer ernsthafter werden und wir für dersgleichen Unregelmäßigkeiten fernerhin keine Stelle finden möchten.

Im Ganzen möchte diese Erzählung dem Leser nicht unangenehm sein, wie sie St. Christoph am heitern Abend einem Kreise versam-

melter luftiger Gefellen vortrug.

#### Die gefährliche Wette.

Es ist bekannt, daß die Menschen, sobald es ihnen einigermaßen wohl und nach ihrem Sinne geht, alsobald nicht wissen, was sie vor Uebermuth anfangen sollen; und so hatten denn auch muthige Studenten die Gewohnheit, während der Ferien schaarenweis das Land zu durchziehen und nach ihrer Art Suiten zu reißen, welche freilich nicht immer die besten Folgen hatten. Sie waren gar verschiedener Art, wie sie

das Burscheuleben zusammenführt und bindet. Ungleich von Geburt und Wohlhabenheit, Geist und Bildung, aber alle gesellig in einem heitern Sinne mit einander sich fortbewegend und treibend. Wich aber wählten sie oft zum Gesellen: denn wenn ich schwerere Lasten trug als einer von ihnen, so mußten sie mir auch den Ehrentitel eines großen Suitiers ertheilen, und zwar hauptsächlich deßhalb, weil ich seltener, aber desto fräftiger meine Possen trieb, wovon denn Folgendes ein Zeugniß geben mag.

Wir hatten auf unseren Wanderungen ein angenehmes Bergdorf erreicht, das bei einer abgeschiedenen Lage den Vortheil einer Poststation und in großer Einsamkeit ein paar hübsche Mädchen zu Bewohnerinnen hatte. Nan wollte ausruhen, die Zeit verschlendern, verliedeln, eine

Weile wohlfeiler leben und bekhalb mehr Geld vergeuben.

Es war gerade nach Tisch, als Einige sich im erhöhten, Andere im erniedrigten Zustand befanden. Die Einen lagen und schliesen ihren Rausch auß; die Andern hätten ihn gern auf irgend eine muthwillige Weise ausgelassen. Wir hatten ein paar große Zimmer im Seitenslügel nach dem Hof. Eine schöne Equipage, die mit vier Pserden hereinrasselte, zog uns an die Fenster. Die Bedienten sprangen vom Boc und halsen einem Herrn von stattlichem vornehmem Ansehen heraus, der ungeachtet seiner Jahre noch rüstig genug auftrat. Seine große wohlgebildete Rase siel mir zuerst ins Gesicht, und ich weiß nicht, was für ein böser Geist mich anhauchte, so daß ich in einem Augenblick den tollsten Plan ersand und ihn, ohne weiter zu benten, sogleich auszussühren begann.

"Was dünkt euch von diesem Herrn?" fragte ich die Gesellschaft. "Er sieht aus," versetzte der Eine, "als ob er nicht mit sich spaßen lasse." — "Ja ja," sagte der Andre, "er hat ganz das Ansehen so eines vornehmen Rühr mich nicht an." — "Und dessen ungeachtet," erwiederte ich ganz getrost, "was wettet ihr, ich will ihn bei der Rase zupsen, ohne daß mir deßhalb etwas Uebles widersahre; ja, ich will

mir sogar baburch einen gnäbigen herrn an ihm verbienen."

"Wenn du es leistest," sagte Rausbold, "so zahlt dir Jeder einen Louisd'or." — "Rassiren Sie das Geld für mich ein," rief ich aus; "auf Sie verlasse ich mich." — "Ich möchte lieber einem Löwen ein Haar von der Schnauze rausen," sagte der Kleine. — "Ich habe keine Zeit zu verlieren," versetzte ich und sprang die Treppe hinunter.

Bei dem ersten Anblick des Fremden hatte ich bemerkt, daß er einen sehr starken Bart hatte, und vermuthete, daß keiner von seinen Leuten rasiren konne. Run begegnete ich dem Rellner und fragte: "Hat der Fremde nicht nach einem Barbier gestragt?" — "Freilich!" versseste der Rellner, "und es ist eine rechte Noth. Der Kammerdiener des Herrn ist schon zwei Tage zurückgeblieben. Der Herr will seinen Bart absolut los sein, und unser einziger Barbier, wer weiß, wo er in die Rachbarschaft hingegangen."

"So meldet mich an," versetzte ich; "führt mich als Bartscheerer bei dem Herrn nur ein; und Ihr werdet Ehre mit mir einlegen." Ich nahm das Rasirzeug, das ich im Hause fand, und folgte dem Rellner.

Der alte Herr empfieng mich mit großer Gravität, besah mich von oben bis unten, als ob er meine Geschicklichkeit aus mir herausphysiognomiren wollte. "Versteht Er Sein Handwert?" jagte er zu mir.

"Ich suche meines Gleichen," versetzte ich, "ohne mich zu rühmen." Auch war ich meiner Sache gewiß: denn ich hatte früh die edle Kunst getrieben und war besonders defwegen berühmt, weil ich mit der linken

hand rafirte.

Das Zimmer, in welchem der Herr seine Toilette machte, gieng nach dem hof und war jo gelegen, daß unfere Freunde füglich bereinsehen konnten, besonders wenn die Fenster offen waren. An gehöriger Borrichtung fehlte nichts mehr. Der Patron hatte sich gesetzt und bas Tuch vorgenommen. Ich trat ganz bescheibentlich vor ihn hin und fagte: "Excellenz! mir ift bei Ausübung meiner Runft bas Besondere vorgekommen, daß ich die gemeinen Leute beffer und zu mehrerer Zufriedenheit rafirt habe, als die Bornehmen. Darüber habe ich benn lange nachgebacht und die Ursache bald da, bald dort gesucht, endlich aber gefunden, daß ich's in freier Luft viel beffer mache als in verichloffenen Zimmern. Wollten Ew. Excellenz deghalb erlauben, daß ich die Fenfter aufmache, so wurden Sie den Effett zu eigener Bufriedenheit gar bald empfinden." Er gab es zu, ich öffnete bas Genfter, gab meinen Freunden einen Wint und fieng an, den ftarten Bart mit großer Anmuth einzuseifen. Eben fo bebend und leicht ftrich ich bas Stoppelfeld vom Boden weg, wobei ich nicht versaumte, als es an die Oberlippe tam, meinen Gonner bei ber Rafe zu faffen und fie mertlich herüber und hinüber zu biegen, wobei ich mich so zu stellen wußte, daß die Wettenden zu ihrem größten Bergnügen erkennen und bekennen mußten, ihre Seite habe verloren.

Sehr stattlich bewegte sich der alte Herr gegen den Spiegel: man sah, daß er sich mit einiger Gesälligkeit betrachtete, und wirklich, es war ein sehr schöner Mann. Dann wendete er sich zu mir mit einem seurigen schwarzen, aber freundlichen Blid und sagte: "Er verdient, mein Freund, vor Bielen Seines Gleichen gelobt zu werden, denn ich bemerke an Ihm weit weniger Unarten als an Andern. So sährt Er nicht zwei dreimal über dieselbige Stelle, sondern es ist mit Einem Strich gethan; auch streicht Er nicht, wie Mehrere thun, Sein Scheermesser in der flachen Hand ab und sührt den Unrath nicht der Berson über die Rase. Besonders aber ist Seine Geschicklichkeit der linken Hand zu bewundern. Hier ist etwas sür Seine Mühe," suhr er sort, indem er mir einen Gulden reichte. "Nur Eines mert" Er sich: daß man Leute vom Stande nicht bei der Rase sakt. Wird Er

biese bäurische Sitte kunftig vermeiden, so kann Er wohl noch in der

Belt Sein Glud machen."

Ich verneigte mich tief, versprach alles Mögliche, bat ihn, bei allenfallsiger Rückehr mich wieder zu beehren, und eilte, was ich konnte, zu unseren jungen Gesellen, die mir zulett ziemlich Angst gemacht batten. Denn sie versührten ein solches Gelächter und ein solches Geschrei, sprangen wie toll in der Stude herum, klatschten und riesen, wecken die Schlasenden und erzählten die Begebenheit immer mit neuem Lachen und Toden, daß ich selbst, als ich ins Zimmer trat, die Fenster vor allen Dingen zumachte und sie um Gottes willen dat, ruhig zu sein, endlich aber mitlachen mußte über das Aussehen einer närrischen

Handlung, die ich mit so vielem Ernfte durchgeführt hatte.

Als nach einiger Zeit sich die tobenden Wellen des Lachens einigermaßen gelegt hatten, hielt ich mich für gludlich; bie Goldftude hatte ich in der Tasche und den wohlberdienten Gulden dazu, und ich bielt mich für gang wohl ausgestattet, welches mir um jo erwünschter war, als die Gefellichaft beschloffen hatte, des andern Tages auseinander ju gehen. Aber uns war nicht bestimmt, mit Zucht und Ordnung ju scheiben. Die Geschichte war zu reizend, als daß man sie hatte bei sich behalten konnen, jo sehr ich auch gebeten und beschworen hatte, nur bis zur Abreise bes alten Herrn reinen Mund zu halten. Giner bei uns, ber Fahrige genannt, hatte ein Liebesverftanbnig mit ber Tochter bes Hauses. Sie tamen zusammen, und Gott weiß, ob er fie nicht beffer zu unterhalten wußte, genug, er erzählte ihr ben Spaß, und fo wollten fie fich nun zusammen tobtlachen. Dabei blieb es nicht, fonbern bas Madden brachte bie Mare lacend weiter, und jo mocite fie endlich noch turz bor bem Schlafengeben an ben alten Berrn gelangen.

Wir saßen ruhiger als sonst: denn es war den Tag über genug getobt worden, als auf einmal der lleine Rellner, der uns sehr zugesthan war, hereinsprang und rief: "Rettet euch, man wird euch todt schlagen!" Wir suhren auf und wollten mehr wissen; er aber war schon zur Thüre wieder hinaus. Ich sprang auf und schod den Rachtriegel vor; schon aber hörten wir an der Thüre pochen und schlagen, ja, wir glaubten zu hören, daß sie durch eine Azi gespalten werde. Maschinenmäßig zogen wir uns ins zweite Zimmer zurück, alle waren verstummt: "Wir sind verrathen," rief ich aus: "der Teusel hat uns

bei der Rase!"

Rausvold griff nach seinem Degen, ich zeigte hier abermals meine Riesenkraft und schob ohne Beihülfe eine schwere Kommode vor die Thüre, die glücklicherweise hereinwärts gieng. Doch hörten wir schon das Gepolter im Borzimmer und die heftigsten Schläge an unserer Thüre.

Der Baron schien entschieden, fich zu vertheidigen; wiederholt aber rief ich ihm und den Uebrigen zu: "Rettet euch! hier find Schläge zu

fürchten nicht allein, aber Beschimpfung, das Schlimmste für den Edelgebornen." Das Mädchen stürzte herein, dieselbe, die uns verrathen hatte, nun verzweiselnd, ihren Liebhaber in Todesgefahr zu wissen. "Fort, fort!" rief sie und faßte ihn an; "fort, fort! ich bring' euch über Böden, Scheunen und Gänge. Kommt Alle, der Letzte zieht die Leiter nach."

Alles stürzte nun zur hinterthüre hinaus; ich hob noch einen Roffer auf die Riste, um die schon hereinbrechenden Füllungen der belagerten Thure zurückzuschieben und festzuhalten. Aber meine Beharrlichkeit,

mein Trut wollte mir verderblich werden.

Als ich den Uebrigen nachzueilen rannte, fand ich die Leiter schon ausgezogen und sah alle Hossnung, mich zu retten, gänzlich versperrt. Da steh' ich nun, ich, der eigentliche Verbrecher, der ich mit heiler Haut, mit ganzen Knochen zu entrinnen schon aufgab. Und wer weiß — doch laßt mich immer dort in Gedanten stehen, da ich jest hier gegenwärtig euch das Märchen vorerzählen kann. Nur vernehmt noch,

daß diese verwegene Suite sich in schlechte Folgen verlor.

Der alte Herr, tief gekränkt von Berhöhnung ohne Rache, zog sich's zu Gemüthe, und man behauptet, dieses Ereigniß habe seinen Tod zur Folge gehabt, wo nicht unmittelbar, doch mitwirkend. Sein Sohn, den Thätern auf die Spur zu gelangen trachtend, ersuhr unglücklicherweise die Theilnahme des Barons, und erst nach Jahren hierüber ganz klar, forderte er diesen heraus, und eine Wunde, ihn, den schonen Mann, entstellend, ward ärgerlich für das ganze Leben. Auch seinem Gegner verdarb dieser Handel einige schone Jahre, durch zusällig sich anschließende Ereignisse.

Da nun jede Fabel eigentlich etwas lehren soll, so ist euch Allen,

wohin die gegenwärtige gemeint sei, wohl überklar und deutlich.

### Reuntes Rapitel.

Der höchst bebeutende Tag war angebrochen: heute sollten die ersten Schritte zur allgemeinen Fortwanderung eingeleitet werden, heut' sollte sich's entscheiden, wer denn wirklich in die Welt hinaus gehen, oder wer lieber diesseits, auf dem zusammenhangenden Boden der alten Erde, verweilen und sein Glück versuchen wolle.

Ein munteres Lieb erscholl in allen Straßen des heitern Fledens; Wassen thaten sich zusammen, die einzelnen Glieder eines jeden Handwerts schlossen sich an einander an, und so zogen sie unter einstimmigem Gesang nach einer durch das Loos entschiedenen Ordnung in

den Saal.

Die Borgesetten, wie wir Lenardo, Friedrichen und den Amtmann bezeichnen wollen, waren eben im Begriff, ihnen zu folgen und den gebührenden Plat einzunehmen, als ein Mann von einnehmendem Besen zu ihnen trat und sich die Erlaubniß ausbat, an der Berjammlung Theil nehmen zu können. Ihm wäre nichts abzuschlagen gewesen, so gesittet, zuvorkommend und freundlich war sein Betragen, wodurch eine imposante Gestalt, welche sowohl nach der Armee als dem Hofe und dem geselligen Leben hindeutete, sich höchst anmuthig erwies. Er trat mit den Uebrigen hinein, man überließ ihm einen Ehrenplatz; Alle hatten sich gesetzt, Lenardo blieb stehen und sieng folgendermaßen

au reden an: "Betrachten wir, meine Freunde, des festen Landes bewohntefte Provinzen und Reiche, so finden wir überall, wo fich nugbarer Boben hervorthut, benfelben bebaut, bepflanzt, geregelt, verschönt und in gleichem Berhaltniß gewunscht, in Befit genommen, befestigt und vertheidigt. Da überzeugen wir uns benn bon bem hohen Werth des Grundbefiges und find genöthigt, ihn als das Erste, das Beste anzusehen, was bem Menschen werden tonne. Finden wir nun bei naberer Anficht Eltern- und Rinderliebe, innige Berbindung ber Flur- und Stadigenossen, somit auch das allgemeine patriotische Gefühl unmittelbar auf ben Boben gegrundet, bann ericheint uns jenes Ergreifen und Behaupten des Raums im Großen und Aleinen immer bedeutender und ehrwürdiger. Ja, so hat es die Ratur gewollt! Ein Mensch, auf der Scholle geboren, wird ihr burch Gewohnheit angehörig, beibe verwachsen mit einander, und zugleich fnupfen sich bie iconften Banbe. Wer möchte benn wohl die Grundfeste alles Daseins widerwärtig berühren. Werth und Würde so schöner einziger himmelsgabe vertennen ?

"Und doch darf man sagen: wenn Das, was der Mensch besitzt, von großem Werth ist, so muß man Demjenigen, was er thut und leistet, noch einen größern zuschreiben. Wir mögen daher bei völligem Ueberschauen den Grundbesitz als einen kleineren Theil der uns versliehenen Güter betrachten. Die meisten und höchsten derselben bestehen aber eigentlich im Beweglichen und in Demjenigen, was durchs bewegte

Beben gewonnen wird.

"Hiernach uns umzusehen, werden wir Jüngeren besonders genöthigt; denn hätten wir auch die Lust, zu bleiben und zu verharren,
von unsern Bätern geerbt, so sinden wir uns doch tausendfältig aufgefordert, die Augen vor weiterer Aus- und Umsicht keineswegs zu verschließen. Eilen wir deßhalb schnell ans Meeresuser und überzeugen
uns mit einem Blick, welch unermeßliche Räume der Thätigkeit offen
stehen, und bekennen wir schon bei dem bloßen Gedanken uns ganz
anders aufgeregt.

"Doch in solche gränzenlose Weiten wollen wir uns nicht verlieren, sondern unsere Ausmerksamkeit dem zusammenhängenden, weiten, breiten Boden so mancher Länder und Reiche zuwenden. Dort sehen wir große Streden des Landes von Nomaden durchzogen, deren Städte beweglich, deren lebendig nährender Heerdenbesitz überall hinzuleiten ist. Wir sehen sie inmitten der Wüste, auf großen grünen Weidepläßen, wie in erwünschten häfen vor Anker liegen. Solche Bewegung, plices Wandern wird ihnen zur Gewohnheit, zum Bedürfniß; endlich betrachten sie die Oberstäche der Welt, als wäre sie nicht durch Berge gedämmt, nicht von Flüssen durchzogen. Haben wir doch den Nordsten gesehen sich gegen Südwesten bewegen, ein Volk das andere vor sich hertreiben, Herrschaft und Grundbesitz durchaus verändert.

"Bon übervölkerten Gegenden her wird sich Ebendasselbe in dem großen Weltlauf noch mehrmals ereignen. Was wir von Fremden zu erwarten haben, wäre schwer zu sagen; wundersam aber ist es, daß durch eigene Uebervölkerung wir uns einander innerlich drängen und, ohne erst abzuwarten, daß wir vertrieben werden, uns selbst vertreiben,

das Urtheil ber Berbannung gegen einander selbst aussprechend.

"Hier ist nun Zeit und Ort, ohne Verdruß und Mißmuth in unserm Busen einer gewissen Beweglickseit Raum zu geben, die ungeduldige Lust nicht zu unterdrücken, die uns antreibt, Plat und Ort zu verändern. Doch was wir auch sinnen und vorhaben, geschehe nicht aus Leidenschaft, noch aus irgend einer andern Röthigung, sondern aus einer dem besten Rath entsprechenden Ueberzeugung.

"Man hat gesagt und wiederholt: "wo mir's wohlgeht, ist mein Baterland! Doch wäre dieser tröstliche Spruch noch besser ausgedrückt, wenn es hieße: "wo ich nütze, ist mein Baterland! Zu Hause kann Einer unnütz sein, ohne daß es eben sogleich bemerkt wird; außen in der Welt ist der Unnütze gar bald offenbar. Wenn ich nun sage: "trachte Jeder, überall sich und Andern zu nutzen," so ist dieß nicht etwa Lehre noch Rath, sondern der Ausspruch des Lebens selbst.

"Run beschaue man den Erdball und lasse Meer vorerst unbeachtet, man lasse sich von dem Schissgewimmel nicht mit sortreißen und hefte den Blick auf das seste Land und staune, wie es mit einem sich wimmelnd durchtreuzenden Ameisengeschlecht übergossen ist. Hiezu hat Gott der Herr selbst Anlaß gegeben, indem er, den babylonischen Thurmbau verhindernd, das Menschengeschlecht in alle Welt zerstreute. Lasset uns ihn darum preisen, denn dieser Segen ist auf alle Geschlechter

übergegangen.

"Bemerket nun mit Heiterkeit, wie sich alle Jugend sogleich in Bewegung sett. Da ihr der Unterricht weder im Hause noch an der Thüre geboten wird, eilt sie alsobald nach Ländern und Städten, wohin sie der Ruf des Wissens und der Weisheit verlockt; nach empfangener ichneller, mäßiger Bildung sühlt sie sich sogleich getrieben, weiter in der Welt umherzuschauen, ob sie da oder dort irgend eine nutbare Ersahrung, zu ihren Zwecken behülsslich, aufsinden und erhaschen könne. Wögen sie denn ihr Glück versuchen! Wir aber gedenken sogleich vollendeter, ausgezeichneter Männer, jener edlen Natursorscher, die jeder Beschwerlichkeit, jeder Gesahr wissentlich entgegen gehen, um der Welt die Welt zu eröffnen und durch das Unwegsamste hindurch Pfad und Bahn zu bereiten.

"Sehet aber auch auf glatten heerstraßen Staub auf Staub in

langen Wolkenzügen emporgeregt, die Spur bezeichnend bequemer, überpackter Wägen, worin Vornehme, Reiche und so manche Andere dahin rollen, deren verschiedene Denkweise und Absicht Porit uns gar zierlich auseinandersekt.

"Möge nun aber der wadere Handwerker ihnen zu Fuße getroft nachicauen, bem bas Baterland jur Pflicht machte, frembe Gefcidlichteit fich anzueignen und nicht eber, als bis ihm dies gelungen, an den vaterlichen Berd jurudgutehren. Baufiger aber begegnen wir auf unfern Wegen Marktenben und Handelnben; ein kleiner Kramer fogar darf nicht versaumen, von Beit zu Beit seine Bude zu verlaffen, Deffen und Markte zu besuchen, um sich bem Großhandler zu nahern und seinen kleinen Bortheil am Beispiel, an der Theilnahme des Granzenlofen zu fteigern. Aber noch unruhiger burchtreugt fich einzeln, ju Pferbe, auf allen haupt- und Rebenstragen die Menge Derer, die auf unfern Beutel auch gegen unfer Wollen Anspruch ju machen befliffen find. Mufter aller Urt und Preisverzeichnisse verfolgen uns in Stabtund Landhäusern, und wohin wir uns auch flüchten mögen, geschäftig überrafchen fie uns, Gelegenheit bietend, welche felbst aufzusuchen Riemand in den Sinn gefommen mare. Was foll ich aber nun von dem Bolle fagen, das den Segen des ewigen Wanderns vor allen Andern sich zueignet und burch seine bewegliche Thatigkeit die Rubenden zu überliften und die Mitwandernden zu überschreiten verfteht? Wir dürfen weber Gutes noch Bojes von ihnen sprechen; nichts Gutes, weil fich unfer Bund vor ihnen butet, nichts Bojes, weil der Wanderer jeden Begegnenden freundlich ju behandeln, wechselfeitigen Bortheils eingebent, verpflichtet ift.

"Run aber vor allen Dingen haben wir der sammtlichen Künstler mit Theilnahme zu gedenken, denn sie sind auch durchaus in die Weltbewegung mit verslochten. Wandert nicht der Maler mit Stasselei und Palette von Gesicht zu Gesicht? und werden seine Kunstgenossen nicht bald das, dald dorthin berusen, weil überall zu bauen und zu bilden ist? Lebhaster sedoch schreitet der Musiter daher, denn er ist es eigentlich, der sür ein neues Ohr neue Ueberraschung, sür einen frischen Sinn frisches Erstaunen bereitet. Die Schauspieler sodann, wenn sie gleich Thespis Wagen verschmähen, ziehen doch noch immer in sleineren Chören umher, und ihre bewegliche Welt ist an jeder Stelle behend genug auserbaut. Eben so verändern sie einzeln, sogar ernste, vortheilhaste Berbindungen ausgebend, gern den Ort mit dem Orte, wozu ein gesteigertes Talent mit zugleich gesteigertem Bedürsniß Anlas und Borwand gibt. Hierzu bereiten sie sich gewöhnlich dadurch vor, daß sie kein bedeutendes Brettergerüst des Baterlandes unbestiegen lassen.

"Hiernach werden wir sogleich gemahnt, auf den Lehrstand zu sehen; diesen findet ihr gleichsalls in fortbauernder Bewegung, ein Ratheder um das andere wird betreten und verlassen, um den Samen eiliger Bildung ja nach allen Seiten hin reichlich auszuhenden. Emfiger

aber und weiter ausgreifend sind jene frommen Seelen, die, das Heil den Bölkern zu bringen, sich durch alle Welttheile zerstreuen. Dagegen pilgern Andere, sich das Heil abzuholen; sie ziehen zu ganzen Schaaren nach geweihter wunderthätiger Stelle, dort zu suchen und zu empfangen,

was ihrem Innern zu Hause nicht verliehen ward.

"Wenn uns nun diese sammtlich nicht in Berwunderung setzen, weil ihr Thun und Lassen ohne Wandern meist nicht denkbar wäre, so sollten wir Diesenigen, die ihren Fleiß dem Boden widmen, doch wenigstens an denselben gefesselt halten. Keineswegs! Auch ohne Besitz läßt sich Benutzung denken, und wir sehen den eifrigen Landwirth eine Flur verlassen, die ihm als Zeitpächter Bortheil und Freude mehrere Jahre gewährt hat; ungeduldig forscht er nach gleichen oder größeren Bortheilen, es sei nah oder sern. Ja, sogar der Eigenthümer verläßt seinen erst gerodeten Reubruch, sobald er ihn durch Kultur einem weniger gewandten Besitzer erst angenehm gemacht hat; aufs Reue dringt er in die Wüste, macht sich abermals in Wäldern Platz, zur Belohnung ienes ersten Bemühens einen doppelt und dreisach größern Raum, auf dem er vielleicht auch nicht zu beharren gedenkt.

"Lassen wir ihn bort mit Baren und anderm Gethier sich herumschlagen und kehren in die gebildete Welt zurück, wo wir es auch keineswegs beruhigter antressen. Irgend ein großes geregeltes Reich beschaue man, wo der Fähigste sich als den Beweglichsten denken muß; nach dem Winke des Fürsten, nach Anordnung des Staatsraths wird der Brauchbare von einem Ort zum andern versetzt. Auch ihm gilt unser Jurus: suchet überall zu nuzen, überall seid ihr zu Hause. Sehen wir aber bedeutende Staatsmänner, obwohl ungern, ihren hohen Posten verlassen, so haben wir Ursache, sie zu bedauern, da wir sie weder als Auswanderer noch als Wanderer anersennen dürsen; nicht als Auswanderer, weil sie einen wünschenswerthen Zustand entbehren, ohne daß irgend eine Aussicht auf bestere Zustände sich auch nur scheindar erössetz; nicht als Wanderer, weil ihnen anderer Orten auf irgend

eine Beise nüglich ju sein felten vergonnt ift.

"Bu einem eigenen Wanderleben jedoch ist der Soldat berufen; selbst im Frieden wird ihm bald dieser, bald jener Posten angewiesen; sürs Baterland nah oder sern zu streiten, muß er sich immer beweglich erhalten; und nicht nur sürs unmittelbare Heil, sondern auch nach dem Sinne der Bölker und Herrscher wendet er seinen Schritt allen Weltschellen zu, und nur Wenigen ist es vergönnt, sich hie oder da anzustedeln. Wie nun dei dem Soldaten die Tapserkeit als erste Eigenschaft vohnan steht, so wird sie doch stets mit der Treue verdunden gedacht, deshald wir denn gewisse, wegen ihrer Zuverlässigkeit gerühmte Bölker, aus der Heimath gerusen, weltlichen und geistlichen Regenten als Leibwache dienen sehen.

"Roch eine sehr bewegliche, dem Staat unentbehrliche Rlaffe erbliden wir in jenen Geschäftsmannern, welche, von hof zu hofe gesandt, Fürsten und Minister umlagern und die ganze bewohnte Welt mit unsichtbaren Fäden überkreuzen. Auch Deren ist Reiner an Ort und Stelle auch nur einen Augenblick sicher; im Frieden sendet man die Tüchtigsten von einer Weltgegend zur andern; im Kriege, dem siegenden Heere nachziehend, dem slüchtigen die Wege bahnend, sind sie immer eingerichtet, einen Ort um den andern zu verlassen, deshalb sie auch jederzeit einen großen Vorrath von Abschiedskarten mit sich sühren.

"Haben wir uns nun bisher auf jedem Schritt zu ehren gewußt, indem wir die vorzüglichste Masse thätiger Menschen als unsere Gesellen und Schickalsgenossen angesprochen, so stehet euch, theure Freunde, zum Abschluß noch die höchste Gunst bevor, indem ihr euch mit Kaisern, Königen und Fürsten verbrüdert sindet. Denken wir zuerst segnend jenes edlen kaiserlichen Wanderers Hadrian, welcher zu Fuß, an der Spize seines Heers, den bewohnten, ihm unterworsenen Erdkreis durchschritt und ihn so erst vollkommen in Besitz nahm. Denken wir mit Schaubern der Eroberer, jener gewassneten Wanderer, gegen die kein Widerstreit helsen, Rauer und Bollwerk harmlose Völker nicht schirmen konnte; begleiten wir endlich mit redlichem Bedauern jene unglücklichen vertriebenen Fürsten, die, von dem Gipfel der Höche herabsteigend, nicht einmal in die bescheidene Gilde thätiger Wanderer ausgenommen werden könnten.

"Da wir uns nun alles Dieses einander vergegenwärtigt und aufgeklärt, so wird kein beschränkter Trübsinn, keine leidenschaftliche Dunkelheit über uns walten. Die Zeit ist vorüber, wo man abenteuer-lich in die weite Welt rannte; durch die Bemühungen wissenschaftlicher, weislich beschreibender, künstlerisch nachbildender Weltumreiser sind wir überall bekannt genug, daß wir ungefähr wissen, was zu erwarten sei.

"Doch kann zu einer vollkommenen Klarheit der Einzelne nicht gelangen. Unsere Gesellschaft aber ist darauf gegründet, daß Jeder in seinem Maße, nach seinen Zwecken aufgeklärt werde. Hat irgend Einer ein Land im Sinne, wohin er seine Wünsche richtet, so suchen wir ihm das Einzelne deutlich zu machen, was im Ganzen seiner Einbildungstraft vorschwebte; uns wechselseitig einen Ueberblick der bewohnten und bewohndaren Welt zu geben, ist die angenehmste, höchst belohnende Unterhaltung.

"In solchem Sinne nun dürfen wir uns in einem Weltbunde begriffen ansehen. Einfach groß ist der Gedante, leicht die Aussührung durch Berstand und Kraft. Einheit ist allmächtig, deßhald keine Spaltung, kein Widerstreit unter uns. In sofern wir Grundsätze haben, sind sie uns Allen gemein. Der Mensch, so sagen wir, lerne sich ohne dauernden äußeren Bezug zu denken, er suche das Folgerechte nicht an den Umständen, sondern in sich selbst; dort wird er's sinden, mit Liebe hegen und psiegen. Er wird sich ausbilden und einrichten, daß er überall zu Hause sei. Wer sich dem Nothwendigsten widmet, geht überall am Sichersten zum Ziel; Andere hingegen, das Höhere, Zartere suchend.

haben schon in der Wahl des Weges vorsichtiger zu sein. Doch was der Rensch auch ergreife und handhabe, der Einzelne ist sich nicht hinreichend, Gesellschaft bleibt eines wackern Mannes höchstes Beschriften Alle brauchbaren Menschen sollen in Bezug unter einander stehen, wie sich der Bauherr nach dem Architekten und dieser nach Maurer und Zimmermann umsieht.

"Und so ist denn Allen bekannt, wie und auf welche Weise unser Bund geschlossen und gegründet sei; Riemand sehen wir unter uns, der nicht zweckmäßig seine Thätigkeit jeden Augenblick üben könnte, der nicht versichert wäre, daß er überall, wohin Zusall, Reigung, ja Leidenschaft ihn führen könnte, sich immer wohl empsohlen, aufgenommen und gefördert, ja von Unglücksfällen möglichst wieder herge-

stellt finden werde.

"Zwei Pflichten sodann haben wir aufs Strengste übernommen: jeden Gottesdienst in Ehren zu halten, denn sie sind alle mehr oder weniger im Credo versaßt; ferner alle Regierungssormen gleichsalls gelten zu lassen und, da sie sämmtlich eine zweckmäßige Thätigkeit sordern und befördern, innerhalb einer jeden uns, auf wie lange es auch sei, nach ihrem Willen und Wunsch zu bemühen. Schließlich halten wir's für Pflicht, die Sittlichseit ohne Pedanterei und Strenge zu üben und zu fördern, wie es die Chrsucht vor uns selbst verlangt, welche aus den drei Chrsuchten entsprießt, zu denen wir uns sämmtlich bekennen, auch Alle in diese höhere allgemeine Weisheit, Einige sogar von Jugend auf, eingeweiht zu sein das Glück und die Freude haben. Dieses alles haben wir in der seierlichen Trennungsstunde nochmals bedenken, erklären, vernehmen und anerkennen, auch mit einem traulichen Lebewohl besiegeln wollen.

Bleibe nicht am Boden heften, Frisch gewagt und frisch hinaus! Ropf und Arm mit heitern Kräften, Ueberall sind sie zu Haus; Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß."

# Zehntes Kapitel.

Unter dem Schlußgesange richtete sich ein großer Theil der Anwesenden rasch empor und zog paarweise geordnet mit weit umherNingendem Schalle den Saal hinaus. Lenardo, sich niedersegend, fragte
den Gast: ob er sein Anliegen hier öffentlich vorzutragen gedenke, oder
eine besondere Sitzung verlange? Der Fremde stand auf, begrüßte
die Gesellschaft und begann folgende Rede:

"Hier ist es, gerade in solcher Bersammlung, wo ich mich vorerst ohne Weiteres zu erklären wünsche. Diese hier in Ruhe Berbliebenen, dem Andlick nach sammtlich wackere Männer, geben schon durch ein solches Berharren deutlich Wunsch und Absicht zu erkennen, dem vaterländischen Grund und Boden auch sernerhin angehören zu wollen. Sie sind mir Alle freundlich gegrüßt, denn ich darf erklären: daß ich ihnen sammtlich, wie sie sich hier ankindigen, ein hinreichendes Lagewerk aus mehrere Jahre anzubieten im Fall bin. Ich wünsche jedoch, aber erst nach kurzer Frist, eine nochmalige Jusammenkunst, weil es nöthig ist, vor allen Dingen den würdigen Borstehern, welche bisher diese wackern Leute zusammenhielten, meine Angelegenheit vertraulich zu offenbaren und sie von der Zuversässigkeit meiner Sendung zu überzeugen. Sodann aber will es sich ziemen, mich mit den Berharrenden im Einzelnen zu besprechen, damit ich ersahre, mit welchen Leistungen sie mein stattliches Anerdieten zu erwiedern gedenken."

Hierauf begehrte Lenardo einige Frist, die nöthigsten Geschäfte des Augenblicks zu besorgen, und nachdem diese bestimmt war, richtete sich die Masse der Uebriggebliebenen anständig in die Höhe, gleichfalls paarweise unter einem mäßig geselligen Gesang aus dem Saale sich

entfernend.

Oboard entbedte sodann den zurückleibenden beiden Führern seine Abficten und Borfage und legitimirte feine Berechtigung. Run tonnte er aber mit so vorzüglichen Menschen in fernerer Unterhaltung von dem Bejdaft nicht Recenicaft geben, ohne bes menichlichen Grundes ju gebenten, worauf bas Ganze eigentlich beruhe. Wechselseitige Erflarungen und Betenntniffe tiefer Bergensangelegenheiten entfalteten fich hieraus bei fortgesettem Gespräch. Bis tief in die Racht blieb man zusammen und verwickelte sich immer unentwirrbarer in die Labprinthe menschlicher Gefinnungen und Schickale. Hier nun fand fich Oboard bewogen, nach und nach bon ben Angelegenheiten feines Beiftes und Bergens fragmentarische Rechenschaft zu geben, beghalb benn auch von diefem Gefprace uns freilich nur unbollständige und unbefriedigenbe Renntniß zugekommen. Doch jollen wir auch hier Friedrichs glucklichem Talent des Auffaffens und Festhaltens die Bergegenwärtigung intereffanter Scenen verbanten, fo wie einige Auftlarung über ben Bebensgang eines vorzüglichen Mannes, ber uns ju intereffiren anfängt, wenn es auch nur Andeutungen waren Desjenigen, was in der Folge vielleicht ausführlicher und im Zusammenhange mitzutheilen ift.

#### Richt zu weit.

Es schlug Zehn in der Racht, und so war denn zur veradredeten Stunde Alles bereit: im befränzten Sälchen zu Bieren eine geräumige artige Tasel gedeckt, mit seinem Rachtisch und Zuckerzierlichkeiten zwischen blinkenden Leuchtern und Blumen bestellt. Wie freuten sich die

Kinder auf diese Rachfost, denn sie sollten mit zu Tische sigen; indessen schichen sie umber, geputzt und maßtirt, und weil Kinder nicht zu entstellen sind, erschienen sie als die niedlichsten Zwillingsgenien. Der Bater berief sie zu sich, und sie sagten das Festgespräch, zu ihrer Mutter

Geburtstag gedichtet, bei weniger Rachfulfe gar scicklich ber.

Die Zeit verstrich, von Viertels zu Viertelstunde enthielt die gute Alte sich nicht, des Freundes Ungeduld zu vermehren. Mehrere Lampen, sagte sie, seien auf der Treppe dem Erlöschen ganz nahe, ausgesuchte Lieblingsspeisen der Geseierten konnten übergar werden, so sei es zu besurchten. Die Kinder aus Langerweile siengen erst unartig an, und aus Ungeduld wurden sie unerträglich. Der Bater nahm sich zusebote stehen; er horchte sehnsüchtig auf die Wagen; einige rasselten unaufgehalten vordei, ein gewisses Aergerniß wollte sich regen. Zum Zeitvertreib sorderte er noch eine Repetition von den Kindern; diese, im Ueberdruß unachtsam, zerstreut und ungeschicht, sprachen salsch, seine Geberde war mehr richtig, sie übertrieben wie Schauspieler, die nichts empsinden. Die Pein des guten Mannes wuchs mit jedem Momente, halb eils Uhr war vorüber; das Weitere zu schildern, überlassen wir ihm selbst.

"Die Glode ichlug Gilfe, meine Ungebuld mar bis zur Berweiflung gesteigert, ich hoffte nicht mehr, ich fürchtete. Run war mir bange, sie möchte hereintreten, mit ihrer gewöhnlichen leichten Anmuth fich flüchtig entschuldigen, versichern, daß fie fehr mübe fet, und fich betragen, als würfe fle mir vor, ich beschränke ihre Freuden. In mir tehrte fic Alles um und um, und gar Bieles, was ich Jahre her gebuldet, laftete wiedertehrend auf meinem Geifte. Ich fieng an, fie ju haffen, ich wußte tein Betragen zu benten, wie ich fie empfangen sollte. Die guten Kinder, wie Engelchen herausgeputt, schliefen ruhig auf dem Sopha. Unter meinen Fligen brannte der Boden, ich begriff, ich verstand mich nicht, und mir blieb nichts übrig, als zu slieben, bis mur die nächken Augenblicke überstanden waren. Ich eilte, leicht und seftlich angezogen, wie ich war, nach ber Hausthure. Ich weiß nicht, was ich der guten Alten für einen Borwand hinstotterte; sie drang mir einen Ceberrod zu, und ich fand mich auf ber Strafe in einem Buftande, den ich seit langen Jahren nicht empfunden hatte. Bleich bem jüngsten leidenschaftlichen Menschen, der nicht wo ein noch aus weiß, rannt' ich die Gaffen bin und wieder. Ich hatte das freie Feld gewonnen, aber ein talter feuchter Wind blies streng und widerwärtig genug, um meinen Berbrug zu begrangen."

Wir haben, wie an dieser Stelle auffallend zu bemerken ist, die Rechte des epischen Dichters uns anmaßend, einen geneigten Leser nur allzuschnell in die Mitte leidenschaftlicher Darstellung gerissen. Wir sehen einen bedeutenden Mann in häuslicher Berwirrung, ohne von ihm etwas weiter ersahren zu haben; deßhalb wir denn für den Augen-blick, um nur einigermaßen den Zustand aufzuklären, uns zu der

guten Alten gesellen, horchend, was fie allenfalls vor sich hin, bewegt

und verlegen, leise murmeln oder laut ausrufen möchte.

"Ich hab' es langst gebacht, ich habe es vorausgesagt, ich habe die gnädige Frau nicht geschont, sie öfter gewarnt; aber es ist stärker wie sie. Wenn der Herr sich des Tags auf der Kanzlei, in der Stadt, auf dem Lande in Geschäften abmübet, so findet er Abends ein leeres Haus ober Gesellschaft, die ihm nicht zusagt. Sie tann es nicht laffen. Wenn fie nicht immer Menfchen, Manner um fich fieht, wenn fle nicht hin und wieder fahrt, fic aus- und umziehen kann, ift es, als wenn ihr der Athem ausgienge. Heute an ihrem Geburtstag fährt fie früh aufs Land. Gut! wir machen indes bier Alles zurecht; fie verspricht heilig, um neun Uhr zu Hause zu sein; wir find bereit. Der Herr überhort die Rinder ein auswendig gelerntes artiges Gedicht, fie find herausgeputt; Lampen und Lichter, Gesottenes und Gebratenes, an gar nichts fehlt es, aber fie tommt nicht. Der herr hat viel Bewalt über fich, er verbirgt seine Ungeduld, sie bricht aus. Er entfernt fic aus dem Haufe so spat. Warum, ist offenbar; aber wohin? Ich habe ihr oft mit Rebenbuhlerinnen gedroht, ehrlich und redlich. Bisher hab' ich am herrn nichts bemerkt; eine Schone paßt ihm langst auf, bemüht sich um ihn. Wer weiß, wie er bisher gefampft hat? Run bricht's los; diegmal treibt ihn die Berzweiflung, seinen guten Willen nicht anerkannt zu sehen, bei Racht aus bem hause, ba gebe ich Alles verloren. Ich fagt es ihr mehr als einmal, fie folle es nicht zu weit treiben."

Suchen wir ben Freund nun wieder auf und horen ihn selber.

"In dem angesehensten Gasthofe sah ich unten Licht, klopfte am Fenster und fragte den herausschauenden Kellner mit bekannter Stimme, ob nicht Fremde angesommen oder angemeldet seien? Schon hatte er das Thor geöffnet, verneinte Beides und bat mich, hereinzutreten. Ich sam es meiner Lage gemäß, das Märchen sortzusezen, ersuchte ihn um ein Zimmer, das er mir gleich im zweiten Stock einräumte; der erste sollte, wie er meinte, sür die erwarteten Fremden bleiben. Er eilte, Einiges zu veranstalten; ich ließ es geschehen und verdürzte mich sür die Zeche. So weit war's vorüber, ich aber siel wieder in meine Schmerzen zurück, vergegenwärtigte mir Alles und Iedes, erhöhte und milderte, schalt mich und suchte mich zu sassen, zu besänstigen: ließe sich doch morgen früh Alles wieder einleiten; ich dachte mir schon den Tag abermals im gewohnten Gange; dann aber sämpste sich aufs Reue der Verdruß undändig hervor: ich hatte nie geglaubt, daß ich so unglücklich sein könne."

An dem edlen Manne, den wir hier so unerwartet über einen geringscheinenden Borfall in leidenschaftlicher Bewegung sehen, haben unsere Leser gewiß schon in dem Grade Theil genommen, daß sie nähere Nachricht von seinen Berhältnissen zu erfahren wünschen. Wir benuzen die Pause, die hier in das nächtliche Abenteuer eintritt,

indem er flumm und heftig in dem Zimmer auf und ab zu gehen

fortfährt.

Wir lernen Odoard als den Spröfling eines alten Hauses kennen, auf welchen durch eine Folge von Generationen die edelsten Borguge vererbt worden. In der Militärschule gebildet, ward ihm ein gewandter Anftand ju eigen, ber, mit ben löblichsten Fahigfeiten verbunden, seinem Betragen eine ganz besondere Anmuth verlieh. Ein kurzer bofbienft lehrte ihn die außern Berhaltniffe hoher Perfonlichkeiten gar wohl einsehen, und als er nun hierauf, durch früh erworbene Gunst einer gesandtschaftlichen Sendung angeschlossen, die Welt zu sehen und fremde Höfe zu kennen Gelegenheit hatte, so that sich die Klarheit feiner Auffaffung und gludliches Gedachtnig des Bergangenen bis aufs Benaueste, besonders aber ein guter Wille in Unternehmungen aller Art aufs Baldigfte berbor. Die Leichtigkeit des Ausbrucks in manchen Sprachen, bei einer freien und nicht aufdringlichen Personlichkeit, führten ihn von einer Stufe zur andern; er hatte Gluck bei allen diplomatiiden Sendungen, weil er das Wohlwollen der Menichen gewann und fic badurch in den Bortheil feste, Dighelligkeiten zu folichten, besonders auch die beiderseitigen Interessen bei gerechter Erwägung borliegender Gründe zu befriedigen wußte.

Einen so vorzüglichen Mann sich anzueignen, war der erste Minister bedacht; er verheirathete ihm seine Tochter, ein Frauenzimmer von der heitersten Schönheit und gewandt in allen höheren geselligen Tugenden. Allein, wie dem Laufe aller menschlichen Glückseligkeit sich je einmal ein Damm entgegenstellt, der ihn irgendwo zurückdrängt, so war es auch hier der Fall. An dem fürstlichen Hofe wurde Prinzessin Sophronie als Mündel erzogen, sie, der letzte Zweig ihres Astes, deren Bermögen und Anforderungen, wenn auch Land und Leute an den Oheim zurücksielen, noch immer bedeutend genug blieben; weshalb man sie denn, um weitläuftige Erörterungen zu vermeiden, an den Erdprinzen, der freilich viel jünger war, zu verheirathen wünschte.

Odoard kam in Berdacht einer Neigung zu ihr; man fand, er habe sie in einem Gedichte unter dem Namen Aurora allzu leidenschaftlich gefeiert; hiezu gesellte sich eine Unvorsichtigkeit von ihrer Seite, indem sie mit eigener Charakterstärke gewissen Nedereien ihrer Gespieslinnen trotzig entgegnete: sie müßte keine Augen haben, wenn sie sür solche Borzüge blind sein sollte.

Durch seine Heirath wurde nun wohl ein solcher Berdacht beschwichtigt, aber durch heimliche Gegner bennoch im Stillen fortgenährt

und gelegentlich wieder aufgeregt.

Die Staats- und Erbschaftsverhältnisse, ob man sie gleich so wenig als möglich zu berühren suchte, kamen doch manchmal zur Sprache. Der Fürst nicht sowohl als kluge Räthe hielten es durchaus für nüglich, die Angelegenheit fernerhin ruhen zu lassen, während die stillen Anhänger der Prinzessin sie abgethan und dadurch die edle Dame

in größerer Freiheit zu sehen wünschten, besonders da der benachbarte alte König, Sophronien verwandt und günstig, noch am Leben sei und sich zu väterlicher Einwirkung gelegentlich bereit erwiesen habe.

Oboard kam in Berdacht, bei einer bloß ceremoniellen Sendung dorthin das Geschäft, das man verspäten wollte, wieder in Anregung gebracht zu haben. Die Widersacher bedienten sich dieses Borfalls, und der Schwiegervater, den er von seiner Unschuld überzeugt hatte, mußte seinen ganzen Einsluß anwenden, um ihm eine Art von Statthalterschaft in einer entsernten Provinz zu erwirken. Er sand sich glücklich daselbst; alle seine Kräste konnte er in Thätigkeit setzen, es war Nothwendiges, Rütliches, Gutes, Schönes, Großes zu thun, er konnte Dauerndes leisten, ohne sich aufzuopfern, anstatt daß man in jenen Berhältnissen, gegen seine Ueberzeugung sich mit Borübergehendem beschäftigend, gelegentlich selbst zu Grunde geht.

Richt so empfand es seine Gattin, welche nur in größern Zirkeln ihre Existenz sand und ihm nur später nothgedrungen folgte. Er betrug sich so schonend als möglich gegen sie und begünstigte alle Surrogate ihrer disherigen Glückseligkeit, des Sommers Landpartieen in der Nachbarschaft, im Winter ein Liebhabertheater, Bälle, und was sie sonst einzuleiten beliebte. Ja, er duldete einen Hausfreund, einen Fremden, der sich seit einiger Zeit eingeführt hatte, ob er ihm gleich keineswegs gesiel, da er ihm durchaus, bei seinem klaren Blick auf

Menschen, eine gewisse Falscheit anzusehen glaubte.

Bon allem Diesem, was wir aussprechen, mag in dem gegenwärtigen bedenklichen Augenblick Einiges dunkel und trübe, ein Anderes klar und deutlich ihm vor der Seele vorübergegangen sein. Genug, wenn wir nach dieser vertraulichen Eröffnung, zu der Friedrichs gutes Gedächtniß den Stoff mitgetheilt, uns abermals zu ihm wenden, so sinden wir ihn wieder in dem Jimmer hestig auf und abgehend, durch Geberden und manche Ausrufungen einen innern Kampf offenbarend.

"In solchen Gebanken war ich heftig im Zimmer auf und ab gegangen; der Rellner hatte mir eine Tasse Bouillon gebracht, deren ich sehr bedurste: denn über die sorgsältigen Anstalten dem Fest zu Liebe hatte ich nichts zu mir genommen, und ein köstlich Abendessen stand unberührt zu Hause. In dem Augenblick hörten wir ein Posthorn sehr angenehm die Straße herauf. Der kommt aus dem Gebirge, sagte der Rellner. Wir suhren ans Fenster und sahen beim Schein zweier hellleuchtenden Wagenlaternen vierspännig, wohlbepackt, vorschren einen Herrschaftswagen. Die Bedienten sprangen vom Bocke: Da sind siel rief der Rellner und eilte nach der Thüre. Ich hielt ihn sest, ihm einzuschärfen, er solle ja nichts sagen, daß ich da sei, nicht verrathen, daß etwas bestellt worden; er versprach's und sprang davon.

"Indessen hatte ich versaumt, zu beobachten, wer ausgestiegen sei, und eine neue Ungeduld bemächtigte sich meiner; mir schien, der Rellner

samme allzulange, mir Nachricht zu geben. Endlich vernahm ich von ihm, die Gäste seien Frauenzimmer, eine ältliche Dame von würdigem Ansehen, eine mittlere von unglaublicher Anmuth, ein Kammermädchen, wie man sie nur wünschen möchte. "Sie sieng an," sagte er, "mit Besehlen, suhr fort mit Schmeicheln und siel, als ich ihr schn that, in ein heiter schnippisches Wesen, das ihr wohl das natürlichste sein mochte."

"Gar schnell bemerkte ich," fährt er fort, "die allgemeine Berwunderung, mich so alert und das haus zu ihrem Empfang so bereit zu sinden, die Zimmer erleuchtet, die Kamine brennend; sie machten sich's bequem, im Saale fanden sie ein kaltes Abendessen; ich bot

Bouillon an, die ihnen willtommen ichien."

Run sagen die Damen bei Tische, die altere speiste taum, die icone Lieblice gar nicht; das Rammermadchen, das fie Lucie nannten, ließ fich's wohl fomeden und erhob babei bie Borguge bes Gafthofes, erfreute fich ber hellen Rergen, bes feinen Tafelzeugs, bes Porzellans und aller Gerathicaften. Am lobernden Ramin hatte fie fich früher ausgewärmt und fragte nun ben wieber eintretenben Rellner, ob man hier benn immer so bereit sei, zu jeder Stunde des Tags und ber Racht undermuthet ankommende Gafte zu bewirthen? Dem jungen gewandten Burichen gieng es in diejem Falle wie Rindern, die wohl das Geheimniß verschweigen, aber daß etwas Geheimes ihnen vertraut fei, nicht verbergen tonnen. Erft antwortete er zweideutig, annabernd sbann, und julegt, durch die Lebhaftigfeit der Bofe, durch hin- und Biderreden in die Enge getrieben, gestand er: es sei ein Bedienter, es sei ein herr gekommen, sei fortgegangen, wiedergekommen, zulegt aber entfuhr es ihm, ber Herr fei wirklich oben und gehe beunruhigt auf und ab. Die junge Dame sprang auf, die Andern folgten; es follte ein alter herr fein, meinten fie haftig; ber Rellner berficherte dagegen, er sei jung. Run zweifelten fie wieder, er betheuerte die Bahrheit seiner Aussage. Die Berwirrung, die Unruhe vermehrte sich. Es muffe ber Oheim fein, verficherte die Schone; es fei nicht in feiner Art, erwiederte die Aeltere. Niemand als er habe wissen konnen, daß fie in dieser Stunde hier eintreffen würden, berfette Jene beharrlich. Der Rellner aber betheuerte fort und fort, es sei ein junger aufehnlicher, fraftiger Mann. Lucie fowur bagegen auf ben Obeim: dem Schalt, dem Rellner fei nicht zu trauen, er widerspreche fich schon eine balbe Stunde.

Rach allem Diesem mußte der Kellner hinauf, dringend zu bitten, der herr möge doch ja eilig herunter kommen, dabei auch zu drohen, die Damen würden herauffteigen und selbst danken. "Es ist ein Wirtwarr ohne Gränzen," suhr der Kellner fort: "ich begreise nicht, warum Sie zaudern, sich sehen zu lassen; man hält Sie sür einen alten Oheim, den man wieder zu umarmen leidenschaftlich verlangt. Gehen Sie himunter, ich bitte. Sind denn das nicht die Personen,

die Sie erwarteten? Berschmähen Sie ein allerliebstes Abenteuer nicht muthwillig; sehens- und hörenswerth ist die junge Schöne, es sind die anständigsten Personen. Eilen Sie hinunter, sonst rücken sie

Ihnen wahrlich auf die Stube."

Beidenschaft erzeugt Leidenschaft. Bewegt, wie er war, sehnte er sich nach etwas Anderem, Fremdem. Er stieg hinab, in Hossung, sich mit den Ankömmlingen in heiterem Gespräch zu erklären, aufzuklären, fremde Zustände zu gewahren, sich zu zerstreuen; und doch war es ihm, als gieng' er einem bekannten ahnungsvollen Zustand entgegen. Nun stand er vor der Thüre; die Damen, die des Oheims Tritt zu hören glaubten, eilten ihm entgegen, er trat ein. Welch ein Zusammentressen! Welch ein Anblick! Die sehr Schöne that einen Schrei und warf sich der Altern um den Hals; der Freund erkannte sie Beide, er schraf zurück, dann drängt' es ihn vorwärts, er lag zu ihren Füßen und berührte ihre Hand, die er sogleich wieder losließ, mit dem beschenken Kuß. Die Silben: Au—ro—ra! erstarben auf seinen Lippen.

Wenden wir unsern Blick nunmehr nach dem Hause unsres Freundes, so sinden wir daselbst ganz eigne Zustände. Die gute Alte wußte nicht, was sie thun oder lassen sollte; sie unterhielt die Lampen des Borhauses und der Treppe; das Essen hatte sie vom Feuer gehoden, Einiges war unwiederbringlich verdorben. Die Kammerjungser war bei den schlasenden Kindern geblieben und hatte die vielen Kerzen der Zimmer gehütet, so ruhig und geduldig, als Jene verdrießlich hin-

und herfahrend.

Endlich rollte der Wagen vor; die Dame stieg aus und vernahm, ihr Gemahl sei vor einigen Stunden abgerusen worden. Die Treppe hinaufsteigend, schien sie von der sestlichen Erleuchtung keine Kenntniß zu nehmen. Run ersuhr die Alte von einem Bedienten, ein Unglück sei unterwegs begegnet, der Wagen in einen Graben geworfen worden,

und was Alles nachher fich ereignet.

Die Dame trat ins Jimmer: "Was ist das für eine Masterade?"
jagte sie, auf die Kinder deutend. "Es hätte Ihnen viel Bergnügen
gemacht," versetzte die Jungser, "wären Sie einige Stunden früher
angesommen." Die Kinder, aus dem Schlase gerüttelt, sprangen auf
und begannen, als sie die Mutter vor sich sahen, ihren eingelernten
Spruch. Bon beiden Seiten verlegen, gieng es eine Weile; dann,
ohne Ausmunterung und Nachhülse, kam es zum Stocken; endlich
brach es völlig ab, und die guten Kleinen wurden mit einigen Liedkofungen zu Bette geschickt. Die Dame sah sich allein, warf sich auf
den Sopha und brach in bittre Thränen aus.

Doch es wird nun ebenfalls nothwendig, von der Dame selbst und von dem, wie es scheint, übel abgelaufenen ländlichen Feste nähere Rachricht zu geben. Albertine war eine von den Frauenzimmern, denen man unter vier Augen nichts zu sagen hätte, die man aber sehr gern in großer Gesellschaft sieht. Dort erscheinen sie als wahre Zierden des Ganzen und als Reizmittel in jedem Augenblick einer Stockung. Ihre Anmuth ist von der Art, daß sie, um sich zu äußern, sich bequem darzuthun, einen gewissen Raum braucht; ihre Wirkungen verlangen ein größeres Publikum, sie bedürfen eines Elements, das sie trägt, das sie nöthigt, anmuthig zu sein; gegen den Einzelnen wissen sie sich kaum zu betragen.

Auch hatte der Hausfreund bloß dadurch ihre Gunst und erhielt sich darin, weil er Bewegung auf Bewegung einzuleiten und immersort, wenn auch keinen großen, doch einen heitern Areis im Treiben zu erhalten wußte. Bei Rollenaustheilungen wählte er sich die zärtlichen Bäter und wußte durch ein anständiges altkluges Benehmen über die jüngeren ersten, zweiten und dritten Liebhaber sich ein Uebergewicht

zu verschaffen.

Florine, Besitzerin eines bedeutenden Rittergutes in der Rähe, Winters in der Stadt wohnend, verpstichtet gegen Odoard, dessen staatswirthliche Einrichtung zufälliger-, aber glücklicherweise ihrem Landsitz höchlich zu Gute kam und den Ertrag desselben in der Folge bedeutend zu vermehren die Aussicht gab, bezog Sommers ihr Landgut und machte es zum Schauplatze vielsacher anständiger Vergnügungen. Geburtstage besonders wurden niemals verabsäumt und mannigsaltige Feste veranstaltet.

Florine war ein munteres neckisches Wesen, wie es schien nirgends anhänglich, auch keine Anhänglichkeit fordernd noch verlangend. Leidenschaftliche Tänzerin, schätzte sie Männer nur, in sofern sie sich gut im Takte bewegten; ewig rege Gesellschafterin, hielt sie Denjenigen unerträglich, der auch nur einen Augenblick vor sich hin sah und nachzudenken schien; übrigens als heitere Liebhaberin, wie sie in jedem Stück, jeder Oper nöthig sind, sich gar anmuthig darstellend, weßhalb denn zwischen ihr und Albertinen, welche die Anständigen spielte, sich

nie ein Rangstreit bervorthat.

Den eintretenden Geburtstag in guter Gesellschaft zu seiern, war aus der Stadt und aus dem Lande umber die beste Gesellschaft eingeladen. Einen Tanz, schon nach dem Frühstlick begonnen, sexte man nach Tasel sort; die Bewegung zog sich in die Länge; man suhr zu spät ab, und von der Racht auf schlimmem Wege, doppelt schlimm, weil er eben gebessert wurde, ehe man's dachte, schon überrascht, versah's der Rutscher und warf in einen Graben. Unsere Schöne mit Florinen und dem Hausstreunde sühlten sich in schlimmer Berwickelung; der Letzte wußte sich schnell herauszuwinden, dann über den Wagen sich biegend, rief er: "Florine, wo bist du ?" Albertine glaubte zu träumen: er saste hinein und zog Florinen, die oben lag, ohnmächtig hervor, bemühte sich um sie und trug sie endlich auf träftigem Arm den wiedergesundenen Weg hin. Albertine stat noch im Wagen, Rutscher und Bediente halsen ihr heraus, und gestützt auf den letzten,

suchte sie weiter zu kommen. Der Weg war schlimm, für Tanzschuhe nicht günstig; obgleich von dem Burschen unterstützt, strauchelte sie jeden Augenblick. Aber im Innern sah es noch wilder, noch wüster

aus. Wie ihr geschah, wußte sie nicht, begriff fie nicht.

Allein als sie ins Wirthshaus trat, in der kleinen Stude Florinen auf dem Bette, die Wirthin und Lelio um sie beschäftigt sah, ward sie ihres Unglücks gewiß. Ein geheimes Verhältniß zwischen dem untreuen Freund und der verrätherischen Freundin offenbarte sich blitzschnell auf einmal: sie mußte sehen, wie diese, die Augen aufschlagend, sich dem Freund um den Hals warf, mit der Wonne einer neu wiederauflebenden zärtlichsten Aneignung, wie die schwarzen Augen wieder glänzten, eine frische Röthe die bläßlichen Wangen auf einmal wieder zierend färbte; wirklich sah sie verzüngt, reizend, allerliebst aus.

Albertine stand, vor sich hinschauend, einzeln, kaum bemerkt; jene erholten sich, nahmen sich zusammen, der Schade war geschehen; man war denn doch genöthigt, sich wieder in den Wagen zu setzen, und in der Hölle selbst konnten widerwärtig Gesinnte, Berrathene mit Ber-

rathern jo eng nicht zusammengepadt fein.

## Gilftes Rapitel.

Lenardo sowohl als Oboard waren einige Tage sehr lebhaft beschäftigt, Jener, bie Abreisenden mit allem Rothigen ju verseben; dieser, fich mit den Bleibenden bekannt zu machen, ihre Fahigkeiten gu beurtheilen, um fie von feinen Zweden hinreichend gu unterrichten. Indeffen blieb Friedrichen und unserm Freunde Raum und Rube zu stiller Unterhaltung. Wilhelm ließ sich den Plan im Allgemeinen porzeichnen, und da man mit Landschaft und Gegend genugfam bertraut geworden, auch die Hoffnung besprochen war, in einem aus-gedehnten Gebiete eine große Anzahl Bewohner entwickelt zu sehen, so wendete sich das Gespräch, wie natürlich, zulegt auf Das, was Menichen eigentlich zusammenhält: auf Religion und Sitte. tonnte denn der heitere Friedrich hinreichende Austunft geben, und wir würden wohl Dant verdienen, wenn wir das Gespräch in seinem Laufe mittheilen konnten, das durch Frag' und Antwort, burch Einwendung und Berichtigung sich gar löblich durchschlang und in mannigfaltigem Schwanken zu bem eigentlichen Zwed gefällig hinbewegte. Inbeffen dürfen wir uns fo lange nicht aufhalten und geben lieber gleich die Resultate, als das wir uns verpflichteten, sie erst nach und nach in dem Geifte unfrer Lefer hervortreten zu laffen. Folgendes ergab sich als die Quintessena Deffen, was verhandelt wurde:

Daß der Mensch ins Unvermeidliche sich füge, darauf dringen alle Religionen; jede sucht auf ihre Weise mit dieser Aufgabe fertig

au werben.

Die driftliche hilft burch Glaube, Liebe, Hoffnung gar anmuthig

nach; daraus entsteht denn die Geduld, ein süßes Gesühl, welch eine schätzbare Gabe das Dasein bleibe, auch wenn ihm, anstatt des gewünschten Genusses, das widerwärtigste Leiden aufgebürdet wird. An dieser Religion halten wir sest, aber auf eine eigne Weise; wir unterrichten unsre Kinder von Jugend auf von den großen Bortheilen, die sie uns gedracht hat; dagegen von ihrem Ursprung, von ihrem Berlauf geben wir zuletz Kenntniß. Alsdann wird uns der Urheber erst lieb und werth, und alle Rachricht, die sich auf ihn bezieht, wird heilig. In diesem Sinne, den man vielleicht pedantisch nennen mag, aber doch als solgerecht anersennen muß, dulden wir keinen Juden unter uns; denn wie sollten wir ihm den Antheil an der höchsten Kultur vergönnen, deren Ursprung und Hersommen er verleugnet?

Hievon ist unfre Sittenlehre ganz abgesondert; sie ist rein thätig und wird in den wenigen Geboten begriffen: Mäßigung im Willfürlichen, Emsigkeit im Nothwendigen. Nun mag ein jeder diese lakonischen Worte nach seiner Art im Lebensgange benutzen, und er hat

einen ergiebigen Text zu gränzenloser Ausführung.

Der größte Respekt wird Allen eingeprägt für die Zeit, als für die höchste Gabe Gottes und der Natur und die ausmerksamste Begleisterin des Daseins. Die Uhren sind bei uns vervielfältigt und deuten sämmtlich mit Zeiger und Schlag die Viertelstunden an, und um solche Zeichen möglichst zu vervielsältigen, geben die in unserm Lande errichsteten Telegraphen, wenn sie sonst nicht beschädigt sind, den Lauf der Stunden bei Tag und bei Nacht an, und zwar durch eine sehr geistzeiche Vorrichtung.

Unfre Sittenlehre, die also ganz praktisch ist, bringt nun hauptsächlich auf Besonnenheit; und diese wird durch Eintheilung der Zeit, durch Ausmerksamkeit auf jede Stunde höchlichst gefördert. Etwas muß gethan sein in jedem Moment, und wie wollt' es geschehen, achtete man

nicht auf das Wert wie auf die Stunde?

In Betracht, daß wir erst ansangen, legen wir großes Gewicht auf die Familienkreise. Den Hausvätern und Hausmüttern denken wir große Verpslichtungen zuzutheilen; die Erziehung wird bei uns um so leichter, als jeder für sich selbst Anechte und Mägde, Diener und Die-

nerinnen ftellen muß.

Sewisse Dinge freilich müssen nach einer gewissen gleichförmigen Einheit gebildet werden: Lesen, Schreiben, Rechnen mit Leichtigkeit der Masse zu überliesern, übernimmt der Abbe; seine Methode erinnert an den wechselseitigen Unterricht, doch ist sie geistreicher; eigentlich aber kommt Alles darauf an, zu gleicher Zeit Lehrer und Schüler zu bilden.

Aber noch eines wechselseitigen Unterrichts will ich erwähnen: der Uebung, anzugreifen und sich zu vertheibigen. Hier ist Lothario in

seinem Felde; seine Manövers haben etwas Aehnliches von unsern

Feldjägern; doch kann er nicht anders als original sein.

Hiebei bemerke ich, daß wir im bürgerlichen Leben keine Glocken, im soldatischen keine Trommeln haben; dort wie hier ist Menschenstimme, verbunden mit Blasinstrumenten, hinreichend. Das alles ist ichon dagewesen und ist noch da; die schickliche Anwendung desselben aber ist dem Geist überlassen, der es auch allenfalls wohl erfunden hätte.

"Das größte Bedürfniß eines Staats ist das einer muthigen Obrigkeit," und daran soll es dem unsrigen nicht sehlen; wir Alle sind ungeduldig, das Geschäft anzutreten, munter und überzeugt, daß man einsach anfangen müsse. So denken wir nicht an Justiz, aber wohl an Polizei. Ihr Grundsat wird kräftig ausgesprochen: Niemand soll dem Andern unbequem sein; wer sich unbequem erweist, wird beseitigt, bis er begreift, wie man sich anstellt, um geduldet zu werden. Ist etwas Lebloses, Unvernünstiges in dem Falle, so wird dieß gleichmäßig bei Seite gebracht.

In jedem Bezirk find drei Polizeidirektoren, die alle acht Stunden wechseln, schichtweise, wie im Bergwerk, das auch nicht stillstehen darf, und einer unsrer Manner wird bei Nachtzeit vorzüglich bei der Hand sein.

Sie haben das Recht, zu ermahnen, zu tadeln, zu schelten und zu beseitigen; sinden sie es nöthig, so rusen sie mehr oder weniger Geschworne zusammen. Sind die Stimmen gleich, so entscheidet der Borsigende nicht, sondern es wird das Loos gezogen, weil man überzeugt ist, daß bei gegen einander stehenden Meinungen es immer gleichzgültig ist, welche befolgt wird.

Wegen der Majorität haben wir ganz eigne Gedanken; wir lassen sie freilich gelten im nothwendigen Weltlauf, im höhern Sinne haben wir aber nicht viel Zutrauen auf sie. Doch darüber darf ich mich nicht

weiter auslaffen.

Fragt man nach der höhern Obrigkeit, die Alles lenkt, so sindet man sie niemals an Einem Orte; sie zieht beständig umher, um Gleichheit in den Hauptsachen zu erhalten und in läßlichen Dingen einem Jeden seinen Willen zu gestatten. Ist dieß doch schon einmal im Lauf der Geschichte da gewesen: die deutschen Raiser zogen umher, und diese Einrichtung ist dem Sinne freier Staaten am Allergemäßesten. Wir sürchten uns vor einer Hauptstadt, ob wir schon den Punkt in unsern Besigungen sehen, wo sich die größte Anzahl von Menschen zusammenhalten wird. Dieß aber verheimlichen wir; dieß mag nach und nach, und wird noch früh genug entstehen.

Dieses sind im Allgemeinsten die Punkte, über die man meistens einig ist, doch werden sie beim Zusammentreten von mehrern oder auch wenigern Gliedern immer wieder aus Reue durchgesprochen. Die Hauptsache wird aber sein, wenn wir uns an Ort und Stelle besinden. Den neuen Zustand, der aber dauern soll, spricht eigentlich das Gesetz aus. Unsere Strafen sind gelind; Ermahnung darf sich Jeder erlauben,

ber ein gewiffes Alter hinter fich hat; migbilligen und schelten nur ber

anerkannte Aelteste; bestrafen nur eine zusammenberufene Bahl.

Man bemerkt, daß strenge Gesetze sich sehr bald abstumpsen und nach und nach loser werden, weil die Natur immer ihre Rechte besauptet. Wir haben läßliche Gesetze, um nach und nach strenger werden zu können; unsre Strasen bestehen vorerst in Absonderung von der bürgerlichen Gesellschaft, gelinder, entschiedener, kürzer und länger nach Besund. Wächst nach und nach der Besitz der Staatsbürger, so zwact man ihnen auch davon ab, weniger oder mehr, wie sie verdienen, daß man ihnen von dieser Seite wehe thue.

Allen Gliedern des Bandes ist davon Kenntniß gegeben, und bei angestelltem Examen hat sich gefunden, daß Jeder von den Hauptpunkten auf sich selbst die schicklichste Anwendung macht. Die Hauptsache bleibt nur immer, daß wir die Vortheile der Kultur mit hinüber nehmen und die Rachtheile zurücklassen. Branntweinschenken und Lesebibliotheken werden bei uns nicht geduldet; wie wir uns aber gegen Flaschen und Bücher verhalten, will ich lieber nicht eröffnen: dergleichen Dinge wollen

gethan fein, wenn man fie beurtheilen foll.

Und in eben diesem Sinne hält der Sammler und Ordner dieser Papiere mit andern Anordnungen zurück, welche unter der Gesellschaft selbst noch als Probleme circuliren, und welche zu versuchen man vielzleicht an Ort und Stelle nicht räthlich sindet; um desto weniger Beisall bürste man sich versprechen, wenn man derselben hier umständlich erwähnen wollte.

## Zwölftes Kapitel.

Die zu Odoardo's Vortrag angesette Frist war gekommen, welcher, nachdem Alles versammelt und beruhigt war, folgendermaßen zu reden begann: "Das bedeutende Wert, an welchem Theil zu nehmen ich diese Maffe wackerer Manner einzuladen habe, ift Ihnen nicht ganz unbetannt; benn ich habe ja schon im Allgemeinen mit Ihnen babon gesprochen. Aus meinen Eröffnungen geht hervor, daß in der alten Welt so gut wie in der neuen Raume find, welche einen bessern Anbau beburfen, als ihnen bisher zu Theil ward. Dort hat die Natur große weite Streden ausgebreitet, wo sie unberührt und eingewildert liegt, daß man fich taum getraut, auf fie los zu gehen und ihr einen Rampf anzubieten. Und boch ift es leicht für den Entschloffenen, ihr nach und nach die Bufteneien abzugewinnen und fich eines theilweisen Besitzes zu berfichern. In der alten Welt ift es das Umgekehrte. Hier ift überall ein theilweiser Besit icon ergriffen, mehr ober weniger durch undentliche Beit das Recht dazu geheiligt; und wenn dort das Granzenlose als unüberwindliches Hinderniß erscheint, so setzt bier das Einsachte-gränzte beinahe noch schwerer zu überwindende Hindernisse entgegen. Die Ratur ift burch Emfigfeit ber Menichen, burch Gewalt ober Ueberredung ju nöthigen.

"Wird der einzelne Besitz von der ganzen Gesellschaft für heilig geachtet, so ist er es dem Besitzer noch mehr. Gewohnheit, jugendliche Eindrücke, Achtung für Vorsahren, Abneigung gegen den Nachbar und hunderterlei Dinge sind es, die den Besitzer starr und gegen jede Veränderung widerwillig machen. Ze älter dergleichen Justände sind, je verslochtener, je getheilter, desto schwieriger wird es, das Allgemeine durchzusühren, das, indem es dem Einzelnen etwas nähme, dem Ganzen und durch Rück- und Nitwirkung auch jenem wieder unerwartet zu Gute käme.

"Shon mehrere Jahre steh' ich im Namen meines Fürsten einer Provinz vor, die, von seinen Staaten getrennt, lange nicht so, wie es möglich wäre, benutt wird. Eben diese Abgeschlossenheit oder Eingesschlossenheit, wenn man will, hindert, daß disher keine Anstalt sich tressen ließ, die den Bewohnern Gelegenheit gegeben hätte, Das, was sie vermögen, nach außen zu verbreiten, und von außen zu empfangen, was sie bedürfen.

"Mit unumschränkter Bollmacht gebot ich in diesem Lande. Manches Gute war zu thun, aber doch immer nur ein beschränktes; dem Bessern waren überall Riegel vorgeschoben, und das Wünschenswertheste schien

in einer andern Welt zu liegen.

"Ich hatte keine andere Verpflichtung, als gut Haus zu halten. Was ist leichter als das! Eben so leicht ist es, Mißbräuche zu beseiztigen, menschlicher Fähigkeiten sich zu bedienen, den Bestrebsamen nachzuhelsen. Dieß alles ließ sich mit Verstand und Gewalt recht bequem leisten, Dieß alles that ich gewissermaßen von selbst. Aber wohin besonders meine Aufmerksamkeit, meine Sorge sich richtete, dieß waren die Nachbarn, die nicht mit gleichen Gesinnungen, am Wenigsten mit gleicher Ueberzeugung, ihre Landestheile regierten und regieren ließen.

"Beinahe hätte ich mich refignirt und mich innerhalb meiner Lage am Besten gehalten und das Hertommliche, so gut als es sich thun ließ, benutt; aber ich bemerkte auf einmal, das Jahrhundert komme mir zu Hülse. Jüngere Beamte wurden in der Rachbarschaft angestellt; sie hegten gleiche Gesinnungen, aber freilich nur im Allgemeinen wohl-wollend, und pslichteten nach und nach meinen Planen zu allseitiger Berbindung um so eher bei, als mich das Loos traf, die größeren Ausopferungen zuzugestehen, ohne daß gerade Jemand merkte, auch der größere Bortheil neige sich auf meine Seite.

"So sind nun unser Drei über ansehnliche Landesstrecken zu gebieten besugt: unsre Fürsten und Minister sind von der Redlickeit und Rüglichkeit unsrer Borschläge überzeugt; denn es gehört freilich mehr dazu, seinen Bortheil im Großen als im Kleinen zu übersehen. Hier zeigt uns immer die Rothwendigkeit, was wir zu thun und zu lassen haben, und da ist denn schon genug, wenn wir diesen Makstad ans Gegenwärtige legen; dort aber sollen wir eine Zukunst erschaffen, und wenn auch ein burchbringender Geift ben Plan bagu fande, wie kann'

er hoffen, Andere barin einstimmen zu feben ?

"Noch würde dieß dem Einzelnen nicht gelingen; die Zeit, welche die Seister frei macht, öffnet zugleich ihren Blick ins Weitere, und im Weiteren lößt sich das Größere leicht erkennen, und eins der stärksten hindernisse menschlicher Handlungen wird leichter zu entsernen. Dieses besteht nämlich darin, daß die Menschen wohl über die Zwecke einig werden, viel seltener aber über die Mittel, dahin zu gelangen. Denn das wahre Große hebt uns über uns selbst hinaus und leuchtet uns vor wie ein Stern; die Wahl der Mittel aber ruft uns in uns selbst zurück, und da wird der Einzelne gerade, wie er war, und fühlt sich eben so isolirt, als hätt' er vorher nicht ins Ganze gestimmt.

"hier also haben wir zu wiederholen: das Jahrhundert muß uns zu hülfe kommen, die Zeit an die Stelle der Bernunft treten und in einem erweiterten Herzen der höhere Bortheil den niedern verdrängen.

"Hier sei es genug; und wär' es zu viel für den Augenblick, in der Folge werd' ich einen jeden Theilnehmer daran erinnern. Genaue Bermessungen sind geschehen, die Straßen bezeichnet, die Puntte bestimmt, wo man die Gasthöse und in der Folge vielleicht die Dörfer heranrückt. Zu aller Art von Baulichseiten ist Gelegenheit, ja Rothwendigkeit vorhanden. Tressliche Baumeister und Techniker bereiten Alles vor; Risse und Anschläge sind gesertigt; die Absicht ist, größere und kleinere Allorde abzuschließen und so mit genauer Kontrole die bereitliegenden Geldsummen, zur Berwunderung des Mutterlandes, zu verwenden. Da wir denn der schönsten Hossnung leben, es werde sich eine vereinte Thätigkeit nach allen Seiten von nun an entwickeln.

"Worauf ich nun aber die sammtlichen Theilnehmer aufmerksam muchen habe, weil es vielleicht auf ihre Entschließung Einfluß haben winte, ist die Einrichtung, die Gestalt, in welche wir alle Mitwirkenben vereinigen und ihnen eine würdige Stellung unter sich und gegen

die übrige burgerliche Welt ju ichaffen gebenten.

"Sobald wir jenen bezeichneten Boden betreten, werden die Handwerke sogleich für Künste erklärt und durch die Bezeichnung "strenge Künste" von den "freien" entschieden getrennt und abgesondert. Dießmal kann hier nur von solchen Beschäftigungen die Rede sein, welche den Ausbau sich zur Angelegenheit machen; die sämmtlichen hier anwesenden Männer, jung und alt, bekennen sich zu dieser Klasse.

"Bahlen wir fie her in der Folge, wie fie den Bau in die Sobe

richten und nach und nach zur Wohnbarkeit befördern.

"Die Steinmegen nenn' ich voraus, welche den Grund- und Ecklein volltommen bearbeiten, den sie mit Beihülse der Maurer am rechten Ort in der genauesten Bezeichnung niedersenken. Die Maurer solgen hierauf, die auf den streng untersuchten Grund das Gegenwärtige und Zustinstige wohl besestigen. Früher oder später bringt der Zimmermann seine vorbereiteten Contignationen herbei, und so steigt

nach und nach das Beabsichtigte in die Höhe. Den Dachdecker rufen wir eiligst herbei; im Innern bedürfen wir des Tischers, Glasers, Schlossers, und wenn ich den Tüncher zuletzt nenne, so geschieht es, weil er mit seiner Arbeit zur verschiedensten Zeit eintreten kann, um zuletzt dem Ganzen in- und auswendig einen gefälligen Schein zu geben. Mancher Hülfsarbeiten gedent' ich nicht, nur die Hauptsache verfolgend.

"Die Stufen von Lehrling, Gesell und Meister mussen aufs Strengste beobachtet werden; auch können in diesen viele Abstufungen gelten, aber Prüfungen können nicht sorgfältig genug sein. Wer herantritt, weiß, daß er sich einer strengen Kunst ergibt, und er darf keine läßlichen Forderungen von ihr erwarten; ein einziges Glied, das in einer großen Rette bricht, vernichtet das Ganze. Bei großen Unternehmungen wie

bei großen Befahren muß ber Leichtfinn verbannt fein.

"Gerade hier muß die ftrenge Runft ber freien jum Mufter bienen und fie ju beschämen trachten. Seben wir die jogenannten freien Runfte an, die boch eigentlich in einem bobern Sinne zu nehmen und gu nennen find, so findet man, daß es ganz gleichgultig ift, ob fie gut ober ichlecht betrieben werben. Die folechtefte Statue fieht auf ihren Füßen wie die beste, eine gemalte Figur schreitet mit verzeichneten Fußen gar munter borwarts, ihre miggestalteten Arme greifen gar fraftig zu, die Figuren fteben nicht auf dem richtigen Plan, und ber Boben fällt beswegen nicht zusammen. Bei ber Musit ift es noch auffallender: die gellende Riebel einer Dorficente erregt die wackern Glieber aufs Rraftigfte, und wir haben die unicidlichften Kirchenmufiten gehort, bei denen der Gläubige fich erbaute. Wollt ihr nun gar auch die Poefie ju ben freien Runften rechnen, so werdet ihr freilich seben, daß biefe kaum weiß, wo fie eine Grenze finden soll. Und boch hat jede Runft ibre innern Gefete, beren Richtbeobachtung aber ber Denscheit feinen Scaden bringt; dagegen die ftrengen Künfte dürfen fich nichts erlauben. Den freien Kunftler barf man loben, man tann an feinen Borgugen Gefallen finden, wenn gleich feine Arbeit bei naberer Unterfuchung nicht Stid halt.

"Betrachten wir aber die beiden, sowohl die freien als strengen Runste, in ihren volltommensten Zuständen, so hat sich diese vor Pedanterei und Bocksbeutelei, jene vor Gedankenlosigkeit und Psuscherei zu hüten. Wer sie zu leiten hat, wird hierauf ausmerkam machen;

Migbrauche und Mangel werben baburch verhütet werben.

"Ich wiederhole mich nicht, denn unser ganzes Leben wird eine Wiederholung des Gesagten sein; ich demerke nur noch Folgendes: Wer sich einer strengen Kunst ergibt, muß sich ihr sürs Leben widmen. Bisher nannte man sie Handwert, ganz angemessen und richtig; die Betenner sollten mit der Hand wirken, und die Hand, soll sie das, so muß ein eigenes Leben sie beseelen, sie muß eine Natur sür sich seine, ihre eignen Gedanken, ihren eignen Willen haben, und das kann sie nicht auf vielexlei Weise."

Rachdem der Redende mit hinzugefügten guten Worten geschlossen hatte, richteten die sammtlichen Anwesenden sich auf, und die Gewerke, anstatt abzuziehen, bildeten einen regelmäßigen Areis vor der Tasel der anerkannten Oberen. Odoard reichte den Sammtlichen ein gedrucktes Blatt umher, wovon sie, nach einer bekannten Melodie, mäßig munter ein zutrauliches Lied sangen:

Bleiben, Gehen, Gehen, Bleiben, Sei fortan dem Tückt'gen gleich; Wo wir Nügliches betreiben, Ist der wertheste Bereich. Dir zu folgen wird ein Leichtes, Wer gehorchet, der erreicht es; Zeig' ein sestes Baterland! Heil dem Führer! Heil dem Band!

Du vertheilest Kraft und Bürde Und erwägst es ganz genau, Sibst dem Alten Ruh und Würde, Jünglingen Geschäft und Frau. Wechselseitiges Vertrauen Wird ein reinlich Häuschen bauen, Schließen Hof und Gartenzaun, Auch der Nachbarschaft vertraun.

Wo an wohlgebahnten Straßen Man in neuer Schenke weilt, Wo dem Fremdling reicher Maßen Aderfeld ist zugetheilt, Siedeln wir uns an mit Andern. Eilet, eilet, einzuwandern In das feste Baterland! Heil dir, Führer! Heil dir, Band!

## Dreizehntes Kapitel.

Eine vollsommene Stille schloß sich an diese lebhaste Bewegung der vergangenen Tage. Die drei Freunde blieben allein gegen einander über stehen, und es ward gar bald merkbar, daß zwei von ihnen, Lenardo und Friedrich, von einer sonderbaren Unruhe bewegt wurden; sie verbargen nicht, daß beide ungeduldig seien, sür ihren Theil in der Abreise von diesem Ort sich gehindert zu sehen. Sie erwarteten einen Boten, hieß es, und es kam indessen nichts Bernünstiges, nichts Entscheidendes zur Sprache.

Endlich tommt der Bote, ein bedeutendes Packet überbringend, wordber sich Friedrich sogleich herwirft, um es zu eröffnen. Lenardo

hält ihn ab und spricht: "Laß es unberührt, leg' es vor uns nieder auf den Tisch; wir wollen es ansehen, benten und vermuthen, was es enthalten moge. Denn unfer Schicfal ift feiner Bestimmung naber, und wenn wir nicht felbst herren darüber find, wenn es bon bem Berstande, von den Empfindungen Anderer abhängt, ein Ja ober Rein, ein So ober So zu erwarten ift, dann ziemt es, ruhig zu stehen, fich zu faffen, fich zu fragen, ob man es erbulben würde, als wenn es ein jogenanntes Gottesurtheil ware, wo uns auferlegt ift, die Bernunft gefangen zu nehmen."

"Du bift nicht so gefaßt, als du scheinen willst," versette Friedrich: "bleibe deswegen allein mit beinen Geheimnissen und schalte barüber nach Belieben; mich beruhren fie auf alle Fälle nicht; aber lag mich indeß diesem alten geprüften Freunde den Inhalt offenbaren und die zweifelhaften Bustande vorlegen, die wir ihm icon so lange verheimlicht haben." Dit diesen Worten rig er unsern Freund mit fich weg, und icon unterwegs rief er aus: "Sie ift gefunden, langft gefunden!

und es ift nur die Frage, wie es mit ihr werden foll."

"Das wußt' ich schon," sagte Wilhelm; "benn Freunde offenbaren einander gerade Das am Deutlichsten, was fie einander verschweigen; die lette Stelle des Tagebuchs, wo sich Lenardo gerade mitten im Gebirg bes Briefes erinnert, ben ich ihm schrieb, rief mir in ber Einbildungstraft im gangen Umgange bes Geiftes und Gefühls jenes gute Wesen hervor; ich sah ihn schon mit dem nächsten Morgen sich ihr nähern, sie anerkennen, und was daraus mochte gefolgt sein. Da will ich benn aber aufrichtig gestehen, daß nicht Reugierde, sondern ein redlicher Antheil, den ich ihr gewidmet habe, mich über euer Soweigen und Buruchalten beunruhigte."

"Und in diesem Sinne," rief Friedrich, "bist du gerade bei diesem angekommenen Packet hauptsächlich mit interessirt; der Berfolg des Tagebuchs war an Makarien gefandt, und man wollte bix durch Erzählung das ernstanmuthige Ereigniß nicht verkummern. Run sollst du's auch gleich haben; Lenardo hat gewiß indessen ausgepackt, und das braucht er nicht zu seiner Aufklärung."

Friedrich sprang hiemit nach alter Art hinweg, sprang wieder herbei und brachte das versprochene Geft. "Nun muß ich aber auch erfahren," rief er, "was aus uns werben wird." hiermit war er wieder entsprungen, und Wilhelm las:

### Lenardo's Cagebna.

#### Fortsetung.

Freitag ben 19.

Da man heute nicht säumen durfte, um zeitig zu Frau Susanne zu gelangen, so frühstückte man eilig mit der ganzen Familie, bantte mit verftedten Gludwunichen und hinterließ bem Gefdirrfaffer, welcher

jurudblieb, die den Jungfrauen zugedachten Geschenke, etwas reichlicher und bräutlicher als die vorgestrigen, sie ihm heimlich zuschiebend, worüber der gute Mann sich sehr erfreut zeigte.

Diegmal war ber Weg frühe zurückgelegt; nach einigen Stunden erblickten wir in einem ruhigen, nicht allzuweiten, flachen Thale, beffen eine felfige Seite von Wellen des Harften Sees leicht bespült fich wiederspiegelte, wohl und anständig gebaute Häuser, um welche ein besserer, sorgfältig gepflegter Boden bei sonniger Lage einiges Gartenwert begunstigte. In das Haupthaus durch den Garnboten eingeführt und Frau Susannen vorgestellt, fühlte ich etwas ganz Eigenes, als sie uns freundlich ansprach und versicherte: es sei ihr sehr angenehm, daß wir Freitags tämen, als dem ruhigsten Tage der Woche, da Donnerstag Abends die gefertigte Waare zum See und in die Stadt geführt werde. Dem einfallenden Garnboten, welcher jagte: "Die bringt wohl Daniel jederzeit hinunter!" verjette fie: "Gewiß, er versteht das Geschäft so löblich und treu, als wenn es sein eigenes ware." — "Ist doch auch der Unterschied nicht groß," versetzte Jener, über-nahm einige Aufträge von der freundlichen Wirthin und eilte, seine Bejdafte in den Seitenthälern zu vollbringen, versprach, in einigen Tagen wieder zu kommen und mich abzuholen.

Mir war indessen ganz wunderlich zu Muthe; mich hatte gleich beim Eintritt eine Ahnung befallen, daß es die Ersehnte sei; beim längeren hinblid war fie es wieder nicht, konnte es nicht fein, und doch beim Wegblicen, oder wenn sie sich umtehrte, war sie es wieder; eben wie im Traum Erinnerung und Phantafte ihr Wefen gegen

einander treiben.

Einige Spinnerinnen, die mit ihrer Wochenarbeit gezögert hatten, brachten fie nach; die Herrin, mit freundlichster Ermahnung zum Bleife, marktete mit ihnen, überließ aber, um fich mit bem Gaft zu unterhalten, das Geschäft an zwei Madchen, welche fie Greichen und Lieschen nannte, und welche ich um besto aufmertsamer betrachtete, als ich ausforicen wollte, wie fie mit ber Schilderung bes Geschirrfaffers allenfalls zusammentrafen. Diese beiden Figuren machten mich gang irre und gerftorten alle Aehnlichkeit zwischen ber Gesuchten und

ber hausfrau.

Aber ich beobachtete diese nur desto genauer, und sie schien mir allerdings das wurdigfte, liebenswurdigfte Wesen von allen, die ich auf meiner Gebirgsreise erblidte. Schon war ich von dem Gewerbe unterrichtet genug, um mit ihr über bas Geschäft, welches fie gut verstand, mit Kenntniß sprechen zu konnen; meine einsichtige Theilnahme erfreute sie sehr, und als ich fragte: woher sie ihre Baumwolle beziehe, beren großen Transport übers Gebirg ich vor einigen Tagen gesehen; so erwiederte fie, daß eben dieser Transport ihr einen ansehnlichen Borrath mitgebracht. Die Lage ihres Wohnorts fei auch deßhalb jo gludlich, weil die nach bem See hinunterführende Sauptstraße etwa nur eine Biertelstunde ihres Thals hinabwärts vorbeigehe, wo sie denn entweder in Person oder durch einen Faktor die ihr von Triest bestimmten und adressirten Ballen in Empfang nehme, wie denn das

vorgestern auch gefchen.

Sie ließ nun den neuen Freund in einen großen lüftigen Reller hineinsehen, wo der Vorrath aufgehoben wird, damit die Baumwolle nicht zu sehr austrockne, an Gewicht verliere und weniger geschmeidig werde. Dann sand ich auch, was ich schon im Einzelnen kannte, meistentheils hier versammelt; sie deutete nach und nach auf dieß und senes, und ich nahm verständigen Antheil. Indessen wurde sie stiller; aus ihren Fragen konnt' ich errathen, sie vermuthe, daß ich vom Handwerk sei. Denn sie sagte, da die Baumwolle so eben angekommen, so erwarte sie nun dald einen Commis oder Theilnehmer der Triester Handlung, der nach einer bescheidenen Ansicht ihres Justandes die schuldige Geldpost abholen werde; diese bereit sür einen Jeden, welcher sich legitimiren könne.

Einigermaßen verlegen, suchte ich auszuweichen und blickte ihr nach, als sie eben Einiges anzuordnen durchs Zimmer gieng; sie

erschien mir wie Penelope unter den Mägden.

Sie kehrt zurück, und mich dünkt, es sei was Eigenes in ihr vorgegangen. — "Sie sind benn nicht vom Rausmannsstande?" sagte sie; "ich weiß nicht, woher mir das Bertrauen kommt, und wie ich mich untersangen mag, das Ihrige zu verlangen; erdringen will ich's nicht, aber gönnen Sie mir's, wie es Ihnen ums Herz ist." Dabei sah mich ein fremdes Gesicht mit so ganz bekannten erkennenden Augen an, daß ich mich ganz durchdrungen sühlte und mich kaum zu sassen wußte. Reine Kniee, mein Berstand wollten mir versagen, als man sie glücklicherweise sehr eilig abrief. Ich konnte mich erholen, meinen Borsatz stärken, so lang als möglich an mich zu halten; denn es schwebte mir vor, als wenn abermals ein unseliges Berhältniß mich bedrohe.

Gretchen, ein gesetztes freundliches Kind, führte mich ab, mir die künstlichen Gewebe vorzuzeigen; sie that es verständig und ruhig; ich schrieb, um ihr Ausmerksamkeit zu beweisen, was sie mir vorsagte, in meine Schreibtasel, wo es noch steht zum Zeugniß eines bloß mechanischen Berkahrens: denn ich hatte ganz Anderes im Sinne; es

lautet folgendermaßen:

"Der Eintrag von getretener sowohl als gezogener Weberei geschieht, je nachdem das Muster es erfordert, mit weißem lose gedrehtem sogenannten Nuggengarn, mitunter auch mit türkischroth gesärbten, deßgleichen mit blauen Garnen, welche ebenfalls zu Streisen und Blumen verbraucht werden.

"Beim Scheeren ist das Gewebe auf Walzen gewunden, die einen tischförmigen Rahmen bilden, um welchen her mehrere arbeitende Per-

fonen figen."

Lieschen, die unter den Scheerenden gesessen, steht auf, gesellt sich zu uns, ist geschäftig, drein zu reden, und zwar auf eine Weise, um jene durch Widerspruch nur irre zu machen; und als ich Greichen dessen ungeachtet mehr Ausmerksamkeit bewieß, so suhr Lieschen umber, um etwas zu holen, zu bringen, und streiste dabei, ohne durch die Enge des Raums genöthigt zu sein, mit ihrem zarten Elebogen zweimal merklich bedeutend an meinem Arm hin, welches mir nicht sonderlich gefallen wollte.

Die Gute-Schöne (sie verdient überhaupt, besonders aber alsbann so zu heißen, wenn man sie mit den Übrigen vergleicht) holte mich in den Garten ab, wo wir der Abendsonne genießen sollten, ehe sie sich hinter das Gebirg versteckte. Ein Läckeln schwebte um ihre Lippen, wie es wohl erscheint, wenn man etwas Ersreuliches zu sagen zaudert; auch mir war es in dieser Verlegenheit gar lieblich zu Muthe. Wir giengen neben einander her, ich getraute mir nicht, ihr die Hand zu reichen, so gern ich's gethan hätte; wir schienen und Beide vor Worten und Zeichen zu sürchten, wodurch der glückliche Fund nur allzubald ins Gemeine ofsenbar werden könnte. Sie zeigte mir einige Vlumentöpse, worin ich strad ausgeseimte Baumwollenstauden ersannte.

"So nähren und psiegen wir die für unser Geschäft unnützen, ja widerwärtigen Samenkörner, die mit der Baumwolle einen so weiten Weg zu uns machen. Es geschieht aus Dansbarkeit, und es ist ein eigen Vergnügen, Dassenige lebendig zu sehen, dessen abgestordene Reste unser Dasein belebt. Sie sehen hier den Ansang, die Mitte ist Ihnen besannt, und heute Abend, wenn's Glück gut ist, einen erfreuslichen Abschluß.

"Wir als Fabrikanten jelbst oder ein Faktor bringen unfre die Woche über eingegangene Waare Donnerstag Abends in das Marktschift und langen so, in Gesellschaft von Andern, die gleiches Geschäft treiben, mit dem frühesten Morgen am Freitag in der Stadt an. Hier trägt nun ein Jeder seine Waare zu den Kausleuten, die im Großen handeln, und sucht sie so gut als möglich abzusetzen, nimmt auch wohl den Bedarf von rober Baumwolle allenfalls an Zah-

Imasfiatt.

"Aber nicht allein den Bedarf an rohen Stoffen für die Fabrisation nebst dem baaren Berdienst holen die Marktleute in der Stadt, sondern sie versehen sich auch mit allerlei andern Dingen zum Bedürsniß und Bergnügen. Wo Einer aus der Familie in die Stadt zu Markt gefahren, da sind Erwartungen, Hossungen und Wünsche, ja sogar oft Angst und Furcht rege. Es entsteht Sturm und Gewitter, und man ist besorgt, das Schiss nehme Schaden! Die Gewinnsüchtigen harren und möchten ersahren, wie der Berlauf der Waaren ausgesallen, und berechnen schon im Boraus die Summe des reinen Erwerds; die Reugierigen warten auf die Reuigseiten aus der Stadt, die Putzliedenden auf die Aleidungsstüde oder Modesachen, die der

Reisende etwa mitzubringen Auftrag hatte; die Leckern endlich und besonders die Kinder auf die Eswaaren, und wenn es auch nur Semmeln wären.

"Die Abfahrt aus der Stadt verzieht sich gewöhnlich bis gegen Abend; dann belebt sich der See allmählig, und die Schisse gleiten segelnd, oder durch die Kraft der Ruder getrieben, über seine Fläche hin; sedes bemüht sich, dem andern vorzukommen; und die, denen es gelingt, verhöhnen wohl scherzend die, welche zurück zu bleiben sich

genöthigt seben.

"Es ist ein erfreuliches schauspiel um die Fahrt auf dem See, wenn der Spiegel desselben mit den anliegenden Gebirgen, vom Abendroth erleuchtet, sich warm und allmählig tiefer und tiefer schattirt, die Sterne sichtbar werden, die Abendbetgloden sich hören lassen, in den Dörfern am User sich Lichter entzünden, im Wasser widerscheinend, dann der Mond ausgeht und seinen Schimmer über die kaum bewegte Fläche streut. Das reiche Gelände slieht vorüber, Dorf um Dorf, Gehöft um Gehöft bleiben zurück; endlich in die Rähe der Heimath gesommen, wird in ein Horn gestoßen, und sogleich sieht man im Berg hier und dort Lichter erscheinen, die sich nach dem User herab bewegen; ein jedes Haus, das einen Angehörigen im Schisse hat, sendet Jemanden, um das Gepäck tragen zu helsen.

"Wir liegen höher hinauf; aber jedes von uns hat oft genug diese Fahrt mitbestanden, und was das Geschäft betrifft, so sind wir

alle von gleichem Intereffe."

Ich hatte ihr mit Berwunderung zugehört, wie gut und schön sie Das alles sprach, und konnte mich der offenen Bemerkung nicht enthalten: wie sie in dieser rauben Begend, bei einem so mechanischen Bejdäft, ju solcher Bilbung habe gelangen tonnen? Sie verfeste, mit einem allerliebsten, beinahe icalfhaften Lächeln vor sich hinsebend: "Ich bin in einer ichonern und freundlichern Gegend geboren, wo vorzügliche Menschen herrschen und hausen, und ob ich gleich als Rind mich wild und unbandig erwies, so war boch ber Ginflug geistreicher Besitzer auf ihre Umgebung unverkennbar. Die größte Wirkung jedoch auf ein junges Wesen that eine fromme Erziehung, die ein gewisses Befühl des Rechtlichen und Schicklichen, als von Allgegenwart gottlicher Liebe getragen, in mir entwickelte. Wir wanderten aus," fuhr fie fort — das feine Lächeln verließ ihren Mund, eine unterdrückte Thrane fullte das Auge — "wir wanderten weit, weit, von einer Gegend zur andern, durch fromme Fingerzeige und Empfehlungen geleitet; endlich gelangten wir hierher, in dieje höchst thatige Gegend; das Haus, worin Sie mich finden, war von gleichgefinnten Menschen bewohnt: man nahm uns traulich auf, mein Bater sprach dieselbe Sprache, in bemselben Sinn, wir schienen balb jur Familie ju gebbren.

"In allen haus- und handwerksgeschäften griff ich tüchtig ein,

und Alles, über welches Sie mich nun gebieten feben, habe ich ftufenweise gelernt, geübt und vollbracht. Der Sohn des Hauses, wenig Jahre alter als ich, wohlgebaut und icon von Antlig, gewann mich lieb und machte mich zu seiner Bertrauten. Er war von tüchtiger und zugleich feiner Ratur; die Frommigkeit, wie fie im Bause geubt wurde, fand bei ihm keinen Eingang, fie genugte ihm nicht; er las heimlich Bucher, die er fich in der Stadt zu verschaffen wußte, von der Art, die dem Geift eine allgemeinere freiere Richtung geben, und da er bei mir gleichen Trieb, gleiches Naturell vermerkte, jo war er bemüht, nach und nach mir Dasjenige mitzutheilen, was ihn so innig beschäftigte. Endlich, ba ich in Alles eingieng, hielt er nicht langer write, mir fein ganges Geheimnig zu eröffnen, und wir waren wirklich ein gang wunderliches Paar, welches auf einsamen Spaziergangen fich nur von folden Grundfaken unterhielt, welche ben Meniden felb-Kändig machen, und beffen wahrhaftes Reigungsverhältniß nur barin ju bestehen foien, einander wechselseitig in folden Befinnungen ju bestärten, wodurch die Menschen sonst von einander völlig entfernt werden."

Ob ich gleich sie nicht scharf ansah, sondern nur von Zeit zu Zeit wie zufällig aufblickte, bemerkt' ich doch mit Verwunderung und Antheil, daß ihre Gesichtszüge durchaus den Sinn ihrer Worte zugleich ausdrückten. Rach einem augenblicklichen Stillschweigen erheiterte sich ihr Gesicht: "Ich muß," sagte sie, "auf Ihre Hauptfrage ein Bekenntniß thun, und damit Sie meine Wohlredenheit, die manchmal nicht ganz

natürlich scheinen möchte, fich beffer erklaren können.

"Leider mußten wir Beibe uns vor den Ubrigen verftellen, und ob wir gleich uns fehr huteten, nicht zu lugen und im groben Sinne falfc gu fein, fo waren wir es boch im gartern, indem wir den vielbefucten Bruder- und Schwesterversammlungen nicht beizuwohnen nirgends Entschuldigung finden tonnten. Weil wir aber dabei gar Mandes gegen unsere Ueberzeugung horen mußten, fo ließ er mich febr bald begreifen und einsehen, daß nicht Alles vom freien Bergen gehe, fondern daß viel Wortfram, Bilber, Gleichniffe, hertommliche Rebensarten und wiederholt anklingende Zeilen fich immerfort wie um eine gemeinsame Achse herumbrehten. Ich mertte nun besser auf und machte mir die Sprace so zu eigen, daß ich allenfalls eine Rede so gut als irgend ein Borfteber hatte halten wollen. Erft ergötte ber Bute fich baran, endlich beim Ueberdruß ward er ungedulbig, daß ich, ibn zu beschwichtigen, den entgegengesetten Weg einschlug, ihm nur defto aufmerksamer zuhörte, ihm seinen berglich treuen Bortrag wohl act Tage fpater wenigstens mit annahernber Freiheit und nicht gang unabnlichem geistigem Wejen zu wiederholen wußte.

"Go wuchs unser Berhältniß zum innigsten Bande, und eine Leidenschaft zu irgend einem ertennbaren Wahren, Guten, so wie zu möglicher Ausübung desselben, war eigentlich, was uns vereinigte.

"Indem ich nun bedenke, was Sie veranlaßt haben mag, zu einer solchen Erzählung mich zu bewegen, so war es meine lebhaste Beschreibung vom glücklich vollbrachten Marktiage. Berwundern Sie sich darüber nicht; denn gerade war es eine frohe herzliche Betrachtung holder und erhabener Naturscenen, was mich und meinen Bräutigam in ruhigen und geschäftlosen Stunden am Schönsten unterhielt. Tressliche vaterländische Dichter hatten das Gesühl in uns erregt und genährt; Hallers Alpen, Gesners Idyllen, Rleists Frühling wurden oft von uns wiederholt, und wir betrachteten die uns umgebende Welt bald von ihrer anmuthigen, dalb von ihrer erhabenen Seite.

"Roch gern erinnere ich mich, wie wir Beide, scharf- und weitsstig, uns um die Wette und oft hastig auf die bedeutenden Erscheisnungen der Erde und des himmels aufmerkam zu machen suchten, einander vorzueilen und zu überdieten trachteten. Dies war die scholung, nicht nur vom täglichen Geschäft, sondern auch von jenen ernsten Gesprächen, die uns oft nur zu tief in unser eigenes Innere

versenkten und uns dort zu beunruhigen drobten.

"In diesen Tagen tehrte ein Reisender bei uns ein, wahrscheinlich unter geborgtem Ramen; wir bringen nicht weiter in ihn, ba er jogleich durch fein Wesen uns Bertrauen einflößt, ba er fich im Ganzen bochft sittlich benimmt, so wie anstandig aufmerkam in unsern Berjammlungen. Bon meinem Freund in den Gebirgen umhergeführt, zeigt er fich ernft, einfichtig und tenntnigreich. Auch ich geselle mich ju ihren sittlichen Unterhaltungen, wo Alles nach und nach zur Sprache tommt, was einem innern Menschen bedeutend werden kann; da bemerkt er denn gar bald in unserer Dentweise in Absicht auf die göttlichen Dinge etwas Schwanienbes. Die religibjen Ausbrude waren uns trivial geworden, der Rern, den sie enthalten sollten, war uns entfallen. Da ließ er uns die Gefahr unfres Zustandes bemerken, wie bedenklich die Entfernung vom Ueberlieferten sein muffe, an welches von Jugend auf sich so viel angeschlossen; sie sei höchft gesährlich bei der Unvollständigkeit besonders des eignen Innern. Freilich eine taglich und ftundlich burchgeführte Frommigfeit werbe gulegt nur Beitvertreib und wirte wie eine Art von Polizei auf den augeren Anftand, aber nicht mehr auf den tiefen Sinn; das einzige Mittel dagegen sei, aus eigener Bruft fittlich gleichgeltende, gleichwirksame, gleichberuhigende Sefinnungen bervorzurufen.

"Die Eltern hatten unfre Berbindung stillschweigend vorausgesetzt, und ich weiß nicht, wie es geschah, die Gegenwart des neuen Freundes beschleunigte die Berlodung; es schien sein Wunsch, diese Bestätigung unfres Glück in dem stillen Kreise zu seiern, da er denn auch mit anhören mußte, wie der Borsteher die Gelegenheit ergriff, uns an den Bischof von Laodicea und an die große Gesahr der Lauheit, die man uns wollte angemerkt haben, zu erinnern. Wir besprachen noch einigemal diese Gegenstände, und er ließ uns ein hierauf bezügliches

Blatt zurud, welches ich oft in der Folge wieder anzusehen Ur-

sache fand.

"Er schied nunmehr, und es war, als wenn mit ihm alle guten Beifter gewichen waren. Die Bemertung ift nicht neu, wie bie Ericheinung eines vorzüglichen Menichen in irgend einem Birtel Epoche macht und bei feinem Scheiden eine Bude fich zeigt, in die fich ofters ein zufälliges Unheil hineindrangt. Und nun laffen Sie mich einen Schleier über das Rächstfolgende werfen! Durch einen Zufall ward meines Berlobten toftbares Leben, feine herrliche Bestalt ploglich gerftort; er wendete ftandhaft seine letten Stunden bazu an, fich mit mir Troftlosen verbunden zu sehen und mir die Rechte an feinem Erbtheil ju fichern. Was aber biefen Fall ben Eltern um fo schmerzlicher machte, war, daß fie turz vorher eine Tochter verloren hatten und sich nun im eigentlichsten Sinne verwaist saben, worüber ihr zartes Gemuth dergestalt ergriffen wurde, daß fie ihr Leben nicht lange frifteten. Sie giengen ben lieben Ihrigen balb nach, und mich ereilte noch ein anderes Unbeil, daß mein Bater, vom Schlag geruhrt, zwar noch finnliche Renntnig von der Welt, aber weder geiftige noch torperliche Thatigkeit gegen dieselbe behalten hat. Und so bedurfte ich denn freilich jener Selbständigfeit in der größten Noth und Absonderung, in der ich mich, gludliche Berbindung und frohes Mitleben hoffend, frühzeitig geubt und noch bor Rurgem burch die rein belebenden Worte des geheimnisvollen Durchreisenden recht eigentlich gestärkt hatte.

"Doch darf ich nicht undankbar sein, da mir in diesem Zustand noch ein tüchtiger Gehülfe geblieben ist, der als Faktor alles Das besorgt, was in solchen Geschäften als Pflicht männlicher Thätigkeit erscheint. Kommt er heut Abend aus der Stadt zurück, und Sie haben ihn kennen gelernt, so ersahren Sie mein wunderbares Ver-

hältniß zu ihm."

Ich hatte Manches dazwischen gesprochen und durch beifälligen vertraulichen Antheil ihr Herz immer mehr aufzuschließen und ihre Rede im Fluß zu erhalten getrachtet. Ich vermied nicht, Daszenige ganz nahe zu berühren, was noch nicht völlig ausgesprochen war; auch sie rückte immer näher zu, und wir waren so weit, daß bei der geringsten Beranlassung das offenbare Geheimniß ins Wort getreten wäre.

Sie stand auf und sagte: "Lassen Sie uns zum Bater gehen!" sie eilte voraus, und ich solgte ihr langsam; ich schüttelte den Kopf über die wundersame Lage, in der ich mich befand. Sie ließ mich in eine hintere, sehr reinliche Stude treten, wo der gute Alte undeweglich im Sessel saß. Er hatte sich wenig verändert. Ich gieng auf ihn zu, er sah mich erst starr, dann mit lebhastern Augen an; seine Jüge erheiterten sich, er suchte die Lippen zu bewegen, und als ich die Hand hinreichte, seine ruhende zu sassen, ergriff er die meine von selbst, drückte sie und sprang auf, die Arme gegen mich ausstreckend.

"O Gottl" rief er, "der Junker Lenardo! er ist's, er ist es selbst!" Ich konnte mich nicht enthalten, ihn an mein Herz zu schließen; er sank in den Stuhl zurück, die Tochter eilte hinzu, ihm beizustehen; auch sie rief: "Er ist's! Sie sind es, Lenardo!"

Die jüngere Nichte war herbeigekommen; sie sührten den Bater, der auf einmal wieder gehen konnte, der Kammer zu, und gegen mich gewendet, sprach er ganz deutlich: "Wie glücklich, glücklich! bald sehen

wir uns wieder !"

Ich stand vor mich hinschauend und denkend; Mariechen kam zurück und reichte mir ein Blatt mit dem Bermelden, es sei dasselbige, wovon gesprochen. Ich erkannte sogleich Wilhelms Handschift, so wie vorhin seine Person aus der Beschreibung mir entgegen getreten war. Mancherlei fremde Gesichter schwärmten um mich her, es war eine eigene Bewegung im Vorhause. Und dann ist es ein widerwärtiges Gesühl, aus dem Enthusiasmus einer reinen Wiedererkennung, aus der Uederzeugung dankbaren Erinnerns, der Anerkennung einer wunderbaren Lebenssolge, und was alles Warmes und Schönes dabei in uns entwickelt werden mag, auf einmal zu der schrossen Wirkläckeit einer zerstreuten Alltäglichkeit zurückgesührt zu werden.

Dießmal war der Freitag Abend überhaupt nicht so heiter und lustig, wie er sonst wohl sein mochte; der Faktor war nicht mit dem Markischiff aus der Stadt zurückgekehrt, er meldete nur in einem Briefe, daß ihn Geschäfte erst morgen oder übermorgen zurückgehen ließen; er werde mit anderer Gelegenheit kommen, auch alles Bestellte und Bersprochene mitbringen. Die Rachbarn, welche, Jung und Alt, in Erwartung wie gewöhnlich zusammengekommen waren, machten verdrießliche Gesichter, Ließchen besonders, die ihm entgegen gegangen

war, ichien febr übler Laune.

Ich hatte mich in mein Zimmer gestücktet, das Blatt in der Hand haltend, ohne hineinzusehen, denn es hatte mir schon heimlichen Berdruß gemacht, aus jener Erzählung zu vernehmen, daß Wilhelm die Verbindung beschleunigt habe. "Alle Freunde sind so, alle sind Diplomaten; statt unser Vertrauen redlich zu erwiedern, folgen sie ihren Ansichten, durchtreuzen unser Wünsche und misleiten unser Schickal!" So rief ich aus; doch kan ich bald von meiner Ungerechtigkeit zurück, gab dem Freunde Recht, besonders die jetige Stellung bedenkend, und enthielt mich nicht weiter, das Folgende zu lesen.

Jeder Mensch sindet sich von den frühsten Momenten seines Lebens an, erst unbewußt, dann halb-, endlich ganz bewußt: immersort sindet er sich bedingt, begränzt in seiner Stellung; weil aber Riemand Zweck und Ziel seines Daseins kennt, vielmehr das Geheimniß desselben von höchster Hand verborgen wird, so tastet er nur, greift zu, läßt sahren,

steht stille, bewegt sich, zaudert und übereilt sich, und auf wie manderlei Weise denn alle Irrthümer entstehen, die uns verwirren.

Sogar der Besonnenste ist im täglichen Weltleben genöthigt, klug für den Augenblick zu sein, und gelangt deswegen im Allgemeinen zu keiner Klarheit. Selten weiß er sicher, wohin er sich in der Folge zu wenden und was er eigentlich zu thun und zu lassen habe.

Glücklicherweise sind alle diese und noch hundert andere wundersame Fragen durch euren unaushaltsam thätigen Lebensgang beantwortet. Fahrt sort in unmittelbarer Beachtung der Pflicht des Tages und prüst dabei die Reinheit eures Herzens und die Sicherheit eures Beistes! Wenn ihr sodann in freier Stunde aufathmet und euch zu erheben Raum sindet, so gewinnt ihr euch gewiß eine richtige Stellung gegen das Erhabene, dem wir uns auf jede Weise verehrend hinzugeben, jedes Ereigniß mit Chrsurcht zu betrachten und eine höhere Leitung darin zu erkennen haben.

Sonnabend ben 20.

Bertieft in Gedanken, auf deren wunderlichen Irrgängen mich eine fühlende Seele theilnehmend gern begleiten wird, war ich mit Tagesanbruch am See auf und ab spaziert; die Hausfrau — ich sühlte mich zusrieden, sie nicht als Wittwe denken zu dürsen — zeigte sich erwünscht erst am Fenster, dann an der Thüre; sie erzählte mir: der Bater habe gut geschlasen, sei heiter aufgewacht und habe mit deutlichen Worten eröffnet, daß er im Bette bleiben, mich heute nicht, morgen aber erst nach dem Gottesdienste zu sehen wünsche, wo er sich gewiß recht gestärtt sühlen werde. Sie sagte mir darauf, daß sie mich heute viel werde allein lassen; es sei für sie ein sehr beschäftigter Tag, kam herunter und gab mir Rechenschaft davon.

Ich hörte ihr zu, nur um sie zu hören; dabei überzeugt' ich mich, daß sie von der Sache durchdrungen, davon als einer hertömm-lichen Pflicht angezogen und mit Willen beschäftigt schien. Sie suhr sort: "Es ist gewöhnlich und eingerichtet, daß das Gewebe gegen das Ende der Woche fertig sei und am Sonnabend Rachmittag zu dem Berlagsherrn getragen werde, der solches durchsieht, mißt und wägt, um zu erforschen, ob die Arbeit ordentlich und sehlerfrei, auch ob ihm an Gewicht und Maß das Gehörige eingeliesert worden, und wenn Ales richtig befunden ist, sodann den verabredeten Weberlohn bezahlt. Seinerseits ist nun er bemüht, das gewebte Stück von allen etwa anhängenden Fäden und Knoten zu reinigen, solches aus Zierlichste zu legen, die schönste sehlerfreiste Seite oben vors Auge zu bringen und so die Waare höchst annehmlich zu machen."

Indessen tamen aus dem Gebirg viele Weberinnen, ihre Waare

ins Haus tragend, worunter ich auch Die erblickte, welche unfern Beschirrfaffer beschäftigte. Sie bantte mir gar lieblich für bas jurucgelaffene Befchent und erzählte mit Anmuth: ber Gerr Beidirrfaffer sei bei ihnen, arbeite heute an ihrem leerstehenden Weberstuhl und habe ihr beim Abschied versichert: was er an ihm thue, solle Frau Susanne gleich der Arbeit ansehen. Darauf gieng sie, wie die Übrigen, ins Haus, und ich konnte mich nicht enthalten, die liebe Wirthin zu fragen: "Ums himmels willen! wie tommen Sie zu bem wunderlichen Ramen?" — "Es ist," versetzte sie, "der dritte, den man mir aufbürdet; ich ließ es gerne zu, weil meine Schwiegereltern es wünschten, benn es war ber Rame ihrer verftorbenen Tochter, an deren Stelle sie mich eintreten ließen, und der Rame bleibt doch immer der schönfte lebendigfte Stellvertreter der Person." Darauf verfette ich: "Ein vierter ift icon gefunden: ich wurde Sie Bute-Schone nennen, in sofern es von mir abhienge." Sie machte eine gar lieblich demuthige Berbeugung und wußte ihr Entzuden über die Genefung bes Baters mit der Freude, mich wieder zu feben, so zu verbinden und ju fleigern, bag ich in meinem Leben nichts Schmeichelhafteres und Erfreulicheres glaubte gehört und gefühlt zu haben.

Die Schöne-Gute, doppelt und dreisach ins Haus zurückgerufen, übergab mich einem verständigen unterrichteten Manne, der mir die Merkwürdigkeiten des Gebirgs zeigen sollte. Wir giengen zusammen bei schönstem Wetter durch reich abwechselnde Gegenden. Aber man überzeugt sich wohl, daß weder Fels noch Wald, noch Wassersturz, noch weniger Rühlen und Schmiedewerktatt, sogar künstlich genug in Holz arbeitende Familien mir irgend eine Ausmerssamkeit abgewinnen konnten. Indessen war der Wandergang für den ganzen Tag angelegt; der Bote trug ein seines Frühstück im Ränzel, zu Mittag fanden wir ein gutes Essen im Zechenhause eines Bergwerks, wo Niemand recht aus mir klug werden konnte, indem tüchtigen Renschen nichts leidiger vorkommt als ein leeres, Theilnahme heuchelndes Untheilnehmen.

Am Wenigsten aber begriff mich ber Bote, an welchen eigentlich ber Garnträger mich gewiesen hatte, mit großem Lob meiner schonen technischen Renntnisse und des besonderen Interesses an solchen Dingen. Auch von meinem vielen Aufschreiben und Bemerken hatte jener gute Mann erzählt, worauf sich denn der Berggenoß gleichfalls eingerichtet hatte. Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtasel hervorholen sollte, nach welcher er denn auch endlich, einigermaßen ungebuldig, fragte.

Sonntag ben 21.

Mittag kam beinahe herbei, eh ich die Freundin wieder ansichtig werden konnte. Der Hausgottesdienst, bei dem sie mich nicht gegenwärtig wünschte, war indessen gehalten; der Bater hatte demselben beigewohnt und, die erbaulichsten Worte deutlich und vernehmlich iprechend, alle Anwesenden und sie selbst bis zu den herzlichsten Thränen gerührt. "Es waren," sagte sie, "bekannte Sprücke, Reime, Ausdrücke und Wendungen, die ich hundertmal gehört und als an hohlen Klängen mich geärgert hatte; dießmal slossen sie aber so herzlich zusammengeschmolzen, ruhig glühend, von Schlacken rein, wie wir das erweichte Retall in der Kinne hinsließen sehen. Es war mir angst und bange, er möchte sich in diesen Ergießungen auszehren, sedoch ließ er sich ganz munter zu Bette führen; er wollte sachte sich sammeln und den Gast, sobald er sich Krast genug fühle, zu sich rusen lassen."

Rach Tische ward unser Gespräch lebhafter und vertraulicher; aber eben deßhalb konnte ich mehr empfinden und bemerken, daß sie eiwas zurüchielt, daß sie mit beunruhigenden Gedanken kampste, wie es ihr auch nicht ganz gelang, ihr Gesicht zu erheitern. Nachdem ich hin und her versucht, sie zur Sprache zu bringen, so gestand ich aufrichtig, daß ich ihr eine gewisse Schwermuth, einen Ausdruck von Sorge anzusehen glaubte: seien es häusliche oder Handelsbedrängnisse, sie solle sich mir eröffnen; ich wäre reich genug, eine alte Schuld ihr

auf jede Beise abzutragen.

Sie verneinte lächelnd, daß dieß der Fall sei. "Ich habe," fuhr fie fort, "wie Sie zuerft hereintraten, einen von benen herren zu feben geglaubt, die mir in Triest Rredit machen, und war mit mir selbst wohl zufrieden, als ich mein Geld vorräthig wußte, man mochte bie gange Summe ober einen Theil verlangen. Was mich aber brudt, ift boch eine Handelssorge, leider nicht für den Augenblick, nein! für alle Zukunft. Das überhand nehmende Maschinenwesen qualt und angstigt mich: es walzt sich beran wie ein Gewitter, langfam, langfam; aber es hat seine Richtung genommen, es wird kommen und treffen. Schon mein Batte war bon diesem traurigen Gefühl durchdrungen. Man denkt daran, man spricht davon, und weder Denken noch Reden tann bulfe bringen. Und wer mochte fich folde Schredniffe gern vergegenwärtigen! Denken Sie, daß viele Thaler fich durchs Gebirg ichlingen, wie das, wodurch Sie berabtamen; noch ichwebt Ihnen bas hubice frohe Leben vor, das Sie diese Tage her bort gesehen, wovon Ihnen die geputte Menge allseits andringend gestern das erfreulichste Zeugniß gab; benten Sie, wie das nach und nach zusammenfinken, absterben, die Debe, burch Jahrhunderte belebt und bevölkert, wieder in ihre uralte Einfamkeit zurückfallen werbe.

"Hier bleibt nur ein doppelter Weg, einer so traurig wie der andere: entweder selbst das Reue zu ergreifen und das Berderben zu beschleunigen, oder aufzubrechen, die Besten und Würdigsten mit sich sextzuziehen und ein günstigeres Schickal jenseits der Meere zu suchen. Eins wie das Andere hat sein Bedenken; aber wer hilft uns die Gründe abwägen, die uns bestimmen sollen? Ich weiß recht gut, daß man in der Rähe mit dem Gedanken umgeht, selbst Maschinen zu errichten und die Rahrung der Menge an sich zu reißen. Ich kann Riemanden

verdenken, daß er sich für seinen eigenen Rächsten hält; aber ich käme mir verächtlich vor, sollt' ich diese guten Menschen plündern und sie zuletzt arm und hülfloß wandern sehen; und wandern müssen sie früh oder spat. Sie ahnen, sie wissen, sie sagen es, und Niemand entschließt sich zu irgend einem heilsamen Schritte. Und doch, woher soll der Entschluß kommen? wird er nicht Jedermann eben so sehr erschwert als mir?

"Mein Bräutigam war mit mir entschlossen zum Auswandern; er besprach sich oft über Wittel und Wege, sich hier loszuwinden. Er sah sich nach den Besseren um, die man um sich versammeln, mit denen man gemeine Sache machen, die man an sich heranziehen, mit sich fortziehen könnte; wir sehnten uns, mit vielleicht allzu jugendlicher Hossung, in solche Gegenden, wo Daszenige sür Pslicht und Recht gelten könnte, was hier ein Verdrechen ware. Run din ich im entgegengesetzen Falle: der redliche Gehülse, der mir nach meines Gatten Tode geblieben, tresslich in sedem Sinne, mir freundschaftlich liebevoll anhänglich, er ist ganz der entgegengesetzen Reinung.

"Ich muß Ihnen von ihm sprechen, eh Sie ihn gesehen haben; lieber hätt' ich es nacher gethan, weil die persönliche Gegenwart gar manches Räthsel aufschließt. Ungesähr von gleichem Alter wie mein Satte, schloß er sich als kleiner armer Knabe an den wohlhabenden, wohlwollenden Gespielen, an die Familie, an das Haus, an das Gewerbe; sie wuchsen zusammen heran und hielten zusammen, und doch waren es zwei ganz verschiedene Raturen; der Eine freigesinnt und mittheilend, der Andere in früherer Jugend gedrückt, verschlossen, den geringsten ergriffenen Besitz sessibaltend, zwar frommer Gesinnung,

aber mehr an fich als an Andere bentend.

"Ich weiß recht gut, daß er von den ersten Zeiten her ein Auge auf mich richtete; er durste es wohl, denn ich war armer als er; doch hielt er sich zursid, sodald er die Reigung des Freundes zu mir demerkte. Durch anhaltenden Fleiß, Thätigkeit und Treue machte er sich bald zum Mitgenossen des Gewerdes. Mein Gatte hatte heimlich den Gedanken, dei unserer Auswanderung diesen hier einzusezen und ihm das Zurückgelassene anzubertrauen. Bald nach dem Tode des Tresslichen näherte er sich mir, und vor einiger Zeit verhielt er nicht, daß er sich um meine Hand bewerde. Nun tritt aber der doppelt wunderliche Umstand ein, daß er sich von seher gegen das Auswandern erklärte und dagegen eistig betreibt, wir sollen auch Maschinen anlegen. Seine Gründe freilich sind dringend, denn in unsern Gebirgen hauset ein Mann, der, wenn er, unsere einfacheren Wertzeuge vernachlässigend, zusammengesetzere sich dauen wollte, uns zu Grunde richten könnte. Dieser in seinem Fache sehr geschickte Mann — wir nennen ihn den Geschirrfasser — ist einer wohlhabenden Familie in der Rachbarschaft anhänglich, und man darf wohl glauben, daß er im Sinne hat, von jenen steigenden Ersindungen sür sich und seine Begünstigten nützlichen

Gebrauch zu machen. Gegen die Gründe meines Gehülsen ist nichts einzuwenden: denn schon ist gewissermaßen zu viel Zeit versäumt, und gewinnen Jene den Vorrang, so müssen wir, und zwar mit Unstatten, doch das Gleiche ihun. Dieses ist, was mich ängstigt und quält; das ist's, was Sie mir, theuerster Mann, als einen Schutzengel

erscheinen läßt."

Ich hatte wenig Tröftliches hietauf zu erwiedern; ich mußte den Fall jo verwidelt finden, daß ich mir Bedentzeit ausbat. Sie aber fuhr fort: 3ch habe noch Manches zu eröffnen, damit meine Lage Ihnen noch mehr wundersam erscheine. Der junge Mann, dem ich personlich nicht abgeneigt bin, ber mir aber teineswegs meinen Gatten erfetzen, noch meine eigentliche Reigung erwerben wurde" - fie feufzie, indem fie bieg fprach - "wird feit einiger Zeit entschieden bringender, seine Bortrage find so liebevoll als verständig. Die Nothwendigkeit, meine Sand ihm zu reichen, die Unklugheit, an eine Auswanderung in benten und darliber das einzig wahre Mittel der Selbsterhaltung ju versaumen, find nicht zu widerlegen, und es scheint ihm mein Biderfireben, meine Grille des Auswanderns jo wenig mit meinem übrigen haushaltischen Sinn übereinzustimmen, daß ich bei einem letten etwas heftigen Gesprach bie Bermuthung bemerken konnte, meine Reigung muffe wo anders sein." — Sie brachte das Lette nur mit einigem Stoden hervor und blidte vor fich nieder.

Was nir bei diesen Worten durch die Seele fuhr, denke Jeder, und doch, bei blitschnell nachfahrender Ueberlegung, mußt' ich fühlen, daß jedes Wort die Verwirrung nur vermehren würde. Doch ward ich zugleich, so vor ihr stehend, mir deutlich bewußt, daß ich sie im höchken Grade lieb gewonnen habe und nun Alles, was in mir von vernünftiger, verständiger Kraft übrig war, aufzuwenden hatte, um ihr nicht sogleich meine Hand anzubieten. Mag sie doch, dachte ich, Alles hinter sich lassen, wenn sie mir folgt! Doch die Leiden vergangener Jahre hielten mich zurück. Sollst du eine neue salsche Hoss-

nung hegen, um lebenslänglich baran zu büßen!

Wir hatten Beibe eine Zeit lang geschwiegen, als Lieschen, die ich nicht hatte herankommen sehen, überraschend vor uns trat und die Erlaubniß verlangte, auf dem nächsten Hammerwerke diesen Abend zuzubringen. Ohne Bedenken ward es gewährt. Ich hatte mich indessen zusubringen. Ohne Bedenken ward es gewährt. Ich hatte mich indessen zusubringen und sieng an, im Allgemeinen zu erzählen: wie ich auf meinen Reisen Das alles längst herankommen gesehen, wie Tried und Rothwendigkeit des Auswanderns seden Tag sich vermehre; doch bleibe dieß immer das Gesährlichste. Undorbereitetes Wegeilen dringe ungläckliche Wiederkehr; kein anderes Unternehmen bedürfe so viel Vorsicht und Leitung als ein solches. Diese Betrachtung war ihr nicht fremd; sie hatte viel über alle Verhältnisse gedacht; aber zulest iprach sie mit einem tiesen Seufzer: "Ich habe diese Tage Ihres hierseins immer gehosst, durch vertrauliche Erzählung Trost zu

gewinnen; aber ich fühle mich übler gestellt als vorher, ich fühle recht tief, wie unglücklich ich bin." Sie hob den Blick nach mir, aber die aus den schönen guten Augen ausquellenden Thränen zu verbergen,

wendete fie sich um und entfernte fich einige Schritte.

Ich will mich nicht entschuldigen, aber der Wunsch, diese herrsliche Seele, wo nicht zu trösten, doch zu zerstreuen, gab mir den Gedanken ein, ihr von der wundersamen Bereinigung mehrerer Wandernden und Scheidenden zu sprechen, in die ich schon seit einiger Zeit getreten war. Unversehens hatte ich schon so weit mich herausgelassen, daß ich kaum hätte zurückhalten konnen, als ich gewahrte, wie undorsichtig mein Vertrauen gewesen sein mochte. Sie beruhigte sich, staunte, erheiterte, entsaltete ihr ganzes Wesen und fragte mit solcher Reigung und Klugheit, daß ich ihr nicht mehr ausweichen konnte, daß ich ihr Alles bekennen mußte.

Greichen trat vor uns und sagte: wir möckten zum Bater kommen! Das Mädchen schien sehr nachdenklich und verdrießlich. Zur Wegegehenden sagte die Schöne-Gute: "Ließchen hat Urlaub für heut Abend, besorge du die Geschäfte." — "Ihr hättet ihn nicht geben sollen," versetzte Greichen, "sie stistet nichts Guteß; Ihr seht dem Schalt mehr nach als villig, vertraut ihr mehr, als recht ist. Eben setzt erfahr' ich, sie hat ihm gestern einen Brief geschrieben; Euer Gespräch hat sie

behorcht, jest geht fie ihm entgegen."

Ein Kind, das indessen beim Bater geblieben war, dat mich, zu eilen, der gute Mann sei unruhig. Wir traten hinein; heiter, ja verklärt saß er aufrecht im Bette. "Kinder," sagte er, "ich habe diese Stunden im anhaltenden Gebet volldracht; keiner von allen Dankund Lobgesängen Davids ist von mir unberührt geblieben, und ich silge hinzu, aus eignem Sinne mit gestärktem Glauben: Warum hosst der Mensch nur in die Rähe? da muß er handeln und sich helsen; in die Ferne soll er hossen und Gott vertrauen." Er saßte Lenardo's Hand und so die Hand der Tochter, und beide in einander legend, sprach er: "Das soll kein irdisches, es soll ein himmlisches Band sein; wie Bruder und Schwester liebt, vertraut, nütz und helst einander, so uneigennützig, wie euch Gott helse." Als er dieß gesagt, sant er zurück mit himmlischem Lächeln und war heimgegangen. Die Tochter stürzte vor dem Bett nieder, Lenardo neben sie; ihre Wangen berührten sich, ihre Thränen vereinigten sich auf seiner Hand.

Der Gehülfe rennt in diesem Augenblick herein, erstarrt über der Scene. Mit wildem Blick, die schwarzen Locken schüttelnd, ruft der wohlgestaltete Jüngling: "Er ist todt; in dem Augenblick, da ich seine wiederhergestellte Sprace dringend anrusen wollte, mein Schickal, das Schickal seiner Tochter zu entscheiden, des Wesens, das ich nächst Sott am Meisten liebe, dem ich ein gesundes Herz wünschte, ein Herz, das den Werth meiner Reigung sühlen könnte. Für mich ist sie verloren, sie kniet neben einem Andern! Hat er euch eingesegnet? gesteht's nur!"

Das herrliche Wesen war indessen aufgestanden, Lenardo hatte fic erhoben und erholt; fie sprach: "Ich erkenn' Euch nicht mehr, ben sanften, frommen, auf einmal jo verwilderten Mann; wißt Ihr doch,

wie ich Euch bante, wie ich von Euch bente."

"Bon Danken und Denken ift bier die Rebe nicht," versetzte Jener gefaßt, "bier handelt fich's vom Glud ober Unglud meines Lebens. Diefer fremde Mann macht mich besorgt; wie ich ihn ansehe, getrau' ich mich nicht, ihn aufzuwiegen; frühere Rechte zu verdrängen, frühe Berbindungen zu lösen, vermag ich nicht."

"Sobald du wieder in dich felbst zurücktreten fannst," sagte die Gute, schöner als je, "wenn mit dir zu sprechen ist wie sonst und immer, so will ich dir sagen, dir betheuern bei den irdischen Reften meines verklärten Baters, bag ich ju biefem Herrn und Freunde tein ander Berhältniß habe, als das du kennen, billigen und theilen

tonnft, und beffen bu bich erfreuen mußt."

Lenardo schauderte bis tief ins Innerste; alle Drei standen still, ftumm und nachbenkend eine Weile; der Jüngling nahm zuerft bas Wort und jagte: "Der Augenblick ist von zu großer Bedeutung, als daß er nicht entscheidend sein sollte. Es ist nicht aus dem Stegreif, was ich spreche; ich habe Zeit gehabt, zu denken; also vernehmt: die Ursache, beine Hand mir zu verweigern, war meine Weigerung, bir ju folgen, wenn du aus Roth ober Grille wandern würdest. Hier also erklar' ich feierlich vor diesem gultigen Zeugen, daß ich deinem Auswandern fein hinderniß in den Weg legen, vielmehr es befördern und bir Aberall folgen will. Gegen biefe mir nicht abgenöthigte, sonbern nur durch die seltsamsten Umstände beschleunigte Erklärung verlang' ich aber im Augenblick beine Band." Er reichte fie bin, ftand fest und ficher ba; die beiden Andern wichen überrafcht, unwillfürlich jurud.

"Es ift ausgesprochen," jagte ber Jungling, ruhig mit einer gewissen frommen Hoheit: "Das sollte geschehen, es ift zu unser aller Bestem, Gott hat es gewollt; aber bamit du nicht bentst, es sei Uebereilung und Grille, so wisse nur, ich hatte dir zu Lieb auf Berg und Felsen Bergicht gethan und eben jest in ber Stadt Alles eingeleitet, um nach beinem Willen zu leben. Run aber geh' ich allein, du wirft mir die Mittel dazu nicht verfagen; du behältst noch immer genug Abrig, um es hier zu verlieren, wie du fürchtest, und wie du Recht haft, zu fürchten. Denn ich habe mich endlich auch überzeugt: ber tünstliche, werkthätige Schelm hat sich ins obere Thal gewendet, dort legt er Maschinen an; du wirst ihn alle Rahrung an sich ziehen sehen; vielleicht rufft du, und nur allzubald, einen treuen Freund zurud, den du vertreibft."

Beinlicher haben nicht leicht brei Menschen fich gegenüber gestanden, Alle zusammen in Furcht, fich einander zu verlieren, und im Augen-

blid nicht wissend, wie fie fich wechselseitig erhalten sollten.

Leibenschaftlich entschloffen fturzte ber Jungling zur Thure hinaus.

Auf ihres Baters erkaltete Brust hatte die Schöne-Gute ihre Hand gelegt: "In die Rähe soll man nicht hoffen," rief sie aus, "aber in die Ferne: das war sein letzter Segen. Bertrauen wir Gott, Jeder sich selbst und dem Andern, so wird sich's wohl fügen."

# Bierzehntes Kapitel.

Unser Freund las mit großem Antheil das Borgelegte, mußte aber zugleich gestehen, er habe schon beim Schluß des vorigen Hestes geahnet, ja vermuthet, das gute Wesen sei entdeckt worden. Die Beschreibung der schrossen Gebirgsgegend habe ihn zuerst in jene Zustände versetzt, besonders aber sei er durch die Ahnung Lenardo's in jener Mondennacht, so auch durch die Wiederholung der Worte seines Briefes auf die Spur geseitet worden. Friedrich, dem er Das alles umständ-

lich vortrug, ließ sich es auch ganz wohl gefallen.

Hibrens und Zusammenziehens immer schwieriger. Wer fühlt nicht, daß wir uns dießmal dem Ende nähern, wo die Furcht, in Umständslicheiten zu verweilen, mit dem Wunsche, nichts völlig unerörtert zu lassen, uns in Zwiespalt versett. Durch die eben angesommene Depesche wurden wir zwar von Manchem unterrichtet; die Briese jedoch und die vielsachen Beilagen enthielten verschiedene Dinge, gerade nicht von allegemeinem Interesse. Wir sind also gesonnen, Daszenige, was wir dasmals gewußt und ersahren, ferner auch Das, was später zu unserer Renntniß tam, zusammen zu sassen und in diesem Sinne das übersnommene ernste Geschäft eines treuen Reserveten getrost abzuschließen.

Bor allen Dingen haben wir daher zu berickten, daß Lothario mit Theresen, seiner Gemahlin, und Natalien, die ihren Bruder nicht von sich lassen wollte, in Begleitung des Abbe's schon wirklich zur See gegangen sind. Unter günstigen Borbedeutungen reisten sie ab, und hossentlich bläht ein fördernder Wind ihre Segel. Die einzige unangenehme Empsindung, eine wahre sittliche Trauer, nehmen sie mit: daß sie Masarien vorher nicht ihren Besuch abstatten konnten. Der Umweg war zu groß, das Unternehmen zu bedeutend; schon warf man sich einige Zögerung vor und mußte selbst eine heilige Pslicht der Rothwendigkeit ausopfern.

Wir aber, an unserer erzählenden und darstellenden Seite, sollten diese theuren Personen, die uns früher so viele Reigung abgewonnen, nicht in so weite Entsernung ziehen lassen, ohne von ihrem disherigen Vornehmen und Thun nähere Nachricht ertheilt zu haben, besonders da wir so lange nichts Aussührliches von ihnen vernommen. Gleich-wohl unterlassen wir dieses, weil ihr bisheriges Geschäft sich nur vorbereitend auf das große Unternehmen bezog, auf welches wir sie lossteuern sehen. Wir leben jedoch in der Hossnung, sie dereinst in voller

geregelter Thatigkeit, den wahren Werth ihrer verschiedenen Charaftere

offenbarend, vergnüglich wieder zu finden.

Juliette, die finnige Gute, deren wir uns wohl noch erinnern, batte geheirathet, einen Mann nach dem Herzen des Oheims, durchaus in seinem Sinne mit- und fortwirkend. Juliette war in ber letzten Beit viel um die Tante, wo manche Derjenigen zusammentrafen, auf Die fie wohlthätigen Ginfluß gehabt; nicht nur folche, die bem festen Lande gewidmet bleiben, auch folde, die über See zu geben gebenten. Benardo hingegen hatte icon früher mit Friedrichen Abschied genommen;

Die Mittheilung durch Boten war unter diesen desto lebhafter.

Bermiste man also in bem Berzeichnisse ber Gafte jene eblen Obengenannten, so waren doch manche bedeutende uns schon näher betannte Personen darauf ju finden. Gilarie tam mit ihrem Gatten, der nun als hauptmann und entschieden reicher Gutsbesitzer auftrat. Sie in ihrer großen Anmuth und Liebenswürdigkeit gewann fich bier wie Aberall gar gern Berzeihung einer allzugroßen Leichtigkeit, von Interesse au Intereffe übergebend zu wechseln, beren wir fle im Lauf ber Ergablung schuldig gefunden. Besonders die Manner rechneten es ihr nicht hoch an. Einen bergleichen Fehler, wenn es einer ift, finden fie nicht ansiökig, weil ein Jeber wünschen und hoffen mag, auch an die Reibe au fommen.

Flavio, ihr Gemahl, rliftig, munier und liebenswürdig genug, icien vollkommen ihre Reigung zu feffeln; fie mochte fich bas Vergangene felbft verziehen haben; auch fand Matarie teinen Anlaß, deffen zu erwahnen. Er, der immer leidenschaftliche Dichter, bat fich aus, beim Abiciede ein Gedicht vorlesen zu dürfen, welches er zu Ehren ihrer und ihrer Umgebung in ben wenigen Tagen feines Bierfeins berfatte. Man sab ihn oft im Freien auf und ab gehen, nach einigem Stillstand mit bewegter Geberde wieder vormaris ichreitend in die Schreibtafel ichreiben, finnen und wieder ichreiben. Nun aber ichien er es für vollendet zu halten, als er durch Angela jenen Wunsch zu erkennen gab.

Die gute Dame, obgleich ungern, verstand sich biezu, und es ließ fic allenfalls anhören, ob man gleich badurch weiter nichts erfuhr, als was man schon wußte, nichts fühlte, als was man schon gefühlt hatte. Indeffen war benn doch ber Vortrag leicht und gefällig, Wendung und Reime mitunter neu, wenn man cs auch hätte im Ganzen etwas kürzer wünschen mögen. Zulett übergab er baffelbe, auf gerandertes Papier sebr schon geschrieben, und man schied mit vollsommener wechselseitiger Bufriedenheit.

Diejes Baar, welches von einer bedeutenden wohlgenukten Reise nach Suben zurudgetommen war, um ben Bater, ben Dajor, bom Baufe abzulofen, ber mit jener Unwiderstehlichen, die nun feine Gemablin geworden, auch etwas von der paradiesischen Luft au einiger

Erquidung einathmen wollte.

Diese Beiden tamen denn auch im Wechsel, und so wie überall

hatte bei Makarien die Merkwürdige auch vorzügliche Gunst, welche sich besonders darin erwies, daß die Dame in den innern Zimmern und allein empfangen wurde, welche Geneigtheit auch nachher dem Major zu Theil ward. Dieser empfahl sich darauf als gebildeter Militär, guter Haus- und Landwirth, Literaturfreund, sogar als Lehrdichter beisallswürdig und sand bei dem Astronomen und sonstigen Hausgenossen guten Eingang.

Auch von unserm alten Herrn, dem würdigen Oheim, ward er besonders ausgezeichnet, welcher, in mäßiger Ferne wohnend, dießmal mehr, als er sonst psiegte, obgleich nur für Stunden herüber kam, aber keine Racht, auch bei angebotener größten Bequemlichkeit, zu

bleiben bewogen werden konnte.

Bei solchen kurzen Zusammenkünsten war seine Gegenwart jedoch höchst erfreulich, weil er sodann, als Welt- und Hosmann, nachgiebig und vermittelnd auftreten wollte: wobei denn sogar ein Zug von aristokratischer Pedanterie nicht unangenehm empfunden wurde. Ueber- dem gieng dießmal sein Behagen von Grund auß; er war glücklich, wie wir uns Alle fühlen, wenn wir mit verständig vernünstigen Leuten Wichtiges zu verhandeln haben. Das umsassende Geschäft war völlig

im Gange, es bewegte fich ftetig mit gepflogener Berabredung.

Hievon nur die Hauptmomente. Er ist drüben über dem Meere, von seinen. Vorsahren her, Eigenthümer. Was das heißen wolle, möge der Kenner dortiger Angelegenheiten, da es uns hier zu weit sühren müßte, seinen Freunden näher erlären. Diese wichtigen Besitzungen waren bisher verpachtet und trugen, bei mancherlei Unannehmlichkeiten, wenig ein. Die Gesellschaft, die wir genugsam kennen, ist nun berechtigt, dort Besitz zu nehmen, mitten in der vollsommensten bürgerlichen Einrichtung, von da sie als einflußreiches Staatsgliedihren Vortheil ersehen und sich in die noch unangebaute Wüste sern verbreiten kann. Hier nun will sich Friedrich mit Lenardo besondershervorthun, um zu zeigen, wie man eigentlich von vorn beginnen und einen Raturweg einschlagen könne.

Raum hatten sich die Genannten von ihrem Aufenthalte höchst zufrieden entsernt, so waren dagegen Gäste ganz anderer Art angemeldet und doch auch willsommen. Wir erwarteten wohl kaum, Philinen und Lydien an so heiliger Stätte austreten zu sehen, und doch kamen sie an. Der zunächst in den Gebirgen noch immer weilende Montan sollte sie hier abholen und auf dem nächsten Wege zur See dringen. Beide wurden von Haushälterinnen, Schaffnerinnen, sonst angestellten und mitwohnenden Frauen sehr gut ausgenommen; Philine brachte ein paar allerliebste Linder mit und zeichnete sich, bei einer einsachen sehr reizenden Kleidung, aus durch das Sonderbare, daß sie vom blumig gesticken Gürtel herab an langer silberner Kette eine mäßig große englische Scheere trug, mit der sie manchmal, gleichsam als wollte sie ihrem Gespräch einigen Rachdruck geben, in die Luft

schnitt und schnippte und durch einen solchen Alt die sammtlichen Anwesenden erheiterte; worauf denn bald die Frage folgte: ob es denn
in einer so großen Familie nichts zuzuschneiden gede? und da fand
sich denn, daß, erwünscht für eine solche Thätigkeit, ein paar Bräute
sollten ausgestattet werden. Sie sieht hierauf die Landestracht an,
läßt die Mädchen vor sich auf und ab gehen und schneidet immer zu,
wodei sie aber, mit Geist und Geschmack versahrend, ohne dem Charaiter einer solchen Tracht etwas zu benehmen, das eigentlich stockende
Barbarische derselben mit einer Anmuth zu vermitteln weiß, so gelind,
daß die Besteideten sich und Andern besser gefallen und die Bangigkeit
überwinden, man möge von dem Hertömmlichen doch abgewichen sein.

Hier kam nun Lydie, die mit gleicher Fertigkeit, Zierlickeit und Schnelle zu nähen verstand, vollkommen zu Hilfe, und man durfte hossen, mit dem üblichen weiblichen Beistand die Bränte schneller, als man gedacht hatte, herausgeputt zu sehen. Dabei dursten sich diese Mädchen nicht lange entsernen: Philine beschäftigte sich mit ihnen dis aufs Kleinste und behandelte sie wie Puppen oder Theaterstatissen. Sehäuste Bänder und sonstiger in der Nachdarschaft üblicher Festschmuck wurde schällich vertheilt, und so erreichte man zuletzt, das diese tüchtigen Körper und hübschen Figuren, sonst durch barbarische Pedanterei zugedeckt, nunmehr zu einiger Evidenz gelangten, wobei alle Derbheit doch immer zu einiger Anmuth herausgestutt erschien.

Allzu thätige Personen werden aber doch in einem gleichmäßig geregelten Zustande lästig. Philine war mit ihrer gefräßigen Scheere in die Zimmer gerathen, wo die Borräthe zu Kleidern für die große Familie, in Stossen aller Art, zur Hand lagen. Da fand sie nun in der Aussicht, Das alles zu zerschneiden, die größte Glückseligkeit; man mußte sie wirklich daraus entsernen und die Thüren sest versichließen, denn sie kannte weder Maß noch Ziel. Angela wollte wirklich deßhalb nicht als Braut behandelt sein, weil sie sich vor einer solchen Zuschneiderin sürchtete; überhaupt ließ sich das Verhältniß zwischen Beiden keineswegs glücklich einleiten. Doch hievon kann erst

später die Rede sein.

Montan, länger als man gedacht hatte, zauberte, zu kommen, und Philine drang darauf, Makarien vorgestellt zu werden. Es gesichah, weil man sie alsdann um desto eher los zu werden hosste; und es war merkwürdig genug, die beiden Sünderinnen zu den Füßen der Heiligen zu sehen. Zu beiden Seiten lagen sie ihr an den Knieen, Philine zwischen ihren zwei Kindern, die sie lebhaft anmuthig niedersdrücke; mit gewohnter Heiterkeit sprach sie: "Ich liebe meinen Mann, meine Kinder, beschäftige mich gern sür sie, auch sür Andere; das Uebrige verzeihst du!" Wakarie grüßte sie segnend; sie entsernte sich mit anständiger Beugung.

Lydie lag von der linken Seite her der Heiligen mit dem Geficht auf dem Schocke, weinte bitterlich und konnte kein Wort sprechen, Makarie, ihre Thranen auffassend, klopfte ihr auf die Schulter als beschwichtigend; dann kußte sie ihr Haupt zwischen den gescheitelten Haaren, wie es vor ihr lag, brünstig und wiederholt in frommer

Absidt.

Lydie richtete sich auf, erst auf ihre Kniee, dann auf die Füße und schaute zu ihrer Wohlthäterin mit reiner Heiterkeit. "Wie gesichieht mir!" sagte sie, "wie ist mir! Der schwere lästige Druck, der mir, wo nicht alle Besinnung, doch alles Ueberlegen raubte, er ist auf einmal von meinem Haupte ausgehoben; ich kann nun frei in die Höhe sehen, meine Gedanken in die Höhe richten, und," setzte sie nach tiesem Athemholen hinzu, "ich glaube, mein Herz will nach." In diesem Augenblicke erössnete sich die Thüre, und Montan trat herein, wie östers der allzulang Erwartete plöglich und unverhosst erscheint. Lydie schritt munter auf ihn zu, umarmte ihn freudig, und indem sie ihn vor Makarien sührte, rief sie auß: "Er soll ersahren, was er dieser Göttlichen schuldig ist, und sich mit mir dankend niederwerfen."

Montan, betroffen und gegen seine Gewohnheit gewissermaßen verlegen, sagte mit edler Verbeugung gegen die würdige Dame: "Es scheint sehr viel zu sein, denn ich werde dich ihr schuldig. Es ist das erste Mal, daß du mir offen und liebevoll entgegen kommst, das erste Mal, daß du mich ans Herz drückt, ob ich es gleich längst verdiente."

Hier nun müssen wir vertraulich eröffnen: daß Montan Lydien von ihrer frühen Jugend an geliebt, daß der einnehmendere Lothario sie ihm entführt, er aber ihr und dem Freunde treu geblieben und sie sich endlich, vielleicht zu nicht geringer Verwunderung unserer früheren

Lefer, als Gattin zugeeignet habe.

Diese Drei zusammen, welche sich in der europäischen Gesellschaft doch nicht ganz behaglich fühlen mochten, mäßigten kaum den Ausdruck ihrer Freude, wenn von den dort erwarteten Zuständen die Rede war. Die Scheere Philinens zuckte schon: denn man gedachte sich das Monopol vorzubehalten, diese neuen Kolonieen mit Kleidungsstücken zu versorgen. Philine beschrieb den großen Tuch- und Leinwandvorrath sehr artig und schnitt in die Lust, die Ernte sur Sichel und Sense, wie sie sagte, schon vor sich sehend.

Lydie dagegen, erst durch jene glücklichen Segnungen zu theilnehmender Liebe wieder auferwacht, sah im Geiste schon ihre Schülerinnen
sich ins Hundertsache vermehren und ein ganzes Bolt von Hausfrauen
zu Genauigkeit und Zierlichkeit eingeleitet und aufgeregt. Auch der
ernste Montan hat die dortige Bergfülle an Blei, Kupser, Eisen und
Steinkohlen dergestalt vor Augen, daß er alle sein Wissen und Können
manchmal nur für ängstlich tastendes Bersuchen erklären möchte, um

erst bort in eine reiche belehrende Ernte muthig einzugreifen.

Daß Montan sich mit unserm Astronomen bald verstehen wurde, war vorauszusehen. Die Gespräche, die sie in Gegenwart Makariens führten, waren höchst anziehend; wir finden aber nur Weniges davon niedergeschrieben, indem Angela seit einiger Zeit beim Zuhören minder aufmerksam und beim Aufzeichnen nachlässiger geworden war. Auch mochte ihr Manches zu allgemein und für ein Frauenzimmer nicht faßlich genug vorkommen. Wir schalten daher nur einige der in jene Tage gehörigen Aeußerungen hier vorübergehend ein, die nicht einmal von ihrer Hand geschrieben uns zugekommen sind.

Bei dem Studiren der Wissenschaften, besonders deren, welche die Ratur behandeln, ist die Untersuchung so nothig als schwer: ob Das, was uns von Alters her überliefert und von unsern Vorsahren sür gültig geachtet worden, auch wirklich zuverlässig sei, in dem Grade, daß man darauf sernerhin sicher sortbauen möge? oder ob ein herstömmliches Besenntniß nur stationär geworden und deßhalb mehr einen Stillstand als einen Fortschritt veranlasse? Ein Rennzeichen fördert diese Untersuchung, wenn nämlich das Angenommene lebendig und in das thätige Bestreben einwirkend und sördernd gewesen und geblieben.

Im Gegensate steht die Prüfung des Reuen, wo man zu fragen hat: ob das Angenommene wirklicher Gewinn, oder nur modische Uebereinstimmung sei? denn eine Meinung, von energischen Männern ausgehend, verbreitet sich kontagios über die Menge, und dann heißt sie herrschend — eine Anmaßung, die für den treuen Forscher gar keinen Sinn ausspricht. Staat und Kirche mögen allenfalls Ursache sinden, sich für herrschend zu erklären: denn die haben es mit der widerspenstigen Masse zu thun, und wenn nur Ordnung gehalten wird, so ist es ganz einerlei, durch welche Mittel; aber in den Wissenschen ist die absoluteste Freiheit nöthig: denn da wirkt man nicht für heut und morgen, sondern sür eine undenklich vorschreitende Zeitenreihe.

Gewinnt aber auch in der Wissenschaft das Falsche die Oberhand, so wird doch immer eine Minorität für das Wahre übrig bleiben; und wenn sie sich in einen einzigen Geist zurückzöge, so hätte das nichts zu sagen. Er wird im Stillen, im Verborgenen fortwaltend wirken, und eine Zeit wird kommen, wo man nach ihm und seinen Ueberzeugungen fragt, oder wo diese sich, bei verbreitetem allgemeinem Licht, auch

wieder hervorwagen burfen.

Was jedoch weniger allgemein, obgleich unbegreislich und wunderseltsam zur Sprace kam, war die gelegentliche Eröffnung Montans, daß ihm bei seinen gedirgischen und bergmännischen Untersuchungen eine Person zur Seite gehe, welche ganz wundersame Eigenschaften und einen ganz eigenen Bezug auf Alles habe, was man Gestein, Mineral, ja sogar was man überhaupt Element nennen könne. Sie sühle nicht bloß eine große Einwirtung der unterirdisch sließenden Wasser, metallischer Lager und Gänge, so wie der Steinkohlen, und was dergleichen in Nassen beisammen sein möchte, sondern was wunderbarer sei, sie besinde sich anders und wieder anders, sobald sie nur den Boden wechsele. Die verschiedenen Gebirgsarten übten auf sie einen besondern

Einfluß, worüber er sich mit ihr, seitdem er eine zwar wunderliche, aber doch auslangende Sprache einzuleiten gewußt, recht gut verständigen und sie im Einzelnen prüsen könne, da sie denn auf eine merkwürdige Weise die Probe bestehe, indem sie sowohl chemische als physische Elemente durchs Gesühl gar wohl zu unterscheiden wisse, ja sogar schon durch den Anblick das Schwerere von dem Leichtern unterscheide. Diese Person, über deren Geschlecht er sich nicht näher erklären wollte, habe er mit den abreisenden Freunden vorausgeschickt und hosse zu seinen Zweden in den ununtersuchten Gegenden sehr viel von ihr.

Dieses Vertrauen Montans eröffnete das strenge Herz des Astronomen, welcher sodann mit Makariens Vergünstigung auch ihm das Verhältniß derselben zum Weltspstem offenbarte. Durch nachherige Mittheilungen des Astronomen sind wir in dem Fall, wo nicht Genugsames, doch das Hauptsächliche ihrer Unterhaltungen über so wichtige

Bunfte mitzutheilen.

Bewundern wir indeffen die Aehnlichkeit der hier eintretenden Falle bei der größten Berschiedenheit. Der eine Freund, um nicht ein Timon zu werden, hatte fich in die tiefsten Klufte ber Erde bersenkt, und auch dort ward er gewahr, daß in der Menschennatur was Analoges zum Starrsten und Rohsten vorhanden sei; dem Andern gab von der Gegenseite der Geist Makariens ein Beispiel, daß, wie dort das Berbleiben, hier das Entfernen wohlbegabten Raturen eigen sei, daß man weder nöthig habe, bis zum Mittelpunkt ber Erde zu bringen, noch sich über die Granzen unfres Sonnenspstems hinaus zu entfernen, sondern schon genüglich beschäftigt und vorzüglich auf That aufmerksam gemacht und zu ihr berufen werbe. An und in bem Boben findet man für die höchsten irbischen Bedürfnisse das Material, eine Welt des Stoffes, den höchften Fabigkeiten des Menichen zur Bearbeitung übergeben; aber auf jenem geiftigen Wege werben immer Theilnahme, Liebe, geregelte freie Wirksamkeit gefunden. Diese beiden Welten gegen einander zu bewegen, ihre beiderseitigen Eigenschaften in der vorübergehenden Lebensericeinung zu manifestiren, bas ift bie bochfte Gestalt, wozu fich ber Menich auszubilben hat.

Hierauf schlossen beide Freunde einen Bund und nahmen sich vor, ihre Erfahrungen allenfalls auch nicht zu verheimlichen, weil Dersenige, der sie als einem Roman wohl ziemende Märchen belächeln könnte, sie doch immer als ein Gleichniß des Wünschenswerthesten betrachten dürfte.

Der Abschied Montans und seiner Frauenzimmer folgte bald hierauf, und wenn man ihn mit Lydien noch gern gehalten hätte, so war doch die allzu unruhige Philine mehreren an Ruhe und Sitte gewohnten Frauenzimmern, besonders aber der edlen Angela beschwerlich, wozu sich noch besondere Umstände hinzufügten, welche die Unbehaglichkeit vermehrten.

Schon oben hatten wir zu bemerken, daß Angela nicht wie sonst die Pflicht des Aufmerkens und Aufzeichnens erfüllte, sondern anderwärts beschäftigt schien. Um diese Anomalie an einer der Ordnung dergestalt ergebenen und in den reinsten Areisen sich bewegenden Person zu erklären, sind wir genöthigt, einen neuen Mitspieler in dieses viel-

umfassende Drama noch zulett einzuführen.

Unser alter geprüfter Handelsfreund Werner mußte fich bei zunehmenden, ja gleichsam ins Unendliche sich vermehrenden Geschäften nach frischen Gehülfen umsehen, welche er nicht ohne vorläufige besondere Brufung naber an sich anschloß. Einen solchen fendet er nun an Mafarien, um wegen Auszahlung der bedeutenden Summen zu unterhandeln, welche diese Dame aus ihrem großen Vermögen dem neuen Unternehmen, besonders in Rücksicht auf Lenardo, ihren Liebling, juguwenden beschloß und erklärte. Gedachter junger Mann, nunmehr Werners Gebülfe und Geselle, ein frischer natürlicher Jüngling und eine Wundererscheinung, empfiehlt fich durch ein eignes Talent, durch eine granzenlose Fertigleit im Ropfrechnen, wie überall, jo besonders bei ben Unternehmern, wie sie jest zusammenwirken, ba fie sich durchaus mit Zahlen im mannigfaltigsten Ginne einer Gefellicaftsrechnung beichaftigen und ausgleichen muffen. Sogar in ber tagliden Societat, wo beim bin - und Widerreden über weltliche Dinge von Zahlen, Summen und Ausgleichungen die Rebe ift, muß ein folder bochft willtommen mit einwirten. Ueberdem spielte er ben Flügel höchft anmuthig, wo ihm der Kalful und ein liebenswürdiges Naturell verbunden und vereint außerft wünschenswerth zu Gulfe fommt. fließen ihm leicht und harmonisch ausammen; manchmal aber deutet er an, daß er auch wohl in tiefern Regionen zu haufe ware, und so wird er höchst anziehend, wenn er gleich wenig Worte macht und kaum irgend etwas Gefühltes aus seinen Gesprächen durchblickt. Auf alle Falle ift er junger als seine Jahre, man möchte beinahe etwas Rindlides an ibm finden. Wie es übrigens auch mit ibm fei, er hat Angela's Gunft gewonnen, fie die feinige, zu Matariens größter Zufriedenheit: denn fie hatte langst gewünscht, das edle Madden verheirathet zu sehen.

Diese jedoch, immer bedenkend und fühlend, wie schwer ihre Stelle zu besetzen sein werde, hatte wohl schon irgend ein liebevolles Anerbieten abgelehnt, vielleicht sogar einer stillen Reigung Gewalt angethan; seitdem aber eine Nachfolgerin denkbar, ja gewissermaßen schon bestimmt worden, scheint sie, von einem wohlgesälligen Eindruck überrascht, ihm

bis zur Leidenichaft nachgegeben zu haben.

Wir aber kommen nunmehr in den Fall, das Wichtigste zu ersössen; indem ja Alles, worüber seit so mancher Zeit die Rede gewesen, sich nach und nach gebildet, aufgelöst und wieder gestaltet hatte. Entschieden ist also auch nunmehr, daß die Schöne-Gute, sonst das nußbraune Mädchen genannt, sich Masarien zur Seite süge. Der im Allgemeinen vorgelegte, auch von Lenardo schon gebilligte Plan ist seiner Aussührung ganz nah; alle Theilnehmenden sind einig; die Schöne-Gute übergibt dem Gehülsen ihr ganzes Besitzhum. Er heis

rathet die zweite Tochter jener arbeitsamen Familie und wird Schwager des Schirrfassers. Hiedurch wird die vollkommene Einrichtung einer neuen Fabrikation durch Lokal und Zusammenwirkung frei, und die Bewohner des arbeitslustigen Thales werden auf eine andere lebhastere Weise beschäftigt.

Dadurch wird die Liebenswürdige frei, sie tritt bei Makarien an die Stelle von Angela, welche mit jenem jungen Manne schon verlobt ist. Hiemit ware Alles für den Augenblick berichtet; was nicht ent-

ichieden werben tann, bleibt im Soweben.

Run aber verlangt die Schöne-Gute, daß Wilhelm sie abhole; gewisse Umstände sind noch zu berichtigen, und sie legt bloß einen großen Werth darauf, daß er Das, was er doch eigentlich angesangen, auch vollende. Er entdeckte sie zuerst, und ein wundersam Geschick trieb Benardo auf seine Spur; und nun soll er, so wünscht sie, ihr den Abschied von dort erleichtern und so die Freude, die Beruhigung empsinden, einen Theil der verschränkten Schickslässaden selbst wieder auf-

gefaßt und angetnüpft zu haben.

Run aber muffen wir, um das Geistige, das Gemüthliche zu einer Art von Bollftandigfeit ju bringen, auch ein Geheimeres offenbaren, und zwar Folgendes: Lenardo hatte über eine nähere Berbindung mit ber Schönen-Buten niemals das Mindeste geäußert; im Laufe der Unterhandlungen aber, bei dem vielen Hin- und Wiedersenden war denn boch auf eine zarte Weise an ihr geforscht worden, wie fie dieß Berhältniß ansehe, und was fie, wenn es jur Sprache fame, allenfalls ju thun geneigt ware. Aus ihrem Erwiedern konnte man fich so viel qusammensegen: fie fühle fic nicht werth, einer folden Reigung wie der ihres edlen Freundes durch hingebung ihres getheilten Selbst zu antworten. Ein Wohlwollen der Art verdiene die ganze Seele, das ganze Bermögen eines weiblichen Wesens; dieß aber könne sie nicht anbieten. Das Andenken ihres Bräutigams, ihres Gatten und der wechselseitigen Einigung Beider sei noch so lebhaft in ihr, nehme noch ihr ganges Wefen bergeftalt völlig ein, daß für Liebe und Leibenschaft fein Raum gedenkbar, auch ihr nur das reinste Wohlwollen, und in diesem Falle die volltommenste Dankbarkeit übrig bleibe. Man beruhigte fich biebei, und da Lenardo die Angelegenheit nicht berlihrt hatte, war es auch nicht nöthig, hierüber Auskunft und Antwort zu geben.

Einige allgemeine Betrachtungen werden hoffentlich hier am rechten Orte stehen. Das Berhältniß sammtlicher vorlibergehenden Personen zu Makarien war vertraulich und ehrfurchtsvoll, alle sühlten die Gegenwart eines höheren Wesens, und doch blied in solcher Gegenwart einem Jeden die Freiheit, ganz in seiner eigenen Natur zu erscheinen. Jeder zeigt sich, wie er ist, mehr als je vor Eltern und Freunden, mit einer gewissen Zuversicht: denn er war gelockt und veranlaßt, nur das Gute das Beste, was an ihm war, an den Tag zu geben, daher beinahe

eine allgemeine Zufriedenheit entstand.

Berschweigen aber können wir nicht, daß durch diese gewissermaßen zerstreuenden Zustände Makarie mit der Lage Lenardo's beschäftigt blieb; sie äußerte sich auch darüber gegen ihre Rächsten, gegen Angela und den Astronomen. Lenardo's Inneres glaubten sie deutlich vor sich zu sehen: er ist für den Augenblick beruhigt, der Gegenstand seiner Sorge wird höchst glücklich; Makarie hatte für die Zukunst auf jeden Fall gesorgt. Run hatte er das große Geschäft muthig anzutreten und zu beginnen, das Uebrige dem Folgegang und Schicksal zu überlassen. Dabei konnte man vermuthen, daß er in jenen Unternehmungen hauptsichlich gestärkt sei durch den Gedanken, sie dereinst, wenn er Fuß gesaßt, hinüber zu berusen, wo nicht gar selbst abzuholen.

Allgemeiner Bemertungen konnte man hiebei sich nicht enthalten. Man beachtete näher den seltenen Fall, der sich hier hervorthat: Leisdenschaft aus Gewissen. Man gedachte zugleich anderer Beispiele einer wundersamen Umbildung einmal gesaßter Eindrücke, der geheimnißvollen Entwickelung angeborner Reigung und Sehnsucht. Man bedauerte, daß in solchen Fällen wenig zu rathen sei, würde es aber höchst räthlich sinden, sich möglichst klar zu halten und diesem oder jenem Hang nicht

unbedingt nachzugeben.

Bu diesem Puntte aber gelangt, können wir der Versuchung nicht widerstehen, ein Blatt aus unsern Akchiven mitzutheilen, welches Masarien betrifft und die besondere Eigenschaft, die ihrem Geiste ertheilt ward. Leider ist dieser Aufsat erst lange Zeit, nachdem der Inhalt mitgetheilt worden, aus dem Gedächtniß geschrieben und nicht, wie es in einem so merkwürdigen Fall wünschenswerth wäre, für ganz authentisch anzusehen. Dem sei aber, wie ihm wolle, so wird hier schon so viel mitgetheilt, um Nachdensen zu erregen und Aufmerksamkeit zu empsehlen, ob nicht irgendwo schon etwas Aehnliches oder sich Annäherndes bewerkt und verzeichnet worden.

## Fünfzehntes Rapitel.

Makarie besindet sich zu unserm Sonnenspstem in einem Berhältniß, welches man auszusprechen kaum wagen darf. Im Geiste, der Seele, der Einbildungskraft hegt sie, schaut sie es nicht nur, sondern sie macht gleichsam einen Theil desselben; sie sieht sich in jenen himmlischen Kreisen mit sortgezogen, aber auf eine ganz eigene Art; sie wandelt seit ihrer Kindheit um die Sonne, und zwar, wie nun entdeckt ist, in einer Spirale, sich immer mehr vom Mittelpunkt entsernend und nach den äußeren Regionen hinkreisend.

Wenn man annehmen darf, daß die Wesen, in sofern sie körpersich sind, nach dem Centrum, in sosern sie geistig sind, nach der Perispherie streben, so gehört unsere Freundin zu den geistigsten; sie scheint wur geboren, um sich von dem Irdischen zu entbinden, um die nächsten und sernsten Räume des Daseins zu durchdringen. Diese Eigenschaft,

so herrlich sie ist, ward ihr doch seit den frühsten Jahren als eine schwere Aufgabe verliehen. Sie erinnert sich von Klein auf ihr inneres Selbst als von leuchtenden Wesen durchdrungen, von einem Licht erhellt, welchem sogar das hellste Sonnenlicht nichts anhaben konnte. Oft sah sie zwei Sonnen, eine innere nämlich und eine außen am Himmel, zwei Wonde, wovon der-äußere in seiner Größe bei allen Phasen sich gleich blieb, der innere sich immer mehr und mehr verminderte.

Diese Gabe zog ihren Antheil ab von gewöhnlichen Dingen, aber ihre trefflichen Eltern wendeten Alles auf ihre Bildung; alle Fähigsteiten wurden an ihr lebendig, alle Thätigkeiten wirksam, dergestalt, daß sie allen äußeren Verhältnissen zu genügen wußte, und indem ihr Herz, ihr Geist ganz von überirdischen Gesichten erfüllt war, doch ihr Thun und Handeln immerfort dem Edelsten, Sittlichen gemäß blieb. Wie sie heranwuchs, überall hülfreich, unaushaltsam in großen und Ileinen Diensten, wandelte sie wie ein Engel Gottes auf Erden, indem ihr geistiges Ganze sich zwar um die Weltsonne, aber nach dem Ueberweltlichen in stetig zunehmenden Kreisen bewegte.

Die Uebersülle dieses Zustandes ward einigermaßen dadurch gemildert, daß es auch in ihr zu tagen und zu nachten schien, da sie denn, bei gedämpstem innerem Licht, äußere Pslichten auf das Treuste zu erfüllen strebte, bei frisch aufleuchtendem Innerem sich der seligsten Ruhe hingab. Ja, sie will bemerkt haben, daß eine Art von Wolken sie von Zeit zu Zeit umschwebten und ihr den Anblick der himmlischen Genossen auf eine Zeit lang umdämmerten, eine Spoche, die sie stets

zu Wohl und Freude ihrer Umgebungen zu benuten wußte.

So lange sie die Anschauungen geheim hielt, gehörte viel dazu, sie zu ertragen; was sie davon offenbarte, wurde nicht anerkannt und misdeutet; sie ließ es daher in ihrem langen Leben nach außen als Krantheit gelten, und so spricht man in der Familie noch immer davon; zulezt aber hat ihr das gute Glück den Mann zugeführt, den ihr bei uns seht, als Arzt, Mathematiker und Astronom gleich schätzbar, durchaus ein edler Mensch, der sich jedoch erst eigentlich aus Reugierde zu ihr heransand. Als sie aber Bertrauen gegen ihn gewann, ihm nach und nach ihre Zustände beschrieben, das Gegenwärtige ans Bergangene angeschlossen und in die Ereignisse einen Zusammenhang gebracht hatte, ward er so von der Erscheinung eingenommen, daß er sich nicht mehr von ihr trennen konnte, sondern Tag vor Tag stets tieser in das Geheimniß einzudringen trachtete.

Im Anfange, wie er nicht undeutlich zu versiehen gab, hielt er es für Täuschung; denn sie leugnete nicht, daß von der ersten Jugend an sie sich um die Stern- und Himmelskunde sleißig bekümmert habe, daß sie darin wohl unterrichtet worden und keine Gelegenheit versäumt, sich durch Maschinen und Bücher den Weltbau immer mehr zu versstundichen. Deshalb er sich denn nicht ausreden ließ, es sei eingelernt.

Die Wirtung einer in hohem Grad geregelten Einbildungstraft, der Einfluß des Gedächtnisses sei zu vermuthen, eine Mitwirtung der Ur-

theilstraft, besonders aber eines verstedten Ralfuls.

Er ist ein Mathematiker und also hartnädig, ein heller Geist und also ungläubig; er wehrte sich lange, bemerkte sedoch, was sie angab, genau, suchte der Folge verschiedener Jahre beizukommen, hielt sich besonders an die neusten, mit dem gegenseitigen Stande der Himmels-lichter übereintressenden Angaben und rief endlich aus: "Run, warum sollte Gott und die Natur nicht auch eine lebendige Armillarsphäre, ein geistiges Käderwerk erschaffen und einrichten, daß es, wie ja die Uhren uns täglich und stündlich leisten, dem Gang der Gestirne von selbst auf eigne Weise zu solgen im Stande wäre?"

Hier aber wagen wir nicht weiter zu gehen; denn das Unglaubliche verliert seinen Werth, wenn man es näher im Einzelnen beschauen will. Doch sagen wir so viel: Dassenige, was zur Grundlage der anzustellenden Berechnungen diente, war Folgendes: Ihr, der Seherin, erschien unsere Sonne in der Biston um Vieles kleiner, als sie solche bei Tage erblickte; auch gab eine ungewöhnliche Stellung dieses höheren

himmelslichtes im Thiertreise Anlag ju Folgerungen.

Dagegen entstanden Zweifel und Irrungen, weil die Schauende ein und das andere Geftirn andeutete, als gleichfalls in dem Zodiat erfceinend, von benen man aber am himmel nichts gewahr werben tonnte. Es mochten die damals noch unentbedten fleinen Planeten sein. Denn aus andern Angaben ließ sich schließen, daß sie, längst über die Bahn des Mars hinaus, der Bahn des Jupiter sich nähere. Offenbar hatte sie eine Zeit lang diesen Planeten, es ware schwer zu jagen in welcher Entfernung, mit Staunen in feiner ungeheuren Berrlichleit betrachtet und das Spiel seiner Monde um ihn her geschaut, hernach aber ihn auf die wunderseltsamste Weise als abnehmenden Mond gesehen, und zwar umgewendet, wie uns der wachsende Mond erscheint. Daraus wurde geschlossen, daß fie ihn von der Seite sehe und wirklich im Begriff fei, über deffen Bahn hinauszuschreiten und in bem unendlichen Raum dem Saturn entgegen zu ftreben. Dorthin folgt ihr keine Einbildungskraft; aber wir hoffen, daß eine solche Entelecite fich nicht gang aus unferm Sonnenspftem entfernen, sondern, wenn fie an die Granze deffelben gelangt ift, fich wieder zuruchehnen werde, um zu Gunften unfrer Urentel in das irdische Leben und Wohlthun wieder einzuwirken.

Indem wir nun diese ätherische Dichtung, Berzeihung hoffend, hiemit beschließen, wenden wir uns wieder zu jenen terrestrischen Märchen, wovon wir oben eine vorübergehende Andeutung gegeben.

Montan hatte mit dem größten Anschein von Chrlickeit angegeben: jene wunderbare Person, welche mit ihren Gesühlen den Unterschied der irdischen Stoffe so wohl zu bezeichnen wisse, sei schon mit den ersten Wanderern in die weite Ferne gezogen, welches jedoch dem Auf-

merksamen durchaus hatte sollen unwahrscheinlich dunken. Denn wie wollte Montan und seines Gleichen eine so bereite Wünschelruthe von der Seite gelaffen haben ? Auch ward turz nach seiner Abreise durch hin- und Widerreden und sonderbare Erzählungen der unteren hausbedienten hierliber ein Berdacht allmählig rege. Philine nämlich und Lydie hatten eine Dritte mitgebracht, unter dem Borwand, es sei eine Dienerin, wozu sie sich aber gar nicht zu schiden schien; wie fie benn auch beim Aus- und Antleiden der Herrinnen niemals gefordert wurde. Ihre einfache Tracht kleibete den berben wohlgebauten Körper gar ichicklich, deutete aber, jo wie die ganze Person, auf etwas Landliches. Ihr Betragen, ohne roh zu fein, zeigte keine gesellige Bilbung, wobon die Rammermadchen immer die Raritatur barzuftellen pflegen. Auch fand fie gar balb unter ber Dienerschaft ihren Plat; fie gesellte fic ju ben Garten - und Feldgenoffen, ergriff ben Spaten und arbeitete für Zwei bis Drei. Rahm fle ben Rechen, so flog er auf das Geschicktefte über das aufgewühlte Erdreich, und die weiteste Fläche glich einem wohlgeebneten Beete. Uebrigens hielt fie fich ftill und gewann gar bald die allgemeine Gunft. Sie erzählten fich von ihr: man habe fie oft bas Wertzeug niederlegen und querfeldein über Stock und Stein springen seben, auf eine verstedte Quelle ju, wo fle ihren Durft geloscht. Diesen Gebrauch habe fie taglich wiederholt, indem fie von irgend einem Puntte aus, wo sie gestanden, immer ein oder bas andere rein ausfließende Waffer zu finden gewußt, wenn fle beffen bedurfte.

Und so war denn doch für Montans Angeben ein Zeugniß zurückgeblieben, der wahrscheinlich, um lästige Versuche und unzulängliches Prodiren zu vermeiden, die Gegenwart einer so merkwürdigen Person vor seinen edeln Wirthen, welche sonst wohl ein solches Zutrauen verdient hätten, zu verheimlichen beschloß. Wir aber wollten, was uns bekannt geworden, auch unvollständig, wie es vorliegt, mitgetheilt haben, um sorschende Männer auf ähnliche Fälle, die sich vielleicht öster, als man glaubt, durch irgend eine Andeutung hervorthun,

freundlich aufmertfam zu machen.

# Sechzehntes Kapitel.

Der Amtmann jenes Schlosses, das wir noch vor Kurzem durch unsere Wanderer beledt gesehen, von Ratur thätig und gewandt, den Vortheil seiner Herrschaft und seinen eigenen immer vor Augen habend, saß nunmehr vergnügt, Rechnungen und Berichte auszusertigen, wodurch er die seinem Bezirk während der Anwesenheit jener Gäste zusgegangenen großen Bortheile mit einiger Selbstgefälligkeit vorzutragen und auseinander zu setzen sich bemühte. Allein dieses war nach seiner eigenen Ueberzeugung nur das Geringste; er hatte bemerkt, was sur große Wirkungen von thätigen, geschicken, freisinnigen und kühnen Menschen ausgehen. Die Einen hatten Abschied genommen, über das

Meer zu segen, die Andern, um auf dem festen Lande ihr Untersommen zu sinden; nun ward er noch ein drittes heimliches Verhältniß gewahr,

wovon er alsobald Rugen zu ziehen den Entschluß faßte.

Beim Abschied zeigte sich, was man hätte voraussagen und wissen winnen, daß von den jungen rüstigen Männern sich gar mancher mit den hübschen Kindern des Dorfs und der Gegend mehr oder weniger befreundet hatte. Rur einige bewiesen Muth genug, als Odoardo mit den Seinigen abgieng, sich als entschieden Bleibende zu erklären; von Lenardo's Auswanderern war keiner geblieden, aber von diesen Lextern betheuerten verschiedene, in kurzer Zeit zurücklehren und sich ansiedeln zu wollen, wenn man ihnen einigermaßen ein hinreichendes Auskommen

und Sicherheit für die Butunft gewähren tonne.

Der Amtmann, welcher die fammtliche Perfonlichteit und bie hauslichen Umftande feiner ihm untergebenen fleinen Boltericaft gang genau fannte, lacte beimlich als ein wahrer Egoist über bas Ereigniß, daß man so große Anstalten und Aufwand machte, um über dem Meer und im Mittellande sich frei und thatig zu erweisen, und doch dabei ihm, ber auf seiner Hufe gang ruhig geseffen, gerade bie größten Bortheile ju baus und hof bringe und ibm Gelegenheit gebe, einige ber Borguglichsten zuruchzuhalten und bei fich zu versammeln. Seine Gedanken, ausgeweitet durch die Gegenwart, fanden nichts natürlicher, als daß Liberalität, wohl angewendet, gar löbliche nütliche Folgen habe. Er faßte sogleich den Entschluß, in seinem kleinen Bezirk etwas Aehnliches zu unternehmen. Glucklicherweise waren wohlhabende Ginwohner dießmal gleichsam genöthigt, ihre Töchter ben allzufrühen Gatten gesetzmäßig zu überlaffen. Der Amtmann machte ihnen einen solchen burgerlichen Unfall als ein Glud begreiflich, und da es wirklich ein Glad war, daß gerade die in diesem Sinne brauchbarften handwerker das Loos getroffen hatte, so hielt es nicht schwer, die Einleitung zu einer Meubelfabrit zu machen, die ohne weitläufigen Raum und ohne große Umftanbe nur Geschicklichkeit und hinreichenbes Material verlangt. Das Lette versprach der Amimann; Frauen, Raum und Berlag gaben die Bewohner, und Geschicklichkeit brachten die Ginwandernden mit.

Das alles hatte der gewandte Geschäftsmann schon im Stillen bei Anwesenheit und im Tumult der Menge gar wohl überdacht und konnte daher, sobald es um ihn ruhig ward, gleich zum Werke schreiten.

Ruhe, aber freilich eine Art Tobtenruhe, war nach Berlauf dieser Fluth über die Straßen des Orts, über den Hof des Schlosses gekommen, als unsern rechnenden und berechnenden Geschäftsmann ein hereinsprengender Reiter aufrief und aus seiner ruhigen Fassung brachte. Des Pferdes Huf klappte freilich nicht, es war nicht beschlagen, aber der Reiter, der von der Decke herabsprang — er ritt ohne Sattel und Steigbügel, auch bändigte er das Pferd nur durch eine Trense — er rief laut und ungeduldig nach den Bewohnern, nach den Gästen und war leidenschaftlich verwundert, Alles so still und todt zu sinden.

Der Amtsbiener wußte nicht, was er aus dem Antommling machen sollte; auf einen entstandenen Wortwechsel sam der Amtmann selbst hervor und wußte auch weiter nichts zu sagen, als daß Alles weggezogen sei. — Wohin? war die Frage des jungen lebendigen Antommlings. — Mit Gelassenheit bezeichnete der Amtmann den Weg Lenardo's und Odoards, auch eines dritten problematischen Mannes, den sie theils Wilhelm, theils Meister genannt hätten. Dieser habe sich auf dem einige Meilen entsernten Flusse eingeschisst; er sahre hinab, erst seinen Sohn zu besuchen und alsdann ein wichtiges Geschäft weiter zu verfolgen.

Schon hatte der Jüngling sich wieder aufs Pferd geschwungen und Kenntniß genommen von dem nächsten Wege zum Flusse hin, als er schon wieder zum Thor hinaus stürzte und so eilig davon slog, daß dem Amtmann, der oben aus seinen Fenstern nachschaute, kaum ein versliegender Staub anzudeuten schien, daß der verwirrte Reiter den

rechten Weg genommen habe.

Nur eben war der letzte Staub in der Ferne verslogen, und unser Amtmann wollte sich wieder zu seinem Geschäft niederseten, als zum obern Schlosthor ein Fußbote hereingesprungen kam und ebenfalls nach der Gesellschaft fragte, der noch etwas Rachträgliches zu überbringen er eilig abgesendet worden. Er hatte für sie ein größeres Packet, daneben aber auch einen einzelnen Brief, adressirt an Wilhelm, genannt Meister, der dem Ueberbringer von einem jungen Frauenzimmer besonders auf die Seele gebunden und dessen baldige Bestellung eifrigst eingeschärft worden war. Leider konnte auch diesem kein anderer Besicheid werden, als daß er das Rest leer sinde und daher seinen Weg eiligst fortsetzen müsse, wo er sie entweder sämmtlich anzutressen oder eine weitere Anweisung zu sinden hossen dürste.

Den Brief aber selbst, den wir unter den vielen uns anvertrauten Papieren gleichfalls vorgefunden, dürfen wir, als höchst bedeutend, nicht zurüchalten. Er war von Hersilien, einem so wunderbaren als liebenswürdigen Frauenzimmer, welches in unsern Mittheilungen nur selten erscheint, aber bei sedesmaligem Auftreten gewiß seden Geistreichen, Feinfühlenden unwiderstehlich angezogen hat. Auch ist das Schickfal, das sie betrifft, wohl das Sonderbarste, das einem zarten Gemüthe

widerfahren fann.

# Siebzehntes Kapitel.

#### Berfilte an Wilhelm.

Ich saß denkend und wüßte nicht zu sagen, was ich dachte. Ein benkendes Nichtbenken wandelt mich aber manchmal an; es ist eine Art von empfundener Gleichgültigkeit. Ein Pferd springt in den Hof und weckt mich aus meiner Ruhe, die Thüre springt auf, und Felix tritt herein im jugendlichsten Glanze wie ein kleiner Abgott. Er eilt

auf mich zu, will mich umarmen, ich weise ihn zurück; er scheint gleichgültig, bleibt in einiger Entsernung, und in ungetrübter Heitersteit preist er mir das Pferd an, das ihn hergetragen, erzählt von seinen Uebungen, von seinen Freuden umständlich und vertraulich. Die Erinnerung an ältere Geschichten bringt uns auf das Prachtläsichen; er weiß, daß ich's habe, und verlangt, es zu sehen; ich gebe nach; es war unmöglich zu versagen. Er betrachtet's, erzählt umständlich, wie er es entbeckt, ich verwirre mich und verrathe, daß ich den Schlüssel besize. Run steigt seine Reugier auf's Höchste, auch den will er sehen, nur von serne. Dringender und liebenswürdiger bitten konnte man Riemand sehen; er bittet wie betend, kniet und bittet mit so seurigen holden Augen, mit so süßen schmeichelnden Worten, und so war ich wieder versührt. Ich zeigte das Wundergeheimnis von Weitem; aber schnell saste er meine Hand und entriß ihn und sprang muthwillig zur Seite um einen Tisch herum.

"Ich habe nichts vom Rästichen noch vom Schlüssel!" rief er auß; "dein Herz wünscht ich zu öffnen, daß es sich mir austhäte, mir entgegen tame, mich an sich drückte, mir vergönnte, es an meine Brust zu drücken." Er war unendlich schon und liebenswürdig, und wie ich auf ihn zugehen wollte, schob er daß Kästichen auf dem Tisch immer vor sich hin; schon stat der Schlüssel drinne; er drohte umzudrehen und drehte wirklich. Das Schlüsselchen war abgebrochen, die äußere

balfte fiel auf ben Tijd.

Inausmerkamkeit, als man sein kann und sein sollte. Er benützt mein Unausmerkamkeit, läßt das Kästchen stehen, fährt auf mich los und sast mich in die Arme. Ich rang vergebens, seine Augen näherten sich den meinigen, und es ist was Schönes, seine Augen näherten sich den meinigen, und es ist was Schönes, sein eigenes Bild im liebenden Auge zu erblicken. Ich sah saum ersten Mal, als er seinen Mund ledhaft auf den meinigen druckte. Ich will's nur gestehen, ich gab ihm seine Küsse zurück; es ist doch sehr schön, einen Glücklichen zu machen. Ich ris mich sos, die Klust, die uns trennt, erschien mir nur zu deutlich; statt mich zu sallen, überschritt ich das Maß, ich stieß ihn zürnend weg; meine Berwirrung gab mir Muth und Berstand, ich bedrohte, ich schalt ihn, besahl ihm, nie wieder vor mir zu erscheinen; er glaubte meinem wahrhaften Ausbruck. "Gut!" sagte er, "so reit' ich in die Welt, dis ich umkomme." Er warf sich auf sein Bserd und sprengte weg. Roch halb träumend will ich das Kästchen verwahren, die Hälste des Schlüssels lag abgebrochen; ich besand mich in doppelter und dreisacher Berlegenheit.

D Männer, o Menschen! Werbet ihr benn niemals die Vernunft sortpflanzen? war es nicht an dem Bater genug, der so viel Unheil anrichtete, bedurft' es noch des Sohns, um uns unauslöslich zu verwirren?

Diese Bekenntnisse lagen eine Zeit lang bei mir, nun tritt ein sonderbarer Umstand ein, den ich melden muß, der Obiges auftlärt und verdüstert.

Ein alter, dem Oheim ehrenwerther Goldschmied und Juwelenshändler trifft ein, zeigt seltsame antiquarische Schätze vor; ich werde veranlaßt, das Kästchen zu bringen, er betrachtet den abgebrochenen Schlüssel und zeigt, was man bisher übersehen hatte, daß der Bruch nicht rauh, sondern glatt sei. Durch Berührung sassen die beiden Enden einander an, er zieht den Schlüssel ergänzt heraus, sie sind magnetisch verbunden, halten einander sest, aber schließen nur dem Eingeweihten. Der Mann tritt in einige Entsernung, das Kästchen springt auf, das er gleich wieder zudrückt: an solche Geheimnisse seinicht gut rühren, meinte er.

Meinen unerklärlichen Zustand vergegenwärtigen Sie sich, Gott sei Dank, gewiß nicht; denn wie wollte man außerhalb der Verwirrung die Verwirrung erkennen. Das bedeutende Kästchen steht vor mir, den Schlüssel, der nicht schließt, hab' ich in der Hand; jenes wollt' ich gern unerössnet lassen, wenn dieser mir nur die nächste Zukunft ausschließe.

Um mich bekümmern Sie sich eine Weile ja nicht, aber was ich inständig bitte, stehe, dringend empsehle: forschen Sie nach Felix! ich habe vergebens umber gesandt, um die Spuren seines Weges aufzussinden. Ich weiß nicht, ob ich den Tag segnen oder fürchten soll, der uns wieder zusammensührt.

Endlich, endlich! verlangt der Bote seine Absertigung; man hat ihn lange genug hier aufgehalten, er soll die Wanderer mit wichtigen Depeschen ereilen. In dieser Gesellschaft wird er Sie ja auch wohl sinden, oder man wird ihn zurecht weisen. Ich unterdes werde nicht beruhigt sein.

## Achtzehntes Kapitel.

Run gleitete der Kahn, beschienen von heißer Mittagssonne, den Fluß hinad; gelinde Lüste kühlten den erwärmten Aether, sanste User zu beiden Seiten gewährten einen zwar einfachen, doch behäglichen Anblick. Das Kornseld näherte sich dem Strome, und ein guter Boden trat so nah heran, daß ein rauschendes Wasser, auf irgend eine Stelle sich hinwerfend, das lodere Erdreich gewaltig angegriffen, fortgerissen und steile Abhänge von bedeutender Höhe sich gebildet hatten.

Ganz oben auf dem schroffsten Rande einer solchen Steile, wo sonst der Leinpfad mochte hergegangen sein, sah der Freund einen jungen Mann herantraben, gut gebaut, von kräftiger Gestalt. Raum

aber wollte man ihn schärfer ins Ange fassen, als ber bort überhangende Rasen losbricht und sener Unglückliche jählings, Pferd über, Mann unter, ins Waffer fturgt. Hier war nicht Zeit zu benten, wie und warum; die Schiffer fuhren pfeilschnell dem Strudel zu und hatten im Augenblid die schone Beute gefaßt. Entfeelt icheinend lag ber holde Jüngling im Schiffe, und nach furzer Ueberlegung fuhren die gewandten Männer einem Liesweidicht zu, das sich mitten im Fluß gebildet batte. Landen, den Körper ans Ufer heben, ausziehen und abtrodnen war Gins. Roch aber fein Beichen bes Lebens zu bemerten, die holde Blume hingesenkt in ihren Armen!

Wilhelm griff sogleich nach der Lanzette, die Aber des Arms zu öffnen; das Blut sprang reichlich hervor, und mit ber schlängelnd anspielenden Welle vermischt, folgte es getreiseltem Strome nach. Das Leben kehrte wieder; taum hatte der liebevolle Wundarzt nur Zeit, die Binde zu befestigen, als der Jungling fich icon muthvoll auf seine Flike ftellte, Wilhelmen icarf anfah und rief: "Wenn ich leben foll, so sei es mit bir!" Dit biesen Worten fiel er dem extennenden und erfannten Retter um den hals und weinte bitterlich. So ftanden fie fest umfolungen, wie Rastor und Pollug, Bruder, die fich auf bem

Bechselwege vom Orcus jum Licht begegnen!

Man bat ihn, sich zu beruhigen. Die wadern Manner hatten schon ein bequemes Lager, halb sonnig, halb schattig, unter leichten Büschen und Zweigen bereitet; hier lag er nun, auf den väterlichen Mantel hingestreckt, der holdeste Jüngling; braune Locken, schnell getrodnet, rollten sich joon wieder auf, er lächelte beruhigt und schlief ein. Mit Gefallen sah unser Freund auf ihn herab, indem er ihn audedte. — "Wirft bu boch immer aufs Reue hervorgebracht, herrlich Ebenbild Gottes!" rief er aus, "und wirft fogleich wieder beschädigt, verlett von innen oder von augen." — Der Mantel fiel über ihn ber, eine gemäßigte Sonnengluth burchwarmte bie Glieder fanft und innigft, seine Wangen rötheten sich gesund, er schien schon völlig wieder bergestellt.

Die thätigen Männer, einer guten geglückten Handlung und bes ju erwartenben reichlichen Lohns jum Boraus fich erfreuend, hatten auf bem heißen Ries bie Rleiber bes Jünglings icon jo gut als getrodnet, um ihn beim Erwachen fogleich wieder in den gefellig an-

ftanbiaften Auftand zu verseken.

# Die Wahlverwandtschaften.

Ein Roman.

# Erster Theil.

## Erstes Kapitel.

Eduard — so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannessalter — Eduard hatte in seiner Baumschule die schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Pfropfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet; er legte die Geräthschaften in das Futteral zusammen und betrachtete-seine Arbeit mit Bergnügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem theilnehmenden Fleise des Herrn ergötzte.

Haft du meine Frau nicht gesehen? fragte Eduard, indem er fich

weiter zu geben anschidte.

Drüben in den neuen Anlagen, versetzte der Gäriner. Die Mooshütte wird heute sertig, die sie an der Felswand, dem Schlosse gegenüber, gebaut hat. Alles ist recht schon geworden und muß Ew. Gnaden gesallen. Man hat einen vortresslichen Anblick: unten das Dorf, ein wenig rechter Hand die Kirche, über deren Thurmspitze man fast hinwegsieht; gegenüber das Schloß und die Gärten.

Bang recht, versette Eduard; einige Schritte von hier konnte ich

die Leute arbeiten seben.

Dann, suhr der Gartner sort, öffnet sich rechts das Thal, und man sieht über die reichen Baumwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg die Felsen hinauf ist gar hübsch angelegt. Die gnädige Frau versteht es; man arbeitet unter ihr mit Bergnügen.

Geh zu ihr, sagte Eduard, und ersuche sie, auf mich zu warten. Sage ihr, ich wünsche die neue Schöpfung zu sehen und mich daran

zu erfreuen.

Der Gärtner entfernte sich eilig, und Eduard folgte bald.

Dieser stieg nun die Terrassen hinunter, musterte im Borbeigeben

Sewächshäuser und Treibebeete, bis er ans Wasser, dann über einen Steg an den Ort sam, wo sich der Pfad nach den Anlagen in zwei Arme theilte. Den einen, der über den Kirchhof ziemlich gerade nach der Felswand hingieng, ließ er liegen, um den andern einzuschlagen, der sich links etwas weiter durch ammuthiges Gebüsch sachte hinauswand; da wo beide zusammentrasen, setzte er sich für einen Augenblick auf einer wohlangebrachten Bank nieder, betrat sodann den eigentlichen Stieg und sah sich durch allerlei Treppen und Absätze auf dem schmalen, bald mehr, bald weniger steilen Wege endlich zur Mooshütte geleitet.

An der Thüre empsieng Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn dergestalt niedersitzen, daß er durch Thüre und Fenster die verschiedenen Bilder, welche die Landschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blick übersehen konnte. Er freute sich daran, in Hossnung, daß der Frühling bald Alles noch reichlicher beleben würde. Rur Eines habe ich zu erinnern, setzte er hinzu: die Hitte scient mir etwas zu eng.

Für uns Beide doch geräumig genug, versette Charlotte.

Run freilich, sagte Eduard, für einen Dritten ist auch wohl noch Plat.

Barum nicht? versette Charlotte, und auch für ein Biertes. Für

größere Gesellschaft wollen wir icon andere Stellen bereiten.

Da wir benn ungestört hier allein sind, sagte Eduard, und ganz ruhigen heiteren Sinnes, so muß ich dir gestehen, daß ich schon einige Zeit etwas auf dem Herzen habe, was ich dir vertrauen muß und möchte, und nicht dazu kommen kann.

Ich habe dir so etwas angemerkt, versetzte Charlotte.

Und ich will nur gestehen, suhr Eduard fort, wenn mich der Bostbote morgen früh nicht drängte, wenn wir uns nicht heut entschließen müßten, ich hätte vielleicht noch länger geschwiegen.

Was ist es denn't fragte Charlotte, freundlich entgegenkommend. Es betrifft unsern Freund, den Hauptmann, antwortete Eduard. Du kennst die traurige Lage, in die er, wie so mancher Andere, ohne sein Berschulden gesetzt ist. Wie schmerzlich muß es einem Manne von seinen Kenntnissen, seinen Talenten und Fertigkeiten sein, sich außer Thätigkeit zu sehen und — ich will nicht lange zurückalten mit Dem, was ich sür ihn wünsche: ich möchte, daß wir ihn auf einige Zeit zu uns nähmen.

Das ift wohl zu überlegen und von mehr als einer Seite zu

betrachten, versette Charlotte.

Meine Ansichten bin ich bereit dir mitzutheilen, entgegnete ihr Eduard. In seinem letten Briese herrscht ein stiller Ausdruck des tiessten Mismuthes; nicht daß es ihm an irgend einem Bedürfniß sehle: denn er weiß sich durchaus zu beschränken, und sür das Nothwendige habe ich gesorgt; auch drückt es ihn nicht, etwas von mir anzunehmen: denn wir sind unsre Lebzeit über einander wechselseitig so viel schuldig geworden, daß wir nicht berechnen können, wie unser

Kredit und Debet sich gegen einander verhalte — daß er geschäftlos ist, das ist eigentlich seine Qual. Das Bielsache, was er an sich ausgebildet hat, zu Andrer Rugen täglich und stündlich zu gebrauchen, ist ganz allein sein Bergnügen, ja seine Leidenschaft. Und nun die Hände in den Schooß zu legen oder noch weiter zu studiren, sich weitere Geschicklichkeit zu verschaffen, da er Das nicht brauchen kann, was er in vollem Maße besitzt — genug, liebes Kind, es ist eine peinliche Lage, deren Qual er doppelt und dreisach in seiner Einsamsteit empsindet.

Ich dachte doch, sagte Charlotte, ihm wären von verschiedenen Orten Anerbietungen geschehen. Ich hatte selbst um seinetwillen an manche thätige Freunde und Freundinnen geschrieben, und soviel ich

weiß, blieb dief auch nicht ohne Wirtung.

Ganz recht, versetzte Eduard; aber selbst diese verschiedenen Gelegenheiten, diese Anerdietungen machen ihm neue Qual, neue Unruhe. Reines von den Berhältnissen ist ihm gemäß. Er soll nicht wirken; er soll sich aufopfern, seine Zeit, seine Gesinnungen, seine Art, zu sein, und das ist ihm unmöglich. Je mehr ich Das alles betrachte, se mehr ich es sühle, desto lebhafter wird der Wunsch, ihn bei uns zu sehen.

Es ist recht schon und liebenswürdig von dir, versetzte Charlotte, daß du des Freundes Zustand mit so viel Theilnahme bedenkst; allein erlaube mir, dich aufzusordern, auch deiner, auch unser zu ge-

denfen.

Das habe ich gethan, entgegnete ihr Eduard. Wir konnen von feiner Rabe uns nur Bortheil und Annehmlichkeit versprechen. Bon dem Auswande will ich nicht reben, der auf alle Fälle gering für mich wird, wenn er zu uns zieht; besonders wenn ich zugleich bedenke, daß uns seine Gegenwart nicht die mindefte Unbequemlichkeit verursacht. Auf dem rechten Flügel des Schloffes tann er wohnen, und alles Andre findet sich. Wie viel wird ihm daburch geleistet, und wie manches Angenehme wird uns durch seinen Umgang, ja wie mancher Bortheil! Ich hatte langst eine Ausmessung des Gutes und der Gegend gewünscht; er wird sie besorgen und leiten. Deine Absicht ist, felbst bie Guter fünftig zu verwalten, sobald die Jahre ber gegenwärtigen Pächter verfloffen find. Wie bedenklich ift ein solches Unternehmen! Bu wie manchen Bortenntniffen tann er uns nicht verhelfen! Ich fühle nur zu fehr, daß mir ein Mann dieser Art abgeht. Die Landleute haben die rechten Renntniffe; ihre Mittheilungen aber find tonfus und nicht ehrlich. Die Studirten aus der Stadt und von den Afademieen sind wohl kar und ordentlich, aber es fehlt an der unmittelbaren Einficht in die Sache. Bom Freunde tann ich mir Beides versprechen; und bann entspringen noch hundert andere Berhaltniffe baraus, die ich mir alle gern vorstellen mag, die auch auf dich Bezug haben und wovon ich viel Gutes voraussehe. Run danke ich bir, daß bu mich freundlich angehört haft; jett fprich aber auch

recht frei und umftandlich und sage mir Alles, was du zu sagen haft;

ich will bich nicht unterbrechen.

Recht gut, versetzte Charlotte; so will ich gleich mit einer allgemeinen Bemerkung ansangen. Die Männer denken mehr auf das Einzelne, auf das Gegenwärtige, und das mit Recht, weil sie zu thun, zu wirken berusen sind; die Weiber hingegen mehr auf Das, was im Leben zusammenhängt, und das mit gleichem Rechte, weil ihr Schicksal, das Schicksal ihrer Familien an diesen Zusammenhang geskührt ist und auch gerade dieses Zusammenhängende von ihnen gessorbert wird. Laß uns deswegen einen Blick auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangenes Leben wersen, und du wirst mir eingestehen, daß die Berusung des Hauptmanns nicht so ganz mit unsern Vorsätzen,

unfern Planen, unfern Ginrichtungen jufammentrifft.

Mag ich doch so gern unserer frühften Berhaltnisse gedenken! Wir liebten einander als junge Leute recht herzlich; wir wurden getrennt: du von mir, weil bein Bater aus nie zu sättigender Begierde bes Besitzes bich mit einer ziemlich alteren reichen Frau verband; ich bon bir, weil ich, ohne sonberliche Aussichten, einem wohlhabenben, nicht geliebten, aber geehrten Manne meine Sand reichen mußte. Wir wurden wieder frei; du früher, indem bich bein Mutterchen im Befig eines großen Bermögens ließ; ich spater, eben zu ber Beit, als bu von Reifen gurudtamft. Go fanden wir uns wieder. Wir freuten uns der Erinnerung, wir liebten die Erinnerung, wir fonnten ungeftort ausammen leben. Du brangft auf eine Verbindung; ich willigte nicht gleich ein: benn ba wir ungefähr von benfelben Jahren find, fo bin ich als Frau wohl alter geworden, du nicht als Mann. Zulett wollte ich bir nicht versagen, was bu für bein einziges Glück zu halten ichienft. Du wolltest von allen Unruhen, die du bei hof, im Militar, auf Reisen erlebt hattest, dich an meiner Seite erholen, jur Befinnung tommen, des Lebens genießen; aber auch nur mit mir allein. Deine einzige Tochter that ich in Penfion, wo sie sich freilich mannigfaltiger ausbildet, als bei einem ländlichen Aufenthalte geschen konnte; und nicht fie allein, auch Ottilien, meine liebe Richte, that ich borthin, bie vielleicht zur bauslichen Gehülfin unter meiner Anleitung am Beften herangewachsen ware. Das alles geschah mit beiner Einstimmung, blog bamit wir uns felbst leben, blog bamit wir bas fruh jo fehnlich gewunfote, endlich fpat erlangte Glud ungeftort genießen möchten. So haben wir unsern ländlichen Aufenthalt angetreten. Ich übernahm das Innere, du das Aeufere und was ins Ganze geht. Meine Ginrichtung ift gemacht, dir in Allem entgegen zu tommen, nur für dich allein zu leben; lag uns wenigstens eine Zeit lang versuchen, in wie fern wir auf diese Weise mit einander ausreichen.

Da das Zusammenhängende, wie du sagst, eigentlich euer Element ist, versetzte Eduard, so muß man euch freilich nicht in einer Folge reden hören, oder sich entschließen, euch Recht zu geben, und du sollst

auch Recht haben bis auf den heutigen Tag. Die Anlage, die wir bis jest zu unserm Dasein gemacht haben, ist von guter Art; sollen wir aber nichts weiter darauf bauen, und soll sich nichts weiter daraus entwickeln? Was ich im Garten leiste, du im Park, soll das nur für

Einfiedler gethan sein?

Recht gut! versetzte Charlotte, recht wohl! Rur daß wir nichts Hinderndes, Fremdes hereinbringen. Bedente, daß unfere Borfake, auch was die Unterhaltung betrifft, sich gewissermaßen nur auf unser beiderseitiges Zusammensein bezogen. Du wolltest zuerst die Tagebucher beiner Reise mir in ordentlicher Folge mittheilen, bei dieser Gelegenheit so manches dahin Gehörige von Papieren in Ordnung bringen und unter meiner Theilnahme, mit meiner Beihülfe aus diesen unschätzbaren, aber verworrenen heften und Blättern ein für uns und Andere erfreuliches Ganze zusammenstellen. Ich versprach, dir an der Abschrift zu helfen, und wir dachten es uns so bequem, jo artig, so gemuthlich und heimlich, die Welt, die wir zusammen nicht seben sollten, in der Erinnerung zu durchreisen. 3a, der Anfang ist schon gemacht. Dann haft du die Abende deine Flote wieder vorgenommen, begleitest mich am Rlavier; und an Besuchen aus ber Nachbarichaft und in die Nachbarichaft fehlt es uns nicht. Ich wenigftens habe mir aus allem Diesem den ersten wahrhaft fröhlichen Sommer zusammengebaut, ben ich in meinem Leben zu genießen dachte.

Wenn mir nur nicht, versetzte Eduard, indem er sich die Stirne rieb, bei alle Dem, was du mir so liebevoll und verständig wiederholst, immer der Gedanke beigienge, durch die Gegenwart des Hauptmanns würde nichts gestört, ja vielmehr Alles beschleunigt und neu belebt. Auch er hat einen Theil meiner Wanderungen mitgemacht; auch er hat Wanches, und in verschiedenem Sinne, sich angemerkt: wir benutzten das zusammen, und alsdann würde es erst ein hübsches Ganze werden.

So laß mich denn dir aufrichtig gestehen, entgegnete Charlotte mit einiger Ungeduld, daß diesem Borhaben mein Gefühl widerspricht,

daß eine Ahnung mir nichts Gutes weiffagt.

Auf diese Weise waret ihr Frauen wohl unüberwindlich, versetzte Eduard: erst verständig, daß man nicht widersprechen kann, liebevoll, daß man sich gern hingibt, gefühlvoll, daß man euch nicht wehthun

mag, ahnungsvoll, daß man erschrickt.

Ich bin nicht abergläubisch, versetzte Charlotte, und gebe nichts auf diese dunklen Anregungen, insofern sie nur solche wären; aber es sind meistentheils undewußte Erinnerungen glücklicher und unglücklicher Folgen, die wir an eigenen oder fremden Handlungen erlebt haben. Nichts ist bedeutender in jedem Zustande, als die Dazwischenkunft eines Dritten. Ich habe Freunde gesehen, Geschwister, Liebende, Gatten, deren Verhältniß durch den zusälligen oder gewählten Hinzutritt einer neuen Person ganz und gar verändert, deren Lage völlig amgesehrt worden.

Das kann wohl geschen, versette Eduard, bei Menschen, die nur dunkel vor sich hin leben, nicht bei solchen, die, schon durch Er-

sahrung aufgeklärt, sich mehr bewußt find.

Das Bewußtsein, mein Liebster, entgegnete Charlotte, ist keine hinlängliche Wasse, ja manchmal eine gefährliche für Den, der sie sührt; und aus Diesem allen tritt wenigstens so viel hervor, daß wir uns ja nicht übereilen sollen. Sonne mir noch einige Tage; entscheide nicht!

Wie die Sache steht, erwiederte Eduard, werden wir uns, auch nach mehreren Tagen, immer übereilen. Die Gründe für und das gegen haben wir wechselsweise vorgebracht; es kommt auf den Entsichluß an, und da wär' es wirklich das Beste, wir gäben ihn dem

Loos anheim.

Ich weiß, versetzte Charlotte, daß du in zweifelhaften Fällen gerne wettest oder würfelst; bei einer so ernsthaften Sache hingegen würde ich dieß für einen Frevel halten.

Was foll ich aber bem Hauptmann schreiben? rief Eduard aus;

benn ich muß mich gleich hinjegen.

Einen ruhigen, vernünftigen, tröftlichen Brief, jagte Charlotte.

Das heißt jo viel wie teinen, versette Eduard.

Und doch ist es in manchen Fällen, versetzte Charlotte, nothwendig und freundlich, lieber nichts zu schreiben, als nicht zu schreiben.

## Zweites Kapitel.

Svuard fand sich allein auf seinem Zimmer, und wirklich hatte die Wiederholung seiner Lebensschieks aus dem Munde Charlottens, die Vergegenwärtigung ihres beiderseitigen Zustandes, ihrer Vorsätz sein lebhastes Gemüth angenehm aufgeregt. Er hatte sich in ihrer Nähe, in ihrer Gesellschaft so glüdlich gefühlt, daß er sich einen freundlichen, theilnehmenden, aber ruhigen und auf nichts hindeutenden Brief an den Hauptmann ausdachte. Als er aber zum Schreibtisch gieng und den Brief des Freundes aufnahm, um ihn nochmals durchzulesen, trat ihm sogleich wieder der traurige Zustand des tresslichen Mannes entgegen; alle Empsindungen, die ihn diese Tage gepeinigt hatten, wachten wieder auf, und es schien ihm unmöglich, seinen Freund einer so ängstlichen Lage zu überlassen.

Sich etwas zu versagen, war Eduard nicht gewohnt. Von Jugend auf das einzige, verzogene Kind reicher Eltern, die ihn zu einer seltssamen, aber höchst vortheilhaften Heirath mit einer viel altern Frau zu bereden wußten, von dieser auch auf alle Weise verzärtelt, indem sie sein gutes Betragen gegen sie durch die größte Freigebigkeit zu erwiedern suchte, nach ihrem baldigen Tode sein eigener Herr, auf Reisen unabhängig, jeder Abwechselung, jeder Veränderung mächtig, nichts Uebertriebenes wollend, aber viel und vielerlei wollend, freise

muthig, wohlthätig, brav, ja tapfer im Fall — was konnte in ber

Welt feinen Wünschen entgegensteben!

Bisher war Ales nach seinem Sinne gegangen, auch zum Besitz Charlottens war er gelangt, den er sich durch eine harmädige, ja romanenhaste Treue doch zulett erworden hatte; und nun sühlte er sich zum ersten Mal widersprochen, zum ersten Mal gehindert, eben da er seinen Jugendsreund an sich heranziehen, da er sein ganzes Dasein gleichsam abschließen wollte. Er war verdrießlich, ungeduldig, nahm einige Mal die Feder und legte sie nieder, weil er nicht einig mit sich werden konnte, was er schreiben sollte. Gegen die Wünschesseiner Frau wollte er nicht, nach ihrem Verlangen konnte er nicht; unruhig, wie er war, sollte er einen ruhigen Brief schreiben; es wäre ihm ganz unmöglich gewesen. Das Natürlichste war, daß er Ausschluchte. Mit wenig Worten dat er seinen Freund um Verzeihung, daß er diese Tage nicht geschrieben, daß er heut nicht umständlich schreibe, und versprach sür nächstens ein bedeutenderes, ein beruhigendes Blatt.

Charlotte benutte des andern Tags auf einem Spaziergang nach derselben Stelle die Gelegenheit, das Gespräch wieder anzuknüpfen, vielleicht in der Ueberzeugung, daß man einen Borsatz nicht sichrer

abstumpfen kann, als wenn man ihn öfters burchspricht.

Eduarden war diese Wiederholung erwünscht. Er äußerte sich nach seiner Weise freundlich und angenehm; denn wenn er, empfänglich, wie er war, leicht aufloderte, wenn sein lebhaftes Begehren zudringlich ward, wenn seine Hauferungen durch eine vollkommene, so waren doch alle seine Aeußerungen durch eine vollkommene Schonung des Andern dergestalt gemildert, daß man ihn immer noch liebenswürdig sinden mußte, wenn man ihn auch beschwerlich fand.

Auf eine solche Weise brachte er Charlotten diesen Morgen erst in die heiterste Laune, dann durch anmuthige Gesprächswendungen ganz aus der Fassung, so daß sie zulett ausries: Du willst gewiß, daß ich Das, was ich dem Ehmann versagte, dem Liebhaber zugestehen soll.

Wenigstens, mein Lieber, fuhr sie fort, sollst du gewahr werden, daß deine Wünsche, die freundliche Lebhastigkeit, womit du sie ausdrückt, mich nicht ungerührt, mich nicht unbewegt kassen. Sie nothigen mich zu einem Geständniß. Ich habe dir bisher auch etwas verborgen. Ich besinde mich in einer ähnlichen Lage, wie du, und habe mir schon eben die Gewalt angethan, die ich dir nun über dich selbst zumuthe.

Das hör ich gern, sagte Eduard; ich merke wohl, im Ehstande muß man sich manchmal streiten, denn dadurch erfährt man was von

einander.

Run sollst du also erfahren, sagte Charlotte, daß es mir mit Ottilien geht, wie dir mit dem Hauptmann. Höchst ungern weiß ich das liebe Kind in der Pension, wo sie sich in sehr drückenden Ber-hältnissen besindet. Wenn Luciane, meine Lochter, die für die Welt geboren ist, sich dort für die Welt bildet, wenn sie Sprachen, Ge-

schickliches, und was sonft von Renntnissen ihr mitgetheilt wird, so wie ihre Roten und Bariationen vom Blatte wegspielt; wenn bei einer lebhaften Ratur und bei einem gludlichen Gebächniß fie, man möchte wohl fagen, Alles vergißt und im Augenblicke fich an Alles erinnert; wenn fie durch Freiheit des Betragens, Anmuth im Tanze, schickliche Bequemlichkeit des Gesprächs sich vor Allen auszeichnet und durch ein angebornes herrichendes Wefen fich jur Ronigin des fleinen Rreises macht; wenn die Vorfteherin dieser Anstalt fie als eine kleine Gottheit anfieht, die nun erft unter ihren Sanden recht gedeiht, die ihr Ehre machen, Zutrauen erwerben und einen Zufluß von andern jungen Bersonen verschaffen wird; wenn die ersten Seiten ihrer Briefe und Monatsberichte immer nur Hymnen sind über die Bortrefflichkeit eines jolden Kindes, die ich denn recht gut in meine Prose zu übersetzen weiß: so ist dagegen, was sie schließlich von Ottilien erwähnt, nur immer Entschuldigung auf Entschuldigung, daß ein übrigens jo icon heranwachsendes Dabden fich nicht entwideln, teine Gabigteiten und leine Fertigkeiten zeigen wolle. Das Wenige, was sie sonst noch binjufügt, ift gleichfalls für mich kein Rathsel, weil ich in diesem lieben Kinde den ganzen Charafter ihrer Mutter, meiner werthesten Freundin, gewahr werbe, die fich neben mir entwickelt hat und beren Tochter ich gewiß, wenn ich Erzieherin ober Aufseherin sein konnte, zu einem herrlicen Geschöpf heraufbilden wollte.

Da es aber einmal nicht in unsern Plan geht und man an seinen Lebensverhältnissen nicht so viel zupfen und zerren, nicht immer was Reues an sie heranziehen soll; so trag ich das lieber, ja, ich über-winde die unangenehme Empfindung, wenn meine Tochter, welche recht gut weiß, daß die arme Ottilie ganz von uns abhängt, sich ihrer Bortheile übermüthig gegen sie bedient und unsre Wohlthat dadurch

gewiffermaßen vernichtet.

Doch wer ist so gebildet, daß er nicht seine Borzüge gegen Andre manchmal auf eine grausame Weise geltend machte? Wer steht so hoch, daß er unter einem solchen Druck nicht manchmal leiden müßte? Durch diese Prufungen wächst Ottiliens Werth; aber seitdem ich den peinlichen Justand recht deutlich einsehe, habe ich mir Mühe gegeben, sie anderswärts unterzubringen. Stündlich soll mir eine Antwort kommen, und alsdann will ich nicht zaudern. So steht es mit mir, mein Bester. Du siehst, wir tragen beiderseits dieselben Sorgen in einem treuen freundschaftlichen Herzen. Laß uns sie gemeinsam tragen, da sie sich nicht gegen einander ausheben.

Wir sind wunderliche Menschen, sagte Eduard läckelnd. Wenn wir nur etwas, das uns Sorge macht, aus unserer Gegenwart verstannen können, da glauben wir schon, nun sei es abgethan. Im Ganzen können wir Vieles ausopsern, aber uns im Einzelnen herzuseben, ist eine Forderung, der wir selten gewachsen sind. So war meine Mutter. So lange ich als Knabe oder Jüngling bei ihr lebte,

konnte sie der augenblicklichen Besorgnisse nicht los werden. Berspätete ich mich bei einem Ausritt, so mußte mir ein Unglück begegnet sein; durchnetzte mich ein Regenschauer, so war das Fieber mir gewiß. Ich verreiste, ich entsernte mich von ihr, und nun schien ich ihr kaum

anzugehören.

Betrachten wir es genauer, suhr er fort, so handeln wir Beide thöricht und unverantwortlich, zwei der edelsten Naturen, die unser Herz so nahe angehen, im Kummer und im Druck zu lassen, nur um uns keiner Gesahr auszusetzen. Wenn dieß nicht selbstsüchtig genannt werden soll, was will man so nennen! Nimm Ottilien, laß mir den

Hauptmann, und in Gottes Ramen sei der Bersuch gemacht!

Es möchte noch zu wagen sein, sagte Charlotte bedenklich, wenn die Gesahr für uns allein wäre. Glaubst du denn aber, daß es räthlich sei, den Hauptmann mit Ottilien als Hausgenossen zu sehen, einen Mann ungefähr in deinen Jahren, in den Jahren — daß ich dir dieses Schmeichelhafte nur gerade unter die Augen sage — wo der Mann erst liebefähig und erst der Liebe werth wird, und ein Mädchen von Ottiliens Borzügen? —

Ich weiß doch auch nicht, versetzte Sduard, wie du Ottilien so hoch stellen kannst! Rur dadurch erkläre ich mir's, daß sie deine Reigung zu ihrer Mutter geerbt hat. Hübsch ist sie, das ist wahr, und ich erinnere mich, daß der Hauptmann mich auf sie aufmerksam machte, als wir vor einem Jahre zurückkamen und sie mit dir bei deiner Tante trasen. Hübsch ist sie, besonders hat sie schone Augen; aber ich wüßte doch nicht, daß sie den mindesten Eindruck auf mich gemacht hätte.

Das ist löblich an dir, sagte Charlotte, denn ich war ja gegenwärtig; und ob sie gleich viel jünger ist als ich, so hatte doch die Gegenwart der ältern Freundin so viele Reize für dich, daß du über die ausblühende, versprechende Schönheit hinaussahest. Es gehört auch dieß zu deiner Art, zu sein, deshalb ich so gern das Leben mit dir theile.

Charlotte, so aufrichtig sie zu sprechen schien, verhehlte doch etwas. Sie hatte nämlich damals dem von Reisen zurücklehrenden Eduard Ottilien absichtlich vorgeführt, um dieser geliedten Pflegetochter eine so große Partie zuzuwenden; denn an sich selbst, in Bezug auf Eduard, dachte sie nicht mehr. Der Hauptmann war auch angestistet, Eduarden aufmertsam zu machen; aber dieser, der seine frühe Liebe zu Charlotten hartnädig im Sinne behielt, sah weder rechts noch links und war nur glücklich in dem Gesühl, daß es möglich sei, eines so lebhast gewünschten und durch eine Reihe von Ereignissen scheiden auf immer versagten Gutes endlich doch theilhaft zu werden.

Eben stand das Chpaar im Begriff, die neuen Anlagen herunter nach dem Schlosse zu gehen, als ein Bedienter ihnen hastig entgegen stieg und mit lachendem Munde sich schon von unten herauf vernehmen ließ: Kommen Ew. Gnaden doch ja schnell herüber! Herr Mittler ist in den Schloßhof gesprengt. Er hat uns alle zusammengeschrieen, wir sollen Sie aufsuchen, wir sollen Sie fragen, ob es Roth thue? Ob es Roth thut, rief er uns nach; hört ihr? aber geschwind, geschwind!

Der drollige Mann! rief Eduard aus; kommt er nicht gerade zur rechten Zeit, Charlotte? Geschwind zurück! befahl er dem Bedienten; sage ihm: es thue Roth, sehr Roth! Er soll nur absteigen. Bersorgt sein Pferd, führt ihn in den Saal, setzt ihm ein Frühstück vor; wir

lommen gleich.

Laß uns den nächsten Weg nehmen, sagte er zu seiner Frau und schlug den Pfad über den Kirchhof ein, den er sonst zu vermeiden psiegte. Aber wie verwundert war er, als er fand, daß Charlotte auch hier für das Gefühl gesorgt habe. Mit möglichster Schonung der alten Denkmäler hatte sie Alles so zu vergleichen und zu ordnen gewußt, daß es ein angenehmer Raum erschien, auf dem das Auge und die Einbildungstraft gern verweilten.

Auch dem ältesten Stein hatte sie seine Ehre gegönnt. Den Jahren nach waren sie an der Mauer aufgerichtet, eingefügt oder sonst angebracht: der hohe Sociel der Kirche selbst war damit vermannigfaltigt und geziert. Eduard sühlte sich sonderbar überrascht, wie er durch die kleine Pforte hereintrat; er drückte Charlotten die

hand, und im Auge fland ihm eine Thrane.

Aber der närrische Gast verscheuchte sie gleich. Denn dieser hatte lein Ruhe im Schloß gehabt, war spornstreichs durchs Dorf dis an das Kirchhofthor geritten, wo er still hielt und seinen Freunden entzgegenries: Ihr habt mich doch nicht zum Besten? Thut's wirklich Noth, so bleibe ich zu Mittage hier. Haltet mich nicht auf: ich habe heute noch viel zu thun.

Da Ihr Euch so weit bemüht habt, rief ihm Eduard entgegen, so reitet noch vollends herein; wir kommen an einem ernsthaften Orte zusammen, und seht, wie schön Charlotte diese Trauer ausgeschmückt hat.

Hier herein, rief der Reiter, komm' ich weder zu Pferde, noch zu Wagen, noch zu Fuße. Diese da ruhen in Frieden, mit ihnen habe ich nichts zu schaffen. Gefallen muß ich mir's lassen, wenn man mich einmal die Füße voran hereinschleppt. Also ist's Ernst?

Ja, rief Charlotte, recht Ernst! Es ist das erste Mal, daß wir neue Gatten in Noth und Berwirrung sind, woraus wir uns nicht zu

belfen wiffen.

Ihr seht nicht barnach aus, versetzte er; doch will ich's glauben. Filhet ihr mich an, so laß ich euch künftig steden. Folgt geschwinde

nach; meinem Pferde mag die Erholung zu gut kommen.

Bald fanden sich die Dreie im Saale zusammen; das Essen ward aufgetragen, und Mittler erzählte von seinen heutigen Thaten und Borhaben. Dieser seltsame Mann war früherhin Geistlicher gewesen und hatte sich bei einer rastlosen Thätigkeit in seinem Amte dadurch ausgezeichnet, daß er alle Streitigkeiten, sowohl die häuslichen, als

die nachbarlichen, erft ber einzelnen Bewohner, sobann ganger Gemeinden und mehrerer Gutsbefiger ju ftillen und ju folichten wußte. So lange er im Dienste war, hatte sich tein Chpaar icheiben lassen, und die Landestollegien wurden mit keinen Sandeln und Prozessen von dorther behelliget. Wie nothig ihm die Rechtskunde sei, ward er zeitig gewahr. Er warf sein ganges Studium darauf und fühlte fich bald den geschicktesten Abvotaten gewachsen. Sein Wirkungstreis debnte fic wunderbar aus, und man war im Begriff, ihn nach der Refidenz zu ziehen, um Das bon oben berein zu vollenden, mas er von unten berauf begonnen hatte, als er einen ansehnlichen Lotteriegewinnst that, fich ein mäßiges Gut taufte, es verpachtete und zum Mittelpunkt feiner Wirtfamteit machte, mit dem festen Borfag, ober vielmehr nach alter Gewohnheit und Reigung, in teinem Hause zu verweilen, wo nichts zu ichlichten und nichts zu helfen ware. Diejenigen, die auf Ramensbedeutungen abergläubisch find, behaupten, der Rame Mittler habe ibn genöthigt, diese seltsamfte aller Bestimmungen zu ergreifen.

Der Nachtisch war aufgetragen, als der Gast seine Wirthe ernstlich vermahnte, nicht weiter mit ihren Entdedungen zurückzuhalten, weil er gleich nach dem Rassee sort müsse. Die beiden Chleute machten umständlich ihre Bekenntnisse; aber kaum hatte er den Sinn der Sache vernommen, als er verdrießlich vom Tische aufsuhr, ans Fenster

sprang und sein Pferd zu fatteln befahl.

Entweder ihr kennt mich nicht, rief er aus, ihr versteht mich nicht, oder ihr seid sehr boshaft. Ist denn hier ein Streit? ist denn hier eine Hilfe nothig? Glaubt ihr, daß ich in der Welt din, um Rath zu geben? Das ist das dümmste Handwerk, das Einer treiben kann. Rathe sich Jeder selbst und thue, was er nicht lassen kann. Geräth es gut, so freue er sich seiner Weisheit und seines Glücks: läuft's übel ab, dann bin ich bei der Hand. Wer ein Uedel los sein will, der weiß immer, was er will; wer was Bessers will, als er hat, der ist ganz staarblind. — Ja, ja! lacht nur — er spielt Blindetuh, er ertappt's vielleicht! aber was? Thut, was ihr wollt: es ist ganz einerlei! Rehmt die Freunde zu euch, laßt sie weg: Alles einerlei! Das Bernünstigste habe ich mißlingen sehen, das Abgeschmackieste gelingen. Berdrecht euch die Köpse nicht, und wenn's auf eine oder die andre Weise übel abläuft, zerdrecht sie euch auch nicht. Schickt nur nach mir, und euch soll geholsen sein. Bis dahin euer Diener!

Und so schwang er sich aufs Pferd, ohne den Kassee abzuwarten. Hier siehst du, sagte Charlotte, wie wenig eigentlich ein Dritter fruchtet, wenn es zwischen zwei nah verbundenen Personen nicht ganz im Gleichgewicht steht. Gegenwärtig sind wir doch wohl noch ver-

worrener und ungewisser, wenn's möglich ist, als vorher.

Beide Gatten würden auch wohl noch eine Zeit lang geschwankt haben, wäre nicht ein Brief des Hauptmanns im Wechsel gegen Eduards letzten angesommen. Er hatte sich entschlossen, eine der ihm angebotenen Stellen anzunehmen, ob sie ihm gleich keineswegs gemäß war. Er sollte mit vornehmen und reichen Leuten die Langeweile theilen, indem man auf ihn das Zutrauen setze, daß er sie vertreiben würde.

Eduard übersah das ganze Berhältniß recht deutlich und malte es noch recht scharf aus. Wollen wir unsern Freund in einem solchen Zustande wissen? rief er. Du kannst nicht so grausam sein, Charlotte!

Der wunderliche Mann, unser Mittler, versetzte Charlotte, hat am Ende doch Recht. Alle solche Unternehmungen sind Wagestüde. Was daraus werden kann, sieht kein Mensch voraus. Solche neue Verhältnisse können fruchtbar sein an Glück und an Unglück, ohne daß wir uns dabei Verdienst oder Schuld sonderlich zurechnen dürfen. Ich sühle mich nicht stark genug, dir länger zu widerstehen. Laß uns den Verstuch machen. Das Einzige, was ich dich bitte: es sei nur auf kurze Zeit angesehen. Erlaube mir, daß ich mich thätiger als bisher sür ihn verwende und meinen Einsluß, meine Verbindungen eifrig benutze und aufrege, ihm eine Stelle zu verschaffen, die ihm nach seiner Weise einige Zufriedenheit gewähren kann.

Eduard versicherte seine Gattin auf die anmuthigste Weise der lebhaftesten Dantbarkeit. Er eilte mit freiem frohen Gemüth, seinem Freunde Borschläge schriftlich zu thun. Charlotte mußte in einer Rachschrift ihren Beisall eigenhändig hinzusügen, ihre freundschaftlichen Bitten mit den seinigen vereinigen. Sie schrieb mit gewandter Feder gefällig und verbindlich, aber doch mit einer Art von Hast, die ihr sonst nicht gewöhnlich war; und was ihr nicht leicht begegnete, sie verunstaltete das Papier zulezt mit einem Tintensleck, der sie ärgerlich machte und nur größer wurde, indem sie ihn wegwischen wollte.

Eduard scherzte darüber, und weil noch Platz war, fügte er eine weite Rachschrift hinzu: der Freund solle aus diesen Zeichen die Unsgeduld sehen, womit er erwartet werde, und nach der Eile, womit der Brief geschrieben, die Eilsertigkeit seiner Reise einrichten.

Der Bote war fort, und Eduard glaubte seine Dankbarkeit nicht überzeugender ausdrücken zu können, als indem er aber und abermals darauf bestand: Charlotte solle sogleich Ottilien aus der Pension

bolen laffen.

Sie bat um Ausschub und wußte diesen Abend bei Eduard die Lust zu einer musikalischen Unterhaltung aufzuregen. Charlotte spielte sehr gut Klavier; Eduard nicht eben so bequem die Flote: denn ob er sich gleich zu Zeiten viel Mühe gegeben hatte, so war ihm doch nicht die Geduld, die Ausdauer verliehen, die zur Ausdildung eines solchen Talentes gehört. Er führte deßhalb seine Partie sehr ungleich aus, einige Stellen gut, nur vielleicht zu geschwind; bei andern wieder hielt er an, weil sie ihm nicht geläusig waren, und so wär' es sür seden Andern schwer gewesen, ein Duett mit ihm durchzubringen. Aber Charlotte wußte sich darein zu sinden; sie hielt an und ließ sich wieder von ihm sortzeißen und versah also die doppelte Pslicht eines

guten Rapellmeisters und einer Augen Hausfrau, die im Ganzen immer das Maß zu erhalten wissen, wenn auch die einzelnen Passagen nicht immer im Takt bleiben sollten.

## Drittes Kapitel.

Der Hauptmann kam. Er hatte einen sehr verständigen Brief vorausgeschickt, der Charlotten völlig beruhigte. So viel Deutlichkeit über sich selbst, so viel Rlarheit über seinen eigenen Zustand, über den Zustand seiner Freunde gab eine heitere und fröhliche Aussicht.

Die Unterhaltungen der ersten Stunden waren, wie unter Freunden zu geschehen psiegt, die sich eine Zeit lang nicht gesehen haben, lebhaft, ja sast erschöpfend. Gegen Abend veranlaßte Charlotte einen Spaziergang auf die neuen Anlagen. Der Hauptmann gesiel sich sehr in der Gegend und demerkte jede Schönheit, welche durch die neuen Wege erst sichtbar und genießbar geworden. Er hatte ein gestlotes Auge und dabei ein genügsames; und ob er gleich das Wünschenswerthe sehr wohl kannte, machte er doch nicht, wie es östers zu gesichen psiegt, Personen, die ihn in dem Ihrigen herumssührten, dadurch einen üblen Humor, daß er mehr verlangte, als die Umstände zuließen, oder auch wohl gar an eiwas Vollkommneres erinnerte, das er andersswo gesehen.

Als sie die Mooshütte erreichten, sanden sie solche auf das Lustigste ausgeschmückt, zwar nur mit künstlichen Blumen und Wintergrün, doch darunter so schöne Büschel natürlichen Weizens und anderer Feld- und Baumsrüchte angebracht, daß sie dem Kunstsinn der Anordnenden zur Chre gereichten. Obschon mein Mann nicht liebt, daß man seinen Geburts- oder Namenstag seire, so wird er mir doch heute nicht verargen, einem dreisachen Feste diese wenigen Kränze zu widmen.

Ein dreifaches? rief Eduard. Sanz gewiß! versette Charlotte: unseres Freundes Antunft behandeln wir billig als ein Fest; und dann habt ihr Beide wohl nicht daran gedacht, daß heute euer Ramens-

tag ift. Heißt nicht Einer Otto fo gut als ber Andere?

Beide Freunde reichten sich die Hande über den Aeinen Tisch. Du erinnerst mich, jagte Eduard, an dieses jugendliche Freundschaftsstück. Als Kinder hießen wir Beide so, doch als wir in der Pension zusammenlebten und manche Irrung daraus entstand, so trat ich ihm freiwillig diesen hübschen lakonischen Ramen ab.

Wobei du denn doch nicht gar zu großmüthig warst, sagte der Hauptmann. Denn ich erinnere mich recht wohl, daß dir der Rame Eduard besser gefiel, wie er denn auch, von angenehmen Lippen aus-

gesprochen, einen besonders guten Rlang hat.

Run saßen sie also zu Dreien um dasselbige Tischhen, wo Charlotte so eifrig gegen die Ankunft des Gastes gesprochen hatte. Eduard in seiner Zufriedenheit wollte die Gattin nicht an jene Stunden erinnern; boch enthielt er sich nicht, zu jagen: Für ein Biertes ware auch

noch recht gut Plat.

Waldhörner ließen fich in diesem Augenblick vom Schloß herliber vernehmen, bejahten gleichsam und befräftigten die guten Gefinnungen und Wünsche ber beisammen verweilenden Freunde. Stillschweigend borten fie zu, indem Jedes in sich selbst zuruckehrte und sein eigen Glad in fo iconer Berbindung doppelt empfand.

Eduard unterbrach die Pause zuerst, indem er aufstand und vor die Mooshütte hinaustrat. Laß uns, sagte er zu Charlotten, den Freund gleich völlig auf die Höhe führen, damit er nicht glaube, dieses beschränkte Thal nur sei unser Erbgut und Aufenthalt; der Blick wird

oben freier, und die Bruft erweitert fic.

So muffen wir diegmal noch, versette Charlotte, ben alten, etwas beschwerlichen Fußpfad erklimmen; doch, hoffe ich, sollen meine Stufen

und Steige nächstens bequemer bis ganz hinauf leiten. Und so gelangte man denn über Felsen, durch Busch und Geftranch jur legten Sobe, die zwar feine Flace, doch fortlaufende fruchtbare Ruden bildete. Dorf und Schloß hinterwärts waren nicht mehr zu sehen. In der Tiefe erblidte man ausgebreitete Teiche; drüben bewachsene hügel, an benen fie fich hinzogen; endlich fteile Felsen, welche senkrecht den legten Wasserspiegel entschieden begränzten und ihre bedeutenden Formen auf der Oberfläche deffelben abbildeten. Dort in der Schlucht, wo ein starter Bach ben Teichen zusiel, lag eine Milhle halb verstedt, die mit ihren Umgebungen als ein freundliches Rubeplaticen erschien. Mannigfaltig wechselten im ganzen halbtreise, ben man überfah, Tiefen und hohen, Buide und Walder, deren erftes Grun für die Folge den füllereichsten Anblid versprach. Auch einzelne Banngruppen hielten an mancher Stelle das Auge fest. Befonders zeichnete zu ben Füßen ber icauenden Freunde sich eine Maffe Pappeln und Platanen zunächft an dem Rande des mittleren Teiches vortheilhaft aus. Sie stand in ihrem besten Wachsthum, frisch, gesund, empor und in die Breite strebend.

Eduard lenkte besonders auf diese die Aufmerksamkeit seines Freunbes. Diese habe ich, rief er aus, in meiner Jugend selbst gepflanzt. Es waren junge Stämmchen, die ich rettete, als mein Bater, bei der Anlage zu einem neuen Theil des großen Schloßgartens, sie mitten im Sommer ausroden ließ. Ohne Zweifel werden fie auch diejes Jahr

sich burch neue Triebe wieder bantbar hervorthun.

Man lehrte zufrieden und heiter zurud. Dem Gafte ward auf dem rechten Flügel des Schlosses ein freundliches geräumiges Quartier ange-wiesen, wo er sehr bald Bücher, Papiere und Instrumente aufgestellt und geordnet hatte, um in seiner gewohnten Thätigkeit fortzufahren. Aber Eduard ließ ihm in den ersten Tagen keine Ruhe; er führte ihn überall herum, bald zu Pferde, bald zu Fuße, und machte ihn mit ber Gegend, mit dem Bute befannt; wobei er ihm augleich die Wünsche mittheilte, die er zu befferer Renninig und vortheilhafterer Benugung def-

selben seit langer Beit bei fich begte.

Das Erste, was wir thun sollten, sagte der Hauptmann, wäre, daß ich die Gegend mit der Magnetnadel aufnähme. Es ist das ein leichtes heiteres Geschäft, und wenn es auch nicht die größte Genauigsteit gewährt, so bleibt es doch immer nützlich und für den Ansang erstreulich; auch kann man es ohne große Beihülse leisten und weiß gewiß, daß man fertig wird. Denkst du einmal an eine genauere Ausmessung,

jo läßt sich dazu wohl auch noch Rath finden.

Der Hauptmann war in dieser Art des Aufnehmens sehr geübt. Er hatte die nöthige Geräthschaft mitgebracht und sieng sogleich an. Er unterrichtete Eduarden, einige Jäger und Bauern, die ihm bei dem Geschäft behülflich sein sollten. Die Tage waren günstig; die Abende und die frühsten Morgen brachte er mit Aufzeichnen und Schraffiren zu. Schnell war auch Alles lavirt und illuminirt, und Eduard sah seine Besitzungen auf das Deutlichste aus dem Papier wie eine neue Schöpfung hervorgewachsen. Er glaubte sie jest erst kennen zu lernen: sie schienen ihm jest erst recht zu gehören.

Es gab Gelegenheit, über die Gegend, über Anlagen zu sprechen, die man nach einer solchen Uebersicht viel besser zu Stande bringe, als wenn man nur einzeln, nach zufälligen Eindrücken, an der Natur

herumbersuche.

Das muffen wir meiner Frau deutlich machen, jagte Eduard.

Thue das nicht! versette der Hauptmann, der die Ueberzeugungen Anderer nicht gern mit den seinigen durchtreuzte, den die Ersahrung gelehrt hatte, daß die Ansichten der Menschen viel zu mannigsaltig sind, als daß sie, selbst durch die vernünstigsten Borstellungen, auf Einen Punkt versammelt werden konnten. Thue es nicht! rief er; sie dürste leicht irre werden. Es ist ihr, wie allen Denen, die sich nur aus Liebhaberei mit solchen Dingen beschäftigen, mehr daran gelegen, daß sie etwas thue, als daß etwas gethan werde. Man tastet an der Natur, man hat Borsliebe sür dieses oder jenes Plätzchen; man wagt nicht, dieses oder jenes Hätzchen; man wagt nicht, dieses oder jenes Hidzchen; man wagt nicht, dieses oder jenes Hidzchen; man wagt nicht, dieses aufzuopfern; man kann sich voraus nicht vorstellen, was entstehen soll; man prodirt, es geräth, es mißräth, man verändert, verändert vielleicht, was man lassen sollte, läßt, was man verändern sollte, und so bleibt es zulezt immer ein Stückwert, das gefällt und anregt, aber nicht befriedigt.

Gesteh mir aufrichtig, sagte Eduard, du bist mit ihren Anlagen

nicht zufrieben.

Wenn die Ausführung den Gedanken erschöpfte, der sehr gut ist, so wäre nichts zu erinnern. Sie hat sich mühsam durch das Gestein hinaufgequält und quält nun Jeden, wenn du willst, den sie hinaufsührt. Weder neben einander, noch hinter einander schreitet man mit einer gewissen Freiheit. Der Takt des Schrittes wird seden Augenblick unterbrochen; und was ließe sich nicht noch Alles einwenden!

Bare es denn leicht anders zu machen gewesen? fragte Eduard. Gar leicht, versetzte der Hauptmann; sie durste nur die eine Felssenecke, die noch dazu unscheindar ist, weil sie aus kleinen Theilen besteht, wegbrechen; so erlangte sie eine schön geschwungene Wendung zum Aufstieg und zugleich überstüssige Steine, um die Stellen heraufzumauern, wo der Weg schmal und verkrüppelt geworden wäre. Doch sei dieß im engsten Vertrauen unter uns gesagt: sie wird sonst irre und verdrießlich. Auch muß man, was gemacht ist, bestehen lassen. Will man weiter Geld und Wilhe auswenden, so wäre von der Moosshütte hinauswärts und über die Anhöhe noch Mancherlei zu thun und viel Angenehmes zu leisten.

Hatten auf diese Weise die beiden Freunde am Gegenwärtigen manche Beschäftigung, so sehlte es nicht an lebhaster und vergnüglicher Erinnerung vergangener Tage, woran Charlotte wohl Theil zu nehmen psiegte. Auch setze man sich vor, wenn nur die nächsten Arbeiten erst gethan wären, an die Reisejournale zu gehen und auch auf diese Weise

die Bergangenheit bervorzurufen.

Uebrigens hatte Eduard mit Charlotten allein weniger Stoff zur Unterhaltung, besonders seitdem er den Tadel ihrer Parkanlagen, der ihm so gerecht schien, auf dem Herzen sühlte. Lange verschwieg er, was ihm der Hauptmann vertraut hatte; aber als er seine Gattin zulest beschäftigt sah, von der Mooshütte hinauf zur Anhöhe wieder mit Stüschen und Pfädchen sich empor zu arbeiten, so hielt er nicht länger zurück, sondern machte sie nach einigen Umschweisen mit seinen neuen

Einfichten befannt.

Charlotte stand betrossen. Sie war geistreich genug, um schnell einzusehen, daß Jene Recht hatten; aber das Gethane widersprach, es war nun einmal so gemacht; sie hatte es recht, sie hatte es wünschens-werth gefunden, selbst das Getadelte war ihr in jedem einzelnen Theile lieb; sie widerstrebte der Ueberzeugung, sie vertheidigte ihre kleine Schöpfung, sie schalt auf die Männer, die gleich ins Weite und Große giengen, aus einem Scherz, aus einer Unterhaltung gleich ein Werkmachen wollten, nicht an die Kosten denken, die ein erweiterter Plan durchaus nach sich zieht. Sie war bewegt, verletzt, verdrießlich; sie konnte das Alte nicht sahren lassen, das Reue nicht ganz abweisen; aber entschlossen, wie sie war, stellte sie sogleich die Arbeit ein und nahm sich Zeit, die Sache zu bedenken und bei sich reif werden zu lassen.

Indem sie nun auch diese thätige Unterhaltung vermiste, da indes die Männer ihr Geschäft immer geselliger betrieben und besonders die Kunstgärten und Glashäuser mit Eiser besorgten, auch dazwischen die gewöhnlichen ritterlichen llebungen sortsetzen, als Jagen, Pserde Kausen, Tauschen, Bereiten und Einfahren, so fühlte sich Charlotte täglich einsamer. Sie führte ihren Brieswechsel, auch um des Hauptmanns willen, lebhaster, und doch gab es manche einsame Stunde. Desto angenehmer

und unterhaltender waren ihr die Berichte, die fie aus der Penfions-

anstalt erhielt.

Einem weitläuftigen Briefe der Vorsteherin, welcher sich wie gewöhnlich über der Tochter Fortschritte mit Behagen verbreitete, war eine kurze Nachschrift hinzugefügt, nebst einer Beilage von der Hand eines mannlichen Gehülfen am Institut, die wir beide mittheilen.

#### Machfdrift ber Vorfteherin.

Bon Ottilien, meine Gnäbige, hatte ich eigentlich nur zu wieberholen, was in meinen vorigen Berichten enthalten ift. Ich wußte fie nicht zu schelten, und doch kann ich nicht zufrieden mit ihr sein. Sie ift nach wie vor bescheiden und gefällig gegen Andre; aber dieses Burudtreten, diese Dienstbarkeit will mir nicht gefallen. Ew. Gnaben baben ihr neulich Geld und verschiedene Zeuge geschickt. Das erste hat sie nicht angegriffen; die andern liegen auch noch da, unberührt. Sie halt freilich ihre Sachen sehr reinlich und gut und scheint nur in diesem Sinn die Kleider zu wechseln. Auch kann ich ihre große Mäßigkeit im Effen und Trinken nicht loben. An unserm Tisch ift kein Ueberfluß; doch sehe ich nichts lieber, als wenn die Rinder sich an schmadhaften und gesunden Speisen satt effen. Was mit Bedacht und Ueberzeugung aufgetragen und vorgelegt ift, soll auch aufgegessen werden. Dazu tann ich Ottilien niemals bringen. 3a, fie macht fich irgend ein Geschäft, um eine Lude auszufüllen, wo die Dienerinnen etwas versaumen, nur um eine Speise ober ben Rachtisch zu übergeben. Bei Diesem allen kommt jedoch in Betrachtung, daß sie manchmal, wie ich erst spät erfahren habe, Ropfweh auf der linken Seite hat, das zwar vorübergeht, aber schmerzlich und bedeutend sein mag. So viel von diesem übrigens so iconen und lieben Rinde.

#### Beilage des Gehülfen.

Unsere vortreffliche Vorsteherin läßt mich gewöhnlich die Briefe lesen, in welchen sie Beobachtungen über ihre Zöglinge den Eltern und Vorgesetzen mittheilt. Diesenigen, die an Ew. Gnaden gerichtet sind, lese ich immer mit doppelter Ausmerkamkeit, mit doppeltem Bergnügen: denn indem wir Ihnen zu einer Tochter Glück zu wünschen haben, die alle sene glänzenden Eigenschaften vereinigt, wodurch man in der Welt emparsteigt, so muß ich wenigstens Sie nicht minder glücklich preisen, daß Ihnen in Ihrer Pflegetochter ein Kind beschert ist, das zum Wohl, zur Zufriedenheit Anderer und gewiß auch zu seinem eigenen Glück geboren ward. Ottilie ist sast unser einziger Zögling, über den ich mit unserer so sehr verehrten Vorsteherin nicht einig werden kann. Ich verarge dieser thätigen Frau keinesweges, daß sie verlangt, man soll die Früchte ihrer Sorgfalt äußerlich und deutlich sehen; aber es gibt auch verschlossene Früchte, die erst die rechten kernhaften sind und die sich früher oder später zu einem schen Leben entwickeln. Dergleichen

ist gewiß Ihre Pslegtochter. So lange ich sie unterrichte, sehe ich sie immer gleichen Schrittes gehen, langsam, langsam vorwärts, nie zurück. Wenn es bei einem Kinde nöthig ist, vom Ansange anzusangen, so ist es gewiß bei ihr. Was nicht aus dem Vorhergehenden solgt, begreist sie nicht. Sie steht unsähig, ja stöckisch vor einer leicht faßlichen Sache, die für sie mit nichts zusammenhängt. Kann man aber die Mittelglieder sinden und ihr deutlich machen, so ist ihr das Schwerste

begreiflich.

Bei diesem langsamen Borschreiten bleibt sie gegen ihre Mitschillerinnen zurück, die mit ganz andern Fähigkeiten immer vorwärts eilen, Alles, auch das Unzusammenhängende leicht fassen, leicht behalten und bequem wieder anwenden. So lernt sie, so vermag sie bei einem beschleunigten Lehrvortrage gar nichts; wie es der Fall in einigen Stunden ist, welche von tresslichen, aber raschen und ungeduldigen Lehrern gegeben werden. Man hat über ihre Handschrift geklagt, über ihre Unsähigkeit, die Regeln der Grammatik zu sassen. Ich habe diese Beschwerde näher untersucht: es ist wahr, sie schreibt langsam und steif, wenn man so will, doch nicht zaghaft und ungestalt. Was ich ihr von der französischen Sprache, die zwar mein Fach nicht ist, schrittweise mittheilte, begriff sie leicht. Freilich ist es wunderdar: sie weiß Bieles und recht gut, nur wenn man sie fragt, scheint sie nichts zu wissen.

Soll ich mit einer allgemeinen Bemerkung schließen, so möchte ich sagen: sie lernt nicht als Eine, die erzogen werden soll, sondern als Eine, die erziehen will; nicht als Schülerin, sondern als künftige Lehrerin. Bielleicht kommt es Ew. Gnaden sonderdar vor, daß ich selbst als Erzieher und Lehrer Jemanden nicht mehr zu loben glaube, als wenn ich ihn sür meines Gleichen erkläre. Ew. Gnaden bessere Einsicht, tiesere Menschen- und Welt-Renntniß wird aus meinen besichränkten wohlgemeinten Worten das Beste nehmen. Sie werden sich überzeugen, daß auch an diesem Kinde viel Freude zu hossen ist. Ich empsehle mich zu Enaden und bitte um die Erlaubniß, wieder zu schreiben, sobald ich glaube, daß mein Brief etwas Bedeutendes und Angenehmes enthalten werde.

Charlotte freute sich über dieses Blatt. Sein Inhalt traf ganz nahe mit den Borstellungen zusammen, welche sie von Ottilien hegte; dabei konnte sie sich eines Lächelns nicht enthalten, indem der Antheil des Lehrens herzlicher zu sein schien, als ihn die Einsicht in die Tusgenden eines Zöglings hervorzubringen pslegt. Bei ihrer ruhigen, vorwurtheilsfreien Denkweise ließ sie auch ein solches Berhältniß, wie so viele andre, vor sich liegen; die Theilnahme des verständigen Mannes an Ottilien hielt sie werth: denn sie hatte in ihrem Lehen genugsam einsehen gelernt, wie hoch sede wahre Reigung zu schähen sei in einer Welt, wo Gleichgültigkeit und Abneigung eigentlich recht zu Hause sind.

## Biertes Rapitel.

Die topographische Karte, auf welcher das Gut mit seinen Umgebungen, nach einem ziemlich großen Makkabe, charakteristisch und saklich durch Federstriche und Farben dargestellt war, und welche der Hauptmann durch einige trigonometrische Messungen sicher zu gründen wußte, war bald sertig: denn weniger Schlaf als dieser thätige Mann bedurfte kaum Jemand, so wie sein Tag stets dem augenblicklichen Zwecke gewidmet und dekwegen jederzeit am Abende etwas gethan war.

Laß uns nun, sagte er zu seinem Freunde, an das Uedrige gehen, an die Gutsbeschreibung, wozu schon genugsame Borardeit da sein muß, aus der sich nachher Pachtanschläge und Anderes schon entwickeln werden. Rur Eines laß uns sessen und einrichten: trenne Alles, was eigentlich Geschäft ist, vom Leden. Das Geschäft verlangt Ernst und Strenge, das Leden Willstir; das Geschäft die reinste Folge, dem Leden thut eine Inconsequenz oft Roth, ja sie ist liedenswürdig und erheiternd. Bist du dei dem einen sicher, so kannst du in dem andern desto freier sein; anstatt daß bei einer Bermischung das Sichere durch das Freie weggerissen und ausgehoden wird.

Evuard fühlte in diesen Borschlägen einen leisen Borwurf. Zwar von Natur nicht unordentlich, konnte er doch niemals dazu kommen, seine Papiere nach Fächern abzutheilen. Das, was er mit Andern abzuthun hatte, was bloß von ihm selbst abhieng, es war nicht gesichieden; so wie er auch Geschäfte und Beschäftigung, Unterhaltung und Zerstreuung nicht genugsam von einander absonderte. Zest wurde es ihm leicht, da ein Freund diese Bemühung übernahm, ein zweites Ich die Sonderung bewirkte, in die das eine Ich nicht immer sich spalten mag.

Sie errichteten auf dem Flügel des Hauptmanns eine Repositur für das Gegenwärtige, ein Archiv für das Bergangene, schafften alle Dotumente, Papiere, Rachrichten aus verschiedenen Behältnissen, Rammern, Schränken und Risten herbei, und auf das Geschwindeste war der Wust in eine erfreuliche Ordnung gebracht, lag rubricirt in dezeichneten Fächern. Was man wünschte, ward vollständiger gefunden, als man gehosst hatte. Hierbei gieng ihnen ein alter Schreiber sehr an die Hand, der den Tag über, ja einen Theil der Racht nicht vom Pulte sam und nitt dem Eduard bisher immer unzufrieden gewesen war.

Ich kenne ihn nicht mehr, sagte Eduard zu seinem Freund, wie thätig und brauchbar der Mensch ist. Das macht, versetzte der Haupt-mann, wir tragen ihm nichts Reues auf, als dis er das Alte nach seiner Bequemlichseit vollendet hat, und so leistet er, wie du siehst, sehr viel; sobald man ihn stört, vermag er gar nichts.

sehr viel; sobald man ihn stört, vermag er gar nichts. Brachten die Freunde auf diese Weise ihre Tage zusammen zu, so versäumten sie Abends nicht, Charlotten regelmäßig zu besuchen. Fand sich keine Gesellschaft von benachbarten Orten und Gütern, welches

öfters geschah, so war das Gespräch wie das Lesen meist solchen Gegenständen gewidmet, welche den Wohlstand, die Vortheile und das

Behagen ber burgerlichen Gefellicaft vermehren.

Charlotte, ohnehin gewohnt, die Gegenwart zu nuten, fühlte sich, indem sie ihren Mann zufrieden sah, auch persönlich gefördert. Berschiedene häusliche Anstalten, die sie längst gewünscht, aber nicht recht einleiten können, wurden durch die Thätigkeit des Hauptmanns bewirkt. Die Hausapotheke, die bisher nur aus wenigen Mitteln bestanden, ward bereichert und Charlotte sowohl durch sakliche Bücher als durch Unterredung in den Stand gesetzt, ihr thätiges und hülfreiches Wesen öfter und wirksamer als bisher in Uedung zu bringen.

Da man auch die gewöhnlichen und demungeachtet nur zu oft überraschenden Rothfälle durchdachte, so wurde Alles, was zur Rettung der Ertrunkenen nöthig sein möchte, um so mehr angeschafft, als bei der Rähe so mancher Teiche, Gewässer und Wasserwerke öfters ein und der andere Unfall dieser Art vorkam. Diese Rubrik besorgte der Hauptsmann sehr aussührlich, und Sduarden entschlüpfte die Bemerkung, daß ein solcher Fall in dem Leben seines Freundes auf die seltsamste Weise Spoche gemacht. Doch als dieser schwieg und einer traurigen Erinnerung auszuweichen schien, hielt Eduard gleichfalls an, so wie auch Charlotte, die nicht weniger im Allgemeinen davon unterrichtet war, über sene Aeußerungen hinausgieng.

Wir wollen alle diese vorsorglichen Anstalten loben, sagte eines Abends der Hauptmann; nun geht uns aber das Nothwendigste noch ab, ein tüchtiger Mann, der Das alles zu handhaben weiß. Ich kann hiezu einen mir bekannten Feldchirurgus vorschlagen, der setzt um leidliche Bedingung zu haben ist, ein vorzüglicher Mann in seinem Fache, und der mir auch in Behandlung heftiger innerer Uebel öfters mehr Genüge gethan hat, als ein berühmter Arzt; und augenblickliche Hülfe ist doch immer Das, was auf dem Lande am Meisten vers

mißt wird.

Auch dieser wurde sogleich verschrieben, und beide Satten freuten sich, daß sie so manche Summe, die ihnen zu willfürlichen Ausgaben

übrig blieb, auf die nöthigsten zu verwenden Anlaß gefunden.

So benutte Charlotte die Kenntnisse, die Thätigkeit des Hauptmanns auch nach ihrem Sinne und sieng an, mit seiner Gegenwart völlig zufrieden und über alle Folgen beruhigt zu werden. Sie bereitete sich gewöhnlich vor, Manches zu fragen, und da sie gern leben mochte, so suchte sie alles Schädliche, alles Tödtliche zu entsernen. Die Bleiglasur der Töpferwaaren, der Grünspan kupferner Gesäße hatte ihr schon manche Sorge gemacht. Sie ließ sich hierüber belehren, und natürlicherweise mußte man auf die Grundbegriffe der Physik und Themie zurückgehen.

Zufälligen, aber immer willsommenen Anlaß zu solchen Unterhaltungen gab Eduards Reigung, der Gesellschaft vorzulesen. Er hatte eine sehr wohlklingende tiefe Stimme und war früher wegen lebhafter, gefühlter Recitation dichterischer und rednerischer Arbeiten angenehm und berühmt gewesen. Nun waren es andere Gegenstände, die ihn beschäftigten, andre Schriften, woraus er vorlas, und eben seit einiger Zeit vorzüglich Werke physischen, chemischen und technischen Inhalts.

Eine seiner besondern Eigenheiten, die er jedoch vielleicht mit mehrern Menschen theilt, war die, daß es ihm unerträglich siel, wenn Jemand ihm beim Lesen in das Buch sah. In früherer Zeit, beim Borlesen von Gedichten, Schauspielen, Erzählungen, war es die natürliche Folge der lebhasten Absicht, die der Borlesende so gut, als der Dichter, der Schauspieler, der Erzählende hat, zu überraschen, Pausen zu machen, Erwartungen zu erregen; da es denn freilich dieser beabsichtigten Wirkung sehr zuwider ist, wenn ihm ein Dritter wissentzlich mit den Augen vorspringt. Er pslegte sich auch deswegen in solchem Falle immer so zu sezen, daß er Riemand im Rücken hatte. Jetz zu Dreien war diese Borsicht unnöthig; und da es dießmal nicht auf Erergung des Gesühls, auf Ueberraschung der Einbildungsfrast angessehen war, so dachte er selbst nicht daran, sich sonderlich in Acht zu nehmen.

Rur eines Abends fiel es ihm auf, als er sich nachlässig gesetzt hatte, daß Charlotte ihm in das Buch sah. Seine alte Ungeduld erwachte, und er verwies es ihr, gewissermaßen unfreundlich: Wollte man sich doch solche Unarten, wie so manches Andre, was der Gesellschaft lästig ist, ein für allemal abgewöhnen. Wenn ich Jemand vorlese, ist es denn nicht, als wenn ich ihm mündlich etwas vortrüge? Das Geschriebene, das Gedruckte tritt an die Stelle meines eigenen Sinnes, meines eigenen Herzens; und würde ich mich wohl zu reden bemühen, wenn ein Fensterchen vor meiner Stirn, vor meiner Brust angebracht wäre, so daß Der, dem ich meine Gedanken einzeln zuzählen, meine Empsindungen einzeln zureichen will, immer schon lange vorher wissen könnte, wo es mit mir hinaus wollte? Wenn mir Jemand ins Buch sieht, so ist mir immer, als wenn ich in zwei Stücke gerissen würde.

Charlotte, beren Gewandtheit sich in größeren und kleineren Zirkeln besonders dadurch bewieß, daß sie jede unangenehme, jede heftige, ja selbst nur lebhaste Aeußerung zu beseitigen, ein sich verlängerndes Gespräch zu unterbrechen, ein stockendes anzuregen wußte, war auch dießemal von ihrer guten Gabe nicht verlassen. Du wirst mir meinen Fehler gewiß verzeihen, wenn ich bekenne, was mir diesen Augenblick begegnet ist. Ich hörte von Berwandtschaften lesen, und da dacht ich eben gleich an meine Berwandten, an ein Paar Bettern, die mir gerade in diesem Augenblick zu schassen, wenn achen. Meine Ausmerksamkeit kehrt zu deiner Borlesung zurück; ich höre, daß von ganz leblosen Dingen die Rede ist, und blicke dir ins Buch, um mich wieder zurecht zu sinden.

Es ist eine Gleichnifrede, die dich verführt und verwirrt hat, sagte Eduard. Hier wird freilich nur von Erden und Mineralien gehandelt, aber der Mensch ist ein wahrer Narcif; er bespiegelt sich überall gern selbst; er legt sich als Folie der ganzen Welt unter.

Ja wohl! fuhr der Hauptmann fort; so behandelt er Alles, was er außer sich findet; seine Weisheit wie seine Thorheit, seinen Willen wie seine Wilkfür leiht er den Thieren, den Pflanzen, den Elementen

und den Göttern.

Möchtet ihr mich, versetzte Charlotte, da ich euch nicht zu weit von dem augenblicklichen Interesse wegführen will, nur fürzlich belehren,

wie es eigentlich bier mit den Bermandtschaften gemeint sei.

Das will ich wohl gerne thun, erwiederte der Hauptmann, gegen den sich Charlotte gewendet hatte; freilich nur so gut, als ich es versmag; wie ich es etwa vor zehn Jahren gelernt, wie ich es gelesen habe. Ob man in der wissenschaftlichen Welt noch so darüber denkt, ob es zu den neuern Lehren paßt, wüßte ich nicht zu sagen.

Es ist schlimm genug, rief Eduard, daß man jest nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unsere Borfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber müssen jest alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode

tommen wollen.

Wir Frauen, sagte Charlotte, nehmen es nicht so genau; und wenn ich aufrichtig sein soll, so ist es mir eigentlich nur um den Wortverstand zu thun, denn es macht in der Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein fremdes, ein Kunstwort salsch anwendet. Deshalb möchte ich nur wissen, in welchem Sinne dieser Ausdruck eben bei diesen Segenständen gebraucht wird. Wie es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehrten überlassen, die übrigens, wie ich habe bemerken können, sich wohl schwerlich jemals vereinigen werden.

Wo fangen wir aber nun an, um am Schnellsten in die Sache zu kommen? fragte Eduard nach einer Pause den Hauptmann, der,

sich ein wenig bedenkend, bald barauf erwiederte:

Wenn es mir erlaubt ift, dem Scheine nach weit auszuholen, so find wir bald am Plage.

Sein Sie meiner gangen Aufmerksamteit verfichert, fagte Char-

lotte, indem fie ihre Arbeit bei Seite legte.

Und so begann der Hauptmann: An allen Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, daß sie einen Bezug auf sich selbst haben. Es klingt freilich wunderlich, wenn man etwas ausspricht, was sich ohnehin versteht; doch nur indem man sich über das Bekannte völlig verständigt hat, kann man mit einander zum Unbekannten sortschreiten.

Ich dächte, siel ihm Eduard ein, wir machten ihr und uns die Sache durch Beispiele bequem. Stelle dir nur das Wasser, das Oel,

das Queckfilber vor, so wirst du eine Einigkeit, einen Zusammenhang ihrer Theile sinden. Diese Einung verlassen sie nicht, außer durch Sewalt oder sonstige Bestimmung. Ist diese beseitigt, so treten sie gleich wieder zusammen.

Ohne Frage, sagte Charlotte beistimmend. Regentropfen vereinigen sich schnell zu Strömen. Und schon als Kinder spielen wir erstaunt mit dem Quecksilber, indem wir es in Kügelchen trennen und es

wieder zusammenlaufen laffen.

Und so darf ich wohl, fügte der Hauptmann hinzu, eines bedeutenden Punktes im stücktigen Vorbeigehen erwähnen, daß nämlich dieser völlig reine, durch Flüssigkeit mögliche Bezug sich entschieden und immer durch die Augelgestalt auszeichnet. Der fallende Wassertropfen ist rund; von den Quecksilberkügelchen haben Sie selbst gesprochen; ja, ein fallendes geschmolzenes Blei, wenn es Zeit hat, völlig zu erstarren, kommt unten in Gestalt einer Augel an.

Lassen Sie mich voreilen, sagte Charlotte, ob ich tresse, wo Sie hinwollen. Wie Jedes gegen sich selbst einen Bezug hat, so muß es

auch gegen Andere ein Berhaltnig haben.

Und das wird nach Berschiedenheit der Wesen verschieden sein, suhr Eduard eilig fort. Bald werden sie sich als Freunde und alte Besannte begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, ohne an einander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasser vermischt. Dagegen werden andre fremd neben einander verharren und selbst durch mechanisches Mischen und Reiben sich seineswegs verbinden; wie Oel und Wasser zusammengerüttelt sich den Augenblick wieder auseinander sondert.

Es fehlt nicht viel, jagte Charlotte, so sieht man in diesen einfachen Formen die Menschen, die man gekannt hat; besonders aber
erinnert man sich dabei der Societäten, in denen man lebte. Die
meiste Aehnlichkeit jedoch mit diesen seelenlosen Wesen haben die Massen,
die in der Welt sich einander gegenüber stellen, die Stände, die Berufsbestimmungen, der Adel und der dritte Stand, der Soldat und der Civilist.

Und doch, versetzte Eduard, wie diese durch Sitten und Gesetze vereindar sind, so gibt es auch in unserer chemischen Welt Mittel-

glieber, Dasjenige zu verbinden, was sich einander abweist.

So verbinden wir, siel der Hauptmann ein, das Del durch

Laugensalz mit dem Waffer.

Rur nicht zu geschwind mit Ihrem Bortrag, sagte Charlotte, damit ich zeigen kann, daß ich Schritt halte. Sind wir nicht hier schon

au ben Berwandtichaften gelangt?

Ganz richtig, erwiederte der Hauptmann, und wir werden sie gleich in ihrer vollen Kraft und Bestimmtheit kennen lernen. Die jenigen Raturen, die sich beim Zusammentressen einander schnell ergreisen und wechselseitig bestimmen, nennen wir verwandt. An den Allalien und Säuren, die, obgleich einander entgegengesetzt und vielleicht eben deswegen, weil sie einander entgegengesetzt sind, sich am

Entidiedensten suchen und faffen, fich modificiren und zusammen einen neuen Körper bilden, ist diese Berwandtschaft auffallend genug. benten wir nur des Ralis, der zu allen Sauren eine große Reigung, eine entschiedene Bereinigungsluft außert. Sobald unser chemisches Rabinet antommt, wollen wir Sie verfciebene Berfuche feben laffen, die fehr unterhaltend find und einen beffern Begriff geben als Worte, Ramen und Runftausbrude.

Lassen Sie mich gestehen, sagte Charlotte, wenn Sie diese Ihre wunderlichen Wesen verwandt nennen, so tommen fie mir nicht sowohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geiftes- und Seelenverwandte vor. Auf eben diese Weise konnen unter Menschen wahrhaft bedeutende Freundschaften entstehen; benn entgegengesette Eigenschaften machen eine innigere Bereinigung möglich. Und jo will ich benn abwarten, was Sie mir von diesen geheimnisvollen Wirtungen vor die Augen bringen werden. Ich will bich - jagte fie zu Eduard gewendet jest im Borlesen nicht weiter fibren und, um so viel beffer unterrichtet, beinen Bortrag mit Aufmerksamkeit vernehmen.

Da du uns einmal aufgerufen hast, versette Eduard, so kommst du so leicht nicht los; benn eigentlich find die verwidelten Falle die intereffantesten. Erst bei diesen lernt man die Grade der Berwandtschaften, bie nahern, flarkern, entferntern, geringern Beziehungen kennen; Die Berwandtschaften werden erst interessant, wenn sie Scheidungen bewirken.

Rommt das traurige Wort, rief Charlotte, das man leider in der Welt jest so oft hört, auch in der Naturlehre vor?

Allerdings, erwiederte Eduard. Es war sogar ein bezeichnender

Chrentitel der Chemiter, daß man fie Scheidefünftler nannte.

Das thut man also nicht mehr, versetzte Charlotte, und thut sehr wohl daran. Das Bereinigen ift eine größere Runft, ein größeres Berdienst. Ein Einungskunftler ware in jedem Face der ganzen Welt willsommen. — Run so lagt mich benn, weil ihr doch einmal im Zuge

feid, ein paar jolde Falle wiffen.

So schließen wir uns benn gleich, sagte ber Hauptmann, an Dasjenige wieder an, was wir oben icon benannt und besprochen haben. 3. B. was wir Kalkstein nennen, ist eine mehr ober weniger reine Kalkerbe, innig mit einer zarten Saure verbunden, die uns in Luftform bekannt geworben ift. Bringt man ein Stud folden Steines in verdunnte Schweselsaure, so ergreift diese den Ralt und erscheint mit ihm als Gips; jene zarte luftige Saure hingegen entflieht. hier ift eine Trennung, eine neue Zusammensetzung entstanden, und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil es wirklich aussieht, als wenn ein Berhältniß dem andern vorgezogen, eins vor dem andern erwählt würde.

Berzeihen Sie mir, sagte Charlotte, wie ich dem Naturforscher verzeihe; aber ich wurde hier niemals eine Wahl, eher eine Raturnothwendigkeit erbliden, und biefe taum: benn es ift am Ende vielleicht gar nur die Sache ber Gelegenheit. Gelegenheit macht Berhaltnisse, wie sie Diebe macht; und wenn von ihren Naturkörpern die Rebe ift, jo scheint mir die Wahl blog in den handen des Chemiters zu liegen, der diese Wesen zusammenbringt. Sind sie aber einmal beisammen, bann gnabe ihnen Gott! In bem gegenwärtigen Falle dauert mich nur die arme Luftsaure, die sich wieder im Unendlichen herumireiben muß.

Es tommt nur auf sie an, versetzte ber Hauptmann, sich mit dem Wasser zu verbinden und als Mineralquelle Gesunden und Kranken zur

Erquidung zu dienen.

Der Gips hat gut reben, sagte Charlotte, ber ift nun fertig, ist ein Körper, ist versorgt, anstatt daß jenes ausgetriebene Wesen noch

manche Noth haben tann, bis es wieder untertommt.

Ich müßte irren, sagte Eduard lächelnd, ober es stedt eine kleine Tude hinter beinen Reben. Gestch nur beine Schaltheit! Am Ende bin ich in beinen Augen der Ralt, der vom Hauptmann, als einer Schweselsäure, ergriffen, beiner anmuthigen Gesellschaft entzogen und in einen refractären Gips verwandelt wird.

Wenn das Gewiffen, verfette Charlotte, bich folde Betrachtungen machen heißt, so kann ich ohne Sorge sein. Diese Gleichnißreden sind artig und unterhaltend, und wer spielt nicht gern mit Aehnlichkeiten? Aber der Menich ift doch um so manche Stufe über jene Elemente erhöht; und wenn er hier mit den schonen Worten Bahl und Bahlverwandtschaft etwas freigebig gewesen, so thut er wohl, wieder in sich jelbst zurudzutehren und ben Werth jolder Ausbrude bei biejem Anlag recht zu bedenken. Mir find leider Falle genug bekannt, wo eine innige, unauflöslich icheinende Berbindung zweier Befen burch gelegentliche Zugesellung eines Dritten aufgehoben und eins der erst so schön Berbundenen ins lose Weite hinausgetrieben wird.

Da find die Chemiter viel galanter, jagte Eduard; sie gesellen

ein Biertes dazu, bamit Reines leer ausgehe.

Ja wohl! verjette der Hauptmann; dieje Falle find allerdings die bedeutendsten und merkwürdigsten, wo man bas Anziehen, das Berwandtsein, dieses Berlaffen, dieses Bereinigen gleichsam übers Rreug wirklich barftellen tann; wo vier, bisher je zwei zu zwei verbundene Wesen, in Berührung gebracht, ihre bisherige Bereinigung verlassen und sich aufs Reue verbinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreisen, in biefem Flieben und Suchen glaubt man wirklich eine bobere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu und halt das Runftwort Wahlverwandtichaften volltommen gerechtfertigt.

Beschreiben Sie mir einen folden Fall, fagte Charlotte.

Man sollte bergleichen, versetzte ber Hauptmann, nicht mit Worten abthun. Wie schon gesagt, sobald ich Ihnen die Berfuche felbft zeigen tann, wird Alles anschaulicher und angenehmer werden. Jest mußte Sorstellung gaben. Man muß diese todtscheinenden und doch zur Thätigseit innerlich immer bereiten Wesen wirkend vor seinen Augen sehen, mit Theilnahme schauen, wie sie einander suchen, sich anziehen, ersgreisen, zerstören, verschlingen, auszehren und sodann aus der innigsten Berbindung wieder in erneuter, neuer, unerwarteter Gestalt hervortreten: dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl gar Sinn und Berstand zu, weil wir unsere Sinne kaum genügend fühlen, sie recht zu beobachten, und unsre Bernunft kaum hinlänglich, sie zu sassen.

Ich leugne nicht, sagte Eduard, daß die seltsamen Kunstwörter Demjenigen, der nicht durch sinnliches Anschauen, durch Begriffe mit ihnen versöhnt ist, beschwerlich, ja lächerlich werden müssen. Doch könnten wir leicht mit Buchstaben einstweilen das Verhältniß auß-

drucken, wovon hier die Rede war.

Wenn Sie glauben, daß es nicht pedantisch aussieht, versetzte der Hauptmann, so kann ich wohl in der Zeichensprache mich kürzlich zusammenfassen. Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig versbunden ist, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein C, das sich eben so zu einem D verhält; bringen Sie nun die beiden Paare in Berührung; A wird sich zu D, C zu B werfen, ohne daß man sagen kann, wer das Andere zuerst verlassen, wer sich mit dem Andern zuerst wieder verbunden habe.

Run denn! siel Eduard ein, dis wir alles Dieses mit Augen sehen, wollen wir diese Formel als Gleichnißrede betrachten, woraus wir uns eine Lehre zum unmittelbaren Gebrauch ziehen. Du stellst das A vor, Charlotte, und ich dein B: denn eigentlich hänge ich doch nur von dir ab und solge dir, wie dem A das B. Das C ist ganz deutlich der Capitan, der mich für dießmal dir einigermaßen entzieht. Run ist es billig, daß, wenn du nicht ins Unbestimmte entweichen sollst, dir sür ein D gesorgt werde, und das ist ohne Frage das liebens-würdige Dämchen Ottilie, gegen deren Annäherung du dich nicht länger

vertheidigen barfft.

Gutl versetze Charlotte; wenn auch das Beispiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unsern Fall paßt, so halte ich es doch für ein Glück, daß wir heute einmal völlig zusammentressen und daß diese Raturund Wahl-Berwandtschaften unter uns eine vertrauliche Mittheilung beschleunigen. Ich will es also nur gestehen, daß ich seit diesem Nachmittage entschlossen bin, Ottilien zu berusen: denn meine disherige treue Beschließerin und Haushälterin wird abziehen, weil sie heirathet. Dieß wäre von meiner Seite und um meinetwillen; was mich um Ottiliens willen bestimmt, das wirst du uns vorlesen. Ich will dir nicht ins Blatt sehen, aber freilich ist mir der Inhalt schon besannt. Doch lies nur, lies! Mit diesen Worten zog sie einen Brief hervor und reichte ihn Eduarden.

# Fünftes Rapitel.

#### Brief der Vorfteherin.

Em. Gnaden werden verzeihen, wenn ich mich heute gang furg faffe: denn ich habe nach vollendeter öffentlicher Prufung Deffen, was wir im bergangenen Jahr an unsern Zöglingen geleistet haben, an die fammtlichen Eltern und Borgefetten ben Berlauf zu melben; auch barf ich wohl turz jein, weil ich mit Wenigem viel fagen tann. Fräulein Tochter hat sich in jedem Sinne als die Erste bewiesen. Die beiliegenden Zeugniffe, ihr eigner Brief, ber die Beschreibung der Preise enthält, die ihr geworben find, und jugleich das Bergnügen ausbruckt, das sie über ein so glückliches Gelingen empfindet, wird Ihnen aur Beruhigung, ja zur Freude gereichen. Die meinige wird badurch einigermaßen gemindert, daß ich voraussebe, wir werden nicht lange mehr Ursache haben, ein so weit vorgeschrittenes Frauenzimmer bei uns zurud zu halten. Ich empfehle mich zu Gnaben und nehme mir bie Freiheit, nachstens meine Gedanken über Das, was ich am Bortheilhaftesten für fie halte, ju eröffnen. Bon Ottilien schreibt mein freundlider Gebülfe.

#### Brief des Gehülfen.

Bon Ottilien läßt mich unfre ehrwürdige Borsteherin schreiben, theils weil es ihr, nach ihrer Art zu denken, peinlich ware, Daszenige, was zu melden ist, zu melden, theils auch, weil sie selbst einer Entschuldigung bedarf, die sie lieber mir in den Mund legen mag.

Da ich nur allzuwohl weiß, wie wenig die gute Ottilie Das zu äußern im Stande ift, was in ihr liegt und was fie vermag, jo war mir vor der öffentlichen Prufung einigermaßen bange, um fo mehr, als überhaupt dabei teine Borbereitung möglich ift, und auch, wenn es nach der gewöhnlichen Weise sein konnte, Ottilie auf ben Schein nicht vorzubereiten ware. Der Ausgang bat meine Sorge nur zu febr gerechtfertigt; fie hat teinen Preis erhalten und ift auch unter Denen, die tein Zeugniß empfangen haben. Was foll ich viel fagen? 3m Schreiben hatten Andre taum fo wohlgeformte Buchftaben, boch viel freiere Büge; im Rechnen waren fie Alle schneller, und an schwierige Aufgaben, welche fie beffer löst, tam es bei ber Untersuchung nicht. Im Frangösischen überparlirten und überexponirten fie Manche; in ber Geschichte waren ihr Ramen und Jahrzahlen nicht gleich bei ber Dand; bei ber Geographie vermißte man Aufmertsamteit auf die politische Eintheilung. Bum mufikalischen Bortrag ihrer wenigen bescheibenen Melodien fand fich weber Beit noch Rube. 3m Beichnen batte fie gewiß ben Preis bavon getragen: ihre Umriffe waren rein und bie Ausführung bei vieler Sorgfalt geistreich. Leiber hatte fie etwas zu Großes unternommen und war nicht fertig geworden.

Als die Schülerinnen abgetreten waren, die Prüfenden zusammen Rath hielten und uns Lehrern wenigstens einiges Wort dabei gönnten, mertte ich wohl bald, daß von Ottilien gar nicht, und wenn es gefcah, wo nicht mit Digbilligung, boch mit Gleichgultigfeit gesprochen wurde. Ich hoffte, durch eine offen: Darstellung ihrer Art, zu sein, einige Gunft zu erregen, und wagte mich baran mit boppeltem Gifer, einmal weil ich nach meiner Ueberzeugung sprechen konnte, und sobann weil ich mich in jungeren Jahren in eben bemselben traurigen Fall befunden hatte. Man borte mich mit Aufmertsamkeit an; doch als ich geendet hatte, fagte mir der vorfigende Prufende zwar freundlich, aber lakonisch: Fähigkeiten werden vorausgesett, fie sollen zu Fertigkeiten werden. Dieg ift der Zwed aller Erziehung, dieß ift die laute, deutliche Absicht der Eltern und Borgesetten, die stille, nur halbbewußte ber Rinder felbft. Dieg ift auch der Gegenstand der Prufung, wobei zugleich Lehrer und Schüler beuriheilt werden. Aus Dem, was wir von Ihnen vernehmen, schöpfen wir gute Hoffnung von dem Rinde, und Sie find allerdings lobenswürdig, indem Sie auf die Fähigkeiten ber Schillerinnen genau Acht geben. Bermandeln Sie solche bis übers Jahr in Fertigkeiten, so wird es Ihnen und Ihrer begunftigten Schulerin nicht an Beifall mangeln.

In Das, was hierauf folgte, hatte ich mich schon ergeben, aber ein noch Uebleres nicht befürchtet, das sich bald darauf zutrug. Unsere gute Borsteherin, die wie ein guter Hirte auch nicht eins von ihren Schäschen verloren oder, wie es hier der Fall war, ungeschmückt sehen möchte, konnte, nachdem die Herren sich entsernt hatten, ihren Unwillen nicht bergen und sagte zu Ottilien, die ganz ruhig, indem die Andern sich über ihre Preise freuten, am Fenster stand: Aber sagen Sie mir, ums himmels willen! wie kann man so dumm aussehen, wenn man es nicht ist? Ottilie versetzte ganz gelassen: Verzeihen Sie, liebe Mutter, ich habe gerade heute wieder mein Kopsweh und ziemlich stark. Das kann Riemand wissen! versetzte die sonst so theilnehmende Frau

und tehrte fich verbrieglich um.

Run, es ist wahr: Niemand kann es wissen; denn Ottilie verandert das Gesicht nicht, und ich habe auch nicht gesehen, daß sie ein-

mal die hand nach bem Schlafe zu bewegt hatte.

Das war noch nicht Alles. Ihre Fräulein Tochter, gnädige Frau, sonst lebhaft und freimuthig, war im Gefühl ihres heutigen Triumphs ausgelassen und übermüthig. Sie sprang mit ihren Preisen und Zeugnissen in den Zimmern herum und schüttelte sie auch Ottilien vor dem Gesicht. Du dist heute schlecht gefahren! rief sie aus. Ganz gelassen antwortete Ottilie: Es ist noch nicht der letzte Prüfungstag. Und doch wirst du immer die Letzte bleiben! rief die Fräulein und sprang hinweg.

Ottilie schien gelassen für jeden Andern, nur nicht für mich. Eine innre unangenehme lebhafte Bewegung, der sie widersteht, zeigt sich

durch eine ungleiche Farbe des Gesichts. Die linke Wange wird auf einen Augenblick roth, indem die rechte bleich wird. Ich sach dieß Jeichen, und meine Theilnehmung konnte sich nicht zurückhalten. Ich sührte unsere Borsteherin bei Seite, sprach ernsthaft mit ihr über die Sache. Die tressliche Frau erkannte ihren Fehler. Wir beriethen, wir besprachen uns lange, und ohne deßhalb weitläusiger zu sein, will ich Ew Gnaden unsern Beschluß und unsre Bitte vortragen: Ottilien auf einige Zeit zu sich zu nehmen. Die Gründe werden Sie sich selbst am Besten entsalten. Bestimmen Sie sich hiezu, so sage ich mehr über die Behandlung des guten Kindes. Verläßt uns dann Ihre Fräulein Tochter, wie zu vermuthen steht, so sehen wir Ottilien mit Freuden zurücksehen.

Roch Eins, das ich vielleicht in der Folge vergessen könnte: ich habe nie gesehen, daß Ottilie etwas verlangt, oder gar um etwas dringend gebeten hätte. Dagegen kommen Fälle, wiewohl selten, daß sie etwas abzulehnen sucht, was man von ihr fordert. Sie thut das mit einer Geberde, die sür Den, der den Sinn davon gesaßt hat, unwiderstehlich ist. Sie drückt die slachen Hände, die sie in die Höhe hebt, zusammen und sührt sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigt und den dringend Fordernden mit einem solchen Blick ansieht, daß er gern von Allem absteht, was er verlangen oder wünschen möchte. Sehen Sie jemals diese Geberde, gnädige Frau, wie es bei Ihrer Behandlung nicht wahrscheinlich ist, so gedenken Sie meiner und schonen Ottilien. —

Eduard hatte diese Briefe vorgelesen, nicht ohne Lächeln und Ropfschütteln. Auch konnte es an Bemerkungen über die Personen und

über die Lage der Sache nicht fehlen.

Genug! rief Eduard endlich aus, es ist entschieden, sie kommt! Für dich wäre gesorgt, meine Liebe, und wir dürsen nun auch mit unserm Vorschlag hervorrücken. Es wird höchst nöthig, daß ich zu dem Hauptmann auf den rechten Flügel hinüber ziehe. Sowohl Abends als Morgens ist erst die rechte Zeit, zusammen zu arbeiten. Du erställtst dagegen für dich und Ottilien auf deiner Seite den schönsten Raum.

Charlotte ließ sich's gesallen, und Eduard schilderte ihre kinftige Lebensart. Unter Andern rief er aus: Es ist doch recht zuvorkommend von der Nichte, ein wenig Ropsweh auf der linken Seite zu haben, ich habe es manchmal auf der rechten. Trist es zusammen und wir sitzen gegen einander, ich auf den rechten Ellbogen, sie auf den linken gestützt, und die Köpfe nach verschiedenen Seiten in die Hand gelegt, so muß das ein Paar artige Gegenbilder geben.

Der Hauptmann wollte das gefährlich finden; Eduard hingegen rief aus: Nehmen Sie sich nur, lieber Freund, vor dem D in Acht!

Was sollte B. benn anfangen, wenn ihm C. entriffen witrbe ?

Run, ich bächte doch, versette Charlotte, das verstände sich von selbst.

Freilich, rief Eduard, es kehrte zu seinem A zurud, zu seinem A und Ol rief er, indem er aufsprang und Charlotten sest an seine Bruft drückte.

#### Sechstes Rapitel.

Ein Wagen, der Ottilie brachte, war angefahren. Charlotte gieng ihr entgegen; das liebe Rind eilte, sich ihr zu nähern, warf sich ihr

zu Füßen und umfaßte ihre Aniee.

Wozu die Demüthigung! sagte Charlotte, die einigermaßen verslegen war und sie ausheben wollte. Es ist so demüthig nicht gemeint, versetzte Ottilie, die in ihrer vorigen Stellung blieb. Ich mag mich nur so gern jener Zeit erinnern, da ich noch nicht höher reichte, als dies an Ihre Kniee und Ihrer Liebe schon so gewiß war.

Sie fland auf, und Charlotte umarmte sie herzlich. Sie ward den Männern vorgestellt und gleich mit besonderer Achtung als Gast behandelt. Schönheit ist überall ein gar willsommener Gast. Sie schien aufmerksam auf das Gespräch, ohne daß sie daran Theil ge-

nommen batte.

Den andern Morgen jagte Eduard zu Charlotten: Es ist ein angenehmes unterhaltendes Mädchen.

Unterhaltend? versette Charlotte mit Lächeln; sie hat ja den Mund

noch nicht aufgethan.

So? erwiederte Eduard, indem er sich zu besinnen schien: das

wäre doch wunderbar!

Charlotte gab dem neuen Ankömmling nur wenige Winke, wie es mit dem Hausgeschäfte zu halten sei. Ottilie hatte schnell die ganze Ordnung eingesehen, ja, was noch mehr ist, empsunden. Was sie für Alle, sür einen Jeden insbesondre zu besorgen hatte, begriff sie leicht. Alles geschah pünktlich. Sie wußte anzuordnen, ohne daß sie zu besehlen schien, und wo Jemand säumte, verrichtete sie das Gesichäft gleich selbst.

Sobald sie gewahr wurde, wie viel Zeit ihr übrig blieb, bat sie Charlotten, ihre Stunden eintheilen zu dürsen, die nun genau beobachtet wurden. Sie arbeitete das Borgesetzte auf eine Art, von der Charlotte durch den Gehülsen unterrichtet war. Man ließ sie gewähren. Rur zuweilen suchte Charlotte sie anzuregen. So schob sie ihr manchemal abgeschriebene Federn unter, um sie auf einen freieren Zug der Handschrift zu leiten; aber auch diese waren bald wieder scharf ge-

idnitten.

Die Frauenzimmer hatten unter einander festgesetzt, französisch zu reden, wenn sie allein wären; und Charlotte beharrte um so mehr dabei, als Ottilie gesprächiger in der fremden Sprache war, indem man ihr die Uedung derselben zur Pflicht gemacht hatte. Hier sagte sie oft mehr, als sie zu wollen schien. Besonders ergöste sich Char-

lotte an einer zufälligen, zwar genauen, aber doch liebevollen Schilderung der ganzen Pensionsanstalt. Ottilie ward ihr eine liebe Gesellschafterin, und sie hoffte, dereinst an ihr eine zuverlässige Freundin zu sinden.

Charlotte nahm indes die älteren Papiere wieder vor, die sich auf Ottilien bezogen, um sich in Erinnerung zu bringen, was die Borsteherin, was der Gehülse über das gute Kind geurtheilt, um es mit ihrer Persönlichkeit selbst zu vergleichen. Denn Charlotte war der Meinung, man könne nicht geschwind genug mit dem Charakter der Menschen bekannt werden, mit denen man zu leben hat, um zu wissen, was sich von ihnen erwarten, was sich an ihnen bilden läst, oder was man ihnen ein für allemal zugestehen und verzeihen muß.

Sie fand zwar bei dieser Untersuchung nichts Reues, aber manches Besannte ward ihr bedeutender und auffallender. So konnte ihr z. B. Ottiliens Mäßigkeit im Essen und Trinken wirklich Sorge machen.

Das Rächke, was die Frauen beschäftigte, war der Anzug. Charlotte verlangte von Ottilien, sie solle in Reidern reicher und mehr ausgesucht erscheinen. Sogleich schnitt das gute thätige Kind die ihr früher geschenkten Stoffe selbst zu und wußte sie sich mit geringer Beihülse Anderer schnell und höchst zierlich anzupassen. Die neuen, modischen Gewänder erhöhten ihre Gestalt: denn indem das Angenehme einer Person sich auch über ihre Hille verbreitet, so glaubt men sie immer wieder von Reuem und anmuthiger zu sehen, wenn sie ihre Eigenschaften einer neuen Umgebung mittheilt.

Dadurch ward sie den Männern, wie von Anfang, so immer mehr, daß wir es nur mit dem rechten Ramen nennen, ein wahrer Augentrost. Denn wenn der Smaragd durch seine herrliche Farbe dem Gesicht wohlthut, ja sogar einige Heiltraft an diesem edlen Sinn ausübt, so wirkt die menschliche Schönheit noch mit weit größerer Gewalt auf den äußern und inneren Sinn. Wer sie erblickt, den kann nichts Uebles anwehen; er fühlt sich mit sich selbst und mit der Welt

in Uebereinstimmung.

Auf manche Weise hatte daher die Gesellschaft durch Ottiliens Ankunft gewonnen. Die beiden Freunde hielten regelmäßiger die Stunden, ja die Minuten der Zusammenkünste. Sie ließen weder zum Essen, noch zum Thee, noch zum Spaziergang länger als billig auf sich warten. Sie eilten, besonders Abends, nicht so bald von Tische weg. Charlotte bemerkte das wohl und ließ Beide nicht unbeodachtet. Sie suchte zu erforschen, ob Einer vor dem Andern hiezu den Anlaß gäbe; aber sie konnte keinen Unterschied bemerken. Beide zeigten sich überhaupt geselliger. Bei ihren Unterhaltungen schienen sie zu bedenken, was Ottiliens Theilnahme zu erregen geeignet sein möchte, was ihren Einsichten, ihren übrigen Kenntnissen gemäß wäre. Beim Lesen und Erzählen hielten sie inne, dis sie wiederkam. Sie wurden milder und im Ganzen mittheilender.

In Erwiederung dagegen wuchs die Dienstbestiffenheit Ottiliens

mit jedem Tage. Je mehr sie das Haus, die Menschen, die Bershältnisse kennen lernte, desto lebhaster griff sie ein, desto schneller verstand sie jeden Blick, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Laut. Ihre ruhige Ausmerksamkeit blieb sich immer gleich, so wie ihre geslassene Regsamkeit. Und so war ihr Sizen, Ausstehen, Gehen, Kommen, Holen, Bringen, wieder Niedersigen, ohne einen Schein von Unruhe, ein ewiger Wechsel, eine ewige angenehme Bewegung. Dazu

tam, daß man fie nicht geben hörte, so leise trat fie auf.

Diese anständige Dienstsertigkeit Ottiliens machte Charlotten viele Freude. Ein Einziges, was ihr nicht ganz angemessen vorsam, verbarg sie Ottilien nicht. Es gehört, sagte sie eines Tages zu ihr, unter die lobenswürdigen Ausmerksamkeiten, daß wir uns schnell bücken, wenn Jemand etwas aus der Hand fallen läßt, und es eilig auszuheben suchen. Wir bekennen uns dadurch ihm gleichsam dienstpslichtig; nur ist in der größern Welt dabei zu bedenken, wem man eine solche Ergebenheit bezeigt. Gegen Frauen will ich dir darüber keine Gesetze vorschreiben. Du dist jung. Gegen Höhere und Aeltere ist es Schulzdigkeit, gegen deines Gleichen Artigkeit, gegen Jüngere und Riedere zeigt man sich dadurch menschlich und gut; nur will es einem Frauenzimmer nicht wohl geziemen, sich Männern auf diese Weise ergeben und dienstdar zu bezeigen.

Ich will es mir abzugewöhnen suchen, versetzte Ottilie. Indessen werden Sie mir diese Unschicklichkeit vergeben, wenn ich Ihnen sage, wie ich dazu gekommen bin. Man hat uns die Geschichte gelehrt; ich habe nicht so viel daraus behalten, als ich wohl gesollt hätte: denn ich wußte nicht, wozu ich's brauchen würde. Rur einzelne Begeben-

beiten find mir fehr eindrücklich gewesen; fo folgende:

Als Rarl der Erste von England vor seinen sogenannten Richtern stand, siel der goldene Knopf des Stöckens, das er trug, herunter. Gewohnt, daß dei solchen Gelegenheiten sich Alles für ihn bemühte, schien er sich umzusehen und zu erwarten, daß ihm Jemand auch dießmal den kleinen Dienst erzeigen sollte. Es regte sich Riemand; er bücke sich selbst, um den Knopf auszuheben. Mir kam das so schmerzslich vor, ich weiß nicht, ob mit Recht, daß ich von senem Augenblick an Riemanden kann etwas aus den Händen sallen sehen, ohne mich darnach zu bücken. Da es aber freilich nicht immer schicklich sein mag, und ich, suhr sie lächelnd sort, nicht sederzeit meine Geschichte erzählen kann, so will ich mich künstig mehr zurückhalten.

Indessen hatten die guten Anstalten, zu denen sich die beiden Freunde berufen sühlten, ununterbrochenen Fortgang. Ja, täglich sanden sie neuen Anlaß, etwas zu bedenken und zu unternehmen.

Als sie eines Tages zusammen durch das Dorf giengen, bemerkten sie mißfällig, wie weit es an Ordnung und Reinlichkeit hinter jenen Dörfern zurlichkehe, wo die Bewohner durch die Rostbarkeit des Raums auf Beides hingewiesen werden.

Du erinnerst dich, sagte der Hauptmann, wie wir auf unserer Reise durch die Schweiz den Wunsch äußerten, eine ländliche, sogenannte Parkanlage recht eigentlich zu verschönern, indem wir ein so gelegenes Dorf nicht zur Schweizer-Bauart, sondern zur Schweizer-Ordnung und Sauberkeit, welche die Benutzung so sehr befördern, einrichteten.

Hier z. B., versetzte Eduard, gienge das wohl an. Der Schloßberg verläuft sich in einen vorspringenden Winkel herunter; das Dorf ist ziemlich regelmäßig im Haldzirkel gegenüber gebaut; dazwischen sließt der Bach, gegen dessen Anschwellen sich der Eine mit Steinen, der Andre mit Psählen, wieder Einer mit Balken und der Nachbar sodann mit Planken verwahren will, Keiner aber den Andern sördert, vielmehr sich und den Uebrigen Schaden und Nachtheil bringt. So geht der Weg auch in ungeschickter Bewegung bald herauf, bald herab, bald durchs Wasser, bald über Steine. Wollten die Beute mit Hand anlegen, so würde kein großer Zuschuß nothig sein, um hier eine Mauer im Haldkreis aufzusühren, den Weg dahinter dis an die Haufer zu erhöhen, den schöffen Raum herzustellen, der Reinlichkeit Plat zu geben und durch eine ins Große gehende Anstalt alle keine unzulängsliche Sorge auf einmal zu verbannen.

Lag es uns versuchen, sagte der Hauptmann, indem er die Lage

mit den Augen überlief und ichnell beurtheilte.

Ich mag mit Bürgern und Bauern nichts zu ihnn haben, wenn

ich ihnen nicht geradezu befehlen tann, verfette Eduard.

Du hast so unrecht nicht, erwiederte der Hauptmann, denn auch mir machten dergleichen Geschäfte im Leben schon viel Berdruß. Wie schwer ist es, daß der Mensch recht abwäge, was man ausopfern muß gegen Das, was zu gewinnen ist! wie schwer, den Zweck zu wollen und die Mittel nicht zu verschmähen! Biese verwechseln gar die Mittel und den Zweck, erfreuen sich an jenen, ohne diesen im Auge zu behalten. Jedes Uebel soll an der Stelle geheilt werden, wo es zum Vorschein kommt, und man bekümmert sich nicht um jenen Punkt, wo es eigentlich seinen Ursprung nimmt, woher es wirkt. Deswegen ist es so schwer, Rath zu psiegen, besonders mit der Menge, die im Täglichen ganz verständig ist, aber selten weiter sieht als auf morgen. Rommt nun gar dazu, daß der Eine bei einer gemeinsamen Anstalt gewinnen, der Andre verlieren soll, da ist mit Bergleich nun gar nichts auszurichten. Alles eigentlich gemeinsame Gute muß durch das unumschränkte Masessichtent gesordert werden.

Indem sie standen und sprachen, bettelte sie ein Mensch an, der mehr frech als bedürstig aussah. Eduard, ungern unterbrochen und beunruhigt, schalt ihn, nachdem er ihn einige Mal vergebens gelassener abgewiesen hatte; als aber der Kerl sich murrend, ja gegenscheltend, mit kleinen Schritten entfernte, auf die Rechte des Bettlers trozte, dem man wohl ein Almosen versagen, ihn aber nicht beleidigen dürfe,

weil er so gut wie jeder Andere unter dem Schutze Gottes und der

Obrigteit stehe, tam Eduard gang aus der Faffung.

Der Hauptmann, ihn zu begütigen, sagte darauf: Laß uns diesen Borfall als eine Aufforderung annehmen, unsere ländliche Polizei auch hierüber zu erstreden. Almosen muß man einmal geben; man thut aber besser, wenn man sie nicht selbst gibt, besonders zu Hause. Da sollte man mäßig und gleichsörmig in Allem sein, auch im Wohlthun. Eine allzureichliche Gabe lockt Bettler herbei, anstatt sie abzusertigen; dagegen man wohl auf der Reise, im Vorbeisliegen, einem Armen an der Straße in der Gestalt des zufälligen Glücks erscheinen und ihm eine überraschende Gabe zuwersen mag. Uns macht die Lage des Dorses, des Schlosses eine solche Anstalt sehr leicht; ich habe schon früher darüber nachgedacht.

An dem einen Ende des Dorfes liegt das Wirthshaus, an dem andern wohnen ein paar alte gute Leute; an beiden Orten mußt du eine kleine Geldsumme niederlegen. Richt der ins Dorf Hereingehende, sondern der Hinausgehende erhält etwas; und da die beiden Häuser zugleich an den Wegen stehen, die auf das Schloß sühren, so wird auch Alles, was sich hinauswenden wollte, an die beiden Stellen

gewiefen.

Romm, jagte Eduard, wir wollen das gleich abmachen; das Genauere können wir immer noch nachholen.

Sie giengen jum Wirth und ju bem alten Paare, und die Sache

wax abgethan.

Ich weiß recht gut, sagte Eduard, indem sie zusammen den Schloßberg wieder hinausstiegen, daß Alles in der Welt ankommt auf einen gescheiten Einsall und auf einen sesten Entschluß. So hast du die Parsanlagen meiner Frau sehr richtig beurtheilt und mir auch schon einen Wint zum Bessern gegeben, den ich ihr, wie ich gar nicht leugnen will, sogleich mitgetheilt habe.

Ich konnte es vermuthen, versetzte der Hauptmann, aber nicht billigen. Du haft sie irre gemacht; sie läßt Alles liegen und trutt in dieser einzigen Sache mit uns: denn sie vermeidet, davon zu reden, und hat uns nicht wieder zur Mooshütte geladen, ob sie gleich mit

Ottilien in den Zwischenftunden hinaufgeht.

Dadurch müssen wir uns, versetzte Eduard, nicht abschrecken lassen. Wenn ich von etwas Gutem überzeugt bin, was geschen tonnte und sollte, so habe ich keine Ruhe, bis ich es gethan sehe. Sind wir doch sonst klug, etwas einzuleiten. Las uns die englischen Parkbeschreibungen mit Aupfern zur Abendunterhaltung vornehmen, nachher deine Gutstarte. Man muß es erst problematisch und nur wie zum Scherz behandeln; der Ernst wird sich schon sinden.

Rach dieser Berabredung wurden die Bücher aufgeschlagen, worin man jedesmal den Grundrif der Gegend und ihre landschaftliche Ansicht in ihrem ersten roben Naturzustande gezeichnet sab, sodann auf andern Blättern die Beränderung vorgestellt fand, welche die Kunst daran vorgenommen, um alles das bestehende Gute zu nuten und zu steigern. Hievon war der Uebergang zur eigenen Besitzung, zur eigenen Umgebung und zu Dem, was man daran ausbilden könnte, sehr leicht.

Die von dem Hauptmann entworsene Karte zum Grunde zu legen war nunmehr eine angenehme Beschäftigung, nur konnte man sich von jener ersten Vorstellung, nach der Charlotte die Sache einmal angesangen hatte, nicht ganz losreißen. Doch ersand man einen leichtern Aufgang auf die Höhe; man wollte oberwärts am Abhange vor einem angenehmen Hölzchen ein Lustgebäude aufführen; dieses sollte einen Bezug aufs Schloß haben, aus den Schloßsenstern sollte man es überssehen, von dorther Schloß und Gärten wieder bestreichen können.

Der Hauptmann hatte Alles wohl überlegt und gemessen und brachte jenen Dorfweg, jene Mauer am Bache her, jene Ausfüllung wieder zur Sprache. Ich gewinne, sagte er, indem ich einen bequemen Weg zur Anhöhe hinauf führe, gerade so viel Steine, als ich zu jener Mauer bedarf. So bald Eins ins Andre greift, wird Beides wohl-

feiler und geschwinder bewertstelligt.

Run aber, sagte Charlotte, kommt meine Sorge. Rothwendig muß etwas Bestimmtes ausgesetzt werden; und wenn man weiß, wie viel zu einer solchen Anlage erforderlich ist, dann theilt man es ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigstens auf Monate. Die Rasse ist unter meinem Beschluß; ich zahle die Zettel, und die Rechnung sühre ich selbst.

Du scheinst uns nicht sonderlich viel zu vertrauen, sagte Eduard. Richt viel in willtürlichen Dingen, versetzte Charlotte. Die Will-

für wiffen wir beffer zu beherrichen als ihr.

Die Einrichtung war gemacht, die Arbeit rasch angefangen, der Hauptmann immer gegenwärtig und Charlotte nunmehr sast täglich Zeuge seines ernsten und bestimmten Sinnes. Auch er lernte sie näher kennen, und Beiden wurde es leicht, zusammen zu wirken und etwas

zu Stande zu bringen.

Es ist mit den Geschäften wie mit dem Tanze; Personen, die gleichen Schritt halten, müssen sich unentbehrlich werden; ein wechseleitiges Wohlwollen muß nothwendig daraus entspringen, und daß Charlotte dem Hauptmann, seitdem sie ihn näher kennen gelernt, wirk-lich wohl wollte, davon war ein sicherer Beweis, daß sie ihn einen schönen Ruheplat, den sie bei ihren ersten Anlagen besonders ausgesucht und verziert hatte, der aber seinem Plane entgegenstand, ganz gelassen zerkören ließ, ohne auch nur die mindeste unangenehme Enzpsindung dabei zu haben.

### Siebentes Kapitel.

Indem nun Charlotte mit dem Hauptmann eine gemeinsame Beschäftigung sand, so war die Folge, daß sich Eduard mehr zu Ottilien gesellte. Für sie sprach ohnehin seit einiger Zeit eine stille freundliche Reigung in seinem Gerzen. Gegen Jedermann war sie dienstsertig und zworkommend; daß sie es gegen ihn am Meisten sei, das wollte seiner Selbstliebe scheinen. Run war keine Frage: was für Speisen und wie er sie liebte, hatte sie schon genau bemerkt; wie viel er Zuder zum Thee zu nehmen psiegte, und was dergleichen mehr ist, entgieng ihr nicht. Besonders war sie sorgsältig, alle Zuglust abzuwehren, gegen die er eine übertriebene Empsindlickeit zeigte und deshald mit seiner Frau, der es nicht lustig genug sein konnte, manchmal in Widerspruch gerieth. Eben so wüste sie im Baum- und Blumengarten Bescheid. Was er wünschte, suchte sie zu besördern, was ihn ungeduldig machen konnte, zu verhüten, dergestalt, daß sie in Lurzem wie ein freundlicher Schutzeist ihm unentbehrlich ward und er ansieng, ihre Abwesenheit schutzeist ihm unentbehrlich ward und er ansieng, ihre Abwesenheit schutzeist zu empsinden. Hiezu kam noch, daß sie gesprächiger und ossen schutzein, sobald sie sich allein trasen.

Eduard hatte bei zunehmenden Jahren immer etwas Kindlices behalten, das der Jugend Ottiliens besonders zusagte. Sie erinnerien sich gern früherer Zeiten, wo sie einander gesehen; es stiegen diese Erinnerungen dis in die ersten Spochen der Reigung Sduards zu Charlotten. Ottilie wollte sich der Beiden noch als des schönsten Hospaares erinnern; und wenn Sduard ihr ein solches Gedächtniß aus ganz früher Jugend absprach, so behauptete sie doch besonders einen Fall noch vollkommen gegenwärtig zu haben, wie sie sich einmal dei seinem Gereintreten in Charlottens Schooß verstedt, nicht aus Furcht, sondern aus kindischer Ueberraschung. Sie hätte dazu sehen können: weil er so lebsassen Eindruck auf sie gemacht, weil er ihr gar so wohl gefallen.

Bei solchen Berhaltnissen waren manche Geschäfte, welche die beiden Freunde zusammen früher vorgenommen, gewissermaßen in Stoden gerathen, so daß sie für nöthig fanden, sich wieder eine Uebersicht zu verschaffen, einige Aussätze zu entwerfen, Briefe zu schreiben. Sie bestellten sich deßhalb auf ihre Ranzlei, wo sie den alten Kopisten müßig fanden. Sie giengen an die Arbeit und gaben ihm bald zu thun, ohne zu bemerken, daß sie ihm Manches ausbürdeten, was sie sonst selbst zu verrichten gewohnt waren. Gleich der erste Aussach wollte dem Hauptmann, gleich der erste Brief Eduarden nicht gelingen. Sie quälten sich eine Zeit lang mit Koncipiren und Umschreiben, die endlich Eduard, dem es am Wenigsten von Statten gieng, nach der Zeit fragte.

Da zeigte sich benn, daß der Hauptmann vergessen hatte, seine chronometrische Setundenuhr aufzuziehen, das erste Mal seit vielen Jahren; und sie schienen, wo nicht zu empfinden, doch zu ahnen, daß die Zeit ansange, ihnen gleichgültig zu werden.

Indem so die Manner einigermaßen in ihrer Geschäftigkeit nachließen, wuchs vielmehr die Thätigkeit der Frauen. Ueberhaupt nimmt die gewöhnliche Lebensweise einer Familie, die aus den gegebenen Personen und aus nothwendigen Umständen entspringt, auch wohl eine außerorbentliche Reigung, eine werdende Leidenschaft in sich wie in ein Gefäß auf, und es kann eine ziemliche Zeit vergehen, ehe dieses neue Ingrediens eine merkliche Gährung verursacht und schäumend über den Rand schwillt.

Bei unsern Freunden waren die entstehenden wechselseitigen Reisgungen von der angenehmsten Wirkung. Die Gemüther öffneten sich, und ein allgemeines Wohlwollen entsprang aus dem besonderen. Jeder

Theil fühlte fich gludlich und gonnte bem andern sein Glud.

Ein solcher Justand erhebt den Geist, indem er das Herz erweitert, und Alles, was man thut und vornimmt, hat eine Richtung gegen das Unermeßliche. So waren auch die Freunde nicht mehr in ihrer Wohnung befangen. Ihre Spaziergänge dehnten sich weiter aus, und wenn dabei Eduard mit Ottilien, die Psade zu wählen, die Wege zu bahnen, vorauseilte, so solgte der Hauptmann mit Charlotten in bedeutender Unterhaltung, theilnehmend an manchem neuentdeckten Pläzchen, an mancher unerwarteten Aussicht, geruhig der Spur jener rascheren Borgänger.

Eines Tages leitete sie ihr Spaziergang durch die Schloßpforte des rechten Flügels hinunter nach dem Gasthofe, über die Brücke gegen die Teiche zu, an denen sie hingiengen, so weit man gewöhnlich das Wasser verfolgte, dessen Ufer sodann, von einem buschigen hügel und

weiterhin von Felsen eingeschloffen, aufhörte, gangbar ju fein.

Aber Eduard, dem von seinen Jagdwanderungen her die Gegend bekannt war, drang mit Ottilien auf einem bewachsenen Pfade weiter-vor, wohl wissend, daß die alte, zwischen Felsen versteckte Mühle nicht weit abliegen konnte. Allein der wenig betretene Pfad verlor sich bald, und sie fanden sich im dichten Gebüsch zwischen moosigem Gestein verirrt, doch nicht lange: denn das Rauschen der Räder verklindigte ihnen so-

gleich die Rabe des gefucten Ortes.

Auf eine Klippe vorwarts tretend, sahen sie das alte schwarze wunderliche Holzgebäude im Grunde vor sich, von steilen Felsen so wie von hohen Bäumen umschattet. Sie entschlossen sich turz und gut, über Moos und Felstrümmer hinabzusteigen: Eduard voran; und wenn er nun in die Höhe sah, und Ottilie, leicht schreitend, ohne Furcht und Aengstlichkeit, im schönsten Gleichgewicht von Stein zu Stein, ihm solgte, glaubte er ein himmlisches Wesen zu sehen, das über ihm schwebte. Und wenn sie nun manchmal an unsicherer Stelle seine ausgestreckte Hand ergriff, ja, sich auf seine Schulter stützte, dann tonnte er sich nicht verleugnen, daß es das zarteste weibliche Wesen sei, das ihn berührte. Fast hätte er gewünscht, sie möchte straucheln, gleiten, daß er sie in seine Arme aufsangen, sie an sein Herz drücken tönnte. Doch dieß hätte er unter keiner Bedingung gethan, aus mehr als einer Ursache: er fürchtete, sie zu beseidigen, sie zu beschädigen.

Wie dieß gemeint sei, erfahren wir sogleich. Denn als er nun herabgelangt, ihr unter den hohen Bäumen am ländlichen Tische

gegenüber saß, die freundliche Müllerin nach Milch, der bewillsommende Müller Charlotten und dem Hauptmann entgegengesandt war, sieng

Eduard mit einigem Zaudern zu sprechen an.

Ich habe eine Bitte, liebe Ottilie: verzeihen Sie mir die, wenn Sie mir sie auch versagen. Sie machen kein Geheimnis daraus, und es braucht es auch nicht, daß Sie unter Ihrem Gewand auf Ihrer Brust ein Miniaturdild tragen. Es ist das Bild Ihres Baters, des braven Manns, den Sie kaum gekannt und der in jedem Sinne eine Stelle an Ihrem Herzen verdient. Aber vergeden Sie mir: das Bild ist ungeschickt groß, und dieses Metall, dieses Glas macht mir tausend Aengsten, wenn Sie ein Kind in die Hohe heben, etwas vor sich hintragen, wenn die Kutsche schwantt, wenn wir durchs Gebüsch dringen, eben jetzt, wie wir vom Felsen herabstiegen. Mir ist die Möglichkeit schrecklich, daß irgend ein unvorgesehener Stoß, ein Fall, eine Berührung Ihnen schwahlich und verderblich sein könnte. Thun Sie es mir zu Liebe, entsernen Sie das Bild, nicht aus Ihrem Andenken, nicht aus Ihrem Zimmer; ja, geben Sie ihm den schönsten, den heisligken Ort Ihrer Wohnung: nur von Ihrer Brust entsernen Sie etwas, dessen Kähe mir, vielleicht aus übertriedener Aengstlichkeit, so gefähre lich scheint.

Ottilie schwieg und hatte, während er sprach, vor sich hingesehen; dann, ohne Uebereilung und ohne Zaudern, mit einem Blick, mehr gen himmel als auf Eduard gewendet, löste sie die Kette, zog das Bild hervor, drückte es gegen ihre Stirn und reichte es dem Freunde hin mit den Worten: Heben Sie mir es auf, bis wir nach Hause kommen. Ich vermag Ihnen nicht besser zu bezeigen, wie sehr ich

Ihre freundliche Sorgfalt ju ichagen weiß.

Der Freund wagte nicht, das Bild an seine Lippen zu drücken, aber er faßte ihre Hand und drückte sie an seine Augen. Es waren vielleicht die zwei schönsten Hände, die sich jemals zusammenschlossen. Ihm war, als wenn ihm ein Stein vom Herzen gefallen wäre, als wenn sich eine Scheidewand zwischen ihm und Ottilien niedergelegt hätte.

Bom Müller geführt, langten Charlotte und der Hauptmann auf einem bequemeren Pfade herunter. Man begrüßte sich, man erfreute und erquickte sich. Zuruck wollte man denselben Weg nicht kehren, und Souard schlug einen Felspfad auf der andern Seite des Baches vor, auf welchem die Teiche wieder zu Gesicht kamen, indem man ihn mit einiger Anstrengung zurücklegte. Nun durchstrich man abwechselndes Gehölz und erblickte nach dem Lande zu mancherlei Dörfer, Fleden, Meiereien mit ihren grünen und fruchtbaren Umgebungen; zunächst ein Vorwerk, das an der Höhe mitten im Holze gar verstraulich lag. Am Schönsten zeigte sich der größte Reichthum der Gegend, vor- und rückwärts, auf der sansterstiegenen Höhe, von da man zu einem lustigen Wäldchen gelangte und beim Heraustreten aus demselben sich auf dem Felsen dem Schlosse gegenüber befand.

Wie froh waren sie, als sie daselbst gewissermaßen unvermuthet ankamen. Sie hatten eine kleine Welt umgangen; sie standen auf dem Plaze, wo das neue Gebäude hinkommen sollte, und sahen wieder in

die Fenster ihrer Wohnung.

Man stieg zur Mooshütte hinunter und saß zum ersten Mal darin zu Vieren. Richts war natürlicher, als daß einstimmig der Wunsch ausgesprochen wurde, dieser heutige Weg, den sie langsam und nicht ohne Beschwerlichseit gemacht, möchte dergestalt geführt und eingerichtet werden, daß man ihn gesellig, schlendernd und mit Behaglichseit zurücklegen könnte. Zedes that Vorschläge, und man berechnete, daß der Weg, zu welchem sie mehrere Stunden gebraucht hatten, wohl gebahnt in einer Stunde zum Schloß zurücksühren müßte. Schon legte man in Gedanken unterhalb der Mühle, wo der Bach in die Teiche sließt, eine wegverkürzende und die Landschaft zierende Brücke an, als Charlotte der ersindenden Einbildungskraft einigen Stillstand gebot, indem sie an die Kosten erinnerte, welche zu einem solchen Unternehmen erforderlich sein würden.

Hier ist auch zu helsen, versetzte Eduard. Jenes Borwerk im Walde, das so schön zu liegen scheint und so wenig einträgt, dürsen wir nur veräußern und das daraus Gelöste zu diesen Anlagen verwenden, so genießen wir vergnüglich auf einem unschätzbaren Spazierzgange die Interessen eines wohlangelegten Kapitals, da wir jetzt mit Mikmuth, bei letzter Berechnung am Schlusse des Jahrs, eine küm-

merliche Einnahme bavon ziehen.

Charlotte selbst konnte als gute Haushälterin nicht viel bagegen erinnern. Die Sache war schon früher zur Sprache gekommen. Run wollte der Hauptmann einen Plan zur Zerschlagung der Grundstücke unter die Waldbauern machen; Eduard aber wollte kürzer und bequemer versahren wissen. Der gegenwärtige Pachter, der schon Vorschläge gethan hatte, sollte es erhalten, terminweise zahlen, und so terminweise wollte nan die planmäßigen Anlagen von Strecke zu Strecke vornehmen.

So eine vernünftige, gemäßigte Einrichtung mußte durchaus Beifall sinden, und ichon sah die ganze Gesellschaft im Geiste die neuen Wege sich schlängeln, auf denen und in deren Nähe man noch die

angenehmften Rube- und Aussichtspläte zu entdeden hoffte.

Um sich Alles mehr im Einzelnen zu vergegenwärtigen, nahm man Abends zu Hause sogleich die neue Karte vor. Man übersah den zurückgelegten Weg und wie er vielleicht an einigen Stellen noch vortheilhafter zu führen wäre. Alle früheren Vorsätze wurden nochmals durchgesprochen, und mit den neuesten Gedanken verbunden, der Platz des neuen Hauses gegen dem Schloß über nochmals gebilligt und der Kreislauf der Wege dis dahin abgeschlossen.

Ottilie hatte zu Dem allen geschwiegen, als Eduard zulett den Plan, der bisher vor Charlotten gelegen, vor sie hinwandte und sie zugleich einlud, ihre Meinung zu sagen, und, als sie einen Augenblick anhielt, sie liebevoll ermunterte, doch ja nicht zu schweigen: Alles sei

ja noch gleichgültig, Alles noch im Werben.

Ich würde, sagte Ottilie, indem sie den Finger auf die höchste Fläche der Anhöhe setzte, das Haus hierher bauen. Man sähe zwar das Schloß nicht: denn es wird von dem Wäldchen bedeckt; aber man befände sich auch dastür wie in einer andern und neuen Welt, indem zugleich das Dorf und alle Wohnungen verborgen wären. Die Aussicht auf die Teiche, nach der Mühle, auf die Höhen, in die Gebirge, nach dem Lande zu ist außerordentlich schön; ich habe es im Vorbeisgehen bemerkt.

Sie hat Recht! rief Eduard; wie konnte uns das nicht einfallen? Richt wahr, so ist es gemeint, Ottilie? — Er nahm einen Bleistift und strich ein längliches Viereck recht stark und derb auf die Anhöhe.

Dem Hauptmann suhr das durch die Seele: denn er sah einen sorgfältigen, reinlich gezeichneten Plan ungern auf diese Weise verunstaltet; doch saßte er sich nach einer leisen Mißbilligung und gieng auf den Gedanken ein. Ottilie hat Recht, sagte er. Macht man nicht gern eine entsernte Spaziersahrt, um einen Kassee zu trinken, einen Fisch zu genießen, der uns zu Hause nicht so gut geschmeckt hätte? Wir verlangen Abwechselung und fremde Gegenstände. Das Schloß haben die Alten mit Vernunft hierher gebaut: denn es liegt geschützt vor den Winden und nah an allen täglichen Bedürsnissen; ein Gebäude hingegen, mehr zum geselligen Aufenthalt als zur Wohnung, wird sich dorthin recht wohl schieden und in der guten Jahrszeit die angenehmsten Stunden gewähren.

Je mehr man die Sache durchsprach, desto günstiger erschien sie, und Eduard konnte seinen Triumph nicht bergen, das Ottilie den Gedanken gehabt. Er war so stolz darauf, als ob die Erfindung sein

gewesen ware.

### Achtes Kapitel.

Der Hauptmann untersuchte gleich am frühsten Morgen den Plat, entwarf erst einen slüchtigen und, als die Gesellschaft an Ort und Stelle sich nochmals entschieden hatte, einen genauen Riß nebst Unsichlag und allem Erforderlichen. Es sehlte nicht an der nöthigen Vorbereitung. Jenes Geschäft wegen Vertauf des Vorwerks ward auch sogleich wieder angegriffen. Die Männer fanden zusammen neuen Anlaß zur Thätigkeit.

Der Hauptmann machte Eduarden bemerklich, daß es eine Artigkeit, ja wohl gar eine Schuldigkeit sei, Charlottens Geburtstag durch Legung des Grundsteins zu seiern. Es bedurfte nicht viel, die alte Abneigung Eduards gegen solche Feste zu überwinden: denn es kam ihm schnell in den Sinn, Ottiliens Geburtstag, der später siel, gleich-

falls recht feierlich ju begeben.

Charlotte, der die neuen Anlagen und was deshalb geschen sollte, bedeutend, ernstlich, ja fast bedenklich vorkamen, beschäftigte sich damit, die Anschläge, Zeit- und Geldeintheilungen nochmals für sich durchzugehen. Man sah sich des Tages weniger, und mit desto mehr

Berlangen suchte man fich bes Abends auf.

Ottilie war indessen schon völlig Herrin des Haushaltes, und wie konnte es anders sein bei ihrem stillen und sichern Betragen. Auch war ihre ganze Sinnesweise dem Hause und dem Häuslichen mehr als der Welt, mehr als dem Leben im Freien zugewendet. Eduard bemerkte bald, daß sie eigentlich nur aus Gefälligkeit in die Gegend mitgieng, daß sie nur aus geselliger Pflicht Abends länger draußen verweilte, auch wohl manchmal einen Vorwand häuslicher Thätigkeit suchte, um wieder hineinzugehen. Sehr bald wußte er daher die gemeinschaftlichen Wanderungen so einzurichten, daß man vor Sonnenuntergang wieder zu Hause war, und sieng an, was er lange unterlassen hatte, Gedichte vorzulesen, solche besonders, in deren Vortrag der Ausdruck einer reinen, doch leidenschaftlichen Liebe zu legen war.

Gewöhnlich saßen sie Abends um einen kleinen Tisch, auf hersgebrachten Plätzen: Charlotte auf dem Sopha, Ottilie auf einem Sessel gegen ihr über, und die Männer nahmen die beiden andern Seiten ein. Ottilie saß Eduarden zur Rechten, wohin er auch das Licht scho, wenn er las. Alsdann rückte sich Ottilie wohl näher, um ins Buch zu sehen: denn auch sie traute ihren eigenen Augen mehr als fremden Lippen; und Eduard gleichfalls rückte zu, um es ihr auf alle Weise bequem zu machen; ja, er hielt oft längere Pausen als nöthig, damit er nur nicht eher umwendete, dis auch sie zu Ende der

Seite gekommen.

Charlotte und ber Hauptmann bemerkten es wohl und sahen manchmal einander lächelnd an; doch wurden Beide von einem andern Zeichen überrascht, in welchem sich Ottiliens stille Reigung gelegentlich

offenbarte.

An einem Abende, welcher der kleinen Gesellschaft durch einen lästigen Besuch zum Theil verloren gegangen, that Eduard den Borschlag, noch beisammen zu bleiben. Er fühlte sich aufgelegt, seine Flöte vorzunehmen, welche lange nicht an die Tagesordnung gekommen war. Charlotte suchte nach den Sonaten, die sie zusammen gewöhnlich auszusühren pflegten, und da sie nicht zu sinden waren, gestand Ottilie nach einigem Zaudern, daß sie solche mit auf ihr Zimmer genommen.

Und Sie können, Sie wollen mich auf dem Flügel begleiten? rief Eduard, dem die Augen vor Freude glänzten. Ich glaube wohl, versetzte Ottilie, daß es gehen wird. Sie brachte die Roten herbei und setzte sich ans Klavier. Die Zuhörenden waren aufmerksam und überrascht, wie vollkommen Ottilie das Musikstuck für sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie sie es der Spielart Eduards anzupassen wußte. Anzupassen wußte ist nicht der rechte

Ausdruck: denn wenn es von Charlottens Geschicklichkeit und freiem Willen abhieng, ihrem bald zögernden, bald voreilenden Gatten zu Liebe hier anzuhalten, dort mitzugehen, so schien Ottilie, welche die Sonate von Jenen einige Mal spielen gehört, sie nur in dem Sinne eingelernt zu haben, wie Jener sie begleitete. Sie hatte seine Mängel so zu den ihrigen gemacht, daß daraus wieder eine Art von lebendigem Ganzen entsprang, das sich zwar nicht taktgemäß bewegte, aber doch höchst angenehm und gefällig lautete. Der Komponist selbst hätte seine Freude daran gehabt, sein Werk auf eine so liebevolle Weise entstellt zu sehen.

Auch diesem wundersamen, unerwarteten Begegniß sahen der Hauptmann und Charlotte stillschweigend mit einer Empfindung zu, wie man oft kindische Handlungen betrachtet, die man wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten kann, ja vielleicht beneiden muß. Denn eigentlich war die Neigung dieser Beiden eben so gut im Wachsen als jene, und vielleicht nur noch gefährlicher daburch, daß Beide ernster, sicherer von sich selbst, sich zu halten

fähiger waren.

Schon sieng der Hauptmann an zu fühlen, daß eine unwidersstehliche Gewohnheit ihn an Charlotten zu sesseln drohte. Er gewann es über sich, den Stunden auszuweichen, in denen Charlotte nach den Anlagen zu kommen pslegte, indem er schon am frühsten Morgen aufstand, Alles anordnete und sich dann zur Arbeit auf seinen Flügel ins Schloß zurückzog. Die ersten Tage hielt es Charlotte für zufällig; sie suchte ihn an allen wahrscheinlichen Stellen; dann glaubte sie ihn

zu verstehen und achtete ihn nur um desto mehr.

Bermied nun der Hauptmann, mit Charlotten allein zu sein, so war er desto emsiger, zur glänzenden Feier des herannahenden Geburtsjestes die Anlagen zu betreiben und zu beschleunigen: denn indem er von unten hinauf, hinter dem Dorfe her, den bequemen Weg sührte, so ließ er, vorgeblich um Steine zu brechen, auch von oben herunter arbeiten und hatte Alles so eingerichtet und berechnet, daß erst in der letzten Racht die beiden Theile des Weges sich begegnen sollten. Zum neuen Hause oben war auch schon der Keller mehr gebrochen als gegraben und ein schoner Grundstein mit Fächern und Dechplatten zugehauen.

Die äußere Thätigkeit, diese kleinen freundlichen geheimnisvollen Absichten, bei innern mehr ober weniger zurückgedrängten Empfindungen, ließen die Unterhaltung der Gesellschaft, wenn sie beisammen war, nicht lebhaft werden, dergestalt daß Eduard, der etwas Lückenhastes empfand, den Hauptmann eines Abends aufrief, seine Bioline hervorzunehmen und Charlotten bei dem Rlavier zu begleiten. Der Hauptmann konnte dem allgemeinen Verlangen nicht widerstehen, und so sührten Beide mit Empfindung, Behagen und Freiheit eins der schwersten Russikstücke zusammen auf, daß es ihnen und dem zuhörenden

Baar zum größten Bergnügen gereichte. Man versprach sich öftere

Wiederholung und mehrere Zusammenübung.

Sie machen es besser als wir, Ottilie! fagte Eduard. Wir wollen sie bewundern, aber uns doch zusammen freuen.

## Neuntes Kapitel.

Der Geburistag war berbeigekommen und Alles fertig geworden: die ganze Mauer, die den Dorfweg gegen das Wasser zu einfaßte und erhöhte, ebenso ber Weg an der Kirche vorbei, wo er eine Zeit lang in dem von Charlotten angelegten Pfade fortlief, fich dann die Felsen hinaufwarts ichlang, die Mooshutte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter fich ließ und so allmählig auf die Hobe aelanate.

Es batte sich diesen Tag viel Gesellschaft eingefunden. Man gieng jur Rirche, wo man die Gemeinde im festlichen Schmud versammelt antraf. Rach dem Gottesdienste zogen Anaben, Jünglinge und Männer, wie es angeordnet war, voraus; dann tam die Herrschaft mit ihrem Besuch und Gefolge; Mädchen, Jungfrauen und Frauen machten ben

Beidluß.

Bei ber Wendung des Weges war ein erhöhter Felsenplat eingerichtet; dort ließ der Hauptmann Charlotten und die Gafte ausruhen. Dier übersahen fie ben ganzen Weg, die hinaufgeschrittene Mannerschaar, die nachwandelnden Frauen, welche nun vorbeizogen. Es war bei dem herrlichen Wetter ein wunderschöner Anblick. Charlotte fühlte fich überraicht, gerührt und drückte dem Sauptmann herzlich die Sand.

Man folgte der sachte fortschreitenden Menge, die nun icon einen Rreis um den fünftigen Hausraum gebildet hatte. Der Bauherr, die Seinigen und die vornehmften Bafte wurden eingeladen, in die Tiefe hinabzusteigen, wo ber Grundstein, an einer Seite unterftutt, eben jum Niederlassen bereit lag. Ein wohlgeputter Maurer, die Relle in der einen, den hammer in der andern hand, hielt in Reimen eine anmuthige Rede, die wir in Proja nur unvolltommen wiedergeben konnen.

Drei Dinge, fieng er an, find bei einem Gebaube zu beobachten: bag es am rechten Fleck stehe, bag es wohl gegründet, daß es voll= tommen ausgeführt sei. Das Erste ift eigentlich die Sache des Bauherrn: benn wie in der Stadt nur der Fürst und die Gemeine beftimmen können, wohin gebaut werden foll, jo ift es auf dem Lande das Vorrecht des Grundherrn, daß er jage: hier foll meine Wohnung steben und nirgends anders.

Eduard und Ottilie magten nicht, bei diesen Worten einander an-

jusehen, ob sie gleich nabe gegen einander über ftanden.

Das Dritte, die Bollendung, ist die Sorge gar vieler Gewerke; ja, wenige find, die nicht dabei beschäftigt waren. Aber das Zweite, die Grundung, ist des Maurers Angelegenheit und, daß wir es nur ted heraussagen, die Hauptangelegenheit des ganzen Unternehmens. Es ist ein ernstes Geschäft, und unsere Einladung ist ernsthaft: denn diese Feierlichkeit wird in der Tiese begangen. Hier, innerhalb dieses engen, ausgegrabenen Raums, erweisen Sie uns die Ehre, als Zeugen unseres geheimnisvollen Geschäftes zu erscheinen. Gleich werden wir diesen wohl zugehauenen Stein niederlegen, und bald werden diese mit schönen und würdigen Personen gezierten Erdwände nicht mehr zugänglich,

fie werden ausgefüllt fein.

Diesen Grundstein, der mit seiner Ede die rechte Ede des Gesbäudes, mit seiner Rechtwinkligkeit die Regelmäßigkeit desselben, mit seiner wasser= und sentrechten Lage Loth und Wage aller Mauern und Wände bezeichnet, könnten wir ohne Weiteres niederlegen: denn er ruhte wohl auf seiner eigenen Schwere. Aber auch hier soll es am Ralt, am Bindungsmittel nicht sehlen: denn so wie Menschen, die einander von Natur geneigt sind, noch besser zusammenhalten, wenn das Gesetz sie verkittet, so werden auch Steine, deren Form schon zussammenhaßt, noch besser durch diese bindenden Kräste vereinigt; und da es sich nicht ziemen will, unter den Thätigen müßig zu sein, so werden Sie nicht verschmähen, auch hier Mitarbeiter zu werden.

Er überreichte hierauf seine Relle Charlotten, welche damit Kalt unter den Stein warf. Mehreren wurde ein Gleiches zu thun angesonnen und der Stein alsobald niedergesenkt; worauf denn Charlotten und den Uebrigen sogleich der Hammer gereicht wurde, um durch ein dreimaliges Pochen die Verbindung des Steins mit dem Grunde aus-

drudlich zu segnen.

Des Maurers Arbeit, fuhr der Redner fort, zwar jest unter freiem Himmel, geschieht wo nicht immer im Verborgnen, doch zum Verborgnen. Der regelmäßig aufgeführte Grund wird verschüttet, und sogar bei den Mauern, die wir am Tage aufführen, ist man unser am Ende kaum eingedenk. Die Arbeiten des Steinmetzen und Bild-hauers fallen mehr in die Augen, und wir müssen es sogar noch gut heißen, wenn der Tüncher die Spur unserer Hände völlig auslöscht und sich unser Mert zueignet, indem er es überzieht, glättet und färbt.

Wem muß also mehr daran gelegen sein, Das, was er thut, sich selbst recht zu machen, indem er es recht macht, als dem Maurer? Wer hat mehr als er das Selbstbewußtsein zu nähren Ursach? Wenn das Haus aufgeführt, der Boden geplattet und gepflastert, die Außenseite mit Zierrathen überdeckt ist, so sieht er durch alle Hüllen immer noch hinein und erkennt noch jene regelmäßigen, sorgfältigen Fugen, denen das Ganze sein Dasein und seinen Halt zu dansen hat.

Aber wie Jeder, der eine Uebelthat begangen, fürchten muß, daß, ungeachtet alles Abwehrens, sie dennoch ans Licht kommen werde, so muß Derjenige erwarten, der ins Geheim das Gute gethan, daß auch dieses wider seinen Willen an den Tag komme. Deswegen machen wir diesen Grundstein zugleich zum Denkstein. Hier in diese unterschied-

lichen gehauenen Vertiefungen soll Verschiedenes eingesenkt werden, zum Zeugniß für eine entfernte Rachwelt. Diese metallnen zugelötheten Köcher enthalten schriftliche Rachrichten; auf diese Metallplatten ist allerlei Merkwürdiges eingegraben; in diesen schnen gläsernen Flaschen versenken wir den besten alten Wein, mit Vezeichnung seines Geburtsjahrs; es sehlt nicht an Münzen verschiedener Art, in diesem Jahre geprägt: alles Dieses erhielten wir durch die Freigebigkeit unsers Bauberrn. Auch ist hier noch mancher Plat, wenn irgend ein Gast und

Zuschauer etwas ber Nachwelt zu übergeben Belieben truge.

Nach einer kleinen Pause sah der Geselle sich um; aber wie es in solchen Fällen zu gehen psiegt, Niemand war vorbereitet, Jedermann überrascht, dis endlich ein junger munterer Offizier ansieng und sagte: Wenn ich etwas beitragen soll, das in dieser Schatkammer noch nicht niedergelegt ist, so muß ich ein paar Anöpse von der Unisorm schneiden, die doch wohl auch verdienen, auf die Nachwelt zu kommen. Gesagt, gethan! und nun hatte Mancher einen ähnlichen Einfall. Die Frauenzimmer säumten nicht, von ihren kleinen Haarkammen hindinzulegen; Riechsläschen und andere Zierden wurden nicht geschont: nur Ottilie zauderte, die Gouard sie durch ein freundliches Wort aus der Betrachtung aller der beigesteuerten und eingelegten Dinge herausriß. Sie löste darauf die goldne Kette vom Halse, an der das Bild ihres Baters gehangen hatte, und legte sie mit leiser Hand über die anderen Kleinode hin, worauf Eduard mit einiger Hast veranstaltete, daß der wohlgesugte Deckel sogleich ausgestürzt und eingekittet wurde.

Der junge Gesell, der sich dabei am Thätigsten erwiesen, nahm seine Rednermiene wieder an und suhr fort: Wir gründen diesen Stein stür ewig, zur Sicherung des längsten Genusses der gegenwärtigen und künstigen Besitzer dieses Hauses. Allein indem wir hier gleichsam einen Schatz vergraben, so denken wir zugleich, bei dem gründlichsen aller Geschäfte, an die Vergänglichkeit der menschlichen Dinge; wir denken uns eine Möglichkeit, daß dieser sestversiegelte Deckel wieder aufgehoben werden könne, welches nicht anders geschehen dürfte, als wenn Das alles wieder zerstört wäre, was wir noch nicht einmal aufgeführt haben.

Aber eben, damit dieses aufgeführt werde, zuruck mit den Gedanken aus der Zukunft, zurück ins Gegenwärtige! Laßt uns, nach
begangenem heutigen Feste, unfre Arbeit sogleich sördern, damit Keiner
von den Gewerken, die auf unserm Grunde sortarbeiten, zu seiern
brauche, daß der Bau eilig in die Höhe steige und vollendet werde
und aus den Fenstern, die noch nicht sind, der Hausherr mit den
Seinigen und seinen Gästen sich fröhlich in der Gegend umschane,
deren Aller, sowie sämmtlicher Anwesenden, Gesundheit hiermit getrunken sei!

Und so leerte er ein wohlgeschliffenes Relchglas auf Einen Jug aus und warf es in die Luft: denn es bezeichnet das Uebermaß einer Freude, das Gefäß zu zerstören, dessen man sich in der Fröhlichkeit bedient. Aber dießmal ereignete es sich anders: das Glas kam nicht

wieder auf den Boben, und zwar ohne Wunder.

Man hatte nämlich, um mit dem Bau vorwärts zu kommen, bereits an der entgegengesetzten Ede den Grund völlig herausgeschlagen, ja, schon angesangen, die Mauern aufzusühren, und zu dem Endzweck

das Gerüft erbaut, so hoch als es überhaupt nöthig war.

Daß man es besonders zu dieser Feierlichkeit mit Brettern belegt und eine Menge Zuschauer hinausgelassen hatte, war zum Vortheil der Arbeitsleute geschehen. Dort hinauf flog das Glas und wurde von Einem aufgefangen, der diesen Zusall als ein glückliches Zeichen für sich ansah. Er wies es zuletzt herum, ohne es aus der Hand zu lassen, und man sah darauf die Buchstaben E und O in sehr zierlicher Verschlingung eingeschnitten: es war eins der Gläser, die für Eduarden in seiner Jugend versertigt worden.

Die Gerüfte standen wieder leer, und die leichtesten unter den Sasten stiegen hinauf, sich umzusehen, und konnten die schöne Aussicht nach allen Seiten nicht genugsam rühmen: denn was entdeckt Der nicht Alles, der auf einem hohen Punkte nur um ein Geschoß höher steht. Rach dem Innern des Landes zu kamen mehrere neue Dörfer zum Borschein: den silbernen Streisen des Flusses erblickte man deutlich; ja, selbst die Thürme der Hauptstadt wollte Einer gewahr werden. An der Rückseite hinter den waldigen Hügeln erhoben sich die blauen Sipfel eines sernen Gebirges, und die nächste Gegend übersah man im Ganzen. Run sollten nur noch, rief Einer, die drei Teiche zu einem See vereinigt werden; dann hätte der Anblick Alles, was groß und wünschenswerth ist.

Das ließe sich wohl machen, sagte ber Hauptmann; denn sie bil-

beten icon bor Beiten einen Bergfee.

Nur bitte ich, meine Platanen und Pappelgruppe zu schonen, sagte Eduard, die so schön am mittelsten Teich steht. Sehen Sie — wandte er sich zu Ottilien, die er einige Schritte vorführte, indem er hinabwies — diese Bäume habe ich selbst gepflanzt.

Wie lange stehen sie wohl schon? fragte Ottilie. Etwa so lange, versetzte Eduard, als Sie auf der Welt sind. Ja, liebes Kind, ich

pflanzte icon, ba Sie noch in ber Wiege lagen.

Die Gesellschaft begab sich wieder in das Schloß zurück. Rach ausgehobener Tasel wurde sie zu einem Spaziergang durch das Dorf eingeladen, um auch hier die neuen Anstalten in Augenschein zu nehmen. Dort hatten sich, auf des Hauptmanns Veranlassung, die Bewohner vor ihren Häusern versammelt; sie standen nicht in Reihen, sondern samilienweise natürlich gruppirt, theils, wie es der Abend sorderte, beschäftigt, theils auf neuen Bänken ausruhend. Es ward ihnen zur angenehmen Pslicht gemacht, wenigstens jeden Sonntag und Festtag diese Reinlichkeit, diese Ordnung zu erneuen.

Eine innre Geselligkeit mit Reigung, wie fie fich unter unseren

Freunden erzeugt hatte, wird durch eine größere Gesellschaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle Viere waren zufrieden, sich wieder im großen Saale allein zu sinden; doch ward dieses häusliche Gefühl einigermaßen gestört, indem ein Brief, der Eduarden überreicht wurde, neue Gäste auf morgen anklindigte.

Wie wir vermutheten! rief Eduard Charlotten zu; der Graf

wird nicht ausbleiben, er kommt morgen.

Da ift also auch die Baronesse nicht weit, versetzte Charlotte.

Gewiß nicht! antwortete Eduard, sie wird auch morgen von ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Nachtquartier und wollen übers morgen zusammen wieder fortreisen.

Da muffen wir unfre Anstalten bei Zeiten machen, Ottilie! fagte

Charlotte.

Wie befehlen Sie die Einrichtung? fragte Ottilie.

Charlotte gab es im Allgemeinen an, und Ottilie entfernte fic.

Der Hauptmann erkundigte sich nach dem Verhältniß dieser beiden Personen, das er nur im Allgemeinsten kannte. Sie hatten früher, Beide schon anderwärts verheirathet, sich leidenschaftlich liebgewonnen. Eine doppelte She war nicht ohne Aussehn gestört; man dachte an Scheidung. Bei der Baronesse war sie möglich geworden, bei dem Grasen nicht. Sie mußten sich zum Scheine trennen, allein ihr Verhältniß blieb; und wenn sie Winters in der Residenz nicht zusammen sein konnten, so entschädigten sie sich Sommers auf Lustreisen und in Bädern. Sie waren Beide um etwas älter als Eduard und Charlotte und sämmtlich genaue Freunde aus früher Hoszeit her. Man hatte immer ein gutes Verhältniß erhalten, ob man gleich nicht Alles an seinen Freunden billigte. Nur dießmal war Charlotten ihre Ankunst gewissermaßen ganz ungelegen, und wenn sie die Ursache genau untersucht hätte, es war eigentlich um Ottiliens willen. Das gute reine Lind sollte ein solches Beispiel so früh nicht gewahr werden.

Sie hätten wohl noch ein paar Tage wegbleiten können, sagte Eduard, als eben Ottilie wieder hereintrat, dis wir den Vorwertsverkauf in Ordnung gebracht. Der Aufsat ist fertig; die eine Abschrift habe ich hier; nun fehlt es aber an der zweiten, und unser alter Kanzellist ist recht trank. Der Hauptmann bot sich an, auch Charlotte; dagegen waren einige Einwendungen zu machen. Geben Sie mir's nur! rief

Ottilie mit einiger Saft.

Du wirst nicht damit fertig, sagte Charlotte.

Freilich müßte ich es übermorgen früh haben, und es ist viel, sagte Eduard. Es soll fertig sein, rief Ottilie, und hatte das Blatt

icon in Sänden.

Des andern Morgens, als sie sich aus dem obern Stock nach den Gästen umsahen, denen sie entgegenzugehen nicht versehlen wollten, sagte Eduard: Wer reitet denn so langsam dort die Straße her? Der Hauptmann beschrieb die Figur des Reiters genauer. So ist er's doch,

sagte Sduard; denn das Einzelne, das du besser siehst als ich, paßt sehr gut zu dem Ganzen, das ich recht wohl sehe. Es ist Mittler. Wie kommt er aber dazu, langsam und so langsam zu reiten?

Die Figur kam näher, und Mittler war es wirklich. Man empfieng ihn freundlich, als er langsam die Treppe heraufstieg. Warum

find Sie nicht gestern getommen? rief ihm Eduard entgegen.

Laute Feste lieb' ich nicht, versetzte Jener. Heute komm' ich aber, ben Geburtstag meiner Freundin mit euch im Stillen nachzuseiern.

Wie konnen Sie denn so viel Zeit gewinnen? fragte Eduard

iderzend.

Meinen Besuch, wenn er euch etwas werth ist, seid ihr einer Betrachtung schuldig, die ich gestern gemacht habe. Ich freute mich recht herzlich den halben Tag in einem Hause, wo ich Frieden gestistet hatte, und dann hörte ich, daß hier Geburtstag geseiert werde. Das tann man doch am Ende selbstisch nennen, dachte ich bei mir, daß du dich nur mit Denen freuen willst, die du zum Frieden bewogen hast. Warum freust du dich nicht auch einmal mit Freunden, die Frieden halten und hegen? Gesagt, gethan! Hier bin ich, wie ich mir vorgenommen hatte.

Gestern hatten Sie große Gesellschaft gefunden, heute finden Sie nur kleine, sagte Charlotte. Sie finden den Grafen und die Baronesse,

die Ihnen auch ichon zu ichaffen gemacht haben.

Aus der Mitte der vier Hausgenossen, die den seltsamen willstommenen Mann umgeben hatten, suhr er mit verdrießlicher Lebschaftigkeit heraus, indem er sogleich nach Hut und Reitgerte suchte. Schwebt doch immer ein Unstern über mir, sobald ich einmal ruhen und mir wohlthun will! Aber warum gehe ich auch aus meinem Character heraus! Ich hätte nicht kommen sollen, und nun werd ich vertrieben. Denn mit Ienen will ich nicht unter Einem Dache bleiben; und nehmt euch in Acht: sie bringen nichts als Unheil! Ihr Wesen ist wie ein Sauerteig, der seine Ansteckung fortpslanzt.

Man suchte ihn zu begütigen; aber vergebens. Wer mir den Ehstand angreift, rief er aus, wer mir durch Wort, ja durch That, diesen Grund aller sittlichen Gesellschaft untergräbt, der hat es mit mir zu thun; oder wenn ich ihn nicht Herr werden kann, habe ich nichts mit ihm zu thun. Die Ehe ist der Ansang und der Gipsel aller Kultur. Sie macht den Rohen mild, und der Gebildetste hat keine bessere Gelegenheit, seine Milde zu beweisen. Unauflöslich muß sie sein: denn sie bringt so vieles Glück, daß alles einzelne Unglück dagegen gar nicht zu rechnen ist. Und was will man von Unglück reden? Ungeduld ist es, die den Menschen von Zeit zu Zeit anfällt, und dann beliebt er, sich unglücklich zu sinden. Lasse man den Augensblick vorübergehen, und man wird sich glücklich preisen, daß ein so lange Bestandenes noch besteht. Sich zu trennen, gibt's gar keinen hinlänglichen Grund. Der menschliche Zustand ist so hoch in Leiden

und Freuden gesetzt, daß gar nicht berechnet werden kann, was ein Paar Gatten einander schuldig werden. Es ist eine unendliche Schuld, die nur durch die Ewigkeit abgetragen werden kann. Unbequem mag es manchmal sein, das glaub' ich wohl, und das ist eben recht. Sind wir nicht auch mit dem Gewissen verheirathet, das wir oft gerne los sein möchten, weil es unbequemer ist, als uns je ein Mann oder eine Frau werden könnte?

So sprach er lebhaft und hätte wohl noch lange fortgesprochen, wenn nicht blasende Postillons die Ankunft der Herrschaften verkündigt hätten, welche wie abgemessen von beiden Seiten zu gleicher Zeit in den Schloßhof hereinfuhren. Als ihnen die Haußgenossen entgegeneilten, versteckte sich Mittler, ließ sich das Pferd an den Gasthof bringen und ritt perdrießlich davon.

## Zehntes Kapitel.

Die Gäste waren bewillsommt und eingeführt; sie freuten sich, das Haus, die Zimmer wieder zu betreten, wo sie früher so manchen guten Tag erlebt und die sie eine lange Zeit nicht gesehen hatten. Höchst angenehm war auch den Freunden ihre Gegenwart. Den Grasen so wie die Baronesse konnte man unter jene hohen schönen Gestalten zählen, die man in einem mittlern Alter fast lieber als in der Jugend sieht: denn wenn ihnen auch etwas von der ersten Blüthe abgehen möchte, so erregen sie doch nun mit der Neigung ein entschiedenes Zutrauen. Auch dieses Paar zeigte sich höchst bequem in der Gegenwart. Ihre freie Weise, die Zustände des Lebens zu nehmen und zu beschandeln, ihre Heiterseit und scheindare Undefangenheit theilte sich sogleich mit, und ein hoher Anstand begränzte das Ganze, ohne daß man irgend einen Zwang bemerkt hätte.

Diese Wirkung ließ sich Augenblicks in der Gesellschaft empfinden. Die Neueintretenden, welche unmittelbar aus der Welt kamen, wie man sogar an ihren Kleidern, Geräthschaften und allen Umgebungen sehen konnte, machten gewissermaßen mit unsern Freunden, ihrem ländelichen und heimlich leidenschaftlichen Zustande eine Art von Gegensat, der sich jedoch sehr bald verlor, indem alte Erinnerungen und gegenwärtige Theilnahme sich vermischten und ein schnelles lebhastes Gespräch Alle

geschwind zusammenverband.

Es währte indessen nicht lange, als schon eine Sonderung vorgieng. Die Frauen zogen sich auf ihren Flügel zurück und sanden daselbst, indem sie sich mancherlei vertrauten und zugleich die neusten Formen und Zuschnitte von Frühkleidern, Hüten und dergleichen zu mustern ansiengen, genugsame Unterhaltung, während die Männer sich um die neuen Reisewägen, mit vorgeführten Pserden, beschäftigten und zu tauschen ansiengen.

Erst zu Tische kam man wieder zusammen. Die Umkleidung

war geschehen, und auch bier zeigte sich das angekommene Paar zu seinem Bortheile. Alles, was sie an sich trugen, war neu und gleich= jam ungesehen und boch icon burch ben Gebrauch jur Gewohnheit und

Bequemlichkeit eingeweiht.

Das Gespräch mar lebhaft und abwechselnd, wie denn in Gegenwart solcher Personen Alles und nichts zu interessiren scheint. Man bediente sich der französischen Sprache, um die Aufwartenden von dem Mitverstandniß auszuschließen, und schweifte mit muthwilligem Behagen über hohe und mittlere Weltverhältniffe bin. Auf einem einzigen Punkt blieb die Unterhaltung länger als billig haften, indem Charlotte nach einer Jugendfreundin fich erkundigte und mit einer Befrembung vernahm, daß fie ehftens geschieden werden follte.

Es ist unerfreulich, sagte Charlotte, wenn man seine abwesenden Freunde irgend einmal geborgen, eine Freundin, die man liebt, verjorgt glaubt: eh man sich's versieht, muß man wieder hören, daß ihr Shicfal im Schwanten ift und daß fie erft wieder neue und vielleicht

abermals unsichere Pfade des Lebens betreten foll.

Eigentlich, meine Befte, versetzte ber Graf, find wir selbst Schuld, wenn wir auf folche Weise überrascht werden. Wir mogen uns die irdischen Dinge, und besonders auch die ehelichen Berbindungen gern so recht dauerhaft vorftellen, und was den legten Puntt betrifft, so verführen uns die Luftspiele, die wir immer wiederholen feben, ju folden Einbildungen, die mit dem Gange der Welt nicht zusammentreffen. In der Kombdie sehen wir eine Beirath als das lette Ziel eines burch bie hinberniffe mehrerer Afte verichobenen Wunfches, und im Augenblick, da es erreicht ift, fällt ber Borhang, und die momentane Befriedigung klingt bei uns nach. In der Welt ift es anders; da wird hinten immer fortgespielt, und wenn der Borhang wieder aufgeht, mag man gern nichts weiter babon feben noch boren.

Es muß boch so schlimm nicht sein, sagte Charlotte lächelnd, ba man sieht, daß auch Personen, die von diesem Theater abgetreten sind, wohl gern darauf wieder eine Rolle spielen mögen.

Dagegen ift nichts einzuwenden, jagte ber Graf. Gine neue Rolle mag man gern wieder übernehmen, und wenn man die Welt kennt, jo fieht man wohl, auch bei dem Cheftande ift es nur diese entschiebene ewige Dauer zwischen so viel Beweglichem in ber Welt, die etwas Ungeschicktes an fich trägt. Einer von meinen Freunden, beffen gute Laune fich meist in Borschlägen zu neuen Gesetzen hervorthat, behauptete, eine jede Che folle nur auf fünf Jahre geschlossen werden. Es sei, jagte er, dieß eine schöne ungrade heilige Zahl und ein folcher Zeitraum eben hinreichend, um fich tennen zu lernen, einige Kinder heran ju bringen, fich zu entzweien und, was das Schönfte fei, fich wieder zu versöhnen. Gewöhnlich rief er aus: Wie glücklich würde die erste Zeit verstreichen! Zwei, drei Jahre wenigstens giengen vergnüglich hin. Dann würde doch wohl dem einen Theil daran gelegen sein, das Verhältniß länger dauern zu sehen, die Gefälligkeit würde wachsen, je mehr man sich dem Termin der Auskündigung näherte. Der gleiche gültige, ja selbst der unzufriedene Theil würde durch ein solches Bestragen begütigt und eingenommen. Man vergäße, wie man in guter Gesellschaft die Stunden vergißt, daß die Zeit versließe, und sände sich aufs Angenehmste überrascht, wenn man nach verlaufenem Termin

erst bemertte, daß er icon stillschweigend verlängert sei.

So artig und lustig dieß klang und so gut man, wie Charlotte wohl empfand, diesem Scherz eine tiese moralische Deutung geben konnte, so waren ihr dergleichen Aeußerungen, besonders um Ottiliens willen, nicht angenehm. Sie wußte recht gut, daß nichts gesährlicher sei, als ein allzu freieß Gespräch, daß einen strasbaren oder halbstrasbaren Zustand als einen gewöhnlichen, gemeinen, ja löblichen behandelt; und dahin gehört doch gewiß Alles, was die eheliche Verbindung antastet. Sie suchte daher nach ihrer gewandten Weise daß Gespräch abzulenken; da sie es nicht vermochte, that es ihr leid, daß Ottilie Alles so gut eingerichtet hatte, um nicht aufstehen zu dürsen. Das ruhig ausmerksame Kind verstand sich mit dem Haushosmeister durch Blick und Winf, daß Alles auf das Trefslichste gerieth, obgleich ein paar neue ungeschickte Bedieuten in der Livree staken.

Und so fuhr der Graf, Charlottens Ablenken nicht empfindend, über diesen Gegenstand sich zu äußern fort. Ihm, der sonst nicht ge-wohnt war, im Gespräch irgend lästig zu sein, lastete diese Sache zu sehr auf dem Herzen, und die Schwierigkeiten, sich von seiner Gemahlin getrennt zu sehen, machten ihn bitter gegen Alles, was eheliche Berbindung betraf, die er doch selbst mit der Baronesse so eifrig

wünschte.

Jener Freund, so suhr er sort, that noch einen andern Gesetzvorschlag. Eine She sollte nur alsdann für unauslöslich gehalten werden, wenn entweder beide Theile, oder wenigstens der eine Theil zum
dritten Mal verheirathet wäre. Denn was eine solche Person betresse,
so bekenne sie unwidersprechlich, daß sie die She für etwas Unentbehrliches halte. Nun sei auch schon bekannt geworden, wie sie sich
in ihren frühern Verbindungen betragen, ob sie Eigenheiten habe, die
ost mehr zur Trennung Anlaß geben als üble Eigenschaften. Man
habe sich also wechselseitig zu erkundigen, man habe eben so gut auf
Verheirathete wie auf Unverheirathete Acht zu geben, weil man nicht
wisse, wie die Fälle kommen können.

Das würde freilich das Interesse der Gesellschaft sehr vermehren, sagte Eduard; denn in der That, jett, wenn wir verheirathet sind, fragt Niemand weiter mehr nach unsern Tugenden, noch unsern

Mängeln.

Bei einer solchen Einrichtung, fiel die Baronesse lächelnd ein, hätten unsere lieben Wirthe schon zwei Stufen glücklich überstiegen und könnten sich zu der dritten vorbereiten.

Ihnen ist's wohl gerathen, sagte der Graf; hier hat der Tod willig gethan, was die Konsistorien sonst nur ungern zu thun pslegen.

Lassen wir die Todien ruhen, versetzte Charlotte mit einem halb

ernsten Blide.

Warum? versetzte der Graf, da man ihrer in Ehren gedenken kann. Sie waren bescheiden genug, sich mit einigen Jahren zu bez gnügen, für mannigfaltiges Gute, das sie zurückließen.

Wenn nur nicht gerade, sagte die Baronesse mit einem verhaltenen Seuszer, in solchen Fällen das Opfer der besten Jahre gebracht wer-

den müßte.

Ja wohl, versetzte der Graf, man müßte darüber verzweifeln, wenn nicht überhaupt in der Welt so Weniges eine gehoffte Folge zeigte. Kinder halten nicht, was sie versprechen; junge Leute sehr selten, und wenn sie Wort halten, hält es ihnen die Welt nicht.

Charlotte, welche froh war, daß das Gespräch sich wendete, versietzte heiter: Nun! wir mussen uns ja ohnehin bald genug gewöhnen,

das Gute ftud- und theilweise zu genießen.

Gewiß, versetzte der Graf, Sie haben Beide sehr schöner Zeiten genossen. Wenn ich mir die Jahre zurückerinnere, da Sie und Eduard das schönste Paar bei Hof waren: weder von so glänzenden Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten ist jetzt die Rede mehr. Wenn Sie Beide zusammen tanzten, Aller Augen waren auf Sie gerichtet, und wie umworben Beide, indem Sie sich nur in einander bespiegelten!

Da sich so Manches verändert hat, sagte Charlotte, können wir

wohl fo viel Schones mit Beideibenheit anhören.

Eduarden habe ich doch oft im Stillen getadelt, sagte der Graf, daß er nicht beharrlicher war: denn am Ende hatten seine wunderlichen Eltern wohl nachgegeben; und zehn frühe Jahre gewinnen ist

feine Rleinigfeit.

Ich muß mich seiner annehmen, siel die Baronesse ein. Charlotte war nicht ganz ohne Schuld, nicht ganz rein von allem Umhersehen; und ob sie gleich Eduarden von Herzen liebte und sich ihn auch heimlich zum Gatten bestimmte, so war ich doch Zeuge, wie sehr sie ihn manchmal quälte, so daß man ihn leicht zu dem unglücklichen Entschluß drängen konnte, zu reisen, sich zu entfernen, sich von ihr zu entwöhnen.

Eduard nickte der Baronesse zu und schien dankbar für ihre Vorsprache. Und dann muß ich Eins, suhr sie fort, zu Charlottens Entschulz digung beifügen: der Mann, der zu jener Zeit um sie ward, hatte sich schon lange durch Neigung zu ihr ausgezeichnet und war, wenn man ihn näher kannte, gewiß liebenswürdiger, als ihr Andern gern zugestehen mögt.

Liebe Freundin, versetzte der Graf etwas lebhaft, bekennen wir nur, daß er Ihnen nicht ganz gleichgültig war, und daß Charlotte von Ihnen mehr zu befürchten hatte als von einer Andern. Ich sinde das einen sehr hübschen Zug an den Frauen, daß sie ihre Anhänglichkeit an irgend einen Mann so lange noch fortsetzen, ja, durch keine

Art von Trennung stören oder aufheben laffen.

Diese gute Eigenschaft besitzen vielleicht die Männer noch mehr, versetzte die Baronesse; wenigstens an Ihnen, lieber Graf, habe ich bemerkt, daß Niemand mehr Gewalt über Sie hat als ein Frauenzimmer, dem Sie früher geneigt waren. So habe ich gesehen, daß Sie auf die Vorsprache einer Solchen sich mehr Mühe gaben, um etwas auszuwirken, als vielleicht die Freundin des Augenblicks von Ihnen erlangt hätte.

Einen solchen Borwurf darf man sich wohl gefallen lassen, verssetzte der Graf; doch was Charlottens ersten Gemahl betrifft, so konnte ich ihn deßhalb nicht leiden, weil er mir das schöne Paar aus einsander sprengte, ein wahrhaft prädestinirtes Paar, das, einmal zussammengegeben, weder fünf Jahre zu scheuen, noch auf eine zweite

ober gar britte Berbindung hinzusehen brauchte.

Wir wollen versuchen, sagte Charlotte, wieder einzubringen, was

wir versäumt haben.

Da müssen Sie sich dazu halten, sagte der Graf. Ihre ersten Heirathen, suhr er mit einiger Heftigkeit fort, waren doch so eigentslich rechte Heirathen von der verhaßten Art; und leider haben übershaupt die Heirathen — verzeihen Sie mir einen lebhasteren Ausdruck — etwas Tölpelhastes; sie verderben die zartesten Berhältnisse, und es liegt doch eigentlich nur an der plumpen Sicherheit, auf die sich wenigstens ein Theil etwas zu Gute thut. Alles versteht sich von selbst, und man scheint sich nur verbunden zu haben, damit Eins wie das Andre nunmehr seiner Wege gehe.

In diesem Augenblick machte Charlotte, die ein für allemal dieß Gespräch abbrechen wollte, von einer kühnen Wendung Gebrauch; es gelang ihr. Die Unterhaltung ward allgemeiner, die beiden Gatten und der Hauptmann konnten daran Theil nehmen; selbst Ottilie ward veranlaßt, sich zu äußern, und der Nachtisch ward mit der besten Stimmung genossen, woran der in zierlichen Fruchtsörben aufgestellte Obstreichthum, die bunteste, in Prachtgesäßen schon vertheilte Blumen-

fulle ben vorzüglichsten Antheil batte.

Auch die neuen Parkanlagen kamen zur Sprache, die man sogleich nach Tische besuchte. Ottilie zog sich unter dem Vorwande häuslicher Beschäftigungen zurück; eigentlich aber setze sie sich wieder zur Abschrift. Der Graf wurde von dem Hauptmann unterhalten; später gesellte sich Charlotte zu ihm. Als sie oben auf die Höhe gelangt waren und der Hauptmann gefällig hinunter eilte, um den Plan zu holen, sagte der Graf zu Charlotten: Dieser Mann gefällt mir außerordentlich. Er ist sehr wohl und im Zusammenhang unterrichtet. Eben so scheint seine Thätigkeit sehr ernst und folgerecht. Was er hier leistet, würde in einem höhern Kreise von viel Bedeutung sein.

Charlotte vernahm des Hauptmanns Lob mit innigem Behagen. Sie faßte sich jedoch und befrästigte das Gesagte mit Ruhe und Klarsheit. Wie überrascht war sie aber, als der Graf sortsuhr: Diese Bestanntschaft kommt mir sehr zu gelegener Zeit. Ich weiß eine Stelle, an die der Mann vollkommen paßt, und ich kann mir durch eine solche Empsehlung, indem ich ihn glücklich mache, einen hohen Freund auf das Allerbeste verbinden.

Es war wie ein Donnerschlag, der auf Charlotten herabsiel. Der Graf bemerkte nichts: denn die Frauen, gewohnt, sich jederzeit zu bändigen, behalten in den außerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von scheinbarer Fassung. Doch hörte sie schon nicht mehr, was der Graf sagte, indem er sortsuhr: Wenn ich von etwas überzeugt din, geht es bei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Kopfe zusammengestellt, und mich drängt's, ihn zu schreiben. Sie verschassen mir einen reitenden Boten, den ich noch heute Abend weg-

ididen fann.

Charlotte war innerlich zerrissen. Bon diesen Vorschlägen sowie von sich selbst überrascht, konnte sie kein Wort hervorbringen. Der Graf suhr glücklicherweise sort, von seinen Planen sür den Hauptmann zu sprechen, deren Günstiges Charlotten nur allzusehr in die Augen siel. Es war Zeit, daß der Hauptmann herauftrat und seine Rolle vor dem Grasen entfaltete. Aber mit wie andern Augen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte! Mit einer nothdürstigen Verbeugung wandte sie sich weg und eilte hinunter nach der Mooshütte. Schon auf halbem Wege stürzten ihr die Thränen aus den Augen, und nun warf sie sich in den engen Raum der kleinen Einsiedelei und überließ sich ganz einem Schmerz, einer Leidenschaft, einer Verzweiflung, von deren Möglichseit sie wenig Augenblicke vorher auch nicht die Leiseste Ahnung gehabt hatte.

Auf der andern Seite war Eduard mit der Baronesse an den Teichen hergegangen. Die kluge Frau, die gern von Allem unterrichtet sein mochte, bemerkte bald in einem tastenden Gespräch, daß Schuard sich zu Ottiliens Lobe weitläuftig herausließ, und wußte ihn auf eine so natürliche Weise nach und nach in den Gang zu bringen, daß ihr zuletzt kein Zweisel übrig blieb, hier sei eine Leidenschaft nicht

auf dem Wege, sondern wirklich angelangt.

Berheirathete Frauen, wenn sie sich auch unter einander nicht lieben, stehen doch stillschweigend mit einander, besonders gegen junge Mädchen, im Bündniß. Die Folgen einer solchen Zuneigung stellten sich ihrem weltgewandten Geiste nur allzugeschwind dar. Dazu kam noch, daß sie schon heute früh mit Charlotten über Ottilien gesprochen und den Ausenthalt dieses Kindes auf dem Lande, besonders dei seiner stillen Gemüthsart, nicht gebilligt und den Vorschlag gethan hatte, Ottilien in die Stadt zu einer Freundin zu bringen, die sehr viel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter wende und sich nur nach einer

gutartigen Gespielin umsehe, die an die zweite Kindesstatt eintreten und alle Vortheile mitgenießen solle. Charlotte hatte sich's zur Ueber-

legung genommen.

Run aber brachte der Blick in Eduards Gemüth diesen Vorschlag bei der Baronesse ganz zur vorsätzlichen Festigseit, und um so schneller dieses in ihr vorgieng, um desto mehr schmeichelte sie äußerlich Sduards Wünschen. Denn Niemand besaß sich mehr als diese Frau, und diese Selbstbeherrschung in außerordentlichen Fällen gewöhnt uns, sogar einen gemeinen Fall mit Verstellung zu behandeln, macht uns geneigt, indem wir so viel Gewalt über uns selbst üben, unsre herrschaft auch über die Andern zu verbreiten, um uns durch Das, was wir äußerslich gewinnen, sur Dassenige, was wir innerlich entbehren, gewissersmaßen schadlos zu halten.

An diese Gesinnung schließt sich meist eine Art heimlicher Schadenfreude über die Dunkelheit der Andern, über das Bewußtlose, womit
sie in eine Falle gehen. Wir freuen uns nicht allein über das gegenwärtige Gelingen, sondern zugleich auch auf die künftig überraschende Beschämung. Und so war die Baronesse boshaft genug, Eduarden
zur Weinlese auf ihre Güter mit Charlotten einzuladen und die Frage Eduards: ob sie Ottilien mitbringen dürften, auf eine Weise, die er

beliebig zu seinen Gunften auslegen konnte, zu beantworten.

Souard fprach icon mit Entzuden von der herrlichen Begend. bem großen Flusse, ben hügeln, Felsen und Weinbergen, von alten Schlössern, von Wasserfahrten, von dem Jubel der Weinlese, des Kelterns u. j. w., wobei er in der Unschuld seines Herzens sich schon jum Boraus lauf über ben Ginbrud freute, ben bergleichen Scenen auf das frische Gemuth Ottiliens machen wurden. In diesem Augenblick fab man Ottilien beran tommen, und die Baroneffe fagte fonell zu Eduard, er möchte von diefer vorhabenden Berbstreise ja nichts reden: denn gewöhnlich geschähe Das nicht, worauf man fich so lange voraus freue. Eduard versprach, nöthigte fie aber, Ottilien entgegen geschwinder zu geben, und eilte ihr endlich, bem lieben Rinde zu, mehrere Schritte voran. Eine herzliche Freude druckte fich in seinem gangen Wefen aus. Er füßte ihr bie hand, in die er einen Strauß Feldblumen drückte, die er unterwegs zusammengepflückt hatte. Baroneffe fühlte fich bei biefem Anblid in ihrem Innern faft erbittert. Denn wenn fie auch Das, was an diefer Reigung ftrafbar fein mochte, nicht billigen durfte, so konnte fie Das, was daran liebenswürdig und angenehm war, jenem unbedeutenden Neuling von Mädchen teineswegs gönnen.

Als man sich zum Abendessen zusammen gesetzt hatte, war eine völlig andre Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Tische geschrieben und den Boten sortgeschickt hatte, unter- hielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine verständige und bescheidene Weise immer mehr aussorschte, indem er ihn diesen Abend

an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grasen sixende Baronesse sand von daher wenig Unterhaltung; eben so wenig an Eduard, der, erst durstig, dann aufgeregt, des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem Hauptmann Charlotte sak, der es schwer, ja beinahe unmöglich ward, die Bewegungen ihres Innern zu verbergen.

Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Eduards Berhältniß zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte sei bedenklich und verdrießlich über ihres Gemahls Benehmen, und überlegte, wie sie nunmehr am Besten zu ihren Zwecken ge-

langen konne.

Auch nach Tische fand sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmann recht ergründen wollte, brauchte bei einem so ruhigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene Wendungen, um zu ersahren, was er wünschte. Sie giengen mit einander an der einen Seite des Saals auf und ab, indes Eduard, aufgeregt von Wein und Hossnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte, Charlotte und die Baronesse aber stillschweigend an der andern Seite des Saals neben einander hin und wieder giengen. Ihr Schweigen und müßiges Umherstehen brachte denn auch zulezt eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Männer auf den andern, und so schien dieser Tag absgeschlossen.

### Gilftes Rapitel.

Eduard begleitete den Grasen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch versühren, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Gras verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhaftigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vielem Feuer entwickelte. Ein schöner Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Anmuth ist unverwüstlich. Ich habe sie heute im Gehen beobachtet; noch immer möchte man ihren Schuh kussen und die zwar etwas barbarische, aber doch tiefgefühlte Ehrenbezeugung der Sarmaten wiedersholen, die sich nichts Besseres kennen, als aus dem Schuh einer gesliedten und verehrten Person ihre Gesundheit zu trinken.

Die Spize des Fußes blieb nicht allein der Gegenstand des Lobes unter zwei vertrauten Männern. Sie giengen von der Person auf alte Geschichten und Abenteuer zurück und kamen auf die Hindernisse, die man ehemals den Zusammenkunften dieser beiden Liebenden entgegengeset, welche Mühe sie sich gegeben, welche Kunstgriffe sie erfunden,

nur um fich fagen zu konnen bag fie fich liebten.

Erinnerst du dich, fuhr der Graf fort, welch Abenteuer ich dir

recht freundschaftlich und uneigennützig bestehen helsen, als unsere höchsten Herrschaften ihren Oheim besuchten und auf dem weitläuftigen Schlosse zusammenkamen? Der Tag war in Feierlichkeiten und Feier-kleidern hingegangen; ein Theil der Racht sollte wenigstens unter freiem liebevollen Gespräch verstreichen.

Den hinweg zu bem Quartier ber Hofbamen hatten Sie fich wohl gemerkt, sagte Eduard. Wir gelangten glücklich zu meiner Geliebten.

Die, versetzte der Graf, mehr an den Anstand als an meine Zustriedenheit gedacht und eine sehr häßliche Ehrenwächterin bei sich beshalten hatte; da mir denn, indessen ihr euch mit Blicken und Worten sehr gut unterhieltet, ein höchst unerfreuliches Loos zu Theil ward.

Ich habe mich noch gestern, versetzte Eduard, als Sie sich anmelden ließen, mit meiner Frau an die Geschichte erinnert, besonders an unsern Rückzug. Wir versehlten den Weg und samen an den Borsaal der Garden. Weil wir uns nun von da recht gut zu sinden wußten, so glaubten wir auch hier ganz ohne Bedenken hindurch und an dem Posten, wie an den übrigen, vorbei gehen zu können. Aber wie groß war beim Erössnen der Thüre unsere Verwunderung! Der Weg war mit Matragen verlegt, auf denen die Riesen in mehreren Reihen ausgestreckt lagen und schliesen. Der einzige Wachende auf dem Posten sah uns verwundert an; wir aber im jugendlichen Ruth und Muthwillen stiegen ganz gelassen über die ausgestreckten Stiesel weg, ohne daß auch nur einer von diesen schnarchenden Enakstindern erwacht wäre.

Ich hatte große Lust zu stolpern, sagte der Graf, damit es Lärm gegeben hätte: denn welch eine seltsame Auferstehung würden wir gesiehen haben!

In diesem Augenblick schlug die Schloßglocke Zwölf.

Es ist hoch Mitternacht, sagte der Graf lächelnd, und eben gerechte Zeit. Ich muß Sie, lieber Baron, um eine Gesälligkeit bitten: sühren Sie mich heute, wie ich Sie damals führte; ich habe der Baronesse das Versprechen gegeben, sie noch zu besuchen. Wir haben uns den ganzen Tag nicht allein gesprochen, wir haben uns so lange nicht gesehen, und nichts ist natürlicher, als daß man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Zeigen Sie mir den Hinde werde ich über keine Stiefel wegzustolpern haben.

Ich will Ihnen recht gern diese gastliche Gesälligkeit erzeigen, versetzte Eduard; nur sind die drei Frauenzimmer drüben zusammen auf dem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch bei einander sinden, oder was wir sonst für Händel anrichten, die irgend ein wunderliches

Ansehn gewinnen.

Nur ohne Sorge! sagte der Graf; die Baronesse erwartet mich. Sie ist um diese Zeit gewiß auf ihrem Zimmer und allein.

Die Sache ift übrigens leicht, versette Eduard und nahm ein

Licht, dem Grafen vorleuchtend eine geheime Treppe hinunter, die zu einem langen Sang führte. Am Ende desselben öffnete Sduard eine kleine Thüre. Sie erstiegen eine Wendeltreppe; oben auf einem engen Ruheplatz deutete Sduard dem Grasen, dem er das Licht in die Hand gab, nach einer Tapetenthüre rechts, die beim ersten Versuch sogleich sich öffnete, den Grasen aufnahm und Sduard in dem dunklen Raum zurückließ.

Eine andere Thure links gieng in Charlottens Schlafzimmer. Er hörte reden und horchte. Charlotte sprach zu ihrem Kammermädchen: Ift Ottilie schon zu Bette? Nein, versetzte jene; sie sitzt noch unten und schreibt. So zunde Sie das Nachtlicht an, sagte Charlotte, und gehe Sie nur hin: es ist spät. Die Kerze will ich selbst auslöschen

und für mich zu Bette geben.

Eduard hörte mit Entzüden, daß Ottlie noch schreibe. Sie besschäftigt sich für mich! dachte er triumphirend. Durch die Finsterniß ganz in sich selbst geengt, sah er sie sixen, schreiben; er glaubte zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umsehrte; er sühlte ein unüberwindliches Berlangen, ihr noch einmal nahe zu sein. Bon hier aber war kein Weg in das Halbgeschoß, wo sie wohnte. Run fand er sich unmittelbar an seiner Frauen Thüre; eine sonderbare Berwechselung gieng in seiner Seele vor; er suchte die Thüre aufzudrehen, er sand sie verschlossen; er pochte leise an, Charlotte hörte nicht.

Sie gieng in dem größeren Rebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem unerwarteten Borschlag des Grasen oft genug bei sich um und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er süllte noch das Haus, er belebte noch die Spaziergänge, und er sollte sort, Das alles sollte leer werden! Sie sagte sich Alles, was man sich sagen kann, ja, sie anticipirte, wie man gewöhnlich pslegt, den leidigen Trost, daß auch solche Schmerzen durch die Zeit gelindert werden. Sie verwünschte die Zeit, die es braucht, um sie zu lindern; sie verwünschte die kodten-

hafte Beit, wo fie wurden gelindert fein.

Da war denn zulezt die Zustucht zu den Thränen um so willkommner, als sie bei ihr selten statt fand. Sie warf sich auf den
Sopha und überließ sich ganz ihrem Schmerz. Eduard seinerseits
konnte von der Thüre nicht weg; er pochte nochmals, und zum dritten
Mal etwas stärker, so daß Charlotte durch die Nachtstille es ganz
deutlich vernahm und erschreckt auffuhr. Der erste Gedanke war: es
konne, es müsse der Hauptmann sein; der zweite: daß sei unmöglich!
Sie hielt es für Täuschung; aber sie hatte es gehört, sie wünschte, sie
stürchtete, es gehört zu haben. Sie gieng ins Schlaszimmer, trat leise
zu der verriegelten Tapetenthüre. Sie schalt sich über ihre Furcht:
wie leicht kann die Gräsin etwas bedürfen! sagte sie zu sich selbst und
rief gesaßt und gesett: Ist Jemand da? Eine leise Stimme antwortete:

Ich bin's. Wer's entgegnete Charlotte, die den Ton nicht unterscheiden konnte. Ihr stand des Hauptmanns Gestalt vor der Thüre. Etwas lauter klang es ihr entgegen: Eduard! Sie öffnete, und ihr Gemahl stand vor ihr. Er begrüßte sie mit einem Scherz. Es ward ihr möglich, in diesem Tone fortzusahren. Er verwickelte den räthselhaften Besuch in räthselhafte Erklärungen. Warum ich denn aber eigentlich komme, sagte er zulest, muß ich dir nur gestehen. Ich habe ein Gelübde gethan, heute Abend noch deinen Schuh zu küssen.

Das ist dir lange nicht eingefallen, jagte Charlotte. Desto schlimmer,

versette Eduard, und desto besser!

Sie hatte sich in einen Sessel gesetzt, um ihre leichte Nachtleidung seinen Blicken zu entziehen. Er warf sich vor ihr nieder, und sie konnte sich nicht erwehren, daß er nicht ihren Schuh küßte und daß, als dieser ihm in der Hand blieb, er den Fuß ergriff und ihn zärtlich

an seine Bruft brudte.

Charlotte war eine von den Frauen, die, von Natur mäßig, im Chestande, ohne Vorsatz und Anstrengung, die Art und Weise der Liebhaberinnen fortführen. Niemals reizte fie den Mann, ja, seinem Berlangen tam fie taum entgegen; aber ohne Ralte und abstokenbe Strenge glich fie immer einer liebevollen Braut, die felbst vor dem Erlaubten noch innige Scheu trägt. Und so fand fie Eduard biesen Abend in doppeltem Sinne. Wie sehnlich wunschte fie ben Gatten weg: benn bie Luftgeftalt des Freundes ichien ihr Borwurfe zu machen. Aber Das, was Eduarden hatte entfernen follen, zog ihn nur mehr an. Eine gewisse Bewegung war an ihr sichtbar. Sie hatte geweint, und wenn weiche Personen dadurch meist an Anmuth verlieren, jo gewinnen Diejenigen dadurch unendlich, die wir gewöhnlich als fart und gefaßt Eduard war so liebenswürdig, so freundlich, so dringend; ex bat sie, bei ihr bleiben zu dürfen, er forderte nicht, bald ernst, bald icherzhaft suchte er fie zu bereben, er bachte nicht baran, bag er Rechte habe, und löschte zulett muthwillig die Rerze aus.

In der Lampendämmerung sogleich behauptete die innre Reigung, behauptete die Einbildungstraft ihre Rechte über das Wirkliche. Eduard hielt nur Ottilien in seinen Armen; Charlotten schwebte der Haupt-mann näher oder ferner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genug, sich Abwesendes und Gegenwärtiges reizend und wonnevoll

burdeinander.

Und doch läßt sich die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht rauben. Sie brachten einen Theil der Nacht unter allerlei Gesprächen und Scherzen zu, die um desto freier waren, als das Herz leider keinen Theil daran nahm. Aber als Eduard des andern Morgens an dem Busen seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken, die Sonne schien ihm ein Verbrechen zu beleuchten; er schlich sich leise von ihrer Seite, und sie fand sich, seltsam genug, allein, als sie erwachte.

# Zwölftes Kapitel.

Als die Gesellschaft zum Frühstück wieder zusammen kam, hätte ein aufmerksamer Beobachter an dem Betragen der Einzelnen die Berschiedenheit der innern Gesinnungen und Empfindungen abnehmen können. Der Graf und die Baronesse begegneten fich mit dem heitern Behagen, das ein Paar Liebende empfinden, die sich, nach erduldeter Trennung, ihrer wechselseitigen Reigung abermals versichert halten; dagegen Charlotte und Eduard gleichsam beschämt und reuig dem Hauptmann und Ottilien entgegen traten. Denn fo ift die Liebe beschaffen, daß sie allein Rechte zu haben glaubt, und alle anderen Rechte vor ihr verschwinden. Ottilie war kindlich heiter, nach ihrer Beise tonnte man fie offen nennen. Ernft erschien der hauptmann; ihm war bei der Unterredung mit dem Grafen, indem diefer Alles in ihm aufregte, was einige Zeit geruht und geschlafen hatte, nur zu fühlbar geworden, daß er eigentlich hier seine Bestimmung nicht erfülle und im Grunde bloß in einem halbthätigen Müßiggang hinfclendere. Raum hatten fich die beiden Gafte entfernt, als schon wieder neuer Besuch eintraf, Charlotten willtommen, die aus sich felbft heraus zu gehen, fich zu zerftreuen wünschte; Eduarden ungelegen, der eine doppelte Reigung fühlte, sich mit Ottilien zu beschäfztigen; Ottilien gleichfalls unerwünscht, die mit ihrer auf morgen früh so nothigen Abschrift noch nicht fertig war. Und so eilte fie auch, als die Fremden fich spat entfernten, fogleich auf ihr Bimmer.

Es war Abend geworden. Eduard, Charlotte und der Hauptmann, welche die Fremden, ehe sie sich in den Wagen sexten, eine Strede zu Fuß begleitet hatten, wurden einig, noch einen Spaziergang nach den Teichen zu machen. Ein Rahn war angekommen, den Eduard mit ansehnlichen Kosten aus der Ferne verschrieben hatte. Man wollte versuchen, ob er sich leicht bewegen und lenken lasse.

Er war am Ufer des mittelsten Teiches nicht weit von einigen alten Eichbäumen angebunden, auf die man schon bei künftigen Anlagen gerechnet hatte. Hier sollte ein Landungsplatz angebracht, unter den Bäumen ein architektonischer Ruhesitz aufgeführt werden, wonach Diejenigen, die über den See fahren, zu steuern hätten.

Wo wird man denn nun drüben die Landung am Besten anlegen?

fragte Eduard. 3ch sollte benten, bei meinen Platanen.

Sie stehen ein wenig zu weit rechts, sagte der Hauptmann. Landet man weiter unten, so ist man dem Schlosse näher; doch muß

man es überlegen.

Der Hauptmann stand schon im Hintertheile des Rahns und hatte ein Ruder ergriffen. Charlotte stieg ein, Eduard gleichfalls und faßte das andere Ruder; aber als er eben im Abstoßen begriffen war, gedachte er Ottiliens, gedachte, daß ihn diese Wassersahrt verspäten, wer weiß erst wann zurücksühren würde. Er entschloß sich kurz und gut, iprang wieder ans Land, reichte dem Hauptmann das andre Ruder

und eilte, sich flüchtig entschuldigend, nach hause.

Dort vernahm er, Ottilie habe fich eingeschloffen, fie schreibe. Bei dem angenehmen Gefühle, daß fie für ihn etwas thue, empfand er das lebhafteste Migbehagen, fie nicht gegenwärtig ju feben. Seine Ungeduld vermehrte fich mit jedem Augenblide. Er gieng in dem großen Saale auf und ab, versuchte allerlei, und nichts vermochte seine Aufmerksamkeit zu fesseln. Sie wünschte er zu sehen, allein zu sehen, ebe noch Charlotte mit bem Hauptmann gurudtame. Es ward Racht,

die Rergen wurden angegündet.

Endlich trat fie herein, glanzend von Liebenswürdigkeit. Das Gefühl, etwas für den Freund gethan zu haben, hatte ihr ganzes Wejen über sich felbst gehoben. Sie legte bas Original und bie Abschrift vor Eduard auf den Tisch. Wollen wir tollationiren? sagte fie lächelnd. Eduard wußte nicht, was er erwiedern follte. Er fab fie an, er besah die Abschrift. Die ersten Blatter waren mit der größten Sorgfalt, mit einer garten weiblichen Band geschrieben; bann schienen fich die Buge zu verandern, leichter und freier zu werden: aber wie erstaunt war er, als er die letten Seiten mit den Augen überlief! Um Gottes willen! rief er aus, was ift bas? Das ift meine Hand! Er sah Ottilien an und wieder auf die Blätter; besonders der Schluf war gang, als wenn er ihn felbft geschrieben batte. Ottilie schwieg, aber fie blidte ihm mit ber größten Zufriedenheit in die Augen. Eduard hob seine Arme empor: Du liebst mich! rief er aus, Ottilie, du liebst mich! und sie hielten einander umfaßt. Wer das Andere querft ergriffen, mare nicht zu unterscheiben gewesen.

Bon diesem Augenblick an war die Welt für Eduarden umgewendet: er nicht mehr, was er gewesen, die Welt nicht mehr, was fie gewesen. Sie standen vor einander, er hielt ihre hande, sie sahen einander in die Augen, im Begriff, sich wieder zu umarmen.

Charlotte mit dem hauptmann trat herein. Bu den Entschuldigungen eines langeren Außenbleibens lächelte Eduard beimlich. D wie

viel zu früh kommt ihr! sagte er zu sich selbst.

Sie setzten sich zum Abendeffen. Die Personen des heutigen Bejuchs wurden beurtheilt. Eduard, liebevoll aufgeregt, sprach gut von einem Jeben, immer schonend, oft billigend. Charlotte, die nicht durchaus seiner Meinung war, bemertte bieje Stimmung und scherzte mit ihm, daß er, der sonft über die scheidende Besellicaft immer das ftrengfte Bungengericht ergeben laffe, beute fo mild und nachfichtig fei.

Mit Feuer und herzlicher Ueberzeugung rief Eduard: Man muß nur Ein Wesen recht von Grund aus lieben, ba tommen Ginem Die übrigen alle liebenswürdig vor! Ottilie schlug die Augen nieder, und

Charlotte sab vor fich bin.

Der Hauptmann nahm bas Wort und fagte: Mit den Gefühlen ber Hochachtung, der Berehrung ift es doch auch etwas Aehnliches. Man erkennt nur erst das Schätzenswerthe in der Welt, wenn man solche Gesinnungen an Einem Gegenstande zu üben Gelegenheit findet.

Charlotte suchte bald in ihr Schlafzimmer zu gelangen, um sich der Erinnerung Dessen zu überlassen, was diesen Abend zwischen ihr

und dem Hauptmann borgegangen war.

Als Eduard ans Ufer springend den Kahn vom Lande stieß, Gattin und Freund dem schwankenden Element selbst überantwortete, sah nunmehr Charlotte den Mann, um den sie im Stillen schon so viel gelitten hatte, in der Dämmerung vor sich sitzen und durch die Führung zweier Ruder das Fahrzeug in beliediger Richtung sortbewegen. Sie empfand eine tiese, selten gefühlte Traurigseit. Das Areisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den Wasserschweben der Vögel, das Plätschern der Ruder, der über den Wasserschweben der Vögel, das Blinken und Wiederblinken der ersten Sterne, Alles hatte etwas Geisterhaftes in dieser allgemeinen Stille. Es schien ihr, der Freund sühre sie weit weg, um sie auszusezen, sie allein zu lassen. Eine wunderbare Bewegung war in ihrem Innern und sie sonnte nicht weinen.

Der Hauptmann beschrieb ihr unterdessen, wie nach seiner Absicht die Anlagen werden sollten. Er rühmte die guten Eigenschaften des Kahns, daß er sich leicht mit zwei Rudern von Einer Person bewegen und regieren lasse. Sie werde das selbst lernen, es sei eine angenehme Empsindung, manchmal allein auf dem Wasser hinzuschwimmen und

fein eigner Fahr- und Steuermann ju fein.

Bei diesen Worten siel der Freundin die bevorstehende Trennung aufs Herz. Sagt er das mit Vorsat? dachte sie bei sich selbst. Weiß er schon davon? vermuthet er's? oder sagt er es zufällig, so daß er mir bewußtlos mein Schicksal vorausverkundigt? Es ergriss sie eine große Wehmuth, eine Ungeduld; sie bat ihn, baldmöglichst zu landen

und mit ihr nach bem Schlosse zurückzukehren.

Es war das erste Mal, daß der Hauptmann die Teiche befuhr, und ob er gleich im Allgemeinen ihre Tiefe untersucht hatte, so waren ihm doch die einzelnen Stellen unbekannt. Dunkel sieng es an zu werden, er richtete seinen Lauf dahin, wo er einen bequemen Ort zum Aussteigen vermuthete und den Fußpsad nicht entsernt wußte, der nach dem Schosse sührte. Aber auch von dieser Bahn wurde er einigermaßen abgelentt, als Charlotte mit einer Art von Aengstlichkeit den Bunsch wiederholte, bald am Lande zu sein. Er näherte sich mit erneuten Anstrengungen dem User, aber leider sühlte er sich in einiger Entsernung davon angehalten; er hatte sich sest gefahren, und seine Bemühungen, wieder los zu kommen, waren vergebens. Was war zu thun? Ihm blieb nichts übrig, als in das Wasser zu steigen, das seicht genug war, und die Freundin an das Land zu tragen. Glücklich brachte er die liebe Bürde hinüber, start genug, um nicht zu schwanken oder ihr einige Sorge zu geben, aber doch hatte sie ängstlich ihre Arme

um seinen Hals geschlungen. Er hielt sie sest und drückte sie an sich. Erst auf einem Rasenabhang ließ er sie nieder, nicht ohne Bewegung und Verwirrung. Sie lag noch an seinem Halse; er schloß sie auß Neue in seine Arme und drückte einen lebhaften Ruß auf ihre Lippen; aber auch im Augenblick lag er zu ihren Füßen, drückte seinen Rund auf ihre Hand und rief: Charlotte, werden Sie mir vergeben?

Der Kuß, den der Freund gewagt, den sie ihm beinahe zurück gegeben, brachte Charlotten wieder zu sich selbst. Sie drückte seine Hand, aber sie hob ihn nicht auf. Doch indem sie sich zu ihm hinunter neigte und eine Hand auf seine Schultern legte, rief sie auß: Daß dieser Augenblick in unserm Leben Epoche mache, konnen wir nicht verhindern; aber daß sie unser werth sei, hängt von uns ab. Sie müssen scheid, lieber Freund, und Sie werden scheiden. Der Graf macht Anstalt, Ihr Schicksal zu verbessern; es freut und schmerzt mich. Ich wollte es verschweigen, dis es gewiß wäre; der Augenblick nöthigt mich, dieß Geheimniß zu entdecken. Nur in so fern kann ich Ihnen, kann ich mir verzeihen, wenn wir den Muth haben, unser Lage zu ändern, da es von uns nicht abhängt, unse Gesinnung zu ändern. Sie hub ihn auf und ergriff seinen Arm, um sich darauf zu stützen, und so kamen sie stillschweigend nach dem Schlosse.

Run aber stand sie in ihrem Schlaszimmer, wo sie sich als Gattin Eduards empsinden und betrachten mußte. Ihr kam bei diesen Widersprüchen ihr tüchtiger und durchs Leben mannigsaltig geübter Charakter zu Hülfe. Immer gewohnt, sich ihrer selbst bewußt zu sein, sich selbst zu gebieten, ward es ihr auch jest nicht schwer, durch ernste Betrachtung sich dem erwünschten Gleichgewichte zu nähern; ja, sie mußte über sich selbst lächeln, indem sie des wunderlichen Rachtbesuches gedachte. Doch schnell ergriff sie eine seltsame Ahnung, ein freudig bängliches Erzittern, das in fromme Wünsche und Hossnungen sich auslöste. Gerührt kniete sie nieder, sie wiederholte den Schwur, den sie Eduarden vor dem Altar gethan. Freundschaft, Reigung, Entsagen giengen vor ihr in heitern Bildern vorüber. Sie fühlte sich innerlich wieder hergestellt. Bald ergreift sie eine süße Müdigseit, und ruhig

schläft sie ein.

## Dreizehntes Kapitel.

Eduard von seiner Seite ist in einer ganz verschiedenen Stimmung. Zu schlasen denkt er so wenig, daß es ihm nicht einmal einsällt, sich auszuziehen. Die Abschrift des Dokuments küßt er tausendmal, den Ansang von Ottiliens kindlich schückterner Hand; das Ende wagt er kaum zu küssen, weil er seine eigene Hand zu sehen glaubt. D, daß es ein andres Dokument wäre! sagt er sich im Stillen; und doch ist es ihm auch so schon die schönste Versicherung, daß sein höchster Wunsch ersüllt sei. Bleibt es ja doch in seinen Händen, und wird er

es nicht immerfort an sein Herz drücken, obgleich entstellt durch die

Unterschrift eines Dritten!

Der abnehmende Mond steigt über den Wald herdor. Die warme Racht lockt Eduarden ins Freie; er schweift umher, er ist der unruhigste und der glücklichste aller Sterblichen. Er wandelt durch die Garten, sie sind ihm zu enge; er eilt auf das Feld, und es wird ihm zu weit. Rach dem Schlosse zieht es ihn zurück; er sindet sich unter Ottiliens Fenstern. Dort setzt er sich auf eine Terrassentreppe. Mauern und Riegel, sagt er zu sich selbst, trennen uns jetzt, aber unsre Gerzen sind nicht getrennt. Stünde sie vor mir, in meine Arme würde sie sallen, ich in die ihrigen, und was bedarf es weiter als diese Gewißscheit! Alles war still um ihn her, kein Lüstichen regte sich; so still war's, daß er das wühlende Arbeiten emsiger Thiere unter der Erde vernehmen konnte, denen Tag und Nacht gleich sind. Er hieng ganz seinen glücklichen Träumen nach, schlief endlich ein und erwachte nicht eher wieder, als dis die Sonne mit herrlichem Blick herausstiede

die frühften Rebel gewältigte.

Run fand er sich ben ersten Wachenben in seinen Besitzungen. Die Arbeiter schienen ihm zu lange auszubleiben. Sie tamen; es schienen ihm ihrer zu wenig, und die vorgesette Tagesarbeit für seine Buniche zu gering. Er fragte nach mehrern Arbeitern: man beriprach fie und stellte fie im Laufe des Tages. Aber auch diese find ihm nicht genug, um seine Vorsätze schleunig ausgeführt zu sehen. Das Schaffen macht ihm teine Freude mehr: es foll icon Alles fertig sein, und für wen? Die Wege sollen gebahnt sein, damit Ottilie bequem sie gehen, die Sitze schon an Ort und Stelle, damit Ottilie bort ruben tonne. Auch an dem neuen Saufe treibt er, was er fann: es soll an Ottiliens Geburtstage gerichtet werden. In Eduards Gesinnungen wie in seinen Handlungen ist kein Maß mehr. Das Bewußtsein, zu lieben und geliebt zu werden, treibt ihn ins Unendliche. Wie verandert ift ihm die Ansicht von allen Zimmern, von allen Umgebungen! Er findet sich in seinem eigenen hause nicht mehr. Ottiliens Gegenwart verschlingt ihm Alles: er ist ganz in ihr versunken; keine andre Betrachtung fteigt vor ihm auf, tein Gewissen spricht ihm ju; Alles, was in seiner Natur gebandigt war, bricht los, sein ganzes Bejen ftromt gegen Ottilien.

Der Hauptmann beobachtet dieses leidenschaftliche Treiben und wünscht den traurigen Folgen zuvorzusommen. Alle diese Anlagen, die jest mit einem einseitigen Triebe übermäßig gefördert werden, hatte er auf ein ruhig freundliches Zusammenleben berechnet. Der Verkauf des Vorwerts war durch ihn zu Stande gebracht, die erste Zahlung geschen, Charlotte hatte sie der Abrede nach in ihre Kasse genommen. Aber sie muß gleich in der ersten Woche Ernst und Geduld und Ordnung mehr als sonst üben und im Auge haben: denn nach der übereilten Weise wird das Ausgesetzte nicht lange reichen.

Es war viel angefangen und viel zu thun. Wie soll er Char-lotten in dieser Lage lassen! Sie berathen sich und kommen überein, man wolle die planmäßigen Arbeiten lieber selbst beschleunigen, zu dem Ende Gelder aufnehmen und zu deren Abtragung die Zahlungstermine anweisen, die vom Vorwertsvertauf zurückgeblieben waren. Es ließ sich fast ohne Verlust durch Cession der Gerechtsame thun; man hatte freiere Hand; man leistete, da Alles im Gange, Arbeiter genug vorhanden waren, mehr auf Einmal und gelangte gewiß und bald zum Zweck. Eduard stimmte gern bei, weil es mit seinen Absichten übereintras.

Im innern Herzen beharrt indessen Charlotte bei Dem, was sie bedacht und sich vorgesetzt, und männlich steht ihr der Freund mit gleichem Sinn zur Seite. Aber eben dadurch wird ihre Vertraulichsteit nur vermehrt. Sie erklären sich wechselseitig über Eduards Leidensichaft; sie berathen sich darüber. Charlotte schließt Ottilien näher an sich, beobachtet sie strenger, und ze mehr sie ihr eigen Herz gewahr worden, desto tieser blickt sie in das Herz des Mädchens. Sie sieht

teine Rettung, als sie muß das Kind entfernen.

Run scheint es ihr eine glückliche Fügung, daß Luciane ein so ausgezeichnetes Lob in der Pension erhalten; denn die Großtante, davon unterrichtet, will sie nun ein für allemal zu sich nehmen, sie um sich haben, sie in die Welt einsühren. Ottilie konnte in die Pension zurückehren; der Hauptmann entfernte sich, wohlversorgt; und Alles stand wie vor wenigen Monaten, ja um so viel besser. Ihr eigenes Verhältniß hosste Charlotte zu Eduard bald wieder herzustellen, und sie legte Das alles so verständig bei sich zurecht, das sie sich nur immer mehr in dem Wahn bestärkte: in einen frühern beschränktern Zustand könne man zurückehren, ein gewaltsam Entbundenes lasse sich wieder ins Enge bringen.

Eduard empfand indessen die Hindernisse sehr hoch, die man ihm in den Weg legte. Er bemerkte gar bald, daß man ihn und Ottilien auseinander hielt, daß man ihm erschwerte, sie allein zu sprechen, ja sich ihr zu nähern, außer in Gegenwart von Mehrern; und indem er hierüber verdrießlich war, ward er es über manches Andere. Ronnte er Ottilien slüchtig sprechen, so war es nicht nur, sie seiner Liebe zu versichern, sondern sich auch über seine Gattin, über den Hauptmann zu beschweren. Er sühlte nicht, daß er selbst durch sein hestiges Treiben die Kasse zu erschöpfen auf dem Wege war; er tadelte bitter Charlotten und den Hauptmann, daß sie dei dem Geschäft gegen die erste Abrede handelten, und doch hatte er in die zweite Abrede gewilligt, ja, er hatte sie selbst veranlaßt und nothwendig gemacht.

Der haß ist parteissch, aber die Liebe ist es noch mehr. Auch Ottilie entfremdete sich einigermaßen von Charlotten und dem Hauptmann. Als Eduard sich einst gegen Ottilien über den Lettern beklagte, daß er als Freund und in einem solchen Berhältnisse nicht ganz aufrichtig handle, versetzte Ottilie unbedachtsam: Es hat mir schon früher mißfallen, daß er nicht ganz redlich gegen Sie ist. Ich hörte ihn einmal zu Charlotten sagen: wenn uns nur Eduard mit seiner Flötendudelei verschonte; es kann daraus nichts werden und ist sub die Zuhörer so lästig. Sie können denken, wie mich das ge-

schmerzt hat, da ich Sie so gern accompagnire.

Raum hatte sie es gesagt, als ihr schon der Geist zuslüsterte, daß sie hätte schweigen sollen; aber es war heraus. Eduards Gesichtszüge verwandelten sich. Nie hatte ihn etwas mehr verdrossen: er war in seinen liebsten Forderungen angegriffen, er war sich eines kindlichen Strebens ohne die mindeste Anmaßung bewußt. Was ihn unterhielt, was ihn erfreute, sollte doch mit Schonung von Freunden behandelt werden. Er dachte nicht, wie schrecklich es für einen Dritten sei, sich die Ohren durch ein unzulängliches Talent verlegen zu lassen. Er war beleidigt, wüthend, um nicht wieder zu vergeben. Er sühlte sich von

allen Pflichten losgesprochen.

Die Nothwendigkeit, mit Ottilien zu sein, sie zu sehen, ihr etwas zuzustüstern, ihr zu vertrauen, wuchs mit jedem Tage. Er entschloß sich, ihr zu schreiben, sie um einen geheimen Brieswechsel zu vitten. Das Streischen Papier, worauf er dieß lakonisch genug gethan hatte, lag auf dem Schreibtisch und ward vom Zugwind heruntergesührt, als der Kammerdiener hereintrat, ihm die Haare zu kräuseln. Gewöhnlich, um die Hige des Eisens zu versuchen, bückte sich dieser nach Papierschnitzeln auf der Erde; dießmal ergriff er das Billet, zwickte es eilig, und es war versengt. Eduard, den Mißgriff bemerkend, rif es ihm aus der Hand. Bald darauf setzte er sich hin, es noch einmal zu schreiben; es wollte nicht ganz so zum zweiten Mal aus der Feder. Er fühlte einiges Bedenken, einige Besorgniß, die er jedoch überwand. Ottilien wurde das Blättchen in die Hand gedrückt, den ersten Augensblick, wo er sich ihr nähern konnte.

Ottilie versäumte nicht, ihm zu antworten. Ungelesen stedte er das Zettelchen in die Weste, die, modisch kurz, es nicht gut verwahrte. Es schob sich heraus und siel, ohne von ihm bemerkt zu werden, auf den Boden. Charlotte sah es und hob es auf und reichte es ihm mit einem stücktigen Ueberblick. Hier ist etwas von deiner Hand, sagte

fie, bas bu vielleicht ungern verloreft.

Er war betroffen. Verstellt sie sich, dachte er. Ist sie den Inshalt des Blättchens gewahr geworden, oder irrt sie sich an der Aehn-lichteit der Hände? Er hoffte, er dachte das Lextre. Er war gewarnt, doppelt gewarnt, aber diese sonderbaren zufälligen Zeichen, durch die ein höheres Wesen mit uns zu sprechen scheint, waren seiner Leidenschaft unverständlich; vielmehr, indem sie ihn immer weiter führte, empfand er die Beschräntung, in der man ihn zu halten schien, immer unangenehmer. Die freundliche Geselligteit verlor sich. Sein Herz war verschlossen, und wenn er mit Freund und Frau zusammen zu

sein genöthigt war, so gelang es ihm nicht, seine frühere Reigung zu ihnen in seinem Busen wieder aufzusinden, zu beleben. Der stille Vorwurf, den er sich selbst hierüber machen mußte, war ihm unbequem, und er suchte sich durch eine Art von Humor zu helsen, der aber, weil er ohne Liebe war, auch der gewohnten Anmuth ermangelte.

Ueber alle diese Prüfungen half Charlotten ihr inneres Gefühl hinweg. Sie war sich ihres ernsten Borsages bewußt, auf eine so

schöne edle Reigung Bergicht zu thun.

Wie sehr wünscht sie, senen Beiden auch zu Hülfe zu kommen. Entsernung, fühlte sie wohl, wird nicht allein hinreichend sein, ein solches Uebel zu heilen. Sie nimmt sich vor, die Sache gegen das gute Kind zur Sprache zu bringen; aber sie vermag es nicht; die Erinnerung ihres eignen Schwankens steht ihr im Wege. Sie such sich darüber im Allgemeinen auszudrücken; das Allgemeine paßt auch auf ihren eignen Zustand, den sie auszusprechen scheut. Ein seder Wink, den sie Cttilien geben will, deutet zurück in ihr eignes Herz. Sie will warnen und sühlt, daß sie wohl selbst noch einer Warnung bedürfen könnte.

Schweigend halt sie daher die Liebenden noch immer auseinander, und die Sache wird dadurch nicht besser. Leise Andeutungen, die ihr manchmal entschlüpfen, wirten auf Ottilien nicht: denn Eduard hatte diese von Charlottens Reigung zum Hauptmann überzeugt, sie überzeugt, daß Charlotte selbst eine Scheidung wünsche, die er nun auf eine anständige Weise zu bewirken denke.

Ottilie, getragen durch das Gefühl ihrer Unschuld, auf dem Wege zu dem erwünschtesten Glück, lebt nur für Eduard. Durch die Liebe zu ihm in allem Guten gestärkt, um seinetwillen freudiger in ihrem Thun und, aufgeschlossener gegen Andre, sindet sie sich in einem him-

mel auf Erden.

So setzen Alle zusammen, Jeder auf seine Weise, das tägliche Leben fort, mit und ohne Rachdenken; Alles scheint seinen gewöhnlichen Bang zu gehen, wie man auch in ungeheuren Fällen, wo Alles auf dem Spiele steht, noch immer so fort lebt, als wenn von nichts die Rede wäre.

## Vierzehntes Kapitel.

Von dem Grafen war indessen ein Brief an den Hauptmann angekommen, und zwar ein doppelter: einer zum Borzeigen, der sehr schöne Aussichten in die Ferne darwies; der andre hingegen, der ein entschiedenes Anerdieten für die Gegenwart enthielt, eine bedeutende Hof- und Geschäftsstelle, den Charatter als Major, ansehnlichen Gehalt und andre Bortheile, sollte wegen verschiedener Rebenumstände noch geheim gehalten werden. Auch unterrichtete der Hauptmann seine Freunde nur von jenen Hossinungen und verbarg, was so nahe bevorstand.

Indessen settle er die gegenwärtigen Geschäfte lebhaft fort und machte in der Stille Einrichtungen, wie Alles in seiner Abwesenheit ungehinderten Fortgang haben könnte. Es ist ihm nun selbst daran gelegen, daß sür Manches ein Termin bestimmt werde, daß Ottiliens Geburtstag Manches beschleunige. Nun wirken die beiden Freunde, obschon ohne ausdrückliches Einverständniß, gern zusammen. Eduard ist nun recht zufrieden, daß man durch das Vorauserheben der Gelder die Kasse verstärft hat; die ganze Anstalt rückt auf das Rascheste vorwärts.

Die drei Teiche in einen See zu verwandeln, hätte jett der Hauptmann am Liebsten ganz widerrathen. Der untere Damm war zu verstärken, die mittleren abzutragen und die ganze Sache in mehr als einem Sinne wichtig und bedenklich. Beide Arbeiten aber, wie sie in einander wirken konnten, waren schon angefangen, und hier kam ein junger Architekt, ein ehemaliger Zögling des Hauptmanns, sehr erwünscht, der theils mit Anstellung tüchtiger Meister, theils mit Berdingen der Arbeit, wo sich's thun ließ, die Sache sörderte und dem Werke Sicherheit und Dauer versprach; wobei sich der Hauptmann im Stillen freute, daß man seine Entsernung nicht sühlen würde. Denn er hatte den Grundsag, aus einem übernommenen unvollendeten Geschäft nicht zu scheiden, die er seine Stelle genugsam erset sähe. Ja, er verachtete Diesenigen, die, um ihren Abgang sühlbar zu machen, erst noch Berwirrung in ihrem Kreise anrichten, indem sie als ungebildete Selbstler Das zu zerstören wünschen, wobei sie nicht mehr fortwirken sollen.

So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Ottiliens Geburtstag zu verherrlichen, ohne daß man es aussprach, oder sich's recht aufrichtig befannte. Nach Charlottens obgleich neidlosen Gesinnungen konnte es doch kein entschiedenes Fest werden. Die Jugend Ottiliens, ihre Glückumstände, das Verhältniß zur Familie berechtigten sie nicht, als Königin eines Tages zu erscheinen. Und Eduard wollte nicht davon gesprochen haben, weil Alles wie von selbst entspringen, überraschen und natürlich erfreuen sollte.

Alle kamen daher stillschweigend in dem Borwande überein, als wenn an diesem Tage, ohne weitere Beziehung, jenes Lusthaus gerichtet werden sollte, und bei diesem Anlaß konnte man dem Bolke, sowie den Freunden, ein Fest ankündigen.

Eduards Reigung war aber gränzenlos. Wie er sich Ottilien zusweignen begehrte, so kannte er auch kein Maß des hingebens, Schenkens, Bersprechens. Zu einigen Gaben, die er Ottilien an diesem Tage verehren wollte, hatte ihm Charlotte viel zu armliche Vorschläge gesthan. Er sprach mit seinem Rammerdiener, der seine Garderobe besorgte und mit handelsleuten und Modehandlern in beständigem Vershältniß blieb; dieser, nicht unbekannt sowohl mit den angenehmsten Gaben selbst, als mit der besten Art sie zu überreichen, bestellte so-

gleich in der Stadt den niedlichsten Kosser; mit rothem Sassian überzogen, mit Stahlnägeln beschlagen und angefüllt mit Geschenken, einer

solchen Schale würdig.

Roch einen andern Borschlag that er Eduarden. Es war ein kleines Feuerwerk vorhanden, das man immer abzubrennen versaumt hatte. Dieß konnte man leicht verstärken und erweitern. Eduard ergriff den Gedanken, und Jener versprach, für die Ausführung zu sorgen. Die Sache sollte ein Geheimnis bleiben.

Der Hauptmann hatte unterdessen, je näher der Tag heranrückte, seine polizeilichen Einrichtungen getrossen, die er für so nöthig hielt, wenn eine Masse Menschen zusammen berufen oder gelockt wird. Ja sogar hatte er wegen des Bettelns und andrer Unbequemlichkeiten, wodurch die Anmuth eines Festes gestört wird, durchaus Vorsorge ge-

nommen.

Eduard und sein Vertrauter dagegen beschäftigten sich vorzüglich mit dem Feuerwerk. Am mittelsten Teiche vor jenen großen Eichbäumen sollte es abgebrannt werden; gegenüber unter den Platanen sollte die Gesellschaft sich aushalten, um die Wirkung aus gehöriger Ferne, die Abspiegelung im Wasser, und was auf dem Wasser selbst drennend zu schwimmen bestimmt war, mit Sicherheit und Bequemlich-

feit anzuschauen.

Unter einem andern Vorwand ließ daher Sduard den Raum unter den Platanen von Gesträuch, Gras und Moos säubern, und nun erschien erst die Herrlickeit des Baumwuchses sowohl an Höhe als Breite auf dem gereinigten Boden. Eduard empfand darüber die größte Freude. — Es war ungefähr um diese Jahrszeit, als ich sie psanzte. Wie lange mag es her sein? sagte er zu sich selbst. — Sodald er nach Hause same, schug er in alten Tagebüchern nach, die sein Bater, besonders auf dem Lande, sehr ordentlich geführt hatte. Zwar diese Pflanzung konnte nicht darin erwähnt sein, aber eine andre häuslich wichtige Begebenheit an demselben Tage, deren sich Sduard noch wohl erinnerte, mußte nothwendig darin angemerkt stehen. Er durchblättert einige Bände; der Umstand sindet sich: aber wie erstaunt, wie ersteut ist Sduard, als er das wunderbarste Jusammentressen demerkt. Der Tag, das Jahr jener Baumpslanzung ist zugleich der Tag, das Jahr von Ottiliens Geburt.

## Fünfzehntes Rapitel.

Endlich leuchtete Eduarden der sehnlich erwartete Morgen, und nach und nach stellten viele Gäste sich ein; denn man hatte die Einladungen weit umhergeschickt, und Manche, die das Legen des Grundsteins versäumt hatten, wovon man so viel Artiges erzählte, wollten diese zweite Feierlichkeit um so weniger versehlen.

Vor Tafel erschienen die Zimmerleute mit Mufik im Schloßhofe,

ihren reichen Kranz tragend, der aus vielen stusenweise übereinander schwankenden Laub – und Blumenreisen zusammengesetzt war. Sie iprachen ihren Gruß und erbaten sich zur gewöhnlichen Ausschmückung seidene Tücker und Bänder von dem schönen Geschlecht. Indeß die Herrschaft speiste, setzen sie ihren jauchzenden Zug weiter sort, und nachdem sie sich eine Zeit lang im Dorse aufgehalten und daselbst Frauen und Mädchen gleichfalls um manches Band gebracht, so kamen sie endlich, begleitet und erwartet von einer großen Menge, auf die Höhe, wo das gerichtete Haus stand.

Charlotte hielt nach der Tafel die Gesellschaft einigermaßen zurück. Sie wollte keinen seierlichen förmlichen Zug, und man fand sich daher in einzelnen Partieen, ohne Rang und Ordnung, auf dem Platz gemächlich ein. Charlotte zögerte mit Ottilien und machte dadurch die Sache nicht besser: denn weil Ottilie wirklich die Letzte war, die hersantrat, so schien es, als wenn Trompeten und Pauken nur auf sie gewartet hätten, als wenn die Feierlichkeit bei ihrer Ankunft nun

gleich beginnen müßte.

Dem Hause das rohe Ansehen zu nehmen, hatte man es mit grünem Reisig und Blumen, nach Angabe des Hauptmanns, architektonisch ausgeschmückt; allein ohne dessen Mitwissen hatte Eduard den Architekten veranlaßt, in dem Gesims das Datum mit Blumen zu bezeichnen. Das mochte noch hingehen; allein zeitig genug langte der Hauptmann an, um zu verhindern, daß nicht auch der Name Ottiliens im Giebelselbe glänzte. Er wußte dieses Beginnen auf eine geschickte Weise abzulehnen und die schon fertigen Blumenbuchstaben bei Seite zu bringen.

Der Kranz war aufgesteckt und weit umher in der Gegend sichtbar. Bunt flatterten die Bänder und Tücher in der Luft, und eine
kurze Rede verscholl zum größten Theil im Winde. Die Feierlichkeit
war zu Ende, der Tanz auf dem geebneten und mit Lauben umkreiseten
Plaze vor dem Gebäude sollte nun angehen. Ein schmucker Zimmergeselle sührte Eduarden ein flinkes Bauernmädchen zu und forderte
Ottilien auf, welche daneben stand. Die beiden Paare fanden sogleich
ihre Rachfolger, und bald genug wechselte Eduard, indem er Ottilien
ergriff und mit ihr die Runde machte. Die jüngere Gesellschaft mischte
sich fröhlich in den Tanz des Bolks, indeß die Aelteren bevbachteten.
Sodann, ehe man sich auf den Spaziergängen zerstreute, ward

Sodann, ehe man sich auf den Spaziergängen zerstreute, ward abgeredet, daß man sich mit Untergang der Sonne bei den Platanen wieder versammeln wolle. Eduard fand sich zuerst ein, ordnete Alles und nahm Abrede mit dem Rammerdiener, der auf der andern Seite in Gesellschaft des Feuerwerkers die Lusterscheinungen zu besorgen hatte.

Der Hauptmann bemerkte die dazu getroffenen Vorrichtungen nicht mit Vergnügen; er wollte wegen des zu erwartenden Andrangs der Zuschauer mit Eduard sprechen, als ihn derselbe etwas hastig bat, er möge ihm diesen Theil der Feierlichkeit doch allein überlassen.

Soon hatte sich das Bolt auf die oberwarts abgestochenen und

vom Rasen entblößten Dämme gedrängt, wo das Erdreich uneben und unsicher war. Die Sonne gieng unter, die Dämmerung trat ein, und in Erwartung größerer Dunkelheit wurde die Gesellschaft unter den Platanen mit Erfrischungen bedient. Man fand den Ort unvergleichelich und freute sich in Gedanken, kunftig von hier die Aussicht auf einen weiten und so mannigsaltig begränzten See zu genießen.

Ein ruhiger Abend, eine volltommene Windstille versprachen, das nächtliche Fest zu begünstigen, als auf einmal ein entsetzliches Seschrei enistand. Große Schollen hatten sich vom Damme losgetrennt, man sah mehrere Menschen ins Wasser stürzen. Das Erdreich hatte nache gegeben unter dem Drängen und Treten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den besten Blat haben, und nun konnte Rie-

mand vorwäris noch zurück.

Jedermann sprang auf und hinzu, mehr um zu schauen, als zu thun: denn was war da zu thun, wo Niemand hinreichen konnte. Rebst einigen Entschloffenen eilte ber Hauptmann, trieb fogleich bie Menge von dem Damm herunter nach den Ufern, um den Gulfreichen freie Band zu geben, welche die Berfinkenben herauszuziehen fuchten. Soon waren alle, theils burd eignes, theils burch fremdes Bestreben, wieder auf dem Trodnen, bis auf einen Anaben, der durch allzu angstlices Bemühen, ftatt fich bem Damm zu nabern, fich davon entfernt batte. Die Kräfte schienen ihn zu verlaffen, nur einige Mal tam noch eine hand, ein Fuß in die bobe. Ungludlicher Weise war ber Rabn auf ber andern Seite, mit Feuerwert gefüllt, nur langsam tonnte man ihn ausladen, und die Gulfe verzögerte fich. Des hauptmanns Entichluß war gefaßt, er warf die Oberkleider weg, aller Augen richteten fich auf ihn, und seine tuchtige fraftige Gestalt flößte Jedermann Butrauen ein; aber ein Schrei der Ueberraschung brang aus der Menge hervor, als er sich ins Waffer flurzte. Jedes Auge begleitete ibn, ber als geschickter Schwimmer den Knaben bald erreichte und ihn, jedoch für tobt, an den Damm brachte.

Indessen ruderte der Rahn herbei, der Hauptmann bestieg ihn und sorschte genau von den Anwesenden, ob denn auch wirklich Alle gerettet seien. Der Chirurgus kommt und übernimmt den todtgeglaubten Knaben; Charlotte tritt hinzu, sie bittet den Hauptmann, nur für sich zu sorgen, nach dem Schlosse zurückzukehren und die Kleider zu wechseln. Er zaudert, die ihm gesetzte verständige Leute, die ganz nahe gegenswärtig gewesen, die selbst zur Rettung der Einzelnen beigetragen, auf

das Beiligfte verfichern, daß Alle gerettet seien.

Charlotte sieht ihn nach Hause gehen, sie denkt, daß Wein und Thee, und was sonst nöthig ware, verschlossen ist, daß in solchen Fällen die Menschen gewöhnlich verkehrt handeln; sie eilt durch die zerstreute Gesellschaft, die sich noch unter den Platanen besindet. Eduard ist beschäftigt, Jedermann zuzureden: man soll bleiben; in Kurzem gedenkt er das Zeichen zu geben, und das Feuerwerk soll beginnen; Charlotte tritt hinzu und bittet ihn, ein Bergnügen zu verschieben, das jetzt nicht am Platze sei, das in dem gegenwärtigen Augenblick nicht genossen werden könne; sie erinnert ihn, was man dem Geretteten und dem Retter schuldig sei. Der Chirurgus wird schon seine Pflicht thun, versetzte Eduard. Er ist mit Allem versehen, und unser Zudringen wäre nur eine hinderliche Theilnahme.

Charlotte bestand auf ihrem Sinne und winkte Ottilien, die sich sogleich zum Weggehn anschickte. Eduard ergriff ihre Hand und rief: Wir wollen diesen Tag nicht im Lazareth endigen! Zur barmherzigen Schwester ist sie zu gut. Auch ohne uns werden die Scheintodten er-

wachen und die Lebendigen fich abtrodnen.

Charlotte schwieg und gieng. Einige folgten ihr, Andere diesen; endlich wollte Niemand der letzte sein, und so folgten Alle. Eduard und Ottilie fanden sich allein unter den Platanen. Er bestand darauf, zu bleiben, so dringend, so ängstlich sie ihn auch bat, mit ihr nach dem Schlosse zurückzutehren. Nein, Ottilie! rief er, das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem gewöhnlichen Wege. Dieser überraschende Borfall von heute Abend bringt uns schneller zusammen. Du bist die Meine! Ich habe dir's schon so oft gesagt und geschworen; wir wollen es nicht mehr sagen und schwören, nun soll es werden!

Der Kahn von der andern Seite schwamm herüber. Es war der Kammerdiener, der verlegen anfragte: was nunmehr mit dem Feuerswerk werden sollte. Brennt es ab! rief er ihm entgegen. Für dich allein war es bestellt, Ottilie, und nun sollst du es auch allein sehen! Erlaube mir, an deiner Seite sizend, es mit zu genießen. Zärtlich

bescheiden sette er fich neben fie, ohne fie zu berühren.

Raketen rauschten auf, Kanonenschläge donnerten, Leuchtugeln stiegen, Schwärmer schlängelten und platten, Räder gischten, jedes erst einzeln, dann gepaart, dann alle zusammen, und immer gewaltsamer hinter einander und zusammen. Eduard, dessen Busen brannte, verfolgte mit lebhast zusriedenem Blick diese seurigen Erscheinungen. Ottiliens zartem, aufgeregtem Gemüth war dieses rauschende blitende Entstehen und Verschwinden eher ängstlich als angenehm. Sie lehnte sich schücktern an Eduard, dem diese Annäherung, dieses Zutrauen das volle Gesühl gab, daß sie ihm ganz angehöre.

Die Racht war kaum in ihre Rechte wieder eingetreten, als der Mond aufgieng und die Pfade der beiden Rucklehrenden beleuchtete. Eine Figur, den Hut in der Hand, vertrat ihnen den Weg und sprach sie um ein Almosen an, da er an diesem festlichen Tage versäumt worden sei. Der Mond schien ihm ins Gesicht, und Eduard erkannte die Züge jenes zudringlichen Bettlers. Aber so glücklich, wie er war, konnte er nicht ungehalten sein, konnte es ihm nicht einfallen, daß besonders stür heute das Betteln höchlich verpont worden. Er forschte nicht lange in der Tasche und gab ein Goldstück hin. Er hätte Jeden

gern gludlich gemacht, ba fein Glud ohne Granzen ichien.

Zu Hause war indeß Alles erwünscht gelungen. Die Thätigkeit des Chirurgen, die Bereitschaft alles Nöthigen, der Beistand Charlottens, Alles wirkte zusammen, und der Knabe ward wieder zum Leben hergestellt. Die Gäste zerstreuten sich, sowohl um noch etwas vom Feuerwert aus der Ferne zu sehen, als auch, um nach solchen verworrnen

Szenen ihre ruhige Heimath wieder zu betreten.

Auch hatte der Hauptmann, geschwind umgekleidet, an der nöthigen Borsorge thätigen Antheil genommen; Alles war beruhigt, und er sand sich mit Charlotten allein. Mit zutraulicher Freundlichkeit erklärte er nun, daß seine Abreise nahe bevorstehe. Sie hatte diesen Abend so viel erlebt, daß diese Entdeckung wenig Eindruck auf sie machte; sie hatte gesehen, wie der Freund sich ausopserte, wie er rettete und selbst gerettet war. Diese wunderbaren Ereignisse schienen ihr eine bedeutende Zukunft, aber keine unglückliche zu weissagen.

Ebuarden, der mit Ottilien hereintrat, wurde die bevorstehende Abreise des Hauptmanns gleichfalls angekündigt. Er argwohnte, daß Charlotte früher um das Nähere gewußt habe, war aber viel zu sehr mit sich und seinen Absichten beschäftigt, als daß er es hätte übel

empfinden sollen.

Im Gegentheil vernahm er aufmerksam und zufrieden die gute und ehrenvolle Lage, in die der Hauptmann versetzt werden sollte. Unbändig drangen seine geheimen Wünsche den Begebenheiten vor. Schon sah er jenen mit Charlotten verbunden, sich mit Ottilien. Man hätte ihm zu diesem Fest kein größeres Geschent machen können.

Aber wie erstaunt war Ottilie, als sie auf ihr Zimmer trat und den köstlichen kleinen Kosser auf ihrem Tische fand. Sie säumte nicht, ihn zu erössnen. Da zeigte sich Alles so schön gepackt und geordnet, daß sie es nicht auseinander zu nehmen, ja kaum zu lüsten wagte. Musselin, Battist, Seide, Shawls und Spizen wetteiserten an Feinheit, Zierlichkeit und Kostbarkeit. Auch war der Schmuck nicht vergessen. Sie begriff wohl die Absicht, sie mehr als einmal vom Kops dis auf den Fuß zu kleiden: es war aber Alles so kostbar und fremd, daß sie sich's in Gedanken nicht zuzueignen getraute.

## Sechzehntes Kapitel.

Des andern Morgens war der Hauptmann verschwunden, und ein dankbar gefühltes Blatt an die Freunde von ihm zurückgeblieben. Er und Charlotte hatten Abends vorher schon halben und einfildigen Abschied genommen. Sie empfand eine ewige Trennung und ergab sich darein: denn in dem zweiten Briese des Grasen, den ihr der Hauptmann zuletzt mittheilte, war auch von einer Aussicht auf eine vortheilbaste Heirath die Rede; und obgleich er diesem Punkt keine Ausmerksamkeit schenkte, so hielt sie doch die Sache schon für gewiß und entsate ihm rein und völlig.

Dagegen glaubte sie nun auch die Gewalt, die sie über sich selbst ausgeübt, von Andern fordern zu können. Ihr war es nicht unmöglich gewesen, Andern sollte das Gleiche möglich sein. In diesem Sinne begann sie das Gespräch mit ihrem Gemahl, um so mehr offen und zuversichtlich, als sie empfand, daß die Sache ein für allemal abgethan werden müsse.

Unser Freund hat uns verlassen, jagte fie, wir find nun wieder gegen einander über wie vormals, und es tame nun wohl auf uns an,

ob wir wieder völlig in ben alten Zuftand gurudfehren wollten.

Eduard, der nichts vernahm, als was seiner Leidenschaft schmeischelte, glaubte, daß Charlotte durch diese Worte den früheren Wittwenstand bezeichnen und, obgleich auf unbestimmte Weise, zu einer Scheisdung Hoffnung machen wolle. Er antwortete deshalb mit Lächeln: Warum nicht? Es fame nur darauf an, daß man sich verständigte.

Er fand sich daher gar sehr betrogen, als Charlotte versetzte: Auch Ottilien in eine andre Lage zu bringen, haben wir gegenwärtig nur zu wählen; denn es sindet sich eine doppelte Gelegenheit, ihr Vershältnisse zu geben, die für sie wünschenswerth sind. Sie kann in die Pension zurückkehren, da meine Tochter zur Großtante gezogen ist; sie kann in ein angesehenes Haus aufgenommen werden, um mit einer einzigen Tochter alle Vortheile einer standesmäßigen Erziehung zu genießen.

Indessen, versetzte Eduard ziemlich gefaßt, hat Ottilie sich in unserer freundlichen Gesellschaft so verwöhnt, daß ihr eine andre wohl

fowerlich willfommen fein möchte.

Wir haben uns Alle verwöhnt, sagte Charlotte, und du nicht zum Letten. Indessen ist es eine Epoche, die uns zur Besinnung auffordert, die uns ernstlich ermahnt, an das Beste sammtlicher Mitglieder unseres kleinen Zirkels zu denken und auch irgend eine Ausopferung nicht zu versagen.

Wenigstens sinde ich es nicht billig, versetzte Eduard, daß Ottilie aufgeopsert werde, und das geschähe doch, wenn man sie gegenwärtig unter fremde Menschen hinunter stieße. Den Hauptmann hat sein gutes Geschick hier aufgesucht; wir dürfen ihn mit Ruhe, ja mit Beshagen von uns wegscheiden lassen. Wer weiß, was Ottilien bevorsteht;

warum follten wir uns übereilen?

Was uns bevorsteht, ist ziemlich klar, versetzte Charlotte mit einiger Bewegung; und da sie die Absicht hatte, ein für allemal sich auszusprechen, suhr sie fort: Du liebst Ottilien, du gewöhnst dich an sie. Reigung und Leidenschaft entspringt und nährt sich auch von ihrer Seite. Warum sollen wir nicht mit Worten aussprechen, was uns jede Stunde gesteht und bekennt? Sollen wir nicht so viel Vorsicht haben, uns zu fragen, was das werden wird?

Wenn man auch sogleich darauf nicht antworten kann, versetzte Eduard, der sich zusammennahm, so läßt sich doch soviel sagen, daß

man eben alsdann sich am Ersten entschließt, abzuwarten, was uns die Zukunft lehren wird, wenn man gerade nicht sagen kann, was aus

einer Sache werden foll.

Hier vorauszusehen, versetzte Charlotte, bedarf es wohl keiner großen Weisheit, und so viel läßt sich auf alle Fälle gleich sagen, daß wir Beide nicht mehr jung genug sind, um blindlings dahin zu gehen, wohin man nicht möchte oder nicht sollte. Niemand kann mehr für uns sorgen; wir müssen unsre eigenen Freunde sein, unsre eigenen Hosmeister. Niemand erwartet von uns, daß wir uns in ein Aeußerstes verlieren werden, Niemand erwartet, uns tadelnswerth oder gar lächer-lich zu sinden.

Rannst du mir's verdenken, versetzte Eduard, der die offne reine Sprace seiner Gattin nicht zu erwiedern vermochte, kannst du mich schelten, wenn mir Ottiliens Glück am Herzen liegt? und nicht etwa ein künftiges, das immer nicht zu berechnen ist, sondern ein gegenwärtiges. Denke dir, aufrichtig und ohne Selbstbetrug, Ottilien aus unserer Gesellschaft gerissen und fremden Menschen untergeben — ich wenigstens sühle mich nicht grausam genug, ihr eine solche Veränderung

auaumuthen.

Charlotte ward gar wohl die Entschlossenheit ihres Gemahls hinter seiner Verstellung gewahr. Erst jett fühlte sie, wie weit er sich von ihr entsernt hatte. Mit einiger Bewegung rief sie aus: Rann Ottilie glücklich sein, wenn sie uns entzweit! wenn sie mir einen Satten, seinen Kindern einen Bater entreikt.

Für unsere Kinder, dächte ich, wäre gesorgt, sagte Eduard lächelnd und talt; etwas freundlicher aber fügte er hinzu: Wer wird auch gleich

das Aeußerste benten!

Das Aeußerste liegt der Leidenschaft zu allernächst, bemerkte Charlotte. Lehne, so lange es noch Zeit ift, den guten Rath nicht ab, nicht die Hilse, die ich uns diete. In trüben Fällen muß Derzenige wirken und helsen, der am Klärsten sieht. Dießmal din ich's. Lieber, liebster Eduard, laß mich gewähren! Kannst du mir zumuthen, daß ich auf mein wohlerwordenes Glück, auf die schönsten Rechte, auf dich so geradehin Verzicht leisten soll?

Wer jagt bas? versette Eduard mit einiger Berlegenheit.

Du selbst, versetze Charlotte; indem du Ottilien in der Rähe behalten willst, gestehst du nicht Alles zu, was daraus entspringen muß? Ich will nicht in dich dringen; aber wenn du dich nicht überwinden kannst, so wirst du wenigstens dich nicht lange mehr betrügen können.

Eduard fühlte, wie Recht sie hatte. Ein ausgesprochnes Wort ist fürchterlich, wenn es Das auf einmal ausspricht, was das Herz lange sich erlaubt hat; und um nur für den Augenblick auszuweichen, erwiederte Eduard: Es ist mir ja noch nicht einmal kar, was du vorhast.

Meine Abficht war, versette Charlotte, mit bir bie beiden Bor-

schläge zu überlegen. Beide haben viel Gutes. Die Pension würde Ottilien am Gemäßesten sein, wenn ich betrachte, wie das Kind sett ist. Jene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bedenke, was sie werden soll. Sie legte darauf umständlich ihrem Gemahl die beiden Verhältnisse dar und schloß mit den Worten: Was meine Meinung betrisst, so würde ich das Haus sener Dame der Pension vorziehen aus mehreren Ursachen, besonders aber auch, weil ich die Reigung, ja die Leidenschaft des jungen Mannes, den Ottilie dort für sich gewonnen, nicht vermehren will.

Eduard schien ihr Beisall zu geben, nur aber, um einigen Aufschub zu suchen. Charlotte, die darauf ausgieng, etwas Entscheidendes zu thun, ergriff sogleich die Gelegenheit, als Eduard nicht unmittelbar widersprach, die Abreise Ottiliens, zu der sie schon Alles im Stillen

vorbereitet hatte, auf die nächsten Tage festzusegen.

Sprache seiner Frau für ausgedacht, künstlich und planmäßig, um ihn auf ewig von seinem Glücke zu trennen. Er schien ihr die Sache ganz zu überlassen; allein schon war innerlich sein Entschluß gesaßt. Um nur zu Athem zu kommen, um das bevorstehende unabsehliche Unheil der Entsernung Ottiliens abzuwenden, entschied er sich, sein Haus zu verlassen, und zwar nicht ganz ohne Borbewußt Charlottens, die er sedoch durch die Einleitung zu täuschen verstand, daß er bei Ottiliens Abreise nicht gegenwärtig sein, ja sie von diesem Augenblick an nicht mehr sehen wolle. Charlotte, die gewonnen zu haben glaubte, that ihm allen Borschub. Er besahl seine Pferde, gab dem Kammerdiener die nöthige Anweisung, was er einpacken und wie er ihm solgen solle, und so, wie schon im Stegreise, setze er sich hin und schrieb.

### Eduard an Charlotten.

Das Uebel, meine Liebe, das uns befallen hat, mag heilbar sein ober nicht, dieß nur fühl' ich: wenn ich im Augenblide nicht verzweifeln jou, so muß ich Aufschub finden für mich, für uns Alle. Indem ich mich aufopfre, tann ich forbern. Ich verlaffe mein Baus und febre nur unter gunftigern rubigern Aussichten zurud. Du follft es indeffen besitzen, aber mit Ottilien. Bei bir will ich fie wissen, nicht unter fremden Menschen. Sorge für fie, behandle fle wie fonft, wie bisher, ja nur immer liebevoller, freundlicher und garter Ich verspreche, tein heimliches Berhaltniß zu Ottilien zu suchen. Lagt mich lieber eine Beit lang gang unwiffend, wie ihr lebt; ich will mir das Beste benten. Denkt auch jo von mir. Nur, was ich dich bitte, auf das Innigste, auf bas Lebhaftefte: mache keinen Berfuch, Ottilien sonft irgendwo unterzugeben, in neue Berhaltniffe zu bringen. Außer bem Bezirt beines Schloffes, beines Parts, fremben Menichen anvertraut, gehört fle mir, und ich werbe mich ihrer bemächtigen. Ehrft du aber meine Reigung, meine Bunice, meine Schmerzen, schmeichelft bu meinem Wahn, meinen Hoffnungen, so will ich auch der Genesung nicht wider-

ftreben, wenn sie fich mir anbietet. -

Diese lette Wendung floß ihm aus der Feder, nicht aus dem Herzen. Ja, wie er sie auf dem Papier sah, sieng er ditterlich zu weinen an. Er sollte auf irgend eine Weise dem Glück, ja dem Unglück, Ottilien zu lieben, entsagen! Jetzt erst fühlte er, was er that. Er entsernte sich, ohne zu wissen, was daraus entstehen konnte. Er sollte sie wenigstens jetzt nicht wiedersehen; ob er sie je wiedersähe, welche Sicherheit konnte er sich darüber versprechen? Aber der Brief war geschrieben; die Pserde standen vor der Thür; jeden Augenblick mußte er sürchten, Ottilien irgendwo zu erblicken und zugleich seinen Entschluß vereitelt zu sehen. Er saßte sich, er dachte, daß es ihm doch möglich sei, jeden Augenblick zurückzusehren und durch die Entsernung gerade seinen Wünschen näher zu kommen. Im Gegentheil stellte er sich Ottilien vor, aus dem Hause gedrängt, wenn er bliebe. Er siegelte den Brief, eilte die Treppe hinab und schwang sich auss Pserd.

Als er beim Wirthshause vorbeiritt, sah er den Bettler in der Laube sigen, den er gestern Nacht so reichlich beschenkt hatte. Dieser saß behaglich an seinem Mittagsmahle, stand auf und neigte sich ehrerbietig, ja anbetend vor Eduarden. Eben diese Gestalt war ihm gestern erschienen, als er Ottilien am Arm sührte; nun erinnerte sie ihn schmerzlich an die glücklichste Stunde seines Lebens. Seine Leiden vermehrten sich; das Gesühl Dessen, was er zurückließ, war ihm unerträglich; nochmals blickte er nach dem Bettler: O du Beneidensewerther! rief er aus, du kannst noch am gestrigen Almosen zehren,

und ich nicht mehr am gestrigen Glüde!

# Siebzehntes Kapitel.

Ottilie trat ans Fenster, als sie Jemanden wegreiten hörte, und sah Eduarden noch im Rücken. Es kam ihr wunderbar vor, daß er das Haus verließ, ohne sie gesehen, ohne ihr einen Morgengruß geboten zu haben. Sie ward unruhig und immer nachdenklicher, als Charlotte sie auf einen weiten Spaziergang mit sich zog und von mancherlei Gegenständen sprach, aber des Gemahls, und wie es schien, vorsätzlich, nicht erwähnte. Doppelt betrossen war sie daher, bei ihrer Zurücklunst den Tisch nur mit zwei Gedecken besetzt zu sinden.

Wir vermissen ungern geringscheinende Gewohnheiten, aber schmerzlich empsinden wir erst ein solches Entbehren in bedeutenden Fällen.
Eduard und der Hauptmann sehlten, Charlotte hatte seit langer Zeit
zum ersten Mal den Tisch selbst angeordnet, und es wollte Ottilien
scheinen, als wenn sie abgesetzt wäre. Die beiden Frauen saßen gegen
einander über; Charlotte sprach ganz unbefangen von der Anstellung
des Hauptmanns und von der wenigen Hossnung, ihn bald wieder zu
sehen. Das Einzige tröstete Ottilien in ihrer Lage, daß sie glauben

konnte, Eduard sei, um den Freund noch eine Strecke zu begleiten,

ihm nachgeritten.

Allein, da sie von Tische aufstanden, sahen sie Eduards Reisewagen unter dem Fenster, und als Charlotte einigermaßen unwillig fragte, wer ihn hieher bestellt habe, so antwortete man ihr, es sei der Kammerdiener, der hier noch Einiges aufpacken wolle. Ottilie brauchte ihre ganze Fassung, um ihre Verwunderung und ihren Schmerz

zu verbergen.

Der Kammerdiener trat herein und verlangte noch Einiges. Es war eine Mundtasse des Herrn, ein paar silberne Lössel und Mancherlei, was Ottilien auf eine weitere Reise, auf ein längeres Außenbleiben zu deuten schien. Charlotte verwies ihm sein Begehren ganz trocken: sie verstehe nicht, was er damit sagen wolle; denn er habe ja Alles, was sich auf den Herrn beziehe, selbst im Beschluß. Der gewandte Mann, dem es freilich nur darum zu thun war, Ottilien zu sprechen und sie deßwegen unter irgend einem Vorwande aus dem Zimmer zu locken, wußte sich zu entschuldigen und auf seinem Verlangen zu beharren, das ihm Ottilie auch zu gewähren wünsche; allein Charlotte lehnte es ab, der Kammerdiener mußte sich entsernen, und der Wagen rollte sort.

Es war für Ottilien ein schrecklicher Augenblick. Sie verstand es nicht, sie begriff es nicht; aber daß ihr Eduard auf geraume Zeit entrissen war, konnte sie fühlen. Charlotte fühlte den Zustand mit und ließ sie allein. Wir wagen nicht, ihren Schmerz, ihre Thränen zu schildern, sie litt unendlich. Sie bat nur Gott, daß er ihr nur über diesen Tag weghelsen möchte; sie überstand den Tag und die Nacht, und als sie sich wiedergefunden, glaubte sie, ein anderes Wesen an-

zutreffen.

Sie hatte sich nicht gesaßt, sich nicht ergeben, aber sie war, nach so großem Verluste, noch da und hatte noch mehr zu befürchten. Ihre nächste Sorge, nachdem das Bewußtsein wiedergesehrt, war sogleich: sie möchte nun nach Entsernung der Männer gleichfalls entsernt werden. Sie ahnte nichts von Sduards Drohungen, wodurch ihr der Ausenthalt neben Charlotten gesichert war; doch diente ihr das Bestragen Charlottens zu einiger Veruhigung. Diese suchte das gute Kind zu beschäftigen und ließ sie nur selten, nur ungern von sich; und ob sie gleich wohl wußte, daß man mit Worten nicht viel gegen eine entschiedene Leidenschaft zu wirken vermag, so kannte sie doch die Macht der Besonnenheit, des Bewußtseins und brachte daher Manches zwischen sich und Ottilien zur Sprache.

So war es für diese ein großer Trost, als jene gelegentlich, mit Bedacht und Vorsatz, die weise Betrachtung anstellte: Wie lebhaft ist, sagte sie, die Dansbarkeit Derjenigen, denen wir mit Ruhe über leidenschaftliche Verlegenheiten hinaushelfen. Laß uns freudig und munter in Das eingreisen, was die Männer unvollendet zurückgelassen haben;

so bereiten wir uns die schönste Aussicht auf ihre Ruckehr, indem wir Das, was ihr stürmendes ungeduldiges Wesen zerstören möchte, durch

unfere Mäßigung erhalten und forbern.

Da Sie von Mäßigung sprechen, liebe Tante, versetzte Ottilie, so kann ich nicht bergen, daß mir dabei die Unmäßigkeit der Männer, besonders was den Wein betrifft, einfällt. Wie oft hat es mich betrübt und geängstigt, wenn ich bemerken mußte, daß reiner Verstand, Klugsheit, Schonung Anderer, Anmuth und Liebenswürdigkeit selbst für mehrere Stunden verloren giengen und oft statt Alles des Guten, was ein trefflicher Mann hervorzubringen und zu gewähren vermag, Unheil und Verwirrung hereinzubrechen drohte. Wie oft mögen das durch gewaltsame Entschließungen veranlaßt werden!

Charlotte gab ihr Recht; doch setzte sie das Gespräch nicht fort: benn sie fühlte nur zu wohl, daß auch hier Ottilie bloß Eduarden wieder im Sinne hatte, der zwar nicht gewöhnlich, aber doch öfter, als es wünschenswerth war, sein Vergnügen, seine Gesprächigkeit, seine Thätigkeit durch einen gelegentlichen Weingenuß zu steigern pflegte.

Hatte bei jener Aeußerung Charlottens sich Ottilie die Männer, besonders Souarden, wieder herandenken können, so war es ihr um desto auffallender, als Charlotte von einer bevorstehenden Heirath des Hauptmanns wie von einer ganz bekannten und gewissen Sache sprach, wodurch denn Alles ein anderes Ansehen gewann, als sie nach Souards frühern Versicherungen sich vorstellen mochte. Durch alles Dieß vermehrte sich die Ausmerksamkeit Ottiliens auf jede Aeußerung, jeden Wint, jede Handlung, jeden Schritt Charlottens. Ottilie war klug, scharsstung, argwöhnisch geworden, ohne es zu wissen.

Charlotte durchdrang indessen das Einzelne ihrer ganzen Umgebung mit scharfem Blick und wirkte darin mit ihrer klaren Gewandtheit, wobei sie Ottilien beständig Theil zu nehmen nöthigte. Sie zog ihren Haushalt, ohne Bänglichkeit, ins Enge; ja, wenn sie Alles genau betrachtete, so hielt sie den leidenschaftlichen Vorfall für eine Art von glücklicher Schickung. Denn auf dem disherigen Wege wäre man leicht ins Gränzenlose gerathen und hätte den schönen Zustand reichlicher Slückgüter, ohne sich zeitig genug zu besinnen, durch ein vordring-

lices Leben und Treiben, wo nicht gerftort, boch erschüttert.

Was von Parkanlagen im Gange war, störte sie nicht. Sie ließ vielmehr Dasjenige fortsetzen, was zum Grunde künftiger Ausbildung liegen mußte; aber dabei hatte es auch sein Bewenden. Ihr zurückstehrender Gemahl sollte noch genug erfreuliche Beschäftigung sinden.

Bei diesen Arbeiten und Borsätzen konnte sie nicht genug das Verssahren des Architekten loben. Der See lag in kurzer Zeit ausgebreitet vor ihren Augen und die neu entstandenen User zierlich und mannigsfaltig bepflanzt und beraset. An dem neuen Hause ward alle rauhe Arbeit vollbracht, was zur Erhaltung nöthig war, besorgt, und dann machte sie einen Abschluß da, wo man mit Vergnügen wieder von

vorn anfangen konnte. Dabei war sie ruhig und heiter; Ottilie schien es nur: denn in Allem beobachtete sie nichts als Symptome, ob Eduard wohl bald erwartet werde, oder nicht. Nichts interessirt sie an Allem

als diese Betrachtung.

Willsommen war ihr daher eine Anstalt, zu der man die Bauer-Inaben versammelte und die darauf abzielte, den weitläuftig gewordenen Part immer rein zu erhalten. Eduard hatte icon den Gedanken gehegt. Man ließ den Anaben eine Art von beitrer Montirung machen, die sie in den Abendstunden anzogen, nachdem sie sich durchaus gereinigt und gefäubert hatten. Die Barberobe war im Schloß; bem berftandigften, genauesten Anaben vertraute man die Aufficht an; ber Architekt leitete das Ganze, und ehe man fic's versah, so hatten die Anaben alle ein gewiffes Geschid. Man fand an ihnen eine bequeme Dreffur, und fie verrichteten ihr Geschäft nicht ohne eine Art von Mandver. Gewiß, wenn fie mit ihren Scharreisen, gestielten Mefferklingen, Rechen, fleinen Spaten und haden und webelartigen Befen einherzogen; wenn andre mit Rorben hinterdrein tamen, um Unfraut und Steine bei Seite ju schaffen; andre bas hohe, große eiserne Walzenrad hinter fich herzogen: so gab es einen hübschen erfreulichen Aufzug, in welchem der Architekt eine artige Folge von Stellungen und Thätigkeiten für den Fries eines Gartenhauses sich anmerkte; Ottilie hingegen sah darin nur eine Art von Parade, welche den rückehrenden Hausherrn bald begrüßen sollte.

Dieß gab ihr Muth und Luft, ihn mit etwas Aehnlichem zu empfangen. Man hatte zeither die Mädchen des Dorfes im Nähen, Stricken, Spinnen und andern weiblichen Arbeiten zu ermuntern gesucht. Auch diese Tugenden hatten zugenommen seit jenen Anstalten zu Reinlichkeit und Schönheit des Dorfes. Ottilie wirkte stets mit ein; aber mehr zufällig, nach Gelegenheit und Neigung. Nun gedachte sie es vollständiger und solgerechter zu machen. Aber aus einer Anzahl Mädchen läßt sich kein Chor bilden, wie aus einer Anzahl Anaben. Sie solgte ihrem guten Sinne, und ohne sich's ganz deutlich zu machen, suchte sie nichts als einem jeden Mädchen Anhänglichkeit an sein Haus,

feine Eltern und feine Beschwifter einzuflößen.

Das gelang ihr mit Bielen. Kur über ein kleines, lebhaftes Mädchen wurde immer geklagt, daß sie ohne Geschick sei und im Hause nun ein für allemal nichts thun wolle. Ottilie konnte dem Mädchen nicht seind sein, denn ihr war es besonders freundlich. Zu ihr zog es sich, mit ihr gieng und lief es, wenn sie es erlaubte. Da war es thätig, munter und unermüdet. Die Anhänglichkeit an eine schöne Herrin schien dem Kinde Bedürfniß zu sein. Anfänglich duldete Ottilie die Begleitung des Kindes: dann faßte sie selbst Reigung zu ihm; endlich trennten sie sich nicht mehr, und Kanny begleitete ihre Herrin überall hin.

Diese nahm öfters den Weg nach dem Garten und freute sich über das schöne Gedeihen. Die Beeren- und Kirschenzeit gieng zu

Ende, deren Spätlinge jedoch Nanny sich besonders schmeden ließ. Bei dem übrigen Obste, das für den Herbst eine so reichliche Ernte versprach, gedachte der Gärtner beständig des Herrn, und niemals, ohne ihn herbeizuwünschen. Ottilie hörte dem guten alten Manne so gern zu. Er verstand sein Handwert vollkommen und hörte nicht auf,

ihr von Eduard vorzusprechen.

Als Ottilie sich freute, daß die Pfropfreiser dieses Frühjahrs alle so gar schön gekommen, erwiederte der Gärtner bedenklich: Ich wünsche nur, daß der gute Herr viel Freude daran erleben möge. Wäre er diesen Herbst hier, so würde er sehen, was für köstliche Sorten noch von seinem Herrn Vater her im alten Schloßgarten stehen. Die jezigen Herren Obstgärtner sind nicht so zuverlässig, als sonst die Karthäuser waren. In den Katalogen sindet man wohl lauter honette Namen. Man pfropst und erzieht und endlich, wenn sie Früchte tragen, so ist es nicht der Mühe werth, daß solche Bäume im Garten stehen.

Am Wiederholtesten aber fragte der treue Diener, sast so oft er Ottilien sah, nach der Rücktunft des Herrn und nach dem Termin derselben. Und wenn Ottilie ihn nicht angeben konnte, so ließ ihr der gute Mann nicht ohne stille Betrübniß merken, daß er glaube, sie vertraue ihm nicht, und peinlich war ihr das Gefühl der Unwissenheit, daß ihr auf diese Weise recht aufgedrungen ward. Doch konnte sie sich von diesen Rabatten und Beeten nicht trennen. Was sie zusammen zum Theil gesät, Alles gepstanzt hatten, stand nun im völligen Flor; kaum bedurfte es noch einer Pflege, außer daß Ranny immer zum Gießen bereit war. Mit welchen Empfindungen betrachtete Ottilie die späteren Blumen, die sich erst anzeigten, deren Glanz und Fülle dereinst an Souards Geburtstag, dessen Feier sie sich manchmal versprach, prangen, ihre Reigung und Dankbarkeit ausdrücken sollten. Doch war die Hossinung, dieses Fest zu sehen, nicht immer gleich lebendig. Zweisel und Sorgen umstüsterten stets die Seele des guten Rädchens.

Zu einer eigentlichen offnen Uebereinstimmung mit Charlotten konnte es auch wohl nicht wieder gebracht werden. Denn freilich war der Zustand beider Frauen sehr verschieden. Wenn Alles beim Alten blieb, wenn man in das Gleis des geseymäßigen Lebens zurückehrte, gewann Charlotte an gegenwärtigem Glück, und eine frohe Aussicht in die Zukunft öffnete sich ihr; Ottilie hingegen verlor Alles, man kann wohl sagen, Alles: denn sie hatte zuerst Leben und Freude in Stuard gefunden, und in dem gegenwärtigen Zustande sühlte sie eine unendliche Leere, wovon sie früher kaum etwas geahnet hatte. Denn ein Herz, das sucht, sühlt wohl, daß ihm etwas mangle; ein Herz, das verloren hat, sühlt, daß es entbehre. Sehnsucht verwandelt sich in Unmuth und Ungeduld, und ein weibliches Gemüth, zum Erwarten und Abwarten gewöhnt, möchte nun aus seinem Kreise herausschreiten, thätig werden, unternehmen und auch etwas für sein Glück thun.

Ottilie hatte Eduarden nicht entsagt. Wie konnte sie es auch,

obgleich Charlotte klug genug, gegen ihre eigne Ueberzeugung, die Sache für bekannt annahm und als entschieden voraussetze, daß ein freundschaftliches ruhiges Verhältniß zwischen ihrem Gatten und Ottilien möglich sei. Wie oft aber lag diese Rachts, wenn sie sich eingeschlossen, auf den Anicen vor dem eröffneten Kosser und betrachtete die Geburtstagsgeschenke, von denen sie noch nichts gebraucht, nichts zerschnitten, nichts gefertigt. Wie oft eilte das gute Mädchen mit Sonnenausgang aus dem Hause, in dem sie sonst alle ihre Slückseligkeit gefunden hatte, ins Freie hinaus, in die Gegend, die sie sonst nicht ansprach. Auch auf dem Boden mochte sie nicht verweilen. Sie sprang in den Kahn und ruderte sich dis mitten in den See: dann zog sie eine Reisebeschreibung hervor, ließ sich von den bewegten Wellen schauteln, las, träumte sich in die Fremde, und immer sand sie dort ihren Freund; seinem Herzen war sie noch immer nahe geblieben, er dem ihrigen.

# Achtzehntes Kapitel.

Daß jener wunderlich thätige Mann, den wir bereits kennen gelernt, daß Mittler, nachdem er von dem Unheil, daß unter diesen Freunden ausgebrochen, Nachricht erhalten, obgleich kein Theil noch seine Hulfe angerusen, in diesem Falle seine Freundschaft, seine Gesichicklichkeit zu beweisen, zu üben geneigt war, läßt sich denken. Doch schien es ihm räthlich, erst eine Weile zu zaudern: denn er wußte nur zu wohl, daß es schwerer sei, gebildeten Menschen bei sittlichen Versworrenheiten zu Hülfe zu kommen, als ungebildeten. Er überließ sie deßhalb eine Zeit lang sich selbst; allein zuletzt konnte er es nicht mehr aushalten und eilte, Eduarden auszusuchen, dem er schon auf die Spur gekommen war.

Sein Weg führte ihn zu einem angenehmen Thal, dessen anmuthig grünen, baumreichen Wiesengrund die Wasserfülle eines immer lebendigen Baches bald durchschlängelte, bald durchrauschte. Auf den sanften Anhöhen zogen sich fruchtbare Felder und wohlbestandene Obstpflanzungen hin. Die Dörfer lagen nicht zu nah an einander, das Sanze hatte einen friedlichen Charafter, und die einzelnen Partieen, wenn auch nicht zum Malen, schienen doch zum Leben vorzüglich geeignet zu sein.

Ein wohlerhaltenes Vorwerk mit einem reinlichen bescheibenen Wohnhause, von Gärten umgeben, siel ihm endlich in die Augen. Er vermuthete, hier sei Eduards gegenwärtiger Ausenthalt, und er irrte nicht.

Bon diesem einsamen Freunde können wir soviel sagen, daß er sich im Stillen dem Gefühl seiner Leidenschaft ganz überließ und dabei mancherlei Plane sich ausdachte, mancherlei Hoffnungen nährte. Er konnte sich nicht leugnen, daß er Ottilien hier zu sehen wünsche, daß er wünsche, sie hieher zu sühren, zu loden, und was er sich sonst noch

Erlaubtes und Unerlaubtes zu denken nicht verwehrte. Dann schwankte seine Einbildungstraft in allen Möglickeiten herum. Sollte er sie hier nicht besigen, nicht rechtmäßig besigen können, so wollte er ihr den Besitz des Gutes zueignen. Hier sollte sie still für sich, unabhängig leben; sie sollte glücklich sein, und wenn ihn eine selbstquälerische Einbildungstraft noch weiter führte, vielleicht mit einem Andern glücklich sein.

So verstoffen ihm seine Tage in einem ewigen Schwanken zwischen Hossitzung und Schmerz, zwischen Thränen und Heiterkeit, zwischen Borsiägen, Vorbereitungen und Verzweislung. Der Anblick Mittlers überraschte ihn nicht. Er hatte dessen Ankunft längst erwartet, und so war er ihm auch halb willsommen. Glaubte er ihn von Charlotten gesendet, so hatte er sich schon auf allerlei Entschuldigungen und Verzögerungen und sodann auf entscheidendere Vorschläge bereitet; hoffte er nun aber von Ottilien wieder etwas zu vernehmen, so war ihm

Mittler so lieb als ein himmlischer Bote.

Berdrießlich daher und verstimmt war Eduard, als er vernahm, Mittler komme nicht von dorther, sondern aus eignem Antriebe. Sein Herz verschloß sich, und das Gespräch wollte sich Ansangs nicht einseiten. Doch wußte Mittler nur zu gut, daß ein liebevoll beschäftigtes Gemüth das dringende Bedürfniß hat, sich zu außern, das, was in ihm vorgeht, vor einem Freunde auszuschütten, und ließ sich daher gefallen, nach einigem hin- und Wiederreben, diesmal aus seiner Rolle herauszugehen und statt des Vermittlers den Vertrauten zu

ivielen. Als er hiernach auf eine freundliche Weise Eduarden wegen seines einsamen Lebens tabelte, erwiderte dieser: D ich wüßte nicht, wie ich meine Zeit angenehmer zubringen sollte! Immer bin ich mit ihr beschäftigt, immer in ihrer Rabe. Ich habe ben unschätzbaren Bortheil, mir benten zu können, wo sich Ottilie befindet, wo sie geht, wo sie steht, wo sie ausruht. Ich sehe sie vor mir thun und han-deln wie gewöhnlich, schaffen und vornehmen, freilich immer Das, was mir am Meisten ichmeichelt. Dabei bleibt es aber nicht: benn wie kann ich fern von ihr gludlich sein! Run arbeitet meine Phantafie durch, was Ottilie thun sollte, sich mir zu nahern. 3ch schreibe füße zutrauliche Briefe in ihrem Namen an mich; ich antworte ihr und verwahre die Blätter zusammen. Ich habe versprochen teinen Schritt gegen sie zu thun, und das will ich halten. Aber was bindet sie, bağ fie fic nicht zu mir wendet? hat etwa Charlotte bie Graufamfeit gehabt, Beriprechen und Schwur von ihr zu fordern, daß fie mir nicht ichreiben, keine Rachricht von fich geben wolle? Es ift natürlich, es ift mahriceinlich, und boch finde ich es unerhört, unerträglich. Wenn sie mich liebt, wie ich glaube, wie ich weiß, warum entschließt fie fich nicht, warum wagt fie es nicht, zu flieben und fich in meine Arme ju werfen? Sie follte bas, bente ich mandmal, fie konnte bas.

Wenn sich etwas auf dem Vorsaale regt, sehe ich gegen die Thüre. 'Sie soll hereintreten! denk' ich, hoss Uch! und da das Wögliche unmöglich ist, bilde ich mir ein, das Unmögliche müsse möglich werden. Rachts, wenn ich auswache, die Lampe einen unsichern Schein durch das Schlaszimmer wirft, da sollte ihre Gestalt, ihr Geist, eine Ahnung von ihr vorüberschweben, herantreten, mich ergreisen, nur einen Augenblick, daß ich eine Art von Versicherung hätte, sie denke

mein, sie sei mein. Eine einzige Freude bleibt mir noch. Da ich ihr nabe war, traumte ich nie von ihr; jest aber in ber Ferne find wir im Traume zusammen, und sonderbar genug, seit ich andere liebenswürdige Personen hier in der Nachbarschaft kennen gelernt, jetzt erst erscheint mir ihr Bild im Traum, als wenn sie mir sagen wollte: siehe nur hin und her! du findest doch nichts Schöneres und Lieberes als mich. Und so mischt fich ihr Bild in jeden meiner Träume. Alles, was mir mit ihr begegnet, schiebt fich durch- und übereinander. unterschreiben wir einen Kontratt; ba ift ihre Hand und die meinige, ihr Name und der meinige; beide loschen einander aus, beide berschlingen sich. Auch nicht ohne Schmerz sind diese wonnevollen Gau-keleien der Phantasie. Manchmal thut sie etwas, das die reine Idee beleidigt, die ich von ihr habe; dann fühl' ich erst, wie sehr ich sie liebe, indem ich über alle Beschreibung geangstet bin. nedt fie mich gang gegen ihre Art und qualt mich; aber fogleich verandert fich ihr Bild, ihr icones, rundes, himmlisches Gefichten berlangert fich: es ift eine Andere. Aber ich bin boch gequalt, unbefrie digt und zerrüttet.

Lächeln Sie nicht, lieber Mittler, oder lächeln Sie auch! D, ich schäme mich nicht dieser Anhänglichkeit, dieser, wenn Sie wollen, thörigen rasenden Neigung. Nein, ich habe noch nie geliebt; jest erfahre ich erst, was das heißt. Bisher war Alles in meinem Leben nur Borspiel, nur Hinhalten, nur Zeitvertreib, nur Zeitverderb, dis ich sie kennen lernte, dis ich sie liebte und ganz und eigentlich liebte. Man hat mir, nicht gerade ins Gesicht, aber doch wohl im Rücken, den Vorwurf gemacht: ich psusche, ich stümpere nur in den meisten Dingen. Es mag sein, aber ich hatte Das noch nicht gefunden, worin ich mich als Meister zeigen kann. Ich will Den sehen, der mich im Talent

des Liebens übertrifft.

Zwar es ist ein jammervolles, ein schmerzen-, ein thränenreiches; aber ich sinde es mir so natürlich, so eigen, daß ich es wohl schwer-

lich je wieder aufgebe.

Durch diese lebhasten, herzlichen Aeußerungen hatte sich Eduard wohl erleichtert, aber es war ihm auch auf einmal jeder einzelne Zug seines wunderlichen Zustandes deutlich vor die Augen getreten, daß er, vom schwerzlichen Widerstreit überwältigt, in Thränen ausbrach, die um so reichlicher slossen, als sein Herz durch Mittheilung weich geworden war.

Mittler, der sein rasches Naturell, seinen unerbittlichen Verstand um so weniger verleugnen konnte, als er sich durch diesen schmerzlichen Ausbruch der Leidenschaft Sduards weit von dem Ziel seiner Reise verschlagen sah, äußerte aufrichtig und derb seine Mißbilligung. Sduard — hieß es — solle sich ermannen, solle bedenken, was er seiner Manneswürde schuldig sei: solle nicht vergessen, daß dem Menschen zur höchsten Ehre gereiche, im Unglück sich zu sassen, den Schmerz mit Gleichmuth und Anstand zu ertragen, um höchlich geschätzt, ver-

ehrt und als Mufter aufgestellt zu werden.

Aufgeregt, durchdrungen von den peinlichsten Gefühlen, wie Eduard war, mußten ihm diese Worte hohl und nichtig vorkommen. Blückliche, der Behagliche hat gut reden, fuhr Eduard auf; aber schämen wurde er sich, wenn er einfähe, wie unerträglich er dem Leidenden wird. Eine unendliche Geduld soll es geben, einen unendlichen Schmerz will der ftarre Behagliche nicht anerkennen. Es gibt Falle, ja, es gibt beren! wo jeder Troft niebertrachtig und Berzweiflung Pflicht ift. Verschmäht doch ein edler Grieche, der auch Helden zu schildern weiß, keineswegs, die Seinigen bei schmerzlichem Drange weinen zu lassen. Selbst im Sprichwort jagt er: thranenreiche Manner find gut. Berlaffe mich Jeber, ber trodnes Bergens, trodner Augen ift! Ich verwünsche die Glücklichen, benen ber Unglückliche nur jum Spettafel dienen foll. Er foll fich in der graufamften Lage forperlicher und geiftiger Bedrangnig noch ebel geberben, um ihren Beifall zu erhalten, und, damit fie ihm beim Berscheiben noch applaudiren, wie ein Gladiator mit Anstand vor ihren Augen umfommen. Lieber Mittler, ich bante Ihnen für Ihren Besuch; aber Sie erzeigten mir eine große Liebe, wenn Sie fich im Barten, in ber Gegend umfaben. Wir tommen wieder zusammen. Ich suche gefaßter und Ihnen abnlicher zu werden.

Mittler mochte lieber einlenken, als die Unterhaltung abbrechen, die er so leicht nicht wieder anknüpfen konnte. Auch Eduarden war es ganz gemäß, das Gespräch weiter fortzusezen, das ohnehin zu

feinem Biele abzulaufen ftrebte.

Freilich, sagte Eduard, hilft das hin- und Wiederbenken, das hin- und Wiederreden zu nichts; doch unter diesem Reden bin ich mich selbst erst gewahr worden, habe ich erst entschieden gefühlt, wo- zu ich mich entschließen sollte, wozu ich entschlossen bin. Ich sehe mein gegenwärtiges, mein zukünftiges Leben vor mir; nur zwischen Elend und Genuß habe ich zu wählen. Bewirken Sie, bester Mann, eine Scheidung, die so nothwendig, die schon geschehen ist; schaffen Sie mir Charlottens Einwilligung. Ich will nicht weiter aussühren, warum ich glaube, daß sie zu erlangen sein wird. Gehen Sie hin, lieber Mann, beruhigen Sie uns Alle, machen Sie uns glücklich!

Mittler stockte. Eduard fuhr fort: Mein Schickfal und Ottiliens ist nicht zu trennen, und wir werden nicht zu Grunde gehen. Sehen

Sie dieses Glas! Unsere Namenszüge sind darein geschnitten. Ein fröhlich Jubelnder warf es in die Luft; Niemand sollte mehr daraus trinken; auf dem selsigen Boden sollte es zerschellen, aber es ward aufgefangen. Um hohen Preis habe ich es wieder eingehandelt, und ich trinke nun täglich daraus, um mich täglich zu überzeugen, daß alle Berhältnisse unzerstörlich sind, die das Schickal beschossen hat.

O wehe mir, rief Mittler, was muß ich nicht mit meinen Freunden für Geduld haben! Nun begegnet mir noch gar der Aberglaube, der mir als das Schädlichste, was bei den Menschen einkehren kann, verhaßt bleibt. Wir spielen mit Voraussagungen, Ahnungen und Träumen und machen dadurch das alltägliche Leben bedeutend. Aber wenn das Leben nun selbst bedeutend wird, wenn Alles um uns sich bewegt und braust, dann wird das Gewitter durch jene Gespenster nur noch sürchterlicher.

Lassen Sie in dieser Ungewißheit des Lebens, rief Eduard, zwischen diesem Hossen und Bangen dem bedürftigen Herzen doch nur eine Art von Leitstern, nach welchem es hindlicke, wenn es auch nicht dar-

nach fteuern fann.

Ich ließe mir's wohl gefallen, versetzte Mittler, wenn dabei nur einige Consequenz zu hoffen wäre; aber ich habe immer gefunden, auf die warnenden Symptome achtet kein Mensch; auf die schmeichelnden und versprechenden allein ist die Ausmertsamkeit gerichtet und der

Glaube für fie ganz allein lebendig.

Da sich nun Mittler sogar in die dunklen Regionen geführt sah, in denen er sich immer unbehaglicher sühlte, je länger er darin verweilte, so nahm er den dringenden Wunsch Schuards, der ihn zu Charlotten gehen hieß, etwas williger auf. Denn was wollte er überhaupt Schuarden in diesem Augenblicke noch entgegensetzen? Zeit zu gewinnen, zu erforschen, wie es um die Frauen stehe, das war es, was ihm selbst nach seinen eigenen Gesinnungen zu thun übrig blieb.

Er eilte zu Charlotten, die er wie sonst gesaßt und heiter fand. Sie unterrichtete ihn gern von Allem, was vorgefallen war; denn aus Sduards Reden konnte er nur die Wirkung abnehmen. Er trat von seiner Seite behutsam heran, konnte es aber nicht über sich gewinnen, das Wort Scheidung auch nur im Vorbeigehen auszusprechen. Wie verwundert, erstaunt und, nach seiner Gesinnung, erheitert war er daher, als Charlotte ihm in Gesolg so manches Unerfreulichen endlich sagte: Ich muß glauben, ich muß hossen, daß Alles sich wieder geben, daß Sduard sich wieder nähern werde. Wie kann es auch wohl anders sein, da Sie mich guter Hossnung sinden.

Bersteh' ich Sie recht? siel Mittler ein. — Bollsommen, versetzte Charlotte — Lausendmal gesegnet sei mir diese Nachrichtl rief er, die Hände zusammenschlagend. Ich kenne die Stärke dieses Arguments auf ein männliches Gemüth. Wie viele Heirathen sah ich das durch beschleunigt, besestigt, wieder hergestellt! Mehr als tausend

Worte wirkt eine solche gute Hossnung, die fürwahr die beste Hossnung ist, die wir haben können. Doch, suhr er fort, was mich betrifft, so hätte ich alle Ursache, verdrießlich zu sein. In diesem Falle, sehe ich wohl, wird meiner Eigenliebe nicht geschmeichelt. Bei euch kann meine Thätigkeit keinen Dank verdienen. Ich komme mir vor, wie jener Arzt, mein Freund, dem alle Kuren gelangen, die er um Gottes willen an Armen that, der aber selten einen Reichen heilen konnte, der es gut bezahlen wollte. Glücklicherweise hilft sich hier die Sache von selbst, da meine Bemühungen, mein Zureden fruchtlos geblieben wären.

Charlotte verlangte nun von ihm, er solle die Rachricht Eduarden bringen, einen Brief von ihr mitnehmen und sehen, was zu thun, was herzustellen sei. Er wollte das nicht eingehen. Alles ist schon gethan, rief er aus. Schreiben Sie! ein jeder Bote ist so gut als ich. Muß ich doch meine Schritte hinwenden, wo ich nöthiger bin. Ich komme nur wieder, um Glück zu wünschen, ich komme zur Tause.

Charlotte war dießmal, wie schon öfters, über Mittlern unzufrieden. Sein rasches Wesen brachte manches Gute hervor, aber seine Uebereilung war Schuld an manchem Mißlingen. Riemand war ab-

bangiger von augenblidlich vorgefaßten Meinungen als er.

Charlottens Bote kam zu Eduarden, der ihn mit halbem Schrecken empfing. Der Brief konnte eben so gut für Rein als für Ja entscheiden. Er wagte lange nicht, ihn aufzubrechen, und wie stand er betroffen, als er das Blatt gelesen, versteinert bei folgender Stelle,

womit es sich endigte.

"Gedenke jener nächtlichen Stunden, in denen du deine Gattin abenteuerlich als Liebender besuchtest, sie unwiderstehlich an dich zogst, sie als eine Geliebte, als eine Braut in die Arme schlossest. Lak uns in dieser seltsamen Zufälligkeit eine Fügung des Himmels verehren, die für ein neues Band unserer Berhältnisse gesorgt hat in dem Augenblick, da das Glück unseres Lebens auseinanderzufallen und zu verschwinden droht."

Was von dem Augenblick an in der Seele Eduards vorgieng, würde schwer zu schildern sein. In einem solchen Gedränge treten zulett alte Gewohnheiten, alte Reigungen wieder hervor, um die Zeit zu idden und den Lebensraum auszufüllen. Jagd und Krieg find eine solche für den Edelmann immer bereite Aushülse. Sonard sehnte sich nach äußerer Gesahr, um der innerlichen das Gleichgewicht zu halten. Er sehnte sich nach dem Untergang, weil ihm das Dasein unerträglich zu werden drohte; ja, es war ihm ein Trost, zu denken, daß er nicht mehr sein werde und eben dadurch seine Geliebten, seine Freunde glücklich machen könne. Niemand stellte seinem Willen ein Hinderniß entgegen, da er seinen Entschluß verheimlichte. Mit allen Förmlichseiten setze er sein Testament auf: es war ihm eine süße Empsindung, Ottilien das Gut vermachen zu können. Für Charlotten,

für das Ungeborene, für den Hauptmann, für seine Dienerschaft war gesorgt. Der wieder ausgebrochene Krieg begünstigte sein Vorhaben. Wilitärische Halbheiten hatten ihm in seiner Jugend viel zu schaffen gemacht; er hatte deswegen den Dienst verlassen: nun war es ihm eine herrliche Empfindung, mit einem Feldherrn zu ziehen, von dem er sich sagen konnte: unter seiner Anführung ist der Tod wahrscheinlich und der Sieg gewiß.

Ottilie, nachdem auch ihr Charlottens Geheimniß bekannt geworden, betroffen wie Eduard, und mehr, gieng in sich zurück. Sie hatte nichts weiter zu sagen. Hoffen konnte sie nicht, und wünschen durfte sie nicht. Einen Blick jedoch in ihr Inneres gewährt uns ihr Tage-

buch, aus dem wir Giniges mitzutheilen gedenken.

# Zweites Buch.

## Erstes Rapitel.

Im gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in der Epopöe als Kunstgriff des Dichters zu rühmen pflegen, daß nämlich, wenn die Hauptsiguren sich entfernen, verbergen, sich der Unthätigkeit hingeben, gleich sodann schon ein Zweiter, Dritter, bisher kaum Bemerkter den Platz füllt und, indem er seine ganze Thätigkeit äußert, uns gleichsfalls der Aufmerksamkeit, der Theilnahme, ja des Lobes und Preises

würdig erscheint.

So zeigte fich gleich nach ber Entfernung des Hauptmanns und Eduards jener Architett täglich bedeutender, von welchem die Anordnung und Ausführung so manches Unternehmens allein abhieng, wobei er fich genau, verständig und thatig erwies und zugleich den Damen auf mancherlei Art beiftand und in ftillen langwierigen Stunden fie zu unterhalten wußte. Schon fein Aeußeres war von der Art, daß es Zutrauen einflößte und Reigung erweckte. Gin Jungling im vollen Sinne des Worts, wohlgebaut, ichlant, eher ein wenig zu groß, beideiben, ohne angstlich, zutraulich, ohne zudringend zu sein. Freudig übernahm er jede Sorge und Bemühung, und weil er mit großer Leichtigkeit rechnete, so war ihm bald das ganze Hauswesen kein Gebeimniß, und überall bin verbreitete fich fein gunftiger Ginfluß. Die Fremden ließ man ihn gewöhnlich empfangen, und er wußte einen unerwarteten Besuch entweder abzulehnen oder die Frauen wenigstens dergestalt darauf vorzubereiten, daß ihnen feine Unbequemlichkeit daraus entsprang.

Unter Andern gab ihm eines Tags ein junger Rechtsgelehrter viel zu schaffen, der, von einem benachbarten Edelmann gesendet, eine Sache zur Sprache brachte, die, zwar von keiner sonderlichen Bedeutung, Charlotten bennoch innig berührte. Wir müssen dieses Borfaus gebenken, weil er verschiedenen Dingen einen Anstoß gab, die sonst

vielleicht lange geruht hätten.

Wir erinnern uns jener Beränderung, welche Charlotte mit dem Kirchhofe vorgenommen hatte. Die sammtlichen Monumente waren von ihrer Stelle gerückt und hatten an der Mauer, an dem Sociel der Kirche Plat gefunden. Der übrige Raum war geebnet. Außer einem breiten Wege, ber jur Rirche und an berfelben vorbei ju bem jenseitigen Pförtchen führte, war das Übrige alles mit verschiedenen Arten Klee besät, der auf das Schönste grünte und blühte. Rach einer gewissen Ordnung sollten vom Ende beran die neuen Gräber bestellt, doch der Plat jederzeit wieder verglichen und ebenfalls befät werden. Niemand konnte leugnen, daß diese Anstalt beim sonn- und festägigen Rirchgang eine heitere und würdige Anficht gewährte. Sogar der betagte und an alten Gewohnheiten haftende Geiftliche, der anfänglich mit der Einrichtung nicht sonderlich zufrieden gewesen, hatte nunmehr seine Freude baran, wenn er unter ben alten Linden, gleich Philemon, mit seiner Baucis vor der Hinterthüre ruhend, statt der holprigen Grabstätten einen schönen bunten Teppich vor sich sah, der noch überdieß seinem haushalt zu Gute tommen sollte, indem Charlotte die Rukung biefes Fledes ber Pfarre jufichern laffen.

Allein demungeachtet hatten schon manche Gemeindeglieder früher gemißbilligt, daß man die Bezeichnung der Stelle, wo ihre Vorfahren ruhten, aufgehoben und das Andenken dadurch gleichsam ausgelöscht: denn die wohlerhaltenen Monumente zeigten zwar an, wer begraben sei, aber nicht, wo er begraben sei, und auf das Wo komme es eigent-

lich an, wie Biele behaupteten.

Von eben solcher Gesinnung war eine benachbarte Familie, die sich und den Ihrigen einen Raum auf dieser allgemeinen Ruhestätte vor mehreren Jahren ausbedungen und dafür der Kirche eine kleine Stiftung zugewendet hatte. Nun war der junge Rechtsgelehrte abgesiendet, um die Stiftung zu widerrusen und anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Bedingung, unter welcher dieses disher geschehen, einseitig aufgehoben und auf alle Borstellungen und Widersreden nicht geachtet worden. Charlotte, die Urheberin dieser Beränderung, wollte den jungen Mann selbst sprechen, der zwar lebhaft, aber nicht allzu vorlaut seine und seines Prinzipals Gründe darlegte und der Gesellschaft Manches zu denken gab.

Sie sehen, sprach er nach einem kurzen Eingang, in welchem er seine Zudringlichkeit zu rechtsertigen wußte, Sie sehen, daß dem Geringsten wie dem Höchsten daran gelegen ist, den Ort zu bezeichnen, der die Seinigen ausbewahrt. Dem ärmsten Landmann, der ein Kind begräbt, ist es eine Art von Trost, ein schwaches hölzernes Areuz auf das Grab zu stellen, es mit einem Kranze zu zieren, um wenigstens das Andenken so lange zu erhalten, als der Schmerz währt, wenn

auch ein solches Mertzeichen wie die Trauer selbst durch die Zeit aufgehoben wird. Wohlhabende verwandeln diese Rreuze in eiserne, befestigen und schüken fie auf mancherlei Weise, und hier ist schon Dauer für mehrere Jahre. Doch weil auch diese endlich finken und unscheinbar werben, fo haben Begüterte nichts Angelegneres, als einen Stein aufzurichten, ber für mehrere Generationen zu dauern verspricht und von den Nachkommen erneut und aufgefrischt werden kann. diefer Stein ift es nicht, ber uns anzieht, sondern bas barunter Enthaltene, das daneben der Erde Bertraute. Es ist nicht sowohl vom Anderden die Rede, als von der Person selbst, nicht von der Erinnerung, sondern von der Gegenwart. Ein geliebtes Abgeschiedenes umarme ich weit eher, und inniger im Grabhugel als im Dentmal: benn dieses ift für sich eigentlich nur wenig; aber um dasselbe ber sollen sich, wie um einen Martstein, Gatten, Berwandte, Freunde selbst nach ihrem hinscheiden noch bersammeln, und der Lebende soll das Recht behalten, Fremde und Mikwollende auch von der Seite seiner geliebten Ruhenden abzuweisen und zu entfernen.

Ich halte dekwegen dafür, daß mein Prinzipal völlig Recht habe, die Stiftung zurückzunehmen; und dieß ist noch billig genug, denn die Glieder der Familie sind auf eine Weise verletzt, woster gar kein Ersjatz zu denken ist. Sie sollen das schmerzlich süße Gefühl entbehren, ihren Gelieden ein Todtenopfer zu bringen, die tröstliche Hoffnung,

dereinst unmittelbar neben ihnen zu ruhen.

Die Sache ist nicht von der Bedeutung, versetzte Charlotte, daß man sich deßhalb durch einen Rechtshandel beunruhigen sollte. Meine Anstalt reut mich so wenig, daß ich die Kirche gern wegen Dessen, was ihr entgeht, entschädigen will. Kur muß ich Ihnen aufrichtig gestehen, Ihre Argumente haben mich nicht überzeugt. Daß reine Gesühl einer endlichen allgemeinen Gleichheit wenigstens nach dem Tode scheint mir beruhigender, als dieses eigensinnige starre Fortsetzen unserer Persönlichkeiten, Anhänglichkeiten und Lebensverhältnisse. Und was sagen

Sie hierzu? richtete fie ihre Frage an ben Arcitetten.

Ich möchte, versetzte dieser, in einer solchen Sache weder streiten noch den Ausschlag geben. Lassen Sie mich Das, was meiner Kunst, meiner Dentweise am Rächsten liegt, bescheidentlich äußern. Seitdem wir nicht mehr so glücklich sind, die Reste eines geliebten Gegenstandes eingeurnt an unsere Brust zu drücken; da wir weder reich noch heiter genug sind, sie unversehrt in großen wohl ausgezierten Sarkophagen zu verwahren; ja, da wir nicht einmal in den Kirchen mehr Platzstuns und sür die Unsrigen sinden, sondern hinaus ins Freie gewiesen sind: so haben wir alle Ursache, die Art und Weise, die Sie, meine gnädige Frau, eingeleitet haben, zu billigen. Wenn die Glieder einer Gemeinde reihenweise neben einander liegen, so ruhen sie bei und unter den Ihrigen; und wenn die Erde uns einmal aufnehmen soll, so sinde ich nichts natürlicher und reinlicher, als daß man die zusällig

entstandenen, nach und nach zusammenfinkenden hügel ungesaumt vergleiche und so die Decke, indem Alle sie tragen, einem Jeden leichter gemacht werde.

Und ohne irgend ein Zeichen des Andenkens, ohne irgend etwas, das der Erinnerung entgegen kame, sollte Das alles so vorübergehen ?

versette Ottilie.

Reineswegs! fuhr der Architekt fort, nicht vom Andenken, nur vom Plaze soll man sich lossagen. Der Baukünstler, der Bildhauer sind höchlich interessirt, daß der Mensch von ihnen, von ihrer Kunst, von ihrer Hand eine Dauer seines Daseins erwarte; und deswegen wünsche ich gut gedachte, gut ausgeführte Monumente, nicht einzeln und zufällig ausgesät, sondern an einem Orte aufgestellt, wo sie sich Dauer versprechen können. Da selbst die Frommen und Hohen auf das Vorrecht Berzicht thun, in den Kirchen persönlich zu ruhen, so stelle man wenigstens dort oder in schönen Hallen um die Begräbnispläze Denkzeichen, Denkschriften auf. Es gibt tausenderlei Formen, die man ihnen vorschreiben, tausenderlei Zierrathen, womit man sie ausschmüden kann.

Wenn die Künftler so reich sind, versetzte Charlotte, so sagen Sie mir doch: wie kann man sich niemals aus der Form eines kleinlichen Obelisten, einer abgestutzten Säule und eines Aschenkrugs heraussinden? Anstatt der tausend Ersindungen, deren Sie sich rühmen, habe

ich nur immer taufend Wiederholungen gesehen.

Das ist wohl bei uns so, entgegnete ihr der Architekt, aber nicht überall. Und überhaupt mag es mit der Erfindung und der schick-lichen Anwendung eine eigne Sache sein. Besonders hat es in diesem Falle manche Schwierigkeit, einen ernsten Gegenstand zu erheitern und bei einem unerfreulichen nicht ins Unerfreuliche zu gerathen. Was Entwürfe zu Monumenten aller Art betrisst, deren habe ich viele gesammelt und zeige sie gelegentlich; doch bleibt immer das schönste Denkmal des Menschen eigenes Bildniß. Dieses gibt mehr als irgend etwas Anders einen Begriss von Dem, was er war; es ist der beste Text zu vielen oder wenigen Roten: nur müßte es aber auch in seiner besten Beit gemacht sein, welches gewöhnlich versäumt wird. Riemand denkt daran, lebende Formen zu erhalten, und wenn es geschieht, so gesichieht es auf unzulängliche Weise. Da wird ein Todter geschwind noch abgegossen und eine solche Maske auf einen Block gesetz, und das heißt man eine Büste. Wie selten ist der Künstler im Stande, sie völlig wieder zu beleben!

Sie haben, ohne es vielleicht zu wissen und zu wollen, versetzte Charlotte, dieß Gespräch ganz zu meinen Gunsten gelenkt. Das Bild eines Menschen ist doch wohl unabhängig; überall, wo es steht, steht es für sich, und wir werden von ihm nicht verlangen, daß es die eigentliche Grabstätte bezeichne. Aber soll ich Ihnen eine wunderliche Empfindung bekennen? selbst gegen die Bildnisse habe ich eine Art von

Abneigung: denn sie scheinen mir immer einen stillen Borwurf zu machen; sie deuten auf etwas Entserntes, Abgeschiedenes und erinnern mich, wie schwer es sei, die Gegenwart recht zu ehren. Gedenkt man, wie viel Menschen man gesehen, gekannt, und gesteht sich, wie wenig wir ihnen, wie wenig sie uns gewesen, wie wird uns da zu Muthe! Wir begegnen dem Geistreichen, ohne uns mit ihm zu unterhalten, dem Gelehrten, ohne von ihm zu lernen, dem Gereisten, ohne uns zu unterrichten, dem Liebevollen, ohne ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

Und leider ereignet sich dieß nicht bloß mit den Vorübergehenden. Gesellschaften und Familien betragen sich so gegen ihre liebsten Glieder, Städte gegen ihre würdigsten Bürger, Völker gegen ihre trefflichsten

Fürsten, Nationen gegen ihre vorzüglichsten Menschen.

Ich hörte fragen, warum man von den Todten so unbewunden Gutes sage, von den Lebenden immer mit einer gewissen Borsicht. Es wurde geantwortet: weil wir von jenen nichts zu besürchten haben, und diese uns noch irgendwo in den Weg kommen könnten. So unrein ist die Sorge für das Andenken der Andern; es ist meist nur ein selbstischer Scherz, wenn es dagegen ein heiliger Ernst wäre, seine Verhältsnisse gegen die Ueberbliebenen immer lebendig und thätig zu erhalten.

## Zweites Kapitel.

Aufgeregt durch den Vorfall und die daran sich knüpfenden Gespräche, begab man sich des andern Tages nach dem Begräbnisplat, zu dessen Verzierung und Erheiterung der Architekt manchen glückslichen Vorschlag that. Allein auch auf die Kirche sollte sich seine Sorgfalt erstrecken, auf ein Gebäude, das gleich anfänglich seine Aufmerk-

samteit an sich gezogen hatte.

Diese Kirche stand seit mehreren Jahrhunderten, nach deutscher Art und Kunst in guten Maßen errichtet und auf eine glückliche Weise verziert. Man konnte wohl nachkommen, daß der Baumeister eines benachbarten Alosters mit Einsicht und Neigung sich auch an diesem Neineren Gebäude bewährt, und es wirkte noch immer ernst und angenehm auf den Betrachter, obgleich die innere neue Einrichtung zum protestantischen Gottesdienste ihm etwas von seiner Ruhe und Majestät genommen hatte.

Dem Architetten fiel es nicht schwer, sich von Charlotten eine mäßige Summe zu erbitten, wovon er das Aeußere sowohl als das Innere im alterthümlichen Sinne herzustellen und mit dem davor liegenden Auferstehungsselde zur Uebereinstimmung zu bringen gedachte. Er hatte selbst viel Handgeschick, und einige Arbeiter, die noch am Hausbau beschäftigt waren, wollte man gern so lange beibehalten, bis

auch dieses fromme Werk vollendet ware.

Man war nunmehr in dem Falle, das Gebäude felbst mit allen

Umgebungen und Angebäuden zu untersuchen, und da zeigte sich zum größten Erstaunen und Vergnügen des Architekten eine wenig bemerkte kleine Seitenkapelle von noch geistreichern und leichtern Maßen, von noch gefälligern und sleißigern Zierrathen. Sie enthielt zugleich manchen geschnitzten und gemalten Rest jenes älteren Gottesdienstes, der mit mancherlei Gebild und Geräthschaft die verschiedenen Feste zu bezeichnen und jedes auf seine eigne Weise zu seiern wußte.

Der Architekt konnte nicht unterlassen, die Kapelle sogleich in seinen Plan mit hereinzuziehen und besonders diesen engen Raum als ein Denkmal voriger Zeiten und ihres Geschmacks wieder herzustellen. Er hatte sich die leeren Flächen nach seiner Neigung schon verziert gedacht und freute sich, dabei sein malerisches Talent zu üben; allein er machte

seinen Sausgenoffen fürs Erfte ein Gebeimnig babon.

Bor allem Andern zeigte er versprochenermaßen den Frauen bie verschiedenen Nachbildungen und Entwürfe von alten Grabmonumenten. Befägen und andern dabin fich nabernden Dingen, und als man im Gespräch auf die einfacheren Grabhugel der nordischen Bolter zu reden tam, brachte er seine Sammlung von mancherlei Baffen und Gerathicaften, die darin gefunden worden, zur Ansicht. Er hatte Alles sehr reinlich und tragbar in Schubladen und Fächern auf eingeschnittenen, mit Tuch überzogenen Brettern, so bag biese alten ernsten Dinge durch seine Behandlung etwas Puthaftes annahmen und man mit Vergnügen darauf, wie auf die Kaften eines Modehandlers, hinblickte. Und da er einmal im Borzeigen war, da die Einsamkeit eine Unterhaltung forderte, jo pflegte er jeden Abend mit einem Theil seiner Schake bervorzutreten. Sie waren meistentheils deutschen Ursprungs: Bracteaten, Dickmünzen, Siegel, und was sonst sich noch anschließen mag. diese Dinge richteten die Einbildungstraft gegen die altere Beit bin, und da er julegt mit den Anfängen des Drucks, Holzschnitten und den ältesten Rupfern seine Unterhaltung zierte, und die Kirche täglich auch, jenem Sinne gemäß, an Farbe und sonstiger Auszierung gleichsam der Bergangenheit entgegenwuchs, so mußte man sich beinahe selbst fragen: ob man benn wirklich in ber neueren Zeit lebe, ob es nicht ein Traum sei, daß man nunmehr in ganz andern Sitten, Gewohnheiten, Lebensweisen und Ueberzeugungen verweile.

Auf solche Art vorbereitet, that ein größeres Porteseuille, das er zuletzt herbeibrachte, die beste Wirkung. Es enthielt zwar meist nur umrisne Figuren, die aber, weil sie auf die Bilder selbst durchgezeichnet waren, ihren alterthümlichen Charakter volksommen erhalten hatten, und diesen, wie einnehmend fanden ihn die Beschauenden! Aus allen Gestalten blickte nur das reinste Dasein hervor, alle mußte man, wo nicht sür edel, doch für gut ansprechen. Heitere Sammlung, willige Anerkennung eines Chrwürdigen über uns, stille Hingebung in Liebe und Erwartung war auf allen Gesichtern, in allen Geberden ausgedrückt. Der Greis mit dem kahlen Scheitel, der reichlockige Knabe,

der muntere Jüngling, der ernste Mann, der verklärte Heilige, der schwebende Engel, alle schienen selig in einem unschuldigen Genügen, in einem frommen Erwarten. Das Gemeinste, was geschah, hatte einen Jug von himmlischem Leben, und eine gottesdienstliche Handlung schien ganz jeder Ratur angemessen.

Nach einer solchen Region bliden wohl die Meisten wie nach einem verschwundenen goldenen Zeitalter, nach einem verlorenen Paradiese hin. Nur vielleicht Ottilie war in dem Fall, sich unter ihres Gleichen

zu fühlen.

Wer hatte nun widerstehen können, als der Architekt sich erbot, nach dem Anlaß dieser Urbilder die Räume zwischen den Spikbogen der Kapelle auszumalen und dadurch sein Andenken entschieden an einem Orte zu stisten, wo es ihm so gut gegangen war. Er erklärte sich hierüber mit einiger Wehmuth: denn er konnte nach der Lage der Sache wohl einsehen, daß sein Aufenthalt in so vollkommener Gesellschaft nicht immer dauern könne, ja, vielleicht bald abgebrochen werden müsse.

Uebrigens waren diese Tage zwar nicht reich an Begebenheiten, doch voller Anlässe zu ernsthafter Unterhaltung. Wir nehmen daher Gelegenheit, von Demjenigen, was Ottilie sich daraus in ihren Heften angemerkt, Einiges mitzutheilen, wozu wir keinen schicklichern Üebergang sinden als durch ein Gleichniß, das sich uns beim Betrachten

ihrer liebenswürdigen Blätter aufdringt.

Wir hören von einer besondern Einrichtung bei der englischen Marine. Sämmtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, daß ein rother Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne Ales aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind,

daß fie der Krone gehören.

Eben so zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Faden der Reigung und Anhänglichkeit, der Alles verbindet und das Ganze bezeichnet. Dadurch werden diese Bemerkungen, Betrachtungen, ausgezogenen Sinnsprüche, und was sonst vorsommen mag, der Schreibenden ganz besonders eigen und für sie von Bedeutung. Selbst zede einzelne von uns ausgewählte und mitgetheilte Stelle gibt davon das entschiedenste Zeugniß.

### Ans Ottiliens Tagebnde.

"Neben Denen dereinst zu ruhen, die man liebt, ist die angenehmste Borstellung, welche der Mensch haben kann, wenn er einmal über das Leben hinausdenkt. Zu den Seinigen versammelt werden, ist ein so herzlicher Ausdruck."

"Es gibt mancherlei Denkmale und Merkzeichen, die uns Entfernte und Abgeschiedene näher bringen. Reins ist von der Bedeutung des Bildes. Die Unterhaltung mit einem geliebten Bilde, selbst wenn es unähnlich ist, hat was Reizendes, wie es manchmal etwas Reizendes hat, sich mit einem Freunde streiten. Man fühlt auf eine angenehme Weise, daß man zu Zweien ist und doch nicht außeinander kann."

"Man unterhält sich manchmal mit einem gegenwärtigen Menschen als nit einem Bilde. Er braucht nicht zu sprechen, uns nicht anzusiehen, sich nicht mit uns zu beschäftigen: wir sehen ihn, wir sühlen unser Verhältniß zu ihm, ja, sogar unsere Verhältnisse zu ihm können wachsen, ohne daß er etwas dazu thut, ohne daß er etwas davon em=

pfindet, daß er fich eben blog zu uns wie ein Bild verhält."

"Man ist niemals mit einem Porträt zufrieden von Personen, die man kennt. Deswegen habe ich die Porträtmaler immer bedauert. Man verlangt so selten von den Leuten das Unmögliche, und gerade von diesen fordert man's. Sie sollen einem Jeden sein Verhältniß zu den Personen, seine Neigung und Abneigung mit in ihr Bild aufnehmen; sie sollen nicht bloß darstellen, wie sie einen Menschen sassen, sondern wie Jeder ihn sassen würde. Es nimmt mich nicht Wunder, wenn solche Künstler nach und nach verstockt, gleichgültig und eigenssinnig werden. Daraus möchte denn entstehen, was wollte, wenn man nur nicht gerade darüber die Abbildungen so mancher lieben und theueren Menschen entbehren müßte."

"Es ist wohl wahr, die Sammlung des Architekten von Wassen und alten Geräthschaften, die nebst dem Körper mit hohen Erdhügeln und Felsenstücken zugedeckt waren, bezeugt uns, wie unnütz die Vorssorge des Menschen sei für die Erhaltung seiner Persönlichkeit nach dem Tode. Und so widersprechend sind wir! Der Architekt gesteht, selbst solche Grabhügel der Vorsahren geöffnet zu haben, und fährt dennoch fort, sich mit Denkmälern für die Nachkommen zu beschäftigen."

"Warum soll man es aber so streng nehmen? Ist denn Alles, was wir thun, für die Ewigkeit gethan? Ziehen wir uns nicht Morgens an, um uns Abends wieder auszuziehen? Verreisen wir nicht, um wiederzukehren? Und warum sollten wir nicht wünschen, neben den Unsrigen zu ruhen, und wenn es auch nur für ein Jahrhundert wäre!"

"Wenn man die vielen versunkenen, die durch Kirchgänger abgetretenen Grabsteine, die über ihren Grabmälern selbst zusammengestürzten Kirchen erblickt, so kann Einem das Leben nach dem Tode
doch immer wie ein zweites Leben vorkommen, in das man nun im Bilde, in der Ueberschrift eintritt und länger darin verweilt als in
dem eigentlichen lebendigen Leben. Aber auch dieses Bild, dieses
zweite Dasein verlischt früher oder später. Wie über die Menschen, so
auch über die Denkmäler läßt sich die Zeit ihr Recht nicht nehmen."

# Drittes Kapitel.

Es ist eine so angenehme Empfindung, sich mit etwas zu beschäfztigen, was man nur halb kann, daß Riemand den Dilettanten schelten

rollte, wenn er sich mit einer Kunst abgibt, die er nie lernen wird, noch den Künstler tadeln dürfte, wenn er, über die Gränze seiner Kunst hinaus, in einem benachbarten Felde sich zu ergehen Lust hat.

Mit so billigen Gesinnungen betrachten wir die Anstalten des Architetten zum Ausmalen der Kapelle. Die Farben waren bereitet, die Maße genommen, die Kartone gezeichnet; allen Anspruch auf Ersindung hatte er aufgegeben; er hielt sich an seine Umrisse; nur die sitzenden und schwebenden Figuren geschickt auszutheilen, den Raum damit geschmackvoll auszuzieren, war seine Sorge.

Das Gerüste stand, die Arbeit gieng vorwärts, und da schon Einiges, was in die Augen siel, erreicht war, konnte es ihm nicht zuwider sein, das Charlotte mit Ottilien ihn besuchte. Die lebendigen Engelsgesichter, die lebhaften Gewänder auf dem blauen Himmelsgrunde erfreuten das Auge, indem ihr stilles frommes Wesen das Gemüth zur Sammlung berief und eine sehr zarte Wirkung hervorbrachte.

Die Frauen waren zu ihm aufs Gerüst gestiegen, und Ottilie bemerkte kaum, wie abgemessen leicht und bequem Das alles zugieng, als sich in ihr das durch frühern Unterricht Empfangene nit einmal zu entwickeln schien, sie nach Farbe und Pinsel griff und auf erhaltene Anweisung ein saltenreiches Gewand mit so viel Reinlichkeit als Gesschicklichkeit anlegte.

Charlotte, welche gern sah, wenn Ottilie sich auf irgend eine Weise beschäftigte und zerstreute, ließ die Beiden gewähren und gieng, um ihren eigenen Gedanken nachzuhängen, um ihre Betrachtungen und Sorgen, die sie Niemanden mittheilen konnte, für sich durchzusarbeiten.

Wenn gewöhnliche Menschen, durch gemeine Verlegenheiten des Tags zu einem leidenschaftlich ängstlichen Betragen aufgeregt, uns ein mitleidiges Lächeln abnöthigen, so betrachten wir dagegen mit Ehrsurcht ein Gemüth, in welchem die Saat eines großen Schickslas ausgeset worden, das die Entwicklung dieser Empfängniß abwarten muß und weder das Gute noch das Böse, weder das Glückliche noch das Unglückliche, was daraus entspringen soll, beschleunigen darf und kann.

Eduard hatte durch Charlottens Boten, den sie ihm in seine Einsamseit gesendet, freundlich und theilnehmend, aber doch eher gesaßt und ernst als zutraulich und liebevoll, geantwortet. Rurz darauf war Eduard verschwunden, und seine Battin konnte zu keiner Rachricht von ihm gelangen, die sie endlich von ungefähr seinen Namen in den Zeitungen sand, wo er unter Denen, die sich bei einer bedeutenden Ariegsgelegenheit hervorgethan hatten, mit Auszeichnung genannt war. Sie wußte nun, welchen Weg er genommen hatte, sie erfuhr, daß er großen Gesahren entronnen war; allein sie überzeugte sich zugleich, daß er größere aussuchen würde, und sie konnte sich daraus nur allzusehr deuten, daß er in sedem Sinne schwerlich vom Aeußersten würde zurückzuhalten sein. Sie trug diese Sorgen sür sich allein immer in Ge-

banken und mochte fie hin und wieder legen, wie sie wollte, so konnte

sie doch bei keiner Ansicht Beruhigung finden.

Ottilie, von alle Dem nichts ahnend, hatte indeffen zu jener Arbeit die größte Neigung gefaßt und von Charlotten gar leicht die Erlaubniß erhalten, regelmäßig barin fortfahren zu dürfen. Run gienges rasch weiter, und der azurne himmel war bald mit würdigen Bewohnern bevölkert. Durch eine anhaltende Uebung gewannen Ottilie und der Architett bei den letten Bildern mehr Freiheit, fie wurden jusehends beffer. Auch die Gefichter, welche dem Architeften ju malen allein überlassen war, zeigten nach und nach eine ganz besondere Eigenichaft: fie fiengen fammtlich an, Ottilien zu gleichen. Die Rabe bes schönen Rindes mußte wohl in die Seele des jungen Mannes, ber noch keine natürliche ober künstlerische Physiognomie vorgefaßt hatte, einen so lebhaften Eindruck machen, das ihm nach und nach auf dem Wege vom Auge zur hand nichts verloren gieng, ja, bag beibe zulett ganz gleichstimmig arbeiteten. Genug, eins ber letten Gesichtden gludte volltommen, so daß es ichien, als wenn Ottilie felbst aus ben bimmlischen Räumen berunterfähe.

An dem Gewölbe war man fertig; die Wände hatte man sich vorgenommen einfach zu lassen und nur mit einer hellern bräunlichen Farbe zu überziehen; die zarten Säulen und künstlichen bildhauerischen Zierrathen sollten sich durch eine dunklere auszeichnen. Aber wie in solchen Dingen immer Eins zum Andern führt, so wurden noch Blumen und Fruchtgehänge beschlossen, welche Himmel und Erde gleichsam zussammenknüpfen sollten. Hier war nun Ottilie ganz in ihrem Felde. Die Gärten lieserten die schönsten Muster; und obschon die Kränze sehr reich ausgestattet wurden, so kam man doch früher, als man gedacht

hatte, bamit zu Stande.

Noch sah aber Alles wüste und roh aus. Die Gerüste waren durch einander geschoben, die Bretter über einander geworfen, der ungleiche Fußboden durch mancherlei vergossene Farben noch mehr verunstaltet. Der Architett erbat sich nunmehr, daß die Frauenzimmer ihm acht Tage Zeit lassen und dis dahin die Kapelle nicht betreten möchten. Endlich ersuchte er sie an einem schonen Abende, sich beiderseits dahin zu verfügen; doch wünschte er, sie nicht begleiten zu dürsen, und empfahl sich sogleich.

Was er uns auch für eine Ueberraschung zugedacht haben mag, sagte Charlotte, als er weggegangen war, so habe ich doch gegenwärtig teine Luft, hinunter zu gehen. Du nimmst es wohl allein über dich und gibst mir Nachricht. Gewiß hat er etwas Angenehmes zu Stande gebracht. Ich werde es erst in deiner Beschreibung und dann gern in

ber Wirklichkeit genießen.

Ottilie, die wohl wußte, daß Charlotte sich in manchen Stüden in Acht nahm, alle Gemüthsbewegungen vermied und besonders nicht überrascht sein wollte, begab sich sogleich allein auf den Weg und sah

sich unwillsürlich nach dem Architekten um, der aber nirgends erschien und sich mochte verborgen haben. Sie trat in die Kirche, die sie offen sand. Diese war schon früher fertig, gereinigt und eingeweiht. Sie trat zur Thüre der Kapelle, deren schwere, mit Erz beschlagene Last sich leicht vor ihr aufthat und sie in einem bekannten Raume mit einem unerwarteten Anblick überraschte.

Durch das einzige hohe Fenster siel ein ernstes buntes Licht herein: denn es war von sarbigen Gläsern anmuthig zusammengesett. Das Ganze erhielt dadurch einen fremden Ton und bereitete zu einer eigenen Stimmung. Die Schönheit des Gewöldes und der Wände ward durch die Zierde des Fußbodens erhöht, der aus besonders geformten, nach einem schönen Muster gelegten, durch eine gegossene Sipsstäche verbundenen Ziegelsteinen bestand. Diese sowohl als die farbigen Scheiben hatte der Architekt heimlich bereiten lassen und konnte nun in kurzer Zeit Alles zusammensügen. Auch für Ruhepläse war gesorgt. Es hatten sich unter senen kirchlichen Alterthümern einige schöngeschniste Chorstühle vorgesunden, die nun gar schiellich an den Wänden angebracht umberstanden.

Ottilie freute sich der bekannten, ihr als ein unbekanntes Ganze entgegentretenden Theile. Sie stand, gieng hin und wieder, sah und besah; endlich setzte sie sich auf einen der Stühle, und es schien ihr, indem sie auf- und umherblicke, als wenn sie wäre und nicht wäre, als wenn sie sich empfände und nicht empfände, als wenn Dieß alles vor ihr, sie vor sich selbst verschwinden sollte, und nur als die Sonne das disher sehr lebhaft beschienene Fenster verließ, erwachte Ottilie

vor fich felbft und eilte nach bem Schloffe.

Sie verbarg sich nicht, in welche sonderbare Epoche diese Überraschung gefallen sei. Es war der Abend vor Eduards Geburtstage.
Diesen hatte sie freilich ganz anders zu seiern gehosst: wie sollte nicht Alles zu diesem Feste geschmückt sein? Aber nunmehr stand der ganze herbstliche Blumenreichthum ungepstückt. Diese Sonnenblumen wendeten noch immer ihr Angesicht gen himmel; diese Astern sahen noch immer still bescheiden vor sich hin; und was allensalls davon zu Kränzen gebunden war, hatte zum Muster gedient, einen Ort auszuschmücken, der, wenn er nicht bloß eine Künstler-Grille bleiben, wenn er zu irgend etwas genutzt werden sollte, nur zu einer gemeinsamen Grabstätte geeignet schien.

Sie mußte sich dabei der geräuschvollen Geschäftigkeit erinnern, mit welcher Eduard ihr Geburtssest geseiert, sie mußte des neugerichteten Hauses gedenken, unter dessen Decke man sich so viel Freundliches versprach. Ja, das Feuerwert rauschte ihr wieder vor Augen und Ohren, se einsamer sie war, desto mehr vor der Einbildungskraft; aber sie sühlte sich auch nur um desto mehr allein. Sie lehnte sich nicht mehr auf seinen Arm und hatte keine Hossmung, an ihm semals wieder

eine Stute zu finden.

#### Ans Ottiliens Tagebuche.

"Eine Bemerkung des jungen Künftlers muß ich aufzeichnen: wie am handwerter jo am bilbenden Rünftler fann man auf bas Deutlichfte gewahr werben, daß der Menich fich Das am Benigften jugueignen vermag, was ihm ganz eigens angehört. Seine Werte verlaffen ihn, so wie die Bogel das Reft, worin sie ausgebrutet worden."

"Der Baufünftler vor Allen hat hierin bas wunderlichfte Schicffal. Wie oft wendet er seinen gangen Beift, seine ganze Reigung auf, um Räume hervorzubringen, von denen er fich felbft ausschließen muß. Die königlichen Sale find ihm ihre Pracht schuldig, beren größte Wirtung er nicht mitgenießt. In den Tempeln zieht er eine Granze zwiiden sich und dem Allerheiligsten; er darf die Stufen nicht mehr betreten, die er zur herz erhebenden Feierlichkeit gründete, jo wie der Goldschmied die Monftrang nur von fern anbetet, deren Schmelz und Ebelfteine er zusammengeordnet hat. Dem Reichen übergibt ber Baumeister mit dem Solusiel des Valastes alle Bequemlickleit und Bebobigkeit, ohne irgend etwas davon mitzugenießen. Muß sich nicht allgemach auf diese Weise die Runft von dem Rünftler entfernen, wenn das Werk, wie ein ausgestattetes Rind, nicht mehr auf den Bater aurlidwirft? und wie fehr mußte die Runft fich felbst befordern, als fie fast allein mit dem Deffentlichen, mit Dem, was Allen und also auch dem Runftler geborte, fich ju beschäftigen bestimmt mar!"

"Eine Borftellung der alten Böller ift ernst und kann furchtbar icheinen. Sie dachten fich ihre Borfahren in großen Bohlen rings umber auf Thronen sikend in ftummer Unterhaltung. Dem Reuen, der hereintrat, wenn er würdig genug war, standen sie auf und neigten ihm einen Willtommen. Gestern, als ich in der Rapelle saß und meinem geschnigten Stuhle gegenüber noch mehrere umbergestellt fab, ericien mir jener Gedante gar freundlich und anmuthig. Warum tannst du nicht figen bleiben? dachte ich bei mir felbst, still und in bich gefehrt figen bleiben, lange, lange, bis endlich die Freunde famen. benen du aufftundest und ihren Plat mit freundlichem Reigen anwieseft. Die farbigen Scheiben machen ben Tag jur ernften Dammerung, und Jemand mußte eine ewige Lampe ftiften, damit auch bie

Racht nicht gang finfter bliebe."

"Man mag sich stellen, wie man will, und man denkt sich immer sebend. Ich glaube, der Mensch träumt nur, damit er nicht aufhöre, zu seben. Es könnte wohl sein, daß das innere Licht einmal aus uns

herausträte, so daß wir keines andern mehr bedürften."
"Das Jahr klingt ab. Der Wind geht über die Stoppeln und findet nichts mehr zu bewegen; nur die rothen Beeren jener folanten Baume scheinen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen, jo wie uns ber Taftichlag bes Dreichers ben Gebanten erwedt. Dag in ber abgesichelten Abre so viel Rährendes und Lebendiges verborgen liegt."

## Biertes Kapitel.

Wie seltsam mußte, nach solchen Ereignissen, nach diesem aufgedrungenen Sesuhl von Bergänglichkeit und Hinschwinden, Ottilie durch die Nachricht getrossen werden, die ihr nicht länger verborgen bleiben konnte, daß Sduard sich dem wechselnden Ariegsglück über-liesert habe. Es entgieng ihr leider keine von den Betrachtungen, die sie dabei zu machen Ursache hatte. Slücklicherweise kann der Mensch nur einen gewissen Grad des Unglücks sassen; was darüber hinausgeht, vernichtet ihn oder läßt ihn gleichgültig. Es gibt Lagen, in denen Furcht und Hossnung Eins werden, sich einander wechselseitig ausheben und in eine dunkle Fühllosigkeit verlieren. Wie könnten wir sonst die entsernten Geliebtesten in stündlicher Gesahr wissen und dennoch unser tägliches gewöhnliches Leben immer so forttreiben.

Es war daher, als wenn ein guter Geist für Ottilien gesorgt hätte, indem er auf einmal in diese Stille, in der sie einsam und unbeschäftigt zu versinken schien, ein wildes Heer hereinbrachte, das, indem es ihr von außen genug zu schaffen gab und sie aus sich selbst

führte, zugleich in ihr das Gefühl eigener Kraft anregte.

Charlottens Tochter, Luciane, war kaum aus der Pension in die große Welt getreten, hatte kaum in dem Hause ihrer Tante sich von zahlreicher Gesellschaft umgeben gesehen, als ihr Gefallenwollen wirklich Gesallen erregte und ein junger, sehr reicher Mann gar vald eine heftige Reigung empfand, sie zu besitzen. Sein ansehnliches Vermögen gab ihm ein Recht, das Beste jeder Art sein eigen zu nennen, und es schien ihm nichts weiter abzugehen als eine vollkommene Frau, um die ihn die Welt so wie um das Übrige zu beneiden hätte.

Diese Familienangelegenheit war es, welche Charlotten bisher sehr viel zu thun gab, der sie ihre ganze Ueberlegung, ihre Correspondenz widmete, in sofern diese nicht darauf gerichtet war, von Souard nähere Nachricht zu erhalten; deswegen auch Ottilie mehr als sonst in der letzten Zeit allein blieb. Diese wußte zwar um die Anstunft Lucianens; im Hause hatte sie deshalb die nöthigsten Vortehrungen getroffen; allein so nahe stellte man sich den Besuch nicht vor. Wan wollte vorher noch schreiben, abreden, näher bestimmen, als der

Sturm auf einmal über das Schloß und Ottilien hereinbrach.

Angesahren samen nun Kammerjungsern und Bediente, Brancards mit Kossern und Kisten; man glaubte schon eine doppelte und dreisache Herrschaft im Hause zu haben; aber nun erschienen erst die Gäste selbst: die Großtante mit Lucianen und einigen Freundinnen, der Bräutigam, gleichsalls nicht unbegleitet. Da lag das Borhaus voll Bachen, Mantelssäde und anderer ledernen Gehäuse. Mit Mühe sonderte man die vielen Kästchen und Futterale außeinander. Des Gepäces und Gesichleppes war tein Ende. Dazwischen regnete es mit Gewalt, woraus manche Unbequemlicheit entstand. Diesem ungestümen Treiben begeg-

'nete Ottilie mit gleichmuthiger Thätigkeit, ja, ihr heiteres Geschick erschien im schönsten Glanze: denn sie hatte in kurzer Zeit Alles untersgebracht und angeordnet. Jedermann war logirt, Jedermann nach seiner Art bequem und glaubte gut bedient zu sein, weil er nicht ge-

hindert war, sich selbst zu bedienen.

Run hatten Alle gern, nach einer höchft beschwerlichen Reise, einige Rube genoffen; ber Brautigam hatte fich feiner Schwiegermutter gern genähert, um ihr seine Liebe, seinen guten Willen zu betheuern; aber Luciane konnte nicht rasten. Sie war nun einmal zu dem Glücke gelangt, ein Pferd besteigen zu dürfen. Der Brautigam hatte icone Pferbe, und sogleich mußte man auffigen. Wetter und Wind, Regen und Sturm tamen nicht in Anschlag; es war, als wenn man nur lebte, um naß zu werden und fich wieder zu trocknen. Fiel es ihr ein, zu Fuße auszugeben, jo fragte fie nicht, was für Rleider fie anhatte und wie fie beschuht war; fie mußte die Anlagen besichtigen, von benen sie Bieles gehört hatte. Was nicht zu Pferde geschen konnte, wurde zu Fuß durchrannt. Bald hatte sie Alles gesehen und abgeurtheilt. Bei der Schnelligkeit ihres Wesens war ihr nicht leicht au widersprechen. Die Gesellicaft batte Manches zu leiden, am Reisten aber die Rammermadden, die mit Waschen und Bugeln, Auftrennen und Annahen nicht fertig werden tonnten.

Raum hatte sie das Haus und die Gegend erschöpft, als sie sich verpstichtet sühlte, rings in der Nachbarschaft Besuch abzulegen. Weil man sehr schnell ritt und suhr, so reichte die Nachbarschaft ziemlich sern umher. Das Schloß ward mit Gegenbesuchen überschwemmt, und damit man sich ja nicht versehlen möchte, wurden bald bestimmte Tage

angesett.

Indessen Charlotte mit der Tante und dem Geschäftsträger des Bräutigams die innern Berhältnisse festzustellen bemüht war und Ottilie mit ihren Untergebenen dafür zu forgen wußte, daß es an nichts bei so großem Zudrang fehlen möchte, da benn Jäger und Gartner, Fischer und Kramer in Bewegung gesetzt wurden, zeigte fich Luciane immer wie ein brennender Rometen-Rern, der einen langen Soweif nach fich giebt. Die gewöhnlichen Besuchsunterhaltungen buntten ihr bald gang unschmachaft. Raum daß fie den altesten Berjonen eine Ruhe am Spieltisch gönnte; wer noch einigermaßen beweglich war — und wer ließ sich nicht burch ihre reizenden Budringlichkeiten in Bewegung fegen ? mufte berbei, wo nicht zum Tanze, doch zum lebhaften Bfand., Strafund Bezirfpiel. Und obgleich Das alles, jo wie hernach die Pfanderlösung, auf sie selbst berechnet war, so gieng doch von der andern Seite Riemand, besonders tein Mann, er mochte von einer Art sein, von welcher er wollte, ganz leer aus; ja, es glückte ihr, einige ältere Personen von Bedeutung gang für fich zu gewinnen, indem sie ihre eben einfallenden Geburts- und Ramenstage ausgeforicht batte und besonders feierte. Dabei tam ihr ein gang eignes Geschick zu Statten,

so daß, indem Alle sich begünstigt sahen, Jeder sich für den am Meisten Begünstigten hielt: eine Schwachheit, deren sich sogar der Aelteste in

der Befellicaft am Allermertlichften fouldig machte.

Schien es bei ihr Plan zu sein, Männer, die etwas vorstellten, Rang, Ansehen, Ruhm oder sonst etwas Bedeutendes für sich hatten, für sich zu gewinnen, Weisheit und Besonnenheit zu Schanden zu machen und ihrem wilden wunderlichen Wesen selbst bei der Bedächtlichsteit Gunst zu erwerben, so kam die Jugend doch dabei nicht zu kurz: Ieder hatte sein Theil, seinen Tag, seine Stunde, in der sie ihn zu entzüden und zu sessell, seinen Tag, seine Stunde, in der sie ihn zu entzüden und zu sessell wußte. So hatte sie den Architekten schon bald ins Auge gesaßt, der sedoch aus seinem schwarzen langlockigen Haar so unbesangen heraussah, so gerad und ruhig in der Entsernung stand, auf alle Fragen kurz und verständig antwortete, sich aber auf nichts weiter einzulassen geneigt schien, daß sie sich endlich einmal halb unwillig, halb listig entschloß, ihn zum Gelden des Tages zu machen und badurch auch sür ihren Hof zu gewinnen.
Richt umsonst hatte sie so vieles Gepäcke mitgebracht, ja, es war

Richt umsonst hatte sie so vieles Gepäcke mitgebracht, ja, es war ihr noch manches gefolgt. Sie hatte sich auf eine unendliche Abwechselung in Rleidern vorgesehen. Wenn es ihr Vergnügen machte, sich des Tags dreis, viermal umzuziehen und mit gewöhnlichen, in der Gesellschaft üblichen Rleidern vom Morgen dis in die Nacht zu wechseln, so erschien sie dazwischen wohl auch einmal im wirklichen Maskenstleid, als Bäuerin und Fischerin, als Fee und Blumenmädchen. Sie verschmähte nicht, sich als alte Frau zu verkleiden, um desto frischer ihr junges Gesicht aus der Kutte hervorzuzeigen; und wirklich verwirrte sie dadurch das Gegenwärtige und das Eingebildete dergestalt, daß man sich mit der Saalnize verwandt und verschwägert zu sein glaubte.

Wozu sie aber diese Berkleidungen hauptsächlich benutzte, waren pantomimische Stellungen und Tänze, in denen sie verschiedene Charaktere auszudrücken gewandt war. Ein Cavalier aus ihrem Gesolge hatte sich eingerichtet, auf dem Flügel ihre Geberden mit der wenigen nöthigen Musik zu begleiten; es bedurfte nur einer kurzen Abrede,

und fie waren fogleich in Ginftimmung.

Eines Tages, als man sie bei der Pause eines lebhaften Balls, auf ihren eigenen heimlichen Antried, gleichsam aus dem Stegreise, zu einer solchen Darstellung aufgesordert hatte, scien sie verlegen und überrascht und ließ sich wider ihre Gewohnheit lange bitten. Sie zeigte sich unentschlossen, ließ die Wahl, bat wie ein Improvisator um einen Gegenstand, die endlich jener Klavier spielende Gehülse, mit dem es abgeredet sein mochte, sich an den Flügel setze, einen Trauermarsch zu spielen ansieng und sie aufforderte, jene Artemisia zu geben, welche sie so vortresslich einstudirt habe. Sie ließ sich erbitten, und nach einer turzen Abwesenheit erschien sie bei den zärtlich traurigen Tönen des Todtenmarsches in Gestalt der königlichen Wittwe, mit gemessenem Schritt einen Aschentrug vor sich hertragend. Hinter ihr brachte man

eine große schwarze Tafel und in einer goldenen Reißfeber ein wohl

jugeschnittes Stud Rreide.

Einer ihrer Berehrer und Abjutanten, dem fie etwas ins Obr fagte, gieng fogleich, ben Arcitetten aufzufordern, zu nöthigen und gewiffermagen herbeizuschieben, bag er als Baumeifter bas Grab bes Maufolus zeichnen und also keineswegs einen Statisten, sonbern einen ernstlich Mitspielenben vorstellen sollte. Wie verlegen der Arcitett auch außerlich erschien - benn er machte in feiner gang ichwargen Inappen modernen Civilgestalt einen wunderlichen Kontraft mit ienen Floren, Areppen, Franzen, Schmelzen, Quaften und Aronen - fo faßte er sich doch gleich innerlich, allein um so wunderlicher mar es Mit dem größten Ernft ftellte er fich vor die große Tafel, anzusehen. die von ein Paar Pagen gehalten wurde, und zeichnete mit viel Bebacht und Genauigkeit ein Grabmal, bas zwar eber einem longobardiichen als einem farischen Rönig mare gemäß gewesen, aber doch in fo schönen Berhaltnissen, so ernst in seinen Theilen, so geistreich in seinen Bierrathen, daß man es mit Bergnügen entstehen fab und, als es

fertig war, bewunderte.

Er hatte sich in diefem ganzen Zeitraum fast nicht gegen die Ronigin gewendet, sondern seinem Geschäft alle Aufmertsamfeit gewidmet. Endlich, als er fich bor ihr neigte und andeutete, bag er nun ihre Befehle vollzogen zu haben glaube, hielt fie ihm noch bie Urne bin und bezeichnete bas Berlangen, diese oben auf dem Gipfel abgebildet zu sehen. Er that es, obgleich ungern, weil fie zu bem Charafter seines übrigen Entwurfs nicht passen wollte. Was Lucianen betraf, so war sie endlich von ihrer Ungeduld erlöst: denn ihre Absicht mar feineswegs, eine gewiffenhafte Zeichnung von ihm zu baben. Satte er mit wenigen Strichen nur hinstigzirt, was etwa einem Monument ähnlich gesehen, und fich die übrige Zeit mit ihr abgegeben, so ware bas mohl bem Endzwed und ihren Bunichen gemäßer gewejen. seinem Benehmen dagegen tam sie in die größte Berlegenheit: benn ob fie gleich in ihrem Schmerz, ihren Anordnungen und Andeutungen, ihrem Beifall über bas nach und nach Entstehende ziemlich abzuwechseln suchte und sie ihn einigemal beinahe herumzerrte, um nur mit ihm in eine Art von Berhaltniß zu kommen, so erwieß er fich doch gar ju fteif, bergeftalt, bag fie allzuoft ihre Buflucht jur Urne nehmen, fie an ihr Herz bruden und jum himmel icauen mußte, ja julest, weil sich doch dergleichen Situationen immer steigern, mehr einer Wittwe von Ephesus als einer Königin von Karien ahnlich fah. Die Borstellung zog fich daher in die Lange; der Rlavierspieler, der sonft Beduld genug hatte, wußte nicht mehr, in welchen Ton er ausweichen follte. Er bantte Gott, als er bie Urne auf ber Ppramibe ftebn fab. und fiel unwillfürlich, als die Königin ihren Dant ausbrücken wollte. in ein luftiges Thema; wodurch die Borftellung zwar ihren Charafter verlor, die Gesellichaft jedoch völlig aufgeheitert wurde, die fich benn

sogleich theilte, der Dame für ihren vortrefflichen Ausdruck und dem Architekten für seine künstliche und zierliche Zeichnung eine freudige

Bewunderung zu beweisen.

Besonders der Bräutigam unterhielt sich mit dem Architekten. Es thut mir leid, sagte Zener, daß die Zeichnung so vergänglich ist. Sie erlauben wenigstens, daß ich sie mir auf mein Zimmer bringen lasse und mich mit Ihnen darüber unterhalte. Wenn es Ihnen Vergnügen macht, sagte der Architekt, so kann ich Ihnen sorgfältige Zeichenungen von dergleichen Gebäuden und Monumenten vorlegen, wovon dieses nur ein zufälliger flüchtiger Entwurf ist.

Ottilie stand nicht fern und trat zu den Beiden. Versäumen Sie nicht, sagte sie zum Architekten, den Herrn Baron gelegentlich Ihre Sammlung sehen zu lassen: er ist ein Freund der Kunst und des

Alterthums; ich wünsche, daß Sie sich näher kennen lernen.

Luciane tam herbeigefahren und fragte: Wovon ift die Rede?

Bon einer Sammlung Kunstwerke, antwortete der Baron, welche

dieser herr besitt und die er uns gelegentlich zeigen will.

Er mag sie nur gleich bringen, rief Luciane. Nicht wahr, Sie bringen sie gleich? setzte sie schmeichelnd hinzu, indem sie ihn mit beiden Händen freundlich anfaste.

Es möchte jest der Zeitpunkt nicht sein, versetzte der Architekt. Was! rief Luciane gebieterisch, Sie wollen dem Befehl Ihrer Königin nicht gehorchen? Dann legte sie sich auf ein neckisches Bitten.

Sein Sie nicht eigenfinnig, jagte Ottilie halb leise.

Der Architett entfernte sich mit einer Beugung, sie war weber

bejahend noch verneinend.

Raum war er fort, als Luciane sich mit einem Windspiel im Saale herumjagte. Ach, rief sie aus, indem sie zusällig an ihre Mutter stieß, wie din ich nicht unglücklich! Ich habe meinen Assen nicht mitgenommen; man hat mir es abgerathen, es ist aber nur die Bequemlichkeit meiner Leute, die mich um dieses Vergnügen bringt. Ich will ihn aber nachkommen lassen, es soll mir Jemand hin, ihn zu holen. Wenn ich nur sein Vildniß sehen könnte, so wäre ich schon vergnügt. Ich will ihn aber gewiß auch malen lassen, und er soll mir nicht von der Seite kommen.

Bielleicht kann ich dich trösten, versetzte Charlotte, wenn ich dir aus der Bibliothet einen ganzen Band der wunderlichsten Affenbilder kommen lasse. Luciane schrie vor Freuden laut auf, und der Folioband wurde gebracht. Der Anblick dieser menschenähnlichen und durch den Künstler noch mehr vermenschlichten abscheulichen Geschöpfe machte Lucianen die größte Freude. Sanz glücklich aber sühlte sie sich, bei einem jeden dieser Thiere die Aehnlichteit mit einem bekannten Menschen zu sinden. Sieht der nicht aus wie der Onkel? rief sie undarmherzig; der wie der Galanteriehändler M—, der wie der Pfarrer S—, und dieser ist der Dings — der — leibhaftig. Im Grunde sind doch die

Affen die eigentlichen Incropables, und es ist unbegreiflich, wie man sie aus der besten Gesellschaft ausschließen mag.

Sie sagte das in der besten Gesellschaft, doch Riemand nahm es ihr übel. Man war so gewohnt, ihrer Anmuth Vieles zu erlauben,

daß man zulett ihrer Unart Alles erlaubte.

Ottilie unterhielt sich indessen mit dem Bräutigam. Sie hosste auf die Rückunft des Architekten, dessen ernstere, geschmackvollere Sammlungen die Gesellschaft von diesem Assenwesen befreien sollten. In dieser Erwartung hatte sie sich mit dem Baron besprochen und ihn auf Manches ausmerksam gemacht. Allein der Architekt blieb aus, und als er endlich wiederkam, verlor er sich unter der Gesellschaft, ohne etwas mitzubringen und ohne zu thun, als ob von etwas die Frage gewesen wäre. Ottilie ward einen Augenblick — wie soll man's nennen? — verdrießlich, ungehalten, betrossen; sie hatte ein gutes Wort an ihn gewendet, sie gönnte dem Bräutigam eine vergnügte Stunde nach seinem Sinne, der bei seiner unendlichen Liebe für Lucianen doch von ihrem Betragen zu leiden schien.

Die Affen mußten einer Kollation Platz machen. Gesellige Spiele, ja sogar noch Tänze, zulett ein freudeloses Herumsitzen und Wieder-aufjagen einer schon gesunkenen Lust dauerten dießmal, wie sonst auch, weit über Mitternacht. Denn schon hatte sich Luciane gewöhnt, Morgens nicht aus dem Bette und Abends nicht ins Bette gelangen zu

fonnen.

Um diese Zeit finden sich in Ottiliens Tagebuch Ereignisse seltener angemerkt, dagegen häusiger auf das Leben bezügliche und vom Leben abgezogene Maximen und Sentenzen. Weil aber die meisten derselben wohl nicht durch ihre eigene Reslexion entstanden sein können, so ist es wahrscheinlich, daß man ihr irgend einen Heft mitgetheilt, aus dem sie sich, was ihr gemüthlich war, ausgeschrieben. Manches Eigene von innigerem Bezug wird an dem rothen Faden wohl zu erkennen sein.

### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Wir bliden so gern in die Zukunft, weil wir das Ungefähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wünsche so gern zu unsern Gunsten heranleiten möchten."

"Wir befinden uns nicht leicht in großer Gesellschaft, ohne zu denken: der Zufall, der so Biele zusammenbringt, solle uns auch unfre

Freunde berbeiführen."

"Man mag noch so eingezogen leben, so wird man, ehe man

sich's versieht, ein Schuldner ober ein Gläubiger."

"Begegnet uns Jemand, der uns Dank schuldig ist, gleich fällt es uns ein. Wie oft können wir Jemand begegnen, dem wir Dank schuldig sind, ohne daran zu denken."

"Sich mitzutheilen, ist Natur; Mitgetheiltes aufzunehmen, wie es

gegeben wird, ift Bildung."

"Riemand würde viel in Gesellschaften sprechen, wenn er sich bewußt ware, wie oft er die Andern migbersteht."

"Man verändert fremde Reden beim Wiederholen wohl nur barum

so sehr, weil man fie nicht verstanden hat."

"Wer vor Andern lange allein spricht, ohne den Zuhörern zu schmeicheln, erregt Widerwillen."

"Jedes ausgesprochene Wort erregt ben Begenfinn."

"Widerspruch und Schmeichelei machen beibe ein schlechtes Ge-

"Die angenehmsten Gesellschaften sind die, in welchen eine heitere Ehrerbietung der Glieder gegen einander obwaltet."

"Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charafter als

durch Das, was fie lächerlich finden."

"Das Lächerliche entspringt aus einem sittlichen Kontrast, der auf eine unschädliche Weise für die Sinne in Berbindung gebracht wird."

"Der finnliche Mensch lacht oft, wo nichts zu lachen ist. Was

ihn auch anregt, sein inneres Behagen tommt zum Borschein."

"Der Berständige findet fast Alles lächerlich, der Bernünftige fast

"Einem bejahrten Manne verdachte man, daß er sich noch um junge Frauenzimmer bemühte. Es ist das einzige Mittel, versetzte er, sich zu verjüngen, und das will doch Jedermann."

"Man läßt sich seine Mängel vorhalten, man läßt sich strafen, man leidet Manches um ihrer willen mit Geduld; aber ungeduldig

wird man, wenn man fie ablegen foll."

"Gewisse Mängel sind nothwendig zum Dasein des Einzelnen. Es würde uns unangenehm sein, wenn alte Freunde gewisse Eigenheiten ablegten."

"Man fagt: er stirbt balb, wenn Einer etwas gegen seine Art

und Weise thut."

"Was für Mängel dürfen wir behalten, ja, an uns kultiviren? Solche, die den Andern eher schmeicheln als sie verletzen."

"Die Leidenschaften find Mängel ober Tugenden, nur gesteigerte." "Unsere Leidenschaften find wahre Phönize. Wie der alte ver-

brennt, steigt der neue sogleich wieder aus der Asche hervor."

"Große Leidenschaften find Krantheiten ohne Hoffnung. Was fie

beilen tonnte, macht fie erft recht gefährlich."

"Die Leidenschaft erhöht und mildert sich durchs Bekennen. In nichts ware die Mittelstraße vielleicht wünschenswerther als im Bertrauen und Berschweigen gegen Die, die wir lieben."

## Fünftes Kapitel.

So peitschte Luciane den Lebensrausch im geselligen Strudel immer vor sich her. Ihr Hofstaat vermehrte sich täglich, theils weil ihr

Treiben so Manchen anregte und anzog, theils weil sie sich Andre durch Gefälligkeit und Wohlthun zu verbinden wußte. Mittheilend war sie im höchsten Grade: denn da ihr durch die Reigung der Tante und des Bräutigams so viel Schönes und Köstliches auf einmal zugestossen war, so schien sie nichts Eigenes zu bestzen und den Werth der Dinge nicht zu kennen, die sich um sie gehäuft hatten. So zauderte sie nicht einen Augenblick, einen kostdaren Shawl abzunehmen und ihn einem Frauenzimmer umzuhängen, das ihr gegen die übrigen zu ärmelich gesleidet schien, und sie that das auf eine so necksiche geschickte Weise, daß Niemand eine solche Gabe ablehnen konnte. Einer von ihrem Hosstaat hatte stets eine Börse und den Austrag, in den Orten, wo sie einkehrten, sich nach den Aeltesten und Kränisten zu erkundigen und ihren Zustand wenigstens sitr den Augenblick zu erleichtern. Daburch entstand ihr in der ganzen Gegend ein Rame von Bortresslichkeit, der ihr doch auch manchmal unbequem ward, weil er allzwiel lästige Rothleidende an sie heranzog.

Durch nichts aber vermehrte sie so sehr ihren Ruf, als durch ein auffallendes gutes beharrliches Benehmen gegen einen unglücklichen jungen Mann, der die Gesellschaft sloh, weil er, übrigens schon und wohlgebildet, seine rechte Hand, obgleich rühmlich in der Schlacht, versloren hatte. Diese Berstümmlung erregte ihm einen solchen Mikmuth, es war ihm so verdrießlich, daß sede neue Bekanntschaft sich auch immer mit seinem Unfall bekannt machen sollte, daß er sich lieber versstedte, sich dem Lesen und andern Studien ergab und ein für allemal

mit der Gesellschaft nichts wollte zu schaffen haben.

Das Dasein dieses jungen Mannes blieb ihr nicht verborgen. Er mußte herbei, erst in lleiner Gesellschaft, dann in größerer, dann in der größten. Sie benahm sich anmuthiger gegen ihn als gegen irgend einen Andern, besonders wußte sie durch zudringliche Dienstsertigkeit ihm seinen Berlust werth zu machen, indem sie geschäftig war, ihn zu erseten. Bei Tasel mußte er neben ihr seinen Platz nehmen, sie schnitt ihm vor, daß er nur die Gabel gebrauchen durste. Rahmen Aeltere, Bornehmere ihm ihre Nachbarschaft weg, so erstreckte sie ihre Ausmertssamseit über die ganze Tasel hin, und die eilenden Bedienten mußten Das ersehen, was ihm die Entsernung zu rauben drohte. Zuletzt munterte sie ihn auf, mit der linken Hand zu schreiben: er mußte alle seine Bersuche an sie richten, und so stand sie, entsernt oder nah, immer mit ihm in Berhältniß. Der junge Mann wußte nicht, wie ihm geworden war, und wirklich sieng er von diesem Augenblick ein neues Leben an.

Bielleicht sollte man denken, ein solches Betragen wäre dem Bräutigam mißfällig gewesen; allein es fand sich das Gegentheil. Er rechnete ihr diese Bemühungen zu großem Verdienst an und war um so mehr darüber ganz ruhig, als er ihre fast übertriebenen Eigenheiten kannte, wodurch sie Alles, was im Mindesten verfänglich schien, von

sich abzulehnen wußte. Sie wollte mit Jedermann nach Belieben umipringen, Jeder war in Gesahr, von ihr einmal angestoßen, gezerrt
oder sonst geneckt zu werden; Riemand aber durfte sich gegen sie ein Gleiches erlauben, Riemand sie nach Willfür berühren, Niemand auch
nur im entserntesten Sinne eine Freiheit, die sie sich nahm, erwidern;
und so hielt sie die Andern in den strengsten Gränzen der Sittlichkeit
gegen sich, die sie gegen Andere jeden Augenblick zu übertreten schien.

Ueberhaupt hatte man glauben können, es sei bei ihr Maximes gewesen, sich dem Lobe und dem Tadel, der Reigung und der Abneigung gleichmäßig auszuseten. Denn wenn fie Die Menichen auf mancherlei Weise für sich zu gewinnen suchte, so verdarb sie es wieder mit ihnen gewöhnlich durch eine bose Zunge, die Niemanden schonte. So wurde kein Besuch in der Nachbarschaft abgelegt, nirgends sie und ihre Gesellicaft in Soloffern und Wohnungen freundlich aufgenommen, ohne daß fie bei der Rudtehr auf das Ausgelaffenfte merten ließ, wie fie alle menichlichen Berhaltniffe nur von der lächerlichen Seite zu nehmen geneigt fei. Da waren brei Brüder, welche unter lauter Romplimenten, wer zuerst heirathen follte, das Alter übereilt hatte; hier eine Neine junge Frau mit einem großen alten Manne; bort umgekehrt ein kleiner munterer Mann und eine unbehülfliche Riesin. In dem einen Hause stolperte man bei jedem Schritte über ein Kind; das andere wollte ihr bei der größten Gesellschaft nicht voll erscheinen, weil keine Rinder gegenwärtig waren. Alte Gatten follten fich nur schnell begraben laffen, damit doch wieder einmal Jemand im Hause zum Lachen tame, da ihnen keine Rotherben gegeben waren. Junge Cheleute souten reisen, weil das Haushalten fie gar nicht kleide. Und wie mit den Personen, so machte fie es auch mit den Sachen, mit den Gebäuden, wie mit dem Saus- und Tischgerathe. Besonders alle Wandverzierungen reizten sie zu lustigen Bemerkungen. Von dem altesten Hautelisteppich bis zu der neuesten Papiertapete, vom ehrwürdigften Familienbilde bis jum frivolften neuen Rupferstich, eins wie das andre mußte leiden, eines wie das andre wurde durch ihre spottischen Bemerkungen gleichsam aufgezehrt, so bag man sich hatte verwundern follen, wie fünf Meilen umher irgend etwas nur noch existirte.

Eigentliche Bosheit war vielleicht nicht in diesem verneinenden Bestreben; ein selbstischer Muthwille mochte sie gewöhnlich anreizen: aber eine wahrhafte Bitterkeit hatte sich in ihrem Berhältniß zu Ottilien erzeugt. Auf die ruhige, ununterbrochene Thätigkeit des lieben Kindes, die von Jedermann bemerkt und gepriesen wurde, sah sie mit Berachtung herab, und als zur Sprache kam, wie sehr sich Ottilie der Gärten und der Treibhäuser annehme, spottete sie nicht allein darüber, indem sie, uneingedenk des tiesen Winters, in dem man lebte, sich zu verwundern schien, daß man weder Blumen noch Früchte gewahr werde, sondern sie ließ auch von nun an so viel Grünes, so viel Zweige, und was nur irgend keimte, herbeiholen und zur täglichen Zierde der

Zimmer und bes Tisches verschwenden, daß Ottilie und der Gartner nicht wenig gekränkt waren, ihre Hoffnungen für das nächste Jahr und

vielleicht auf langere Beit zerftort zu feben.

Eben so wenig gonnte fie Ottilien die Rube des hauslichen Ganges, worin sie sich mit Bequemlichkeit fortbewegte. Ottilie sollte mit auf die Lust - und Schlittenfahrten; sie sollte mit auf die Balle, die in der Nachbarichaft veranstaltet wurden; fie jollte weber Schnee noch Ralte noch gewaltsame Rachtsturme scheuen, ba ja jo viel Andre nicht bavon flurben. Das zarte Rind litt nicht wenig barunter, aber Luciane gewann nichts babei; benn obgleich Ottilie fehr einfach gekleibet gieng, so war fle bod, ober so schien fie wenigstens ben Mannern immer die Ein sanftes Angieben versammelte alle Manner um fie ber, sie mochte fich in ben großen Raumen am ersten ober am letten Plage befinden, ja, der Brautigam Lucianens selbst unterhielt sich oft mit ihr, und zwar um so mehr, als er in einer Angelegenheit, die ihn

beschäftigte, ihren Rath, ihre Mitwirfung verlangte.

Er hatte den Architetten naber kennen lernen, bei Gelegenheit seiner Kunstsammlung viel über das Geschichtliche mit ihm gesprochen, in andern Fallen auch, besonders bei Betrachtung der Rapelle, sein Talent schähen gelernt. Der Baron war jung, reich; er sammelte, er wollte bauen; seine Liebhaberei war lebhaft, seine Renntnisse schwach; er glaubte, in dem Architetten seinen Mann zu finden, mit dem er mehr als einen Zwed zugleich erreichen konnte. Er hatte seiner Braut von dieser Absicht gesprochen; fie lobte ihn darum und war höchlich mit bem Borichlag zufrieden; boch vielleicht mehr, um biejen jungen Mann Ottilien zu entziehen — benn fie glaubte so etwas von Rei-gung bei ihm zu bemerken — als daß fie gedacht hätte, sein Talent ju ihren Absichten zu benuten. Denn ob er gleich bei ihren extemporirten Festen sich sehr thatig erwiesen und manche Ressourcen bei dieser und jener Anstalt bargeboten, so glaubte fie es doch immer felbst beffer zu versteben; und da ihre Erfindungen gewöhnlich gemein waren, fo reichte, um fie auszuführen, Die Beschicklichkeit eines gewandten Rammerdieners eben fo gut bin, als bie des vorzüglichsten Runftlers. Weiter als zu einem Altar, worauf geopfert ward, und zu einer Befranzung, es mochte nun ein gipfernes ober ein lebendes Haupt fein, konnte ihre Einbildungstraft fich nicht verfteigen, wenn fie irgend Jemand zum Geburts- und Chrentage ein festliches Rompliment zu machen gedachte.

Ottilie konnte dem Bräutigam, der sich nach dem Berhältniß des Architetten zum Hause erkundigte, die beste Auskunft geben. Sie wußte, daß Charlotte fich icon früher nach einer Stelle für ihn umgethan hatte: benn ware bie Gefellicaft nicht getommen, jo batte fic der junge Mann gleich nach Bollenbung der Rapelle entfernt, weil alle Bauten den Winter über ftillsteben sollten und mußten; und es war daber sehr erwünscht, wenn der geschickte Rünftler durch einen neuen

Sonner wieder genutt und beforbert murbe.

Das persönliche Berhältniß Ottiliens zum Architekten war ganz rein und unbefangen. Seine angenehme und thätige Gegenwart hatte sie, wie die Rähe eines ältern Bruders, unterhalten und erfreut. Ihre Empfindungen für ihn blieben auf der ruhigen leidenschaftslosen Oberstäche der Blutsverwandtschaft: denn in ihrem Herzen war kein Raum mehr; es war von der Liebe zu Eduard ganz gedrängt ausgefüllt, und nur die Gottheit, die Alles durchdringt, konnte dieses Herz zusgleich mit ihm besigen.

Indessen je tiefer der Winter sich senkte, je wilderes Wetter, je unzugänglicher die Wege, desto anziehender schien es, in so guter Gessellschaft die abnehmenden Tage zuzubringen. Nach kurzen Ebben überstuthete die Menge von Zeit zu Zeit das Haus. Offiziere von entfernteren Garnisonen, die Gebildeten zu ihrem großen Vortheil, die roheren zur Unbequemlichteit der Gesellschaft, zogen sich herbei; am Civilstande sehlte es auch nicht, und ganz unerwartet kamen eines

Tages ber Graf und die Baroneffe zusammen angefahren.

Ihre Gegenwart schien erst einen wahren Hof zu bilden. Die Männer von Stand und Sitten umgaben den Grasen, und die Frauen ließen der Baronesse Gerechtigkeit widersahren. Man verwunderte sich nicht lange, sie Beide zusammen, und so heiter zu sehen: denn man vernahm, des Grasen Gemahlin sei gestorben, und eine neue Berbindung werde geschlossen sein, sobald es die Schicklichkeit nur erlaube. Ottilie erinnerte sich senes ersten Besuchs, sedes Worts, was über Schestand und Scheidung, über Berbindung und Trennung, über Hossenung, Erwartung, Entbehren und Entsagen gesprochen ward. Beide Personen, damals noch ganz ohne Aussichten, standen nun vor ihr, dem gehossten Glück so nahe, und ein unwillsürlicher Seuszer drang

aus ihrem herzen.

Luciane hörte kaum, daß der Graf ein Liebhaber von Musik sei, so wußte fie ein Konzert zu veranstalten; fie wollte fich babei mit Gesang zur Guitarre hören laffen. Es geschah. Das Instrument spielte sie nicht ungeschickt, ihre Stimme war angenehm; was aber die Worte betraf, so verstand man sie so wenig, als wenn sonst eine deutsche Schone zur Guitarre fingt. Indes versicherte Jedermann, sie habe mit viel Ausdruck gesungen, und sie konnte mit dem lauten Beifall zufrieden sein. Rur ein wunderliches Unglud begegnete bei dieser Gelegenheit. In der Gefellicaft befand fic ein Dichter, den fie auch besonders zu verbinden hoffte, weil fie einige Lieder von ihm an fie gerichtet wünschte und beghalb diesen Abend meift nur von seinen Liedern vortrug. Er war überhaupt, wie Alle, höflich gegen fie, aber sie hatte mehr erwartet. Sie legte es ihm einigemal nahe, konnte aber weiter nichts von ihm vernehmen, bis fie endlich aus Ungeduld einen ihrer Hosseute an ihn schickte und sondiren ließ, ob er benn nicht entjudt gewesen sei, seine vortrefflichen Gedichte so vortrefflich vortragen ju horen. Deine Gebichte's verfette Diefer mit Erstaunen. Berzeihen Sie, mein Herr, fügte er hinzu, ich habe nichts als Botale gehört, und die nicht einmal alle. Unterdessen ist es meine Schuldigsteit, mich für eine so liebenswürdige Intention dankbar zu erweisen. Der Hofmann schwieg und verschwieg. Der Andere suchte sich durch einige wohltsnende Komplimente aus der Sache zu ziehen. Sie ließ ihre Absicht nicht undeutlich merken, auch etwas eigens sür sie Gebichtetes zu bestehen. Wenn es nicht allzu unfreundlich gewesen wäre, so hätte er ihr das Alphabet überreichen können, um sich daraus ein beliediges Lobgedicht zu irgend einer vorkommenden Melodie selbst einzubilden. Doch sollte sie nicht ohne Kräntung aus dieser Begebenheit scheiden. Kurze Zeit darauf ersuhr sie: er habe noch selbigen Abend einer von Ottiliens Lieblingsmelodien ein allerliebstes Gedicht untergelegt, das noch mehr als verbindlich sei.

Luciane, wie alle Menschen ihrer Art, die immer durcheinander mischen, was ihnen vortheilhaft und was ihnen nachtheilig ist, wollte nun ihr Glück im Recitiren versuchen. Ihr Gedächtniß war gut, aber wenn man aufrichtig reden sollte, ihr Bortrag geistlos und heftig, ohne leidenschaftlich zu sein. Sie recitirte Balladen, Erzählungen, und was sonst in Declamatorien vorzusommen pslegt. Dabei hatte sie die unglückliche Gewohnheit angenommen, Das, was sie vortrug, mit Gesten zu begleiten, wodurch man Das, was eigentlich episch und lyrisch ist, auf eine unangenehme Weise mit dem Dramakischen mehr verwirrt

als verbindet.

Der Graf, ein einsichtsvoller Mann, der gar bald die Gesellschaft, ihre Reigungen, Leidenschaften und Unterhaltungen übersah, brachte Lucianen, glücklicher oder unglücklicher Weise, auf eine neue Art von Darstellung, die ihrer Persönlichteit sehr gemäß war. Ich sinde, sagte er, hier so manche wohlgestaltete Personen, denen es gewiß nicht sehlt, malerische Bewegungen und Stellungen nachzuahmen. Sollten sie es noch nicht versucht haben, wirklich bekannte Gemälde vorzustellen? Eine solche Nachbildung, wenn sie auch manche mühsame Anordnung ersordert, bringt dagegen auch einen unglaublichen Reiz hervor.

Schnell ward Luciane gewahr, daß sie hier ganz in ihrem Fach sein würde. Ihr schöner Wuchs, ihre volle Gestalt, ihr regelmäßiges und doch bedeutendes Gesicht, ihre lichtbraunen Haarslechten, ihr schlanker Hals, Alles war schon wie aufs Gemälde berechnet; und hätte sie nun gar gewußt, daß sie schöner aussah, wenn sie still stand, als wenn sie sich bewegte, indem ihr im letzten Falle manchmal etwas störendes Ungraziöses entschlüpfte, so hätte sie sich mit noch mehrerem Eiser

dieser natürlichen Bildnerei ergeben.

Man suchte nun Kupferstiche nach berühmten Gemälden; man wählte zuerst den Belisar nach Ban Dyk. Sin großer und wohlgebauter Mann von gewissen Jahren sollte den sixenden blinden General, der Architekt den vor ihm theilnehmend traurig stehenden Krieger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Luciane hatte sich, halb

bescheiden, das junge Weibchen im Hintergrunde gewählt, das reichliche Almosen aus einem Beutel in die flache Hand zählt, indeß eine Alte sie abzumahnen und ihr vorzustellen scheint, daß sie zu viel thue. Eine andere ihm wirklich Almosen reichende Frauensperson war nicht vergessen.

Der Graf gab dem Architekten über die Art der Einrichtung einige Winke, der sogleich ein Theater dazu aufstellte und wegen der Beleuchtung die nöthige Sorge trug. Man war schon tief in die Anstalten verwickelt, als man erst bemerkte, daß ein solches Unternehmen einen ansehnlichen Auswand verlangte, und daß auf dem Lande mitten im Winter gar manches Erforderniß abgieng. Deßhalb ließ, damit ja nichts stocken möge, Luciane beinah ihre sämmtliche Garderobe zerschneiden, um die verschiedenen Rostume zu liefern, die jene Künstler willkürlich genug angegeben hatten.

Der Abend kam herbei, und die Darstellung wurde vor einer großen Gesellschaft und zu allgemeinem Beisall ausgesührt. Eine bedeutende Musik spannte die Erwartung. Jener Belisar eröffnete die Bühne. Die Gestalten waren so passend, die Farben so glücklich ausgetheilt, die Beleuchtung so kunstreich, daß man surwahr in einer andern Welt zu sein glaubte; nur daß die Gegenwart des Wirklichen statt des Scheins eine Art von ängstlicher Empsindung hervorbrachte.

Der Borhang siel und ward auf Verlangen mehr als einmal wieder aufgezogen. Ein musikalisches Zwischenspiel unterhielt die Gessellschaft, die man durch ein Bild höherer Art überraschen wollte. Es war die bekannte Vorstellung von Poussin: Ahasverus und Esther. Dießmal hatte sich Luciane besser bedacht. Sie entwickelte in der ohnsmächtig hingefunkenen Königin alle ihre Reize und hatte sich kluger Weise zu den umgebenden unterstützenden Mädchen lauter hübsche wohlgebildete Figuren ausgesucht, worunter sich sedoch keine mit ihr auch nur im Mindesten messen konnte. Ottilie blieb von diesem Vilde wie von den übrigen ausgeschlossen. Auf den goldenen Thron hatten sie, um den Zeus gleichen König vorzustellen, den rüstigsten und schösesten Mann der Gesellschaft gewählt, so daß dieses Bild wirklich eine unvergleichliche Vollkommenheit gewann.

Als brittes hatte man die sogenannte väterliche Ermahnung von Terburg gewählt, und wer kennt nicht den herrlichen Kupserstich unseres Wille von diesem Gemälde? Einen Fuß über den andern geschlagen, sist ein edler ritterlicher Bater und scheint seiner vor ihm stehenden Tochter ins Gewissen zu reden. Diese, eine herrliche Gestalt, im saltenreichen weißen Atlastleide, wird zwar nur von hinten gesehen, aber ihr ganzes Wesen scheint anzudeuten, daß sie sich zusammennimmt. Daß jedoch die Ermahnung nicht heftig und beschämend sei, sieht man aus der Niene und Geberde des Baters; und was die Ntutter betrifft, so scheint diese eine kleine Berlegenheit zu verbergen, indem sie in ein Glas Wein blickt, das sie eben auszuschlürfen im Beariss ist.

Bei dieser Gelegenheit nun sollte Luciane in ihrem böchften Glanze erscheinen. Ihre Bopfe, die Form ihres Ropfes, Hals und Racken waren über alle Begriffe schön, und die Taille, von der bei den modernen antikisirenden Bekleidungen der Frauenzimmer wenig fichtbar wird, höchst zierlich, schlant und leicht, zeigte fic an ihr in bem alteren Rostum außerst vortheilhaft; und ber Architett hatte gesorgt, bie reichen Falten des weißen Atlasses mit der kunftlichsten Natur zu legen, so daß ganz ohne Frage diese lebendige Nachbildung weit über jenes Originalbildniß hinausreichte und ein allgemeines Entzücken erregte. tonnte mit dem Wiederverlangen nicht endigen, und der gang natürliche Wunsch, einem so schönen Wesen, bas man genugsam bon ber Rudfeite geseben, auch ins Angesicht zu schauen, nahm bergestalt überhand, daß ein luftiger ungeduldiger Bogel die Worte, die man mandmal an das Ende einer Seite zu schreiben pflegt: tournez s'il vous platt, laut ausrief und eine allgemeine Beiftimmung erregte. Darftellenden aber kannten ihren Bortheil zu gut und hatten den Sinn dieser Kunftstude zu wohl gefaßt, als daß sie dem allgemeinen Ruf hatten nachgeben follen. Die beschämt scheinende Tochter blieb rubig fteben, ohne ben Buichauern ben Ausbruck ihres Angefichts zu gonnen; der Bater blieb in seiner ermahnenden Stellung fiken, und die Mutter brachte Rase und Augen nicht aus bem burchsichtigen Glase, worin fich, ob fie gleich zu trinken ichien, ber Wein nicht verminderte. -Was follen wir noch viel von kleinen Nachftuden fagen, wozu man niederländische Wirthshaus- und Jahrmarkisszenen gewählt hatte?

Der Graf und die Baroneffe reisten ab und versprachen, in ben ersten glücklichen Wochen ihrer naben Berbindung wiederzukehren, und Charlotte hoffte nunmehr, nach zwei mühsam überstandenen Monaten die übrige Gesellschaft gleichfalls los zu werden. Sie war des Glucks ihrer Tochter gewiß, wenn bei diefer der erste Braut- und Jugendtaumel fich wurde gelegt haben: benn ber Brautigam bielt fich für den gludlichsten Menichen von der Welt. Bei großem Vermögen und gemäßigter Sinnesart ichien er auf eine wunderbare Weise von dem Borzuge geschmeichelt, ein Frauenzimmer zu befitzen, das der ganzen Welt gefallen mußte. Er batte einen so gang eigenen Sinn, Alles auf fie und erft durch fie auf fich zu beziehen, daß es ihm eine unangenehme Empfindung machte, wenn fich nicht gleich ein Reuankommender mit aller Aufmerksamkeit auf sie richtete und mit ihm, wie es wegen seiner guten Eigenschaften besonders von alteren Versonen oft geschah, eine nabere Berbindung suchte, ohne fich sonderlich um fie zu bekummern. Wegen bes Architetten tam es balb zur Richtigkeit. Aufs Neujahr sollte ihm dieser folgen und das Carneval mit ihm in der Stadt zubringen, wo Luciane fich von ber Wiederholung der so schon eingerichteten Gemalbe, sowie von hundert andern Dingen die größte Gludseligkeit versprach, um so mehr, als Tante und Bräutigam jeden Auswand für gering zu achten ichienen, ber zu ihrem Bergnugen erforbert murbe.

Run sollte man scheiben, aber bas konnte nicht auf eine gewöhnliche Weise geschehen. Man scherzte einmal ziemlich laut, bag Char-Iottens Wintervorrathe nun bald aufgezehrt feien, als der Chrenmann, der den Belisar vorgestellt hatte und freilich reich genug war, von Lucianens Borgugen bingeriffen, benen er nun icon fo lange bulbigie, unbedachtsam ausrief: So lassen Sie es uns auf polnische Art halten! Rommen Sie nun und zehren mich auch auf, und so gehet es dann weiter in der Runde herum. Gesagt, gethan: Luciane ichlug ein. Den andern Tag war gepadt, und ber Schwarm warf fich auf ein anderes Befitthum. Dort hatte man auch Raum genug, aber weniger Bequemlichteit und Einrichtung. Daraus entstand manches Unichidliche, bas erft Lucianen recht gludlich machte. Das Leben wurde immer wufter und wilder. Treibjagen im tiefsten Schnee, und was man sonst nur Unbequemes auffinden konnte, wurde veranstaltet. Frauen so wenig als Männer durften fic ausschließen, und so gog man, jagend und reitend, schlittenfahrend und larmend, von einem Gute jum anbern, bis man sich endlich der Residenz näherte; da denn die Rachrichten und Erzählungen, wie man fich bei hofe und in ber Stadt vergnüge, der Einbildungstraft eine andere Wendung gaben und Bucianen mit ihrer sammtlichen Begleitung, indem die Tante ichon porausgegangen war, unaufhaltsam in einen andern Lebenstreis bineinzogen.

### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Man nimmt in der Welt Jeden, wofür er sich gibt; aber er muß sich auch für etwas geben. Man erträgt die Unbequemen lieber, als man die Unbedeutenden duldet."

"Man kann der Gesellschaft Alles aufdrängen, nur nicht, was eine Folge hat."

"Wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen; wir mussen zu ihnen geben, um zu erfahren, wie es mit ihnen steht."

"Ich sinde es beinahe nätürlich, daß wir an Besuchenden Mancherlei auszusezen haben, daß wir sogleich, wenn sie weg sind, über sie nicht zum Liebevollsten urtheilen: denn wir haben so zu sagen ein Recht, sie nach unserm Maßstabe zu messen. Selbst verständige und billige Menschen enthalten sich in solchen Fällen kaum einer scharfen Censur."

"Wenn man dagegen bei Andern gewesen ist und hat sie mit ihren Umgebungen, Gewohnheiten, in ihren nothwendigen unausweich-lichen Zuständen gesehen, wie sie um sich wirken, oder wie sie sich sigen, so gehört schon Unverstand und böser Wille dazu, um Das lächerlich zu sinden, was uns in mehr als einem Sinne ehrwürdig scheinen müßte."

"Durch Das, was wir Betragen und gute Sitten nennen, soll Das erreicht werden, was außerdem nur durch Gewalt, oder auch nicht

einmal durch Gewalt zu erreichen ift."

"Der Umgang mit Frauen ift das Element guter Sitten."

"Wie fann ber Charafter, die Eigenthumlichkeit bes Menschen mit der Lebensart bestehen."

"Das Eigenthümliche müßte durch die Lebensart erft recht hervorgehoben werden. Das Bedeutende will Jedermann, nur foll es nicht unbequem fein."

"Die größten Bortheile im Leben überhaupt wie in der Gesell-

schaft hat ein gebildeter Soldat."

"Robe Kriegsleute gehen wenigstens nicht aus ihrem Charakter, und weil doch meift hinter ber Starte eine Gutmuthigkeit verborgen liegt, so ist im Nothfall auch mit ihnen auszukommen."

"Riemand ist läftiger als ein tappischer Mensch vom Civilstande. Von ihm könnte man die Feinheit fordern, da er fich mit nichts Robem

zu beschäftigen hat."

"Wenn wir mit Menschen leben, die ein zartes Gefühl für das Schickliche haben, so wird es uns Angst um ihretwillen, wenn etwas Ungeschicktes begegnet. So fühle ich immer für und mit Charlotten, wenn Jemand mit dem Stuhle schautelt, weil fie das in den Tod nicht leiden tann."

"Es tame Riemand mit ber Brille auf ber Rase in ein vertrauliches Gemach, wenn er wüßte, daß uns Frauen sogleich die Luft ver-

geht, ihn anzusehen und uns mit ihm zu unterhalten."

"Butraulichkeit an der Stelle ber Chrfurcht ift immer lächerlich. Es würde Niemand den hut ablegen, nachdem er taum das Rompliment gemacht hat, wenn er wüßte, wie komisch das aussieht."

"Es gibt tein außeres Zeichen ber Soflichkeit, bas nicht einen tiefen fittlichen Grund hatte. Die rechte Erziehung mare, welche biefes

"Das Betragen ist ein Spiegel, in welchem Jeder sein Bild zeigt."

"Es gibt eine Höflichkeit des Herzens; fie ift der Liebe verwandt. Aus ihr entspringt die bequemfte Boflichkeit des außern Betragens."

"Freiwillige Abhangigfeit ift ber foonfte Buftand, und wie mare

ver möglich ohne Liebe."

"Wir find nie entfernter von unfern Wünschen, als wenn wir uns einbilden, das Gewünschte zu befigen."

"Riemand ist mehr Stlave, als der sich für frei halt, ohne es

"Es darf fich Einer nur für frei erklaren, fo fühlt er fich ben Augenblick als bebingt. Wagt er es, fich für bedingt zu erklaren, so fühlt er sich frei."

"Gegen große Borzüge eines Andern gibt es tein Rettungsmittel

als die Liebe."

"Es ist was Schreckliches um einen vorzüglichen Mann, auf ben sich die Dummen was zu Gute thun."

"Es gibt, fagt man, für den Rammerbiener keinen Belben. Das

kommt aber bloß daher, weil der Held nur vom Helden anerkannt werden kann. Der Kammerdiener wird aber wahrscheinlich seines Gleichen zu schätzen wissen."

Es gibt keinen größern Trost für die Mittelmäßigkeit, als daß

das Genie nicht unfterblich fei."

"Die größten Menschen hängen immer mit ihrem Jahrhundert

durch eine Schwachheit zusammen."

"Man halt die Menschen gewöhnlich für gefährlicher, als sie find." "Thoren und gescheite Leute sind gleich unschädlich. Rur die Halbnarren und Halbweisen, das sind die gefährlichsten."

"Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Runst, und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst."

"Selbst im Augenblick des höchsten Glücks und der höchsten Noth bedürfen wir des Rünftlers."

"Die Runft beschäftigt fich mit bem Schweren und Guten."

"Das Schwierige leicht behandelt zu sehen, gibt uns das Anschauen des Unmöglichen."

"Die Schwierigkeiten machsen, je näher man dem Ziele kommt."

"Saen ift nicht jo bejdwerlich, als ernten."

# Sechstes Rapitel.

Die große Unruhe, welche Charlotten durch diesen Besuch erwuchs, ward ihr dadurch vergütet, daß sie ihre Tochter völlig begreisen lernte, worin ihr die Bekanntschaft mit der Welt sehr zu Hilse kam. Es war nicht zum ersten Mal, daß ihr ein so seltsamer Charakter begegnete, ob er ihr gleich noch niemals auf dieser Höhe erschien. Und doch hatte sie aus der Erfahrung, daß solche Personen, durchs Leben, durch mancherlei Ereignisse, durch elterliche Verhältnisse gebildet, eine sehr angenehme und liebenswürdige Reise erlangen können, indem die Selbstigkeit gemildert wird und die schwärmende Thätigkeit eine entschiedene Richtung erhält. Charlotte ließ als Mutter sich um desto eher eine sur Andere vielleicht unangenehme Erscheinung gefallen, als es Eltern wohl geziemt, da zu hossen, wo Fremde nur zu genießen wünschen, oder wenigstens nicht belästigt sein wollen.

Auf eine eigne und unerwartete Weise jedoch sollte Charlotte nach ihrer Tochter Abreise getrössen werden, indem diese nicht sowohl durch das Tadelnswerthe in ihrem Betragen, als durch Das, was man daran lobenswürdig hätte sinden können, eine üble Nachrede hinter sich ge-lassen hatte. Luciane schien sich's zum Gesetz gemacht zu haben, nicht allein mit den Fröhlichen fröhlich, sondern auch mit den Traurigen traurig zu sein und, um den Geist des Widerspruchs recht zu üben, manchmal die Fröhlichen verdrießlich und die Traurigen heiter zu machen. In allen Familien, wo sie hinkam, erkundigte sie sich nach den Kranken und Schwachen, die nicht in Gesellschaft erscheinen konnten. Sie be-

suchte fie auf ihren Zimmern, machte ben Arzt und brang einem Jeben aus ihrer Reiseapothete, die fle beständig im Wagen mit sich führte, energische Mittel auf; ba benn eine solche Kur, wie fich bermuthen

läßt, gelang ober miglang, wie es ber Zufall herbeiführte.

In dieser Art von Wohlthätigkeit war fie ganz grausam und ließ fic gar nicht einreben, weil fie fest Uberzeugt war, daß fie vortrefflich handle. Allein es mißrieth ihr auch ein Bersuch von der sittlichen Seite, und dieser war es, der Charlotten viel zu schaffen machte, weil er Folgen hatte, und Jedermann darliber iprach. Erft nach Lucianens Abreise hörte fie davon; Ottilie, die gerade jene Partie mitgemacht

hatte, mußte ihr umftandlich bavon Recenschaft geben.

Eine der Töchier eines angesehenen hauses hatte das Unglud gehabt, an dem Tode eines ihrer jungeren Geschwister schuld zu sein und fich barüber nicht beruhigen noch wieder finden konnen. Sie lebte auf ihrem Zimmer beschäftigt und ftill und ertrug selbst ben Anblid der Ihrigen nur, wenn fie einzeln kamen; benn fie argwohnte sogleich, wenn Mehrere beisammen waren, daß man unter einander über fie und ihren Zustand resteltire. Gegen Jedes allein außerte fie fic ber-

nunftig und unterhielt fich stundenlang mit ihm.

Luciane hatte bavon gehört und sich jogleich im Stillen vorgenommen, wenn fie in das haus tame, gleichsam ein Wunder zu ihun und das Frauenzimmer der Gesellschaft wiederzugeben. Sie betrug fic babei borfictiger als jonft, wußte fic allein bei ber Seelentranten einzuführen und, jo viel man merten tonnte, durch Mufit ihr Bertrauen zu gewinnen. Rur zulett versah fie es: benn eben weil fie Aufsehen erregen wollte, so brachte fie das schone blaffe Rind, das fie genug vorbereitet wähnte, eines Abends plöglich in die bunte glanzende Gesellschaft; und vielleicht ware auch das noch gelungen, wenn nicht die Societät selbst, aus Reugierde und Apprehension, sich ungeschickt benommen, fich um die Kranke versammelt, fie wieder gemieben, fie durch Fluftern, Röpfezusammenfteden irre gemacht und aufgeregt hatte. Die zart Empfindende ertrug das nicht. Sie entwich unter fürchterlichem Schreien, bas gleichsam ein Entsehen bor einem eindringenden Ungeheuren auszudrücken schien. Erschreckt fuhr die Gesellschaft nach allen Seiten außeinander, und Ottilie war unter Denen, welche die völlig Ohnmächtige wieder auf ihr Zimmer begleiteten.

Indessen hatte Luciane eine starte Strefrede nach ihrer Weise an die Gesellschaft gehalten, ohne im Mindesten daran zu denken, daß sie allein alle Schuld habe, und ohne fich burch biejes und anderes Dig-

lingen von ihrem Thun und Treiben abhalten zu lassen.

Der Zustand der Kranken war seit jener Zeit bedenklicher ge-worden, ja, das Uebel hatte sich so gesteigert, das die Eltern das arme Rind nicht im Hause behalten tonnten, sondern einer öffentlichen Anstalt überantworten mußten. Charlotten blieb nichts übrig, als durch ein besonder gartes Benehmen gegen jene Familie den von ihrer Tochter verursachten Schmerz einigermaßen zu lindern. Auf Ottilien hatte die Sache einen tiefen Eindruck gemacht; sie bedauerte das arme Mädchen um so mehr, als sie überzeugt war, wie sie auch gegen Charlotte nicht leugnete, daß bei einer consequenten Behandlung die Arante

gewiß herzustellen gewesen ware.

So kam auch, weil man sich gewöhnlich vom vergangenen Unangenehmen mehr als vom Angenehmen unterhält, ein kleines Mißverständniß zur Sprache, das Ottilien an dem Architekten irre gemacht batte, als er jenen Abend seine Sammlung nicht vorzeigen wollte, ob sie ihn gleich so freundlich darum ersuchte. Es war ihr dieses abschlägige Betragen immer in der Seele geblieben, und sie wußte selbst nicht, warum. Ihre Empfindungen waren sehr richtig: denn was ein Mädchen wie Ottilie verlangen kann, sollte ein Jüngling wie der Architekt nicht versagen. Dieser brachte jedoch auf ihre gelegentlichen leisen Bor-

würfe ziemlich gültige Entschuldigungen zur Sprache.

Wenn Sie wüßten, sagte er, wie roh selbst gebildete Menschen sich gegen die schätzbarsten Kunstwerke verhalten, Sie würden mir verzeihen, wenn ich die meinigen nicht unter die Menge bringen mag. Niemand weiß eine Medaille am Rand anzusassen; sie betasten das schönste Gepräge, den reinsten Grund, lassen die köstlichsten Stücke zwischen dem Daumen und Zeigesinger hin und hergehen, als wenn man Kunstsormen auf diese Weise prüste. Ohne daran zu denken, daß man ein großes Blatt mit zwei Händen anfassen müsse, greisen sie mit Einer Hand nach einem unschätzbaren Kupserstich, einer unersetzlichen Zeichnung, wie ein anmaßlicher Politiser eine Zeitung sast und durch das Zerknittern des Papiers schon im Boraus sein Urtheil über die Weltbegebenheiten zu erkennen gibt. Niemand denkt daran, daß, wenn nur zwanzig Menschen mit einem Kunstwerke hinter einander eben so versühren, der Einundzwanzigste nicht mehr diel daran zu sehen hätte.

Habe ich Sie nicht auch manchmal, fragte Ottilie, in solche Verlegenheit geset? habe ich nicht etwan Ihre Schätze, ohne es zu ahnen,

gelegentlich einmal beschädigt?

Riemals, versetzte der Architett, niemals! Ihnen ware es unmög-

lich: das Schickliche ift mit Ihnen geboren.

Auf alle Fälle, versetzte Ottilie, wäre es nicht übel, wenn man kunftig in das Büchlein von guten Sitten, nach den Kapiteln, wie man sich in Gesellschaft beim Essen und Trinken benehmen soll, ein recht umständliches einschöbe, wie man sich in Kunstsammlungen und Museen zu betragen habe.

Gewiß, versetzte der Architekt, würden alsdann Custoben und

Liebhaber ihre Seltenheiten fröhlicher mittheilen.

Ottilie hatte ihm schon lange verziehen; als er sich aber den Borwurf sehr zu Herzen zu nehmen schien und immer aufs Neue betheuerte, daß er gewiß gerne mittheile, gern für Freunde thätig sei, so empfand sie, daß sie sein zartes Gemüth verlett habe, und sühlte sich als seine Schuldnerin. Nicht wohl konnte sie ihm daher eine Bitte rund abschlagen, die er in Gesolg dieses Gesprächs an sie that, ob sie gleich, indem sie schnell ihr Gefühl zu Rathe zog, nicht einsah, wie sie ihm

feine Wünsche gewähren tonne.

Die Sache verhielt sich also. Daß Ottilie durch Lucianens Eisersucht von den Gemäldedarstellungen ausgeschlossen worden, war ihm höchst empsindlich gewesen; daß Charlotte diesem glänzenden Theil der geselligen Unterhaltung nur unterbrochen beiwohnen können, weil sie sich nicht wohl besand, hatte er gleichfalls mit Bedauern bemerkt: nun wollte er sich nicht entsernen, ohne seine Dankbarkeit auch dadurch zu beweisen, daß er zur Ehre der Einen und zur Unterhaltung der Andern eine weit schönere Darstellung veranstaltete, als die bisherigen gewesen waren. Vielleicht kam hierzu, ihm selbst unbewußt, ein andrer geheimer Antried: es ward ihm so schwer, dieses Haus, diese Familie zu verlassen, ja, es schien ihm unmöglich, von Ottiliens Augen zu scheiden, von deren ruhig freundlich gewogenen Blicken er die letzte Zeit fast ganz allein gelebt hatte.

Die Weihnachtsfeiertage nahten sich, und es wurde ihm auf einmal klar, daß eigentlich jene Gemäldedarstellungen durch runde Figuren von dem sogenannten Presepe ausgegangen, von der frommen Borstellung, die man in dieser heiligen Zeit der göttlichen Mutter und dem Rinde widmete, wie sie in ihrer scheinbaren Riedrigkeit erst von Hirten,

bald barauf von Königen verehrt werden.

Er hatte sich die Möglichkeit eines solchen Bildes vollkommen vergegenwärtigt. Ein schner frischer Knabe war gefunden; an Hirten und Hirtinnen konnte es auch nicht sehlen; aber ohne Ottilien war die Sache nicht auszusühren. Der junge Mann hatte sie in seinem Sinne zur Mutter Gottes erhoben, und wenn sie es abschlug, so war bei ihm keine Frage, daß das Unternehmen sallen müsse. Ottilie, halb verlegen über seinen Antrag, wies ihn mit seiner Bitte an Charlotten. Diese ertheilte ihm gern die Erlaubniß, und auch durch sie ward die Schen Ottiliens, sich jener heiligen Gestalt anzumaßen, auf eine freundliche Weise überwunden. Der Architett arbeitete Tag und Racht, damit am Weihnachtsabend nichts sehlen möge.

Und zwar Tag und Racht im eigentlichen Sinne. Er hatte ohnehin wenig Bedürfnisse, und Ottiliens Gegenwart schien ihm statt alles Labsals zu sein; indem er um ihretwillen arbeitete, war es, als wenn er keines Schlass, indem er sich um sie beschäftigte, keiner Speise bedürfte. Bur seierlichen Abendstunde war deshalb Alles sertig und bereit. Es war ihm möglich gewesen, wohltönende Blasinstrumente zu versammeln, welche die Einleitung machten und die gewünschte Stimmung hervorzubringen wußten. Als der Vorhang sich hob, war Charlotte wirklich überrascht. Das Bild, das sich ihr vorstellte, war so oft in der Welt wiederholt, daß man kaum einen neuen Eindruck bavon erwarten sollte. Aber hier hatte die Wirklickeit als Bild ihre besondern Vorzüge. Der ganze Raum war eher nächtlich als dämmernd, und doch nichts undeutlich im Einzelnen der Umgebung. Den unübertrefflichen Sedanken, daß alles Licht vom Kinde ausgehe, hatte der Künftler durch einen klugen Mechanismus der Beleuchtung auszussühren gewußt, der durch die beschatteten, nur von Streislichtern ersleuchteten Figuren im Vordergrunde zugedeckt wurde. Frohe Mädchen und Knaben standen umber, die frischen Sesichter scharf von unten besleuchtet. Auch an Engeln sehlte es nicht, deren eigener Schein von dem göttlichen verdunkelt, deren ätherischer Leib vor dem göttlich-menschlichen verdücktet und lichtsbedürftig schien.

Glücklicherweise war das Kind in der anmuthigsten Stellung eingeschlasen, so daß nichts die Betrachtung störte, wenn der Blick auf der scheier Ausgehoben hatte, um den verborgenen Schatz zu offenbaren. In diesem Augenblick schien das Bild sestgehalten und erstarrt zu sein. Physisch geblendet, geistig überrascht, schien das umgebende Bolk sich eben bewegt zu haben, um die getroffenen Augen wegzuwenden, neugierig erfreut wieder hinzublinzen und mehr Berwunderung und Lust als Bewunderung und Verehrung anzuzeigen; obgleich diese auch nicht vergessen und einigen ältern Figuren der Ausdruck derselben über-

tragen war.

Ottiliens Gestalt, Geberde, Miene, Blick übertraf aber Alles, was je ein Maler dargestellt hat. Der gesühlvolle Renner, der diese Erscheinung gesehen hätte, wäre in Furcht gerathen, es möge sich nur irgend etwas bewegen, er wäre in Sorge gestanden, ob ihm jemals etwas wieder so gesallen könne. Unglücklicherweise war Riemand da, der diese ganze Wirfung aufzusassen vermocht hätte. Der Architekt allein, der als kanger schlanker hirt von der Seite über die Knieenden hereinsah, hatte, obgleich nicht in dem genausten Standpunkt, noch den größten Genuß. Und wer beschreibt auch die Miene der neugeschassenen Himmelskönigin? Die reinste Demuth, das liebenswürdigste Gesühl von Bescheidenheit dei einer großen unverdient erhaltenen Ehre, einem unbegreislich unermeßlichen Glück bildete sich in ihren Zügen, sowohl indem sich ihre eigene Empsindung, als indem sich die Borstellung ausdrücke, die sie sich von Dem machen konnte, was sie spielte.

Charlotten erfreute das schöne Gebilde, doch wirkte hauptsächlich das Kind auf sie. Ihre Augen strömten von Thränen, und sie stellte sich auf das Lebhafteste vor, daß sie ein ähnliches liebes Geschöpf bald

auf ihrem Schoofe zu hoffen habe.

Man hatte den Borhang niedergelassen, theils um den Borstellenden einige Erleichterung zu geben, theils eine Beränderung in dem Darsgestellten anzubringen. Der Künstler hatte sich vorgenommen, das erste Racht- und Riedrigkeitsbild in ein Tags und Glorienbild zu

verwandeln, und beswegen von allen Seiten eine unmäßige Erleuchtung

porbereitet, die in der Zwischenzeit angezundet wurde.

Ottilien war in ihrer halb theatralischen Lage bisher die größte Beruhigung gewesen, daß außer Charlotten und wenigen Hausgenoffen Riemand dieser frommen Kunstmummerei zugesehen. Sie wurde daber einigermaßen betroffen, als fie in der Zwischenzeit vernahm, es sei ein Fremder angekommen, im Saale von Charlotten freundlich begrüßt. Wer es war, konnte man ihr nicht sagen. Sie ergab sich darein, um keine Störung zu verursachen. Lichter und Lampen brannten, und eine ganz unendliche Hellung umgab fie. Der Borhang gieng auf, für die Zuschauenden ein überraschender Anblid: das ganze Bild war Alles Licht, und statt des völlig aufgehobenen Schattens blieben nur die Farben übrig, die bei der Augen Auswahl eine liebliche Mäßigung hervorbrachten. Unter ihren langen Augenwimpern hervorblicend, bemerkte Ottilie eine Mannsperson neben Charlotten fikend. Sie erkannte ihn nicht, aber fie glaubte die Stimme des Gehülfen aus der Penfion zu horen. Eine wunderbare Empfindung ergriff fie. Wie Bieles war begegnet, seitdem fie die Stimme dieses treuen Lehrers nicht vernommen! Wie im zacigen Blig fuhr die Reihe ihrer Freuden und Leiden ichnell bor ihrer Seele borbei und regte die Frage auf: Darfft du ihm Alles bekennen und gestehen? Und wie wenig werth bist bu, unter dieser heiligen Gestalt vor ihm ju erscheinen, und wie seltsam muß es ihm bortommen, bic, bie er nur natürlich gesehen, als Maste zu erbliden? Mit einer Schnelligfeit, Die feines Gleichen hat, wirkten Gefühl und Betrachtung in ihr gegen einander. Herz war befangen, ihre Augen füllten sich mit Thranen, indem fie fich zwang, immerfort als ein ftarres Bild zu erscheinen; und wie froh war fie, als der Anabe fich zu regen ansieng und der Kunftler fich genothigt fab, das Zeichen zu geben, daß der Borhang wieder fallen sollte.

Hatte das peinliche Gefühl, einem werthen Freunde nicht entgegen eilen zu können, sich schon die letzten Augenblicke zu den übrigen Empsindungen Ottiliens gesellt, so war sie jetzt in noch größerer Berlegenbeit. Sollte sie in diesem fremden Anzug und Schmuck ihm entgegengehn? sollte sie sich umkleiden? Sie wählte nicht, sie that das Letzte und suchte sich in der Zwischenzeit zusammenzunehmen, sich zu deruhigen, und war nur erst wieder mit sich selbst in Einstimmung, als sie endlich im gewohnten Aleide den Angekommenen begrüßte.

## Siebentes Rapitel.

In sofern der Architekt seinen Gönnerinnen das Beste wünschte, war es ihm angenehm, da er doch endlich scheiden mußte, sie in der guten Gesellschaft des schätzbaren Gehülsen zu wissen; indem er jedoch ihre Gunft auf sich selbst bezog, empfand er es einigermaßen schmezz-

haft, sich so bald und, wie es seiner Bescheidenheit dünken mochte, so gut, ja vollkommen, ersetzt zu sehen. Er hatte noch immer gezaudert, nun aber drängte es ihn hinweg: denn was er sich nach seiner Entsernung mußte gesallen lassen, das wollte er wenigstens gegenwärtig nicht erleben.

Bu großer Erheiterung dieser halb traurigen Gesühle machten ihm die Damen beim Abschiede noch ein Geschent mit einer Weste, an der er sie Beide lange Zeit hatte stricken sehen, mit einem stillen Neid über den unbekannten Glücklichen, dem sie dereinst werden könnte. Eine solche Gabe ist die angenehmste, die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag: denn wenn er dabei des unermildeten Spiels der schönen Finger gedenst, so kann er nicht umbin, sich zu schmeicheln, das Herz werde bei einer so anhaltenden Arbeit doch auch nicht ganz ohne Theilnahme geblieben sein.

Die Frauen hatten nun einen neuen Mann zu bewirthen, dem sie wohlwollten und dem es bei ihnen wohl werden sollte. Das weidsiche Geschlecht hegt ein eignes inneres unwandelbares Interesse, von dem sie nichts in der Welt abtrünnig macht; im äußern geselligen Verhältniß hingegen lassen sie sich gern und leicht durch den Mann bestimmen, der sie eben beschäftigt, und so durch Abweisen wie durch Empfänglichkeit, durch Beharren und Rachgiebigkeit führen sie eigentslich das Regiment, dem sich in der gesitteten Welt kein Mann zu ents

ziehen wagt.

Hatte der Architekt, gleichsam nach eigener Lust und Belieben, seine Talente vor den Freundinnen zum Bergnügen und zu den Iweden derselben geübt und bewiesen; war Beschäftigung und Unterhaltung in diesem Sinne und nach solchen Absichten eingerichtet: so machte sich in kurzer Zeit durch die Gegenwart des Gehülsen eine andere Lebensweise. Seine große Gabe war, gut zu sprechen und menschliche Berhältnisse, besonders in Bezug auf Bildung der Jugend, in der Unterredung zu behandeln. Und so entstand gegen die bisherige Art zu leben ein ziemlich sühlbarer Gegensat, um so mehr, als der Gehülse nicht ganz Dassenige billigte, womit man sich die Zeit über ausschließlich beschäftigt hatte.

Bon dem lebendigen Gemälde, das ihn bei seiner Antunft empsieng, sprach er gar nicht. Als man ihm hingegen Kirche, Kapelle, und was sich darauf bezog, mit Zufriedenheit sehen ließ, konnte er seine Meinung, seine Gesinnungen darüber nicht zurückhalten. Was mich betrifft, sagte er, so will mir diese Annäherung, diese Vermischung des Heiligen zu und mit dem Sinnlichen keineswegs gefallen, nicht gestallen, daß man sich gewisse besondre Räume widmet, weihet und aufschmückt, um erst dabei ein Gesühl der Frömmigkeit zu hegen und zu unterhalten. Keine Umgebung, selbst die gemeinste nicht, soll in uns das Gesühl des Göttlichen stören, das uns überall hin begleiten und zehe Stätte zu einem Tempel einweihen kann. Ich mag gern einen

Hausgottesdienst in dem Saale gehalten sehen, wo man zu speisen, sich gesellig zu versammeln, mit Spiel und Tanz zu ergößen psiegt. Das Höchste, das Borzüglichste am Menschen ist gestaltlos, und man

joll fich huten, es anders als in edler That zu gestalten.

Charlotte, die seine Gesinnungen schon im Ganzen kannte und sie noch mehr in kurzer Zeit erforschte, brachte ihn gleich in seinem Fache zur Thätigkeit, indem sie ihre Gartenknaben, welche der Architekt vor seiner Abreise eben gemustert hatte, in dem großen Saal ausmarschiren ließ; da sie sich denn in ihren heitern reinlichen Unisormen, mit gezsexlichen Bewegungen und einem natürlichen lebhaften Wesen, sehr gut ausnahmen. Der Gehülse prüfte sie nach seiner Weise und hatte durch mancherlei Fragen und Wendungen gar bald die Gemüthsarten und Fähigkeiten der Kinder zu Tage gebracht und, ohne daß es so schien, in Zeit von weniger als einer Stunde sie wirklich bedeutend unterrichtet und gesordert.

Wie machen Sie das nur? sagte Charlotte, indem die Anaben wegzogen. Ich habe sehr aufmerksam zugehört; es sind nichts als ganz bekannte Dinge vorgekommen, und doch wüßte ich nicht, wie ich es ansangen sollte, sie in so kurzer Zeit, bei so vielem Hin- und Wieder-

reden, in solcher Folge jur Sprace ju bringen.

Bielleicht follte man, versette ber Gehülfe, aus ben Bortheilen feines Handwerks ein Geheimnig machen. Doch tann ich Ihnen Die ganz einfache Maxime nicht verbergen, nach ber man dieses und noch viel mehr zu leisten vermag. Fassen Sie einen Gegenstand, eine Materie, einen Begriff, wie man es nennen will; halten Sie ihn recht fest; machen Sie fich ihn in allen feinen Theilen recht beutlich, und dann wird es Ihnen leicht fein, gesprächsweise an einer Masse Rinder zu erfahren, was sich davon schon in ihnen entwickelt hat, was noch anzuregen, zu überliefern ift. Die Antworten auf Ihre Fragen mogen noch so ungehörig sein, mögen noch so sehr ins Weite geben, wenn nur sobann Ihre Gegenfrage Geift und Sinn wieder hereinwarts giebt, wenn Sie fich nicht von Ihrem Standpunkte verruden laffen, so muffen die Rinder zulett benten, begreifen, sich überzeugen, nur bon Dem, was und wie es der Lehrende will Sein größter Fehler ift der, wenn er fich von den Lernenden mit in die Weite reißen läßt, wenn er fie nicht auf dem Punkte festzuhalten weiß, den er eben jest behandelt. Maden Sie nächstens einen Berfuc, und es wird zu Ihrer großen Unterhaltung dienen.

Das ist artig, sagte Charlotte; die gute Pädagogik ist also gerade das Umgekehrte von der guten Lebensart. In der Gesellschaft soll man auf nichts verweilen, und bei dem Unterricht wäre das höchste

Gebot, gegen alle Berftreuung zu arbeiten.

Abwechselung ohne Zerstreuung ware für Lehre und Leben der schönste Wahlspruch, wenn dieses löbliche Gleichgewicht nur so leicht zu erhalten ware! sagte der Gehülfe und wollte weiter fortsahren, als

ihn Charlotte aufrief, die Anaben nochmals zu betrachten, deren munterer Zug sich so eben über den Hof bewegte. Er bezeigte seine Zusfriedenheit, daß man die Ainder in Unisorm zu gehen anhalte. Männer — so sagte er — sollten von Zugend auf Unisorm tragen, weil sie sich gewöhnen müssen, zusammen zu handeln, sich unter ihres Gleichen zu verlieren, in Masse zu gehorchen und ins Sanze zu arbeiten. Auch besördert jede Art von Unisorm einen militärischen Sinn, so wie ein knapperes, strackeres Betragen, und alle Anaben sind ja ohnehin ges borne Soldaten: man sehe nur ihre Ramps und Streitspiele, ihr Ersstürmen und Erklettern.

So werden Sie mich dagegen nicht tadeln, versetzte Ottilie, daß ich meine Mädchen nicht überein tleide. Wenn ich sie Ihnen vorführe,

hoffe ich Sie durch ein buntes Bemifch zu ergögen.

Ich billige das sehr, versetzte Jener. Frauen sollten durchaus mannigsaltig gekleidet gehen; jede nach eigener Art und Weise, damit eine jede fühlen lernte, was ihr eigentlich gut stehe und wohl zieme. Eine wichtigere Ursache ist noch die: weil sie bestimmt sind, ihr ganzes Leben allein zu stehen und allein zu handeln.

Das scheint mir sehr paradox, versetzte Charlotte; sind wir doch

faft niemals für uns.

D ja! versetzte der Gehülfe, in Absicht auf andre Frauen ganz gewiß. Man betrachte ein Frauenzimmer als Liebende, als Braut, als Frau, Hausfrau und Mutter, immer steht sie isolirt, immer ist sie allein und will allein sein. Ja, die Eitle selbst ist in dem Falle. Jede Frau schließt die andre aus, ihrer Natur nach: denn von jeder wird Alles gesordert, was dem ganzen Geschlechte zu leisten obliegt. Richt so verhält es sich mit den Männern. Der Mann verlangt den Mann: er würde sich einen zweiten erschaffen, wenn es keinen gäbe: eine Frau könnte eine Ewigkeit leben, ohne daran zu denken, sich ihres Gleichen hervorzubringen.

Man darf, sagte Charlotte, das Wahre nur wunderlich sagen, so scheint zulegt das Wunderliche auch wahr. Wir wollen uns aus Ihren Bemerkungen das Beste herausnehmen und doch als Frauen mit Frauen zusammenhalten und auch gemeinsam wirken, um den Männern nicht allzu große Vorzüge über uns einzuräumen. Ja, Sie werden uns eine kleine Schadenfreude nicht übel nehmen, die wir künstig um desto lebhaster empsinden müssen, wenn sich die Herren unter einander auch

nicht sonderlich bertragen.

Mit vieler Sorgfalt untersuchte ber verständige Mann nunmehr die Art, wie Ottilie ihre kleinen Zöglinge behandelte, und bezeigte darüber seinen entschiedenen Beisall. Sehr richtig heben Sie, sagte er, Ihre Untergebenen nur zur nächsten Brauchbarkeit heran. Reinlichkeit veranlaßt die Kinder, mit Freuden etwas auf sich selbst zu halten, und Alles ist gewonnen, wenn sie Das, was sie thun, mit Munterkeit und Selbstgesühl zu leisten angeregt sind.

Uebrigens fand er zu seiner großen Befriedigung nichts auf den Schein und nach außen gethan, sondern Alles nach innen und für die unerläßlichen Bedürfnisse. Mit wie wenig Worten, rief er aus, ließe sich das ganze Erziehungsgeschäft aussprechen, wenn Iemand Ohren hätte, zu hören.

Mögen Sie es nicht mit mir versuchen? sagte freundlich Ottilie. Recht gern, versetzte Jener, nur mussen Sie mich nicht verrathen. Man erziehe die Anaben zu Dienern und die Mädchen zu Müttern,

jo wird es überall wohl stehn.

Bu Müttern, versetzte Ottilie, das könnten die Frauen noch hingeben lassen, da sie sich, ohne Mütter zu sein, doch immer einrichten müssen, Wärterinnen zu werden; aber freilich zu Dienern würden sich unsre jungen Männer viel zu gut halten, da man jedem leicht ansehen kann, daß er sich zum Gebieten fähiger dünkt.

Deswegen wollen wir es ihnen verschweigen, sagte der Gehülfe. Man schmeichelt sich ins Leben hinein, aber das Leben schmeichelt uns nicht. Wie viel Menschen mögen denn Das freiwillig zugestehen, was sie am Ende doch müssen? Lassen wir aber diese Betrachtungen, die

uns bier nicht berühren.

Ich preise Sie glücklich, daß Sie bei Ihren Zöglingen ein richtiges Verfahren anwenden können. Wenn Ihre kleinsten Rädchen sich mit Puppen herumtragen und einige Läppchen für sie zusammensticken; wenn ältere Geschwister alsdann für die jüngeren sorgen und das haus sich in sich selbst bedient und aushilft: dann ist der weitere Schritt ins Leben nicht groß, und ein solches Rädchen sindet bei ihrem

Gatten, was fie bei ihren Eltern verließ.

Aber in den gebildeten Ständen ist die Aufgabe sehr verwickelt. Wir haben auf höhere, zartere, seinere, besonders auf gesellschaftliche Verhältnisse Rücksicht zu nehmen. Wir Andern sollen daher unsere Zöglinge nach außen bilden; es ist nothwendig, es ist unerläßlich und möchte recht gut sein, wenn man dabei nicht das Maß überschritte: denn indem man die Kinder für einen weiteren Kreis zu bilden gebentt, treibt man sie leicht ins Gränzenlose, ohne im Auge zu behalten, was denn eigentlich die innere Ratur fordert. Hier liegt die Aufgabe, welche mehr oder weniger von den Erziehern gelöst oder verssehlt wird.

Bei Manchem, womit wir unsere Schülerinnen in der Pensson ausstatten, wird mir bange, weil die Ersahrung mir sagt, von wie geringem Gebrauch es künftig sein werde. Was wird nicht gleich abgestreift, was nicht gleich der Bergessenheit überantwortet, sobald ein Frauenzimmer sich im Stande der Hausstrau, der Rutter besindet!

Indessen kann ich mir den frommen Wunsch nicht versagen, da ich mich einmal diesem Geschäft gewidmet habe, daß es mir dereinst in Gesellschaft einer treuen Gehülfin gelingen möge, an meinen Jöglingen Dasjenige rein auszubilden, was sie bedürfen, wenn sie in das Feld eigener Thätigkeit und Selbständigkeit hinüberschreiten; daß ich mir sagen könnte: in diesem Sinne ist an ihnen die Erziehung vollendet. Freilich schließt sich eine andre immer wieder an, die beinahe mit jedem Jahre unsers Lebens, wo nicht von uns selbst, doch von den Umständen veranlaßt wird.

Wie wahr fand Ottilie diese Bemerkung! Was hatte nicht eine ungeahnte Leidenschaft im vergangenen Jahr an ihr erzogen! was sah sie nicht alles für Prüsungen vor sich schweben, wenn sie nur aufs

Rächfte, aufs nächft Künftige hinblickte.

Der junge Mann hatte nicht ohne Borbedacht einer Gehülfin, einer Gattin erwähnt: benn bei aller seiner Bescheibenheit konnte er nicht unterlassen, seine Absichten auf eine entsernte Weise anzubeuten; ja. er war durch mancherlei Umstände und Borfalle aufgeregt worden,

bei diesem Besuch einige Schritte seinem Ziele naber zu thun.

Die Borfteherin der Penfion war bereits in Jahren, fie hatte sich unter ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen icon lange nach einer Person umgesehen, die eigentlich mit ihr in Gesellschaft trate, und gulett dem Gehülfen, dem fie zu vertrauen höchlich Urfache hatte, den Antrag gethan: er solle mit ihr die Lehranstalt fortführen, darin als in dem Seinigen mitwirken und nach ihrem Tode als Erbe und einaiger Besitzer eintreten. Die Hauptsache schien hiebei, daß er eine einstimmende Gattin sinden müsse. Er hatte im Stillen Ottilien vor Augen und im Herzen; allein es regten fich mancherlei Zweifel, Die wieder burch gunftige Ereigniffe einiges Gegengewicht erhielten. Luciane hatte die Penfion verlassen: Ottilie konnte freier zurücklehren; von dem Berhaltniffe zu Eduard hatte zwar etwas verlautet; allein man nahm die Sache, wie abnliche Borfalle mehr, gleichgultig auf, und felbst Diefes Ereigniß konnte ju Ottiliens Muckehr beitragen. Doch mare man zu teinem Entichluß gekommen, tein Schritt ware geschehen, hatte nicht ein unvermutheter Besuch auch hier eine besondere Anregung gegeben. Wie denn die Ericeinung von bedeutenden Menschen in irgend einem Rreise niemals ohne Folgen bleiben tann.

Der Graf und die Baronesse, welche so oft in den Fall kamen, über den Werth verschiedener Pensionen befragt zu werden, weil sast Jedermann um die Erziehung seiner Kinder verlegen ist, hatten sich vorgenommen, diese besonders kennen zu lernen, von der so viel Gutes gesagt wurde, und konnten nunmehr in ihren neuen Berhältnissen zussammen eine solche Untersuchung anstellen. Allein die Baronesse beabssichtigte noch etwas Anderes. Während ihres letzten Aufenthalts bei Sparlotten hatte sie mit dieser Alles umständlich durchgesprochen, was sich auf Eduarden und Ottilien bezog. Sie bestand aber und abermals darauf: Ottilie müsse entsernt werden. Sie suchte Charlotten hiezu Ruth einzusprechen, welche sich vor Eduards Drohungen noch immer fürchtete. Nan sprach über die verschiedenen Auswege, und bei Gelegenheit der Pension war auch von der Reigung des Gehülsen die

Rede, und die Baronesse enischloß sich um so mehr zu dem gedachten

Beiud.

Sie kommt an, kernt den Gehülsen kennen, man beobachtet die Anstalt und spricht von Ottilien. Der Graf selbst unterhält sich gern über sie, indem er sie dei dem neulichen Besuch genauer kennen gelernt. Sie hatte sich ihm genähert, ja, sie ward von ihm angezogen, weil sie durch sein gehaltvolles Gespräch Daszenige zu sehen und zu kennen glaubte, was ihr disher ganz unbekannt geblieden war. Und wie sie in dem Umgange mit Eduard die Welt vergaß, so schien ihr an der Gegenwart des Grasen die Welt erst recht wünschenswerth zu sein. Jede Anziehung ist wechselseitig. Der Gras empfand eine Reigung für Ottilien, daß er sie gern als seine Tochter betrachtete. Auch hier war sie der Baronesse zum zweiten Mal und mehr als das erste Mal im Wege. Wer weiß, was diese in Zeiten lebhafterer Leidensschaft gegen sie angestistet hätte; jetzt war es ihr genug, sie durch eine Verheirathung den Ehefrauen unschädlicher zu machen.

Sie regte daher den Gehülfen auf eine leise, doch wirksame Art klüglich an, daß er sich zu einer kleinen Excursion auf das Schloß einrichten und seinen Planen und Wünschen, von denen er der Dame

tein Beheimniß gemacht, fich ungefäumt nabern folle.

Mit volltommner Beiftimmung der Borsteherin trat er daher seine Reise an und hegte in seinem Gemuth die besten hoffnungen. Er weiß, Ottilie ift ihm nicht ungunftig, und wenn zwischen ihnen einiges Migberhältnig bes Standes war, jo glich fich diefes gar leicht burch die Denfart der Zeit aus. Auch hatte die Baroneffe ihm wohl fühlen laffen, daß Ottilie immer ein armes Madden bleibe. Mit einem reichen Sause verwandt zu sein, hieß es, tann Riemanden belfen: denn man wurde fich, felbst bei dem größten Bermogen, ein Gewiffen baraus machen, Denjenigen eine ansehnliche Summe zu entziehen, die dem näheren Grade nach ein volltommeneres Recht auf ein Befigibum zu haben scheinen. Und gewiß bleibt es wunderbar, daß der Mensch bas große Borrect, nach seinem Tobe noch über seine habe zu bisponiren, sehr selten zu Gunsten seiner Lieblinge gebraucht und, wie es scheint, aus Achtung für bas hertommen, nur Diejenigen begünftigt, die nach ibm fein Bermögen befigen wurden, wenn er auch selbst keinen Willen bätte.

Sein Gefühl setzte ihn auf der Reise Ottilien völlig gleich. Eine gute Aufnahme erhöhte seine Hoffnungen. Zwar fand er gegen sich Ottilien nicht ganz so offen wie sonst; aber sie war auch erwachsener, gebildeter und, wenn man will, im Allgemeinen mittheilender, als er sie gekannt hatte. Vertraulich ließ man ihn in Manches Einsicht nehmen, was sich besonders auf sein Fach bezog. Denn wenn er seinem Zwecke sich nähern wollte, so hielt ihn immer eine gewisse innere Scheu

zurück.

Einst gab ihm jedoch Charlotte hierzu Gelegenheit, indem sie in

Beisein Ottiliens, zu ihm sagte: Run, Sie haben Alles, was in meisnem Kreise heranwächst, so ziemlich geprüft; wie finden Sie denn Otti-

lien? Sie durfen es wohl in ihrer Gegenwart aussprechen.

Der Gehülse bezeichnete hierauf mit sehr viel Einsicht und ruhisgem Ausdruck, wie er Ottilien in Absicht eines freieren Betragens, einer bequemeren Mittheilung, eines höheren Blicks in die weltlichen Dinge, der sich mehr in ihren Handlungen als in ihren Worten besthätige, sehr zu ihrem Bortheil verändert sinde; daß er aber doch glaube, es könne ihr sehr zum Augen gereichen, wenn sie auf einige Zeit in die Pension zurücksehre, um Das in einer gewissen Folge gründlich und für immer sich zuzueignen, was die Welt nur stückweise und eher zur Verwirrung als zur Befriedigung, ja manchmal nur allzuspät überliesere. Er wolle darüber nicht weitläustig sein: Ottilie wisse selbst am Besten, aus was für zusammenhängenden Lehrvorträgen sie damals herausgerissen worden.

Ottilie konnte das nicht leugnen; aber sie konnte nicht gestehen, was sie bei diesen Worten empfand, weil sie sich es kaum selbst auszulegen wußte. Es schien ihr in der Welt nichts mehr unzusammenshängend, wenn sie an den geliebten Mann dachte, und sie begriff

nicht, wie ohne ihn noch irgend etwas zusammenhängen konne.

Charlotte beantwortete den Antrag mit kluger Freundlickeit. Sie sagte, daß sowohl sie als Ottilie eine Rückehr nach der Pension längst gewünscht hätten. In dieser Zeit nur sei ihr die Gegenwart einer so lieben Freundin und Helferin unentbehrlich gewesen; doch wolle sie in der Folge nicht hinderlich sein, wenn es Ottiliens Wunsch bliebe, wieder auf so lange dorthin zurückzukehren, dis sie das Angesangene geendet und das Unterbrochene sich vollständig zugeeignet.

Der Gehülfe nahm diese Anerbietung freudig auf; Ottilie durfte nichts dagegen sagen, ob es ihr gleich vor dem Gedanken schauderte. Charlotte hingegen dachte, Zeit zu gewinnen; sie hoffte, Eduard sollte sich erst als glücklicher Bater wieder sinden und einfinden; dann, war sie überzeugt, würde sich Alles geben und auch für Ottilien auf eine

oder die andere Weise gesorgt werden.

Rach einem bedeutenden Gespräch, über welches alle Theilnehmende nachzudenken haben, pflegt ein gewisser Stillstand einzutreten, der einer allgemeinen Verlegenheit ähnlich sieht. Man gieng im Saale auf und ab, der Gehülse blätterte in einigen Büchern und kam endlich an den Folioband, der noch von Lucianens Zeiten her liegen geblieben war. Als er sah, daß darin nur Affen enthalten waren, schlug er ihn gleich wieder zu. Dieser Vorsall mag jedoch zu einem Gespräch Anlaß gesgeben haben, wovon wir die Spuren in Ottiliens Tagebuch sinden.

### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Wie man es nur über das Herz bringen kann, die garstigen Affen so sorgfältig abzubilden. Man erniedrigt sich schon, wenn man

fie nur als Thiere betrachtet; man wird aber wirklich bosartiger, wenn man dem Reize folgt, bekannte Menschen unter dieser Maske aufzufuden."

"Es gehört burchaus eine gewisse Berschrobenheit bazu, um fic gern mit Karikaturen und Berrbilbern abzugeben. Unferm guten Gehulfen danke ich's, daß ich nicht mit der Naturgeschichte gequalt worden bin: ich konnte mich mit den Würmern und Rafern niemals befreunden."

"Dießmal gestand er mir, daß es ihm eben so gebe. Bon ber Ratur, sagte er, sollten wir nichts kennen, als was uns unmittelbar lebendig umgibt. Mit den Baumen, die um uns blüben, grünen, Frucht tragen, mit jeder Staude, an der wir vorbeigeben, mit jedem Grashalm, über ben wir hinwandeln, haben wir ein mahres Berhaltniß, fie find unfre achten Compatrioten. Die Bogel, Die auf unfern Zweigen bin und wieder hupfen, die in unserm Laube fingen, geboren uns an, fie iprechen ju uns von Jugend auf, und wir lernen ihre Sprace versteben. Man frage sich, ob nicht ein jedes fremde, aus seiner Umgebung geriffene Geschöpf einen gewissen angftlichen Eindrud auf uns niacht, ber nur durch Gewohnheit abgestumpft wird. Es gehört icon ein buntes geräuschvolles Leben dazu, um Affen, Papageien und Mobren um fich zu ertragen."

"Mandmal, wenn mich ein neugieriges Berlangen nach folden abenteuerlichen Dingen anwandelte, habe ich ben Reisenben beneidet, ber solche Wunder mit andern Wundern in lebendiger alltäglicher Berbindung fieht. Aber auch er wird ein anderer Menich. Es wandelt Riemand ungestraft unter Palmen, und die Gefinnungen andern fich gewiß in einem Lande, wo Elephanten und Tiger ju Saufe find."

"Nur der Naturforscher ist verehrungswerth, der uns das Fremdeste, Seltsamfte mit seiner Lotalität, mit aller Rachbarschaft, jedesmal in dem eigensten Elemente zu schildern und darzustellen weiß. Wie gern

möchte ich nur einmal humboldten erzählen hören."

"Ein Raturalienkabinet kann uns vorkommen wie eine ägyptische Grabstätte, wo die verschiedenen Thier- und Pflanzengöken balfamirt umberfteben. Einer Priefter-Rafte geziemt es wohl, fich damit in geheimnikvollem Halbdunkel abzugeben; aber in den allgemeinen Unterricht sollte bergleichen nicht einfließen, um so weniger, als etwas Raberes und Würdigeres fich baburch leicht verbrangt fieht."

"Ein Lehrer, ber bas Gefühl an einer einzigen guten That, an einem einzigen guten Gebicht erweden tann, leiftet mehr als einer, ber uns gange Reihen untergeordneter Naturbildungen der Gestalt und dem Ramen nach überliefert: benn das ganze Resultat davon ift, was wir ohnedieß wiffen konnen, daß das Menschenbild am Borzüglichsten

und Einzigsten das Gleichniß ber Gottheit an fich tragt."

"Dem Einzelnen bleibe die Freiheit, fich mit Dem ju beschäftigen, was ihn anzieht, was ihm Freude macht, was ihm nüglich daucht; aber das eigentliche Studium ber Menscheit ift der Mensch."

## Achtes Kapitel.

Es gibt wenig Menschen, die sich mit dem Rächstvergangenen zu beschäftigen wissen. Entweder das Gegenwärtige hält uns mit Gewalt an sich, oder wir verlieren uns in die Bergangenheit und suchen das völlig Verlorene, wie es nur möglich sein will, wieder hervorzurusen und herzustellen. Selbst in großen und reichen Familien, die ihren Borfahren Vieles schuldig sind, pslegt es so zu gehen, daß man des

Großvaters mehr als des Baters gedentt.

Zu solchen Betrachtungen ward unser Gehülse aufgefordert, als er an einem der schönen Tage, an welchen der scheidende Winter den Frühling zu lügen psiegt, durch den großen alten Schlokgarten gegangen war und die hohen Lindenalleen, die regelmäßigen Anlagen, die sich von Souards Bater herschrieben, bewundert hatte. Sie waren vortresslich gediehen in dem Sinne Dessenigen, der sie pslanzte, und nun, da sie erst anerkannt und genossen werden sollten, sprach Riemand mehr von ihnen; man besuchte sie kaum und hatte Liebhaberei und Auswand gegen eine andere Seite hin ins Freie und Weite gerichtet.

Er machte bei seiner Rucklehr Charlotten die Bemerkung, die sie nicht ungünstig aufnahm. Indem uns das Leben sortzieht, versetzte sie, glauben wir aus uns selbst zu handeln, unsre Thätigkeit, unsre Bergnügungen zu wählen; aber freilich, wenn wir es genau ansehen, so sind es nur die Plane, die Reigungen der Zeit, die wir mit aus-

zuführen genöthigt find.

Gewiß, sagte der Gehülse; und wer widersteht dem Strome seiner Umgebungen? Die Zeit rückt fort und in ihr Gesinnungen, Meinungen, Borurtheile und Liebhabereien. Fällt die Jugend eines Sohnes gerade in die Zeit der Umwendung, so kann man versichert sein, daß er mit seinem Vater nichts gemein haben wird. Wenn dieser in einer Periode lebte, wo man Lust hatte, sich Manches zuzueignen, dieses Eigenthum zu sichern, zu beschränken, einzuengen und in der Absonderung von der Welt seinen Genuß zu besestigen; so wird Jener sodann sich auszudehnen suchen, mittheilen, verbreiten und das Verschlossene erössnen.

Ganze Zeiträume, versetzte Charlotte, gleichen diesem Bater und Sohn, den Sie schildern. Bon jenen Zuständen, da jede kleine Stadt ihre Mauern und Gräben haben mußte, da man jeden Edelhof noch in einen Sumpf baute und die geringsten Schlösser nur durch eine Zugbrücke zugänglich waren, davon können wir uns kaum einen Bezeriss machen. Sogar größere Städte tragen jetzt ihre Wälle ab, die Gräben selbst fürstlicher Schlösser werden ausgefüllt, die Städte bilden nur große Fleden, und wenn man so auf Reisen das ansieht, sollte man glauben: der allgemeine Friede sei befestigt und das goldene Zeitzalter vor der Thüre. Niemand glaubt sich in einem Garten behagzlich, der nicht einem freien Lande ahnlich sieht; an Runst, an Zwang soll

nichts erinnern, wir wollen völlig frei und unbedingt Athem schopfen. Haben Sie wohl einen Begriff, mein Freund, daß man aus diesem

in einen andern, in den borigen Buftand gurudtehren tonne ?

Warum nicht? versetzte der Gehülse; jeder Zustand hat seine Beschwerlichteit, der beschränkte sowohl als der losgebundene. Der letztere sett Ueberstuß voraus und führt zur Verschwendung. Lassen Sie und bei Ihrem Beispiel bleiben, das auffallend genug ist. Sobald der Mangel eintritt, sogleich ist die Selbstbeschräntung wiedergegeben. Menschen, die ihren Grund und Boden zu nutzen genöthigt sind, führen schon wieder Mauern um ihre Gärten auf, damit sie ihrer Erzeugnisse sicher seien. Daraus entsteht nach und nach eine neue Ansicht der Dinge. Das Rügliche erhält wieder die Oberhand, und selbst der Vielbesitzende meint zuletzt auch, Das alles nutzen zu müssen. Glauben Sie mir: es ist möglich, daß Ihr Sohn die sämmtlichen Parkanlagen vernachlässigt und sich wieder hinter die ernsten Mauern und unter die hohen Linden seines Großvaters zurückzieht.

Charlotte war im Stillen erfreut, sich einen Sohn verkündigt zu hören, und verzieh dem Gehülfen deßhalb die etwas unfreundliche Prophezeiung, wie es dereinst ihrem lieben schönen Park ergehen könne. Sie versetzte deßhalb ganz freundlich: Wir sind Beide noch nicht alt genug, um dergleichen Widersprüche mehrmals erlebt zu haben; allein wenn man sich in seine frühe Jugend zurückdenkt, sich erinnert, worüber man von älteren Personen klagen gehört, Länder und Städte mit in die Betrachtung aufnimmt, so möchte wohl gegen die Bemerkung nichts einzuwenden seine. Sollte man denn aber einem solchen Raturgang nichts entgegensetzen, sollte man Bater und Sohn, Eltern und Kinder nicht in Uebereinstimmung bringen konnen? Sie haben mir freundlich einen Knaben geweissagt; müßte denn der gerade mit seinem Bater im Widerspruch stehen? zerstören, was seine Eltern erbaut haben, ansstatt es zu vollenden und zu erheben, wenn er in demselben Sinne sortsährt?

Dazu gibt es auch wohl ein vernünftiges Mittel, versetzte der Gehülse, das aber von den Menschen selten angewandt wird. Der Bater erhebe seinen Sohn zum Mitbesitzer, er lasse ihn mitbauen, pflanzen und erlaube ihm, wie sich selbst, eine unschädliche Wilker. Eine Thätigkeit läßt sich in die andere verweben, keine an die andere anstückeln. Ein junger Zweig verbindet sich mit einem alten Stamme gar leicht und gern, an den kein erwachsener Aft mehr anzusügen ist.

Es freute den Sehülfen, in dem Augenblick, da er Abschied zu nehmen sich genöthigt sah, Charlotten zufälligerweise etwas Angenehmes gesagt und ihre Sunst aufs Reue dadurch besestigt zu haben. Schon allzulange war er von Hause weg; doch konnte er zur Rückreise sich nicht eher entschließen, als nach völliger Ueberzeugung, er musse die herannahende Epoche von Charlottens Niederkunft erst vorbeigehen lassen, bevor er wegen Ottiliens irgend eine Entscheidung hossen konnte.

Er fügte sich deßhalb in die Umstände und kehrte mit diesen Aussichten

und hoffnungen wieder gur Borfteberin gurud.

Charlottens Niederkunft nahte heran. Sie hielt sich mehr in ihren Zimmern. Die Frauen, die sich um sie versammelt hatten, waren ihre geschlossenere Gesellschaft. Ottilie besorgte das Hauswesen, indem sie kaum daran denken durfte, was sie that. Sie hatte sich zwar völlig ergeben, sie wünschte für Charlotten, für das Rind, sür Sduarden sich auch noch serner auf das Dienstlichste zu bemühen, aber sie sah nicht ein, wie es möglich werden wollte. Nichts konnte sie vor völliger Verworrenheit retten, als daß sie jeden Tag ihre Pflicht that.

Gin Sohn war glücklich zur Welt gekommen, und die Frauen versicherten sämmtlich, es sei der ganze leibhafte Vater. Rur Ottilie konnte es im Stillen nicht finden, als sie der Wöchnerin Slück wünschte und das Kind auf das Herzlichste begrüßte. Schon bei den Anstalten zur Verheirathung ihrer Tochter war Charlotten die Abwesenheit ihres Gemahls höchst fühlbar gewesen; nun sollte der Vater auch bei der Geburt des Sohnes nicht gegenwärtig sein; er sollte den Namen nicht bestimmen, bei dem man ihn künftig rusen würde.

Der erste von allen Freunden, die sich glückwünschend sehen ließen, war Mittler, der seine Kundschafter außgestellt hatte, um von diesem Ereigniß sogleich Nachricht zu erhalten. Er sand sich ein und zwar sehr behaglich. Kaum daß er seinen Triumph in Gegenwart Ottiliens versbarg, so sprach er sich gegen Charlotten laut aus und war der Mann, alle Sorgen zu heben und alle augenblicklichen Hindernisse bei Seite zu bringen. Die Tause sollte nicht lange aufgeschoben werden. Der alte Geistliche, mit einem Fuß schon im Grabe, sollte durch seinen Segen das Vergangene mit dem Zukünstigen zusammenknüpsen; Otto sollte das Kind heißen: es konnte keinen andern Namen sühren, als den Namen des Vaters und des Freundes.

Es bedurfte der entschiedenen Zudringlichkeit dieses Mannes, um die hunderterlei Bedenklichkeiten, das Widerreden, Zaudern, Stocken, Besser- oder Anderswissen, das Schwanken, Meinen, Um- und Wieder- meinen zu beseitigen; da gewöhnlich bei solchen Gelegenheiten aus einer gehobenen Bedenklichkeit immer wieder neue entstehen und, indem man alle Verhältnisse schonen will, immer der Fall eintritt, einige zu ver-

legen.

Alle Meldungsschreiben und Gevatterbriese übernahm Mittler; sie sollten gleich ausgesertigt sein: denn ihm war selbst höchlich daran gelegen, ein Glück, das er sür die Familie so bedeutend hielt, auch der übrigen mitunter miswollenden und mißredenden Welt besannt zu machen. Und freilich waren die bisherigen leidenschaftlichen Vorsälle dem Publisum nicht entgangen, das ohnehin in der Ueberzeugung steht, Alles, was geschieht, geschehe nur dazu, damit es etwas zu reden habe.

Die Feier des Taufaktes sollte würdig, aber beschränkt und kurz

sein. Man tam zusammen, Ottilie und Mittler sollten bas Rind als Taufzeugen halten. Der alte Beiftliche, unterftütt vom Kirchdiener, trat mit langsamen Schritten heran. Das Gebet war verrichtet, Ottilien das Kind auf die Arme gelegt, und als fie mit Reigung auf baffelbe heruntersab, erschrat fie nicht wenig an seinen offenen Augen: benn sie glaubte in ihre eigenen zu sehen, eine solche Uebereinstimmung hatte Jeden überraschen muffen. Mittler, ber zunächft bas Kind empfieng, stutte gleichfalls, indem er in der Bildung deffelben eine so auffallende Aehnlichkeit, und zwar mit dem Hauptmann erblickte, dergleichen ihm sonst noch nie vorgekommen war.

Die Schwäche des guten alten Geiftlichen hatte ihn gehindert, die Taufhandlung mit Mehrerem als der gewöhnlichen Liturgie zu begleiten. Mittler indessen, voll von dem Gegenstande, gedachte seiner frühern Amtsverrichtungen und hatte überhaupt die Art, sich sogleich in jedem Falle zu denken, wie er nun reden, wie er sich außern wurde. Diegmal konnte er sich um jo weniger zurüchalten, als es nur eine Heine Gesellschaft von lauter Freunden war, die ihn umgab. Er fieng baber an, gegen bas Ende bes Atts mit Behaglichteit fich an bie Stelle des Geiftlichen zu verfegen, in einer muntern Rede seine Pathenpflichten und hoffnungen zu äußern und um fo mehr dabei zu verweilen, als er Charlottens Beifall in ihrer zufriedenen Miene zu ertennen glaubte.

Daß ber gute alte Mann sich gern gesetzt hatte, entgieng bem ruftigen Redner, ber noch viel weniger bachte, bag er ein größeres Uebel hervorzubringen auf dem Wege war: denn nachdem er das Berhältniß eines jeden Anwesenden jum Kinde mit Rachdruck geschildert und Ottiliens Fassung babei ziemlich auf die Probe gestellt hatte, jo wandte er fich zulett gegen den Greis mit biefen Worten: Und Sie, mein würdiger Altvater, tonnen nunmehr mit Simeon precen: Berr, lag beinen Diener im Frieden fahren; benn meine Augen haben

ben Beiland Diefes Baufes gefeben.

Run war er im Zuge, recht glanzend zu schließen, aber er bemerkte bald, daß ber Alte, bem er das Kind hinhielt, fich zwar erft gegen baffelbe zu neigen ichien, nachher aber ichnell zurudfant. Bom Fall taum abgehalten, ward er in einen Seffel gebracht, und man mußte ibn, ungeachtet aller augenblidlichen Beibulfe, für tobt an-

wrechen.

So unmittelbar Geburt und Tod, Sarg und Wiege nebeneinander zu sehen und zu denken, nicht bloß mit der Einbildungstraft, fonbern mit ben Augen Dieje ungeheuren Gegenjätze zusammenzufaffen, war für die Umstehenden eine schwere Aufgabe, je überraschender sie vorgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete den Eingeschlummerten, der noch immer seine freundliche einnehmende Miene behalten batte, mit einer Art von Reid. Das Leben ihrer Seele war getödtet, warum sollte ber Körper noch erhalten werden?

Fuhrten fie auf diese Weise gar manchmal die unerfreulichen Begebenheiten bes Tags auf die Betrachtung ber Verganglichkeit, Des Scheidens, des Berlierens, jo waren ihr dagegen wundersame nachtliche Erscheinungen jum Troft gegeben, die ihr bas Dasein des Geliebten verficherten und ihr eigenes befestigten und belebten. Wenn fie fich Abends zur Ruhe gelegt und im füßen Gefühl noch zwischen Schlaf und Wachen schwebte, schien es ihr, als wenn fie in einen ganz hellen, doch mild erleuchteten Raum hineinblickte. In diesem sah sie Eduar-den ganz deutlich und zwar nicht gekleidet, wie sie ihn sonst gesehen, sondern im triegerischen Anzug, jedesmal in einer andern Stellung, bie aber vollsommen naturlich war und nichts Phantastisches an sich hatte: stehend, gehend, liegend, reitend. Die Gestalt, bis aufs Kleinste ausgemalt, bewegte sich willig vor ihr, ohne daß sie das Mindeste dazu that, ohne daß fie wollte ober die Einbildungstraft anftrengte. Manchmal fab fie ihn auch umgeben, besonders von etwas Beweglichem, das dunkler war als der helle Grund; aber fie unterschied taum Schattenbilder, die ihr zuweilen als Menschen, als Pferde, als Baume und Gebirge vortommen tonnten. Gewöhnlich schlief fie über der Erscheinung ein, und wenn fie nach einer ruhigen Racht Morgens wieder erwachte, so war fie erquickt, getröftet, fie fühlte fich überzeugt: Eduard lebe noch, fie ftebe mit ibm noch in dem innigften Berhaltnig.

## Renntes Rapitel.

Der Frühling war gekommen, später, aber auch rascher und freudiger als gewöhnlich. Ottilie fand nun im Garten die Frucht ihres
Borsehens: Alles keimte, grünte und blühte zur rechten Zeit; Manches,
was hinter wohl angelegten Glashäusern und Beeten vorbereitet worden, trat nun sogleich der endlich von außen wirkenden Natur entgegen, und Alles, was zu thun und zu besorgen war, blieb nicht bloß
hoffnungsvolle Mühe wie disher, sondern ward zum heitern Genusse.

An dem Gärtner aber hatte sie zu trösten über manche durch Bucianens Wildheit entstandene Lücke unter den Topfgewächsen, über die zerstörte Symmetrie mancher Baumkrone. Sie machte ihm Muth, daß sich Das alles bald wieder herstellen werde; aber er hatte zu ein tieses Gefühl, zu einen reinen Begriff von seinem Handwerk, als daß diese Trostgründe viel bei ihm hätten fruchten sollen. So wenig der Gärtner sich durch andere Liebhabereien und Neigungen zerstreuen darf, so wenig darf der ruhige Gang unterbrochen werden, den die Pslanze zur dauernden oder zur vorübergehenden Bollendung nimmt. Die Pslanze gleicht den eigenstnnigen Menschen, von denen man Alles erhalten kann, wenn man sie nach ihrer Art behandelt. Ein ruhiger Blick, eine stille Konsequenz, in zeder Jaheszeit, in zeder Stunde das ganz Gehörige zu ihun, wird vielleicht von Riemand mehr als vom Gärtner verlangt.

Dieje Eigenschaften besaß der gute Mann in einem hohen Grade, dekwegen auch Ottilie so gern mit ihm wirkte; aber sein eigentliches Talent tonnte er icon einige Beit nicht mehr mit Behaglichteit ausuben. Denn ob er gleich Alles, was die Baum- und Ruchengartnerei betraf, auch die Erforderfnisse eines altern Ziergartens vollkommen zu leisten verstand — wie denn überhaupt Einem vor dem Andern dieses oder jenes gelingt — ob er schon in Behandlung ber Orangerie, ber Blumenzwiebeln, der Relten- und Aurifeln-Stöcke die Natur felbst hatte herausfordern können, so waren ihm doch die neuen Zierbäume und Modeblumen einigermaßen fremd geblieben, und er hatte vor dem unendlichen Felde der Botanik, das sich nach der Zeit aufthat, und den darin herumfummenden fremden Ramen eine Art von Scheu, die ibn verdrießlich machte. Was die Herrschaft voriges Jahr zu verschreiben angefangen, hielt er um so mehr für unnützen Aufwand und Berschwenbung, als er gar manche tostbare Pflanze ausgeben fab und mit ben Handelsgärtnern, die ihn, wie er glaubte, nicht redlich genug bedienten, in teinem sonderlichen Berhaltniffe ftand.

Er hatte sich barüber nach mancherlei Bersuchen eine Art von Plan gemacht, in welchem ihn Ottilie um so mehr bestärkte, als er auf die Wiederkehr Eduards eigentlich gegründet war, dessen Abwesenheit man in diesem wie in manchem andern Falle täglich nachtheiliger

empfinden mußte.

Indem nun die Pflanzen immer mehr Wurzel schlugen und Zweige trieben, sühlte sich auch Ottilie immer mehr an diese Räume gesesselt. Gerade vor einem Jahre trat sie als Fremdling, als ein unbedeutendes Wesen hier ein; wie viel hatte sie sich seit jener Zeit nicht erworben! Aber leider wie viel hatte sie nicht auch seit jener Zeit wieder verloren! Sie war nie so reich und nie so arm gewesen. Das Gesühl von Beidem wechselte augenblicklich miteinander ab; sa, durchtreuzte sich aufs Innigste, so daß sie sich nicht anders zu helsen wußte, als daß sie immer wieder das Rächste mit Antheil, ja mit Leidenschaft ergriff.

Das Alles, was Eduarden besonders lieb war, auch ihre Sorgfalt am Stärkken an sich zog, läßt sich denken; ja, warum sollte sie nicht hossen, daß er selbst nun bald wiederkommen, daß er die vorsorgliche Dienstlichkeit, die sie dem Abwesenden geleistet, dankbar gegen-

wärtig bemerken werde?

Aber noch auf eine viel andre Weise war sie veranlaßt, sür ihn zu wirken. Sie hatte vorzüglich die Sorge für das Kind übernommen, dessen unmittelbare Pslegerin sie um so mehr werden konnte, als man es keiner Amme zu übergeben, sondern mit Wilch und Wasser auszuziehen sich entschieden hatte. Es sollte in jener schönen Zeit der freien Luft genießen; und so trug sie es am Liebsten selbst heraus, trug das schlasende, undewußte zwischen Blumen und Blüthen her, die dereinst seiner Kindheit so freundlich entgegenlachen sollten, zwischen jungen

Sträuchen und Pflanzen, die mit ihm in die Höhe zu wachsen durch ihre Jugend bestimmt schienen. Wenn sie um sich her sah, so versbarg sie sich nicht, zu welchem großen, reichen Zustande das Kind gesboren sei: denn sast Alles, wohin das Auge blickte, sollte dereinst ihm gehören. Wie wünschenswerth war es zu Diesem allen, daß es vor den Augen des Baters, der Mutter auswüchse und eine erneute frohe Berbindung bestätigte.

Ottilie fühlte Dieß alles so rein, daß sie sich's als entschieden wirklich dachte und sich selbst dabei gar nicht empfand. Unter diesem klaren Himmel, bei diesem hellen Sonnenschein ward es ihr auf einmal klar, daß ihre Liebe, um sich zu vollenden, völlig uneigennützig werden müsse; ja, in manchen Augenblicken glaubte sie diese Höhe schon erreicht zu haben. Sie wünschte nur das Wohl ihres Freundes, sie glaubte sich sähig, ihm zu entsagen, sogar ihn niemals wieder zu sehen, wenn

fie ihn nur glücklich wisse. Aber ganz entschieden war fie für sich, nimals einem Andern anzugehören.

Daß der Herbst eben so herrlich würde wie der Frühling, dafür war gesorgt. Alle sogenannte Sommergewächse, Alles, was im Herbst mit Blühen nicht enden kann und sich der Kälte noch ked entgegen entwickelt, Astern besonders, waren in der größten Mannigfaltigkeit gesät und sollten nun, überall hin verpflanzt, einen Sternhimmel über die Erde bilden.

#### Ans Ottiliens Tagebuche.

"Einen guten Gedanken, den wir gelesen, etwas Auffallendes, das wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch. Nähmen wir uns aber zugleich die Mühe, aus den Briefen unserer Freunde eigenthüm-liche Bemerkungen, originelle Ansichten, slüchtige geistreiche Worte auszuzeichnen, so würden wir sehr reich werden. Briefe hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen; man zerstört sie zuletzt einmal aus Distretion, und so verschwindet der schönste unmittelbarste Lebenshauch unwiederbringlich für uns und Andre. Ich nehme mir vor, dieses Versäumniß wieder gut zu machen."

"So wiederholt sich denn abermals das Jahresmärchen von vorn. Wir sind nun wieder, Gott sei Dank! an seinem artigsten Kapitel. Beilchen und Maiblumen sind wie Ueberschriften oder Bignetten dazu. Es macht uns immer einen angenehmen Eindruck, wenn wir sie in

dem Buche bes Lebens wieder aufschlagen."

"Wir schelten die Armen, besonders die Unmundigen, wenn sie sich an den Straßen herumlegen und betteln. Bemerken wir nicht, daß sie gleich thätig sind, sobald es was zu thun gibt? Raum entsaltet die Natur ihre freundlichen Schäke, so sind die Kinder dahintersher, um ein Gewerbe zu eröffnen; keines bettelt mehr, jedes reicht dir einen Strauß; es hat ihn gepstückt, ehe du vom Schlaf erwachtest,

und das Blttende sieht dich so freundlich an wie die Gabe. Riemand sieht erbarmlich aus, der sich einiges Recht fühlt, fordern zu dürfen."

"Warum nur das Jahr manchmal so kurz, manchmal so lang ist, warum es so kurz scheint, und so lang in der Erinnerung! Mir ist es mit dem Vergangenen so, und nirgends auffallender als im Garten, wie Vergängliches und Dauerndes in einander greift und doch ist nichts so slüchtig, das nicht eine Spur, das nicht seines Gleichen zurücklasse."

"Man läßt sich den Winter auch gefallen, man glaubt sich freier auszubreiten, wenn die Bäume so geisterhaft, so durchsichtig vor uns stehen. Sie sind nichts, aber sie decen auch nichts zu. Wie aber einmal Anospen und Blüthen tommen, dann wird man ungeduldig, dis das volle Laub hervortritt, dis die Landschaft sich verkörpert und

ber Baum sich als eine Gestalt uns entgegen brangt."

"Alles Bolliommene in seiner Art muß über seine Art hinausgehen, es muß etwas Anderes, Unvergleichbares werden. In manchen Tönen ist die Nachtigal noch Bogel; dann steigt sie über ihre Klasse hinüber und sceint jedem Gesiederten andeuten zu wollen, was eigentlich

fingen heiße.

"Ein Leben ohne Liebe, ohne die Rähe des Geliebten ist nur eine Comédie à tiroir, ein schlechtes Schubladenstück. Man schiebt eine nach der andern heraus und wieder hinein und eilt zur solgenden. Alles, was auch Gutes und Bedeutendes vorkommt, hängt nur kimmerlich zusammen. Man muß überall von vorn ansangen und möchte überall enden."

# Zehntes Kapitel.

Charlotte von ihrer Seite befindet sich munter und wohl. Sie freut sich an dem tüchtigen Knaben, dessen vielversprechende Gestalt ihr Auge und Gemüth stündlich beschäftigt. Sie erhält durch ihn einen neuen Bezug auf die Welt und auf den Besig. Ihre alte Thätigkeit regt sich wieder; sie erblickt, wo sie auch hinsieht, im vergangenen Jahre Vieles gethan und empsindet Freude am Gethanen. Von einem eigenen Gesühl belebt, steigt sie zur Mooshütte mit Ottilie und dem Kinde, und indem sie dieses auf den kleinen Tisch, als auf einen häuslichen Altar, niederlegt und noch zwei Plätze leer sieht, gedenkt sie der vorigen Zeiten, und eine neue Hossnung sur sie und Ottilien dringt hervor.

Junge Frauenzimmer sehen sich bescheiben vielleicht nach diesem ober jenem Jüngling um, mit stiller Prüfung, ob sie ihn wohl zum Gatten wünschten; wer aber für eine Tochter ober einen weiblichen Zögling zu sorgen hat, schaut in einem weitern Kreis umher. So gieng es auch in diesem Augenblick Charlotten, der eine Berbindung des Hauptmanns mit Ottilien nicht unmöglich schien, wie sie doch auch

icon ehemals in dieser Hütte neben einander gesessen hatten. Ihr war nicht unbekannt geblieben, daß jene Aussicht auf eine vortheilhafte

heirath wieder verschwunden sei.

Charlotte stieg weiter, und Ottilie trug das Kind. Jene überließ sich mancherlei Betrachtungen. Auch auf dem sesten Lande gibt es wohl Schissbruch; sich davon auf das Schnellste zu erholen und herzustellen, ist schön und preiswürdig. Ist doch das Leben nur auf Gewinn und Verlust berechnet. Wer macht nicht irgend eine Anlage und wird darin gestört! Wie oft schlägt man einen Weg ein und wird davon abgeleitet! Wie oft werden wir von einem scharf ins Auge gesasten Ziele abgelenkt, um ein höheres zu erreichen! Der Reisende bricht unterwegs zu seinem höchsten Verdruß ein Kad und gelangt durch diesen unangenehmen Zusall zu den erfreulichsten Besanntschaften und Verbindungen, die auf sein ganzes Leben Einstuß haben. Das Schickjal gewährt uns unfre Wünsche, aber auf seine Weise, um uns etwas über unfre Wünsche geben zu können.

Diese und ähnliche Betrachtungen waren es, unter denen Charlotte zum neuen Gebäude auf der Höhe gelangte, wo sie volliommen bestätigt wurden. Denn die Umgebung war viel schöner, als man sich's hatte denken können. Alles störende Kleinliche war rings umher entsernt; alles Gute der Landschaft, was die Natur, was die Zeit daran gethan hatte, trat reinlich hervor und siel ins Auge, und schon grünten die jungen Pflanzungen, die bestimmt waren, einige Lücken auszusüllen und die abgesonderten Theile angenehm zu verbinden.

Das Haus selbst war nahezu bewohnbar; die Aussicht, besonders aus den obern Zimmern, höchst mannigsaltig. Je länger man sich umsah, desto mehr Schönes entdeckte man. Was mußten nicht hier die verschiesdenen Tagszeiten, was Mond und Sonne sür Wirkungen hervorbringen! Hier zu verweilen, war höchst wünschenswerth, und wie schnell war die Lust zu bauen und zu schaffen in Charlotten wieder erweckt, da sie alle grobe Arbeit gethan sand. Ein Tischer, ein Tapezierer, ein Maler, der mit Patronen und leichter Vergoldung sich zu helsen wußte, nur dieser bedurfte man, und in kurzer Zeit war das Gebäude im Stande. Reller und Kliche wurden schnell eingerichtet: denn in der Entsernung vom Schlosse mußte man alle Bedürfnisse um sich versammeln. So wohnten die Frauenzimmer mit dem Kinde nun oben, und von diesem Ausenthalt, als von einem neuen Mittelpunkt, erössneten sich ihnen unerwartete Spaziergänge. Sie genossen vergnüglich in einer höheren Region der freien frischen Lust bei dem schönsten Wetter.

Ottiliens liebster Weg, theils allein, theils mit dem Kinde, gieng herunter nach den Platanen auf einem bequemen Fußsteig, der sodann zu dem Punkte leitete, wo einer der Kähne angebunden war, mit denen man überzusahren pslegte. Sie erfreute sich manchmal einer Wassersteit; allein ohne das Kind, weil Charlotte deßhalb einige Besorgniß zeigte. Doch versehlte sie nicht, täglich den Gärtner im Schloßgarten

zu besuchen und an seiner Sorgfalt für die vielen Pflanzenzöglinge, die nun alle der freien Luft genossen, freundlich Theil zu nehmen.

In dieser schönen Zeit kam Charlotten der Gesuch eines Engländers sehr gelegen, der Sduarden auf Reisen kennen gelernt, einige Mal getroffen hatte und nunmehr neugierig war, die schönen Anlagen zu sehen, von denen er so viel Gutes erzählen hörte. Er brachte ein Empfehlungsschreiben vom Grasen mit und stellte zugleich einen stillen, aber sehr gefälligen Mann als seinen Begleiter vor. Indem er nun bald mit Charlotten und Ottilien, bald mit Gärtnern und Jägern, öfters mit seinem Begleiter und manchmal allein die Gegend durchstrich, so konnte man seinen Bemerkungen wohl ansehen, daß er ein Liebhaber und Kenner solcher Anlagen war, der wohl auch manche dergleichen selbst ausgeführt hatte. Obgleich in Jahren, nahm er auf eine heitere Weise an Allem Theil, was dem Leben zur Zierde gereichen und es bedeutend machen kann.

In seiner Gegenwart genossen die Frauenzimmer erst volksommen ihrer Umgebung. Sein geübtes Auge empsieng jeden Essett ganz frisch, und er hatte um so mehr Freude an dem Entstandenen, als er die Gegend vorher nicht gesannt und, was man daran gethan, von

Dem, was die Ratur geliefert, taum zu unterscheiben wußte.

Man kann wohl sagen, daß durch seine Bemerkungen der Park wuchs und sich bereicherte. Schon zum Voraus erkannte er, was die neuen heranstrebenden Pskanzungen versprachen. Keine Stelle blieb ihm unbemerkt, wo noch irgend eine Schönheit hervorzuheben oder anzubringen war. Hier deutete er auf eine Quelle, welche, gereinigt, die Zierde einer ganzen Buschpartie zu werden versprach; hier auf eine Höhle, die, außgeräumt und erweitert, einen erwünschten Ruheplaz geben konnte, indessen man nur wenige Bäume zu fällen brauchte, um von ihr aus herrliche Felsenmassen ausgethürmt zu erblicken. Er wünschte den Bewohnern Glück, daß ihnen so Manches nachzuarbeiten übrig blieb, und ersuchte sie, damit nicht zu eilen, sondern für folgende Jahre sich das Bergnügen des Schassens und Einrichtens vorzubehalten.

Uebrigens war er außer den geselligen Stunden keineswegs lästig: denn er beschäftigte sich die größte Zeit des Tags, die malerischen Aussichten des Parks in einer tragbaren dunklen Rammer aufzusangen und zu zeichnen, um dadurch sich und Andern von seinen Reisen eine schöne Frucht zu gewinnen. Er hatte dieses schon seit mehreren Jahren in allen bedeutenden Gegenden gethan und sich dadurch die angenehmste und interessanteste Sammlung verschafft. Ein großes Porteseuille, das er mit sich sührte, zeigte er den Damen vor und unterhielt sie, theils durch das Bild, theils durch die Auslegung. Sie freuten sich, hier in ihrer Einsamkeit die Welt so bequem zu durchreisen, User und Häsen, Berge, Seen und Flüsse, Städte, Kastelle und manches andre Lokal, das in der Geschächte einen Ramen hat, vor sich vorbeiziehen zu sehen.

Jede von beiden Frauen hatte ein besonderes Interesse: Charlotte das allgemeinere, gerade an Dem, wo sich etwas historisch Merkwürdiges sand, während Ottilie sich vorzüglich bei den Gegenden aushielt, wodon Eduard viel zu erzählen psiegte, wo er gern verweilt, wohin er östers zurückgekehrt: denn jeder Mensch hat in der Nähe und in der Ferne gewisse srtliche Einzelnheiten, die ihn anziehen, die ihm, seinem Charaster nach, um des ersten Eindrucks, gewisser Umstände, der Gewohnheit willen, besonders lieb und aufregend sind.

Sie fragte daher den Lord, wo es ihm denn am Besten gefalle, und wo er nun seine Wohnung aufschlagen würde, wenn er zu wählen hatte. Da wußte er denn mehr als Eine schone Gegend vorzuzeigen, und was ihm dort widersahren, um sie ihm lieb und werth zu machen, in seinem eigens accentuirten Französisch gar behaglich mitzutheilen.

Auf die Frage hingegen, wo er sich denn jetzt gewöhnlich aufhalte, wohin er am Liebsten zurückkehre, ließ er sich ganz unbewunden,

doch den Frauen unerwartet, also vernehmen.

Ich habe mir nun angewöhnt, überall zu Hause zu sein, und sinde zulett nichts bequemer, als daß Andre für mich bauen, psanzen und sich häuslich bemühen. Nach meinen eigenen Besitzungen sehne ich mich zurück, iheils aus politischen Ursachen, vorzüglich aber, weil mein Sohn, sür den ich Alles eigentlich gethan und eingerichtet, dem ich es zu übergeben, mit dem ich es noch zu genießen hosste, an Allem keinen Theil nimmt, sondern nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort, wie mancher Andere, höher zu nuten ober gar zu vergeuden.

Gewiß, wir machen viel zu viel vorarbeitenden Auswand aufsteben. Anstatt daß wir gleich ansiengen, uns in einem mäßigen Zustand behaglich zu sinden, so gehen wir immer mehr ins Breite, um es uns immer unbequemer zu machen. Wer genießt jest meine Gesbäude, meinen Park, meine Gärten? Nicht ich, nicht einmal die Meis

nigen: fremde Gafte, Reugierige, unruhige Reisende.

Selbst bei vielen Mitteln sind wir immer nur halb und halb zu Hause, besonders auf dem Lande, wo uns manches Gewohnte der Stadt sehlt. Das Buch, das wir am Eifrigsten wünschten, ist nicht zur Hand, und gerade was wir am Meisten bedürften, ist vergessen. Wir richten uns immer häuslich ein, um wieder auszuziehen, und wenn wir es nicht mit Willen und Willfür thun, so wirken Verhältnisse, Leiden-

icaften, Bufalle, Rothwendigfeit und was nicht Alles.

Der Lord ahnete nicht, wie tief durch seine Betrachtungen die Freundinnen getroffen wurden. Und wie oft kommt nicht Jeder in diese Gefahr, der eine allgemeine Betrachtung selbst in einer Gesellschaft, deren Berhältnisse ihm sonst bekannt sind, außspricht. Charlotten war eine solche zufällige Verletzung auch durch Wohlwollende und Gutmeinende nichts Reues; und die Welt lag ohnehin so deutlich vor ihren Augen, daß sie keinen besondern Schmerz empfand, wenn gleich Jemand sie unbedachtsam und unvorsichtig nöthigte, ihren Blick

ba oder dorthin auf eine unerfreuliche Stelle zu richten. Ottille hingegen, die in halbbewußter Jugend mehr ahnete, als sah, und ihren Blid wegwenden durfte, ja mußte von Dem, was sie nicht sehen mochte und sollte, Ottilie ward durch diese traulichen Reden in den schredlichsten Zustand versetzt: denn es zerriß mit Gewalt vor ihr der anmuthige Schleier, und es schien ihr, als wenn Alles, was disher für Haus und Hof, sür Garten, Park und die ganze Umgedung geschehen war, ganz eigentlich umsonst sei, weil Der, dem es Alles gehörte, es nicht genösse, weil auch Der, wie der gegenwärtige Gast, zum Herumschweisen in der Welt, und zwar zu dem gesährlichsten, durch die Liebsten und Nächsten gedrängt worden. Sie hatte sich an Soren und Schweigen gewöhnt, aber sie saß dießmal in der peinlichsten Lage, die durch des Fremden weiteres Gespräch eher vermehrt als vermindert wurde, das er mit heiterer Eigenheit und Bedächtlichkeit fortsetze.

Run glaub' ich, sagte er, auf dem rechten Wege zu sein, ba ich mich immerfort als einen Reisenden betrachte, ber Bielem entjagt, um Bieles zu genießen. Ich bin an den Wechsel gewöhnt, ja, er wird mir Bedürfniß, wie man in der Oper immer wieder auf eine neue Deforation wartet, gerade weil schon so viele dagewesen. Was ich mir von dem besten und dem schlechtesten Wirthshause versprechen darf, ift mir bekannt: es mag so gut ober schlimm sein, als es will, nirgends find' ich bas Gewohnte, und am Ende läuft es auf Eins hinaus, gang von einer nothwendigen Gewohnheit ober gang von der willfürlichsten Zufälligkeit abzuhangen. Wenigstens habe ich jest nicht ben Berdruß, daß etwas verlegt ober verloren ift, daß mir ein tägliches Wohnzimmer unbrauchbar wird, weil ich es muß repariren lassen, daß man mir eine liebe Taffe zerbricht und es mir eine ganze Beit aus keiner andern schmeden will. Alles Deffen bin ich überhoben, und wenn mir das Haus über dem Kopf zu brennen anfängt, so paden meine Leute gelaffen ein und auf, und wir fahren zu hofraum und Stadt hinaus. Und bei allen diesen Vortheilen, wenn ich es genau berechne, habe ich am Ende des Jahrs nicht mehr ausgegeben, als es mich zu Saufe gefostet hatte.

Bei dieser Schilderung sah Ottilie nur Eduarden vor sich, wie er nun auch mit Entbehren und Beschwerde auf ungebahnten Straßen hinziehe, mit Gesahr und Noth zu Felde liege und bei so viel Undestand und Wagniß sich gewöhne, heimathlos und freundlos zu sein, Alles wegzuwersen, nur um nichts verlieren zu können. Glücklicher weise trennte sich die Gesellschaft sür einige Zeit. Ottilie sand Raum, sich in der Einsamkeit auszuweinen. Gewaltsamer hatte sie kein dumpfer Schmerz ergrissen, als diese Klarheit, die sie sich noch klarer zu machen strebte, wie man es zu thun psiegt, daß man sich selbst peinigt, wenn

man einmal auf dem Wege ift, gepeinigt zu werden.

Der Zustand Eduards kam ihr so kümmerlich, so jämmerlich vor, daß sie sich entschloß, es koste, was es wolle, zu seiner Wiedervereini-

gung mit Charlotten Alles beizutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgend einem stillen Orte zu verbergen und durch irgend eine Art

von Thatigfeit zu betrügen.

Indessen hatte der Begleiter des Lords, ein verständiger ruhiger Mann und guter Beobachter, den Mißgriff in der Unterhaltung bemerkt und die Aehnlichkeit der Zustände seinem Freunde offenbart. Dieser wußte nichts von den Berhältnissen der Familie; allein Iener, den eigentlich auf der Reise nichts mehr interessirte als die sonderbaren Ereignisse, welche durch natürliche und fünstliche Verhältnisse, durch den Konslitt des Gesetzlichen und des Ungebändigten, des Verstandes und der Vernunft, der Leidenschaft und des Vorurtheils hervorgebracht werden, Iener hatte sich schon früher, und mehr noch im Hause selbst, mit Allem bekannt gemacht, was vorgegangen war und noch vorgieng.

Dem Lord that es leid, ohne daß er darüber verlegen gewesen wäre. Man müßte ganz in Gesellschaft schweigen, wenn man nicht manchmal in den Fall kommen sollte: denn nicht allein bedeutende Bemerkungen, sondern die trivialsten Aeußerungen können auf eine so mißklingende Weise mit dem Interesse der Gegenwärtigen zusammenstressen. Wir wollen es heute Abend wieder gut machen, sagte der Lord, und uns aller allgemeinen Gespräche enthalten. Geben Sie der Gesellschaft etwas von den vielen angenehmen und bedeutenden Anets doten und Geschichten zu hören, womit Sie Ihr Porteseuille und Ihr Gedächtniß auf unserer Reise bereichert haben.

Allein auch mit dem besten Vorsatze gelang es den Fremden nicht, die Freunde diesmal mit einer unversänglichen Unterhaltung zu erstreuen. Denn nachdem der Begleiter durch manche sonderbare, bedeuztende, heitere, rührende, suchtbare Geschichten die Ausmerksamkeit erregt und die Theilnahme aufs Höchste gespannt hatte, so dachte er mit einer zwar sonderbaren, aber sansteren Begebenheit zu schließen, und ahnete nicht, wie nahe diese seinen Zuhörern verwandt war.

#### Die wunderlichen Nachbarskinder.

#### Rovelle.

Zwei Rachbarstinder von bedeutenden Häusern, Anabe und Mädchen, in verhältnismäßigem Alter, um dereinst Gatten zu werden, ließ man in dieser angenehmen Aussicht mit einander auswachsen, und die beiderseitigen Eltern freuten sich einer kunftigen Verbindung. Doch man bemerkte gar bald, daß die Absicht zu mißlingen schien, indem sich zwischen den beiden tresslichen Naturen ein sonderbarer Widerwille hervorthat. Vielleicht waren sie einander zu ähnlich. Beide in sich selbst gewendet, deutlich in ihrem Wollen, sest in ihren Vorsätzen; jedes einzeln geliebt und geehrt von seinen Gespielen; immer Widersacher, wenn sie zusammen waren, immer aufbauend für sich allein, immer wechselsweise zerstörend, wo sie sich begegneten, nicht wetteisernd nach

Einem Ziel, aber immer kampfend um Einen Zweck; gutartig durchaus und liebenswürdig, und nur hassend, ja bosartig, indem sie sich

auf einander bezogen.

Dieses wunderliche Berhältniß zeigte sich schon bei kindischen Spielen, es zeigte sich bei zunehmenden Jahren. Und wie die Anaben Arieg zu spielen, sich in Parteien zu sondern, einander Schlackten zu liesern pslegen, so stellte sich das trotig muthige Mädchen einst an die Spitze des einen Heers und socht gegen das andere mit solcher Gewalt und Erbitterung, daß dieses schimpflich wäre in die Flucht geschlagen worden, wenn ihr einzelner Widersacher sich nicht sehr drav gehalten und seine Gegnerin doch noch zuletzt entwassnet und gesangen genommen hätte. Aber auch da noch wehrte sie sich so gewaltsam, daß er, um seine Augen zu erhalten und die Feindin doch nicht zu beschädigen, sein seidenes Halstuch abreißen und ihr die Hände damit auf den Rücken binden mußte.

Dieß verzieh sie ihm nie, ja, sie machte so heimliche Anstalten und Versuche, ihn zu beschädigen, daß die Eltern, die auf diese seltsamen Leidenschaften schon längst Acht gehabt, sich mit einander verständigten und beschlossen, die beiden feindlichen Wesen zu trennen und

jene lieblichen hoffnungen aufzugeben.

Der Knabe that sich in seinen neuen Verhältnissen bald hervor. Jede Art von Unterricht schlug bei ihm an. Gönner und eigene Reigung bestimmten ihn zum Soldatenstande. Ueberall, wo er sich sand, war er geliebt und geehrt. Seine tüchtige Natur schien nur zum Wohlsein, zum Behagen Anderer zu wirken, und er war in sich, ohne deutliches Bewußtsein, recht glücklich, den einzigen Widersacher dersloren zu haben, den die Natur ihm zugedacht hatte.

Das Mädchen dagegen trat auf einmal in einen veränderten Zustand. Ihre Jahre, eine zunehmende Bildung und mehr noch ein gewisses inneres Gefühl zogen sie von den heftigen Spielen hinweg, die sie bisher in Gesellschaft der Anaben auszuüben pslegte. Im Ganzen schien ihr etwas zu sehlen, nichts war um sie herum, das werth gewesen wäre, ihren haß zu erregen. Liebenswürdig hatte sie noch Rie-

manden gefunden.

Ein junger Mann, alter als ihr ehemaliger nachbarlicher Widersacher, von Stand, Vermögen und Bedeutung, beliebt in der Gesellschaft, gesucht von Frauen, wendete ihr seine ganze Reigung zu. Es war das erste Mal, daß sich ein Freund, ein Liebhaber, ein Diener um sie bemühte. Der Vorzug, den er ihr vor Vielen gab, die alter, gebildeter, glänzender und anspruchsreicher waren als sie, that ihr gar zu wohl. Seine sortgesetzte Ausmerksamkeit, ohne daß er zudringlich gewesen wäre, sein treuer Beistand bei verschiedenen unangenehmen Zusällen, sein gegen ihre Eltern zwar ausgesprochenes, doch ruhiges und nur hossnungsvolles Werben, da sie freilich noch sehr jung war: Das alles nahm sie sür ihn ein, wozu die Gewohnheit, die äußern

nun von der Welt als bekannt angenommenen Verhältnisse das Ihrige beitrugen. Sie war so oft Braut genannt worden, daß sie sich endlich selbst dafür hielt, und weder sie noch irgend Jemand dachte daran, daß noch eine Prüfung nöthig sei, als sie den Ring mit Demjenigen wechselte, der so lange Zeit für ihren Bräutigam galt.

Der ruhige Gang, den die ganze Sache genommen hatte, war auch durch das Berlöbniß nicht beschleunigt worden. Man ließ eben von beiden Seiten Alles so fortgewähren; man freute sich des Zusammenlebens und wollte die gute Jahreszeit durchaus noch als einen

Frühling des fünftigen ernsteren Lebens genießen.

Indessen hatte der Entsernte sich zum Schönsten ausgebildet, eine verdiente Stufe seiner Lebensbestimmung exstiegen und tam mit Urlaub, die Seinigen zu besuchen. Auf eine gang natürliche, aber boch sonderbare Weise stand er seiner schönen Nachbarin abermals entgegen. Sie hatte in der letten Zeit nur freundliche, brautliche Ramilienempfindungen bei sich genährt, sie war mit Allem, was sie umgab, in Uebereinstimmung; sie glaubte, gludlich zu fein, und war es auch auf gewisse Weise. Aber nun stand ihr zum ersten Mal seit langer Zeit wieder etwas entgegen: es war nicht haffenswerth, fie war des Haffes unfähig geworden; ja, der kindische haß, der eigentlich nur ein dunkles Anerkennen des inneren Werthes gewesen, aukerte fich nun in frobem Erstaunen, erfreulichem Betrachten, gefälligem Gingefteben, halb willigem, halb unwilligem und doch nothwendigem Annahen, und Das alles war wechselseitig. Eine lange Entfernung gab zu längeren Unterhaltungen Anlag. Selbst jene kindische Unvernunft diente den Aufgeklarteren zu scherzhafter Erinnerung, und es war, als wenn man sich jenen nedischen Bag wenigstens burd eine freundschaftliche aufmertsame Behandlung verguten muffe, als wenn jenes gewaltsame Berkennen nunmehr nicht ohne ein ausgesprochnes Anerkennen bleiben dürfe.

Bon seiner Seite blieb Alles in einem verständigen, wünschenswerthen Maß. Sein Stand, seine Berhältnisse, sein Streben, sein Ehrgeiz beschäftigten ihn so reichlich, daß er die Freundlichkeit der schonen Braut als eine dankenswerthe Zugabe mit Behaglichkeit aufnahm, ohne sie deßhalb in irgend einem Bezug auf sich zu betrachten, oder sie ihrem Bräutigam zu mißgönnen, mit dem er übrigens in den

beften Berbaltniffen ftanb.

Bei ihr hingegen sah es ganz anders aus. Sie schien sich wie aus einem Traum erwacht. Der Kampf gegen ihren jungen Rachbar war die erste Leidenschaft gewesen, und dieser heftige Kampf war doch nur, unter der Form des Widerstrebens, eine heftige, gleichsam angeborene Reigung. Auch kam es ihr in der Erinnerung nicht anders vor, als daß sie ihn immer geliebt habe. Sie lächelte über jenes seindliche Suchen mit den Wassen in der Hand; sie wollte sich des angenehmsten Gefühls erinnern, als er sie entwassnete; sie bildete sich ein, die größte Seligkeit empfunden zu haben, da er sie band, und

Alles, was sie zu seinem Schaben und Verdruß unternommen hatte, kam ihr nur als unschuldiges Mittel vor, seine Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie verwünschte jene Trennung, sie bezammerte den Schlaf, in den sie verfallen, sie versluchte die schleppende, träumerische Gewohnheit, durch die ihr ein so unbedeutender Bräutigam hatte werden können; sie war verwandelt, doppelt verwandelt, vorwärts und rückstellen, sie war verwandelt, doppelt verwandelt, vorwärts und rückstellen.

maris, wie man es nehmen will.

Hätte Jemand ihre Empfindungen, die sie ganz geheim hielt, entwickln und mit ihr theilen können, so würde er sie nicht gescholten haben: denn freilich konnte der Bräutigam die Vergleichung mit dem Nachbar nicht aushalten, sobald man sie neben einander sah. Wenn man dem Einen ein gewisses Zutrauen nicht versagen konnte, so erregte der Andere das vollste Vertrauen; wenn man den Einen gern zur Gesellschaft mochte, so wünschte man sich den Andern zum Gesährten; und dachte man gar an höhere Theilnahme, an außerordentliche Fälle, so hätte man wohl an dem Einen gezweiselt, wenn Einem der Andere vollkommene Gewisheit gab. Für solche Verhältnisse ist den Weibern ein besonderer Takt angeboren, und sie haben Ursache so wie Gelegen-

heit, ihn auszubilden.

Be mehr die scone Braut solche Gefinnungen bei fich gang beimlich nährte, je weniger nur irgend Jemand Dasjenige auszusprechen im Fall war, was zu Gunften bes Brautigams gelten tonnte, was Berhaltniffe, was Pflicht anzurathen und zu gebieten, ja, was eine unabanderliche Rothwendigkeit unwiderruflich zu fordern ichien, desto mehr begunftigte das schöne Gerz seine Einseitigkeit; und indem sie von der einen Seite durch Welt und Familie, Brautigam und eigne Zusage unauflöslich gebunden war, bon der andern der emporftrebende Jüngling gar fein Beheimniß von seinen Gefinnungen, Planen und Aussichten machte, fic nur als ein treuer und nicht einmal gartlicher Bruder gegen fie bewies, und nun aar von seiner unmittelbaren Abreise die Rede war, so schien es, als ob ihr früher kindischer Geift mit allen seinen Tuden und Gewaltsamkeiten wieder erwachte und sich nun auf einer boberen Lebensstufe mit Unwillen ruftete, bedeutender und verderblicher ju wirten. Sie beschloß, zu fterben, um den ehemals Gehaften und nun so heftig Geliebten für seine Untheilnahme zu ftrafen und fich, indem fie ihn nicht besigen follte, wenigstens mit seiner Einbildungstraft, seiner Reue auf ewig zu vermählen. Er sollte ihr todtes Bild nicht loswerben, er sollte nicht aufhören, sich Vorwürfe zu machen, daß er ibre Gefinnungen nicht erkannt, nicht erforscht, nicht geschätt habe.

Dieser seltsame Wahnsinn begleitete sie überall hin. Sie verbarg ihn unter allerlei Formen; und ob sie den Menschen gleich wunderlich vortam, so war Niemand ausmerksam oder klug genug, die innere

mabre Urfache zu entbeden.

Indessen hatten sich Freunde, Berwandte, Bekannte in Anordnung von mancherlei Festen erschöpft. Raum vergieng ein Tag, daß nicht irgend etwas Neues und Unerwartetes angestellt worden wäre. Kaum war ein schöner Platz der Landschaft, den man nicht ausgeschmückt und zum Empfang vieler frohen Gäste bereitet hätte. Auch wollte unser junger Ankömmling noch vor seiner Abreise das Seinige thun und lud das junge Paar mit einem engeren Familienkreise zu einer Wasser-lustsahrt. Man bestieg ein großes, schönes, wohlausgeschmücktes Schiff, eine der Jachten, die einen kleinen Saal und einige Zimmer anbieten und auf das Wasser die Bequemlichkeit des Landes überzutragen suchen.

Man fuhr auf dem großen Strome mit Musit dabin, die Besellschaft hatte sich bei heißer Tageszeit in den untern Räumen versammelt, um fic an Geiftes- und Glücksspielen zu ergogen. Der junge Wirth, ber niemals unthätig bleiben konnte, hatte fic ans Steuer gefett, ben alten Schiffsmeister abzulosen, der an seiner Seite eingeschlafen mar; und eben brauchte ber Wachenbe alle seine Borfict, da er fich einer Stelle nabte, wo zwei Inseln das Alugbette verengten und, indem sie ihre flachen Riesufer balb an der einen, bald an der andern Seite hereinstreckten, ein gefährliches Fahrwasser zubereiteten. Fast war der sorgsame und scarfblickende Steuerer in Versuchung, den Meister zu weden, aber er getraute fichs zu und fuhr gegen die Enge. In dem Augenblick erschien auf bem Verbeck seine schöne Feindin mit einem Blumentranz in den Haaren. Sie nahm ihn ab und warf ihn auf Rimm dieg jum Andenken! rief fie aus. Store den Steuernden. mich nicht! rief er ihr entgegen, indem er den Kranz auffieng, ich bedarf aller meiner Kräfte und meiner Aufmerksamkeit. Ich ftore bich nicht weiter, rief fie; du fiehft mich nicht wieder! Sie sprach's und eilte nach dem Vordertheil des Schiffs, von da fie ins Waffer sprang. Einige Stimmen riefen: Rettet! fie ertrinkt. Er war in der entseklichsten Berlegenheit. Ueber dem Lärm erwacht der alte Schiffsmeister, will das Ruder ergreifen, der Jungere es ihm übergeben; aber es ift feine Beit, die Berricaft ju wechseln: bas Schiff ftrandet, und in eben bem Augenblid, Die laftigften Rleidungsstude wegwerfend, Aurzie er sich ins Wasser und schwamm ber schönen Feindin nach.

Das Wasser ist ein freundliches Element sür Den, der damit betannt ist und es zu behandeln weiß. Es trug ihn, und der geschickte Schwimmer beherrschte es. Bald hatte er die vor ihm fortgerissene Schöne erreicht; er faste sie, wußte sie zu heben und zu tragen; Beide wurden vom Strom gewaltsam fortgerissen, dis sie die Inseln, die Werder weit hinter sich hatten und der Fluß wieder breit und gemächlich zu sließen ansieng. Nun erst ermannte, nun erholte er sich aus der ersten zudringenden Noth, in der er ohne Besinnung nur mechanisch gehandelt; er blicke mit emporstrebendem Haupt umher und ruderte nach Vermögen einer slachen buschigten Stelle zu, die sich angenehm und gelegen in den Fluß verlies. Dort brachte er seine schöne Beute auß Trockne; aber kein Lebenshauch war in ihr zu spüren. Er war in Verzweislung, als ihm ein betretener Psad, der durchs Gebüsch lief, in die Augen leuchtete. Er belud sich aufs Reue mit der theuren Laft, er erblickte bald eine einsame Wohnung und erreichte sie. Dort sand er gute Leute, ein junges Ehepaar. Das Unglück, die Roth sprach sich geschwind aus. Was er nach einiger Besinnung forderte, ward geleistet. Ein lichtes Feuer brannte; wollene Decken wurden über ein Lager gebreitet; Pelze, Felle, und was Erwärmendes vorräthig war, schnell herbeigetragen. Hier überwand die Begierde, zu retten, jede andre Betrachtung. Nichts ward versäumt, den schnen halbstarren nachten Körper wieder ins Leben zu rusen. Es gelang. Sie schlug die Augen auf, sie erblickte den Freund, umschlang seinen Hals mit ihren himmlischen Armen. So blieb sie lange; ein Thränenstrom stürzte aus ihren Augen und vollendete ihre Genesung. Willst du mich verlassen, rief sie aus, da ich dich so wiedersinde? Niemals, rief er, niemals! und wußte nicht, was er sagte, noch was er that. Nur schone dich, rief er hinzu, schone dich! denke an dich um deinet- und meinetwillen.

Sie dacte nun an sich und bemerkte jett erst den Zustand, in dem sie war. Sie konnte sich vor ihrem Liebling, ihrem Retter nicht schämen; aber sie entließ ihn gern, damit er für sich sorgen möge:

benn noch war, was ihn umgab, naß und triefend.

Die jungen Cheleute beredeten sich: er bot dem Jüngling, und sie der Schönen das Hochzeitkleid an, das noch vollständig da hieng, um ein Paar von Kopf zu Fuß und von innen heraus zu bekleiden. In kurzer Zeit waren die beiden Abenteurer nicht nur angezogen, sondern geputzt. Sie sahen allerliebst aus, staunten einander an, als sie zusammentraten, und sielen sich mit unmäßiger Leidenschaft, und doch halb lächelnd über die Vermummung, gewaltsam in die Arme. Die Kraft der Jugend und die Regsamkeit der Liebe stellten sie in wenigen Augenblicken völlig wieder her, und es sehlte nur die Wusik, um sie zum Tanz auszusordern.

Sich vom Wasser zur Erbe, vom Tode zum Leben, aus dem Familientreise in eine Wildniß, aus der Verzweiflung zum Entzücken, aus der Gleichgültigkeit zur Neigung, zur Leidenschaft gefunden zu haben, Alles in einem Augenblick — der Kopf wäre nicht hinreichend, das zu sassen, er würde zerspringen oder sich verwirren. Siebei muß das Herz das Beste thun, wenn eine solche Ueberraschung ertragen

werden foll.

Ganz verloren Eins ins Andre, konnten sie erst nach einiger Zeit an die Angst, an die Sorgen der Zurückgelassenen denken; und sast konnten sie selbst nicht ohne Angst, ohne Sorge daran denken, wie sie Jenen wieder begegnen wollten. Sollen wir sliehen? sollen wir uns verbergen? sagte der Itingling. Wir wollen zusammen bleiben, sagte sie, indem sie an seinem Hals hieng.

Der Landmann, der von ihnen die Geschichte des gestrandeten Schiffs vernommen hatte, eilte, ohne weiter zu fragen, nach dem Ufer. Das Fahrzeug kam glücklich einhergeschwommen; es war mit vieler

Mühe losgebracht worden. Man fuhr aufs Ungewisse fort, in Hossnung, die Berlornen wieder zu finden. Als daher ber Landmann mit Rufen und Winken die Schiffenden aufmerkam machte, an eine Stelle lief, wo ein vortheilhafter Landungsplat sich zeigte, und mit Winken und Rufen nicht aufhörte, wandte fich das Schiff nach dem Ufer, und welch ein Schauspiel ward es, ba fie landeten! Die Eltern der beiden Berlobten brangten fich querft ans Ufer; ben liebenden Brautigam batte faft die Besinnung verlassen. Raum hatten sie vernommen, daß die lieben Rinder gerettet seien, so traten diese in ihrer sonderbaren Berkleidung aus dem Bujd hervor. Man erkannte fie nicht eher, als bis fie gang berangetreten waren. Wen feb' ich? riefen die Mütter; was feh' ich? riefen die Bater. Die Geretteten warfen fich vor ihnen nieder. Eure Rinder! riefen fie aus, ein Baar. Berzeiht! rief das Madden. Gebt uns euren Segen! rief ber Jungling. Gebt uns euren Segen! riefen Beibe, ba alle Welt staunend verstummte. Euren Segen! ertonte es jum dritten Mal, und wer hatte den versagen konnen?

## Eilftes Rapitel.

Der Erzählende machte eine Pause oder hatte vielmehr schon geendigt, als er bemerken mußte, das Charlotte höchst bewegt sei; ja, sie stand auf und verließ mit einer stummen Entschuldigung das Zimmer: denn die Geschichte war ihr bekannt. Diese Begebenheit hatte sich mit dem Hauptmann und einer Rachbarin wirklich zugetragen, zwar nicht ganz, wie sie der Engländer erzählte, doch war sie in den Hauptzügen nicht entstellt, nur im Einzelnen mehr ausgebildet und ausgeschmückt, wie es dergleichen Geschichten zu gehen psiegt, wenn sie erst durch den Rund der Menge und sodann durch die Phantasie eines geist- und geschmackreichen Erzählers durchgehen. Es bleibt zulezt meist Alles und nichts, wie es war.

Ottilie folgte Charlotten, wie es die beiden Fremden selbst verlangten, und nun tam der Lord an die Reihe, zu bemerken, daß vielleicht abermals ein Fehler begangen, etwas dem Hause Bekanntes oder gar Berwandtes erzählt worden. Wir müssen uns hüten, fuhr er fort, daß wir nicht noch mehr Uebles stiften. Für das viele Gute und Angenehme, das wir hier genossen, scheinen wir den Bewohnerinnen wenig Slück zu bringen; wir wollen uns auf eine schickliche Weise zu empsehlen

iuden.

Ich muß gestehen, versetzte der Begleiter, daß mich hier noch etwas Anderes sesthält, ohne dessen Auftlärung und nähere Renntniß ich dieses Haus nicht gern verlassen möchte. Sie waren gestern, Mylord, als wir mit der tragbaren dunssen Kammer durch den Park zogen, viel zu beschäftigt, sich einen wahrhaft malerischen Standpunkt auszuwählen, als daß Sie hätten bemerken sollen, was nebenher vorgieng. Sie lenkten vom Hauptwege ab, um zu einem wenig besuchten Plaze am See zu

gelangen, ber Ihnen ein reizendes Gegenüber anbot. Ottilie, die uns begleitete, stand an, zu folgen, und bat, sich auf dem Rahne dorthin begeben zu dürfen. Ich setzte mich mit ihr ein und hatte meine Freude an der Gewandtheit der ichonen Schifferin. Ich verficherte ihr, bak ich seit der Schweiz, wo auch die reizendsten Madchen die Stelle des Kährmanns vertreten, nicht so angenehm sei über die Wellen geicautelt worden, tonnte mich aber nicht enthalten, fie zu fragen, warum fie eigentlich abgelehnt, jenen Seitenweg zu machen: benn wirklich war in ihrem Ausweichen eine Art von ängstlicher Verlegenheit. Wenn Sie mich nicht auslachen wollen, verfette fie freundlich, fo kann ich Ihnen darüber wohl einige Ausfunft geben, obgleich felbst für mich dabei ein Geheimniß obwaltet. Ich habe jenen Nebenweg niemals betreten, ohne daß mich ein ganz eigener Schauer überfallen hatte, ben ich sonft nirgends empfinde und den ich mir nicht zu erklaren weiß. Ich vermeibe baber lieber, mich einer folden Empfindung auszusegen, um fo mehr, als fich gleich barauf ein Kopfweh an der linken Seite einstellt, woran ich sonst auch manchmal leide. Wir landeten, Ottilie unterhielt sich mit Ihnen, und ich untersuchte indes die Stelle, Die fie mir aus der Ferne deutlich angegeben hatte. Aber wie groß war meine Berwunderung, als ich eine sehr deutliche Spur von Steinkohlen entbedte, die mich überzeugt, man würde bei einigem Nachgraben vielleicht ein ergiebiges Lager in ber Tiefe finden.

Berzeihen Sie, Mylord, ich sehe Sie lächeln und weiß recht gut, daß Sie mir meine leidenschaftliche Aufmerksamkeit auf diese Dinge, an die Sie keinen Glauben haben, nur als weiser Mann und als Freund nachsehen; aber es ist mir unmöglich, von hier zu scheiden, ohne das schone Kind auch die Pendelschwingungen versuchen zu lassen.

Es konnte niemals sehlen, wenn die Sache zur Sprache kam, daß der Lord nicht seine Gründe dagegen abermals wiederholte, welche der Begleiter bescheiden und geduldig aufnahm, aber doch zulett bei seiner Meinung, bei seinen Wünschen verharrte. Auch er gab wiederholt zu erkennen, daß man deswegen, weil solche Bersuche nicht Jedermann gelängen, die Sache nicht aufgeben, ja vielmehr nur desto ernsthafter und gründlicher untersuchen müßte; da sich gewiß noch manche Bezüge und Verwandtschaften unorganischer Wesen unter einander, organischer gegen sie und abermals unter einander, offenbaren würden, die uns gegenwärtig verborgen seien.

Er hatte seinen Apparat von goldnen Ringen, Markasiten und andern metallischen Substanzen, den er in einem schönen Käsichen immer bei sich sührte, schon ausgebreitet und ließ nun Metalle, an Fäden schwebend, über liegende Metalle zum Bersuche nieder. Ich gönne Ihnen die Schadenfreude, Mylord, sagte er dabei, die ich auf Ihrem Gesichte lese, daß sich bei mir und für mich nichts bewegen will. Meine Operation ist aber auch nur ein Borwand. Wenn die Damen zurückstehren, sollen sie neugierig werden, was wir Wunderliches hier beginnen.

Die Frauenzimmer kamen zurück. Charlotte verstand sogleich, was vorgieng. Ich habe Manches von diesen Dingen gehört, sagte sie, aber niemals eine Wirkung gesehen. Da Sie Alles so hübsch bereit haben,

laffen Sie mich versuchen, ob es mir nicht auch anschlägt.

Sie nahm den Faden in die Hand; und da es ihr Ernst war, hielt sie ihn stet und ohne Gemüthsbewegung; allein auch nicht das mindeste Schwanken war zu bemerken. Darauf ward Ottilie veranlaßt. Sie hielt den Pendel noch ruhiger, unbefangner, unbewußter über die unterliegenden Metalle. Über in dem Augenblicke ward das schwebende wie in einem entschiedenen Wirbel fortgerissen und drehte sich, je nachdem man die Unterlage wechselte, bald nach der einen, bald nach der andern Seite, jest in Areisen, jest in Ellipsen, oder nahm seinen Schwung in graden Linien, wie es der Begleiter nur erwarten konnte, ja über alle seine Erwartung.

Der Lord selbst stutte einigermaßen, aber der Andere konnte vor Lust und Begierde gar nicht enden und bat immer um Wiederholung und Bermannigsaltigung der Bersuche. Ottilie war gefällig genug, sich in sein Berlangen zu sinden, die sie ihn zuletzt freundlich ersuchte, er möge sie entlassen, weil ihr Ropsweh sich wieder einstelle. Er, darüber verwundert, ja entzücht, versicherte ihr mit Enthusiasmus, daß er sie von diesem Uebel völlig heilen wolle, wenn sie sich seiner Aurart anvertraue. Man war einen Augenblick ungewiß; Charlotte aber, die geschwind begriff, wovon die Rede sei, lehnte den wohlgesinnten Antrag ab, weil sie nicht gemeint war, in ihrer Umgebung etwas zuzulassen,

wovor fie immerfort eine ftarte Apprehension hatte.

Die Fremden hatten sich entsernt und, ungeachtet man von ihnen auf eine sonderdare Weise berührt worden war, doch den Wunsch zurläckelassen, daß man sie irgendwo wieder antressen möchte. Charlotte benuzte nunmehr die schönen Tage, um in der Nachbarschaft ihre Gegenbesuche zu enden, womit sie kaum sertig werden konnte, indem sich die ganze Landschaft umher, Einige wahrhaft theilnehmend, Andre bloß der Gewohnheit wegen, disher sleißig um sie bekümmert hatten. Zu hause beledte sie der Andlick des Kindes; es war gewiß seder Liebe, seder Sorgsalt werth. Man sah in ihm ein wunderdares, sa ein Wundersind, höchst erfreulich dem Andlick, an Größe, Ebenmaß, Stärke und Gesundheit, und was noch mehr in Berwunderung setze, war sene doppelte Aehnlichkeit, die sich immer mehr entwickelte. Den Gesichtszügen und der ganzen Form nach glich das Kind immer mehr dem Hauptmann, die Augen ließen sich immer weniger von Ottiliens Augen unterscheiden.

Durch diese sonderbare Verwandtschaft und vielleicht noch mehr durch das schöne Gefühl der Frauen geleitet, welche das Kind eines geliebten Mannes, auch von einer Andern, mit zärtlicher Neigung umstangen, ward Ottilie dem heranwachsenden Geschöpf so viel als eine Mutter, oder vielmehr eine andre Art von Muster. Entsernte sich

Charlotte, so blieb Ottilie mit dem Kinde und der Wärterin allein. Ranny hatte sich seit einiger Zeit, eisersüchtig auf den Knaben, dem ihre Herrin alle Neigung zuzuwenden schien, trozig von ihr entsernt und war zu ihren Eltern zurückgekehrt. Ottilie suhr fort, das Kind in die freie Lust zu tragen, und gewöhnte sich an immer weitere Spaziergänge. Sie hatte das Milchstäschen bei sich, um dem Kinde, wenn es nöthig, seine Nahrung zu reichen. Selten unterließ sie dabei, ein Buch mitzunehmen, und so bildete sie, das Kind auf dem Arm, lesend und wandelnd, eine gar anmuthige Penserosa.

# Zwölftes Kapitel.

Der Hauptzweck des Feldzugs war erreicht und Eduard, mit Ehrenzeichen geschmückt, rühmlich entlassen. Er begab sich sogleich wieder auf jenes kleine Gut, wo er genaue Nachrichten von den Seinigen fand, die er, ohne daß sie es bemerkten und wußten, scharf hatte beobachten lassen. Sein stiller Aufenthalt blickte ihm aufs Freundlichste entgegen: denn man hatte indessen nach seiner Anordnung Manches eingerichtet, gebessert und gefördert, so daß die Anlagen und Umzgedungen, was ihnen an Weite und Breite sehlte, durch das Innere und zunächst Genießbare ersesten.

Eduard, durch einen rascheren Lebensgang an entschiedenere Schritte gewöhnt, nahm sich nunmehr vor, Dassenige auszusühren, was er lange genug zu überdenken Zeit gehabt hatte. Vor allen Dingen berief er den Major. Die Freude des Wiedersehens war groß. Jugendfreundschaften, wie Blutsverwandtschaften, haben den bedeutenden Vortheil, daß ihnen Irrungen und Misverständnisse, von welcher Art sie auch seien, niemals von Grund aus schaden und die alten Verhältnisse sich

nach einiger Zeit wieder herftellen.

Zum frohen Empfang erkundigte sich Eduard nach dem Zustande des Freundes und vernahm, wie vollkommen nach seinen Wünschen ihn das Glück begünstigt habe. Halb scherzend vertraulich fragte Eduard sodann, ob nicht auch eine schöne Verbindung im Werke sei.

Der Freund verneinte es mit bedeutendem Ernft.

Ich kann und darf nicht hinterhaltig sein, suhr Eduard fort, ich muß dir meine Gesinnungen und Vorsätze sogleich entdecken. Du kennst meine Leidenschaft für Ottilien und hast längst begriffen, daß sie es ist, die mich in diesen Feldzug gestürzt hat. Ich leugne nicht, daß ich gewünscht hatte, ein Leben los zu werden, das mir ohne sie nichts weiter nütze war; allein zugleich muß ich dir gestehen, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, vollsommen zu verzweiseln. Das Glück mit ihr war so schon, so wünschenswerth, daß es mir unmöglich blieb, völlig Verzicht darauf zu thun. So manche tröstliche Ahnung, so manches heitere Zeichen hatte mich in dem Glauben, in dem Wahn bestärft, Ottilie könne die Meine werden. Ein Glas, mit unserm

Ramenszug bezeichnet, bei der Grundsteinlegung in die Lufte geworfen, gieng nicht zu Trümmern; es ward aufgefangen und ist wieder in meinen handen. So will ich mich benn felbft, rief ich mir zu, als ich an diesem einsamen Orte so viel zweifelhafte Stunden verlebt hatte, mich felbst will ich an die Stelle des Blafes jum Zeichen machen, ob unfre Berbindung möglich fei ober nicht. Ich gehe hin und fuche ben Tod, nicht als ein Rasender, sondern als Einer, der zu leben hofft. Ottilie foll ber Preis fein, um ben ich tampfe; fie foll es fein, bie ich hinter jeder feindlichen Schlachtordnung, in jeder Berichanzung, in jeder belagerten Kestung zu gewinnen, zu erobern hosse. Ich will Wunder thun, mit dem Wunsche, verschont ju bleiben, im Sinne, Ottilien ju gewinnen, nicht fie zu verlieren. Diese Gefühle haben mich geleitet, fie haben mir durch alle Gefahren beigestanden; aber nun finde ich mich auch wie Einen, der zu feinem Ziele gelangt ift, der alle hinderniffe überwunden hat, dem nun nichts mehr im Wege steht. Ottilie ift mein, und was noch zwischen biesem Gedanken und der Ausführung liegt, tann ich nur für nichtsbedeutend ansehen.

Du löschest, versetzte der Major, mit wenig Zügen Alles aus, was man dir entgegensetzen könnte und sollte; und doch muß es wiederholt werden. Das Verhältniß zu deiner Frau in seinem ganzen Werthe dir zurückzurufen, überlasse ich dir selbst; aber du bist es ihr, du bist es dir schuldig, dich hierüber nicht zu verdunkeln. Wie kann ich aber nur gedenken, daß euch ein Sohn gegeben ist, ohne zugleich auszusprechen, daß ihr einander auf immer angehört, daß ihr um dieses Wesens willen schuldig seid, vereint zu leben, damit ihr vereint sur

feine Erziehung und für fein fünftiges Wohl forgen moget.

Es ist bloß ein Dünkel der Eltern, versetzte Eduard, wenn sie sich einbilden, daß ihr Dasein für die Kinder so nöthig sei. Alles, was lebt, sindet Rahrung und Beihülse, und wenn der Sohn nach dem frühen Tode des Baters keine so bequeme, so begünstigte Jugend hat, so gewinnt er vielleicht eben deswegen an schnellerer Bildung sür die Welt, durch zeitiges Anerkennen, daß er sich in Andere schicken muß; was wir denn doch früher oder später Alle lernen müssen. Und hievon ist ja die Rede gar nicht: wir sind reich genug, um mehrere Kinder zu versorgen, und es ist keineswegs Pslicht noch Wohlthat, auf Ein Haupt so viele Güter zu häufen.

Als der Major mit einigen Zügen Charlottens Werth und Svuards lange bestandenes Verhältniß zu ihr anzudeuten gedachte, siel ihm Svuard hastig in die Rede: Wir haben eine Thorheit begangen, die ich nur allzuwohl einsehe. Wer in einem gewissen Alter frühere Jugendwünsche und Hossnungen realisiren will, betrügt sich immer: denn jedes Jahrzehend des Menschen hat sein eigenes Glück, seine eigenen Hossnungen und Aussichten. Wehe dem Menschen, der vorwärts oder rückwärts zu greisen durch Umstände oder durch Wahn veranlaßt wird! Wir haben eine Thorheit begangen; soll sie es denn sürs ganze Leben

sein? Sollen wir uns aus irgend einer Art von Bedenklichkeit Dasjenige versagen, was uns die Sitten der Zeit nicht absprechen? In
wie vielen Dingen nimmt der Mensch seinen Vorsatz, seine That zurück,
und hier gerade sollte es nicht geschehen, wo vom Ganzen und nicht
vom Einzelnen, wo nicht von dieser oder jener Bedingung des Lebens,
wo vom ganzen Komplex des Lebens die Rede ist!

Der Major verfehlte nicht, auf eine eben so geschickte als nachdruckliche Weise Eduarden die verschiedenen Bezüge zu seiner Gemahlin, zu den Familien, zu der Welt, zu seinen Besitzungen vorzustellen;

aber es gelang ihm nicht, irgend eine Theilnahme zu erregen.

Alles dieses, mein Freund, erwiederte Eduard, ist mir vor der Seele vorbeigegangen, mitten im Gewühl der Schlacht, wenn die Erde vom anhaltenden Donner bebte, wenn die Rugeln sausten und psissen, rechts und links die Gesährten niedersielen, mein Pferd getrossen, mein hut durchlöchert ward; es hat mir vorgeschwebt beim stillen nächtlichen Feuer unter dem gestirnten Gewölbe des Himmels. Dann traten mir alle meine Verbindungen vor die Seele; ich habe sie durchgedacht, durchgefühlt; ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgefunden, zu wiederholten Malen, und nun für immer.

In solchen Augenblicken, wie kann ich dir's verschweigen, warst auch du mir gegenwärtig, auch du gehörtest in meinen Areis; und gehören wir denn nicht schon so lange zu einander? Wenn ich dir etwas schuldig geworden, so komme ich jett in den Fall, dir es mit Zinsen abzutragen; wenn du mir je etwas schuldig geworden, so siehst du dich nun im Stande, mir es zu vergelten. Ich weiß, du liehst Charlotten, und sie verdient es; ich weiß, du bist ihr nicht gleichgültig, und warum sollte sie deinen Werth nicht erkennen! Nimm sie von meiner Hand! sühre mir Ottilien zu! und wir sind die glücklichsten Menschen auf der Erde.

Eben weil du mich mit so hohen Gaben bestechen willst, versetzte der Major, muß ich desto vorsichtiger, desto strenger sein. Anstatt daß dieser Borschlag, den ich still verehre, die Sache erleichtern möchte, erschwert er sie vielmehr. Es ist, wie von dir, nun auch von mir die Rede, und so wie von dem Schicksal, so auch von dem guten Ramen, von der Ehre zweier Männer, die, dis jest unbescholten, durch diese wunderliche Handlung, wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen, in Gesahr kommen, vor der Welt in einem höchst seltsamen Lichte zu erscheinen.

Eben daß wir unbescholten sind, versetzte Eduard, gibt uns das Recht, uns auch einmal schelten zu lassen. Wer sich seine ganzes Leben als einen zuverlässigen Mann bewiesen, der macht eine Handlung zuverlässig, die bei Andern zweideutig erscheinen würde. Was mich betrisst, ich sühle mich durch die letzten Prüsungen, die ich mir auferlegt, durch die schwierigen gesahrvollen Thaten, die ich sür Andere geihan, berechtigt, auch etwas sür mich zu thun. Was dich und Charlotten betrisst, so sei es der Zukunst anheim gegeben; mich aber wirst du, wird Niemand von meinem Vorsatz zurückalten. Will man

mir die Hand bieten, so bin ich auch wieder zu Allem erbötig; will man mich mir selbst überlassen, oder mir wohl gar entgegen sein, so

muß ein Extrem entstehen, es werde auch, wie es wolle.

Der Major hielt es für seine Pflicht, dem Borsats Souards so lange als möglich Widerstand zu leisten, und er bediente sich nun gegen seinen Freund einer klugen Wendung, indem er nachzugeben schien und nur die Form, den Geschäftsgang zur Sprache brachte, durch welchen man diese Trennung, diese Verbindungen erreichen sollte. Da trat denn so manches Unerfreuliche, Beschwerliche, Unschiedliche hervor, daß sich Eduard in die schlimmste Laune versetzt slihlte.

Ich sehe wohl, rief Dieser endlich, nicht allein von Feinden, sondern auch von Freunden muß, was man wünscht, erstürmt werden. Das, was ich will, was mir unentbehrlich ist, halte ich sest im Auge; ich werde es ergreisen und gewiß bald und behende. Dergleichen Verhältnisse, weiß ich wohl, heben sich nicht auf und bilden sich nicht, ohne daß Manches salle, was steht, ohne daß Manches weiche, was zu beharren Lust hat. Durch leberlegung wird so etwas nicht geendet; vor dem Verstande sind alle Rechte gleich, und auf die steigende Wagsschale läßt sich immer wieder ein Gegengewicht legen. Entschließe dich also, mein Freund, für mich, für dich zu handeln, sur verknüpsen. Laß dich durch keine Betrachtungen abhalten; wir haben die Welt ohnehin schon von uns reden machen, sie wird noch einmal von uns reden, uns son dann, wie alles llebrige, was aushört, neu zu sein, vergessen und uns gewähren lassen, wie wir können, ohne weitern Theil an uns zu nehmen.

Der Major hatte keinen andern Ausweg und mußte endlich zusgeben, daß Eduard ein für allemal die Sache als etwas Bekanntes und Vorausgesetztes behandelte, daß er, wie Alles anzustellen sei, im Einzelnen durchsprach und sich über die Zukunft auf das Heiterste, so-

gar in Scherzen ergieng.

Dann wieder ernsthaft und nachdenklich, suhr er sort: Wollten wir uns der Hosstnung, der Erwartung überlassen, daß Alles sich von selbst wieder sinden, daß der Zusall uns leiten und begünstigen solle, so wäre dieß ein strässicher Selbstbetrug. Auf diese Weise können wir uns unmöglich retten, unsre alleitige Kuhe nicht wieder herstellen; und wie sollte ich mich trösten können, da ich unschuldig die Schuld an Allem bin! Durch meine Zudringlichkeit habe ich Charlotten vermocht, dich ins Haus zu nehmen, und auch Ottilie ist nur in Gesolg von dieser Veränderung dei uns eingetreten. Wir sind nicht mehr Herr über Das, was daraus entsprungen ist, aber wir sind Herr, es unschädlich zu machen, die Verhältnisse zu unserm Glücke zu leiten. Wagst du die Augen von den schönen und freundlichen Aussichten abwenden, die ich uns erössne, magst du mir, magst du uns Allen ein trauriges Entsagen gebieten, insofern du dir's möglich denkst, in sosern es möglich wäre: ist denn nicht auch alsdann, wenn wir uns vor-

nehmen, in die alten Buftande jurudzukehren, manches Unichidliche, Unbequeme, Verdriekliche zu übertragen, ohne daß irgend etwas Gutes. etwas heiteres daraus entspränge? Würde der glückliche Zustand, in dem du dich befindest, dir wohl Freude machen, wenn du gehindert warst, mich zu besuchen, mit mir zu leben? Und nach Dem, was vorgegangen ist, wurde es doch immer peinlich sein. Charlotte und ich würden mit allem unserm Bermögen uns nur in einer traurigen Lage befinden. Und wenn bu mit andern Weltmenichen glauben magft, daß Jahre, daß Entfernung solche Empfindungen abstumpfen, so tief eingegrabene Büge auslöschen, so ift ja eben von diesen Jahren die Rede, die man nicht in Schmerz und Entbehren, sondern in Freude und Behagen zubringen will. Und nun zulegt noch das Wichtigste auszusprechen: wenn wir auch, unferm augern und innern Zuftande nach, das allenfalls abwarten konnten, was foll aus Ottilien werden, die unfer haus verlaffen, in der Gesellichaft unserer Borforge entbehren und fich in der verruchten kalten Welt jammerlich herumdrucken müßte! Male mir einen Zustand, worin Ottilie ohne mich, ohne uns glücklich sein könnte, dann sollst du ein Argument ausgesprochen haben, das stärker ift, als jedes andere, das ich, wenn ich's auch nicht zugeben, mich ihm nicht ergeben kann, bennoch recht gern aufs Reue in Betrachtung und Ueberlegung gieben will.

Diese Aufgabe war so leicht nicht zu lösen, wenigstens siel dem Freunde hierauf keine hinlängliche Antwort ein, und es blieb ihm nichts übrig, als wiederholt einzuschärfen, wie wichtig, wie bedenklich und in manchem Sinne gefährlich das ganze Unternehmen sei, und daß man wenigstens, wie es anzugreisen wäre, auf das Ernstelichke zu bedenken habe. Eduard ließ sich's gefallen, doch nur unter der Bedingung, daß ihn der Freund nicht eher verlassen wolle, als bis sie über die Sache völlig einig geworden und die ersten Schritte

gethan feien.

### Dreizehntes Kapitel.

Böllig fremde und gegen einander gleichgültige Menschen, wenn sie eine Zeit lang zusammen leben, kehren ihr Inneres wechselseitig heraus, und es muß eine gewisse Vertraulichkeit entstehen. Um so mehr läßt sich erwarten, daß unsern beiden Freunden, indem sie wiesder neben einander wohnten, täglich und stündlich zusammen umgiengen, gegenseitig nichts verborgen blieb. Sie wiederholten das Andenken ihrer früheren Zustände, und der Major verhehlte nicht, daß Charlotte Eduarden, als er von Reisen zurückgekommen, Ottilien zugedacht, daß sie ihm das schone Kind in der Folge zu vermählen gemeint habe. Eduard, bis zur Verwirrung entzückt über diese Entdeckung, sprach ohne Rüchalt von der gegenseitigen Reigung Charlottens und des Majors, die er, weil es ihm gerade bequem und günstig war, mit lebhaften Farben ausmalte.

Sanz leugnen konnte der Major nicht und nicht ganz eingestehen; aber Eduard besessigte, bestimmte sich nur mehr. Er dachte sich Alles nicht als möglich, sondern als schon geschehen. Alle Theile brauchten nur in Das zu willigen, was sie wünschen; eine Scheidung war gewiß zu erlangen; eine baldige Verbindung sollte folgen, und Eduard wollte mit Ottilien reisen.

Unter Allem, was die Einbildungsfraft sich Angenehmes ausmalt, ist vielleicht nichts Reizenderes, als wenn Liebende, wenn junge Gatten ihr neues frisches Verhältniß in einer neuen frischen Welt zu genießen und einen dauernden Bund an so viel wechselnden Juständen zu prüsen und zu bestätigenhossen. Der Major und Charlotte sollten unterdessen undeschränkte Vollmacht haben, Alles, was sich auf Vesitz, Vermögen und die irdischen wünschenswerthen Einrichtungen bezieht, dergestalt zu ordnen und nach Recht und Villigkeit einzuleiten, daß alle Theile zustrieden sein könnten. Worauf jedoch Eduard am Allermeisten zu sußen, wovon er sich den größten Vortheil zu versprechen schien, war dieß: Da das Kind bei der Mutter bleiben sollte, so würde der Major den Knaben erziehen, ihn nach seinen Einsichten leiten, seine Fähigkeiten entwickeln können. Nicht umsonst hatte man ihm dann in der Tause ihren beiderseitigen Namen Otto gegeben.

Das alles war bei Eduarden so sertig geworden, daß er keinen Tag länger anstehen mochte, der Aussührung näher zu treten. Sie gelangten auf ihrem Wege nach dem Gute zu einer kleinen Stadt, in der Eduard ein Haus besaß, wo er verweilen und die Rückfunst des Majors abwarten wollte. Doch konnte er sich nicht überwinden, daselbst sogleich abzusteigen, und begleitete den Freund noch durch den Ort. Sie waren beide zu Pserde, und in bedeutendem Gespräch ver-

widelt ritten fie zusammen weiter.

Auf einmal erblickten sie in der Ferne das neue Haus auf der Höhe, dessen rothe Ziegeln sie zum ersten Mal blinken sahen. Souarben ergreift eine unwiderstehliche Sehnsuch; es soll noch diesen Abend Alles abgethan sein. In einem ganz nahen Dorfe will er sich verborgen halten; der Major soll die Sache Charlotten dringend vorstellen, ihre Vorsicht überraschen und durch den unerwarteten Antrag sie zu freier Erössnung ihrer Sesinnung nöthigen. Denn Eduard, der seine Wünsche auf sie übertragen hatte, glaubte nicht anders, als daß er ihren entschiedenen Wünschen entgegen komme, und hosste eine so schnelle Einwilligung von ihr, weil er keinen andern Willen haben konnte.

Er sah den glücklichen Ausgang freudig vor Augen, und damit dieser dem Lauernden schnell verfündigt würde, sollten einige Kanonenschläge losgebrannt werden und, wäre es Nacht geworden, einige Ra-

Keten fteigen.

Der Major ritt nach dem Schlosse zu. Er fand Charlotten nicht, sondern ersuhr vielmehr, daß sie gegenwärtig oben auf dem neuen Gebäude wohne, jetzt aber einen Besuch in der Nachbarschaft ablege,

von welchem sie heute wahrscheinlich nicht so bald nach Hause komme. Er gieng in das Wirthshaus zurück, wohin er sein Pferd gestellt hatte.

Eduard indessen, von unüberwindlicher Ungeduld getrieben, schlich aus seinem Hinterhalte durch einsame Pfade, nur Jägern und Fischern bekannt, nach seinem Park und fand sich gegen Abend im Gebüsch in der Nachbarschaft des Sees, dessen Spiegel er zum ersten Mal vollstommen und rein erblickte.

Ottilie hatte diesen Rachmittag einen Spaziergang an den See gemacht. Sie trug das Kind und las im Gehen nach ihrer Gewohnheit. So gelangte sie zu den Eichen bei der Uebersahrt. Der Knade war eingeschlasen; sie setzte sich, legte ihn neben sich nieder und suhr sort, zu lesen. Das Buch war eins von denen, die ein zartes Gemüth an sich ziehen und nicht wieder loslassen. Sie vergaß Zeit und Stunde und dachte nicht, daß sie zu Lande noch einen weiten Rückweg nach dem neuen Gebäude habe; aber sie sas versenkt in ihr Buch, in sich selbst, so liedenswürdig anzusehen, daß die Bäume, die Sträuche rings umher hätten belebt, mit Augen begabt sein sollen, um sie zu bewundern und sich an ihr zu erfreuen. Und eben siel ein röthliches Streislicht der sinkenden Sonne hinter ihr her und vergoldete Wange und Schulter.

Eduard, dem es bisher gelungen war, unbemerkt so weit vorzudringen, der seinen Park leer, die Gegend einsam sand, wagte sich immer weiter. Endlich bricht er durch das Gebüsch bei den Eichen; er sieht Ottilien, sie ihn; er sliegt auf sie zu und liegt zu ihren Füßen. Nach einer langen stummen Pause, in der sich Beide zu sassen, erklärt er ihr mit wenig Worten, warum und wie er hieher gekommen.

Er habe den Major an Charlotten abgesendet, ihr gemeinsames Schicksal werde vielleicht in diesem Augenblick entschieden. Rie habe er an ihrer Liebe gezweifelt, sie gewiß auch nie an der seinigen. Er bitte sie um ihre Einwilligung. Sie zauderte, er beschwur sie; er wollte seine alten Rechte geltend machen und sie in seine Arme schließen; sie deutete auf das Kind hin.

Eduard erblickt es und staunt. Großer Gott! ruft er aus, wenn ich Ursache hätte, an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweiseln, so würde diese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ist dieß nicht die Bildung des Majors? Solch ein Gleichen habe ich nie gesehen.

Richt boch! versetzte Ottilie, alle Welt sagt, es gleiche mir. Wär'es möglich? versetzte Souard, und in dem Augenblick schlug das Kind die Augen auf, zwei große, schwarze, durchdringende Augen, tief und freundlich. Der Knabe sah die Welt schon so verständig an; er schien die Beiden zu kennen, die vor ihm standen. Souard warf sich bei dem Kinde nieder; er kniete zweimal vor Ottilien. Du bist's, rief er aus, deine Augen sind's. Ach! aber laß mich nur in die deinigen schwen. Laß mich einen Schleier wersen über zene unselige Stunde, die diesem Wesen das Dasein gab. Soll ich deine reine Seele mit

bem unglücklichen Gedanken erschrecken, daß Mann und Frau entsrembet sich einander ans Herz drücken und einen gesetzlichen Bund durch lebhaste Wünsche entheiligen können! Oder ja, da wir einmal so weit sind, da mein Verhältniß zu Charlotten getrennt werden muß, da du die Meinige sein wirst, warum soll ich es nicht sagen! Warum soll ich das harte Wort nicht aussprechen: dieß Kind ist aus einem doppelten Chbruch erzeugt! es trennt mich von meiner Gattin und meine Gattin von mir, wie es uns hätte verbinden sollen. Mag es denn gegen mich zeugen, mögen diese herrlichen Augen den deinigen sagen, daß ich in den Armen einer Andern dir gehörte; mögest du sühlen, Ottilie, recht sühlen, daß ich jenen Fehler, jenes Verbrechen nur in deinen Armen abbüßen kann!

Horch! rief er aus, indem er aufsprang und einen Schuß zu hören glaubte, als das Zeichen, das der Major geben sollte. Es war ein Jäger, der im benachbarten Gebirg geschossen hatte. Es erfolgte

nichts weiter; Eduard war ungeduldig.

Run erst sah Ottilie, daß die Sonne sich hinter die Berge gesenkt hatte. Noch zulest blinkte sie von den Fenstern des obern Gedäudes zurück. Entserne dich, Eduard! rief Ottilie. So lange haben wir entbehrt, so lange geduldet. Bedenke, was wir Beide Charlotten schuldig sind. Sie muß unser Schickal entscheiden, laß uns ihr nicht vorgreisen. Ih din die Deine, wenn sie es vergönnt; wo nicht, so muß ich dir entsagen. Da du die Entscheidung so nah glaubst, so laß uns erwarten. Seh in das Dorf zurück, wo der Major dich vermuthet. Wie Manches kann vorkommen, das eine Erklärung sordert. Ist es wahrscheinlich, daß ein roher Kanonenschlag dir den Erfolg seiner Unterhandlungen verkinde? Vielleicht sucht er dich auf in diesem Augenblick. Er hat Charlotten nicht getrossen, das weiß ich; er kann ihr entgegen gegangen sein, denn man wußte, wo sie hin war. Wie vielersei Fälle sind möglich! Laß mich! Jett muß sie kommen. Sie erwartet mich mit dem Kinde dort oben.

Ottilie sprach in Hast. Sie rief sich alle Möglickeiten zusammen. Sie war glücklich in Eduards Nähe und fühlte, daß sie ihn jett entsernen müsse. Ich beichwöre dich, Geliebter! rief sie auß; tehre zurück und erwarte den Major! Ich gehorche deinen Besehlen, rief Eduard, indem er sie erst leidenschaftlich anblickte und sie dann sest in seine Arme schloß. Sie umschlang ihn mit den ihrigen und drückte ihn auf daß Järtlichste an ihre Brust. Die Hossung suhr wie ein Stern, der vom Himmel sällt, über ihre Häupter weg. Sie wähnten, sie glaubten einander anzugehören; sie wechselten zum ersten Mal entschiedene, freie Küsse und trennten sich gewaltsam und

idmeralid.

Die Sonne war untergegangen, und es dämmerte schon und duftete seucht um den See. Ottilie stand verwirrt und bewegt; sie sah nach dem Berghause hinüber und glaubte Charlottens weißes Rleid auf dem Altan zu sehen. Der Umweg war groß am See hin; ste kannte Charlottens ungeduldiges Harren nach dem Kinde. Die Platanen sieht sie gegen sich über, nur ein Wasserraum trennt sie von dem Psade, der sogleich zu dem Gebäude hinaussührt. Mit Gedanken ist sie schon drüben wie mit den Augen. Die Bedenklichkeit, mit dem Kinde sich aufs Wasser zu wagen, verschwindet in diesem Drange. Sie eilt nach dem Kahn, sie sühlt nicht, daß ihr Herz pocht, daß ihre

Buge ichwanten, daß ihr die Sinne zu vergeben drobn.

Sie springt in den Kahn, ergreift das Kuder und stößt ab. Sie muß Gewalt brauchen, sie wiederholt den Stoß, der Kahn schwankt und gleitet eine Strecks seewärts. Auf dem linken Arme das Kind, in der linken Hand das Buch, in der rechten das Ruder, schwankt auch sie und fällt in den Kahn. Das Ruder entfährt ihr nach der einen Seite und, wie sie sich erhalten will, Kind und Buch nach der andern, Alles ins Wasser. Sie ergreift noch des Kindes Gewand; aber ihre unbequeme Lage hindert sie selbst am Ausstehen. Die freie rechte Hand ist nicht hinreichend, sich umzuwenden, sich aufzurichten; endlich gelingt's, sie zieht das Kind aus dem Wasser, aber seine Augen sind geschlossen, es hat ausgehört, zu athmen.

In dem Augenblicke kehrt ihre ganze Besonnenheit zurück, aber um desto größer ist ihr Schmerz. Der Kahn treibt fast in der Witte des Sees, das Ruder schwimmt fern, sie erblickt Riemanden am User, und auch, was hätte es ihr geholfen, Jemanden zu sehen! Von Allem abgesondert, schwebt sie auf dem treulosen unzugänglichen Elemente.

Sie sucht Hilse bei sich selbst. So oft hatte sie von Rettung der Ertrunkenen gehört. Roch am Abend ihres Geburtstages hatte sie es erlebt. Sie entkleidet das Kind und trocknet's mit ihrem Musselingewand. Sie reißt ihren Busen auf und zeigt ihn zum ersten Mal dem freien Himmel; zum ersten Mal drückt sie ein Lebendiges an ihre reine nackte Brust, ach! und kein Lebendiges. Die kalten Glieder des unglücklichen Geschöpfs verkälten ihren Busen die ins innerste Herz. Unendliche Thränen entquellen ihren Augen und ertheilen der Oberstäche des Erstarrten einen Schein von Wärm' und Leben. Sie läßt nicht nach, sie überhüllt es mit ihrem Shawl, und durch Streicheln, Ansdrücken, Anhauchen, Küssen, Thränen glaubt sie jene Hülfsmittel zu ersezen, die ihr in dieser Abgeschnittenheit versagt sind.

Alles vergebens! Ohne Bewegung liegt das Kind in ihren Armen, ohne Bewegung steht der Kahn auf der Wassersläche; aber auch hier lät ihr schönes Semuth sie nicht hülflos. Sie wendet sich nach oben. Knieend sinkt sie in dem Kahne nieder und hebt das erstarrte Kind mit beiden Armen über ihre unschuldige Brust, die an Weiße und leider auch an Kälte dem Marmor gleicht. Mit seuchtem Blick sieht sie empor und ruft Hülfe von daher, wo ein zartes Herz die größte

Fülle zu finden hofft, wenn es überall mangelt.

Auch wendet sie sich nicht vergebens zu den Sternen, die schon

einzeln hervorzublinken anfangen. Ein sanfter Wind erhebt sich und treibt den Rahn nach den Platanen.

## Bierzehntes Rapitel.

Sie eilt nach dem neuen Gebäude, sie ruft den Chirurgus hervor, sie übergibt ihm das Kind. Der auf Alles gesaßte Mann behandelt den zarten Leichnam stusenweise nach gewohnter Art. Ottilie
steht ihm in Allem bei; sie schafft, sie bringt, sie sorgt, zwar wie in
einer andern Welt wandelnd; denn das höchste Unglück wie das höchste Glück verändert die Ansicht aller Gegenstände; und nur, als nach allen
durchgegangenen Versuchen der wackere Mann den Kopf schüttelt, auf
ihre hoffnungsvollen Fragen erst schweigend, dann mit einem leisen Rein antwortet, verläßt sie das Schlaszimmer Charlottens, worln Dieß
alles geschehen, und kaum hat sie das Wohnzimmer betreten, so fällt
sie, ohne den Sopha erreichen zu können, erschöpft auss Angesicht über

ben Teppic bin.

Eben bort man Charlotten vorfahren. Der Chirurg bittet die Umstehenden dringend, jurud ju bleiben, er will ihr entgegen, sie vorbereiten; aber icon betritt fie ihr Zimmer. Sie findet Ottilien an der Erde, und ein Madden des Hauses sturzt ihr mit Geschrei und Weinen entgegen. Der Chirurg tritt herein, und fie erfährt Alles auf einmal. Wie follte fie aber jede Hoffnung mit einmal aufgeben! Der erfahrne, tunftreiche, kluge Mann bittet fie nur, das Kind nicht au feben; er entfernt fic, fie mit neuen Anstalten zu täuschen. Sie bat sich auf ihren Sopha gesett. Ottilie liegt noch an der Erde, aber an der Freundin Aniee herangehoben, über die ihr schönes Haupt bingesentt ift. Der ärztliche Freund geht ab und zu; er scheint sich um das Rind zu bemühen, er bemüht fich um die Frauen. So kommt Die Mitternacht herbei, die Todtenstille wird immer tiefer. Charlotte verbirgt sich's nicht mehr, daß das Kind nie wieder ins Leben zuruckkehre; fie verlangt, es zu seben. Man bat es in warme wollene Tucher reinlich eingehüllt, in einen Korb gelegt, den man neben sie auf den Sopha sett; nur das Gesichtchen ist frei; ruhig und schön liegt es da.

Von dem Unfall war das Dorf bald erregt worden und die Kunde sogleich dis nach dem Sasthof erschollen. Der Major hatte sich die bekannten Wege hinausbegeben; er gieng um das Haus herum, und indem er einen Bedienten anhielt, der in dem Angedäude etwas zu holen lief, verschäffte er sich nähere Nachricht und ließ den Chirurgen herausrufen. Dieser kam, erstaunt über die Erscheinung seines alten Sönners, berichtete ihm die gegenwärtige Lage und übernahm es, Charlotten auf seinen Anblick vorzubereiten. Er gieng hinein, sieng ein ableitendes Gespräch an und sührte die Einbildungskraft von einem Gegenstand auf den andern, dis er endlich den Freund Charlotten vergegenwärtigte, dessen gewisse Theilnahme, dessen Rähe dem Geiste,

der Gesinnung nach, die er denn bald in eine wirkliche übergehen ließ. Genug, sie ersuhr, der Freund stehe vor der Thur, er wisse Alles und

wünsche eingelaffen zu werben.

Der Major trat herein; ihn begrüßte Charlotte mit einem schmerzlichen Lächeln. Er stand vor ihr. Sie hub die grünseidene Decke auf, die den Leichnam verbarg, und bei dem dunklen Schein einer Rerze erblickte er, nicht ohne geheimes Grausen, sein erstarrtes Sbenbild. Charlotte deutete auf einen Stuhl, und so saßen sie gegen einander über, schweigend, die Nacht hindurch. Ottilie lag noch ruhig auf den Knieen Charlottens; sie athmete sanst, sie schlief, oder sie schien zu schlafen.

Der Morgen dämmerte, das Licht verlosch, beide Freunde schienen aus einem dumpfen Traum zu erwachen. Charlotte blickte den Major an und sagte gesaßt: Erklären Sie mir, mein Freund, durch welche Schickung kommen Sie hieher, um Theil an dieser Trauerszene zu

nehmen?

Es ist hier, antwortete der Major ganz leise, wie sie gefragt hatte, — als wenn sie Ottilien nicht ausweden wollten — es ist hier nicht Zeit und Ort, zurückzuhalten, Einleitungen zu machen und sachte heranzutreten. Der Fall, in dem ich Sie sinde, ist so ungeheuer, daß das Bedeutende selbst, weshalb ich komme, dagegen seinen Werth versliert.

Er gestand ihr barauf, ganz ruhig und einfach, den Zweck seiner Sendung, in sofern Souard ihn abgeschickt hatte, den Zweck seines Rommens, in sofern sein freier Wille, sein eigenes Interesse dabei war. Er trug Beides sehr zart, doch aufrichtig vor; Charlotte hörte gelassen zu und schien weder darüber zu staunen, noch unwillig zu sein.

Als der Major geendigt hatte, antwortete Charlotte mit ganz leiser Stimme, so daß er genöthigt war, seinen Stuhl heranzurücken: In einem Falle, wie dieser ist, habe ich mich noch nie befunden; aber in ähnlichen habe ich mir immer gesagt: wie wird es morgen sein? Ich sühle recht wohl, daß das Loos von Mehreren jetzt in meinen Händen liegt; und was ich zu thun habe, ist dei mir außer Zweisel und bald ausgesprochen. Ich willige in die Scheidung. Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen; durch mein Zaudern, mein Widerstreben habe ich das Kind getödtet. Es sind gewisse Dinge, die sich das Schickal hartnäckig vornimmt. Bergebens, daß Vernunst und Tugend, Pslicht und alles Heilige sich ihm in den Weg stellen; es soll etwas geschehen, was ihm recht ist, was uns nicht recht scheint; und so greift es zulezt durch, wir mögen uns geberden, wie wir wollen.

Doch was sag' ich! Eigentlich will das Schickal meinen eigenen Wunsch, meinen eigenen Borsat, gegen die ich unbedachtsam gehandelt, wieder in den Weg bringen. Habe ich nicht selbst schon Ottilien und Sduarden mir als das schicklichste Paar zusammengedacht? Habe ich nicht selbst Beide einander zu nähern gesucht? Waren Sie nicht

selbst, mein Freund, Mitwisser dieses Plans? Und warum konnt' ich den Eigensinn eines Mannes nicht von wahrer Liebe unterscheiden? Warum nahm ich seine Hand an, da ich als Freundin ihn und eine andre Gattin glücklich gemacht hätte? Und betrachten Sie nur diese unglückliche Schlummernde! Ich zittere vor dem Augenblicke, wenn sie aus ihrem halben Todtenschlase zum Bewußtsein erwacht. Wie soll sie leben, wie soll sie sich trösten, wenn sie nicht hossen kann, durch ihre Liebe Eduarden Das zu ersehen, was sie ihm als Wertzeug des wunderbarsten Zusalls geraubt hat? Und sie kann ihm Alles wiedergeben nach der Reigung, nach der Leidenschaft, mit der sie ihn liebt. Vermag die Liebe, Alles zu dulden, so vermag sie noch viel mehr, Alles zu ersehen. An mich darf in diesem Augenblicke nicht gedacht werden.

Entfernen Sie sich in der Stille, lieber Major. Sagen Sie Svuarden, daß ich in die Scheidung willige, daß ich ihm, Ihnen, Mittlern die ganze Sache einzuleiten überlasse; daß ich um meine fünstige Lage unbekümmert bin und es in jedem Sinne sein kann. Ich will jedes Papier unterschreiben, das man mir bringt; aber man verlange nur nicht von mir, daß ich mitwirke, daß ich bedenke, daß ich berathe.

Der Major stand auf. Sie reichte ihm ihre Hand über Ottilien weg. Er drückte seine Lippen auf diese liebe Hand. Und für mich, was darf ich hossen ? lisvelte er leise.

Lassen Sie mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben, versetzte Charlotte. Wir haben nicht verschuldet, unglücklich zu werden; aber

auch nicht verdient, jufammen gludlich ju fein.

Der Major entfernte sich, Charlotten tief im Herzen beklagend, ohne jedoch das arme abgeschiedene Kind bedauern zu können. Ein solches Opfer schien ihm nöthig zu ihrem allseitigen Glück. Er dachte sich Ottilien mit einem eignen Kind auf dem Arm, als den vollkommenensten Erjat für das, was sie Eduarden geraubt; er dachte sich einen Sohn auf dem Schoofe, der mit mehrerem Recht sein Ebenbild trüge, als der abgeschiedene.

So schmeichelnde Hoffnungen und Bilder giengen ihm durch die Seele, als er auf dem Rückwege nach dem Gasthofe Sduarden fand, der die ganze Nacht im Freien den Major erwartet hatte, da ihm kein Feuerzeichen, kein Donnerlaut ein glückliches Gelingen verkünden wollte. Er wußte bereits von dem Unglück, und auch er, anstatt das arme Geschöff zu bedauern, sah diesen Fall, ohne sich's ganz gestehen zu wollen, als eine Fügung an, wodurch sedes Hinderniß an seinem Glück auf einmal beseitigt wäre. Gar leicht ließ er sich daher durch den Major bewegen, der ihm schnell den Entschluß seiner Gattin verkündigte, wieder nach senem Dorfe und sodann nach der kleinen Stadt zurliczusehren, wo sie das Rächste überlegen und einleiten wollten.

Charlotte saß, nachdem der Major sie verlassen hatte, nur wenige

Minuten in ihre Betrachtungen versenkt: benn sogleich richtete Ottilie sich auf, ihre Freundin mit großen Augen anblickend. Erst erhob sie sich von dem Schooke, dann von der Erde und stand vor Charlotten.

Zum zweiten Mal — so begann das herrliche Kind mit einem unüberwindlichen anmuthigen Ernst — zum zweiten Mal widerfährt mir Daffelbige. Du fagtest mir einst: es begegne ben Menschen in ihrem Leben oft Aehnliches auf ähnliche Weise, und immer in bedeutenden Augenbliden. Ich finde nun die Bemerkung wahr und bin gebrungen, dir ein Bekenntniß zu machen. Rurz nach meiner Mutter Tobe, als ein fleines Kind, hatte ich meinen Schemel an bich gerückt: du sakest auf dem Sopha wie jest; mein Haupt lag auf deinen Knieen, ich schlief nicht, ich wachte nicht; ich schlummerte. Ich vernahm Alles, was um mich vorgieng, besonders alle Reden, sehr deutlich; und boch konnte ich mich nicht regen, mich nicht außern und, wenn ich auch gewollt hatte, nicht andeuten, daß ich meiner selbst mich bewußt fühlte. Damals sprachst du mit einer Freundin über mich; bu bedauertest mein Schicffal, als eine arme Waise in ber Welt geblieben zu sein; du schildertest meine abhängige Lage, und wie miglich es um mich fteben tonne, wenn nicht ein besonderer Glücksftern über mich walte. Ich faßte Alles wohl und genau, vielleicht zu streng, was du für mich zu wünschen, mas du von mir zu fordern ichienft. Ich machte mir nach meinen beschränkten Ginfichten bierüber Gefege; nach biefen babe ich lange gelebt, nach ihnen war mein Thun und Lassen eingerichtet, zu der Zeit, da du mich liebtest, für mich sorgtest, da du mich in dein Haus aufnahmest, und auch noch eine Zeit hernach.

Aber ich bin aus meiner Bahn geschritten, ich habe meine Gesetze gebrochen, ich habe sogar das Gefühl derselben verloren, und nach einem schrecklichen Ereigniß klärst du mich wieder über meinen Zustand auf, der jammervoller ist als der erste. Auf deinem Schooße ruhend, halb erstarrt, wie aus einer fremden Welt, vernehm' ich abersmals deine leise Stimme über meinem Ohr; ich vernehme, wie es mit mir selbst aussieht; ich schaudere über mich selbst; aber wie damals habe ich auch dießmal in meinem halben Todtenschlaf mir meine neue

Bahn vorgezeichnet.

Ich bin entschlossen, wie ich's war, und wozu ich entschlossen bin, mußt du gleich erfahren. Eduardens werd' ich nie! Auf eine schrecken liche Weise hat Sott mir die Augen geöffnet, in welchem Verbrechen ich befangen bin. Ich will es büßen; und Niemand gedenke mich von meinem Vorsatz abzubringen! Darnach, Liebe, Beste, nimm deine Maßregeln. Laß den Major zurücksommen; schreibe ihm, daß keine Schritte geschehen. Wie ängstlich war mir, daß ich mich nicht rühren und regen konnte, als er gieng. Ich wollte auffahren, aufschreien: du solltest ihn nicht mit so frevelhaften Hossnungen entlassen.

Charlotte sah Ottiliens Zustand, sie empfand ihn; aber sie hoffte, durch Zeit und Borstellungen etwas über sie zu gewinnen. Doch als

sie einige Worte aussprach, die auf eine Zukunft, auf eine Milberung des Schmerzes, auf Hoffnung deuteten: Nein! rief Ottilie mit Erhebung, sucht mich nicht zu bewegen, nicht zu hintergehen! In dem Augenblick, in dem ich erfahre, du habest in die Scheidung gewilligt, büße ich in demselbigen See meine Vergehen, meine Verbrechen.

## Fünfzehntes Rapitel.

Wenn sich in einem glücklichen friedlichen Zusammenleben Verwandte, Freunde, Hausgenossen mehr, als nöthig und billig ist, von Dem unterhalten, was geschieht oder geschehen soll; wenn sie sich einander ihre Vorsätze, Unternehmungen, Beschäftigungen wiederholt mittheilen und, ohne gerade wechselseitigen Rath anzunehmen, doch immer das ganze Leben gleichsam rathschlagend behandeln: so sindet man dagegen in wichtigen Momenten, eben da, wo es scheinen sollte, der Mensch bedürfe fremden Beistandes, fremder Bestätigung am Allermeisten, daß sich die Einzelnen auf sich selbst zurückziehen, Iedes sür sich zu handeln, Iedes auf seine Weise zu wirken strebt und, indem man sich einander die einzelnen Mittel verbirgt, nur erst der Ausgang, die Zwede, das Erreichte wieder zum Gemeingut werden.

Rach so viel wundervollen und unglücklichen Ereignissen war denn auch ein gewisser stiller Ernst über die Freundinnen gekommen, der sich in einer liebenswürdigen Schonung äußerte. Ganz in der Stille hatte Charlotte das Kind nach der Kapelle gesendet. Es ruhte dort

als das erfte Opfer eines ahnungsvollen Berhangniffes.

Charlotte kehrte sich, so viel es ihr möglich war, gegen das Leben zurück, und hier fand sie Ottilien zuerst, die ihres Beistandes bedurste. Sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr, ohne es sedoch merken zu lassen. Sie wußte, wie sehr das himmlische Kind Eduarden liebte; sie hatte nach und nach die Szene, die dem Unglück vorherzgegangen war, herausgeforscht und seden Umstand, theils von Ottilien selbst, theils durch Briese des Majors erfahren.

Ottilie von ihrer Seite erleichterte Charlotten sehr das augenblickliche Leben. Sie war offen, ja gesprächig, aber niemals war von dem Gegenwärtigen oder turz Vergangenen die Rede. Sie hatte stets aufgemerkt, stets beobachtet, sie wußte viel; das kam jest Alles zum Vorschein. Sie unterhielt, sie zerstreute Charlotten, die noch immer die stille Hoffnung nährte, ein ihr so werthes Paar verbunden zu

fehen.

Allein bei Ottilien hieng es anders zusammen. Sie hatte das Geheimniß ihres Lebensganges der Freundin entdeckt; sie war von ihrer frühen Einschränkung, von ihrer Dienstbarkeit entbunden. Durch ihre Reue, durch ihren Entschluß fühlte sie sich auch befreit von der Last jenes Bergehens, jenes Mißgeschicks. Sie bedurfte keiner Gewalt mehr über sich selbst; sie hatte sich in der Tiefe ihres Herzens nur unter der Be-

dingung des völligen Entjagens verziehen, und diese Bedingung war

für alle Zufunft unerläglich.

So versloß einige Zeit, und Charlotte fühlte, wie sehr Haus und Part, Seen, Felsen- und Baumgruppen nur traurige Empfindungen täglich in ihnen Beiden erneuerten. Daß man den Ort verändern müsse, war allzu deutlich; wie es geschehen solle, nicht so leicht zu

enticeiben.

Sollten die beiden Frauen zusammenbleiben? Eduards früherer Wille schien es zu gebieten, seine Erklärung, seine Drohung es nöthig zu machen: allein wie war es zu verkennen, daß beide Frauen, mit allem guten Willen, mit aller Vernunst, mit aller Anstrengung, sich in einer peinlichen Lage neben einander befanden. Ihre Unterhaltungen waren vermeidend. Manchmal mochte man gern etwas nur halb verstehen, östers wurde aber doch ein Ausdruck, wo nicht durch den Verstand, wenigstens durch die Empsindung, misdeutet. Man sürchtete sich zu verlegen, und gerade die Furcht war am Ersten verlegbar und verlegte am Ersten.

Wollte man den Ort verändern und sich zugleich, wenigstens auf einige Zeit, von einander trennen, so trat die alte Frage wieder hervor: wo sich Ottilie hindegeben solle? Jenes große reiche Haus hatte vergebliche Bersuche gemacht, einer hossnungsvollen Erbtochter unterhaltende und wetteisernde Gespielinnen zu verschaffen. Schon bei der letzten Anwesenheit der Baronesse, und neuerlich durch Briese, war Charlotte ausgesordert worden, Ottilien dahin zu senden; jest brachte sie es abermals zur Sprache. Ottilie verweigerte aber ausdrücklich, dahin zu gehen, wo sie Dassenige sinden würde, was man große Welt

au nennen pflegt.

Lassen Sie mich, liebe Tante, sagte sie, damit ich nicht eingeschränkt und eigensinnig erscheine, Dasjenige aussprechen, was zu verschweigen, zu verbergen in einem andern Falle Psticht wäre. Ein seltsam unglücklicher Mensch, und wenn er auch schuldlos wäre, ist auf eine sürchterliche Weise gezeichnet. Seine Gegenwart erregt in Allen, die ihn sehen, die ihn gewahr werden, eine Art von Entsetzen. Zeder will das Ungeheure ihm ansehen, was ihm auferlegt ward; Zeder ist neugierig und ängstlich zugleich. So bleibt ein Haus, eine Stadt, worin eine ungeheure That geschehen, Zedem surchtbar, der sie betritt. Dort leuchtet das Licht des Tages nicht so hell, und die Sterne scheinen ihren Glanz zu verlieren.

Wie groß und doch vielleicht zu entschuldigen ist gegen solche Unglückliche die Indiscretion der Menschen, ihre alberne Zudringlichkeit und ungeschickte Gutmüthigkeit. Verzeihen Sie mir, daß ich so rede; aber ich habe unglaublich mit jenem armen Mädchen gelitten, als es Luciane aus den verborgenen Zimmern des Hauses hervorzog, sich freundlich mit ihm beschäftigte, es in der besten Absicht zu Spiel und Tanz nöthigen wollte. Als das arme Lind bange und immer bänger zulett floh und in Ohnmacht sank, ich es in meine Arme faßte, die Gesellschaft erschreckt, aufgeregt und Jeder erst recht neugierig auf die Unglückselige ward: da dachte ich nicht, daß mir ein gleiches Schicksal bevorstehe; aber mein Mitgefühl, so wahr und lebhaft, ist noch lebendig. Zett kann ich mein Mitleiden gegen mich selbst wenden und mich hüten, daß ich nicht zu ähnlichen Auftritten Anlaß gebe.

Du wirst aber, liebes Kind, versetzte Charlotte, dem Anblick der Menschen dich nirgends entziehen können. Klöster haben wir nicht, in

benen sonft eine Freistatt für solche Gefühle zu finden mar.

Die Einsamseit macht nicht die Freistatt, liebe Tante, versetze Ottilie. Die schäenswertheste Freistatt ist da zu suchen, wo wir thätig sein können. Alle Büßungen, alle Entbehrungen sind keines-wegs geeignet, uns einem ahnungsvollen Geschick zu entziehen, wenn es uns zu verfolgen entschieden ist. Rur, wenn ich im müßigen Zustande der Welt zur Schau dienen soll, dann ist sie mir widerwärtig und ängstigt mich. Findet man mich aber freudig bei der Arbeit, unermüdet in meiner Psiicht, dann kann ich die Blicke eines Jeden aushalten, weil ich die göttlichen nicht zu scheuen brauche.

Ich mußte mich sehr irren, versetzte Charlotte, wenn beine Rei-

gung bich nicht jur Benfion jurudzoge.

Ja, versetzte Ottilie, ich leugne es nicht: ich denke es mir als eine glückliche Bestimmung, Andre auf dem gewöhnlichen Wege zu erziehen, wenn wir auf dem sonderbarsten erzogen worden. Und sehen wir nicht in der Geschichte, daß Menschen, die wegen großer sittlicher Unfälle sich in die Wüsten zurückzogen, dort keineswegs, wie sie hossten, verborgen und gedeckt waren? Sie wurden zurückgerusen in die Welt, um die Verirrten auf den rechten Weg zu sühren; und wer konnte es besser als die in den Irrgängen des Lebens schon Eingeweihten! Sie wurden berusen, den Unglücklichen beizustehen; und wer vermochte das eher als sie, denen kein irdisches Unheil mehr begegnen konntel

Du wählst eine sonderbare Bestimmung, versetzte Charlotte. Ich will dir nicht widerstreben: es mag sein, wenn auch nur, wie ich hoffe,

auf turze Beit.

Wie sehr danke ich Ihnen, sagte Ottilie, daß Sie mir diesen Versuch, diese Erfahrung gönnen wollen. Schmeichle ich mir nicht zu sehr, jo soll es mir glücken. An jenem Orte will ich mich erinnern, wie manche Prüfungen ich ausgestanden, und wie klein, wie nichtig sie waren gegen die, die ich nachher erfahren mußte. Wie heiter werde ich die Verlegenheiten der jungen Ausschlinge betrachten, bei ihren kindlichen Schmerzen lächeln und sie mit leiser Hand aus allen kleinen Versirrungen heraussühren. Der Glückliche ist nicht geeignet, Glücklichen vorzustehen: es liegt in der menschlichen Ratur, immer mehr von sich und von Andern zu sordern, je mehr man empfangen hat. Nur der Unglückliche, der sich erholt, weiß für sich und Andere das Gefühl zu

nähren, daß auch ein mäßiges Gute mit Entzuden genoffen wer-

den soll.

Laß mich gegen beinen Vorsat, sagte Charlotte zuletzt nach einigem Bebenken, noch einen Einwurf anführen, der mir der wichtigste scheint. Es ist nicht von dir, es ist von einem Dritten die Rede. Die Gessinnungen des guten, vernünftigen, frommen Gehülsen sind dir bekannt; auf dem Wege, den du gehst, wirst du ihm jeden Tag werther und unentbehrlicher sein. Da er schon jetzt seinem Sesühl nach nicht gern ohne dich leben mag, so wird er auch künstig, wenn er einmal deine Mitwirtung gewohnt ist, ohne dich sein Seschäft nicht mehr verwalten können. Du wirst ihm Ansangs darin beistehen, um es ihm hernach zu verleiden.

Das Geschick ist nicht sanft mit mir versahren, versetzte Ottilie; und wer mich liebt, hat vielleicht nicht viel Besseres zu erwarten. So gut und verständig, als der Freund ist, eben so, hosse ich, wird sich in ihm auch die Empsindung eines reinen Verhältnisses zu mir entwickeln; er wird in mir eine geweihte Person erblicken, die nur das durch ein ungeheures Uebel sür sich und Andere vielleicht auszuwiegen vermag, wenn sie sich dem Heiligen widmet, das, uns unsichtsar umgebend, allein gegen die ungeheuren zudringenden Rächte be-

idirmen tann.

Charlotte nahm Alles, was das liebe Kind so herzlich geäußert, zur stillen Ueberlegung. Sie hatte verschiedentlich, obgleich auf das Leiseste, angesorscht, ob nicht eine Annäherung Ottiliens zu Eduard denkbar sei; aber auch nur die leiseste Erwähnung, die mindeste Hossenung, der kleinste Berdacht schien Ottilien aufs Tiesste zu rühren; ja. sie sprach sich einst, da sie es nicht umgehen konnte, hierüber ganz

beutlich aus.

Wenn dein Entschluß, entgegnete ihr Charlotte, Eduarden zu entfagen, jo fest und unveranderlich ift, jo bute bich nur vor der Gefahr des Wiedersehens. In der Entfernung von dem geliebten Gegenstande scheinen wir, je lebhafter unsere Reigung ist, desto mehr Herr von uns selbst zu werden, indem wir die ganze Gewalt der Leidenschaft, wie fie fich nach außen erftredte, nach innen wenden; aber wie bald, wie geschwind find wir aus diesem Irrihum gerissen, wenn Dasjenige, was wir entbehren zu können glaubten, auf einmal wieder als unentbehrlich vor unfern Augen steht. Thue jest, was du beinen Zustanden am Gemäßesten haltst; prufe bic, ja, verandere lieber beinen gegenwartigen Entschluß: aber aus bir felbst, aus freiem, wollendem Bergen. Lag dich nicht zufällig, nicht burch Ueberraschung in die vorigen Berhaltnisse wieder hineinziehen: dann gibt es erft einen Zwiefpalt im Gemuth, der unerträglich ift. Wie gesagt, ebe bu biefen Schritt thuft, ehe bu bich von mir entfernst und ein neues Leben anfängst, bas bich, wer weiß, auf welche Wege leitet, so bedenke noch einmal, ob bu denn wirklich für alle Zukunft Eduarden entsagen kannft. Haft du bich aber hierzu bestimmt, so schließen wir einen Bund, daß du dich mit ihm nicht einlassen willst, selbst nicht in eine Unterredung, wenn er dich aufsuchen, wenn er sich zu dir drängen sollte. Ottilie besann sich nicht einen Augenblick, sie gab Charlotten das Wort, das sie sich jchon selbst gegeben hatte.

Run aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Eduards vor der Seele, daß er Ottilien nur so lange entsagen könne, als sie sich von Charlotten nicht trennte. Es hatten sich zwar seit der Zeit die Umstände so verändert, es war so mancherlei vorgefallen, daß jenes vom Augenblick ihm abgedrungene Wort gegen die folgenden Ereignisse sür ausgehoben zu achten war; dennoch wollte sie auch im entserntesten Sinne weder etwas wagen, noch etwas vornehmen, das ihn verlezen könnte, und so sollte Mittler in diesem Falle Eduards Gesinnungen erforschen.

Mittler hatte seit dem Tode des Kindes Charlotten öfters, obgleich nur auf Augenblicke, besucht. Dieser Unfall, der ihm die Wiedervereinigung beider Gatten höchst unwahrscheinlich machte, wirkte gewaltsam auf ihn; aber immer nach seiner Sinnesweise hoffend und strebend, freute er sich nun im Stillen über den Entschluß Ottiliens. Er vertraute der lindernden vorüberziehenden Zeit, dachte noch immer die beiden Gatten zusammenzuhalten und sah diese leidenschaftlichen Bewegungen nur als Prüfungen ehelicher Liebe und Treue an.

Charlotte hatte gleich anfangs den Major von Ottiliens erster Erklärung schriftlich unterrichtet, ihn auf das Inständigste gebeten, Souarden dahin zu vermögen, daß keine weiteren Schritte geschähen, daß man sich ruhig verhalte, daß man abwarte, ob das Gemüth des schönen Kindes sich wieder herstelle. Auch von den spätern Ereignissen und Gesinnungen hatte sie das Nöthige mitgetheilt, und nun war freislich Mittlern die schwierige Ausgabe übertragen, auf eine Veränderung des Zustandes Schuarden vorzubereiten. Mittler aber, wohl wissend, daß man das Geschehene sich eher gefallen läßt, als daß man in ein noch zu Geschehendes einwilligt, überredete Charlotten: es sei das Beste, Ottilien gleich nach der Pension zu schicken.

Deßhalb wurden, sobald er weg war, Anstalten zur Reise gemacht. Ottilie packte zusammen, aber Charlotte sah wohl, daß sie weder das schöne Rösserchen, noch irgend etwas daraus mitzunehmen sich anschiekte. Die Freundin schwieg und ließ das schweigende Kind gewähren. Der Tag der Abreise kam herbei; Charlottens Wagen sollte Ottilien den ersten Tag dis in ein bekanntes Nachtquartier, den zweiten dis in die Pension bringen; Ranny sollte sie begleiten und ihre Dienerin bleiben. Das leidenschaftliche Mädchen hatte sich gleich nach dem Tode des Kindes wieder an Ottilien zurückgefunden und hieng nun an ihr wie sonst durch Ratur und Reigung; ja, sie schien durch unterhaltende Redseligseit das disher Versäumte wieder nachbringen und sich ihrer geliebten Herrin völlig widmen zu wollen. Ganz außer sich war sie nun über das Glück, mitzureisen, fremde Gegenden zu sehen, da sie

noch niemals außer ihrem Geburtsort gewesen, und rannte vom Schlosse ins Dorf, zu ihren Eltern, Berwandten, um ihr Glück zu verkündigen und Abschied zu nehmen. Unglücklicherweise traf sie dabei in die Jimmer der Maserkranken und empfand sogleich die Folgen der Ansteckung. Man wollte die Reise nicht aufschieden; Ottilie drang selbst darauf; sie hatte den Weg schon gemacht, sie kannte die Wirthsleute, bei denen sie einkehren sollte, der Kutscher vom Schlosse sührte sie; es war nichts zu besorgen.

Charlotte widersetzte sich nicht; auch sie eilte schon in Gedanken aus diesen Umgebungen weg, nur wollte sie noch die Zimmer, die Ottilie im Schloß bewohnt hatte, wieder für Eduarden einrichten, gerade so, wie sie vor der Ankunft des Hauptmanns gewesen. Die Hossmung, ein altes Glück wieder herzustellen, stammt immer einmal wieder in dem Menschen auf, und Charlotte war zu solchen Hossnungen

abermals berechtigt, ja genöthigt.

# Sechzehntes Kapitel.

Als Mittler gekommen war, sich mit Eduarden über die Sache zu unterhalten, sand er ihn allein, den Kopf in die rechte Hand geslehnt, den Arm auf den Tisch gestemmt. Er schien sehr zu leiden. Plagt Ihr Ropsweh Sie wieder? fragte Mittler. Es plagt mich, versetzt Iener; und doch kann ich es nicht hassen; denn es erinnert mich an Ottilien. Vielleicht leidet auch sie jeht, dent' ich, auf ihren linken Arm gestüht, und leidet wohl mehr als ich. Und warum soll ich es nicht tragen, wie sie? Diese Schmerzen sind mir heilsam, sind mir, ich kann beinah sagen, wünschenswerth: denn nur mächtiger, deutslicher, lebhafter schwebt mir das Bild ihrer Geduld, von allen ihren übrigen Borzügen begleitet, vor der Seele; nur im Leiden empsinden wir recht vollkommen alle die großen Eigenschaften, die nöthig sind, um es zu ertragen.

Als Mittler den Freund in diesem Grade resignirt sand, hielt er mit seinem Andringen nicht zurück, das er jedoch stusenweise, wie der Gedanke bei den Frauen entsprungen, wie er nach und nach zum Borsatz gereift war, historisch vortrug. Eduard äußerte sich kaum dagegen. Aus dem Wenigen, was er sagte, schien hervorzugehen, daß er Jenen Alles überlasse; sein gegenwärtiger Schmerz schien ihn gegen Alles

gleichgültig gemacht zu haben.

Kaum aber war er allein, so stand er auf und gieng in dem Zimmer hin und wieder. Er sühlte seinen Schmerz nicht mehr, er war ganz außer sich beschäftigt. Schon unter Mittlers Erzählung hatte die Einbildungstraft des Liebenden sich lebhaft ergangen. Er sah Ottilien, allein oder so gut als allein, auf wohlbekanntem Wege, in einem gewohnten Wirthshause, dessen Jimmer er so oft betreten; er dachte, er überlegte, oder vielmehr, er dachte, er überlegte nicht; er

wunsche, er wollte nur. Er mußte sie sehn, sie sprechen. Wozu, warum, was daraus entstehen sollte? davon konnte die Rede nicht sein.

Er widerstand nicht, er mußte.

Der Kammerdiener ward ins Bertrauen gezogen und erforschte sogleich Tag und Stunde, wann Ottilie reisen wurde. Der Morgen brach an; Eduard fäumte nicht, unbegleitet sich zu Pferde dahin zu begeben, wo Ottilie übernachten sollte. Er kam nur allzuzeitig dort an; die überraschte Wirthin empfieng ihn mit Freuden: sie war ihm ein großes Familienglud schuldig geworden. Er hatte ihrem Sohn, der als Soldat sich sehr brad gehalten, ein Ehrenzeichen verschafft, indem er dessen That, wobei er allein gegenwärtig gewesen, heraushob, mit Eifer bis vor den Feldherrn brachte und die hindernisse einiger Miswollenden überwand. Sie wußte nicht, was sie ihm Alles zu Liebe thun foute. Sie raumte ichnell in ihrer Pugstube, die freilich auch zugleich Garderobe und Borrathstammer war, möglichst zusammen; allein er fundigte ihr die Antunft eines Frauenzimmers an, die hier hereinziehen sollte, und ließ für sich eine Kammer hinten auf dem Bange nothburftig einrichten. Der Wirthin erschien die Sache geheimnisvoll, und es war ihr angenehm, ihrem Gönner, der fich dabei febr intereffirt und thatig zeigte, etwas Gefälliges zu erweisen. Und er, mit welcher Empfindung brachte er die lange Zeit bis jum Abend hin! Er betrachtete das Zimmer rings umber, in dem er sie feben follte; es ichien ihm in feiner gangen hauslichen Seltsamkeit ein himmlischer Aufenthalt. Was dachte er sich nicht Alles aus, ob er Ottilien überraschen, ob er sie vorbereiten sollte! Endlich gewann die lettere Meinung Oberhand; er sette fich hin und schrieb. Dies Blatt iollte fle empfangen.

#### Eduard an Ottilien.

Indem du diesen Brief liesest, Geliebteste, bin ich in deiner Nähe. Du mußt nicht erschrecken, dich nicht entsetzen; du hast von mir nichts zu besürchten. Ich werde mich nicht zu dir drängen. Du siehst mich nicht eher, als du es erlaubst.

Bedenke vorher deine Lage, die meinige. Wie sehr danke ich dir, daß du keinen entscheidenden Schritt zu thun vorhaft; aber bedeutend genug ist er; thue ihn nicht! Hier, auf einer Art von Scheideweg, überlege nochmals: kannst du mein sein, willst du mein sein? O, du erzeigst uns Allen eine große Wohlthat und mir eine überschwängliche.

Laß mich dich wiedersehen, dich mit Freuden wiedersehen. Laß mich die schöne Frage mündlich thun und beantworte sie mir mit deinem schönen Selbst. An meine Brust, Ottilie! hieher, wo du manche mal geruht hast, und wo du immer hingehörst! —

Indem er schrieb, ergriff ihn das Gefühl, sein Höchstersehntes nahe sich, es werde nun gleich gegenwärtig sein. Zu dieser Thüre wird sie hereintreten, diesen Brief wird sie lesen, wirklich wird sie wie sonst vor mir dastehen, deren Erscheinung ich mir so oft herbeisehnte. Wird sie noch Dieselbe sein? Hat sich ihre Gestalt, haben sich ihre Gesinnungen verändert? Er hielt die Feder noch in der Hand, er wollte schreiben, wie er dachte; aber der Wagen rollte in den Hof. Mit slüchtiger Feder setzte er noch hinzu: Ich höre dich kommen. Auf

einen Augenblick leb wohl!

Er faltete den Brief, überschrieb ibn; jum Siegeln mar es ju spat. Er sprang in die Rammer, burch die er nachher auf ben Gang zu gelangen wußte, und Augenblick fiel ihm ein, daß er die Uhr mit bem Petschaft noch auf bem Tisch gelaffen. Sie follte 'biese nicht querst sehen; er sprang zurud und holte fie gludlich weg. Bom Borfaal her vernahm er schon die Wirthin, die auf das Zimmer losgieng, um es bem Gaft anzuweisen. Er eilte gegen die Rammerthur, aber fie war zugefahren. Den Schluffel hatte er beim hineinspringen beruntergeworfen, der lag inwendig; das Schloß war zugeschnappt, und er ftund gebannt. Heftig brangte er an der Thure; fie gab nicht nach. D, wie hatte er gewünscht, als ein Geift durch die Spalten zu schlupfen! Bergebens! Er verbarg sein Gesicht an den Thurpfosten. Ottilie trat herein, die Wirthin, als fie ihn erblickte, zuruck. Auch Ottilien konnte er nicht einen Augenblick verborgen bleiben. Er wendete fich gegen fie, und so ftanden die Liebenden abermals auf die feltsamfte Weise gegen einander. Sie sab ihn ruhig und ernsthaft an, ohne vorober zuruckzugeben, und als er eine Bewegung machte, fich ihr zu nähern, trat sie einige Schritte zurück bis an den Tisch. trat wieder zurück. Ottilie, rief er aus, lag mich das furchtbare Schweigen brechen! Sind wir nur Schatten, die einander gegenübersteben? Aber bor allen Dingen horel es ift Zufall, daß du mich gleich jest hier findest. Reben dir liegt ein Brief, der dich vorbereiten follte. Lies, ich bitte bich, lies ihn! und bann beschließe, was du kannst.

Sie blickte herab auf den Brief, und nach einigem Besinnen nahm sie ihn auf, erbrach und las ihn. Ohne die Miene zu verändern, hatte sie ihn gelesen, und so legte sie ihn leise weg; dann drückte sie die flachen, in die Höhe gehobenen Hände zusammen, sührte sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigte, und sah den dringend Fordernden mit einem solchen Blick an, daß er von Allem abzustehen genöthigt war, was er verlangen oder wünschen mochte. Diese Bewegung zerriß ihm das Herz. Er konnte den Anblick, er konnte die Stellung Ottiliens nicht ertragen. Es sah völlig aus, als würde sie in die Kniee sinken, wenn er beharrte. Er eilte verzweiselnd

zur Thur hinaus und schickte die Wirthin zu der Einsamen.

Er gieng auf dem Borsaal auf und ab. Es war Nacht geworden, im Zimmer blieb es stille. Endlich trat die Wirthin heraus und zog den Schlüssel ab. Die gute Frau war gerührt, war verlegen, sie wußte nicht, was sie thun sollte. Zulett im Weggehen bat sie den Schlüssel Eduarben an, der ihn ablehnte. Sie ließ das Licht stehen und entfernte sich.

Eduard im tiefsten Kummer warf sich auf Ottiliens Schwelle, die er mit seinen Thränen benetzte. Jammervoller brachten kaum jemals

in folder Rabe Liebende eine Racht zu.

Der Tag brach an; der Kutscher trieb, die Wirthin schloß auf und trat in das Zimmer. Sie fand Ottilien angekleidet eingeschlafen, fie gieng jurud und wintte Eduarden mit einem theilnehmenden Lächeln. Beide traten vor die Schlafende; aber auch diesen Anblid vermochte Eduard wicht auszuhalten. Die Wirthin wagte nicht, das rubende Rind zu weden, fie feste fich gegenüber. Endlich schlug Ottilie die iconen Augen auf und richtete fich auf ihre Füße. Sie lehnt das Frühftud ab, und nun tritt Eduard vor fie. Er bittet fie inständig, nur ein Wort zu reden, ihren Willen zu erflären: er wolle allen ihren Willen, schwört er; aber fie schweigt. Rochmals fragt er fie liebevoll und bringend, ob fie ihm angehoren wolle? Wie lieblich bewegt fie mit niebergefolagenen Augen ihr Haupt zu einem fanften Rein. Er fragt, ob fie nach ber Penfion wolle? Gleichgültig verneint fie bas. Aber als er fragt, ob er fie zu Charlotten zurückführen dürfe? bejaht fle's mit einem getroften Reigen des Hauptes. Er eilt ans Fenfter, bem Rutscher Befehle zu geben; aber hinter ihm weg ist fie wie ber Blit jur Stube hinaus, Die Treppe hinab, in bem Wagen. Der Rutider nimmt ben Weg nach bem Schlosse zurud; Eduard folgt zu Pferbe in einiger Entfernung.

## Siebzehntes Kapitel.

Wie höchst überrascht war Charlotte, als sie Ottilien vorsahren und Eduarden zu Pferde sogleich in den Schloßhof hereinsprengen sah. Sie eilte dis zur Thürschwelle: Ottilie steigt aus und nähert sich mit Eduarden. Mit Eiser und Sewalt faßt sie die Hände beider Schegatten, drückt sie zusammen und eilt auf ihr Zimmer. Eduard wirft sich Charlotten um den Hals und zersließt in Thränen; er lann sich nicht erklären, dittet, Geduld mit ihm zu haben, Ottilien beizustehen, ihr zu helsen: Charlotte eilt auf Ottiliens Zimmer, und ihr schaudert, da sie hineintritt: es war schon ganz ausgeräumt, nur die seeren Wände standen da. Es erschien so weitläuftig als unerfreulich. Man hatte Alles weggetragen, nur das Köfferchen, unschlüssig, wo man es hinstellen sollte, in der Mitte des Zimmers stehen gelassen. Ottilie lag auf dem Boden, Arm und Haupt über den Koffer gestreckt. Charlotte bemüht sich um sie, fragt, was vorgegangen, und erhält seine Antwort.

Sie läßt ihr Mädchen, das mit Erquicungen kommt, bei Ottilien und eilt zu Souarden. Sie sindet ihn im Saal; auch er belehrt sie nicht. Er wirft sich vor ihr nieder, er badet ihre Hände in Thränen, er slieht auf sein Zimmer, und als sie ihm nachfolgen will, begegnet ihr der Kammerdiener, der sie aufslärt, soweit er vermag. Das Uebrige

denkt sie sich zusammen, und dann sogleich mit Entschlossenheit an Das, was der Augenblick fordert. Ottiliens Zimmer ist auf's Baldigste wieder eingerichtet. Eduard hat die seinigen angetrossen, dis auf das

lette Papier, wie er fie verlaffen.

Die Dreie scheinen sich wieder gegen einander zu sinden; aber Ottilie sährt fort, zu schweigen, und Eduard vermag nichts, als seine Gattin um Geduld zu bitten, die ihm selbst zu sehlen scheint. Charlotte sendet Boten an Mittlern und an den Major. Jener war nicht anzutreffen; dieser kommt. Gegen ihn schüttet Eduard sein Herz aus, ihm gesteht er jeden kleinsten Umstand, und so erfährt Charlotte, was begegnet, was die Lage so sonderbar verändert, was die Gemüther

aufgeregt.

Sie spricht aufs Liebevollste mit ihrem Gemahl. Sie weiß keine andere Bitte zu thun, als nur, daß man das Kind gegenwärtig nicht bestürmen möge. Eduard sühlt den Werth, die Liebe, die Bernunst seiner Gattin; aber seine Reigung beherrscht ihn ausschließlich. Charlotte macht ihm Hossnung, verspricht ihm, in die Scheidung zu willigen. Er traut nicht; er ist so krank, daß ihn Hossnung und Claube abwechselnd verlassen; er dringt in Charlotten, sie soll dem Major ihre Hand zusagen; eine Art von wahnsinnigem Unmuth hat ihn ergrissen. Charlotte, ihn zu besänstigen, ihn zu erhalten, thut, was er sordert. Sie sagt dem Major ihre Hand zu, auf den Fall, daß Ottilie sich mit Eduarden verbinden wolle, sedoch unter ausbrücklicher Bedingung, daß die beiden Männer sur den Augenblick zusammen eine Reise machen. Der Major hat für seinen Hos ein auswärtiges Geschäft, und Eduard verspricht, ihn zu begleiten. Man macht Anstalten, und man beruhigt sich einigermaßen, indem wenigstens etwas geschieht.

Unterdessen kann man bemerken, daß Ottilie kaum Speise noch Trank zu sich nimmt, indem sie immersort bei ihrem Schweigen versharrt. Man redet ihr zu, sie wird ängstlich; man unterläßt es. Denn haben wir nicht meistentheils die Schwäche, daß wir Jemanden auch zu seinem Besten nicht gern quälen mögen? Charlotte sann alle Mittel durch, endlich gerieth sie auf den Gedanken, jenen Sehülsen aus der Pension kommen zu lassen, der über Ottilien viel vermochte, der wegen ihres unvermutheten Außenbleibens sich sehr freundlich geäußert,

aber keine Antwort erhalten hatte.

Man spricht, um Ottilien nicht zu überraschen, von diesem Borssatz in ihrer Gegenwart. Sie scheint nicht einzustimmen; sie bedenkt sich; endlich scheint ein Entschluß in ihr zu reisen; sie eilt nach ihrem Zimmer und sendet noch vor Abend an die Bersammelten solgendes Schreiben.

## Ottilie den freunden.

Warum soll ich ausdrücklich sagen, meine Geliebten, was sich von selbst versteht? Ich bin aus meiner Bahn geschritten, und ich soll

nicht wieder hinein. Ein feindseliger Damon, der Macht über mich gewonnen, scheint mich von außen zu hindern, hatte ich mich auch mit

mir felbft wieder gur Einigfeit gefunden.

Sanz rein war mein Vorsatz, Eduarden zu entsagen, mich von ihm zu entsernen. Ihm hosst' ich nicht wieder zu begegnen. Es ist anders geworden; er stand selbst gegen seinen eigenen Willen vor mir. Mein Bersprechen, mich mit ihm in keine Unterredung einzulassen, habe ich vielleicht zu buchstäblich genommen und gedeutet. Nach Sesühl und Sewissen des Augenblicks schwieg ich, verstummt' ich vor dem Freunde, und nun habe ich nichts mehr zu sagen. Ein strenges Orsdensgelübbe, welches Den, der es mit Ueberlegung eingeht, vielleicht undequem ängstiget, habe ich zusällig, vom Sesühl gedrungen, über mich genommen. Laßt mich darin beharren, so lange mir das Herz gebietet. Beruft keine Mittelsperson! Dringt nicht in mich, daß ich reden, daß ich mehr Speise und Trank genießen soll, als ich höchstens bedarf. Helst mir durch Nachsicht und Seduld über diese Zeit hinweg. Ich bin jung, die Jugend stellt sich unversehens wieder her. Duldet mich in eurer Gegenwart, erfreut mich durch eure Liebe, belehrt mich durch eure Unterhaltung; aber mein Innres überlaßt mir selbst!

Die längst vorbereitete Abreise der Manner unterblieb, weil jenes auswärtige Geschäft des Majors sich verzögerte; wie erwünscht für Eduard! Run durch Ottiliens Blatt aufs Reue angeregt, durch ihre troftvollen hoffnunggebenden Worte wieder ermuthigt und zu ftandhaftem Ausharren berechtigt, erklärte er auf einmal: er werde fich nicht entfernen. Wie thöricht! rief er aus, das Unentbehrlichste, Rothwendigste vorsätzlich, voreilig wegzuwerfen, das, wenn uns auch der Verluft bedroht, vielleicht noch zu erhalten ware. Und was soll es heißen? Doch nur, daß ber Mensch ja scheine, wollen, mahlen zu So habe ich oft, beherricht von foldem albernen Dunkel, Stunden, ja Tage zu früh mich bon Freunden loggeriffen, um nur nicht von dem letten unausweichlichen Termin entschieden gezwungen zu werden. Diegmal aber will ich bleiben. Warum foll ich mich entfernen? Ift fie nicht icon von mir entfernt? Es fällt mir nicht ein, ihre Hand zu fassen, sie an mein Herz zu bruden; sogar barf ich es nicht denken, es schaubert mir. Sie bat fich nicht von mir weg, sie hat sich über mich weggehoben.

Und so blieb er, wie er wollte, wie er mußte. Aber auch dem Behagen glich nichts, wenn er sich mit ihr zusammensand. Und so war auch ihr dieselbe Empfindung geblieben; auch sie konnte sich dieser seligen Rothwendigkeit nicht entziehen. Nach wie vor übten sie eine unbeschreibliche, sast magische Anziehungskraft gegen einander aus. Sie wohnten unter einem Dache; aber selbst ohne gerade aneinander zu denken, mit andern Dingen beschäftigt, von der Gesellschaft hinzund hergezogen, näherten sie sich einander. Fanden sie sich in einem

Saale, so dauerte es nicht lange, und sie standen, sie sasen neben einsander. Nur die nächste Rähe konnte sie beruhigen, aber auch völlig beruhigen, und diese Rähe war genug; nicht eines Blides, nicht eines Wortes, keiner Geberde, keiner Berührung bedurfte es, nur des reinen Zusammenseins. Dann waren es nicht zwei Menschen, es war nur Ein Mensch im bewußtlosen vollkommnen Behagen, mit sich selbst zufrieden und mit der Welt. Ja, hätte man Eins von Beiden am letzten Ende der Wohnung festgehalten, das Andere hätte sich nach und nach von selbst, ohne Vorsatz, zu ihm hindewegt. Das Leben war ihnen ein Räthsel, dessen Auslösung sie nur mit einander fanden.

Ottilie war durchaus heiter und gelassen, so daß man sich über sie völlig beruhigen konnte. Sie entfernte sich wenig aus der Gesellsschaft, nur hatte sie es erlangt, allein zu speisen. Niemand als Ranny

bediente fie.

Was einem jeden Menschen gewöhnlich begegnet, wiederholt sich mehr, als man glaubt, weil seine Natur hiezu die nächste Bestimmung gibt. Charakter, Individualität, Neigung, Richtung, Oertlickeit, Umsgebungen und Sewohnheiten bilden zusammen ein Sanzes, in welchem jeder Mensch, wie in einem Elemente, in einer Atmosphäre, schwimmt, worin es ihm alkein bequem und behaglich ist. Und so sinden wir die Menschen, über deren Beränderlichkeit so viele Klage geführt wird, nach vielen Jahren zu unserm Erstaunen unverändert und nach äußern und innern unendlichen Anregungen unveränderlich.

So bewegte sich auch in dem täglichen Zusammenleben unserer Freunde fast Alles wieder in dem alten Gleise. Roch immer äußerte Ottilie stillschweigend durch manche Gefälligkeit ihr zuborkommendes Wesen; und so Jedes nach seiner Art. Auf diese Weise zeigte sich der häusliche Zirkel als ein Scheinbild des vorigen Lebens, und der Wahn,

als ob noch Alles beim Alten sei, war verzeihlich.

Die herbstlichen Tage, an Länge jenen Frühlingstagen gleich, riefen die Gesellschaft um eben die Stunde aus dem Freien ins Haus zurück. Der Schmuck an Früchten und Blumen, der dieser Zeit eigen ist, ließ glauben, als wenn es der Herbst jenes ersten Frühlings ware: die Zwischenzeit war ins Vergessen gefallen. Denn nun blübten die Blumen, dergleichen man in jenen ersten Tagen auch gestet hatte; nun reisten Früchte an den Bäumen, die man damals blüben gesehen.

Der Major gieng ab und zu; auch Mittler ließ sich öfter sehen. Die Abendstungen waren meistens regelmäßig. Eduard las gewöhnlich; lebhaster, gesühlvoller, besser, ja sogar heiterer, wenn man will, als jemals. Es war, als wenn er so gut durch Fröhlichkeit als durch Gesühl Ottiliens Erstarren wieder beleben, ihr Schweigen wieder auslösen wollte. Er setzte sich wie vormals, daß sie ihm ins Buch sehen konnte, ja, er ward unruhig, zerstreut, wenn sie nicht hineinsah, wenn er nicht gewiß war, daß sie seinen Worten mit ihren Augen solgte.

Jedes unerfreuliche unbequeme Gefühl der mittleren Zeit war ausgelöscht. Reines trug mehr dem Andern etwas nach; jede Art von Bitterkeit war verschwunden. Der Major begleitete mit der Bioline das Klavierspiel Charlottens, sowie Eduards Flöte mit Ottiliens Behandlung des Saiteninstruments wieder wie vormals zusammentraf. So rudte man dem Geburtstage Eduards näher, dessen Feier man vor einem Jahre nicht erreicht hatte. Er sollte ohne Festlichkeit in stillem freundlichen Behagen dießmal geseiert werden. So war man, halb stillschweigend, halb ausdrücklich, mit einander übereingekommen. Doch je näher diese Epoche heranrückte, vermehrte sich das Feierliche in Ottiliens Wesen, das man disher mehr empfunden als bemerkt hatte. Sie schien im Garten oft die Blumen zu mustern; sie hatte dem Gärtner angedeutet, die Sommergewächse aller Art zu schonen, und sich besonders bei den Astern ausgehalten, die gerade dieses Jahr in unmäsiger Menge blühten.

## Achtzehntes Kapitel.

Das Bedeutendste jedoch, was die Freunde mit stiller Aufmerksamkeit beobachteten, war, daß Ottilie den Rosser zum ersten Mal ausgepackt und daraus Berschiedenes gewählt und abgeschnitten hatte, was zu einem einzigen, aber ganzen und vollen Anzug hinreichte. Als ste das Uebrige mit Leihülfe Ranny's wieder einpacken wollte, konnte sie kaum damit zu Stande kommen; der Raum war übervoll, obgleich schon ein Theil herausgenommen war. Das junge habgierige Mädchen konnte sich nicht satt sehen, besonders da sie auch sur alle kleineren Stücke des Anzugs gesorgt sand. Schuhe, Strümpse, Strumpsbänder mit Devisen, Handschuhe und so manches Andere war noch übrig. Sie dat Ottilien, ihr nur etwas davon zu schenken. Diese berweigerte es; zog aber sogleich die Schublade einer Rommode heraus und ließ das Rind wählen, das hastig und ungeschieft zugriff und mit der Beute gleich davon lies, um den übrigen Hausgenossen ihr Glück zu verkünden und vorzuzeigen.

Zuletzt gelang es Ottilien, Alles sorgfältig wieder einzuschichten; sie öffnete hierauf ein verborgenes Fach, das im Deckel angebracht war. Dort hatte sie kleine Zettelchen und Briefe Eduards, mancherlei aufgetrocknete Blumenerinnerungen früherer Spaziergänge, eine Locke ihres Geliebten und was sonst noch verborgen. Roch Eins fügte sie hinzu — es war das Porträt ihres Baters — und verschloß das Ganze, worauf sie den zarten Schlüssel an dem goldnen Ketichen wieder um

ben Bals an ihre Bruft bieng.

Mancherlei Hoffnungen waren indeß in dem Herzen der Freunde rege geworden. Charlotte war überzeugt, Ottilie werde auf jenen Tag wieder zu sprechen anfangen: denn sie hatte bisher eine heimliche Geschäftigkeit bewiesen, eine Art von heiterer Selbstzufriedenheit, ein Lächeln, wie es Demjenigen auf dem Gesichte schwebt, der Geliebten etwas Gutes und Erfreuliches verbirgt. Riemand wußte, daß Ottilie gar manche Stunde in großer Schwachheit hindrachte, aus der sie sich nur für die Zeiten, wo sie erschien, durch Geisteskraft emporhielt.

Mittler hatte sich diese Zeit öster sehen lassen und war länger geblieben als sonst gewöhnlich. Der hartnäckige Rann wußte nur zu wohl, daß es einen gewissen Moment gibt, wo allein das Eisen zu schmieden ist. Ottiliens Schweigen sowie ihre Weigerung legte er zu seinen Gunsten aus. Es war bisher kein Schritt zu Scheidung der Satten geschehen; er hosste, das Schickal des guten Rädchens auf irgend eine andere günstige Weise zu bestimmen; er horchte, er gab nach, er gab zu verstehen und sührte sich nach seiner Weise klug genug auf.

Allein überwältigt war er stets, sobald er Anlaß sand, sein Rasonnement über Materien zu äußern, denen er eine große Wichtigkeit beilegte. Er lebte viel in sich, und wenn er mit Andern war, so verhielt er sich gewöhnlich nur handelnd gegen sie. Brach nun einmal unter Freunden seine Rede loß, wie wir schon öfter gesehen haben, so rollte sie ohne Rücksicht fort, verletzte oder heilte, nutzte oder schadete,

wie es sich gerade fügen mochte.

Den Abend vor Eduards Geburtstage saßen Charlotte und der Major, Eduarden, der ausgeritten war, erwartend, beisammen. Mittler gieng im Zimmer auf und ab; Ottilie war auf dem ihrigen geblieben, den morgenden Schnuck auseinander legend und ihrem Mädchen Manches andeutend, welches sie volltommen verstand und die stummen

Anordnungen geschickt befolgte.

Mittler war gerade auf eine seiner Lieblingsmaterien gesommen. Er psiegte gern zu behaupten, daß sowohl bei der Erziehung der Kinder als bei der Leitung der Bölser nichts ungeschickter und barbarischer sei als Berbote, als verbietende Gesetze und Anordnungen. Der Mensch ist von Hause aus thätig, sagte er, und wenn man ihm zu gebieten versteht, so fährt er gleich dahinter her, handelt und richtet aus. Ich für meine Person mag lieber in meinem Kreise Fehler und Gebrechen so lange dulden, dis ich die entgegengesetze Tugend gebieten kann, als daß ich den Fehler los würde und nichts Rechtes an seiner Stelle sähe. Der Mensch thut recht gern das Gute, das Zweckmäßige, wenn er nur dazu kommen kann; er thut es, damit er was zu thun hat, und sinnt darüber nicht weiter nach, als über alberne Streiche, die er aus Müßiggang und langer Weile vornimmt.

Wie verdrießlich ist mir's oft, mit anzuhören, wie man die Zehngebote in der Kinderlehre wiederholen läßt. Das vierte ist noch ein ganz hübsches, vernünftiges gebietendes Gebot: Du sollst Bater und Mutter ehren. Wenn sich das die Kinder recht in den Sinn schreiben, so haben sie den ganzen Tag daran auszuüben. Kun aber das fünfte, was soll man dazu sagen? Du sollst nicht tödten. Als wenn irgend

ein Mensch im Mindesten Lust hätte, den andern todt zu schlagen! Man haßt Einen, man erzürnt sich, man übereilt sich, und in Gesolg von Dem und manchem Andern kann es wohl kommen, daß man gelegentlich Einen todt schlägt. Aber ist es nicht eine barbarische Anstalt, den Kindern Mord und Todtschlag zu verbieten? Wenn es hieße: Sorge sür des Andern Leben, entserne, was ihm schädlich sein kann, rette ihn mit deiner eigenen Gesahr; wenn du ihn beschädigst, denke, daß du dich selbst beschädigst: das sind Gebote, wie sie unter gebildeten vernünstigen Völkern statthaben, und die man bei der Katechismuslehre nur kummerlich in dem Wasistdas nachschleppt.

Und nun gar das sechste, das sinde ich ganz abscheulich! Was? die Reugierde vorahnender Kinder auf gesährliche Mysterien reizen, ihre Einbildungstraft zu wunderlichen Bildern und Vorstellungen aufzegen, die gerade Das, was man entsernen will, mit Sewalt heransbringen! Weit besser ware es, daß dergleichen von einem heimlichen Gericht willfürlich bestraft würde, als daß man vor Kirch' und Ge-

meinde davon plappern läßt.

In dem Augenblick trat Ottilie herein — Du sollst nicht ehebrechen, suhr Mittler sort: Wie grob, wie unanständig! Klänge es nicht ganz anders, wenn es hieße: Du sollst Ehrsurcht haben vor der ehelichen Verbindung; wo du Gatten siehst, die sich lieben, sollst du dich darüber freuen und Theil daran nehmen wie an dem Glück eines heitern Tages. Sollte sich irgend in ihrem Verhältniß etwas trüben, so sollst du suchen, es auszuklären; du sollst suchen, sie zu begütigen, sie zu besänstigen, ihnen ihre wechselseitigen Vortheile deutlich zu machen und mit schöner Uneigennützigkeit das Wohl der Andern sordern, indem du ihnen sühlbar machst, was für ein Glück aus seder Psiicht und besonders aus dieser entspringt, welche Mann und Weib unausschlässich verbindet.

Charlotte saß wie auf Kohlen, und der Zustand war ihr um so ängstlicher, als sie überzeugt war, daß Mittler nicht wußte, was und wo er's sagte, und ehe sie ihn noch unterbrechen konnte, sah sie schon Ottilien, deren Gestalt sich verwandelt hatte, aus dem Zimmer gehen.

Sie erlassen uns wohl das siebente Gebot, jagte Charlotte mit erzwungenem Lächeln. Alle die übrigen, versetzte Mittler, wenn ich nur das rette, worauf die andern beruhen.

Mit entsetlichem Schrei hereinstürzend, rief Ranny: Sie ftirbt!

das Fräulein ftirbt! Kommen Sie! Kommen Sie!

Als Ottilie nach ihrem Zimmer schwankend zurückgekommen war, lag der morgende Schmuck auf mehreren Stühlen völlig ausgebreitet, und das Mädchen, das betrachtend und bewundernd daran hin und hergieng, rief jubelnd aus: Sehen Sie nur, liebstes Fräulein, das ist ein Brautschmuck, ganz Ihrer werth!

Ottilie vernahm diese Worte und fank auf den Sopha. Nanny sieht ihre Herrin erblassen, erstarren: sie läuft zu Charlotten; man

kommt. Der ärztliche Hausfreund eilt herbei; es scheint ihm nur eine Erschöpfung. Er läßt etwas Kraftbrühe bringen; Ottilie weist sie mit Abscheu weg, ja, sie fällt fast in Zudungen, als man die Tasse dem Munde nähert. Er fragt mit Ernst und Hast, wie es ihm der Umstand einsgab: was Ottilie heute genossen habe? Das Mädchen stockt; er wiedersholt seine Frage, das Mädchen bekennt, Ottilie habe nichts genossen.

Ranny erscheint ihm ängstlicher als billig. Er reißt sie in ein Rebenzimmer. Charlotte folgt, das Mädchen wirst sich auf die Aniee, sie gesteht, daß Ottilie schon lange so gut wie nichts genieße. Auf Andringen Ottiliens habe sie die Speisen an ihrer Statt genossen; verschwiegen habe sie es wegen bittender und drohender Geberden ihrer Gebieterin, und auch, setzte sie unschuldig hinzu: weil es ihr gar so gut geschmeckt.

Der Major und Mittler kamen heran, sie fanden Charlotten thätig in Gesellschaft des Arztes. Das bleiche himmlische Kind saß, sich selbst bewußt, wie es schien, in der Ecke des Sopha's. Man dittet sie, sich niederzulegen; sie verweigert's, winkt aber, daß man das Kösserchen herbeibringe. Sie setzt ihre Füße darauf und sindet sich in einer halb liegenden bequemen Stellung. Sie scheint Abschied nehmen zu wollen, ihre Geberden drücken den Umstehenden die zarteste Anshänglichkeit aus, Liebe, Dankbarkeit, Abbitte und das herzlichste Lebewohl.

Eduard, der vom Pferde steigt, vernimmt den Zustand, er stürzt in das Zimmer, er wirft sich an ihre Seite nieder, saßt ihre Hand und überschwemmt sie mit stummen Thränen. So bleibt er lange. Endlich ruft er aus: Soll ich deine Stimme nicht wieder hören? wirst du nicht mit einem Wort sür mich ins Leben zurücklehren? Gut, gut! ich solge dir hinüber: da werden wir mit andern Sprachen reden!

Sie drückt ihm fräftig die Hand, sie blickt ihn lebevoll und liebevoll an, und nach einem tiesen Athemzug, nach einer himmlischen stummen Bewegung der Lippen: Versprich mir, zu leben! rust sie aus, mit holder zärtlicher Anstrengung, doch gleich sinkt sie zurück. Ich versprech' es! rief er ihr entgegen, doch er rief es ihr nur nach; sie

war icon abgeschieden.

Nach einer thränenvollen Racht siel die Sorge, die geliebten Reste zu bestatten, Charlotten anheim. Der Major und Mittler standen ihr bei. Eduards Zustand war zu bejammern. Wie er sich aus seiner Verzweislung nur hervorheben und einigermaßen besinnen konnte, bestand er darauf: Ottilie sollte nicht aus dem Schlosse gebracht, sie sollte gewartet, gepslegt, als eine Lebende behandelt werden: denn sie sein nicht todt, sie sonne nicht todt sein. Man that ihm seinen Willen, in sosern man wenigstens Das unterließ, was er verboten hatte. Er verslangte nicht, sie zu sehen.

Noch ein anderer Schreck ergriff, noch eine andere Sorge beschäftigte die Freunde. Nanny, von dem Arzt heftig gescholten, durch Drohungen zum Bekenntniß genöthigt und nach dem Bekenntniß mit Vorwürfen überhäuft, war entflohen. Nach langem Suchen fand man

sie wieder, sie schien außer sich zu sein. Ihre Eltern nahmen sie zu sich. Die beste Begegnung schien nicht anzuschlagen, man mußte sie

einsperren, weil fie wieder zu entfliehen brobte.

Stusenweise gelang es, Eduarden der heftigsten Berzweislung zu entreißen, aber nur zu seinem Unglück: denn es ward ihm deutlich, es ward ihm gewiß, daß er das Glück seines Lebens für immer verstoren habe. Man wagte es, ihm vorzustellen, daß Ottilie, in jener Rapelle beigesett, noch immer unter den Lebendigen bleiben und einer freundlichen stillen Wohnung nicht entbehren würde. Es siel schwer, seine Einwilligung zu erhalten, und nur unter der Bedingung, daß sie im offenen Sarge hinausgetragen und in dem Gewölbe allenfalls nur mit einem Glasdeckel zugedeckt und eine immerbrennende Lampe gestistet werden sollte, ließ er sich's zuletzt gefallen und schien sich in

Alles ergeben zu haben.

Man kleidete den holden Körper in jenen Schmuck, den sie sich selbst vorbereitet hatte; man setzte ihr einen Kranz von Afterblumen auf das Haupt, die wie traurige Gestirne ahnungsvoll glänzten. Die Bahre, die Kirche, die Kapelle zu schmücken, wurden alle Gärten ihres Schmucks beraubt. Sie lagen verödet, als wenn bereits der Winter alle Freude aus den Beeten weggetilgt hätte. Beim frühsten Morgen wurde sie im offnen Sarge aus dem Schloß getragen, und die aufgehende Sonne röthete nochmals das himmlische Gesicht. Die Begleistenden drängten sich um die Träger, Riemand wollte vorausgehn, Riemand solgen, Zedermann sie umgeben, Zedermann noch zum letzten Male ihre Gegenwart genießen. Knaben, Männer und Frauen, keins blieb ungerührt. Untröstlich waren die Mädchen, die ihren Berlust am Unmittelbarsten empfanden.

Nanny sehlte. Man hatte sie zurückgehalten, oder vielmehr, man hatte ihr den Tag und die Stunde des Begräbnisses verheimlicht. Man bewachte sie bei ihren Eltern in einer Kammer, die nach dem Garten gieng. Als sie aber die Gloden läuten hörte, ward sie nur allzubald inne, was vorgieng, und da ihre Wächterin aus Neugierde, den Zug zu sehen, sie verließ, entsam sie zum Fenster hinaus auf einen Gang und von da, weil sie alle Thüren verschlossen sand den Oberboden.

Eben schwankte der Zug den reinlichen, mit Blättern bestreuten Weg durchs Dorf hin. Ranny sah ihre Gebieterin deutlich unter sich, deutlicher, vollständiger, schware als Alle, die dem Zuge folgten. Uebersirdisch, wie auf Wolfen oder Wogen getragen, schien sie ihrer Dienerin zu winken, und diese, verworren, schwankend, taumelnd, stürzte hinab.

Auseinander fuhr die Menge mit einem entsetlichen Schrei nach allen Seiten. Vom Drängen und Getümmel waren die Träger genöthigt, die Bahre niederzusetzen. Das Kind lag ganz nahe daran; es schien an allen Gliedern zerschmettert. Man hob es auf; und zuställig oder aus besonderer Fügung lehnte man es über die Leiche, ja, es schien selbst noch mit dem letzten Lebensrest seine geliebte Herrin

erreichen zu wollen. Kaum aber hatten ihre schlotternden Glieder Ottiliens Gewand, ihre traftlosen Finger Ottiliens gefaltete Hände berührt, als das Mädchen aufsprang, Arme und Augen zuerst gen Himmel erhob, dann auf die Kniee vor dem Sarge niederstürzte und andächtig

entzückt zu der Herrin hinauf staunte.

Endlich sprang sie wie begeistert auf und rief mit heiliger Freude: Ja, sie hat mir vergeben! Was mir kein Mensch, was ich mir selbst nicht vergeben konnte, vergibt mir Gott durch ihren Blick, ihre Geberde, ihren Mund. Nun ruht sie wieder so still und sanst; aber ihr habt gesehen, wie sie sich aufrichtete und mit entsalteten Händen mich segnete, wie sie mich freundlich anblicke! Ihr habt es Alle gehört, ihr seid Zeugen, daß sie zu mir sagte: Dir ist vergeben! — Ich bin nun keine Mörderin mehr unter euch; sie hat mir verziehen, Gott hat mir verziehen, und Niemand kann mir mehr etwas anhaben.

Umhergedrängt stand die Menge; sie waren erstaunt, sie horchten und sahen hin und wieder, und kaum wußte Jemand, was er beginnen sollte. Tragt sie nun zur Ruhe! sagte das Mädchen; sie hat das Ihrige gethan und gelitten und kann nicht mehr unter uns wohnen. Die Bahre bewegte sich weiter, Nanny folgte zuerst, und man gelangte

gur Rirche, gur Rapelle.

So stand nun der Sarg Ottiliens, zu ihren Häupten der Sarg des Kindes, zu ihren Füßen das Köfferchen, in ein startes eichenes Behältniß eingeschlossen. Man hatte für eine Wächterin gesorgt, welche in der ersten Zeit des Leichnams wahrnehmen sollte, der unter seiner Glasdecke gar liebenswürdig dalag. Aber Nanny wollte sich die ses Amt nicht nehmen lassen; sie wollte allein, ohne Gesellin bleiben und der zum ersten Mal angezündeten Lampe sleißig warten. Sie verslangte dieß so eifrig und hartnäckig, daß man ihr nachgab, um ein größeres Gemüthsübel, das sich befürchten ließ, zu verhüten.

Aber sie blieb nicht lange allein: denn gleich mit finkender Racht, als das schwebende Licht, sein volles Recht ausübend, einen helleren Schein verbreitete, öffnete sich die Thüre, und es trat der Architekt in die Rapelle, deren fromm verzierte Wände bei so mildem Schimmer alterthümlicher und ahnungsvoller, als er je hätte glauben können.

ibm entgegen brangen.

Ranny saß an der einen Seite des Sarges. Sie erkannte ihn gleich; aber schweigend deutete sie auf die verblichene Herrin. Und so stand er auf der andern Seite in jugendlicher Kraft und Anmuth, auf sich selbst zurückgewiesen, starr, in sich gesehrt, mit niedergesenkten Armen, gefalteten, mitleidig gerungenen Händen, Haupt und Blick nach der Entseelten hingeneigt.

Schon einmal hatte er so vor Belisar gestanden. Unwilltürlich gerieth er jett in die gleiche Stellung; und wie natürlich war sie auch dießmal! Auch hier war etwas unschätzbar Würdiges von seiner Hohe herabgestürzt; und wenn dort Tapferteit, Rlugheit, Macht, Rang und Bermögen in einem Manne als unwiederbringlich verloren bedauert wurden, wenn Eigenschaften, die der Ration, dem Fürsten in entscheisdenden Momenten unentbehrlich sind, nicht geschätzt, vielmehr versworsen und ausgestoßen worden: so waren hier so viel andere stille Tugenden, von der Natur erst kurz aus ihren gehaltreichen Tiesen hervorgerusen, durch ihre gleichgültige Hand schnell wieder ausgetilgt; seltene, schone, liedenswürdige Tugenden, deren friedliche Einwirkung die bedürstige Welt zu jeder Zeit mit wonnevollem Genügen umfängt und mit sehnstichtiger Trauer vermist.

Der Jüngling schwieg, auch das Mädchen eine Zeit lang; als sie ihm aber die Thränen häusig aus dem Auge quellen sah, als er sich im Schmerz ganz aufzulösen schien, sprach sie mit so viel Wahrheit und Kraft, mit so viel Wohlwollen und Sicherheit ihm zu, daß er, über den Fluß ihrer Rede erstaunt, sich zu sassen vermochte und seine schone Freundin ihm in einer höhern Region lebend und wirkend vorschwebte. Seine Thränen trockneten, seine Schmerzen linderten sich; knieend nahm er von Ottilien, mit einem herzlichen Händedruck von Ranny Abschied, und noch in der Nacht ritt er vom Orte weg, ohne

Zemand weiter gesehen zu baben.

Der Wundarzt war die Racht über ohne des Mädchens Wissen in der Kirche geblieben und sand, als er sie des Morgens besuchte, sie heiter und getrosten Muthes. Er war auf mancherlei Berirrungen gesaßt; er dachte schon, sie werde ihm von nächtlichen Unterredungen mit Ottilien und von andern solchen Erscheinungen sprechen; aber sie war natürlich, ruhig und sich völlig selbstbewußt. Sie erinnerte sich volltommen aller früheren Zeiten, aller Zustände mit großer Genauigsteit, und nichts in ihren Reden schritt aus dem gewöhnlichen Gange des Wahren und Wirklichen heraus, als nur die Begebenheit beim Leichenbegängniß, die sie mit Freudigkeit oft wiederholte: wie Ottilie sich ausgerichtet, sie gesegnet, ihr verziehen und sie dadurch für immer beruhigt habe.

Der fortdauernd schöne, mehr schlaf- als todt-ähnliche Zustand Ottiliens zog mehrere Menschen herbei. Die Bewohner und Anwohner wollten sie noch sehen, und Jeder mochte gern aus Nanny's Munde das Unglaubliche hören; Manche, um darüber zu spotten, die Meisten, um daran zu zweiseln, und Wenige, um sich glaubend dagegen zu

verhalten.

Jedes Bedürfniß, dessen wirkliche Befriedigung versagt ist, nöthigt zum Glauben. Die vor den Augen aller Welt zerschmetterte Nanny war durch Berührung des frommen Körpers wieder gesund geworden: warum sollte nicht auch ein ähnliches Glück hier Andern bereitet sein? Zärtliche Rütter brachten zuerst heimlich ihre Kinder, die von irgend einem Uebel behastet waren, und sie glaubten eine plözliche Besserung zu spüren. Das Zutrauen vermehrte sich, und zulezt war Niemand so alt und so schwach, der sich nicht an dieser Stelle eine Erquickung

und Erleichterung gesucht hatte. Der Zudrang wuchs, und man sah sich genöthigt, die Rapelle, ja, außer den Stunden des Gottesdienstes,

die Kirche zu verschließen.

Eduard wagte fich nicht wieder zu der Abgeschiedenen. Er lebte nur bor fich bin, er ichien teine Thrane mehr ju haben, feines Schmerzes weiter fähig zu sein. Seine Theilnahme an der Unterhaltung, sein Genuß von Speis' und Trank vermindert sich mit jedem Tage. Rur noch einige Erquidung scheint er aus dem Glase zu schlurfen, bas ihm freilich tein wahrhafter Prophet gewesen. Er betrachtet noch immer gern die verschlungenen Namenszuge, und sein ernstheiterer Blid dabei scheint anzudeuten, daß er auch jett noch auf eine Bereinigung hoffe. Und wie den Gludlichen jeder Rebenumstand zu begunftigen, jedes Ungefahr mit emporzuheben scheint, fo mogen fich auch gern bie fleinsten Borfalle zur Krantung, zum Berberben bes Unglücklichen vereinigen. Denn eines Tages, als Eduard das geliebte Blas zum Munde brachte, entfernte er es mit Entfegen wieder: es war daffelbe und nicht daffelbe; er vermigt ein tleines Rennzeichen. Man bringt in den Rammerdiener, und dieser muß gestehen: das achte Glas sei unlängst zerbrochen, und ein gleiches, auch aus Eduards Jugendzeit, untergeschoben worden. Eduard fann nicht zurnen; fein Schicfal ift ausgesprochen burch die That: wie foll ihn das Gleichniß rühren? Aber doch drückt es ihn tief. Der Trank scheint ihm von nun an zu widersteben; er ideint fich mit Borfat der Speise, des Geiprachs zu enthalten.

Aber von Zeit zu Zeit überfällt ihn eine Unruhe. Er verlangt wieder etwas zu genießen, er fängt wieder an zu sprechen. Acht jagte er einmal zum Major, der ihm wenig von der Seite kam, was din ich unglücklich, daß mein ganzes Bestreben nur immer eine Rachahmung, ein falsches Bemühen bleibt! Was ihr Seligkeit gewesen, wird mir Pein; und doch, um dieser Seligkeit willen, din ich genöthigt, diese Pein zu übernehmen. Ich muß ihr nach, auf diesem Wege nach: aber meine Natur hält mich zurück und mein Bersprechen. Es ist eine schreckliche Ausgabe, das Unnachahmliche nachzuahmen. Ich siühle wohl, Bester, es gehört Genie zu Allem, auch zum Märtyrerthum.

Was sollen wir, bei diesem hoffnungslosen Zustande, der ehegattslichen, freundschaftlichen, ärztlichen Bemühungen gedenken, in welchen sich Stuards Angehörige eine Zeit lang hin und her wogten. Endlich fand man ihn todt. Nittler machte zuerst diese traurige Enkbedung. Er berief den Arzt und beobachtete, nach seiner gewöhnlichen Fassung, genau die Umstände, in denen man den Berblichenen angetrossen hatte. Charlotte stürzte herbei: ein Berdacht des Selbstmordes regte sich in ihr; sie wollte sich, sie wollte die Andern einer unverzeihlichen Undorssichtigkeit anklagen. Doch der Arzt aus natürlichen und Nittler aus sittlichen Gründen wußten sie bald vom Gegentheil zu überzeugen. Sanz deutlich war Sduard von seinem Ende überrascht worden. Er

hatte, was er bisher sorgfältig zu verbergen pflegte, das ihm von Ottilien übrig Gebliebene in einem stillen Augenblick vor sich aus einem Rästchen, aus einer Brieftasche ausgebreitet: eine Locke, Blumen, in glücklicher Stunde gepstückt, alle Blättchen, die sie ihm geschrieben, von jenem ersten an, das ihm seine Gattin so zufällig ahnungsreich übergeben hatte. Das alles konnte er nicht einer ungefähren Entbeckung mit Willen Preis geben. Und so lag denn auch dieses vor Rurzem zu unendlicher Bewegung aufgeregte Herz in unstörbarer Ruhe; und wie er in Gedanken an die Heilige eingeschlasen war, so konnte man wohl ihn selig nennen. Charlotte gab ihm seinen Plat neben Ottilien und verordnete, daß Niemand weiter in diesem Gewölbe beisgesett werde. Unter dieser Bedingung machte sie für Kirche und Schule, sür den Geistlichen und den Schullehrer ansehnliche Stiftungen.

So ruhen die Liebenden neben einander. Friede schwebt über ihrer Stätte, heitere verwandte Engelsbilder schauen vom Gewölbe auf sie herab, und welch ein freundlicher Augenblick wird es sein, wenn

fie bereinst wieder ausammen erwachen.

## Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten.

1794—1795.

In jenen unglücklichen Tagen, welche für Deutschland, für Europa, ja für die übrige Welt die traurigsten Folgen hatten, als das Heer der Franken durch eine übelverwahrte Lücke in unser Baterland einbrach, verließ eine edle Familie ihre Besitzungen in jenen Gegenden und entstoh über den Rhein, um den Bedrängnissen zu entgehen, womit alle ausgezeichneten Personen bedroht waren, denen man zum Berbrechen machte, daß sie sich ihrer Bäter mit Freuden und Ehren erinnerten und mancher Vortheile genossen, die ein wohldenkender Bater seinen Kindern und Nachkommen so gern zu verschaffen wünschte.

Die Baronesse von C., eine Wittwe in mittlern Jahren, erwieß sich auch jetzt auf dieser Flucht, wie sonst zu Hause, zum Troste ihrer Kinder, Verwandten und Freunde, entschlossen und thätig. In einer weiten Sphäre erzogen und durch mancherlei Schicksale ausgebildet, war sie als eine tressliche Hausmutter bekannt, und jede Art von Geschäft erschien ihrem durchdringenden Geiste willsommen. Sie wünschte Vielen zu dienen, und ihre ausgebreitete Veranntschaft setzte sie in den Stand, es zu thun. Kun mußte sie sich unerwartet als Führerin einer kleinen Karadane darstellen und verstand auch diese zu leiten, sür sie zu sorgen und den guten Humor, wie er sich zeigte, in ihrem Kreise, auch mitten unter Bangigseit und Roth, zu unterhalten. Und wirklich stellte sich bei unsern Flüchtlingen die gute Laune nicht selten ein; denn überraschende Borfälle, neue Verhältnisse gaben den ausgespannten Gemüthern manchen Stoss zu Scherz und Lachen.

Bei der übereilten Flucht war das Betragen eines Jeden charakteristisch und auffallend. Das Eine ließ sich durch eine salsche Furcht, durch ein unzeitiges Schrecken hinreißen, das Andere gab einer unnöthigen Sorge Raum, und Alles, was Dieser zu viel, Jener zu wenig that, jeder Fall, wo sich Schwäche in Rachgiebigkeit oder Uebereilung zeigte, gab in der Folge Gelegenheit, sich wechselseitig zu plagen und aufzuziehen, so daß dadurch diese traurigen Zustände lustiger wurden,

als eine vorfägliche Luftreise ehemals hatte werden konnen.

Denn wie wir manchmal in der Komödie eine Zeit lang, ohne über die absichtlichen Possen zu lachen, ernsthaft zuschauen können, das gegen aber sogleich ein lautes Gelächter entsteht, wenn in der Tragödie etwas Unschickes vorkommt, so wird auch ein Unglück in der wirklichen Welt, das die Menschen aus ihrer Fassung bringt, gewöhnlich von lächerlichen, oft auf der Stelle, gewiß aber hinterdrein belachten Umständen begleitet sein.

Besonders mußte Fräulein Luise, die älteste Tochter der Baronesse, ein lebhaftes, heftiges und in guten Tagen herrisches Frauenzimmer, sehr Vieles leiden, da von ihr behauptet wurde, daß sie bei
dem ersten Schrecken ganz aus der Fassung gerathen sei, in Zerstreuung,
ja in einer Art von völligen Abwesenheit die unnützesten Sachen mit
dem größten Ernste zum Auspacken gebracht, ja sogar einen alten Be-

dienten für ihren Bräutigam angesehen habe.

Sie vertheidigte sich aber, so gut sie konnte; nur wollte sie keinen Scherz, der sich auf ihren Bräutigam bezog, dulden, indem es ihr schon Leiden genug verursachte, ihn bei der allierten Armee in täglicher Gefahr zu wissen und eine gewünschte Berbindung durch die allgemeine

Berruttung aufgeschoben und vielleicht gar vereitelt zu feben.

Ihr älterer Bruder, Friedrich, ein entschlossen junger Mann, sührte Alles, was die Mutter beschloß, mit Ordnung und Genauigkeit aus, begleitete zu Pferbe den Zug und war zugleich Kurier, Wagen-meister und Wegweiser. Der Lehrer des jüngern hoffnungsvollen Sohnes, ein wohl unterrichteter Mann, leistete der Baronesse im Wagen Gesellschaft; Vetter Karl fuhr mit einem alten Geistlichen, der als Hausfreund schon lange der Familie unentbehrlich geworden war, mit einer älteren und jüngeren Verwandten in einem nachfolgenden Wagen. Kammermädchen und Kammerdiener solgten in Halbchaisen, und einige schwerbepackte Brancards, die auf mehr als einer Station zurückleiben mußten, schlossen den Zug.

Ungern hatte, wie man leicht denken kann, die ganze Gesellschaft ihre Wohnungen verlassen, aber Better Karl entsernte sich mit doppeltem Widerwillen von dem jenseitigen Rheinuser; nicht daß er etwa eine Geliebte daselbst zurückgelassen hätte, wie man nach seiner Jugend, seiner guten Gestalt und seiner leidenschaftlichen Natur hätte vermuthen sollen, er hatte sich vielmehr von der blendenden Schönheit verführen lassen, die unter dem Namen Freiheit sich erst heimlich, dann öffentlich so viele Andeter zu verschaffen wußte und, so übel sie auch die Einen behandelte, von den Andern mit großer Lebhaftigkeit verehrt wurde.

Wie Liebende gewöhnlich von ihrer Leidenschaft verblendet werden, so ergieng es auch Better Karln. Sie wünschen den Besitz eines einzigen Gutes und wähnen alles Uebrige dagegen entbehren zu können;

Stand, Gludsgüter, alle Berhaltnisse scheinen in nichts zu verschwinden, indem das gewünschte Gut zu Einem, zu Allem wird; Eltern, Verwandte und Freunde werden uns fremd, indem wir uns etwas zueignen, das uns ganz ausfüllt und uns alles Uebrige fremd macht.

Better Karl überließ sich ber Heftigkeit seiner Reigung und berhehlte fie nicht in Gesprächen. Er glaubte um jo freier sich diesen Gefinnungen ergeben ju tonnen, als er felbst ein Ebelmann mar und, obgleich der zweite Sohn, bennoch ein ansehnliches Vermögen zu erwarten hatte. Eben diese Guter, die ihm fünftig zufallen mußten, waren jegt in Feindes Sanden, der nicht jum Besten barauf hauste. Demohngeachtet konnte Karl einer Nation nicht feind werden, die der Welt so viele Vortheile versprach, und deren Gefinnungen er nach öffentlichen Reden und Aeußerungen einiger Mitglieder beurtheilte. Gewöhnlich störte er die Zufriedenheit der Gesellschaft, wenn fie ja derselben noch fähig war, durch ein unmäßiges Lob alles Deffen, was bei den Reufranken Gutes ober Bojes geschah, durch ein lautes Bergnügen über ihre Fortschritte, wodurch er die Andern um desto mehr aus der Faffung brachte, als fie ihre Leiden, durch die Schadenfreude eines Freundes und Berwandten verdoppelt, nur um jo ichmerglicher empfinden mukten.

Friedrich hatte sich schon einigemal mit ihm überworfen und ließ sich in der letzten Zeit gar nicht mehr mit ihm ein. Die Baronesse wußte ihn auf eine kluge Weise wenigstens zu augenblicklicher Maßi= gung zu leiten. Fraulein Luife machte ihm am Meiften zu ichaffen, indem sie, freilich oft ungerechter Weise, seinen Charakter und seinen Berstand verdächtig zu machen suchte. Der Hosmeister gab ihm im Stillen Recht, ber Beiftliche im Stillen Unrecht, und die Rammermadden, benen seine Bestalt reizend und seine Freigebigkeit respettabel war, hörten ihn gerne reben, weil sie sich burch seine Gesinnungen berechtigt glaubten, ihre zärtlichen Augen, die sie bisher vor ihm bescheiden niedergeschlagen hatten, nunmehr in Ehren nach ihm aufzuheben.

Die Bedürfnisse bes Tages, die hindernisse des Weges, die Unannehmlichkeiten der Quartiere führten die Gesellschaft gewöhnlich auf ein gegenwärtiges Interesse zurud, und die große Anzahl französischer und deutscher Ausgewanderten, die sie überall antrafen und deren Betragen und Schickfale fehr verschieben waren, gaben ihnen oft zu Betrachtungen Anlaß, wie viel Urfach man habe, in diesen Zeiten alle Tugenden, besonders aber die Tugend der Unparteilichkeit und Bertrag-

lichkeit, zu üben.

Eines Tags machte die Baronesse die Bemerkung, daß man nicht deutlicher sehen konne, wie ungebildet in jedem Sinne die Menschen seien, als in solchen Augenbliden allgemeiner Berwirrung und Roth. Die bürgerliche Berfassung, sagte sie, scheint wie ein Schiff zu fein, das eine große Anzahl Menschen, alte und junge, gesunde und kranke, über ein gefährliches Waffer, auch felbft zu Zeiten des Sturms, binüberbringt; nur in dem Augenblick, wenn das Schiff scheitert, sieht man, wer schwimmen kann, und selbst gute Schwimmer gehen unter solchen Umständen zu Grunde. Wir sehen meist die Ausgewanderten ihre Fehler und albernen Gewohnheiten mit sich in der Irre herumssühren und wundern uns darüber. Doch wie den reisenden Engländer der Theekessel in allen vier Welttheilen nicht verläßt, so wird die übrige Masse der Menschen von stolzen Anforderungen, Citelkeit, Unmäßigkeit, Ungeduld, Eigensinn, Schiesheit im Urtheil und der Lust, ihrem Nebenmenschen tückisch etwas zu versehen, überall hin begleitet. Der Leichtssinnige freut sich der Flucht wie einer Spaziersahrt, und der Ungenügsame verlangt, daß ihm auch noch als Bettler Alles zu Diensten stehe. Wie selten, daß uns die reine Tugend irgend eines Menschen erscheint, der wirklich für Andere zu leben, für Andere sich auszuopsern getrieben wird!

Indessen man nun mancherlei Bekanntschaften machte, die zu solchen Betrachtungen Gelegenheit gaben, war der Winter vorbeigegangen. Das Glück hatte sich wieder zu den deutschen Wassen gesellt; die Franzosen waren wieder über den Rhein hinüber gedrängt, Frankfurt befreit und

Mainz eingeschlossen.

In der Hoffnung auf den weitern Fortgang der siegreichen Wassen und begierig, wieder einen Theil ihres Eigenthums zu ergreisen, eilte die Familie auf ein Gut, das an dem rechten User des Rheines, in der schönsten Lage, ihr zugehörte. Wie erquickt sanden sie sich, als sie den schönen Strom wieder vor ihren Fenstern vorbeisließen sahen! wie freudig nahmen sie wieder von jedem Theile des Hauses Besitz, wie freundlich begrüßten sie die bekannten Mobilien, die alten Bilder und jeglichen Hausrath, wie werth war ihnen auch das Geringste, das sie schon verloren gegeben hatten! wie stiegen ihre Hoffnungen, dereinst auch jenseit des Rheines Alles noch in dem alten Zustande zu sinden!

Kaum erscholl in der Nachbarschaft die Ankunft der Baronesse, als alle alte Bekannten, Freunde und Diener herbeieilten, sich mit ihr zu besprechen, die Geschichten der vergangenen Monate zu wiederholen und sich in manchen Fällen Rath und Beistand von ihr zu erbitten.

Umgeben von diesen Besuchen, ward sie aufs Angenehmste überrascht, als der Geheimerath von S. mit seiner Familie bei ihr ankam,
ein Mann, dem die Geschäfte von Jugend auf zum Bedürsniß geworden waren, ein Mann, der das Zutrauen seines Fürsten verdiente
und besaß. Er hielt sich streng an Grundsäge und hatte über manche Dinge seine eigene Denkweise. Er war genau in Reden und Handeln
und forderte das Gleiche von Andern. Ein consequentes Betragen
schien ihm die höchste Tugend.

Sein Fürst, das Land, er selbst hatte viel durch den Einfall der Franzosen gelitten; er hatte die Willtür der Nation, die nur vom Gesetz sprach, kennen gelernt und den Unterdrückungsgeist Derer, die das Wort Freiheit immer im Munde führten; er hatte gesehen, daß auch in diesem

Falle der große Hause sich treu blieb und Wort für That, Schein für Besitz mit großer Hestigkeit aufnahm. Die Folgen eines unglücklichen Feldzugs, so wie die Folgen jener verbreiteten Gesinnungen und Meinungen blieben seinem Scharsblicke nicht verborgen, obgleich nicht zu leugnen war, daß er Manches mit hppochondrischem Gemüthe be-

tractete und mit Leidenschaft beurtheilte.

Seine Gemahlin, eine Jugendfreundin der Baronesse, sand nach so vielen Trübsalen einen Himmel in den Armen ihrer Freundin. Sie waren mit einander ausgewachsen, hatten sich mit einander gebildet, sie kannten keine Geheimnisse vor einander. Die ersten Reigungen junger Jahre, die bedenklichen Zustände der Ehe, Freuden, Sorgen und Leiden als Mütter, Alles hatten sie sich sonst, theils mündlich, theils in Briesen, vertraut und hatten eine ununterbrochene Berbindung erhalten. Nur diese letzte Zeit her waren sie durch die Unruhen verhindert worden, sich einander wie gewöhnlich mitzutheilen. Um so lebhafter den hie einander zu sagen, indessen Gespräche, um desto mehr hatten sie einander zu sagen, indessen der Secheimeräthin ihre Zeit mit Fräulein Luisen in einer wachsenden Bertraulichkeit zubrachten.

Leider ward der schöne Genuß dieser reizenden Segend oft durch den Donner der Kanonen gestört, den man, je nachdem der Wind sich drehte, aus der Ferne deutlicher oder undeutlicher vernahm. Eden so wenig konnte bei den vielen zuströmenden Reuigkeiten des Tages der politische Discurs vermieden werden, der gewöhnlich die augenblickliche Zusriedenheit der Gesellschaft störte, indem die verschiedenen Denkungsarten und Meinungen von beiden Seiten sehr lebhaft geäußert wurden. Und wie unmäßige Menschen sich deßhalb doch nicht des Weins und schwer zu verdauender Speisen enthalten, ob sie gleich aus der Exsahrung wissen, daß ihnen darauf ein unmittelbares Uedelsein bevorsteht, so konnten auch die meisten Glieder der Gesellschaft sich in diesem Falle nicht bändigen, vielmehr gaben sie dem unwiderstehlichen Reiz nach, Andern wehe zu thun und sich selbst dadurch am Ende eine unangenehme Stunde zu bereiten.

Man kann leicht denken, daß der Geheimerath diesenige Partei anführte, welche dem alten System zugethan war, und daß Karl für die entgegengesetzte sprach, welche von bevorstehenden Reuerungen Hei-

lung und Belebung bes alten franken Buftandes hoffte.

Im Anfange wurden diese Gespräche noch mit ziemlicher Mäßisung geführt, besonders da die Baronesse durch anmuthige Zwischenzeden beide Theile im Gleichgewicht zu halten wußte; als aber die wichtige Epoche herannahte, daß die Blotade von Mainz in eine Belagerung übergehen sollte, und man nunmehr für diese schone Stadt und ihre zurückgelassenen Bewohner lebhafter zu fürchten ansieng, äußerte Jedermann seine Meinungen mit ungebundener Leidenschaft.

Besonders waren die daselbst zurückgebliebenen Clubbisten ein Gegenstand des allgemeinen Gesprächs, und Jeder erwartete ihre Be-

strafung oder Befreiung, je nachdem er ihre Handlungen entweder schalt oder billigte.

Unter die Ersten gehörte der Seheimerath, dessen Argumente Karln am Verdrießlichsten sielen, wenn er den Verstand dieser Leute angriff und sie einer völligen Unkenntniß der Welt und ihrer selbst beschuldigte.

Wie verblendet müssen sie sein, rief er aus, als an einem Rachsmittage das Gespräch sehr lebhaft zu werden ansieng, wenn sie wähnen, daß eine ungeheure Nation, die mit sich selbst in der größten Berswirrung kämpst und auch in ruhigen Augenblicken nichts als sich selbst zu schähen weiß, auf sie mit einiger Theilnahme herunterblicken werde! Man wird sie als Werlzeuge betrachten, sie eine Zeit lang gebrauchen und endlich wegwerfen, oder wenigstens vernachlässigen. Wie sehr irren sie sich, wenn sie glauben, daß sie jemals in die Zahl der Franzosen aufgenommen werden könnten!

Jedem, der mächtig und groß ift, erscheint nichts lächerlicher als ein Kleiner und Schwacher, der in der Dunkelheit des Wahns, in der Unkenntniß sein selbst, seiner Kräfte und seines Verhältnisses sich jenem gleich zu stellen dünkt. Und glaubt ihr denn, daß die große Nation nach dem Glücke, das sie bisher begünstigt, weniger stolz und über-

muthig fein werde, als irgend ein anderer königlicher Sieger?

Wie Mancher, der jetzt als Munizipalbeamter mit der Schärpe herumläuft, wird die Masterade verwünschen, wenn er, nachdem er seine Landsleute in eine neue widerliche Form zu zwingen geholfen hat, zuletzt in dieser neuen Form von Denen, auf die er sein ganzes Bertrauen setzte, niedrig behandelt wird! Ja, es ist mir höchst wahrsicheinlich, daß man bei der Uebergabe der Stadt, die wohl nicht lange verzögert werden kann, solche Leute den Unsrigen überliefert oder übersläßt. Mögen sie doch alsdann ihren Lohn dahin nehmen, mögen sie alsdann die Züchtigung empfinden, die sie verdienen, ich mag sie so

unparteiisch richten, als ich tann!

Unparteisch! rief Karl mit Heftigkeit auß: wenn ich doch dieß Wort nicht wieder sollte aussprechen hören! Wie kann man diese Menschen so geradezu verdammen? Freilich haben sie nicht ihre Jugend und ihr Leben zugebracht, in der hergebrachten Form sich und anderen begünstigten Menschen zu nügen; freilich haben sie nicht die wenigen wohndaren Zimmer des alten Gebäudes besessen und sich darin gepissegt; vielmehr haben sie die Undequemlichkeit der vernachlässigten Theile eures Staatspalastes mehr empfunden, weil sie selbst ihre Tage kümmerlich und gedrückt darin zudringen mußten; sie haben nicht, durch eine mechanisch erleichterte Geschäftigkeit bestochen, Daszenige sür gut angesehen, was sie einmal zu thun gewohnt waren; freilich haben sie nur im Stillen der Einseitigkeit, der Unordnung, der Lässigkeit, der Ungeschicklichkeit zusehen können, womit eure Staatsleute sich noch Ehrsturcht zu erwerden glauben; freilich haben sie nur heimlich wünschen können, daß Rühe und Genuß gleicher ausgetheilt sein möchten! Und

wer wird leugnen, daß unter ihnen nicht wenigstens einige wohldentende und tüchtige Männer sich befinden, die, wenn sie auch in diesem Augenblicke das Beste zu bewirken nicht im Stande sind, doch durch ihre Vermittlung das Uebel zu lindern und ein künstiges Gutes vorzubereiten das Glück haben! Und da man Solche darunter zählt, wer wird sie nicht bedauern, wenn der Augenblick naht, der sie ihrer Hossnungen vielleicht auf immer berauben soll.

Der Geheimerath scherzte darauf mit einiger Bitterkeit über junge Leute, die einen Gegenstand zu idealisiren geneigt seien; Karl schonte dagegen Diejenigen nicht, welche nur nach alten Formen denken könnten

und, mas dahinein nicht passe, nothwendig verwerfen müßten.

Durch mehreres hin- und Wiederreden ward das Gespräch immer heftiger, und es kam von beiden Seiten Alles zur Sprache, was im Lause dieser Jahre so manche gute Sesellschaft entzweit hatte. Bergebens suchte die Baronesse, wo nicht einen Frieden, doch wenigstens einen Stillstand zuwege zu bringen; selbst der Geheimeräthin, die als ein liebenswürdiges Weib einige Herrschaft über Karls Gemüth sich erworden hatte, gelang es nicht, auf ihn zu wirken, um so weniger, als ihr Gemahl fortsuhr, tressende Pseile auf Jugend und Unersahrenheit loszudrücken und über die besondere Reigung der Kinder, mit dem Feuer zu spielen, das sie doch nicht regieren könnten, zu spotten.

Karl, der sich im Jorn nicht mehr kannte, hielt mit dem Gesständniß nicht zurück, daß er den französischen Wassen alles Glück wünsche, und daß er jeden Deutschen auffordere, der alten Sklaverei ein Ende zu machen; daß er von der französischen Nation überzeugt sei, sie werde die edeln Deutschen, die sich für sie erklärt, zu schätzen wissen, als die Ihrigen ansehen und behandeln, und nicht etwa aufopfern oder ihrem Schicksleit überlassen, sondern sie mit Ehren, Gütern

und Zutrauen überhäufen.

Der Geheimerath behauptete dagegen, es sei lächerlich, zu denken, daß die Franzosen nur irgend einen Augenblick, dei einer Kapitulation oder sonst, für sie sorgen würden; vielmehr würden diese Leute gewiß in die Hände der Allierten fallen, und er hosse, sie alle gehangen zu sehen.

Diese Drohung hielt Karl nicht aus und rief vielmehr, er hoffe, daß die Guillotine auch in Deutschland eine gesegnete Ernte finden und kein schuldiges Haupt versehlen werde. Dazu fügte er einige sehr starke Borwürfe, welche den Geheimerath persönlich trasen und in jedem

Sinne beleidigend maren.

So muß ich benn wohl, sagte der Geheimerath, mich aus einer Gesellschaft entsernen, in der nichts, was sonst achtenswerth schien, mehr geehrt wird. Es thut mir leid, daß ich zum zweiten Mal, und zwar durch einen Landsmann vertrieben werde; aber ich sehe wohl, daß von diesem weniger Schonung als von den Reufranken zu erwarten ist, und ich sinde wieder die alte Ersahrung bestätigt, daß es besser sei, den Türken als den Renegaten in die Hände zu fallen.

Mit diesen Worten stand er auf und gieng aus dem Zimmer; seine Gemahlin folgte ihm: die Gesellschaft schwieg. Die Baronesse gab mit einigen, aber starken Ausdrücken ihr Misvergnügen zu erstennen; Karl gieng im Saale auf und ab. Die Geheimeräthin kam weinend zurück und erzählte, daß ihr Gemahl einpacken lasse und schon Pferde bestellt habe. Die Baronesse gieng zu ihm, ihn zu bereden; indessen weinten die Fräulein und küsten sich und waren äußerst berübt, daß sie sich so schnell und unerwartet von einander trennen sollten. Die Baronesse kam zurück; sie hatte nichts ausgerichtet. Man sieng an, nach und nach Alles zusammenzutragen, was den Fremden gehörte. Die traurigen Augenblicke des Loslösens und Scheidens wurden sehr lebhast empfunden. Mit den letzen Kästchen und Scheidens wurden schwand alle Hossung. Die Pferde kamen, und die Thränen stossen reichlicher.

Der Wagen suhr sort, und die Baronesse sah ihm nach: die Thränen standen ihr in den Augen. Sie trat vom Fenster zurück und setzte sich an den Stickrahmen. Die ganze Gesellschaft war still, ja verlegen; besonders äußerte Karl seine Unruhe, indem er, in einer Ede sixend, ein Buch durchblätterte und manchmal drüber weg nach seiner Tante sah. Endlich stand er auf und nahm seinen Hut, als wenn er weggehen wollte; allein in der Thüre kehrte er um, trat an den Rahmen und sagte mit edler Fassung: Ich habe Sie beleidigt, liebe Tante, ich habe Ihnen Verdruß verursacht; verzeihen Sie meine

Uebereilung! ich erkenne meinen Fehler und fühle ihn tief.

Ich kann verzeihen, antwortete die Baroneffe: ich werde keinen Groll gegen dich begen, weil du ein edler guter Mensch bift; aber du tannst nicht wieder gut machen, mas du verdorben haft. Ich entbehre durch beine Schuld in diesen Augenblicken die Gesellschaft einer Freundin, die ich seit langer Zeit zum erften Mal wiedersah, die mir das Ungluck felbst wieder zuführte, und in deren Umgang ich manche Stunde das Unheil vergaß, das uns traf und das uns bedroht. Sie, die icon so lange auf einer ängftlichen Flucht herumgetrieben wird und sich taum wenige Tage in Gesellschaft von geliebten alten Freunden, in einer bequemen Wohnung, an einem angenehmen Orte erholt, muß icon wieder flüchtig werden, und die Gesellschaft verliert dabei die Unterhaltung ihres Gatten, ber, so wunderlich er auch in manchen Studen sein mag, boch ein trefflicher, rechtschaffener Mann ift und ein unerschöpfliches Archiv von Menschen- und Weltkenntniß, von Begebenheiten und Berhaltniffen mit fich führt, die er auf eine leichte, gludliche und angenehme Weise mitzutheilen versteht. Um diesen vielfachen Genuß bringt uns beine Beftigfeit: wodurch fannst du ersegen, mas wir verlieren ?

Karl. Schonen Sie mich, liebe Tantel ich fühle meinen Fehler schon lebhaft genug, lassen Sie mich die Folgen nicht so deutlich einssehen!

Baronesse. Betrachte sie vielmehr so beutlich als möglich! Hier kann nicht von Schonen die Rede sein; es ist nur die Frage, ob du dich überzeugen kannst; denn nicht das erste Mal begehst du diesen Fehler, und es wird das letzte Mal nicht sein. O ihr Menschen, wird die Noth, die euch unter Ein Dach, in Eine enge Hütte zusammendrängt, euch nicht duldsam gegen einander machen? Ist es an den ungeheuern Begebenheiten nicht genug, die auf euch und die Eurigen unaushaltsam losdringen? Könnt ihr so nicht an euch selbst arbeiten und euch mäßig und vernünstig gegen Diesenigen betragen, die euch im Grunde nichts nehmen, nichts rauben wollen? Rüssen denn eure Gemüther nur so blind und unaushaltsam wirken und drein schlagen, wie die Weltbegebenheiten, ein Gewitter oder ein ander Raturphänomen?

Karl antwortete nichts, und der Hofmeister kam von dem Fenster, wo er bisher gestanden, auf die Baronesse zu und sagte: Er wird sich bessern; dieser Fall soll ihm, soll uns allen zur Warnung dienen. Wir wollen uns täglich prüsen, wir wollen den Schmerz, den Sie empfunden haben, uns vor Augen stellen; wir wollen auch zeigen, das

wir Gewalt über uns haben.

Baronesse. Wie leicht doch Manner sich überreden können, besonders in diesem Punkte! Das Wort Herrschaft ist ihnen ein so
angenehmes Wort, und es klingt so vornehm, sich selbst beherrschen
zu wollen. Sie reden gar zu gerne davon und möchten uns glauben
machen, es sei wirklich auch in der Ausübung Ernst damit: und wenn
ich doch nur einen Einzigen in meinem Leben gesehen hätte, der auch
nur in der geringsten Sache sich zu beherrschen im Stande gewesen
wäre! Wenn ihnen etwas gleichgültig ist, dann stellen sie sich gewöhnlich sehr ernsthaft, als ob sie es mit Mühe entbehrten, und was sie
heftig wünschen, wissen sie sich selbst und Anderen als vortresslich, nothwendig, unvermeidlich und unentbehrlich vorzustellen. Ich wüßte auch
nicht Einen, der auch nur der geringsten Entsagung fähig wäre.

Hosmeister. Sie sind selten ungerecht, und ich habe Sie noch niemals so von Verdruß und Leidenschaft überwältigt gesehen, als in

biefem Augenblid.

Baronesse. Ich habe mich dieser Leidenschaft wenigstens nicht zu schämen. Wenn ich mir meine Freundin in ihrem Reisewagen, auf unbequemen Wegen, mit Thränen an verletzte Gastfreundschaft sich zuruckerinnernd denke, so möcht ich euch allen von Herzen gram werden.

Hofmeister. Ich habe Sie in den größten Uebeln nicht so bewegt

und fo heftig gesehen, als in diesem Augenblic.

Baronesse. Ein kleines Uebel, das auf die größern folgt, erfüllt das Maß; und dann ist es wohl kein kleines Uebel, eine Freundin zu entbehren.

Hosmeister. Beruhigen Sie sich, und vertrauen Sie uns Allen, daß wir uns bessern, daß wir das Mögliche thun wollen, Sie zu bestriedigen.

Barouese. Reineswegs! es soll mir Reiner von euch ein Bertrauen abloden; aber fordern will ich fünftig von euch, befehlen will ich in meinem Hause.

Fordern Sie nur, befehlen Sie nur! rief Karl, und Sie sollen

fich über unfern Ungehorfam nicht zu beschweren haben.

Nun meine Strenge wird so arg nicht sein, versetzte lächelnd die Baronesse, indem sie sich zusammennahm. Ich mag nicht gerne besehlen, besonders so freigefinnten Menschen; aber einen Rath will ich

geben, und eine Bitte will ich binzufügen.

Bofmeifter. Und Beides foll uns ein unverbrüchliches Befet fein. Baronesse. Es ware thöricht, wenn ich das Interesse abzulenken gedächte, das Jedermann an den großen Weltbegebenheiten nimmt, deren Opfer wir, leider! selbst schon geworden find. 3ch tann die Befinnungen nicht andern, Die bei einem Jeden nach feiner Dentweise entstehen, sich besestigen, streben und wirken, und es ware eben so thoricht als graufam, zu verlangen, daß er fie nicht mittheilen follte. Aber Das tann ich von dem Zirkel erwarten, in dem ich lebe, daß Gleichgefinnte fich im Stillen ju einander fügen und fich angenehm unterhalten, indem der Eine Dasjenige sagt, was der Andere schon denkt. Auf euern Zimmern, auf Spaziergangen, und wo fich Uebereindenkende treffen, eröffne man seinen Busen nach Lust, man lehne sich auf diese oder jene Meinung, ja man genieße recht lebhaft der Freude einer leidenschaftlichen Ueberzeugung! Aber, Rinder, in Gefellschaft laßt uns nicht vergeffen, wie viel wir sonft scon, ehe alle biese Sachen zur Sprache tamen, um gefellig zu fein, von unseren Eigenheiten aufopfern mußten, und daß Jeder, jo lange die Welt fteben wird, um gesellig zu sein, wenigstens augerlich sich wird beherrschen muffen. 3ch forbere euch also nicht im Ramen der Tugend, sondern im Ramen der gemeinsten Soflichfeit auf, mir und Anderen in diesen Augenbliden Das zu leisten, was ihr von Jugend auf, ich barf fast jagen, gegen einen Jeden beobachtet habt, ber euch auf der Strafe begegnete.

Ueberhaupt, fuhr die Baronesse sort, weiß ich nicht, wie wir geworden sind, wohin auf einmal jede gesellige Bildung verschwunden ist. Wie sehr hütete man sich sonst, in der Gesellschaft irgend etwaß zu berühren, was Einem oder dem Andern unangenehm sein konntel Der Protestant vermied in Gegenwart des Ratholiken, irgend eine Ceremonie lächerlich zu sinden; der eifrigste Ratholik ließ den Protestanten nicht merken, daß die alte Religion eine größere Sicherheit ewiger Seligkeit gewähre. Man unterließ vor den Augen einer Mutter, die ihren Sohn verloren hatte, sich seiner Kinder lebhaft zu freuen, und Jeder sühlte sich verlegen, wenn ihm ein solches unbedachtlames Wort entwischt war; jeder Umstehende suchte das Versehen wieder gut zu machen. Und thun wir nicht jett gerade das Gegentheil von allem Diesen? Wir suchen recht eifrig jede Gelegenheit, wo wir etwas vors

bringen können, das den Andern verdrießt und ihn aus seiner Fassung bringt. D, laßt uns künftig, meine Kinder und Freunde, wieder zu jener Art zu sein zurücktehren! Wir haben bisher schon manches Traurige erlebt — und vielleicht verkündigt uns bald der Rauch bei Tage und die Flammen bei Nacht den Untergang unserer Wohnungen und unserer zurückgelassenen Besigthümer. Laßt uns auch diese Nachrichten nicht mit Hestigkeit in die Gesellschaft bringen! Laßt uns Daszenige nicht durch öftere Wiederholung tieser in die Seele prägen, was uns

in der Stille icon Schmerzen genug erregt!

Als euer Vater starb, habt ihr mir wohl mit Worten und Zeichen diesen unersetlichen Verlust bei jedem Anlaß erneuert? Habt ihr nicht Alles, was sein Andenken zur Unzeit wieder hervorrusen konnte, zu vermeiden und durch eure Liebe, eure stillen Bemühungen und eure Gesälligkeit das Gesühl jenes Verlustes zu lindern und die Wunde zu heilen gesucht? Haben wir jest nicht Alle nöthiger, eben jene gesellige Schonung auszuüben, die oft mehr wirkt, als eine wohlmeinende, aber rohe Hilfe, jest, da nicht eiwa in der Mitte von Glücklichen ein oder der andere Zusall Diesen oder Jenen verlezt, dessen Unglück von dem allgemeinen Wohlbesinden bald wieder verschlungen wird, sondern wo unter einer ungeheuern Anzahl Unglücklicher kaum Wenige, entweder durch Ratur oder Bildung, einer zusälligen oder künstlichen Zusriedenheit genießen?

Marl. Sie haben uns nun genug erniedrigt, liebe Tante: wollen

Sie uns nicht wieder die hand reichen?

Baronesse. Hier ist sie mit der Bedingung, daß ihr Lust habt, euch von ihr leiten zu lassen. Rusen wir eine Amnestie aus! Man kann sich jest nicht geschwind genug dazu entschließen.

In dem Augenblicke traten die übrigen Frauenzimmer, die sich nach dem Abschiede noch recht herzlich ausgeweint hatten, herein und

tonnten sich nicht bezwingen, Better Karln freundlich anzusehen.

Rommt her, ihr Kinder! rief die Baronesse: wir haben eine ernsthafte Unterredung gehabt, die, wie ich hosse, Friede und Einigkeit unter uns herstellen und den guten Ton, den wir eine Zeit lang vermissen, wieder unter uns einsühren soll; vielleicht haben wir nie nöthiger gehabt, uns an einander zu schließen und, wäre es auch nur wenige Stunden des Tages, uns zu zerstreuen. Laßt uns dahin übereinkommen, daß wir, wenn wir beisammen sind, gänzlich alle Unterhaltung über das Interesse des Tages verbannen. Wie lange haben wir belehrende und ausmunternde Gespräche entbehrt? Wie lange hast du uns, lieder Karl, nichts von fernen Landen und Reichen erzählt, von deren Beschaffenheit, Einwohnern, Sitten und Gedräuchen du soschen Kosmeister an — die alte und neue Geschichte, die Bergleichung der Iahrhunderte und einzelner Menschen schweigen lassen? Wo sind die schrene und zierlichen Gedichte geblieben, die sonst so ost aus den

Brieftaschen unserer jungen Frauenzimmer zur Freude der Gesellschaft hervorkamen? Wohin haben sich die unbefangenen philosophischen Betrachtungen verloren? Ist die Lust gänzlich verschwunden, mit der ihr von euren Spaziergängen einen merkwürdigen Stein, eine, uns wenigstens, unbekannte Pflanze, ein seltsames Insett zurückbrachtet und daburch Gelegenheit gabt, über den großen Zusammenhang aller vorhandenen Geschöpfe wenigstens angenehm zu träumen? Laßt alle diese Unterhaltungen, die sich sonst so freiwillig darboten, durch eine Beradredung, durch Borsak, durch ein Geset wieder bei uns eintreten, bietet alle eure Kräste auf, lehrreich, nüglich und besonders gesellig zu sein! Und Das alles werden wir und noch weit mehr als jetzt benöthigt sein, wenn auch Alles völlig drunter und drüber gehen sollte. Kinder! versprecht mir das!

Sie versprachen es mit Lebhaftigkeit.

Und nun geht! es ist ein schöner Abend; genieße ihn Jeder nach seiner Weise, und laßt uns beim Nachtessen, seit langer Zeit zum ersten Wal, die Früchte einer freundschaftlichen Unterhaltung genießen.

So gieng die Gesellschaft auseinander; nur Fräulein Luise blieb bei der Mutter sigen: sie konnte den Berdruß, ihre Gespielin verloren zu haben, nicht sobald vergessen und ließ Karln, der sie zum Spaziergange einlud, auf eine sehr schnippische Weise absahren. So waren Mutter und Tochter eine Zeit lang still neben einander geblieben, als der Geistliche hereintrat, der von einem langen Spaziergange zurücksam und von Dem, was in der Gesellschaft vorgesommen war, nichts erfahren hatte. Er legte hut und Stock ab, ließ sich nieder und wollte eben etwas erzählen; Fräulein Luise aber, als wenn sie ein angesangenes Gespräch mit ihrer Mutter fortsetze, schnitt ihm die Rede mit solgenden Worten ab.

Manchen Personen wird denn doch das Geset, das eben beliebt worden ist, ziemlich unbequem sein. Schon wenn wir sonst auf dem Lande wohnten, hat es manchmal an Stoff zur Unterredung gemangelt; denn da war nicht so täglich wie in der Stadt ein armes Mädchen zu verleumden, ein junger Mensch verdächtig zu machen; aber doch hatte man disher noch die Ausslucht, von ein paar großen Rationen alberne Streiche zu erzählen, die Deutschen wie die Franzosen lächerslich zu sinden und bald Diesen, dald Jenen zum Jasobiner und Clubbissen zu machen. Wenn nun auch diese Quelle verstopst wird, so werden wir manche Versonen wohl stumm in unserer Mitte sehen.

Ist dieser Anfall etwa auf mich gerichtet, mein Fräulein? sieng der Alte läckelnd an. Run, Sie wissen, daß ich mich glücklich schätze, manchmal ein Opfer für die übrige Gesellschaft zu werden. Denn gewiß, indem Sie bei seder Unterhaltung Ihrer vortresslichen Erzieherin Ehre machen, und Sie Iedermann angenehm, liebenswürdig und geställig sindet, so scheinen Sie einem kleinen bosen Geist, der in Ihnen wohnt und über den Sie nicht ganz herr werden können, für mancherlei

Zwang, den Sie ihm anthun, auf meine Unkosten gewöhnlich einige

Entschidigung zu verschaffen.

Sagen Sie mir, gnädige Frau, fuhr er fort, indem er sich gegen die Baronesse wandte, was ist in meiner Abwesenheit vorgegangen? und was für Gespräche sind aus unserm Zirkel ausgeschlossen?

Die Baronesse unterrichtete ihn von Allem, was vorgefallen war. Aufmerksam hörte er zu und versetzte sodann: Es dürfte auch nach dieser Einrichtung manchen Personen nicht unmöglich sein, die Gesellschaft zu unterhalten, und vielleicht besser und sicherer als Andere.

Wir wollen es erleben, fagte Luise.

Diefes Gefen, fuhr er fort, enthält nichts Beschwerliches für jeben Menschen, ber sich mit sich selbst zu beschäftigen wußte, vielmehr wird es ihm angenehm fein, indem er Dasjenige, was er sonft gleichsam verstohlen trieb, in die Gesellschaft bringen darf; denn nehmen Sie mir nicht übel, Fraulein, wer bildet benn die Reuigfeitstrager, Die Aufpasser und Berleumder, als die Gesellschaft? Ich habe selten bei einer Lekture, bei irgend einer Darftellung einer interessanten Materie, die Ceift und Berg beleben sollten, einen Zirkel so aufmerksam und die Seelenfrafte so thatig gesehen, als wenn irgend etwas Reues, und zwar eben etwas, das einen Mitburger ober eine Mitburgerin heruntersett, vorgetragen wurde. Fragen Sie sich selbst und fragen Sie viele Andere, was gibt einer Begebenheit den Reiz? Richt ihre Wichtigkeit, nicht der Einfluß, den fie hat, sondern die Reuheit. Rur das Reue scheint gewöhnlich wichtig, weil es ohne Ausammenhang Berwunderung erregt und unsere Einbildungsfraft einen Augenblick in Bewegung sett, unser Gefühl nur leicht berührt und unsern Berftand völlig in Rube läßt. Jeder Menich tann ohne die mindeste Rudtehr auf sich felbst an Allem, was neu ift, lebhaften Antheil nehmen; ja, da eine Folge von Reuigkeiten immer von einem Gegenstande zum andern fortreißt, jo fann der großen Menichenmaffe nichts willtommener fein als ein jolder Anlaß zu ewiger Berftreuung und eine jolde Gelegenheit, Dude und Schabenfreude auf eine bequeme und immer sich erneuernde Weise auszulassen.

Run! rief Luise, es scheint, Sie wissen sich zu helsen; sonst gieng es über einzelne Personen her, jett soll es das ganze menschliche Ge-

ichlecht entgelten.

Ich verlange nicht, daß Sie jemals billig gegen mich sein sollen, versetzte Jener; aber so viel muß ich Ihnen sagen: Wir Andern, die wir von der Gesellschaft abhängen, müssen uns nach ihr bilden und richten, ja wir dürsen eher etwas thun, das ihr zuwider ist, als was ihr lästig wäre; und lästiger ist ihr in der Welt nichts, als wenn man sie zum Nachdenken und zu Betrachtungen auffordert. Alles, was dahin zielt, muß man ja vermeiden und allensalls Das im Stillen sür sich volldringen, was bei jeder öffentlichen Bersammlung versagt ist.

Für sich im Stillen mögen Sie wohl allenfalls manche Flasche

Wein ausgetrunken und manche schone Stunde des Tags verschlafen

haben, fiel Luise ihm ein.

Ich habe nie, fuhr der Alte fort, auf Das, was ich thue, viel Werth gelegt: denn ich weiß, daß ich gegen andere Menschen ein großer Faulenzer bin; indeffen hab' ich boch eine Sammlung gemacht, die vielleicht eben jest dieser Gesellicaft, wie fie gestimmt ift, manche angenehme Stunde verschaffen konnte.

Was ist es für eine Sammlung? fragte die Baronesse.

Gewiß nichts weiter als eine flandalose Chronit, sette Luise hinzu.

Sie irren fic, sagte ber Alte. Wir werben sehen, versette Luise.

Lag ihn ausreden! sagte die Baroneffe: und überhaupt gewöhne bir nicht an, Einem, ber es auch zum Scherze leiben mag, hart und unfreundlich zu begegnen. Wir haben nicht Urfache, den Unarten, die in uns fteden, auch nur im Scherze Rahrung zu geben. Sagen Sie mir, mein Freund, worin besteht Ihre Sammlung? wird fie ju unfrer Unterhaltung dienlich und schicklich sein? ist sie schon lange an-gefangen? warum haben wir noch nichts bavon gehört?

Ich will Ihnen hierüber Rechenschaft geben, versetzte der Alte. Ich lebe icon lange in der Welt und habe immer gern auf Das Acht gegeben, was diesem oder jenem Menichen begegnet. Bur Uebersicht der großen Geschichte fühl' ich weder Kraft noch Muth, und die einzelnen Weltbegebenheiten verwirren mich; aber unter ben vielen Privatgeschichten, wahren und falichen, mit benen man fich im Publitum trägt, die man sich insgeheim einander erzählt, gibt es manche, die noch einen reinern, schönern Reiz haben, als den Reiz der Reuheit, manche, die durch eine geistreiche Wendung uns immer zu erheitern Anspruch machen, manche, die uns die menschliche Ratur und ihre innern Berborgenheiten auf einen Augenblid eröffnen, andere wieber, deren sonderbare Albernheiten uns ergögen. Aus der großen Menge, die im gemeinen leben unsere Aufmerksamkeit und unsere Bosheit beschäftigen, und die eben so gemein find als die Menschen, benen fie begegnen ober die fie erzählen, habe ich diejenigen gesammelt, die mir nur irgend einen Charafter zu haben schienen, die meinen Berftand, die mein Gemuth berührten und beschäftigten, und die mir, wenn ich wieder baran bachte, einen Augenblick reiner und ruhiger Geiterkeit gewährten.

Ich bin sehr neugierig, sagte die Baronesse, zu hören, von welcher

Art Ihre Beidicten find und mas fie eigentlich behandeln.

Sie konnen leicht benten, verjette ber Alte, daß von Prozessen und Familienangelegenheiten nicht öfters die Rede sein wird; diese baben meistentheils nur ein Interesse für Die, welche bamit geplagt find.

Luise. Und was enthalten fie benn ?

Der Alte. Sie behandeln, ich will es nicht leugnen, gewöhnlich

die Empfindungen, wodurch Manner und Frauen verbunden oder entzweit, glücklich oder unglücklich gemacht, öfter aber verwirrt als auf-

geklärt werden.

Luise. So? Also wahrscheinlich eine Sammlung lüsterner Spake geben Sie uns für eine feine Unterhaltung? Sie verzeihen mir, Mama, daß ich diese Bemertung mache; sie liegt so ganz nahe, und die Wahrheit wird man doch sagen dürfen.

Der Alte. Sie sollen, hoffe ich, nichts, was ich lustern nennen

würde, in der ganzen Sammlung finden.

Luise. Und was nennen Sie benn so?

Der Alte. Ein lüsternes Gespräch, eine lüsterne Erzählung sind mir unerträglich. Denn sie stellen uns etwas Gemeines, etwas, das der Rede und Ausmerksamkeit nicht werth ist, als etwas Besonderes, als etwas Reizendes vor und erregen eine falsche Begierde, anstatt den Berstand angenehm zu beschäftigen. Sie verhüllen Das, was man entweder ohne Schleier ansehen oder wovon man ganz seine Augen wegwenden sollte.

Lusse. Ich versiehe Sie nicht. Sie werden uns doch Ihre Geschichten wenigstens mit einiger Zierlichkeit vortragen wollen? Sollten wir uns denn etwa mit plumpen Späßen die Ohren beleidigen lassen? Es soll wohl eine Mädchenschule werden, und Sie wollen noch Dank

bafür verlangen?

Der Alte. Reins von beiden. Denn exnstlich, erfahren werden Sie nichts Reues, besonders da ich schon seit einiger Zeit bemerke, daß Sie gewisse Recensionen in den gelehrten Zeitungen niemals überschlagen.

Luise. Sie werben anzüglich.

Der Alte. Sie sind Braut, und ich entschuldige Sie gerne. Ich muß Ihnen aber nur zeigen, daß ich auch Pseile habe, die ich gegen Sie brauchen kann.

Baroneffe. 3ch sehe wohl, wo Sie hinaus wollen; machen Sie

es aber auch ihr begreiflich!

Der Alte. Ich müßte nur wiederholen, was ich zu Ansange des Gesprächs schon gesagt habe; es scheint aber nicht, daß sie den guten Willen hat, auszumerken.

Lnise. Was braucht's da guten Willen und viele Worte! man mag es besehen, wie man will, so werden es standaldse Geschichten sein, auf die eine oder die andere Weise standalds, und weiter nichts.

Der Alte. Soll ich wiederholen, mein Fräulein, daß dem wohldenkenden Menschen nur dann etwas standalds vorkomme, wenn er Bosheit, Uebermuth, Lust zu schaden, Widerwillen zu helsen bemerkt, daß er davon sein Auge wegwendet; dagegen aber kleine Fehler und Mängel lustig sindet und besonders mit seiner Betrachtung gern bei Geschichten verweilt, wo er den guten Menschen in leichtem Widerspruch mit sich selbst, seinen Begierden und seinen Vorsätzen sindet, wo alberne

und auf ihren Werth eingebildete Thoren beschämt, zurechtgewiesen oder betrogen werden, wo sede Anmaßung auf eine natürliche, ja auf eine zufällige Weise bestraft wird, wo Borsätze, Wünsche und Hossenungen bald gestört, aufgehalten und vereitelt, bald unerwartet angenähert, erfüllt und bestätigt werden. Da, wo der Zusall mit der menschlichen Schwäche und Unzulänglichkeit spielt, hat er am Liebsten seine stille Betrachtung, und keiner seiner Helden, deren Geschichten er bewahrt, hat von ihm weder Tadel zu besorgen noch Lob zu erwarten.

Baronesse. Ihre Einleitung erregt den Wunsch, bald ein Probstück zu hören. Ich wüßte doch nicht, daß in unserm Leben — und wir haben doch die meiste Zeit in Einem Areise zugebracht — Bieles geschehen wäre, das man in eine solche Sammlung aufnehmen könnte.

Der Alte. Es kommt freilich Bieles auf die Beobachter an, und was für eine Seite man den Sachen abzugewinnen weiß; aber ich will freilich nicht leugnen, daß ich auch aus alten Büchern und Traditionen Manches aufgenommen habe. Sie werden mitunter alte Bekannte vielleicht nicht ungern in einer neuen Gestalt wieder antressen. Aber eben dieses gibt mir den Bortheil, den ich auch nicht aus den Händen lassen werde: — man soll keine meiner Geschichten deuten.

Kuise. Sie werden uns doch nicht verwehren, unfre Freunde und Rachbarn wieder zu kennen und, wenn es uns beliebt, das Rathsel

zu entziffern.

Der Alte. Reineswegs. Sie werden mir aber auch dagegen erlauben, in einem solchen Falle einen alten Folianten hervorzuziehen, um zu beweisen, daß diese Geschichte schon vor einigen Jahrhunderten geschehen oder erfunden worden. Ebenso werden Sie mir erlauben, heimlich zu lächeln, wenn eine Geschichte für ein altes Märchen ertlärt wird, die unmittelbar in unserer Nähe vorgegangen ist, ohne daß wir sie eben gerade in dieser Gestalt wieder ertennen.

Luise. Man wird mit Ihnen nicht fertig; es ift das Beste, wir machen Friede für diesen Abend, und Sie erzählen uns noch geschwind

ein Studden jur Probe.

Der Alte. Erlauben Sie, daß ich Ihnen hierin ungehorsam sein darf. Diese Unterhaltung wird für die versammelte Gesellschaft aufgespart; wir dürsen ihr nichts entziehen, und ich sage voraus: Alles, was ich vorzubringen habe, hat keinen Werth an sich; wenn aber die Gesellschaft nach einer ernsthaften Unterhaltung auf eine kurze Zeit ausruhen, wenn sie sich, von manchem Guten schon gesättigt, nach einem leichten Rachtische umsieht, alsdann werd ich bereit sein und wünsche, daß Das, was ich vorsetze, nicht unschmachaft befunden werde.

Baroneffe. Wir werben uns benn icon bis morgen gebulben

muffen.

Knise. Ich bin höchst neugierig, was er vorbringen wird.

Der Alte. Das jollten Sie nicht sein, Fräulein: denn gespannte Erwartung wird selten befriedigt.

Abends nach Tische, als die Baronesse zeitig in ihr Jimmer gegangen war, blieben die Uebrigen beisammen und sprachen über mancherlei Nachrichten, die eben einliesen, über Gerücke, die sich verbreiteten. Man war dabei, wie es gewöhnlich in solchen Augendlicken zu geschehen pslegt, im Zweisel, was man glauben und was man verwersen sollte.

Der alte Hausfreund jagte barauf: Ich finde am Bequemften, daß wir Dasjenige glauben, was uns angenehm ist, ohne Umstände Das verwerfen, was uns unangenehm ware, und daß wir übrigens wahr

fein lassen, was wahr fein kann.

Man machte die Bemerkung, daß der Mensch auch gewöhnlich so versahre, und durch einige Wendung des Gesprächs kam man auf die entschiedene Reigung unsrer Ratur, das Wunderbare zu glauben. Man redete vom Romanhasten, vom Geisterhasten, und als der Alte einige gute Geschichten dieser Art künftig zu erzählen versprach, versetzte Fräulein Luise: Sie wären recht artig und würden viel Dank verdienen, wenn Sie uns gleich, da wir eben in der rechten Stimmung beisammen sind, eine solche Geschichte vortrügen; wir würden ausmerksam zuhören und Ihnen dankbar sein.

Ohne sich lange bitten zu lassen, sieng ber Geistliche barauf mit

folgenden Worten an:

Als ich mich in Reapel aushielt, begegnete daselbst eine Geschichte, die großes Aussehen erregte, und worüber die Urtheile sehr verschieden waren. Die Einen behaupteten, sie sei völlig ersonnen, die Andern, sie sei wahr, aber es stede ein Betrug dahinter. Diese Partei war wieder unter einander selbst uneinig; sie stritten, wer dabei betrogen haben könnte? Roch Andere behaupteten, es sei seineswegs ausgemacht, daß geistige Naturen nicht sollten auf Elemente und Körper wirken können, und man müsse nicht sede wunderbare Begebenheit ausschließlich entweder sur Lüge oder Trug erklären. Nun zur Geschichte selbst!

Eine Sangerin, Antonelli genannt, war zu meiner Zeit der Liebling des neapolitanischen Publikums. In der Blüthe ihrer Jahre, ihrer Figur, ihrer Talente sehlte ihr nichts, wodurch ein Frauenzimmer die Wenge reizt und lockt und eine kleine Anzahl Freunde entzückt und glücklich macht. Sie war nicht unempfindlich gegen Lob und Liebe; allein von Natur mäßig und verständig, wußte sie die Freuden zu genießen, die beide gewähren, ohne dabei aus der Fassung zu kommen, die ihr in ihrer Lage so nöthig war. Alle jungen, vornehmen, reichen Leute drängten sich zu ihr; nur Wenige nahm sie auf, und wenn sie bei der Wahl ihrer Liebhaber meist ihren Augen und ihrem Herzen solgte, so zeigte sie doch bei allen kleinen Abenteuern einen sesten, sichen Charakter, der zeden genauen Beobachter für sie einnehmen mußte. Ich hatte Gelegenheit, sie einige Zeit zu sehen, indem ich mit einem ihrer Begünstigten in nahem Berhältnisse stand.

Berschiedene Jahre waren hingegangen; sie hatte Männer genug kennen gelernt und unter ihnen viele Geden, schwache und unzuver-lässige Menschen. Sie glaubte bemerkt zu haben, daß ein Liebhaber, der in einem gewissen Sinne dem Weibe Alles ist, gerade da, wo sie eines Beistandes am Röthigsten bedürfte, dei Borfällen des Lebens, häuslichen Angelegenheiten, dei augenblicklichen Entschließungen meistentheils zu nichts wird, wenn er nicht gar seiner Geliebten, indem er nur an sich selbst denkt, schadet und aus Eigenliebe ihr das Schlimmste zu rathen und sie zu den gefährlichsten Schritten zu verleiten sich gedrungen sühlt.

Bei ihren bisherigen Berbindungen war ihr Geist meistentheils unbeschäftigt geblieben; auch dieser verlangte Nahrung. Sie wollte endlich einen Freund haben, und kaum hatte sie dieses Bedürfniß gestühlt, so sand sich unter Denen, die sich ihr zu nähern suchten, ein junger Mann, auf den sie ihr Zutrauen warf und der es in sedem

Sinne ju verdienen ichien.

Es war ein Genueser, der sich um diese Zeit einiger wichtigen Geschäfte seines Hauses wegen in Neapel aushielt. Bei einem sehr glücklichen Naturell hatte er die sorgfältigste Erziehung genossen. Seine Renntnisse waren ausgebreitet, sein Geist wie sein Körper vollkommen ausgebildet; sein Betragen konnte sür ein Muster gelten, wie Einer, der sich keinen Augenblick verzist, sich doch immer in Andern zu vergessen scheint. Der Handelsgeist seiner Gedurtsstadt ruhte auf ihm; er sah Das, was zu ihun war, im Großen an. Doch war seine Lage nicht die glücklichste: sein Haus hatte sich in einige höchst misliche Spekulationen eingelassen und war in gesährliche Prozesse verwickelt. Die Angelegenheiten verwirrten sich mit der Zeit noch mehr, und die Sorge, die er darüber empfand, gab ihm einen äußern Anstrich von Traurigseit, der ihm sehr wohl anstand, und der unserm jungen Frauenzimmer noch mehr Muth machte, seine Freundschaft zu suchen, weil sie zu sühlen glaubte, daß er selbst einer Freundin bedürse.

Er hatte sie bisher nur an öffentlichen Orten und bei Gelegenheit gesehen: sie vergönnte ihm nunmehr auf seine erste Anfrage den Zutritt in ihrem Hause, ja sie lud ihn recht bringend ein, und er ver-

fehlte nicht, zu tommen.

Sie versäumte keine Zeit, ihm ihr Zutrauen und ihren Wunsch zu entdeden: er war verwundert und erfreut über ihren Antrag. Sie bat ihn inständig, ihr Freund zu bleiben und keine Ansorderungen eines Liebhabers zu machen. Sie eröffnete ihm eine Verlegenheit, in der sie sich eben besand, und worüber er bei seinen mancherlei Verhältnissen den besten Rath geben und die schleunigste Einleitung zu ihrem Vortheil machen konnte. Er vertraute ihr dagegen seine Lage, und indem sie ihn zu erheitern und zu trösten wuste, indem sich in ihrer Gegenwart Nanches entwickelte, was sonst bei ihm nicht so früh erwacht wäre, schien sie auch seine Rathgeberin zu sein, und eine wechselseitige, auf die edelste Achtung, auf das schönste Bedürfniß gegründete

Freundschaft hatte fich in Rurgem zwischen ihnen befestigt.

Rur leider überlegt man bei Bedingungen, die man eingeht, nicht immer, ob sie möglich sind. Er hatte versprocen, nur Freund zu sein, keine Ansprücke auf die Stelle eines Liebhabers zu machen; und doch konnte er sich nicht leugnen, daß ihm die von ihr begünstigten Liebhaber überall im Wege, höchst zuwider, ja ganz und gar unerträglich waren. Besonders siel es ihm höchst schmerzlich auf, wenn ihn seine Freundin von den guten und bösen Eigenschaften eines solchen Mannes oft launig unterhielt, alle Fehler des Begünstigten genau zu kennen schien, und doch noch vielleicht selbigen Abend, gleichsam zum Spott des werthgeschätzen Freundes, in den Armen eines Unwürdigen ausruhte.

Slüdlicher- ober unglüdlicherweise geschah es bald, daß das Herz der Schönen frei wurde. Ihr Freund bemerkte es mit Bergnügen und suchte ihr vorzustellen, daß der erledigte Plag ihm vor allen Andern gebühre. Richt ohne Widerstand und Widerwillen gab sie seinen Wünschen Gehör: ich fürchte, sagte sie, daß ich über diese Nachgiebigsteit das Schätbarste auf der Welt, einen Freund, verliere. Sie hatte richtig geweissagt. Denn kaum hatte er eine Zeit lang in seiner dappelten Eigenschaft dei ihr gegolten, so siengen seine Launen an, beschwerzlicher zu werden: als Freund forderte er ihre ganze Achtung, als Liebhaber ihre ganze Reigung und als ein verständiger und angenehmer Mann unausgesetzte Unterhaltung. Dieß aber war keineswegs nach dem Sinne des ledhaften Mädchens; sie konnte sich in keine Ausopserung sinden und hatte nicht Lust, irgend Zemand ausschließliche Rechte zuzugestehen. Sie suchte daher auf eine zarte Weise seine Besuche nach und nach zu verringern, ihn seltener zu sehen und ihn sühlen zu lassen,

daß fie um teinen Preis der Welt ihre Freiheit weggebe.

Sobald er es mertte, fühlte er fich vom größten Unglud betroffen; und leider bestel ihn dieses Unheil nicht allein, seine häuslichen Angelegenheiten flengen an, außerft schlimm zu werden. Er hatte fich babei ben Borwurf ju machen, bag er bon fruber Jugend an fein Bermögen als eine unerschöpfliche Quelle angesehen, daß er seine hanbelsangelegenheiten versäumt, um auf Reisen und in der großen Welt eine vornehmere und reichere Figur zu spielen, als ihm seine Geburt und sein Einkommen gestatteten. Die Prozesse, auf die er seine hoffnung sette, giengen langsam und waren toftspielig. Er mußte deßhalb einigemal nach Palermo; und während seiner letten Reise machte das Muge Madden verschiedene Einrichtungen, um ihrer haushaltung eine andere Wendung zu geben und ihn nach und nach von sich zu entfernen. Er tam zurud und fand fie in einer andern Wohnung, entfernt von der feinigen, und fah den Marcheje von S., der damals auf die öffentlichen Lustbarteiten und Schauspiele großen Einfluß hatte, vertraulich bei ihr aus - und eingeben. Diek überwältigte ihn, und

er siel in eine schwere Krankheit. Als die Nachricht davon zu seiner Freundin gelangte, eilte sie zu ihm, sorgte für ihn, richtete seine Aufwartung ein, und als ihr nicht verborgen blieb, daß seine Kasse nicht zum Besten bestellt war, ließ sie eine ansehnliche Summe zurück, die

hinreichend war, ihn auf einige Zeit zu beruhigen.

Durch die Anmaßung, ihre Freiheit einzuschränken, hatte der Freund schon viel in ihren Augen verloren; wie ihre Reigung zu ihm abnahm, hatte ihre Aufmerkamkeit auf ihn zugenommen; endlich hatte die Enidedung, daß er in seinen eigenen Angelegenheiten so unklug gehandelt habe, ihr nicht die günstigsten Begriffe von seinem Verstande und seinem Charakter gegeben. Indessen bemerkte er die große Veränderung nicht, die in ihr vorgegangen war; vielmehr schien ihre Sorgsalt für seine Genesung, die Treue, womit sie halbe Tage lang an seinem Lager aushielt, mehr ein Zeichen ihrer Freundschaft und Liebe als ihres Mitseids zu sein, und er hosste, nach seiner Genesung in alle Rechte wieder eingesett zu werden.

Wie sehr irrte er sich! In der Maße, wie seine Gesundheit wieder kam und seine Kräste sich erneuerten, verschwand bei ihr jede Art von Reigung und Zutrauen; ja, er schien ihr so lästig, als er ihr sonst angenehm gewesen war. Auch war seine Laune, ohne daß er es selbst bemerkte, während dieser Begebenheiten höchst bitter und verstreßlich geworden: alle Schuld, die er an seinem Schickal haben konnte, warf er auf Andere und wußte sich in Allem völlig zu rechtsertigen. Er sah in sich nur einen unschuldig verfolgten, gekränkten, betrübten Mann und hosste völlige Entschäftigung alles Uebels und aller Leiden

bon einer volltommenen Ergebenheit feiner Geliebten.

Mil diesen Anforderungen trat er gleich in den ersten Tagen hervor, als er wieder ausgehen und sie besuchen konnte. Er verlangte nichts weniger, als daß sie sich ihm ganz ergeben, ihre übrigen Freunde und Besannte verabschieden, das Theater verlassen und ganz allein mit ihm und für ihn leben sollte. Sie zeigte ihm die Unmöglichkeit, seine Forderungen zu bewilligen, erst auf eine scherzhafte, dann auf eine ernsthafte Weise, und war leider endlich genöthigt, ihm die traurige Wahrheit, daß ihr Berhältniß gänzlich vernichtet sei, zu gestehen. Er

verließ sie und fab sie nicht wieder.

Er lebte noch einige Jahre in einem sehr eingeschränkten Kreise, ober vielmehr bloß in der Gesellschaft einer alten frommen Dame, die mit ihm in einem Hause wohnte und sich von wenigen Renten erhielt. In dieser Zeit gewann er den einen Prozes und bald darauf den andern: allein seine Gesundheit war untergraben und das Glück seines Lebens verloren. Bei einem geringen Anlaß siel er abermals in eine schwere Krantheit, der Arzi kindigte ihm den Tod an. Er vernahm sein Urtheil ohne Widerwillen; nur wünschte er seine schone Freundin noch einmal zu sehen. Er schickte seinen Bedienten zu ihr, der sonst in glücklicheren Zeiten manche günstige Antwort gebracht hatte. Er

ließ sie bitten; sie schlug es ab. Er schickte zum zweiten Mal und ließ sie beschwören; sie beharrte auf ihrem Sinne. Endlich — es war schon tief in der Racht — sendete er zum dritten Mal; sie ward bewegt und vertraute mir ihre Verlegenheit: denn ich war eben mit dem Markese und einigen andern Freunden bei ihr zum Abendessen. Ich rieth ihr und bat sie, dem Freunde den letzten Liebesdienst zu erzeigen; sie schien unentschlossen, aber nach einigem Rachdenken nahm sie sich zusammen: sie schiedte den Bedienten mit einer abschläglichen Antwort weg, und

er tam nicht wieder.

Wir saßen nach Tische in einem vertrauten Gespräch und waren alle heiter und gutes Muths. Es war gegen Mitternacht, als sich auf einmal mitten unter uns eine klägliche, durchdringende, ängstliche und lange nachtönende Stimme hören ließ. Wir fuhren zusammen, sahen einander an und sahen uns um, was aus diesem Abenteuer werden sollte. Die Stimme schien an den Wänden zu verklingen, wie sie aus der Nitte des Zimmers hervorgedrungen war. Der Marchese stand auf und sprang ans Fenster, und wir andern bemühten uns um die Schöne, welche ohnmächtig da lag. Sie kam erst langsam zu sich selbst. Der eisersüchtige und heftige Italiäner sah kaum ihre wieder ausgeschlagenen Augen, als er ihr bittere Vorwürse machte.

Wenn Sie mit Ihren Freunden Zeichen berabreden, fagte er, fo

laffen Sie doch folche weniger auffallend und heftig fein.

Sie antwortete ihm mit ihrer gewöhnlichen Gegenwart des Geistes, daß, da sie Jedermann und zu jeder Zeit bei sich zu sehen das Recht habe, sie wohl schwerlich solche traurige und schreckliche Tone zur Bor-

bereitung angenehmer Stunden wählen würde.

Und gewiß, der Ton hatte etwas unglaublich Schrechaftes. Seine langen nachdröhnenden Schwingungen waren uns Allen in den Ohren, ja in den Gliedern geblieben. Sie war blaß, entstellt und immer der Ohnmacht nache; wir mußten die halbe Nacht bei ihr bleiben. Es ließ sich nichts weiter hören. Die andere Nacht dieselbe Gesellschaft, nicht so heiter als Tags vorher, aber gefaßt genug, und — um dieselbige

Zeit derfelbe gewaltsame, fürchterliche Ton.

Wir hatten indessen über die Art des Schreies, und wo er herfommen möchte, unzählige Urtheile gefällt und unsere Vermuthungen
erschöpft. Was soll ich weitläuftig sein? So oft sie zu Hause ak', liek
er sich um dieselbige Zeit vernehmen und zwar, wie man bemerken
wollte, manchmal stärfer, manchmal schwächer. Ganz Neapel sprach
von diesem Vorfall. Alle Leute des Hauses, alle Freunde und Bekannte nahmen den lebhaftesten Theil daran, ja die Polizei ward aufgerusen. Man stellte Spione und Beobachter aus: denen auf der Gasse
schien der Klang aus der freien Luft zu entspringen, und in dem Zimmer
hörte man ihn gleichfalls ganz in unmittelbarer Rähe. So oft sie
auswärts af, vernahm man nichts; so oft sie zu Hause war, ließ sich
der Ton hören.

Aber auch außer dem Hause blieb sie nicht ganz von diesem bösen Begleiter verschont. Ihre Anmuth hatte ihr den Zutritt in die ersten Häuser geöffnet: sie war als eine gute Gesellschafterin überall willstommen, und sie hatte sich, um dem bösen Gaste zu entgehen, angewöhnt, die Abende außer dem Hause zu sein.

Ein Mann, durch sein Alter und seine Stelle ehrwürdig, führte sie eines Abends in seinem Wagen nach Hause. Als sie vor ihrer Thüre von ihm Abschied nimmt, entsteht der Klang zwischen ihnen beiden, und man hebt diesen Mann, der so gut wie tausend Andere

die Geschichte wußte, mehr todt als lebendig in seinen Wagen.

Ein ander Mal fährt ein junger Tenor, den sie wohl leiden konnte, mit ihr Abends durch die Stadt, eine Freundin zu besuchen. Er hatte von diesem seltsamen Phänomen reden hören und zweiselte, als ein munterer Anabe, an einem solchen Wunder. Sie sprachen von der Begebenheit. Ich wünschte doch auch, sagte er, die Stimme Ihres unsichtbaren Begleiters zu hören; rusen Sie ihn doch auf! wir sind ja zu Zweien und werden uns nicht fürchten. Leichtsinn oder Auhnheit, ich weiß nicht, was sie vermochte, genug, sie rust dem Geiste, und in dem Augenblick entsteht mitten im Wagen der schmetternde Ton, läßt sich dreimal schnell hinter einander gewaltsam hören und verschwindet mit einem bänglichen Nachtlang. Vor dem Hause ihrer Freundin sand man Beide ohnmächtig im Wagen; nur mit Nühe brachte man sie wieder zu sich und vernahm, was ihnen begegnet sei.

Die Schöne brauchte einige Zeit, sich zu erholen. Dieser immer erneuerte Schrecken griff ihre Gesundheit an, und das klingende Gespenst schien ihr einige Frist zu verstatten, ja sie hoffte sogar, weil es sich lange nicht wieder hören ließ, endlich völlig davon befreit zu sein.

Allein diefe Goffnung war zu fruhzeitig.

Rach geendigtem Karneval unternahm sie mit einer Freundin und einem Kammermädchen eine kleine Lustreise. Sie wollte einen Besuch auf dem Lande machen; es war Nacht, ehe sie ihren Weg vollenden konnten, und da noch am Fuhrwerke etwas zerbrach, mußten sie in einem schlechten Wirthshaus übernachten und sich so gut als möglich einrichten.

Schon hatte die Freundin sich niedergelegt und das Kammermädchen, nachdem sie das Nachtlicht angezündet hatte, wollte eben zu ihrer Gebieterin ins andere Bette steigen, als diese scherzend zu ihr sagte: Wir sind hier am Ende der Welt und das Wetter ist abscheulich: sollte er uns wohl hier sinden können? Im Augendlick ließ er sich hören, stärker und fürchterlicher als jemals. Die Freundin glaubte nicht anders, als die Hölle sei im Zimmer, sprang aus dem Bette, lief, wie sie war, die Treppe hinunter und rief das ganze Haus zusammen. Niemand that diese Nacht ein Auge zu. Allein es war auch das letzte Mal, daß sich der Ton hören ließ. Doch hatte leider der ungebetene Gast bald eine andere lästigere Weise, seine Gegenwart anzuzeigen.

Einige Zeit hatte er Rube gehalten, als auf einmal Abends zur gewöhnlichen Stunde, da fie mit ihrer Gesellschaft zu Lische faß, ein Schuß, wie aus einer Flinte ober start gelabenen Pistole, zum Fenster berein siel. Alle hörten den Anall, Alle saben das Feuer; aber bei näherer Untersuchung fand man die Scheibe ohne die mindefte Berletzung. Demobngeachtet nahm die Gesellschaft ben Borfall sehr ernfthaft, und Alle glaubten, daß man der Schonen nach dem Leben ftebe. Man eilt nach ber Polizei, man untersucht die benachbarten Hauser, und da man nichts Berdächtiges findet, stellt man darin den andern Tag Schildwachen bon oben bis unten; man durchfucht genau bas haus, worin sie wohnt, man vertheilt Spione auf der Straße.

Alle diese Borsicht war vergebens. Drei Monate hintereinander fiel in bemfelbigen Augenblide ber Souf burd biefelbe Fenfterfcheibe, ohne das Glas zu verlegen, und was merkwürdig war, immer genau eine Stunde vor Mitternacht, da doch gewöhnlich in Reabel nach der italianischen Uhr gezählt wird und Mitternacht baselbst eigentlich keine

Evode madt.

Man gewöhnte sich endlich an diese Erscheinung, wie an die vorige, und rechnete bem Beifte seine unschadliche Tude nicht boch an. Der Souk fiel mandmal, ohne die Gesellschaft zu erschrecken ober fie in

ibrem Geipräch zu unterbrechen.

Eines Abends nach einem fehr warmen Tage öffnete die Schone, ohne an die Stunde ju benten, das bewußte Fenster und trat mit dem Marchese auf den Balton. Raum standen sie einige Minuten draußen, als ber Souf zwischen ihnen Beiden durch fiel und fie mit Gewalt rudwärts in das Zimmer schleuberte, wo fie ohnmächtig auf den Boden taumelten. Als fie fich wieder erholt hatten, fühlte er auf der linken, fie aber auf der rechten Wange den Somerz einer tildtigen Ohrfeige, und da man sich weiter nicht verlett fand, gab der

Borfall zu mancherlei icherzhaften Bemerkungen Unlag.

Von der Zeit an ließ sich dieser Schall im Hause nicht wieder horen, und fie glaubte nun endlich gang von ihrem unfichtbaren Berfolger befreit zu fein, als auf einem Wege, ben fie bes Abends mit einer Freundin machte, ein unvermuthetes Abenteuer fie nochmals auf das Gewaltsamste erschreckte. Ihr Weg gieng durch die Chiaja, wo ehemals der geliebte genuefische Freund gewohnt hatte. Es war heller Mondschein. Eine Dame, die bei ihr jag, fragte: 3ft das nicht das Haus, in welchem ber herr \* gestorben ift? - Es ift eins von biejen beiden, so viel ich weiß, sagte die Schöne, und in dem Augenblick fiel aus einem dieser beiben bauser ber Soug und brang durch ben Wagen durch. Der Ruticher glaubte angegriffen zu sein und fuhr mit aller möglichen Geschwindigkeit fort. An bem Ort ihrer Bestimmung hob man die beiden Frauen für tobt aus dem Wagen.

Aber dieser Schreden war auch ber lette. Der unficibare Begleiter anderte feine Methode, und nach einigen Abenden ertlang vor ihren Fenstern ein lautes Händeklatschen. Sie war als beliebte Sängerin und Schauspielerin diesen Schall schon mehr gewohnt; er hatte an sich nichts Schreckliches, und man konnte ihn eher einem ihrer Bewunderer zuschreiben. Sie gab wenig darauf Acht; ihre Freunde waren aufmerksamer und stellten, wie das vorige Mal, Posten aus: sie hörten den Schall, sahen aber vor wie nach Niemand, und die meisten hossten

nun bald auf ein völliges Ende diefer Erscheinungen.

Rach einiger Zeit verlor sich auch dieser Klang und verwandelte sich in angenehmere Tone. Sie waren zwar nicht eigentlich melodisch, aber unglaublich angenehm und lieblich: sie schienen den genauesten Beobachtern von der Ede einer Querstraße her zu kommen, im leeren Luftraume dis unter das Fenster hinzuschweben und dann dort auf das Sansteste zu verklingen; es war, als wenn ein himmlischer Geist durch ein schönes Präludium ausmerkam auf eine Melodie machen wollte, die er eben vorzutragen im Begriff sei. Auch dieser Ton verschwand endlich und ließ sich nicht mehr hören, nachdem die ganze wunderbare Geschichte etwa anderthalb Jahre gedauert hatte.

Als der Erzähler einen Augenblick inne hielt, sieng die Gesellschaft an, ihre Gedanken und Zweifel über diese Geschichte zu außern, ob

fie mahr fei, ob fie auch mahr fein tonne?

Der Alte behauptete, sie musse wahr sein, wenn sie interessant sein solle: benn für eine erfundene Geschichte habe sie wenig Berdienst.

Jemand bemerkte darauf, es scheine sonderbar, daß man sich nicht nach dem abgeschiedenen Freunde und nach den Umständen seines Todes erkundigt, weil doch daraus vielleicht Einiges zur Aufklärung der Ge-

schichte hatte genommen werben konnen.

Auch dieses ift geschen, versette ber Altc: ich war selbst neugierig genug, sogleich nach ber erften Erscheinung in sein haus ju geben und unter einem Borwand die Dame zu besuchen, welche julett recht mutterlich für ihn gesorgt hatte. Sie ergablte mir, daß ihr Freund eine unglaubliche Leibenschaft für das Frauenzimmer gehegt habe, daß er die lette Zeit seines Lebens fast allein von ihr gesprochen und fie bald als einen Engel, bald als einen Teufel vorgestellt habe. Als seine Arantheit überhand genommen, habe er nichts gewünscht, als fie por seinem Ende noch einmal zu seben, wahrscheinlich in der Hoffnung, nur noch eine gartliche Aeugerung, eine Reue ober fonft irgend ein Zeichen der Liebe und Freundschaft von ihr zu erzwingen. Defto schrecklicher sei ihm ihre anhaltende Weigerung gewesen, und sichtbar habe die lette entscheidende abschlägliche Antwort sein Ende beschleunigt. Berzweifelnd habe er ausgerufen: Rein, es foll ihr nichts belfen! Sie vermeidet mich; aber auch nach meinem Tode soll fie keine Rube vor mir haben. Mit diefer Geftigfeit berichied er, und nur ju fehr mußten wir erfahren, daß man auch jenseit des Grabes Wort halten tonne.

Die Gesellschaft sieng aufs Reue an, über die Geschichte zu meinen und zu urtheilen. Zulett sagte der Bruder Frig: Ich habe einen Ber-

dacht, den ich aber nicht eher äußern will, als bis ich nochmals alle Umstände in mein Gedächtniß zurückgerufen und meine Combinationen

beffer geprüft babe.

Als man lebhafter in ihn drang, suchte er einer Antwort dadurch auszuweichen, daß er sich erbot, gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die zwar der vorigen an Interesse nicht gleiche, aber doch auch von der Art sei, daß man sie niemals mit völliger Gewißheit habe erklären können.

Bei einem wackern Ebelmann, meinem Freunde, der ein altes Schloß mit einer starken Familie bewohnte, war eine Waise erzogen worden, die, als sie herangewachsen und vierzehn Jahre alt war, meist um die Dame vom Hause sich beschäftigte und die nächsten Dienste ihrer Person verrichtete. Man war mit ihr wohl zufrieden, und sie schien nichts weiter zu wünschen, als durch Aufmerksamkeit und Treue ihren Wohlthätern dankbar zu sein. Sie war wohlgebildet, und es sanden sich einige Freier um sie ein. Man glaubte nicht, daß eine dieser Verbindungen zu ihrem Glück gereichen würde, und sie zeigte auch nicht das mindeste Verlangen, ihren Zustand zu ändern.

Auf einmal begab sich's, daß man, wenn das Mädchen in dem Hause Geschäfte halber herumgieng, unter ihr hie und da pochen hörte. Anfangs schien es zufällig; aber da das Klopfen nicht aushörte und beinahe seden ihrer Schritte bezeichnete, ward sie ängstlich und traute sich kaum aus dem Zimmer der gnädigen Frau heraus zu gehen, als

in welchem fie allein Ruhe hatte.

Dieses Pochen ward von Jedermann vernommen, der mit ihr gieng oder nicht weit von ihr stand. Ansangs scherzte man darüber; endlich aber sieng die Sache an unangenehm zu werden. Der Herr vom Hause, der von einem lebhasten Geist war, untersuchte nun selbst die Umstände. Man hörte das Pochen nicht eher, als die das Mädchen gieng, und nicht sowohl indem sie den Fuß aufsetze, als indem sie ihn zum Weiterschreiten aushob. Doch sielen die Schläge manchmal unregelmäßig, und besonders waren sie sehr start, wenn sie quer über einen großen Saal den Weg nahm.

Der Hausvater hatte eines Tages Handwerksleute in der Rahe und ließ, da das Pochen am Heftigsten war, gleich hinter ihr einige Dielen aufreißen; es fand sich nichts, außer daß bei dieser Gelegenheit ein paar große Ratten zum Vorschein kamen, deren Jagd viel Lärm

im Hause verursachte.

Entrüstet über diese Begebenheit und Berwirrung, griff der Hausberr zu einem strengen Mittel, nahm seine größte Hetzeitsche von der Wand und schwur, daß er das Mädchen dis auf den Tod prügeln wolle, wenn sich noch ein einzig Mal das Pochen hören ließe. Bon der Zeit an gieng sie ohne Ansechtung im ganzen Hause herum, und man vernahm von dem Pochen nichts weiter.

Woraus man benn eigentlich fieht, fiel Quise ein, das foone

Rind sein eigenes Gespenst war und aus irgend einer Ursache sich diesen

Spaß gemacht und seine Herrschaft zum Besten gehabt hatte.

Reineswegs, versette Fritz: denn Diejenigen, welche diese Wirkung einem Geiste zuschrieben, glaubten, ein Schutgeist wolle zwar das Mädchen aus dem Hause haben, aber ihr doch kein Leids zusügen lassen. Andere nahmen es näher und hielten dasür, daß einer ihrer Liebhaber die Wissenschaft oder das Geschick gehabt habe, diese Töne zu erregen, um das Mädchen aus dem Hause in seine Arme zu nöthigen. Dem sei, wie ihm wolle, das gute Kind zehrte sich über diesen Borfall beinah völlig ab und schien einem traurigen Geiste gleich, da sie vorher frisch, munter und die Heiterste im ganzen Hause gewesen. Aber auch eine solche körperliche Abnahme läßt sich auf mehr als eine Weise deuten.

Es ist Schade, versette Karl, daß man solche Borfalle nicht genau untersucht, und daß man bei Beurtheilung der Begebenheiten, die uns so sehr interessiren, immer zwischen verschiedenen Wahrscheinlichkeiten schwanken muß, weil die Umstände, unter welchen solche Wunder ge-

schen, nicht alle bemerkt find.

Wenn es nur nicht überhaupt so schwer wäre, zu untersuchen, sagte der Alte, und in dem Augenblicke, wo etwas dergleichen begegnet, die Punkte und Momente alle gegenwärtig zu haben, worauf es eigentlich ankommt, damit man nichts entwischen lasse, worin Betrug und Irrthum sich versteden könne. Bermag man denn einem Taschenspieler so leicht auf die Sprünge zu kommen, von dem wir doch wissen, daß er uns zum Besten hat?

Raum hatte er ausgeredet, als in der Ede des Zimmers auf einmal ein sehr starter Anall sich hören ließ. Alle suhren auf, und Karl sagte scherzend: Es wird sich doch kein sterbender Liebhaber hören lassen?

Er hatte gewünscht, seine Worte wieder zurückzunehmen: denn Luise ward bleich und gestand, daß sie für das Leben ihres Brauti-

gams zittere.

Frig, um sie zu zerstreuen, nahm das Licht und gieng nach dem Schreibtische, der in der Ede stand. Die gewöldte Decke desselben war quer völlig durchgerissen; man hatte also die Ursache des Alanges: aber demohngeachtet siel es ihnen auf, daß dieser Schreibtisch von Königens bester Arbeit, der schon mehrere Jahre an demselben Plaze stand, in diesem Augenblick zufällig gerissen sein sollte. Wan hatte ihn oft als Wuster einer vortresslichen und dauerhaften Tischlerarbeit gerühmt und vorgezeigt, und nun sollte er auf einmal reißen, ohne daß in der Lust die mindeste Beränderung zu spüren war.

Geschwind, jagte Rarl, lagt uns zuerft diesen Umftand berichtigen

und nach bem Barometer feben!

Das Queckfilber hatte seinen Stand vollkommen, wie seit einigen Tagen; das Thermometer selbst war nicht mehr gefallen, als die Beränderung von Tag auf Nacht natürlich mit sich brachte. Schabe, daß wir nicht ein Hygrometer bei der hand haben! rief er aus: gerade das Instrument ware bas nothigste.

Es scheint, sagte der Alte, daß uns immer die nöthigsten Instrumente abgehen, wenn wir Bersuche auf Geister anstellen wollen.

Sie wurden in ihren Betrachtungen durch einen Bedienten unterbrochen, der mit Haft hereinkam und meldete, daß man ein starkes Feuer am himmel sehe, jedoch nicht wisse, ob es in der Stadt oder

in der Gegend sei.

Da man durch das Borhergehende schon empfänglicher für den Schrecken geworden war, so wurden Alle mehr, als es vielleicht sonst geschehen sein würde, von der Nachricht betroffen. Friz eilte auf das Belvedere des Hauses, wo auf einer großen horizontalen Scheibe die Rarte des Landes aussührlich gezeichnet war, durch deren Hülse man auch bei Nacht die verschiedenen Lagen der Orte ziemlich genau bestimmen konnte. Die Andern blieben nicht ohne Sorgen und Bewegung bei einander.

Fritz kam zurud und sagte: Ich bringe keine gute Nachricht; benn höchst wahrscheinlich ist der Brand nicht in der Stadt, sondern auf dem Gute unserer Tante. Ich kenne die Richtung sehr genau und sürchte, mich nicht zu irren. Man bedauerte die schönen Gebäude und überrechnete den Verlust.

Indessen, sagte Fritz, ist mir ein wunderlicher Gedanke eingekommen, der uns wenigstens über das sonderbare Anzeichen des Schreibtisches beruhigen kann. Bor allen Dingen wollen wir die Minute be-

richtigen, in der wir den Klang gehört haben.

Sie rechneten zurück, und es konnte etwa halb Iwölse gewesen sein. Run, ihr mögt lachen oder nicht, suhr Fritz sort, will ich euch meine Muthmaßung erzählen. Ihr wißt, daß unsere Mutter schon vor mehreren Jahren einen ähnlichen, ja man möchte sagen, einen gleichen Schreibtisch an unsere Tante geschenkt hat. Beide waren zu Einer Zeit, aus Einem Holze mit der größten Sorgsalt von Einem Meister verssertigt, beide haben sich disher trefflich gehalten, und ich wollte wetten, daß in diesem Augenblicke mit dem Lusthause unserer Tante der zweite Schreibtisch verdrennt, und daß sein Zwillingsbruder auch davon leidet. Ich will mich morgen selbst ausmachen und dieses seltsame Faktum so gut als möglich zu berichtigen suchen.

Ob Friedrich wirklich diese Meinung hegte, oder ob der Wunsch, seine Schwester zu beruhigen, ihm zu diesem Einfall geholfen, wollen wir nicht entscheiden; genug, sie ergriffen die Gelegenheit, über manche unleugbare Sympathieen zu sprechen, und sanden am Ende eine Sympathie zwischen Hölzern, die auf Einem Stamm erzeugt worden, zwischen Werken, die Ein Klinstler versertigt, noch ziemlich wahrscheinlich. Ia, sie wurden einig, dergleichen Phanomene eben so gut für Raturphanomene gelten zu lassen, als andere, welche sich öfter wiederholen,

die wir mit Handen greifen und boch nicht erklaren konnen.

lleberhaupt, sagte Karl, scheint mir, daß jedes Phänomen, so wie jedes Faktum an sich eigenklich das Interessante sei. Wer es erklärt oder mit andern Begebenheiten zusammenhängt, macht sich gewöhnlich eigenklich nur einen Spaß und hat uns zum Besten, wie zum Beispiel der Natursorscher und Historienschreiber. Aber eine einzelne Handlung oder Begebenheit ist interessant, nicht weil sie erklärbar oder wahrscheinslich, sondern weil sie wahr ist. Wenn gegen Mitternacht die Flamme den Schreibtisch der Tante verzehrt hat, so ist das sonderdare Reißen des unsern zu gleicher Zeit für uns eine wahre Begebenheit, sie mag übrigens erklärbar sein und zusammenhängen, mit was sie will.

So tief es auch schon in der Nacht war, fühlte Niemand eine Reigung, zu Bette zu gehen, und Karl erbot sich, gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die nicht minder interessant sei, ob sie sich gleich vielleicht eher erklären und begreifen lasse, als die vorigen. Der Marschall von Bassompierre, sagte er, erzählt sie in seinen Memoiren; es

fei mir erlaubt, in seinem namen zu reden.

Seit fünf ober sechs Monaten hatte ich bemerkt, so oft ich über die kleine Brücke gieng — denn zu der Zeit war der Pont neuf noch nicht erbaut — daß eine schöne Krämerin, deren Laden an einem Schilde mit zwei Engeln kenntlich war, sich tief und wiederholt vor mir neigte und mir so weit nachsah, als sie nur konnte. Ihr Betragen siel mir auf; ich sah sie gleichfalls an und dankte ihr sorgfältig. Einst ritt ich von Fontainebleau nach Paris, und als ich wieder die kleine Brücke heraufkam, trat sie an ihre Ladenthüre und sagte zu mir, indem ich vorbeiritt: Mein Herr, Ihre Dienerin! Ich erwiederte ihren Gruß, und indem ich mich von Zeit zu Zeit umsah, hatte sie sich weiter vorgelehnt, um mir so weit als möglich nachzusehen.

Ein Bedienter nebst einem Postillon folgten mir, die ich noch diesen Abend mit Briefen an einige Damen nach Fontainebleau zurücksichiden wollte. Auf meinen Befehl stieg der Bediente ab und gieng zu der jungen Frau, ihr in meinem Namen zu sagen, daß ich ihre Reigung, mich zu sehen und zu grüßen, bemerkt hätte; ich wollte, wenn sie wünschte, mich näher kennen zu lernen, sie aussuchen, wo sie ver-

langte.

Sie antwortete dem Bedienten, er hätte ihr keine bessere Neuigkeit bringen können; sie wollte kommen, wohin ich sie bestellte, nur mit der Bedingung, daß sie eine Racht mit mir unter Einer Decke zu-

bringen dürfte.

Ich nahm den Borschlag an und fragte den Bedienten, ob er nicht etwa einen Ort kenne, wo wir zusammenkommen könnten? Er antwortete, daß er sie zu einer gewissen Aupplerin sühren wollte, rathe mir aber, weil die Pest sich hie und da zeige, Matrazen, Decken und Leinisicher aus meinem Hause hindringen zu lassen. Ich nahm den Borschlag an, und er versprach, mir ein gutes Bett zu bereiten.

Des Abends gieng ich bin und fand eine febr icone Frau von

ungefähr zwanzig Jahren, mit einer zierlichen Rachtmütze, einem sehr seinen Hembe, einem kurzen Unterrode von grünwollenem Zeuge. Sie hatte Pantosseln an den Füßen und eine Art von Pudermantel übergeworsen. Sie gestel mir außerordentlich, und da ich mir einige Freisheiten herausnehmen wollte, lehnte sie meine Liebkosungen mit sehr guter Art ab und verlangte, mit mir zwischen zwei Leintüchern zu sein. Ich erfüllte ihr Begehren und kann sagen, daß ich niemals ein zierslicheres Weib gekannt habe, noch von irgend einer mehr Bergnügen genossen hätte. Den andern Morgen fragte ich sie, ob ich sie nicht noch einmal sehen könnte, ich verreise erst Sonntag; und wir hatten die Racht vom Donnerstag auf den Freitag mit einander zugedracht.

Sie antwortete mir, daß sie es gewiß lebhaster wünsche, als ich; wenn ich aber nicht den ganzen Sonntag bliebe, sei es ihr unmöglich: denn nur in der Nacht vom Sonntag auf den Montag könne sie mich wiedersehen. Als ich einige Schwierigkeiten machte, sagte sie: Ihr seid wohl meiner in diesem Augenblicke schon überdrüssig und wollt nun Sonntags verreisen; aber Ihr werdet bald wieder an mich denken und gewiß noch einen Tag zugeben, um eine Nacht mit mir zuzubringen.

Ich war leicht zu überreben, versprach ihr, den Sonntag zu bleiben und die Racht auf den Montag mich wieder an dem nämlichen Orte

einzufinden.

Darauf antwortete sie mir: Ich weiß recht gut, mein Herr, daß ich in ein schändliches Haus um Ihretwillen gekommen bin; aber ich habe es freiwillig gethan, und ich hatte ein so unliberwindliches Ber-langen, mit Ihnen zu sein, daß ich sede Bedingung eingegangen wäre. Aus Leidenschaft bin ich an diesen abscheulichen Ort gekommen, aber ich würde mich sür eine seile Dirne halten, wenn ich zum zweiten Mal dahin zurücklehren könnte. Möge ich eines elenden Todes sterben, wenn ich außer meinem Mann und Euch irgend Jemand zu Willen gewesen din und nach irgend einem Andern verlange! Aber was hätte man nicht sür eine Person, die man liebt, und sür einen Bassompierre? Um seinekwillen din ich in das Haus gekommen, um eines Mannes willen, der durch seine Gegenwart diesen Ort ehrbar gemacht hat. Wollt Ihr mich noch einmal sehen, so will ich Euch bei meiner Tante einlassen.

Sie beschrieb mir das Haus aufs Genaueste und fuhr fort: Ich will Euch von zehn Uhr bis Mitternacht erwarten, ja noch später; die Thüre soll offen sein. Erst sindet Ihr einen kleinen Gang; in dem haltet Euch nicht auf; denn die Thüre meiner Tante geht da heraus. Dann stößt Euch eine Treppe sogleich entgegen, die Euch ins erste Geschoß führt, wo ich Euch mit offnen Armen empfangen werde.

Ich machte meine Einrichtung, ließ meine Leute und meine Sachen vorausgehen und erwartete mit Ungeduld die Sonntagsnacht, in der ich das schone Weibchen wiedersehen sollte. Um zehn Uhr war ich schon am bestimmten Orte. Ich fand die Thüre, die sie mir bezeichnet hatte,

sogleich, aber verschlossen, und im ganzen Hause Licht, das sogar von Zeit zu Zeit wie eine Flamme aufzulodern schien. Ungeduldig sieng ich an zu klopken, um meine Ankunft zu melden; aber ich hörte eine

Mannsftimme, die mich fragte, wer draugen fei ?

Ich gieng zurück und einige Straßen auf und ab. Endlich zog mich das Verlangen wieder nach der Thüre. Ich fand sie offen und eilte durch den Gang die Treppe hinaus. Aber wie erstaunt war ich, als ich in dem Zimmer ein paar Leute fand, welche Beitstroh versbrannten, und bei der Flamme, die das ganze Zimmer erleuchtete, zwei nackte Körper auf dem Tische ausgestreckt sah. Ich zog mich eilig zurück und sieß im Hinausgehen auf ein paar Todtengräber, die mich stragten, was ich suchte? Ich zog den Degen, um sie mir vom Leibe zu halten, und sam, nicht unbewegt von diesem seltsamen Anblick, nach Hause. Ich trank sogleich drei dis vier Gläser Wein, ein Wittel gegen die pestilenzialischen Einstüsse, das man in Deutschland sehr bewährt hält, und trat, nachdem ich ausgeruht, den andern Tag meine Reise nach Lothringen an.

Alle Mühe, die ich mir nach meiner Rückfunft gegeben, irgend eiwas von dieser Frau zu erfahren, war vergeblich. Ich gieng sogar nach dem Laden der zwei Engel; allein die Miethleute wußten nicht,

wer vor ihnen darin gesessen hatte.

Dieses Abenteuer begegnete mir mit einer Person von geringem Stande; aber ich versichere, daß ohne den unangenehmen Ausgang es eines der reizendsten gewesen ware, deren ich mich erinnere, und daß ich niemals ohne Sehnsucht an das schöne Weibchen habe denken können.

Auch dieses Rathsel, versetzte Frig, ist so leicht nicht zu lösen; denn es bleibt zweifelhaft, ob das artige Weibchen in dem Hause mit an der Pest gestorben, oder ob sie es nur dieses Umstandes wegen

vermieden habe.

Hätte sie gelebt, versetzte Karl, so hätte sie ihren Geliebten gewiß auf der Gasse erwartet, und keine Gesahr hätte sie abgehalten, ihn wieder aufzusuchen. Ich sürchte immer, sie hat mit auf dem Tische gelegen.

Schweigt! sagte Luise; die Geschichte ist gar zu schrecklich! Was wird das für eine Nacht werden, wenn wir uns mit solchen Bildern

au Bette legen!

Es fällt mir noch eine Geschichte ein, sagte Karl, die artiger ist

und die Baffompierre von einem seiner Borfahren erzählt.

Eine schöne Frau, die den Ahnherrn außerordentlich liebte, besuchte ihn alle Montage auf seinem Sommerhause, wo er die Nacht mit ihr zubrachte, indem er seine Frau glauben ließ, daß er diese Zeit zu einer Jagdpartie bestimmt habe.

Zwei Jahre hatten sie sich ununterbrochen auf diese Weise gessehen, als seine Frau einigen Berdacht schöpfte, sich eines Morgens nach dem Sommerhause schlich und ihren Gemahl mit der Schönen in

stefem Schlase antraf. Sie hatte weder Muth noch Willen, sie aufzuweden, nahm aber ihren Schleier vom Kopfe und decte ihn über die

Füße der Schlafenden.

Als das Frauenzimmer erwachte und den Schleier erblickte, that sie einen hellen Schrei, brach in laute Alagen aus und jammerte, daß sie ihren Geliebten nicht mehr wiedersehen, ja daß sie sich ihm auf hundert Meilen nicht nähern dürfe. Sie verließ ihn, nachdem sie ihm drei Geschenke, ein kleines Fruchtmaß, einen Ring und einen Becher, für seine drei rechtmäßigen Töchter verehrt und ihm die größte Sorgfalt sür diese Gaben anbesohlen hatte. Man hub sie sorgfältig auf, und die Abkömmlinge dieser drei Töchter glaubten die Ursache manches glücklichen Ereignisses in dem Besit dieser Gabe zu sinden.

Das fieht nun ichon eher bem Marchen ber iconen Melufine und

andern dergleichen Feengeschichten ahnlich, sagte Luise.

Und doch hat sich eine solche Tradition, versetzte Friedrich, und ein ähnlicher Talisman in unserm Hause erhalten.

Die ware benn bas? fragte Rarl.

Es ist ein Geheimniß, versetzte Jener; nur der älteste Sohn darf es allenfalls bei Ledzeiten des Baters erfahren und nach seinem Tode das Kleinod besitzen.

Du haft es also in Berwahrung? fragte Luise.

Ich habe wohl icon zu viel gesagt, versette Friedrich, indem er

das Licht anzündete, um fich hinweg zu begeben.

Die Familie hatte zusammen, wie gewöhnlich, das Frühstück eingenommen, und die Baronesse saß wieder an ihrem Stickrahmen. Rach einem kurzen allgemeinen Stillschweigen begann der geistliche Hausstreund mit einigem Lächeln: Es ist zwar selten, daß Sänger, Dichter und Erzähler, die eine Gesellschaft zu unterhalten versprechen, es zur rechten Zeit thun; vielmehr lassen sie sich gewöhnlich, wo sie willig sein sollten, sehr dringend bitten, und sind zudringlich, wenn man ihren Bortrag gern ablehnen möchte. Ich hosse daher, eine Ausnahme zu machen, wenn ich anfrage, ob Ihnen in diesem Augenblicke geslegen sei, irgend eine Geschichte anzuhören?

Recht gerne, versetzte die Baronesse; und ich glaube, es werden alle Uedrigen mit mir übereinstimmen. Doch wenn Sie uns eine Geschichte zur Prode geben wollen, so muß ich Ihnen sagen, welche Art ich nicht liebe. Jene Erzählungen machen mir keine Freude, bei welchen, nach Weise der Tausend und Einen Racht, eine Begebenheit in die andere eingeschachtelt, ein Interesse durch das andere verdrängt wird, wo sich der Erzähler genöthigt sieht, die Reugierde, die er auf eine leichtsinnige Weise erregt hat, durch Unterdrechung zu reizen und die Ausmerksamkeit, anstatt sie durch eine vernünstige Folge zu bestriedigen, nur durch seltsame und keineswegs lobenswürdige Kunstgrisse auszulpannen. Ich table das Bestreben, aus Geschichten, die sich der

Einheit bes Gebichts nabern follen, rhapfobifche Rathfel ju machen

und den Geschmack immer tieser zu verderben. Die Gegenstände Ihrer Erzählungen gebe ich Ihnen ganz frei; aber lassen Sie uns wenigstens an der Form sehen, daß wir in guter Gesellschaft sind. Geben Sie uns zum Ansang eine Geschichte von wenig Personen und Begebenheiten, die gut ersunden und gedacht ist, wahr, natürlich und nicht gemein, so viel Handlung als unentbehrlich und so viel Gesinnung als nöthig, die nicht still steht, sich nicht auf Einem Flecke zu langsam bewegt, sich aber auch nicht übereilt, in der die Menschen erscheinen, wie man sie gern mag, nicht vollsommen, aber gut, nicht außerordentlich, aber interessant und liebenswürdig. Ihre Geschichte sei unterhaltend, so lange wir sie hören, befriedigend, wenn sie zu Ende ist,
und hinterlasse uns einen stillen Reiz, weiter nachzudenken.

Rennte ich Sie nicht besser, gnädige Frau, versetzte der Geistliche, so würde ich glauben, Ihre Absicht sei, mein Waarenlager, noch ehe ich irgend etwas davon ausgekramt habe, durch diese hohen und strengen Forderungen völlig in Mikkredit zu setzen. Wie selten möchte man Ihnen nach Ihrem Makkab Genüge leisten können! Selbst in diesem Augenblick, suhr er fort, als er ein wenig nachgedacht, nöthigen Sie mich, die Erzählung, die ich im Sinne hatte, zurückzustellen und auf eine andere Zeit zu verlegen; und ich weiß wirklich nicht, ob ich mich in der Eile vergreise, wenn ich eine alte Geschichte, an die ich aber immer mit einiger Vorliebe gedacht habe, sogleich aus dem Stegreise

vorzutragen anfange.

In einer italiänischen Seestadt lebte vor Zeiten ein Handelsmann, der sich von Jugend auf durch Thätigkeit und Klugheit auszeichnete. Er war dabei ein guter Seemann und hatte große Reichthümer ersworben, indem er selbst nach Alexandria zu schissen, kostbare Waaren zu erkausen oder einzutauschen pstegte, die er alsdann zu Hause wieder abzusehen oder in die nördlichen Gegenden Europens zu versenden wußte. Sein Vermögen wuchs von Jahr zu Jahr um so mehr, als er in seiner Geschäftigkeit selbst das größte Vergnügen fand und ihm keine Zeit zu kostspieligen Zerstreuungen übrig blieb.

Bis in sein fünfzigstes Jahr hatte er sich auf diese Weise emsig sortbeschäftigt, und ihm war von den geselligen Vergnügungen wenig bekannt worden, mit welchen ruhige Bürger ihr Leben zu würzen verstehen; eben so wenig hatte das schöne Geschlecht, bei allen Vorzügen seiner Landsmänninnen, seine Aufmerksamteit weiter erregt, als in sosen er ihre Begierde nach Schmud und Kostbarkeiten sehr wohl

kannte und fie gelegentlich zu nugen wußte.

Wie wenig versah er sich daher auf die Beränderung, die in seinem Gemüthe vorgehen sollte, als eines Tages sein reichbeladen Schissen den Hafen seiner Baterstadt einlief, eben an einem jährlichen Feste, das besonders der Kinder wegen geseiert wurde. Knaben und Mädchen pflegten nach dem Gottesdienste in allerlei Berkleidungen sich zu zeigen, dalb in Prozessionen, dalb in Schaaren durch die Stadt zu scherzen

und sodann im Felbe auf einem großen freien Plat allerhand Spiele zu treiben, Runststude und Geschicklichkeiten zu zeigen und in artigem

Wettstreit ausgesetzte fleine Preise zu gewinnen.

Ansangs wohnte unser Seemann dieser Feier mit Vergnügen bei; als er aber die Lebenslust der Kinder und die Freude der Eltern daran lange betrachtet und so viele Menschen im Genuß einer gegenwärtigen Freude und der angenehmsten aller Hoffnungen gefunden hatte, mußte ihm bei einer Rückiehr auf sich selbst sein einsamer Zustand äußerst auffallen. Sein leeres Haus sieng zum ersten Mal an, ihm ängstlich

ju werden, und er flagte fich felbft in feinen Bedanten an.

D ich Unglückfeliger, warum gehen mir so spat die Augen auf? warum erkenne ich erft im Alter jene Guter, die allein den Menschen glücklich machen? So viel Mühe! so viele Gefahren! was haben sie mir bericafft? Sind gleich meine Gewolbe voller Waaren, meine Riften voll edler Metalle und meine Schränke voll Schmuck und Aleinobien, fo konnen doch biefe Guter mein Bemuth weber erheitern noch befriedigen. Je mehr ich fie aufhäufe, desto mehr Gesellen scheinen fie zu verlangen; ein Kleinob forbert das andere, ein Goldstüd das andere. Sie erkennen mich nicht fur ben Hausherrn; fie rufen mir ungestum zu: Geh und eile, ichaffe noch mehr unfres Gleichen herbei! Gold erfreut sich nur des Goldes, das Kleinod des Kleinods! So gebieten fie mir icon die gange Zeit meines Lebens, und erft spat fühle ich, baß mir in allem Diesem kein Genuß bereitet ift. Leider jett, da die Jahre kommen, fange ich an zu benken und fage zu mir: Du genießest diese Schätze nicht, und Niemand wird fie nach dir genießen! haft bu jemals eine geliebte Frau damit geschmudt? hast du eine Tochter damit ausgestattet? hast du einen Sohn in den Stand gesetzt, sich die Reigung eines guten Madchens zu gewinnen und zu befestigen? Riemals! Bon allen beinen Besithumern haft du, hat Riemand der Deinigen etwas besessen, und was du mühsam zusammengebracht haft, wird nach deinem Tode ein Fremder leichtfertig verpraffen.

O, wie anders werden heute Abend jene glücklichen Eltern ihre Kinder um den Tisch versammeln, ihre Geschicklichkeit preisen und sie zu guten Thaten aufmuntern! Welche Lust glänzte aus ihren Augen, und welche Hoffnung schien aus dem Gegenwärtigen zu entspringent Solltest du denn aber selbst gar keine Hoffnung sassen können? Bist du denn schon ein Greis? Ist es nicht genug, die Versäumnis einzusehen, jetzt, da noch nicht aller Tage Abend gekommen ist? Nein, in deinem Alter ist es noch nicht thöricht, ans Freien zu denken; mit deinen Gütern wirst du ein brades Weib erwerden und glücklich machen: und siehst du noch Kinder in deinem Hause, so werden dir diese späten Früchte den größten Genuß geben, anstatt daß sie oft Denen, die sie zu srüh vom Himmel erhalten, zur Last werden und zur Verwirrung

gereichen.

Als er durch dieses Selbstgespräch seinen Borjag bei sich befestigt

hatte, rief er zwei Schissgesellen zu sich und eröffnete ihnen seine Gedanken. Sie, die gewohnt waren, in allen Fällen willig und bereit zu sein, sehlten auch dießmal nicht und eilten, sich in der Stadt nach den jüngsten und schönsten Mädchen zu erkundigen; denn ihr Patron, da er einmal nach dieser Waare lüstern ward, sollte auch die beste sinden und besitzen.

Er selbst seierte so wenig als seine Abgesandten. Er gieng, fragte, sach und hörte, und fand bald, was er suchte, in einem Frauenzimmer, das in diesem Augenblick das schönste der ganzen Stadt genannt zu werden verdiente, ungefähr sechzehn Jahre alt, wohlgebildet und gut erzogen, deren Gestalt und Wesen das Angenehmste zeigte und das

Befte versprach.

Nach einer kurzen Unterhandlung, durch welche der vortheilhafteste Justand, sowohl bei Lebzeiten als nach dem Tode des Mannes, der Schönen versichert war, vollzog man die Heirath mit großer Pracht und Lust; und von diesem Tage an fühlte sich unser Handelsmann zum ersten Mal im wirklichen Besitz und Genuß seiner Reichthümer. Run verwandte er mit Freuden die schönsten und reichsten Stosse zur Bekleidung des schönen Körpers, die Juwelen glänzten ganz anders an der Brust und in den Haaren seiner Geliebten als ehemals im Schmucklästen, und die Ringe erhielten einen unendlichen Werth von der Hand, die sie trug.

So fühlte er sich nicht allein so reich, sondern reicher als bisher, indem seine Gitter sich durch Theilnehmung und Anwendung zu vermehren schienen. Auf diese Weise lebte das Paar fast ein Jahr lang in der größten Zufriedenheit, und er schien seine Liebe zu einem thätigen und herumstreisenden Leben gegen das Gefühl häuslicher Glücsseligseit gänzlich vertauscht zu haben. Aber eine alte Gewohnheit legt sich so leicht nicht ab, und eine Richtung, die wir früh genommen, kann wohl einige Zeit abgelentt, aber nie ganz unterbrochen werden.

So hatte auch unser Handelsmann oft, wenn er Andere sich einschiffen oder glücklich in den Hafen zurücklehren sah, wieder Regungen jeiner alten Leidenschaft gefühlt; ja er hatte selbst in seinem Hause, an der Seite seiner Gattin manchmal Unruhe und Unzufriedenheit empfunden. Dieses Berlangen vermehrte sich mit der Zeit und verwandelte sich zulegt in eine solche Sehnsucht, daß er sich äußerst un-

gludlich fühlen mußte und - julegt wirklich trant ward.

Was soll nun aus dir werden? sagte er zu sich selbst. Du ersährst nun, wie thöricht es ist, in späten Jahren eine alte Lebensweise gegen eine neue zu vertauschen. Wie sollen wir Das, was wir immer getrieben und gesucht haben, aus unseren Gedanken, ja aus unseren Gliedern wieder heraus bringen? Und wie geht es mir nun, der ich bisher wie ein Fisch das Wasser, wie ein Vogel die freie Lust geliebt, da ich mich in einem Gedäude bei allen Schägen und bei der Blume aller Reichthümer, bei einer schönen jungen Frau, eingesperrt habe?

Anstatt daß ich dadurch hoffte Zufriedenheit zu gewinnen und meiner Buter zu genießen, so scheint es mir, bag ich Alles verliere, indem ich nichts weiter erwerbe. Mit Unrecht halt man die Menschen für Thoren, welche in raftlofer Thatigkeit Guter auf Guter zu haufen suchen: denn die Thatigfeit ift bas Glud, und für Den, der die Freuden eines ununterbrochenen Bestrebens empfinden tann, ift der erworbene Reichthum ohne Bebeutung. Aus Mangel an Beschäftigung werde ich elend, aus Mangel an Bewegung trank, und wenn ich keinen andern Entschluß fasse, bin ich in kurzer Zeit dem Tode nahe.

Freilich ist es ein gewagtes Unternehmen, sich von einer jungen liebenswürdigen Frau zu entfernen. Ift es billig, um ein reizendes und reizbares Madden zu freien und fie nach einer turzen Beit fich felbft, der langen Weile, ihren Empfindungen und Begierden zu überlaffen? Spazieren biefe jungen seibenen Herren nicht jest icon bor meinen Fenstern auf und ab? Suchen fie nicht icon jest in der Rirche und in den Garten die Aufmertsamseit meines Beiboens an fic ju ziehen? Und was wird erft geschen, wenn ich weg bin? Soll ich glauben, daß mein Weib durch ein Wunder gerettet werden konnte? Rein, in ihrem Alter, bei ihrer Constitution ware es thoricht, ju hoffen. daß fie fich der Freuden der Liebe enthalten konnte. Entfernst du bic. so wirft du bei beiner Ruckfunft die Reigung beines Weibes und ihre Treue jugleich mit ber Ehre beines Haufes verloren haben.

Diese Betrachtungen und Zweifel, mit benen er fich eine Zeit lang qualte, verschlimmerten den Zustand, in dem er sich befand, aufs Außerste. Seine Frau, seine Berwandten und Freunde betrübten fich um ihn, ohne daß sie die Ursache seiner Krankheit batten entbeden winnen. Endlich gieng er nochmals bei fich zu Rathe und rief nach einiger Ueberlegung aus: Thörichter Menfc! bu laffest es bir fo fauer werden, ein Weib zu bewahren, das du boch bald, wenn dein Uebel fortbauert, fterbend hinter bir und einem Andern laffen mußt! Ift es nicht wenigstens Müger und beffer, bu suchft das Leben zu erhalten. wenn du gleich in Gefahr tommft, an ihr Dasjenige zu verlieren, was als bas bochfte Gut der Frauen geschätzt wird? Wie mancher Mann tann durch seine Gegenwart den Berluft diefes Schapes nicht hindern und vermißt geduldig, was er nicht erhalten fann! Warum solltest du nicht Muth haben, dich eines solchen Gutes zu entschlagen, da bon diefem Entschluffe bein Leben abhangt!

Mit diesen Worten ermannte er fich und ließ seine Schiffsgesellen rufen. Er trug ihnen auf, nach gewohnter Beise ein Fahrzeug zu befrachten und Alles bereit zu halten, daß fie bei dem ersten gunftigen Winde auslaufen konnten. Darauf erklärte er sich gegen seine Fran

folgendermaken:

Lag dich nicht befremden, wenn du in dem Hause eine Bewegung fiehft, woraus du foliegen tannft, daß ich mich zu einer Abreise anschide! Betrübe dich nicht, wenn ich dir gestehe, daß ich abermals eine Seefahrt zu unternehmen gebenke! Meine Liebe zu dir ist noch immer dieselbe, und sie wird es gewiß in meinem ganzen Leben bleiben. Ich extenne den Werth des Glück, das ich disher an deiner Seite genoß, und würde ihn noch reiner sühlen, wenn ich mir nicht oft Borwürse der Unthätigkeit und Nachlässigkeit im Stillen machen müßte. Meine alte Neigung wacht wieder auf, und meine alte Gewohnheit zieht mich wieder an. Erlaube mir, daß ich den Markt von Alexandrien wieder sehe, den ich jest mit größerem Eiser besuchen werde, weil ich dort die Willichsten Stosse und die edelsten Kostbarkeiten sür dich zu gewinnen denke. Ich lasse dich im Besitz aller meiner Güter und meines ganzen Bermögens; bediene dich dessen und vergnüge dich mit deinen Eltern und Berwandten. Die Zeit der Abwesenheit geht auch vorüber, und mit vielsacher Freude werden wir uns wiedersehen.

Richt ohne Thränen machte ihm die liebenswürdige Frau die zärtlichsten Vorwürfe, versicherte, daß sie ohne ihn keine fröhliche Stunde hindringen werde, und bat ihn nur, da sie ihn weder halten könne noch einschränken wolle, daß er ihrer auch in der Abwesenheit zum

Beften gebenten moge.

Rachdem er darauf Berschiedenes mit ihr über einige Geschäfte und häusliche Angelegenheiten gesprochen, sagte er nach einer kleinen Pause: Ich habe nun noch etwas auf dem Herzen, davon du mir frei zu reden erlauben mußt; nur bitte ich dich aufs Herzlichste, nicht zu mißdeuten, was ich sage, sondern auch selbst in dieser Besorgniß meine

Liebe au erfennen.

Ich kann es errathen, versetzte die Schöne darauf. Du bist meisnetwegen besorgt, indem du nach Art der Männer unser Geschlecht eins sür allemal für schwach hältst. Du hast mich disher jung und froh gekannt, und nun glaubst du, daß ich in deiner Abwesenheit leichtsinnig und versührbar sein werde. Ich schelte diese Sinnesart nicht; denn sie ist bei euch Männern gewöhnlich; aber wie ich mein Herz kenne, dar ich dir versichern, daß nichts so leicht Eindruck auf mich machen und kein möglicher Eindruck so tief wirken soll, um mich von dem Wege abzuleiten, auf dem ich disher an der Hand der Liebe und Pslicht hinwandelte. Sei ohne Sorgen, du sollst deine Frau so zärtlich und treu bei deiner Rücklunst wieder sinden, als du sie Abends sandest, wenn du nach einer klücklunst wieder sinden, als du sie Abends sandest, wenn du nach einer kleinen Abwesenheit in meine Arme zu-rücklehrtest.

Diese Gesinnungen traue ich dir zu, versetzte der Gemahl, ich bitte dich, darin zu verharren. Laß uns aber an die äußersten Fälle denken! warum soll man sich nicht auch darauf vorsehen? Du weißt, wie sehr deine schöne und reizende Gestalt die Augen unsrer jungen Mitbürger auf sicht: sie werden sich in meiner Abwesenheit noch mehr als bisher um dich demühen; sie werden sich dir auf alle Weise zu nähern, ja zu gefallen suchen. Richt immer wird das Bild deines Gemahls, wie setzt seine Gegenwart, sie von deiner Thüre und deinem Herzen

verscheuchen. Du bist ein edles und gutes Kind; aber die Forderungen der Natur sind rechtmäßig und gewaltsam, sie stehen mit unserer Bernunst beständig im Streite und tragen gewöhnlich den Sieg davon.
Unterbrich mich nicht! Du wirst gewiß in meiner Abwesenheit, selbst bei dem pslichtmäßigen Andenken an mich, das Berlangen empsinden, wodurch das Weib den Mann anzieht und von ihm angezogen wird. Ich werde eine Zeit lang der Gegenstand deiner Wünsche sein; aber wer weiß, was sür Umstände zusammentressen, was sür Gelegenheiten sich sinden, und ein Anderer wird in der Wirklichkeit ernten, was die Einbildungskraft mir zugedacht hatte. Werde nicht ungeduldig, ich

bitte dich; höre mich aus!

Sollte der Fall kommen, dessen Möglichkeit du leugnest und den ich auch nicht zu beschleunigen wünsche, daß du ohne die Gesellschaft eines Mannes nicht länger bleiben, die Freuden der Liebe nicht wohl entbehren könntest, so versprich mir nur, an meine Stelle keinen von den leichtsinnigen Anaben zu wählen, die, so artig sie auch aussehen mögen, der Ehre noch mehr als der Tugend einer Frau gesährlich sind. Mehr durch Eitelkeit als durch Begierde beherrscht, demühen sie sich um eine Jede und sinden nichts natürlicher, als Eine der Andern auszuopfern. Fühlst du dich geneigt, dich nach einem Freunde umzusehen, so sorsche nach Einem, der diesen Kamen verdient, der bescheiden und verschwiegen die Freuden der Liebe noch durch die Wohlthat des Geheimnisses zu erheben weiß.

Hier verbarg die schöne Frau ihren Schmerz nicht länger, und die Thränen, die sie bisher zurückgehalten hatte, stürzten reichlich aus ihren Augen. Was du auch von mir denken magst, rief sie nach einer leidenschaftlichen Umarmung aus, so ist doch nichts entsernter von mir, als das Verbrechen, das du gewissermaßen sür unvermeidlich hältst. Möge, wenn jemals auch nur ein solcher Gedanke in mir entsteht, die Erde sich aufthun und mich verschlingen, und möge alle Hossnung der Seligkeit mir entrissen werden, die uns eine so reizende Fortdauer unseres Daseins verspricht! Entserne das Wistrauen aus deiner Brust und laß mir die ganz reine Hossnung, dich bald wieder in meinen

Armen zu sehen!

Nachdem er auf alle Weise seine Gattin zu beruhigen gesucht, schiffte er sich den andern Morgen ein; seine Fahrt war glücklich, und

er gelangte bald nach Alexandrien.

Indessen lebte seine Gattin in dem ruhigen Besitz eines großen Vermögens nach aller Lust und Bequemlichkeit, jedoch eingezogen, und pslegte außer ihren Eltern und Verwandten Niemand zu sehen; und indem die Geschäfte ihres Mannes durch getreue Diener fortgeführt wurden, bewohnte sie ein großes Haus, in dessen prächtigen Zimmern sie mit Vergnügen täglich das Andenken ihres Gemahls erneuerte.

So sehr sie aber auch sich stille hielt und eingezogen lebte, waren boch die jungen Leute der Stadt nicht unthätig geblieben. Sie ver-

saumten nicht, häusig vor ihrem Fenster vorbeizugehen, und suchten des Abends durch Musik und Gesänge ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die schöne Einsame fand Ansangs diese Bemühungen undequem und lästig; doch gewöhnte sie sich bald daran und ließ an den langen Abenden, ohne sich zu bekümmern, woher sie kämen, die Serenaden als eine angenehme Unterhaltung sich gefallen und konnte dabei manchen Seufzer, der ihrem Abwesenden galt, nicht zurückalten.

Anstatt daß ihre unbekannten Berehrer, wie sie hoffte, nach und nach müde geworden wären, schienen sich ihre Bemühungen noch zu nermehren und zu einer beständigen Dauer anzulassen. Sie konnte nun die wiederkehrenden Instrumente und Stimmen, die wiederholten Melodieen schon unterscheiden und bald sich die Neugierde nicht mehr versagen, zu wissen, wer die Unbekannten, und besonders, wer die Beharrlichen sein möchten? Sie durste sich zum Zeitvertreib eine solche Theilnahme wohl erlauben.

Sie sieng daher an, von Zeit zu Zeit durch ihre Borhänge und Halbläden nach der Straße zu sehen, auf die Vorbeigehenden zu merken und besonders die Männer zu unterscheiden, die ihre Fenster am Längsten im Auge behielten. Es waren meist schöne wohlgekleidete junge Leute, die aber freilich in Geberden sowohl als in ihrem ganzen Aeußern eben so viel Leichtsinn als Eitelkeit sehen ließen. Sie schienen mehr durch ihre Ausmerksamkeit auf das Haus der Schönen sich merkswürdig machen, als Jener eine Art von Verehrung beweisen zu wollen.

Wahrlich, sagte die Dame manchmal scherzend zu sich selbst, mein Mann hat einen klugen Einfall gehabt! Durch die Bedingung, unter der er mir einen Liebhaber zugesteht, schließt er alle Diesenigen aus, die sich um mich bemühen und die mir allenfalls gefallen könnten. Er weiß wohl, daß Klugheit, Bescheidenheit und Verschwiegenheit Eigenschaften eines ruhigen Alters sind, die zwar unser Verstand schätt, die aber unsere Einbildungstraft keineswegs auszuregen, noch unsere Reisgung anzureizen im Stande sind. Vor Diesen, die mein Haus mit ihren Artigkeiten belagern, din ich sicher, daß sie kein Vertrauen ersweden, und Die, denen ich mein Vertrauen schenkenkenken liebenswürdig.

In der Sicherheit dieser Gedanken erlaubte sie sich immer mehr, dem Vergnügen an der Musik und an der Gestalt der vorbeigehenden Jünglinge nachzuhängen: und ohne daß sie es merkte, wuchs nach und nach ein unruhiges Verlangen in ihrem Vusen, dem sie nur zu spät zu widerstreben gedachte. Die Einsamkeit und der Müßiggang, das bequeme, gute und reichliche Leben waren ein Element, in welchem sich eine unregelmäßige Begierde früher, als das gute Kind dachte, entwickeln mußte.

Sie sieng nun an, jedoch mit stillen Seuszern, unter den Borzügen ihres Gemahls auch seine Welt- und Menschenkenntniß, besonders
die Kenntniß des weiblichen Herzens zu bewundern.

So war es also doch möglich, was ich ihm so lebhaft abstritt, sagte sie zu sich selbst, und so war es also doch nothig, in einem solchen Falle mir Borsicht und Alugheit anzurathen! Doch was können Borsicht und Alugheit da, wo der undarmherzige Zufall nur mit einem undestimmten Berlangen zu spielen scheint! Wie soll ich Den wählen, den ich nicht kenne, und bleibt dei näherer Bekanntschaft noch eine Wahl übrig?

Mit solchen und hundert andern Gedanken vermehrte die schöne Frau das Uebel, das bei ihr schon weit genug um sich gegriffen hatte. Bergebens suchte sie sich zu zerstreuen; jeder angenehme Gegenstand machte ihre Empsindung rege, und ihre Empsindung brachte, auch in der tiefsten Einsamkeit, angenehme Bilder in ihrer Einbildungstraft

hervor.

In solchem Zustande befand sie sich, als sie unter andern Stadtneuigseiten von ihren Berwandten vernahm, es sei ein junger Rechtsgelehrter, der zu Bologna studirt habe, so eben in seine Baterstadt
zurückgekommen. Man wußte nicht genug zu seinem Lobe zu sagen.
Bei außerordentlichen Kenntnissen zeigte er eine Alugheit und Gewandtheit, die sonst Jünglingen nicht eigen ist, und bei einer sehr
reizenden Gestalt die größte Bescheidenheit. Als Procurator hatte er
bald das Zutrauen der Bürger und die Achtung der Richter gewonnen.
Täglich sand er sich auf dem Rathhaus ein, um daselbst seine Geschäfte
zu besorgen und zu betreiben.

Die Schöne hörte die Schilderung eines so vollkommenen Mannes nicht ohne Berlangen, ihn näher kennen zu lernen, und nicht ohne stillen Wunsch, in ihm Denjenigen zu sinden, dem sie ihr Herz, selbst nach der Borschrift ihres Mannes, übergeben könnte. Wie ausmerksam ward sie daher, als sie vernahm, daß er täglich vor ihrem Hause vorbeigehel wie sorgfältig beobachtete sie die Stunde, in der man auf dem Rathhause sich zu versammeln psiegtel Richt ohne Bewegung sah sie ihn endlich vorbeigehen; und wenn seine schöne Gestalt und seine Jugend sür sie nothwendig reizend sein mußten, so war seine Besichenheit von der andern Seite Dassenige, was sie in Sorgen versetze.

Einige Tage hatte sie ihn heimlich beobachtet und konnte nun dem Wunsche nicht länger widerstehen, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie kleidete sich mit Sorgfalt, trat auf den Balton, und das Herz schlug ihr, als sie ihn die Straße herkommen sah. Allein wie betrübt, ja beschämt war sie, als er wie gewöhnlich mit bedächtigen Schritten, in sich gekehrt und mit niedergeschlagenen Augen, ohne sie auch nur zu bemerken, auf das Zierlichste seines Weges vorbeigieng!

Bergebens versuchte sie mehrere Tage hinter einander auf eben diese Weise, von ihm bemerkt zu werden. Immer zeieng er seinen ge-wöhnlichen Schritt, ohne die Augen aufzuschlagen oder das und dorthin zu wenden. Je mehr sie ihn aber ansah, desto mehr schien er ihr Dersenige zu sein, dessen sie so sehr bedurfte. Ihre Neigung ward tags

lich lebhafter und, da fle ihr nicht widerstand, endlich ganz und gar gewaltsam. Wiel sagte ste zu sich selbst: nachdem dein edler, verständiger Mann den Zustand vorausgesehen, in dem du dich in seiner Abwesenheit besinden würdest, da seine Weissagung eintrisst, daß du ohne Freund und Sünstling nicht leben kannst, sollst du dich nun verzehren und abhärmen, zu der Zeit, da dir das Glück einen Jüngling zeigt, völlig nach deinem Sinne, nach dem Sinne deines Gatten, einen Jüngling, mit dem du die Freuden der Liebe in einem undurchdringslichen Geheimniß genießen kannst? Thöricht, wer die Gelegenheit verstäumt, thöricht, wer der gewaltsamen Liebe widerstehen will!

Mit solchen und vielen andern Gedanken suchte sich die schöne Frau in ihrem Borsatze zu stärken, und nur kurze Zeit ward sie noch von Ungewisheit hin und her getrieben. Endlich aber, wie es begegnet, daß eine Leidenschaft, welcher wir lange widerstehen, uns zusletzt auf einmal dahin reißt und unser Gemüth dergestalt erhöht, daß wir auf Besorgniß und Furcht, Zurückaltung und Scham, Verhältnisse und Psichten mit Verachtung als auf kleinliche Hindernisse zurücksehen, so saste sie auf einmal den raschen Entschluß, ein junges Mädchen, das ihr diente, zu dem geliebten Manne zu schicken und,

es tofte nun, was es wolle, ju feinem Befige zu gelangen.

Das Mädchen eilte und fand ihn, als er eben mit vielen Freunden zu Tische saß, und richtete ihren Gruß, den ihre Frau sie gelehrt hatte, pünktlich aus. Der junge Prokurator wunderte sich nicht über diese Botschaft; er hatte den Handelsmann in seiner Jugend gekannt, er wußte, daß er gegenwärtig abwesend war, und ob er gleich von seiner Heiner hur von Weitem gehört hatte, vermuthete er doch, daß die zurückgelassene Frau in der Abwesenheit ihres Mannes wahrscheinlich in einer wichtigen Sache seines rechtlichen Beistandes bedürse. Er antwortete deswegen dem Mädchen auf das Verbindlichste und verssichterte, daß er, sobald man von der Tasel ausgestanden, nicht säumen würde, ihrer Gebieterin auszuwarten. Mit unaussprechlicher Freude vernahm die schöne Frau, daß sie den Geliebten nun bald sehen und sprechen sollte. Sie eilte, sich auss Beste anzuziehen, und ließ geschwind ihr Haus und ihre Zimmer auf das Reinlichste ausputen. Orangenblätter und Blumen wurden gestreut, der Sopha mit den köslichken Teppichen bedeckt. So gieng die kurze Zeit, die er ausblieb, beschäftigt hin, die ihr sonst unerträglich lang geworden wäre.

Mit welcher Bewegung gieng sie ihm entgegen, als er endlich ankam! mit welcher Verwirrung hieß sie ihn, indem sie sich auf das Ruhebette niederließ, auf ein Tabouret sizen, das zunächst dabei stand! Sie verstummte in seiner so erwünschten Nähe, sie hatte nicht bedacht, was sie ihm sagen wollte; auch er war still und saß bescheiden vor ihr. Endlich ermannte sie sich und sagte nicht ohne Sorge und Be-

flommenheit:

Sie find noch nicht lange in Ihrer Baterstadt wieder angekommen,

mein Herr, und schon find Sie allenthalben für einen talentreichen und zuverläffigen Mann befannt. Auch ich fete mein Vertrauen auf Sie in einer wichtigen und sonderbaren Angelegenheit, die, wenn ich es recht bedente, eher für den Beichtvater als für den Sachwalter gehort. Seit einem Jahre bin ich an einen wurdigen und reichen Mann verheirathet, der, jo lange wir zusammen lebten, die größte Aufmertsamteit für mich hatte und über ben ich mich nicht beklagen würde, wenn nicht ein unruhiges Berlangen, zu reisen und zu handeln, ihn

seit einiger Zeit aus meinen Armen geriffen batte.

Als ein verständiger und gerechter Mann fühlte er wohl das Unrecht, das er mir durch seine Entfernung anthat: er begriff, daß ein junges Weib nicht wie Juwelen und Perlen verwahrt werden tonne; er wußte, daß fie vielmehr einem Garten voll iconer Frlichte gleicht, die für Jedermann sowie für den Herrn verloren waren, wenn er eigensinnig die Thure auf einige Jahre verschließen wollte. Er sprach mir daher vor seiner Abreise sehr ernstlich zu, er versicherte mir, bag ich ohne Freund nicht wurde leben konnen, er gab mir dazu nicht allein die Erlaubniß, sondern er drang in mich und nothigte mir gleichsam das Bersprechen ab, daß ich der Reigung, die fich in meinem Herzen finden würde, frei und ohne Anstand folgen wollte. Sie hielt einen Augenblick inne, aber bald gab ihr ein vielber-

sprechender Blid des jungen Mannes Muth genug, in ihrem Bekenntnig

fortzufahren.

Eine einzige Bedingung fügte mein Gemahl zu seiner übrigens jo nachsichtigen Erlaubniß. Er empfahl mir bie außerste Borficht und verlangte ausdrücklich, daß ich mir einen gesetzten, zuverlässigen, Augen und verschwiegenen Freund wählen sollte. Ersparen Sie mir, bas Uebrige zu fagen, mein herr, ersparen Sie mir die Berwirrung, mit der ich Ihnen bekennen wurde, wie sehr ich für Sie eingenommen bin, und errathen Sie aus diesem Zutrauen meine Hoffnungen und meine

Wünide.

Nach einer furzen Pause versette der junge, liebenswürdige Mann mit gutem Bedachte: Wie fehr bin ich Ihnen für das Bertrauen berbunden, durch welches Sie mich in einem jo hoben Grabe ehren und glüdlich machen! Ich wuniche nur lebhaft, Sie zu überzeugen, bag Sie fich an teinen Unwurdigen gewendet haben. Laffen Sie mich Ihnen zuerft als Rechtsgelehrter antworten. Und als ein folcher gestehe ich Ihnen, daß ich Ihren Gemahl bewundere, der sein Unrecht so deutlich gefühlt und eingesehen hat; denn es ist gewiß, daß Einer, ber ein junges Weib gurudläßt, um ferne Weltgegenben zu befuchen, als ein Solcher anzusehen ift, ber irgend ein anderes Besithum vollig derelinquirt und durch die deutlichste Handlung auf alles Recht baran Bergicht thut. Wie es nun bem Ersten Besten erlaubt ift, eine folde völlig ins Freie gefallene Sache wieder zu ergreifen, jo muß ich es um so mehr für natürlich und billig halten, daß eine junge Frau,

die sich in diesem Juftande befindet, ihre Reigung abermals verschenke und sich einem Freunde, der ihr angenehm und zuverlässig scheint, ohne Bedenken überlasse. Tritt nun aber gar, wie hier', der Fall ein, daß der Chemann selbst, seines Unrechts sich bewußt, mit ausdrücklichen Worten seiner hinterlaffenen Frau Dasjenige erlaubt, mas er ihr nicht verbieten kann, so bleibt gar kein Zweifel übrig, um so mehr ba Demjenigen kein Unrecht geschieht, der es willig zu ertragen erklärt hat.

Wenn Sie mich nun - fuhr ber junge Mann mit gang anbern Bliden und dem lebhaftesten Ausdrucke fort, indem er die schöne Freundin bei der hand nahm — wenn Sie mich zu Ihrem Diener erwählen, so machen Sie mich mit einer Glüdseligfeit befannt, bon ber ich bisher keinen Begriff hatte. Seien Sie versichert, rief er aus, indem er die Hand füßte, daß Sie keinen ergebenern, zärtlichern, treuern und berschwiegenern Diener hatten finden konnen.

Wie beruhigt fühlte fich nach biefer Erklärung die schone Frau! Sie scheute fich nicht, ibm ihre Bartlichkeit aufs Lebhaftefte ju zeigen; fie brudte seine hande, brangte fich naber an ihn und legte ihr haupt auf seine Schulter. Richt lange blieben sie in biefer Lage, als er fich auf eine sanfte Weise von ihr zu entfernen suchte und nicht ohne Betrübnig zu reden begann: Rann sich wohl ein Mensch in einem seltsamern Berhaltniffe befinden? Ich bin gezwungen, mich bon Ihnen au entfernen und mir die größte Gewalt anzuthun, in einem Augenblide, ba ich mich ben fußesten Gefühlen überlaffen follte. Ich barf mir bas Glud, bas mich in Ihren Armen erwartet, gegenwärtig nicht queignen. Ach, wenn nur ber Aufschub mich nicht um meine schönsten Hoffnungen betrügt!

Die Soone fragte angftlich nach ber Urfache biefer fonberbaren

Meukerung.

Eben als ich in Bologna, verfette er, am Ende meiner Studien war und mich aufs Aeußerste angriff, mich zu meiner kunftigen Bestimmung geschickt zu machen, verfiel ich in eine ichwere Rrantheit, die, wo nicht mein Leben zu gerftoren, doch meine körperlichen und Beiftesträfte zu zerrütten brobte. In der größten Roth und unter ben heftigsten Schmerzen that ich der Mutter Gottes ein Gelübde, daß ich, wenn fie mich genesen ließe, ein Jahr lang in ftrengem Faften gubringen und mich alles Genuffes, von welcher Art er auch fei, enthalten wolle. Schon zehn Monate habe ich mein Gelübde auf bas Treulichste erfüllt, und fie find mir in Betrachtung ber großen Wohlthat, die ich erhalten, keineswegs lang geworden, da es mir nicht beichwerlich warb, manches gewohnte und befannte Gute au entbebren. Aber zu welcher Ewigkeit werden mir nun zwei Monate, die noch übrig find, da mir erft nach Berlauf berjelben ein Gluck ju Theil werben tann, welches alle Begriffe überfteigt! Laffen Sie fich bie Beit nicht lang werben und entziehen Sie mir Ihre Gunft nicht, Die Sie mir fo freiwillig augedacht baben!

Die Schone, mit dieser Erklarung nicht sonderlich zufrieden, faßte doch wieder bessern Muth, als der Freund nach einigem Rachdenken zu reben fortfuhr: Ich wage taum, Ihnen einen Borichlag zu thun und das Mittel anzuzeigen, wodurch ich früher von meinem Gelübde entbunden werden fann. Wenn ich Jemand fande, der fo ftreng und sider wie ich das Gelübde zu halten übernahme und die balfte ber noch übrigen Zeit mit mir theilte, so wurde ich um so geschwinder frei sein, und nichts wurde fich unsern Wünschen entgegenstellen. Sollten Sie nicht, meine fuße Freundin, um unfer Glud zu beichleunigen, willig sein, einen Theil des hindernisses, das uns entgegensteht, hinwegzuräumen? Rur ber zuverlässigsten Person kann ich einen Antheil an meinem Gelübbe übertragen; es ift ftreng: benn ich barf des Tages nur zweimal Brod und Waffer genießen, darf des Racts nur wenige Stunden auf einem harten Lager zubringen und muß unerachtet meiner vielen Geschäfte eine große Anzahl Gebete verrichten. Rann ich, wie es mir heute geschehen ift, nicht bermeiben, bei einem Gaftmahl zu erscheinen, so barf ich begwegen boch nicht meine Pflicht hintanjegen, vielmehr muß ich ben Reizungen aller Lederbiffen, Die an mir vorübergeben, zu widerstehen suchen. Rönnen Sie fich entschließen, einen Monat lang gleichfalls alle biefe Gefete zu befolgen, so werden Sie alsbann sich selbst in dem Besitz eines Freundes desto mehr erfreuen, als Sie ihn durch ein so lobenswürdiges Unternehmen gemissermaken selbst erworben haben.

Die schöne Dame vernahm ungern die Hindernisse, die sich ihrer Reigung entgegensetzen; doch war ihre Liebe zu dem jungen Ranne durch seine Gegenwart dergestalt vermehrt worden, daß ihr keine Prüssung zu streng schien, wenn ihr nur dadurch der Besitz eines so werthen Gutes versichert werden konnte. Sie sagte ihm daher mit den geställigsten Ausdrücken: Mein süßer Freund! das Wunder, wodurch Sie Ihre Gesundheit wieder erlangt haben, ist mir selbst so werth und verehrungswürdig, daß ich es mir zur Freude und Pslicht mache, an dem Gelübde Theil zu nehmen, das Sie dagegen zu ersüllen schuldig sind. Ich freue mich, Ihnen einen so sicher Beweiß meiner Reigung zu geben: ich will mich auf das Genaueste nach Ihrer Vorschrift richten, und ehe Sie mich lossprechen, soll mich nichts von dem Wege ent-

fernen, auf ben Sie mich einleiten.

Rachdem der junge Mann mit ihr aufs Genaueste diejenigen Bedingungen abgeredet, unter welchen sie ihm die Hälfte seines Gelübdes
ersparen konnte, entsernte er sich mit der Versicherung, daß er sie bald
wieder besuchen und nach der glücklichen Beharrlichkeit in ihrem Borjaze fragen würde; und so mußte sie ihn gehen lassen, als er ohne
Händebruck, ohne Ruß, mit einem kaum bedeutenden Blicke von ihr
schied. Ein Glück für sie war die Beschäftigung, die ihr der seltsame
Vorsatz gab; denn sie hatte Manches zu thun, um ihre Lebensart völlig
zu verändern. Zuerst wurden die schönen Blätter und Blumen hin-

ausgekehrt, die sie zu seinem Empfang hatte streuen lassen; dann kam an die Stelle des wohlgepolsterten Ruhebettes ein hartes Lager, auf das sie sich, zum ersten Mal in ihrem Leben nur von Wasser und Brod kaum gesättigt, des Abends niederlegte. Des andern Tages war sie beschäftigt, Hemden zuzuschneiden und zu nähen, deren sie eine bestimmte Zahl sür ein Armen- und Arankenhaus sertig zu machen versprochen hatte. Bei dieser neuen und unbequemen Beschäftigung unterhielt sie ihre Einbildungskraft immer mit dem Bilde ihres süßen Freundes und mit der Hossung künstiger Glückseligkeit; und bei eben diesen Vorstellungen schien ihre schmale Kost ihr eine herzstärkende Rahrung zu gewähren.

So vergieng eine Woche, und schon am Ende derselben siengen die Rosen ihrer Wangen an, einigermaßen zu verbleichen. Kleider, die ihr sonst wohl paßten, waren zu weit, und ihre sonst so raschen und muntern Glieder matt und schwach geworden, als der Freund wieder erschien und ihr durch seinen Besuch neue Stärke und Leben gab. Er ermahnte sie, in ihrem Vorsate zu beharren, munterte sie durch sein Beispiel auf und ließ von Weitem die Hossnung eines ungestörten Genusses durchblicken. Nur kurze Zeit hielt er sich auf und

versprach, bald wiederzukommen.

Die wohlthätige Arbeit gieng aufs Reue munterer fort, und von der strengen Diät ließ man keineswegs nach. Aber auch, leider! hätte sie durch eine große Krankheit nicht mehr erschöpft werden können. Ihr Freund, der sie am Ende der Woche abermals besuchte, sah sie dem größten Mitleid an und stärkte sie durch den Gedanken, daß die

Balfte ber Prüfung nun icon vorüber fei.

Run ward ihr das ungewohnte Fasten, Beten und Arbeiten mit jedem Tage lästiger, und die übertriebene Enthaltsamseit schien den gesunden Zustand eines an Ruhe und reichliche Nahrung gewöhnten Körpers gänzlich zu zerrütten. Die Schöne sonnte sich zuletzt nicht mehr auf den Füßen halten und war genöthigt, ungeachtet der warmen Jahrszeit, sich in doppelte und dreisache Kleider zu hüllen, um die beinahe völlig verschwindende innerliche Wärme einigermaßen zusammenzuhalten. Ja, sie war nicht länger im Stande, aufrecht zu bleiben, und sogar gezwungen, in der letzten Zeit das Bette zu hüten.

Welche Betrachtungen mußte sie da über ihren Zustand machen! wie oft gieng diese seltsame Begebenheit vor ihrer Seele vorbei, und wie schmerzlich siel es ihr, als zehn Tage vergiengen, ohne daß der Freund erschienen wäre, der sie diese äußersten Ausopserungen kostele Dagegen aber bereitete sich in diesen trüben Stunden ihre völlige Genesung vor, ja sie ward entschieden. Denn als bald darauf ihr Freund erschien und sich an ihr Bette auf eben dasselbe Tabouret sexte, auf dem er ihre erste Erstärung vernommen hatte, und ihr freundlich, ja gewissermaßen zärtlich zusprach, die kurze Zeit noch standhaft auszudauern, unterbrach sie ihn mit Lächeln und sagte: Es bedarf weiter

teines Zuredens, mein werther Freund, und ich werde mein Gelübde diese wenigen Tage mit Gebuld und mit der Ueberzeugung ausdauern, daß Sie es mir zu meinem Besten auferlegt haben. Ich bin jest zu fowach, als daß ich Ihnen meinen Dant ausbruden tonnte, wie ich ihn empfinde. Sie haben mich mir felbft erhalten; Sie haben mich mir felbst gegeben, und ich ertenne, daß ich mein ganges Dafein bon nun an Ihnen ichuldig bin. Bahrlich, mein Mann war berftandig und flug und tannte das Berg einer Frau; er war billig genug, fie über eine Reigung nicht zu ichelten, Die durch feine Sould in ihrem Busen entstehen konnte, ja er war großmüthig genug, seine Rechte der Forderung der Ratur hintanzusetzen. Aber Sie, mein Herr, Sie sind vernünftig und gut; Sie haben mich fühlen laffen, daß außer der Reigung noch etwas in uns ift, bas ihr bas Gleichgewicht halten tann, daß wir fähig find, jedem gewohnten Gut zu entfagen und selbst unsere beigesten Buniche von uns zu entfernen. Sie haben mich in diese Soule durch Irrthum und Hoffnung geführt; aber beide find nicht mehr nöthig, wenn wir uns erft mit bem guten und mächtigen Ich bekannt gemacht haben, das so still und ruhig in uns wohnt und fo lange, bis es die herricaft im hause gewinnt, wenigstens durch garte Erinnerungen seine Gegenwart unaufhörlich merten lägt. Leben Sie wohl! Ihre Freundin wird Sie kunftig mit Bergnugen sehen; wirken Sie auf Ihre Mitbürger wie auf mich! Entwideln Sie nicht allein die Berwirrungen, die nur ju leicht über Besitthumer entstehen, sondern zeigen Sie ihnen auch durch sanfte Anleitung und burch Beispiel, daß in jedem Menschen bie Kraft der Tugend im Berborgenen keimt. Die allgemeine Achtung wird Ihr Lohn sein, und Sie werben mehr als der erfte Staatsmann und der größte Beld den Namen Bater des Baterlandes verdienen.

Man muß Ihren Proturator loben, sagte die Baronesse: er ist zierlich, vernünftig, unterhaltend und unterrichtend; so sollten alle Diejenigen sein, die uns von einer Berirrung abhalten oder davon zurückeringen wollen. Wirklich verdient die Erzählung vor vielen anderen den Shrentitel einer moralischen Erzählung. Geben Sie uns mehrere von dieser Art, und unsere Gesellschaft wird sich deren gewiß erfreuen.

Der Alte. Wenn diese Geschichte Ihren Beisall hat, so ist es mir zwar sehr angenehm, doch ihut mir's leid, wenn Sie noch mehr moralische Erzählungen wünschen; benn es ist die erste und letzte.

Luise. Es bringt Ihnen nicht viel Ehre, daß Sie in Ihrer

Sammlung gerade von der besten Art nur eine einzige haben.

Der Alte. Sie verstehen mich unrecht. Es ist nicht die einzige moralische Geschichte, die ich erzählen kann, sondern alle gleichen sich dergestalt, daß man immer nur dieselbe zu erzählen scheint.

Luise. Sie sollten fich boch endlich biefe Baraboren abgewöhnen.

bie bas Gespräch nur verwirren; erklaren Sie fich beutlicher!

Der Alte. Recht gern. Rur biejenige Erzählung verbient moralijo

genannt zu werden, die uns zeigt, daß der Mensch in sich eine Kraft habe, aus Ueberzeugung eines Bessern selbst gegen seine Neigung zu handeln. Dieses lehrt uns diese Geschichte, und keine moralische Gesschichte kann etwas Anderes lehren.

Luise. Und ich muß also, um moralisch zu handeln, gegen meine

Reigung handeln?

Der Alte. 3a.

Luise. Auch wenn fie gut ift?

Der Alte. Reine Reigung ist an sich gut, sondern nur in sofern sie etwas Gutes wirkt.

Luise. Wenn man nun Reigung zur Wohlthätigkeit hatte ?

Der Alte. So soll man sich verbieten, wohlthätig zu sein, sobald man sieht, daß man sein eigenes Hauswesen dadurch zu Grunde richtet.

Luise. Und wenn man einen unwiderstehlichen Trieb zur Dant-

barkeit hatte?

Der Alte. Dafür ist bei den Menschen schon gesorgt, daß die Dankbarkeit bei ihnen niemals zum Triebe werden kann. Doch, gesiett auch, so würde Der zu schändlichen sein, der sich lieber undankbar zeigte, als daß er etwas Schändliches aus Liebe zu seinem Wohlthäter unternähme.

Luise. So könnte es denn also doch unzählige moralische Ge-

schichten geben.

Der Alte. In diesem Sinne, ja; doch würden sie alle nichts weiter sagen, als was mein Proturator gesagt hat, und dekwegen kann man ihn einzig dem Geiste nach nennen: denn darin haben Sie Recht, der Stoff kann sehr verschieden sein.

Luise. Hatten Sie fich eigentlicher ausgebrudt, jo hatten wir

nicht gestritten.

Der Alte. Aber auch nicht gesprochen. Berwirrungen und Mißverständnisse sind die Quellen des thätigen Lebens und der Unterhaltung.

Luise. Ich tann doch noch nicht ganz mit Ihnen einig sein. Wenn ein tapferer Mann mit Gefahr seines eigenen Lebens Andere

rettet, ift das feine moralische Handlung ?

Der Alte. Rach meiner Art mich auszudrücken, nicht. Wenn aber ein furchtsamer Mensch seine Furcht überwindet und eben daffelbe

thut, bann ift es eine moralische handlung.

Die Barsnesse. Ich wollte, lieber Freund, Sie gaben uns noch einige Beispiele und verglichen sich gelegentlich mit Luisen über die Theorie. Gewiß, ein Gemüth, das Reigung zum Guten hat, muß uns, wenn wir es gewahr werden, schon höchlich erfreuen; aber Schoneres ist nichts in der Welt als Reigung, durch Bernunft und Gewissen geleitet. Haben Sie noch eine Geschichte dieser Art, so wünschen wir sie zu hören. Ich liebe mir sehr Parallelgeschichten: eine deutet auf

die andere hin und erklärt ihren Sinn besser als viele trockene Worte.

Der Alte. Ich kann wohl noch einige, die hierher gehören, vorbringen: denn ich habe auf diese Eigenschaften des menschlichen Geistes

besonders Acht gegeben.

Lusse. Kur Eins möchte ich mir ausbitten. Ich leugne nicht, daß ich die Geschichten nicht liebe, die unsere Einbildungstrast immer in fremde Länder nöthigen. Muß denn Alles in Italien und Sicilien, im Orient geschen? sind denn Reapel, Palermo und Smyrna die einzigen Orte, wo etwas Interessantes vorgehen sann? Mag man doch den Schauplat der Feenmärchen nach Samarkand und Ormus versetzen, um unsere Einbildungstrast zu verwirren; wenn Sie aber unsern Geist, unser Herz bilden wollen, so geben Sie uns einheimische, geben Sie uns Familiengemälde, und wir werden uns desto eher darin erkennen und, wenn wir uns getrossen sühlen, desto gerührter an unser Herz schlagen.

Der Alte. Auch darin soll Ihnen gewillsahrt werden. Doch ift es mit den Familiengemälden eine eigene Sache: sie sehen einander alle so gleich, und wir haben fast alle Verhältnisse derselben schon gut bearbeitet auf unsern Theatern gesehen. Indessen will ich's wagen und eine Geschichte erzählen, von der Ihnen schon etwas Aehnliches bestannt ist und die nur durch eine genaue Darstellung Dessen, was in

den Gemüthern vorgieng, neu und intereffant werden dürfte.

Man kann in Familien oft die Bemerkung machen, daß Kinder, sowohl der Gestalt als dem Geiste nach, bald vom Bater, bald von der Mutter Eigenschaften an sich tragen; und so kommt auch manchmal der Fall vor, daß ein Kind die Naturen beider Eltern auf eine be-

sondere und verwundernswürdige Weise verbindet.

Hievon war ein junger Mensch, den ich Ferdinand nennen will, ein auffallender Beweis. Seine Bildung erinnerte an beide Atern, und ihre Gemüthsart konnte man in der seinigen genau unterscheiden. Er hatte den leichten und frohen Sinn des Baters, so auch den Trieb, den Augenblick zu genießen, und eine gewisse leidenschaftliche Art, bei manchen Gelegenheiten nur sich selbst in Anschlag zu bringen. Bon der Mutter aber hatte er, so schien es, ruhige Ueberlegung, ein Gefühl von Recht und Billigkeit und eine Anlage zur Kraft, sich für Andere aufzuopfern. Man sieht hieraus leicht, daß Diesenigen, die mit ihm umgiengen, ost, um seine Handlungen zu erklären, zu der Hapo-these ihre Zuslucht nehmen mußten, daß der junge Mann wohl zwei Seelen haben möchte.

Ich übergehe mancherlei Szenen, die in seiner Jugend vorsielen, und erzähle nur eine Begebenheit, die seinen ganzen Charakter ins

Licht fest und in seinem Leben eine entschiedene Cpoche machte.

Er hatte von Jugend auf eine reichliche Lebensart genoffen: benn seine Eltern waren wohlhabend, lebten und erzogen ihre Kinder, wie

es solchen Leuten geziemt; und wenn der Bater in Gesellschaften, beim Spiel und durch zierliche Kleidung mehr, als billig war, ausgab, so wußte die Mutter als eine gute Haushälterin dem gewöhnlichen Aufwande solche Gränzen zu segen, daß im Ganzen ein Gleichgewicht blied und niemals ein Mangel zum Vorschein kommen konnte. Dabei war der Bater als Handelsmann glücklich; es geriethen ihm manche Spetulationen, die er sehr kühn unternommen hatte, und weil er gern mit Menschen lebte, hatte er sich in Geschäften auch vieler Verbindungen

und mancher Beihülfe zu erfreuen.

Die Kinder als strebende Raturen wählen sich gewöhnlich im Hause das Beispiel Dessen, der am Meisten zu leben und zu genießen scheint. Sie sehen in einem Bater, der sich's wohl sein läßt, die entscheinen Regel, wornach sie ihre Lebensart einzurichten haben; und weil sie schon früh zu dieser Einsicht gelangen, so schreiten meistenstheils ihre Begierden und Wünsche in großer Disproportion der Kräste ihres Hauses fort. Sie sinden sich bald überall gehindert, um so mehr als sede neue Generation neue und frühere Ansorderungen macht und die Eltern den Kindern dagegen meistentheils nur gewähren möchten, was sie selbst in früherer Zeit genossen, da noch Jedermann mäßiger und einsacher zu leben sich bequemte.

Ferdinand wuchs mit der unangenehmen Empfindung heran, daß ihm oft Dasjenige sehle, was er an seinen Gespielen sah. Er wollte in Kleidung, in einer gewissen Liberalität des Lebens und Betragens hinter Niemand zurückleiben; er wollte seinem Vater ähnlich werden, dessen Beispiel er täglich vor Augen sah, und der ihm doppelt als Musterbild erschien, einmal als Vater, für den der Sohn gewöhnlich ein günstiges Vorurtheil hegt, und dann wieder, weil der Knabe sah, daß der Mann auf diesem Wege ein vergnügliches und genußreiches Leben sührte und dabei von Jedermann geschätzt und geliebt wurde.

Ferdinand hatte hierüber, wie man sich leicht denken kann, manchen Streit mit der Mutter, da er dem Vater die abgelegten Röcke nicht nachtragen, sondern selbst immer in der Mode sein wollte. So wuchs er heran, und seine Forderungen wuchsen immer vor ihm her, so daß er zulet, da er achtzehn Jahre alt war, ganz außer Verhältniß mit

feinem Zuftande fich fühlen mußte.

Schulden hatte er bisher nicht gemacht: denn seine Mutter hatte ihm davor den größten Abscheu eingeflößt, sein Vertrauen zu erhalten gesucht und in mehreren Fällen das Aeußerste gethan, um seine Wünsche zu erfüllen oder ihn aus kleinen Verlegenheiten zu reißen. Unglückslicherweise mußte sie in eben dem Zeitpunkte, wo er nun als Jüngsling noch mehr auß Aeußere sah, wo er durch die Neigung zu einem sehr schonen Mädchen, verstochten in größere Gesellschaft, sich Anderen nicht allein gleich zu stellen, sondern vor Anderen sich hervorzuthun und zu gefallen wünsche, in ihrer Haushaltung gedrängter sein als jemals; anstatt also seine Forderungen wie sonst zu befriedigen, sieng

ste an, seine Bernunft, sein gutes Herz, seine Liebe zu ihr in Anspruch zu nehmen, und setzte ihn, indem sie ihn zwar überzeugte, aber nicht

veranderte, wirklich in Berzweiflung.

Er konnte, ohne Alles zu verlieren, was ihm so lieb als sein Leben war, die Verhältnisse nicht verändern, in denen er sich besand. Von der ersten Jugend an war er diesem Justande entgegen. er war mit Allem, was ihn umgab, zusammen gewachsen; er konnte keine Faser seiner Verbindungen, Gesellschaften, Spaziergänge und Lustpartieen zerreißen, ohne zugleich einen alten Schulfreund, einen Gespielen, eine neue ehrenvolle Bekanntschaft und, was das Schlimmste war, seine

Liebe zu verlegen.

Wie hoch und werth er seine Reigung hielt, begreift man leicht, wenn man ersährt, daß sie zugleich seiner Sinnlickeit, seinem Geiste, seiner Eitelkeit und seinen lebhasten Hossnungen schmeichelte. Eins der schönsten, angenehmsten und reichsten Madchen der Stadt gab ihm, wenigstens für den Augenblick, den Borzug vor seinen vielen Ritbewerbern. Sie erlaubte ihm, mit dem Dienst, den er ihr widmete, gleichsam zu prahlen, und sie schienen wechselsweise auf die Ketten stolz zu sein, die sie einander angelegt hatten. Run war es ihm Pflicht, ihr überall zu folgen, Zeit und Geld in ihrem Dienste zu verwenden und auf sede Weise zu zeigen, wie werth ihm ihre Reigung und wie unentbehrlich ihm ihr Besitz sei.

Dieser Umgang und dieses Bestreben machte Ferdinanden mehr Auswand, als es unter andern Umständen natürlich gewesen wäre. Sie war eigentlich von ihren abwesenden Eltern einer sehr wunderlichen Tante anvertraut worden, und es erforderte mancherlei Künste und seltsame Anstalten, um Ottilien, diese Zierde der Gesellschaft, in Gesellschaft zu bringen. Ferdinand erschöpfte sich in Ersindungen, um ihr die Vergnügungen zu verschaffen, die sie so gern genoß und die

fie Jebem. der um fie mar, ju erhöhen mußte.

Und in eben diesem Augenblicke von einer geliebten und verehrten Mutter zu ganz andern Pflichten aufgefordert zu werden, von dieser Seite keine Hülfe zu sehen, einen so lebhaften Abschen vor Schulden zu fühlen, die auch seinen Zustand nicht lange würden gefristet haben, dabei von Iedermann für wohlhabend und freigebig angesehen zu werden und das tägliche und dringende Bedürfniß des Geldes zu empfinden, war gewiß eine der peinlichsten Lagen, in der sich ein junges, durch Leidenschaften bewegtes Gemüth besinden kann.

Gewisse Vorstellungen, die ihm früher nur leicht vor der Seele vorübergiengen, hielt er nun fester; gewisse Gedanken, die ihn sonst nur Augenblicke beunruhigten, schwebten länger vor seinem Geiste, und gewisse verdrießliche Empfindungen wurden dauernder und bitterer. Hatte er sonst seinen Vater als sein Muster angesehen, so beneidete er ihn nun als seinen Nebenbuhler: von Allem, was der Sohn wünschte, war jener im Besitz; Alles, worüber dieser sich ängstigte, ward jenem

leicht; und es war nicht etwa von dem Nothwendigen die Rede, sondern von Dem, was Iener hätte entbehren können. Da glaubte denn der Sohn, daß der Bater wohl auch manchmal entbehren sollte, um ihn genießen zu lassen. Der Bater dagegen war ganz anderer Gessinnung; er war von denen Menschen, die sich viel erlauben und die deswegen in den Fall kommen, Denen, die von ihnen abhängen, viel zu versagen: er hatte dem Sohne etwas Gewisses ausgesetzt und verslangte genaue Rechenschaft, ja eine regelmäßige Rechnung von ihm darüber.

Richts schärft das Auge des Menschen mehr, als wenn man ihn einschränkt. Darum sind die Frauen durchaus klüger als die Männer; und auf Niemand sind Untergebene ausmerksamer als auf Den, der besiehlt, ohne zugleich durch sein Beispiel vorauszugehen. So ward der Sohn auf alle Handlungen seines Vaters ausmerksam, besonders auf solche, die Geldausgaben betrasen. Er horchte genauer auf, wenn er hörte, der Bater habe im Spiel verloren oder gewonnen; er beurtheilte ihn strenger, wenn jener sich willkürlich etwas Kosispieliges erlaubte.

Ift es nicht sonderbar, fagte er zu fich felbst, daß Eltern, mahrend sie sich mit Genuß aller Art überfüllen, indem sie bloß nach Willfür ein Bermögen, das ihnen der Zufall gegeben hat, benuten, ihre Rinder gerade zu be'r Beit von jedem billigen Genusse ausschließen, da die Jugend am Empfänglichsten dafür ist? Und mit welchem Rechte thun fie es? und wie find fie ju biefem Rechte gelangt? Soll ber Zufall allein entscheiben, und kann bas ein Recht werben, wo ber Bufall wirkt? Lebte der Großvater noch, der seine Entel wie seine Rinder hielt, es würde mir viel beffer ergehen; er würde es mir nicht am Nothwendigen fehlen laffen: denn ift uns Das nicht nothwendig, was wir in Berhältniffen brauchen, zu benen wir erzogen und geboren find? Der Großvater wurde mich nicht barben laffen, so wenig er des Vaters Verschwendung zugeben würde. Hätte er länger gelebt, hätte er klar eingesehen, daß sein Enkel auch werth ist, zu genießen, so hätte er vielleicht in dem Testament mein früheres Gluck entschieden. Sogar habe ich gehört, daß der Großvater eben vom Tode übereilt worden, da er einen letten Willen aufzusetzen gedachte; und so hat vielleicht bloß der Zufall mir meinen fruhern Antheil an einem Bermögen entzogen, den ich, wenn mein Bater so zu wirthschaften fortfährt, wohl gar auf immer verlieren tann.

Mit diesen und anderen Sophistereien über Besitz und Recht, über die Frage, oh man ein Gesetz ober eine Einrichtung, zu denen man seine Stimme nicht gegeben, zu besolgen brauche, und in wiesern es dem Menschen erlaubt sei, im Stillen von den bürgerlichen Gesetzen abzuweichen, beschäftigte er sich oft in seinen einsamen verdrießlichsten Stunden, wenn er irgend aus Mangel des baaren Geldes eine Lustepartie oder eine andere angenehme Gesellschaft ausschlagen mußte: denn

joon hatte er kleine Sachen von Werth, die er besaß, vertrödelt, und sein gewöhnliches Taschengeld wollte keineswegs hinreichen. Sein Ge-müth verschloß sich, und man kann sagen, daß er in diesen Augen-blicken seine Mutter nicht achtete, die ihm nicht helsen konnte, und seinen Vater haßte, der ihm nach seiner Reinung überall im Wege stand.

Bu eben der Zeit machte er eine Entdeckung, die seinen Unwillen noch mehr erregte. Er bemerkte, daß sein Vater nicht allein kein guter, sondern auch ein unordentlicher Haushälter war: denn er nahm oft aus seinem Schreibtische in der Geschwindigkeit Geld, ohne es aufzuzeichnen, und sieng nachher manchmal wieder an, zu zählen und zu rechnen, und schien verdrießlich, daß die Summen mit der Kasse nicht übereinstimmen wollten. Der Sohn machte diese Bemerkung mehrmals, und um so empfindlicher ward es ihm, wenn er zu eben der Zeit, da der Vater nur geradezu in das Geld hineingriff, einen entschiedenen Mangel spürte.

Bu dieser Gemuthsstimmung traf ein sonderbarer Zufall, der ihm eine reizende Gelegenheit gab, Dasjenige zu thun, wozu er nur einen

dunkeln und unentschiedenen Trieb gefühlt hatte.

Sein Bater gab ihm den Auftrag, einen Kasten alter Briese durchzusehen und zu ordnen. Eines Sonntags, da er allein war, trug er ihn durch das Zimmer, wo der Schreibtisch stand, der des Baters Kasse enthielt. Der Kasten war schwer; er hatte ihn unrecht gesaßt und wollte ihn einen Augenblick absehen, oder vielmehr nur anlehnen: undermögend, ihn zu halten, stieß er gewaltsam an die Ece des Schreibtisches, und der Deckel desselben slog auf. Er sah nun alle die Rollen vor sich liegen, zu denen er manchmal nur hineingeschielt hatte, setzte seinen Kasten nieder und nahm, ohne zu denken oder zu überlegen, eine Rolle von der Seite weg, wo der Bater gewöhnlich sein Geld zu willkürlichen Ausgaben herzunehmen schien. Er drückte den Schreibtisch wieder zu und versuchte den Seitenstoß; der Deckel slog sedesmal auf, und es war so gut, als wenn er den Schlüssel zum Pulte gebabt hätte.

Mit Heftigkeit suchte er nunmehr jede Vergnügung wieder, die er bisher hatte entbehren müssen. Er war sleißiger um seine Schöne; Alles, was er that und vornahm, war leidenschaftlicher; seine Lebhaftigkeit und Anmuth hatten sich in ein heftiges, ja beinahe wildes Wesen verwandelt, das ihm zwar nicht übel ließ, doch Riemand wohls

thatig war.

Was der Feuersunke auf ein geladenes Gewehr, das ist die Geslegenheit zur Neigung, und jede Neigung, die wir gegen unser Gewissen befriedigen, zwingt uns, ein Uebermaß von physischer Stärke anzuwenden; wir handeln wieder als wilde Menschen, und es wird schwer, dußerlich diese Anstrengung zu verbergen.

Be mehr ihm seine innere Empfindung widersprach, desto mehr

häufte Ferdinand künstliche Argumente auf einander, und desto musthiger und freier schien er zu handeln, je mehr er sich selbst von Einer

Seite gebunden fühlte.

Zu derselbigen Zeit waren allerlei Kostbarkeiten ohne Werth Mode geworden. Ottilie liebte, sich zu schmücken; er suchte einen Weg, sie ihr zu verschaffen, ohne daß Ottilie selbst eigentlich wußte, woher die Geschenke kamen. Die Vermuthung ward auf einen alten Oheim geworfen, und Ferdinand war doppelt vergnügt, indem ihm seine Schöne ihre Zufriedenheit über die Geschenke und ihren Verdacht auf den Oheim zugleich zu erkennen gab.

Aber um sich und ihr dieses Bergnügen zu machen, mußte er noch einige Mal den Schreibtisch seines Baters eröffnen, und er that es mit desto weniger Sorge, als der Bater zu verschiedenen Zeiten Geld hineingelegt und herausgenommen hatte, ohne es aufzuschreiben.

Bald darauf sollte Ottilie zu ihren Eltern auf einige Monate verreisen. Die jungen Leute betrübten sich äußerst, da sie scheiden sollten, und ein Umstand machte ihre Trennung noch bedeutender. Ottilie ersuhr durch einen Zusall, daß die Geschenke, die sie erhalten hatte, von Ferdinand kamen; sie setzte ihn darüber zur Rede, und als er es gestand, schen sie sehr verdrießlich zu werden. Sie bestand darauf, daß er sie zurücknehmen sollte, und diese Zumuthung machte ihm die bittersten Schmerzen. Er erklärte ihr, daß er ohne sie nicht leben könne noch wolle; er bat sie, ihm ihre Neigung zu erhalten, und beschwor sie, ihm ihre Hand nicht zu versagen, sobald er versorgt und häuslich eingerichtet sein würde. Sie liebte ihn; sie war gerührt, sie sagte ihm zu, was er wünsche, und in diesem glücklichen Augenblicke versiegelten sie ihr Versprechen mit den lebhaftesten Umarmungen und mit tausend herzlichen Küssen.

Nach ihrer Abreise schien Ferdinand sich sehr allein. Die Gesellschaften, in welchen er sie zu sehen pslegte, reizten ihn nicht mehr, indem sie fehlte. Er besuchte nur noch aus Gewohnheit sowohl Freunde als Lustörter, und nur mit Widerwillen griff er noch einigemal in die Kasse des Baters, um Ausgaben zu bestreiten, zu denen ihn keine Leidenschaften nöthigten. Er war oft allein, und die gute Seele schien die Oberhand zu gewinnen. Er erstaunte über sich selbst bei ruhigem Rachdenken, wie er jene Sophistereien über Recht und Besig, über Ansprücke an fremdes Gut, und wie die Rubriken alle heißen mochten, bei sich auf eine so kalte und schiese Weise habe durchsühren und daburch eine unerlaubte Handlung beschönigen können. Es ward ihm nach und nach deutlich, daß nur Treue und Glauben die Menschen schiese zu beschämen, daß der Gute eigentlich leben müsse, um alle Gesetz zu beschämen, indem ein Anderer sie entweder umgehen oder zu seinem Bortheil gebrauchen mag.

Inzwischen, ehe diese wahren und guten Begriffe bei ihm ganz klar wurden und zu herrschenden Entschlüssen führten, unterlag er doch noch

einigemal der Bersuchung, aus der verbotenen Quelle in dringenden Fällen zu schöpfen. Niemals that er es aber ohne Widerwillen, und

nur wie von einem bojen Beifte an ben haaren bingezogen.

Endlich ermannte er sich und saßte den Entschluß, vor allen Dingen die Handlung sich unmöglich zu machen und seinen Bater von dem Zustande des Schlosses zu unterrichten. Er sieng es klug an und trug den Rasten mit den nunmehr geordneten Briefen in Gegenwart seines Vaters durch das Jimmer, begieng mit Vorsatz die Ungeschicklichteit, mit dem Rasten wider den Schreibtisch zu stoßen, und wie erstaunte der Vater, als er den Deckel aufsahren sah! Sie untersuchten Beide das Schloß und sanden, daß die Schließhaken durch die Zeit abgenutzt und die Bänder wandelbar waren. Sogleich ward Alles reparirt, und Ferdinand hatte seit langer Zeit keinen vergnügtern Augenblick, als da er das Geld in so guter Verwahrung sah.

Aber dieß war ihm nicht genug, er nahm sich sogleich vor, die Summe, die er seinem Bater entwendet hatte, und die er noch wohl wußte, wieder zu sammeln und sie ihm auf eine oder die andere Beise zuzustellen. Er sieng nun an, aufs Genaueste zu leben und von seinem Taschengelde, was nur möglich war, zu sparen. Freilich war Das nur wenig, was er hier zurlichalten konnte, gegen Das, was er sonst verschwendet hatte; indessen schien die Summe schon groß, da sie ein Ansang war, sein Unrecht wieder gut zu machen. Und gewiß ist ein ungeheurer Unterschied zwischen dem letzten Thaler, den man

borgt, und zwischen bem ersten, ben man abbezahlt.

Richt lange war er auf diesem guten Wege, als der Bater sich entschloß, ihn in Handelsgeschäften zu verschieden. Er sollte sich mit einer entsernten Fabrikanstalt bekannt machen. Man hatte die Absicht, in einer Gegend, wo die ersten Bedürfnisse und die Handarbeit sehr wohlseil waren, selbst ein Comptoir zu errichten, einen Compagnon dorthin zu sezen, den Bortheil, den man gegenwärtig Anderen gönnen mußte, selbst zu gewinnen und durch Geld und Aredit die Anstalt ins Große zu treiben. Ferdinand sollte die Sache in der Nähe untersuchen und davon einen umständlichen Bericht abstatten. Der Bater hatte ihm ein Reisegeld ausgesetzt und ihm vorgeschrieben, damit auszussommen; es war reichlich, und er hatte sich nicht darüber zu bestagen.

Auch auf seiner Reise lebte Ferdinand sehr sparsam, rechnete und überrechnete und fand, daß er den dritten Theil seines Reisegeldes ersparen könnte, wenn er auf jede Weise sich einzuschränken sortsühre. Er hoffte nun auch auf Gelegenheit, zu dem Uebrigen nach und nach zu gelangen, und er sand sie; denn die Gelegenheit ist eine gleichgülztige Köttin. De hegtigtet des Auto wie des Motors

tige Göttin, fie begünftigt das Gute wie das Bose.

In der Gegend, die er besuchen sollte, fand er Alles weit vortheilhafter, als 'man geglaubt hatte. Jedermann gieng in dem alten Schlendrian handwerksmäßig fort; von neu entdeckten Bortheilen hatte man keine Kenntniß, ober man hatte keinen Gebrauch bavon gemacht. Man wendete nur mäßige Summen Geldes auf und war mit einem mäßigen Prosit zufrieden, und er sah bald ein, daß man mit einem gewissen Kapital, mit Borschüssen, Einkauf des ersten Materials im Großen, mit Anlegung von Maschinen durch die Hülfe tüchtiger Werkmeister eine große und solide Einrichtung würde machen können.

Er fühlte sich durch die Idee dieser möglichen Thätigkeit sehr erhoben. Die herrliche Gegend, in der ihm jeden Augenblick seine geliebte Ottilie vorschwebte, ließ ihn wünschen, daß sein Bater ihn an diesen Platz setzen, ihm das neue Etablissement anvertrauen und so

auf eine reichliche und unerwartete Weise ausstatten möchte.

Er sah Alles mit größerer Aufmerksamkeit, weil er Alles schon als das Seinige ansah. Er hatte zum ersten Mal Gelegenheit, seine Kenntnisse, seine Geisteskräfte, sein Urtheil anzuwenden. Die Gegend sowohl als die Gegenstände interessirten ihn aufs höchste; sie waren Labsal und Heilung für sein verwundetes Herz: denn nicht ohne Schmerzen konnte er sich des väterlichen Hauses erinnern, in welchem er, wie in einer Art von Wahnsinn, eine Handlung begehen konnte,

Die ihm nun bas größte Berbrechen zu fein schien.

Ein Freund seines Hauses, ein wackerer, aber kränklicher Mann, der selbst den Gedanken eines solchen Etablissements zuerst in Briefen gegeben hatte, war ihm stets zur Seite, zeigte ihm Alles, machte ihn mit seinen Ideen bekannt und freute sich, wenn ihm der junge Mensch entgegen-, ja zuvorkam. Dieser Mann führte ein sehr einfaches Leben, theils aus Reigung, theils weil seine Gesundheit es so forderte. Er hatte keine Kinder; eine Nichte pslegte ihn, der er sein Vermögen zugedacht hatte, der er einen wackern und thätigen Mann wünschte, um mit Unterstützung eines fremden Kapitals und frischer Kräfte Daszenige ausgesührt zu sehen, wovon er zwar einen Begriff hatte, wovon ihn aber seine physischen und ökonomischen Umstände zurückbielten.

Raum hatte er Ferdinanden gesehen, als ihm dieser sein Mann zu sein schien; und seine Hossnung wuchs, als er so viel Reigung des jungen Menschen zum Geschäft und zu der Gegend bemerkte. Er ließ seiner Nichte seine Gedanken merken, und diese schien nicht abgeneigt. Sie war ein junges wohlgebildetes, gesundes und auf sede Weise gutgeartetes Mädchen; die Sorgfalt für ihres Oheims Haushaltung erstielt sie immer rasch und thätig, und die Sorge für seine Gesundheit immer weich und gefällig. Man konnte sich zur Gattin keine vollkom-

menere Person wünschen.

Ferdinand, der nur die Liebenswürdigkeit und die Liebe Ottiliens vor Augen hatte, sah über das gute Landmädchen hinweg, oder wünschte, wenn Ottilie einst als seine Gattin in diesen Gegenden wohnen würde, ihr eine solche Haushälterin und Beschließerin beigeben zu können. Er erwiederte die Freundlichkeit und Gefälligkeit des Mädchens auf eine sehr ungezwungene Weise; er lernte sie näher kennen und sie schäken;

er begegnete ihr bald mit mehrerer Achtung, und sowohl sie als ihr

Dheim legten sein Betragen nach ihren Bunfchen aus.

Ferdinand hatte sich nunmehr genau umgesehen und von Allem unterrichtet. Er hatte mit Hilfe des Oheims einen Plan gemacht und nach seiner gewöhnlichen Leichtigkeit nicht verborgen, daß er darauf rechne, selbst den Plan auszusühren. Zugleich hatte er der Richte viele Artigkeiten gesagt und jede Haushaltung glücklich gepriesen, die einer so sorgfältigen Wirthin überlassen werden könnte. Sie und ihr Onkel glaubten daher, daß er wirklich Absichten habe, und waren in Allem

um besto gefälliger gegen ihn.

Richt ohne Zufriedenheit hatte Ferdinand bei seinen Untersuchungen gefunden, daß er nicht allein auf die Zukunst Vieles von diesem Plaze zu hossen habe, sondern daß er auch gleich jetzt einen vortheilhaften Handel schließen, seinem Vater die entwendete Summe wieder erstatten und sich also von dieser drückenden Last auf einmal befreien konne. Er eröffnete seinem Freunde die Absicht seiner Spekulation, der eine außerordentliche Freude darüber hatte und ihm alle mögliche Beihülse leistete, ja er wollte seinem jungen Freunde Alles auf Kredit verschaffen, das dieser jedoch nicht annahm, sondern einen Theil davon sogleich von dem Ueberschusse des Reisegelds bezahlte und den andern in gehöriger Frist abzutragen versprach.

Mit welcher Freude er die Waaren packen und laden ließ, war nicht auszusprechen; mit welcher Zufriedenheit er seinen Rückweg antrat, läßt sich denken: denn die höchste Empfindung, die der Mensch haben kann, ist die, wenn er sich von einem Hauptsehler, ja von einem Verbrechen durch eigene Kraft erhebt und losmacht. Der gute Mensch, der ohne auffallende Abweichung vom rechten Pfade vor sich hinwandelt, gleicht einem ruhigen, lobenswürdigen Bürger, da hingegen Icner als ein Held und Ueberwinder Bewunderung und Preis verdient; und in diesem Sinne scheint das paradore Wort gesagt zu sein, daß die Gottheit selbst an einem zurücksehrenden Sünder mehr Freude

habe, als an neun und neunzig Gerechten.

Aber leider konnte Ferdinand durch seine guten Entschlüsse, durch seine Besserung und Wiedererstattung die traurigen Folgen der That nicht ausheben, die ihn erwarteten, und die sein schon wieder beruhigtes Gemüth aufs Neue schmerzlich kränken sollten. Während seiner Abwesenheit hatte sich das Gewitter zusammengezogen, das gerade bei

seinem Eintritte in das väterliche haus losbrechen sollte.

Ferdinands Bater war, wie wir wissen, was seine Privatiasse betraf, nicht der Ordentlichste, die Handlungssachen hingegen wurden von einem geschickten und genauen Associé sehr richtig besorgt. Der Alte hatte das Geld, das ihm der Sohn entwendete, nicht eben gemerkt, außer daß unglücklicherweise darunter ein Paket einer in diesen Gegenden ungewöhnlichen Münzsorte gewesen war, die er einem Fremben im Spiel abgewonnen hatte; diese vermißte er, und der Umstand

schien ihm bedenklich. Allein was ihn äußerst beunruhigte, war, daß ihm einige Rollen, jede mit hundert Dufaten, fehlten, die er bor einiger Zeit verborgt, aber gewiß wieder erhalten hatte. Er wußte, daß der Schreibtisch sonft durch einen Stoß aufgegangen war; er sah als gewiß an, daß er beraubt fei, und gerieth darüber in die außerste Heftigkeit. Sein Argwohn schweifte auf allen Seiten herum. Unter den fürchterlichsten Drobungen und Verwünschungen erzählte er den Borfall seiner Frau; er wollte das Haus um und um tehren, alle Bediente, Magde und Kinder verhoren laffen; Riemand blieb von seinem Argwohn frei. Die gute Frau that ihr Möglichstes, ihren Gatten zu beruhigen; fie stellte ihm vor, in welche Verlegenheit und Diskredit diese Geschichte ihn und sein Haus bringen könnte, wenn sie ruchbar würde, daß Riemand an dem Unglück, das uns betreffe, Antheil nehme, als nur und uns burch sein Mitleiden zu demüthigen, daß bei einer solchen Gelegenheit weder er noch fie verschont werden würden, daß man noch wunderlichere Anmerkungen machen könnte, wenn nichts heraustäme, daß man vielleicht den Thäter entdecken und, ohne ihn auf Zeitlebens ungludlich zu machen, das Geld wieder erhalten fonne. Durch diese und andere Vorstellungen bewog sie ihn endlich, ruhig zu bleiben und durch stille Nachforschungen ber Sache naber zu kommen.

Und leider war die Entdedung schon nahe genug. Ottiliens Tante war von dem wechselseitigen Versprechen der jungen Leute unterrichtet; sie wußte von den Geschenken, die ihre Nichte angenommen hatte. Das ganze Verhältniß war ihr nicht angenehm, und sie hatte nur geschwiegen, weil ihre Nichte abwesend war. Eine sichere Verbindung mit Ferdinanden schien ihr vortheilhaft, ein ungewisses Abenteuer war ihr unerträglich. Da sie also vernahm, daß der junge Mensch bald zurücksommen sollte, da sie auch ihre Nichte täglich wieder erwartete, eilte sie, von Dem, was geschehen war, den Eltern Nachricht zu geben und ihre Meinung darüber zu hören, zu fragen, ob eine baldige Verssorgung sür Ferdinand zu hossen sei, und ob man in eine Heirath mit ihrer Nichte willige.

Die Mutter verwunderte sich nicht wenig, als sie von diesen Vershältnissen hörte; sie erschrak, als sie vernahm, welche Geschenke Ferdinand an Ottilien gegeben hatte. Sie verbarg ihr Erstaunen, bat die Tante, ihr einige Zeit zu lassen, um gelegentlich mit ihrem Manne über die Sache zu sprechen, versicherte, daß sie Ottilien für eine vortheilhafte Partie halte, und daß es nicht unmöglich sei, ihren Sohn

nachftens auf eine schidliche Weise auszustatten.

Als die Tante sich entsernt hatte, hielt sie es nicht sür räthlich, ihrem Manne die Entdeckung zu vertrauen. Ihr lag nur daran, das unglückliche Geheimnis auszuklären, ob Ferdinand, wie sie fürchtete, die Geschenke von dem entwendeten Geld gemacht habe. Sie eilte zu dem Rausmann, der diese Art Geschmeide vorzüglich verkaufte, seilschte um ähnliche Dinge und sagte zulett, er müsse sie nicht übertheuern:

benn ihrem Sohn, der eine solche Commission gehabt, habe er die Sachen wohlseiler gegeben. Der Handelsmann betheuerte Nein, zeigte die Preise genau an und sagte dabei, man musse noch das Agio der Geldsorte hinzurechnen, in der Ferdinand zum Theil bezahlt habe; er nannte ihr zu ihrer größten Betrübniß die Sorte: es war die, die dem

Bater fehlte.

Sie gieng nun, nachdem sie sich zum Scheine die nächsten Preise aussetzen lassen, mit sehr bedrängtem Herzen hinweg. Ferdinands Berirrung war zu deutlich; die Rechnung der Summe, die dem Bater sehlte, war groß, und sie sah nach ihrer sorglichen Gemüthsart die schlimmste That und die sürchterlichsten Folgen. Sie hatte die Klugbeit, die Entdeckung vor ihrem Manne zu verbergen; sie erwartete die Jurücklunst ihres Sohnes mit getheilter Furcht und Verlangen: sie wünschte sich aufzuklären und sürchtete, das Schlimmste zu erfahren.

Endlich kam er mit großer Heiterkeit zurud: er konnte Lob für seine Geschäfte erwarten und brachte zugleich in seinen Waaren heimlich das Lösegeld mit, wodurch er sich von dem geheimen Berbrechen

zu befreien gedachte.

Der Bater nahm seine Relation gut, doch nicht mit solchem Beisfall auf, wie er hoffte; denn der Borgang mit dem Gelde machte den Mann zerstreut und verdrießlich, um so mehr als er einige ansehnliche Posten in diesem Augenblicke zu bezahlen hatte. Diese Laune des Baters drückte ihn sehr, noch mehr die Gegenwart der Wände, der Mobilien, des Schreibtisches, die Zeugen seines Berbrechens gewesen waren. Seine ganze Freude war hin, seine Hossmungen und Ansprüche; er fühlte sich als einen gemeinen, ja als einen schlechten Menschen.

Er wollte sich eben nach einem stillen Vertriebe der Waaren, die nun bald ankommen sollten, umsehen und sich durch die Thätigkeit aus seinem Elende herausreißen, als die Mutter ihn bei Seite nahm und ihm mit Liebe und Ernst sein Vergehen vorhielt und ihm auch nicht den mindesten Ausweg zum Leugnen ossen ließ. Sein weiches Herz war zerrissen; er warf sich unter tausend Thränen zu ihren Füßen, bekannte, bat um Verzeihung, betheuerte, daß nur die Reigung zu Ottilien ihn verleiten konnen, und daß sich keine andern Laster zu diesem semals gesellt hätten. Er erzählte darauf die Geschichte seiner Reue, daß er vorsählich dem Vater die Möglichkeit, den Schreibtisch zu erössnen, entdeckt und daß er durch Ersparniß auf der Reise und durch eine glückliche Spekulation sich im Stande sehe, Alles wieder zu ersehen.

Die Mutter, die nicht gleich nachgeben konnte, bestand darauf, zu wissen, wo er mit den großen Summen hingekommen sei; denn die Geschenke betrügen den geringsten Theil. Sie zeigte ihm zu seinem Entsetzen eine Berechnung Dessen, was dem Vater sehlte; er konnte sich nicht einmal ganz zu dem Silber bekennen, und hoch und theuer schwur er, von dem Golde nichts angerührt zu haben. Hierüber war die

Mutter außerst zornig. Sie verwies ihm, bag er in dem Augenblice, ba er durch aufrichtige Reue seine Besserung und Bekehrung mahrscheinlich machen sollte, seine liebevolle Mutter noch mit Leugnen, Lügen und Märchen aufzuhalten gedenke, daß sie gar wohl wiffe, wer des Einen fähig sei, sei auch alles Uebrigen fähig. Wahrscheinlich habe er unter seinen liederlichen Rameraden Mitschuldige, mahricheinlich sei ber Handel, ben er geschloffen, mit dem entwendeten Gelde gemacht, und schwerlich wurde er bavon etwas erwähnt haben, wenn die Uebelthat nicht zufällig wäre entdect worden. Sie brobte ibm mit bem Borne des Baters, mit burgerlichen Strafen, mit bolliger Berftokung; doch nichts trantte ihn mehr, als daß fie ihn merten ließ, eine Verbindung zwischen ihm und Ottilien sei eben zur Sprache getommen. Mit gerührtem Bergen verließ fie ihn in dem traurigsten Buftande. Er jah seinen Fehler entbedt, er fah fich in bem Berbachte, der fein Berbrechen vergrößerte. Wie wollte er feine Eltern überreden, daß er das Gold nicht angegriffen? Bei der heftigen Gemuthsart feines Baters mußte er einen öffentlichen Ausbruch befürchten; er fah fich im Gegensage von allem Dem, was er sein konnte: die Aussicht auf ein thätiges Leben, auf eine Berbindung mit Ottilien verschwand; er fab fich verftogen, flüchtig und in fremben Weltgegenben allem Ungemach ausgesett.

Aber selbst alles Dieses, was seine Einbildungstraft verwirrte, seinen Stolz verletze, seine Liebe kränkte, war ihm nicht das Schmerz-lichste. Am Tiefsten verwundete ihn der Gedanke, daß sein redlicher Borsat, sein männlicher Entschluß, sein befolgter Plan, das Geschehene wieder gut zu machen, ganz verlannt, ganz geleugnet, gerade zum Gegentheil ausgelegt werden sollte. Wenn ihn jene Vorstellungen zu einer dunkten Verzweiflung brachten, indem er bekennen mußte, daß er seine Schicksal verdient habe, so ward er durch diese aufs Innigste gerührt, indem er die traurige Wahrheit erfuhr, daß eine Uebelthat selbst gute Bemühungen zu Grunde zu richten im Stande ist. Diese Rücksehr auf sich selbst, diese Betrachtung, daß das edelste Streben vergebens sein sollte, machte ihn weich, er wünschte nicht mehr zu

leben.

In diesen Augenbliden dürstete seine Secle nach einem höhern Beistand. Er siel an seinem Stuhle nieder, den er mit seinen Thränen benetzte, und sorderte Hülse vom göttlichen Wesen. Sein Gebet war eines erhörenswerthen Inhalts: der Mensch, der sich selbst vom Laster wieder erhebt, habe Anspruch auf eine unmittelbare Hülse; Dersienige, der keine seiner Kräfte ungebraucht lasse, könne sich da, wo sie eben ausgehen, wo sie nicht hinreichen, auf den Beistand des Baters im Himmel berusen.

In dieser Ueberzeugung, in dieser dringenden Bitte verharrte er eine Zeit lang und bemerkte kaum, daß seine Thüre sich öffnete und Jemand hereintrat. Es war die Mutter, die mit heiterm Gesicht auf

ihn zukam, seine Berwirrung sah und ihn mit tröstlichen Worten anredete. Wie glücklich bin ich, sagte sie, daß ich dich wenigstens als
keinen Lügner sinde, und daß ich deine Reue sür wahr halten kann!
Das Gold hat sich gefunden; der Vater, als er es von einem Freunde
wieder erhielt, gab es dem Rassier auszuheben, und durch die vielen
Beschäftigungen des Tages zerstreut, hat er es vergessen. Mit dem
Silber stimmt deine Angabe ziemlich zusammen; die Summe ist nun
viel geringer. Ich konnte die Freude meines Herzens nicht verbergen
und versprach dem Vater, die sehlende Summe wieder zu verschaffen,
wenn er sich zu beruhigen und weiter nach der Sache nicht zu fragen

verspräche.

Ferdinand gieng sogleich zur größten Freude über. Er eilte, sein Handelsgeschäft zu vollbringen, ftellte bald ber Mutter bas Gelo zu, ersetzte selbst Das, mas er nicht genommen hatte, wovon er wußte, daß es bloß durch die Unordmung des Baters in feinen Ausgaben bermißt murde. Er war fröhlich und heiter; doch hatte dieser gange Borfall eine febr ernste Wirtung bei ihm zurückgelaffen. Er hatte fich überzeugt, daß der Mensch Kraft habe, das Gute zu wollen und zu vollbringen; er glaubte nun auch, daß baburch ber Mensch bas gottliche Wesen für sich interessiren und sich bessen Beistand versprechen könne, den er so eben unmittelbar erfahren hatte. Mit großer Freubigfeit entbedte er nun bem Bater feinen Plan, fich in jenen Gegenden niederzulaffen. Er stellte die Anftalt in ihrem ganzen Werthe und Umfange por; ber Bater war nicht abgeneigt, und die Mutter entbedte beimlich ihrem Gatten das Berbaltnig Ferdinands zu Ottilien. Diesem gefiel eine jo glanzende Schwiegertochter, und die Aussicht, feinen Sohn ohne Roften ausstatten zu können, war ihm sehr angenehm.

Diese Geschichte gefällt mir, sagte Luise, als der Alte geendigt hatte, und ob sie gleich aus dem gemeinen Leben genommen ist, so kommt sie mir doch nicht alltäglich vor; denn wenn wir uns selbst fragen und Andere beobachten, so sinden wir, daß wir selten durch uns selbst bewogen werden, diesem oder jenem Wunsche zu entsagen;

meift find es die außern Umftande, die uns dazu nöthigen.

Ich wünschte, sagte Karl, daß wir gar nicht nöthig hätten, uns etwas zu versagen, sondern daß wir Dassenige gar nicht kennten, was wir nicht besitzen sollen. Leider ist in unseren Zuständen Alles so zu-sammengedrängt, Alles ist bepflanzt, alle Bäume hängen voller Früchte, und wir sollen nur immer drunter weggehen, uns an dem Schatten begnügen und auf die schönsten Genüsse Verzicht thun.

Laffen Sie uns, fagte Luise jum Alten, nun Ihre Geschichte

weiter hören!

Der Alte. Sie ist wirklich schon aus.

Luise. Die Entwicklung haben wir freilich gehört, nun möchten wir aber auch gerne das Ende vernehmen.

Der Alte. Sie unterscheiden richtig, und da Sie sich für das

Schichal meines Freundes interessiren, so will ich Ihnen, wie es ihm

ergangen, noch fürzlich erzählen.

Befreit bon der drudenden Laft eines jo häflichen Bergebens, nicht ohne bescheibene Zufriedenheit mit sich selbst, dachte er nun an fein fünftiges Glud und erwartete sehnsuchtsvoll die Rücktunft Ottiliens. um sich gegen sie zu erklären und sein gegebenes Wort im ganzen Umfange zu erfüllen. Gie tam in Besellschaft ihrer Eltern, er eilte zu ihr, er fand fie ichoner und beiterer als jemals. Dit Ungebuld erwartete er den Augenblick, in welchem er sie allein sprechen und ihr seine Aussichten porlegen könnte. Die Stunde tam, und mit aller Freude und Bartlichkeit der Liebe erzählte er ihr seine Hoffnungen, die Rabe seines Gluds und den Wunsch, es mit ihr zu theilen. Allein wie verwundert war er, ja wie bestürzt, als sie die ganze Sache sehr leichtsinnig, ja man durfte beinahe sagen, höhnisch aufnahm. scherzte nicht gang fein über die Ginsiedelei, die er fich ausgesucht habe, über bie Rigur, Die sie Beide spielen wurden, wenn sie fich als Schäfer und Schäferin unter ein Strobbach flüchteten, und was bergleichen mehr war.

Betroffen und erbittert kehrte er in sich zurück; ihr Betragen hatte ihn verdrossen, und er ward einen Augenblick kalt. Sie war ungerecht gegen ihn gewesen, und nun bemerkte er Fehler an ihr, die ihm sonst verborgen geblieben waren. Auch brauchte es kein sehr helles Auge, um zu sehen, daß ein sogenannter Better, der mit angekommen war, ihre Ausmerksamkeit auf sich zog und einen großen Theil ihrer

Reigung gewonnen hatte.

Bei dem unleidlichen Schmerz, den Ferdinand empfand, nahm er sich doch bald zusammen, und die Ueberwindung, die ihm schneinmal gelungen war, schien ihm zum zweiten Male möglich. Er sah Ottilien oft und gewann über sich, sie zu beobachten; er that freundslich, ja zärtlich gegen sie, und sie nicht weniger gegen ihn; allein ihre Reize hatten ihre größte Macht verloren, und er fühlte bald, daß selten bei ihr etwas aus dem Herzen kam, daß sie vielmehr nach Beslieben zärtlich und kalt, reizend und abstoßend, angenehm und launisch sein konnte. Sein Gemüth machte sich nach und nach von ihr los, und er entschloß sich, auch noch die letzten Fäden entzweizureißen.

Diese Operation war schmerzhafter, als er sich vorgestellt hatte. Er sand sie eines Tages allein und nahm sich ein Herz, sie an ihr gegebenes Wort zu erinnern und jene Augenblicke ihr ins Gedächtniß zurlickzurusen, in denen sie Beide, durch das zarteste Gesühl gedrungen, eine Abrede auf ihr künftiges Leben genommen hatten. Sie war freundlich, ja man kann sast sagen, zärtlich; er ward weicher und wünschte in diesem Augenblick, daß Alles anders sein möchte, als er sich vorgestellt hatte. Doch nahm er sich zusammen und trug ihr die Geschichte seines bevorstehenden Etablissements mit Ruhe und Liebe vor. Sie schien sich darüber zu freuen und gewissermaßen nur zu be-

dauern, daß dadurch ihre Berbindung weiter hinausgeschoben werde. Sie gab zu erkennen, daß sie nicht die mindeste Lust habe, die Stadt zu verlassen; sie ließ ihre Hossung sehen, daß er sich durch einige Jahre Arbeit in jenen Gegenden in den Stand sehen könnte, auch unter seinen jezigen Mitbürgern eine große Figur zu spielen. Sie ließ ihn nicht undeutlich merken, daß sie von ihm erwarte, daß er kunftig noch weiter als sein Bater gehen und sich in Allem noch ansehnlicher

und rechtlicher zeigen werbe.

Nur zu sehr sühlte Ferdinand, daß er von einer solchen Berbindung kein Glück zu erwarten habe; und doch war es schwer, so vielen Reizen zu entsagen. Ia, vielleicht wäre er ganz unschlüssig von ihr weggegangen, hätte ihn nicht der Vetter abgelöst und in seinem Betragen allzuviel Vertraulichkeit gegen Ottilien gezeigt. Ferdinand schrieb ihr darauf einen Brief, worin er ihr nochmals versicherte, daß sie ihn glücklich machen würde, wenn sie ihm zu seiner neuen Bestimmung folgen wollte, daß er aber sur Beide nicht räthlich hielte, eine entsernte Hossnung auf künstige Zeiten zu nähren und sich auf eine ungewisse Zukunst durch ein Versprechen zu binden.

Noch auf diesen Brief wünschte er eine günstige Antwort; allein ste kam nicht, wie sein Herz, sondern wie sie seine Vernunft billigen mußte. Ottilie gab ihm auf eine sehr zierliche Art sein Wort zurück, ohne sein Herz ganz loszulassen, und eben so sprach das Billet auch von ihren Empfindungen; dem Sinne nach war sie gebunden und ihren

Worten nach frei.

Was soll ich nun weiter umständlich sein? Ferdinand eilte in seine friedlichen Segenden zurück; seine Einrichtung war bald gemacht; er war ordentlich und sleißig und ward es nur um so mehr, als das gute, natürliche Mädchen, die wir schon kennen, ihn als Gattin beglückte und der alte Oheim Alles that, seine häusliche Lage zu sichen

und bequem zu machen.

Ich habe ihn in späteren Jahren kennen lernen, umgeben von einer zahlreichen wohlgevildeten Familie. Er hat mir seine Geschichte selbst erzählt, und wie es Menschen zu gehen pslegt, denen irgend etwas Bedeutendes in früherer Zeit begegnet, so hatte sich auch sene Geschichte so tief bei ihm eingedrückt, daß sie einen großen Einsluß auf sein Leben hatte. Selbst als Mann und Hausvater pslegte er sich manchmal etwas, das ihm Freude würde gemacht haben, zu versagen, um nur nicht aus der Uebung einer so schonen Tugend zu kommen, und seine ganze Erziehung bestand gewissermaßen darin, daß seine Kinder sich gleichsam aus dem Stegreise etwas mußten versagen können.

Auf eine Weise, die ich im Anfang nicht billigen konnte, unterssagte er zum Beispiel einem Knaben bei Tische, von einer beliebten Speise zu effen. Zu meiner Verwunderung blieb der Knabe heiter, und es war, als wenn weiter nichts geschehen wäre. Und so ließen die altesten aus eigener Bewegung manchmal ein edles Obst oder sonst

einen Lederbissen vor sich vorbeigehen; dagegen erlaubte er ihnen, ich möchte wohl sagen, Ales, und es sehlte nicht an Arten und Unarten in seinem Hause. Er schien über Alles gleichgültig zu sein und ließ ihnen eine sast unbändige Freiheit; nur siel es ihm die Woche einmal ein, daß Alles auf die Minute geschehen mußte; alsdann wurden des Morgens gleich die Uhren regulirt, ein Zeder erhielt seine Ordre für den Tag, Geschäfte und Vergnügungen wurden gehäuft, und Niemand durste eine Setunde sehlen. Ich sonnte Sie stundenlang von seinen Gesprächen und Anmerkungen über diese sonderbare Art der Erziehung unterhalten. Er scherzte mit mir als einem katholischen Geistlichen über meine Gelübde und behauptete, daß eigentlich seder Mensch so-wohl sich selbst Enthaltsamkeit als Anderen Gehorsam geloben sollte, nicht um sie immer, sondern um sie zur rechten Zeit auszuüben.

Die Baronesse machte eben einige Anmerkungen und gestand, daß dieser Freund im Ganzen wohl Recht gehabt habe; denn so komme auch in einem Reiche Alles auf die exekutive Gewalt an; die gesetzgebende möge so vernünftig sein, als sie wolle, es helse dem Staate

nichts, wenn die ausführende nicht mächtig fei.

Luise sprang ans Fenster; denn sie hörte Friedrichen zum Hose hereintreten; sie gieng ihm entgegen und führte ihn ins Zimmer. Er schien heiter, ob er gleich von Scenen des Jammers und der Berwüsstung kam, und anstatt sich in eine genaue Erzählung des Brandes einzulassen, der das Haus ihrer Tante betroffen, versicherte er, daß es ausgemacht sei, daß der Schreibtisch zu eben der Stunde dort versbrannt sei, da der ihrige hier so heftige Sprünge bekommen hatte.

In eben dem Augenblicke, sagte er, als der Brand sich schon dem Zimmer näherte, rettete der Verwalter noch eine Uhr, die auf diesem Schreibtische stand. Im Hinaustragen mochte sich etwas am Werke vertücken, und sie blieb auf halb Zwölse stehen. Wir haben also, wenigstens was die Zeit betrisst, eine völlige Uebereinstimmung. Die Baronesse lächelte; der Hosmeister behauptete, daß, wenn zwei Dinge zusammenträsen, man deswegen noch nicht auf ihren Zusammenhang schließen könne; Luisen gesiel es dagegen, diese beiden Vorsälle zu verknüpsen, besonders da sie von dem Wohlbesinden ihres Bräutigams Nachricht erhalten hatte, und man ließ der Einbildungskraft abermals vollsommen freien Lauf.

Wissen Sie nicht, sagte Karl zum Alten, uns irgend ein Märchen zu erzählen? Die Einbildungstraft ist ein schönes Vermögen; nur mag ich nicht gern, wenn sie Das, was wirklich geschehen ist, verarbeiten will; die luftigen Gestalten, die sie erschafft, sind uns als Wesen einer eigenen Gattung sehr willsommen; verbunden mit der Wahrheit, bringt sie meist nur Ungeheuer hervor und scheint mir alsdann gewöhnlich mit dem Verstand und der Vernunft im Widerspruche zu stehen. Sie muß sich, däucht mich, an keinen Gegenstand hängen, sie muß uns keinen Gegenstand ausdringen wollen, sie soll, wenn sie

Runstwerke hervorbringt, nur wie eine Musik auf uns selbst spielen, uns in uns selbst bewegen und zwar so, bag wir vergeffen, bag etwas

außer uns sei, das diese Bewegung hervorbringt. Fahren Sie nicht fort, sagte der Alte, Ihre Anforderungen an ein Produtt der Einbildungstraft umftandlicher auszuführen! Auch Das gehört jum Genuß an folden Werten, daß wir ohne Forberungen geniegen: benn fie felbst tann nicht forbern, fie muß erwarten, was ihr geschenkt wird; fie macht teine Plane, nimmt fich teinen Weg vor, sondern sie wird von ihren eigenen Flügeln getragen und geführt, und indem sie sich bin und ber schwingt, bezeichnet sie die wunderlichken Bahnen, die sich in ihrer Richtung stets verändern und wenden. Laffen Sie auf meinem gewöhnlichen Spaziergange erft die fonderbaren Bilder wieder in meiner Seele lebendig werden, die mich in früheren Jahren oft unterhielten. Diesen Abend verspreche ich Ihnen ein Marden, burch das Sie an nichts und an Alles erinnert werden follen.

Man entließ den Alten gern, um so mehr, da Jedes von Fried-richen Reuigkeiten und Rachrichten von Dem, was indessen geschen

war, einzuziehen hoffte.

## Das Marchen.

An bem großen Fluffe, ber eben von einem farten Regen geschwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen Hitte, mude von der Anstrengung des Tages, der alte Fahrmann und ichlief. Mitten in der nacht wedten ihn einige laute Stimmen; er horte, daß Reisende

übergesett sein wollten.

Als er vor die Thure hinaustrat, sah er zwei große Irrlichter über dem angebundenen Rahne ichweben, die ihm verficherten, daß fie große Eile hatten und schon an jenem Ufer zu fein wünschten. Der Alte faumte nicht, fließ ab und fuhr mit feiner gewöhnlichen Geschidlichteit quer über ben Strom, indes die Fremden in einer unbefannten, sehr behenden Sprache gegen einander zischten und mitunter in ein laufes Gelächter ausbrachen, indem fie bald auf den Randern und Banken, bald auf dem Boden des Rahns hin und wieder bupften.

Der Rahn schwantt! rief ber Alte, und wenn ibr jo unruhig seid,

tann er umichlagen; jest euch, ihr Lichter!

Sie brachen über diese Zumuthung in ein großes Belachter aus, verspotteten den Alten und waren noch unruhiger als vorher. Er trug ihre Unarten mit Gebuld und fließ bald am jenseitigen Ufer an.

Bier ift für Eure Mühe, riefen die Reisenden, und es fielen, indem fie fich schittelten, viele glanzende Goldftude in den feuchten

Rabn.

Ums himmels willen, was macht ihr! rief der Alte; ihr bringt mich ins größte Unglud! Ware ein Goldftud ins Waffer gefallen, fo wurde der Strom, ber dieß Metall nicht leiden tann, fich in entfet lice Wellen erhoben, bas Schiff und mich verschlungen baben; und wer weiß, wie es euch gegangen sein würde! Rehmt euer Geld wieder zu euch!

Wir können nichts wieder zu uns nehmen, was wir abgeschüttelt

haben, verfetten Jene.

So macht ihr mir noch die Mühe, sagte der Alte, indem er sich buckte und die Goldstücke in seine Müge las, daß ich sie zusammen suchen, ans Land tragen und vergraben muß.

Die Irrlichter waren aus dem Rahne gesprungen, und der Alte

rief: Wo bleibt nun mein Lohn?

Wer kein Gold nimmt, mag umsonst arbeiten! riefen die Irr-

Ihr müßt wissen, daß man mich nur mit Früchten der Erde bezahlen kann.

Mit Fruchten der Erde? Wir verschmähen fie und haben fie nie

genoffen.

Und doch kann ich euch nicht los lassen, bis ihr mir versprecht, daß ihr mir drei Rohlhäupter, drei Artischocken und drei große Zwiesbeln liefert.

Die Irrlichter wollten scherzend davon schlüpfen; allein sie fühlten sich auf eine unbegreisliche Weise an den Boden gesesselt: es war die unangenehmste Empfindung, die sie jemals gehabt hatten. Sie versprachen, seine Forderung nächstens zu befriedigen; er entließ sie und stieß ab.

Er war schon weit hinweg, als sie ihm nachriefen: Alter! hort,

Alter wir haben bas Wichtigste vergeffen!

Er war fort und hörte sie nicht. Er hatte sich an derselben Seite den Fluß hinabtreiben lassen, wo er in einer gebirgigten Gegend, die das Wasser niemals erreichen konnte, das gefährliche Gold verscharren wollte. Dort sand er zwischen hohen Felsen eine ungeheure Kluft, schüttete es hinein und fuhr nach seiner Hilte zuruck.

In dieser Kluft befand sich die schöne grüne Schlange, die durch die herabilingende Münze aus ihrem Schlase geweckt wurde. Sie ersah kaum die leuchtenden Scheiben, als sie solche auf der Stelle mit großer Begierde verschlang und alle Stücke, die sich in dem Gebüsch und zwischen den Felsrigen zerstreut hatten, sorgsältig auffuchte.

Raum waren sie verschlungen, so fühlte sie mit der angenehmsten Empfindung das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und sich durch ihren ganzen Körper ausbreiten, und zur größten Freude bemerkte sie, daß sie durchsichtig und leuchtend geworden war. Lange hatte man ihr schon versichert, daß diese Erscheinung möglich sei; weil sie aber zweiselhaft war, ob dieses Licht lange dauern könne, so trieb sie die Reugierde und der Wunsch, sich für die Zukunft sicher zu stellen, aus dem Felsen heraus, um zu untersuchen, wer das schöne Gold hereingestreut haben könnte. Sie fand Niemanden. Desto angenehmer war es ihr, sich selbst, da sie zwischen Kräutern und Gesträuchen hintroch,

und ihr anmuthiges Licht, das sie durch das frische Grün verbreitete, zu bewundern. Alle Blätter schienen von Smaragd, alle Blumen auf das Herrlichste verklärt. Vergebens durchstrich sie die einsame Wildniß; desto mehr aber wuchs ihre Hossinung, als sie auf die Fläche sam und von Weitem einen Glanz, der dem ihrigen ähnlich war, erblickte. Find' ich doch endlich meines Gleichen! rief sie aus und eilte nach der Gegend zu. Sie achtete nicht die Beschwerlichseit, durch Sumpf und Rohr zu kriechen; denn ob sie gleich auf trockenen Bergwiesen, in hohen Felsrigen am Liebsten lebte, gewürzhafte Kräuter gerne genoß und mit zartem Thau und frischem Quellwasser ihren Durst gewöhnlich stillte, so hätte sie doch des lieben Goldes willen und in Hossinung des herrslichen Lichtes Alles unternommen, was man ihr auferlegte.

Sehr ermüdet gelangte sie endlich zu einem seuchten Ried, wo unsere beiden Jrrlichter hin und wieder spielten. Sie schoß auf sie los, begrüßte sie und freute sich, so angenehme Herren von ihrer Berwandtschaft zu finden. Die Lichter strichen an ihr her, hüpften über

fie weg und lachten nach ihrer Beise.

Frau Muhme, sagten sie, wenn Sie schon von der horizontalen Linie sind, so hat das doch nichts zu bedeuten. Freilich sind wir nur von Seiten des Scheins verwandt; denn sehen Sie nur — hier machten beide Flammen, indem sie ihre ganze Breite aufopferten, sich so lang und spig als möglich — wie schon uns Herren von der vertifalen Linie diese schlanke Länge kleidet. Nehmen Sie's uns nicht übel, meine Freundin, welche Familie kann sich das rühmen? so lang es Irrlichter gibt, hat noch keins weder gesessen noch gelegen.

Die Schlange fühlte sich in der Gegenwart dieser Berwandten sehr unbehaglich; denn sie mochte den Kopf so hoch heben, als sie wollte, so fühlte sie doch, daß sie ihn wieder zur Erde diegen mußte, um von der Stelle zu kommen, und hatte sie sich vorher im dunkeln Hain außerordentlich wohl gefallen, so schien ihr Glanz in Gegenwart dieser Bettern sich jeden Augenblick zu vermindern, ja sie surchtete,

daß er endlich gar verlöschen werbe.

In dieser Berlegenheit fragte sie eilig, ob die Herren ihr nicht etwa Rachricht geben könnten, wo das glänzende Gold herkomme, das vor Kurzem in die Felskluft gefallen sei; sie vermuthe, es sei ein Goldregen, der unmittelbar vom Himmel träusse. Die Irrlichter lachten und schüttelten sich, und es sprangen eine große Menge Goldküde um sie herum. Die Schlange suhr schnell darnach, sie zu verschlingen. Laßt es Euch schmeden, Frau Muhmel sagten die artigen Herren; wir können noch mit mehr auswarten. Sie schlange kaum die kostbare Speise schnell genug hinunterbringen konnte. Sichtlich sieng ihr Schein an zu wachsen, und sie leuchtete wirklich aufs Herrlichste, indes die Irrlichter ziemlich mager und klein geworden waren, ohne jedoch von ihrer guten Laune das Mindeste zu verlieren.

Ich bin euch auf ewig verbunden, sagte die Schlange, nachdem sie von ihrer Mahlzeit wieder zu Athem gekommen war: fordert von mir, was ihr wollt; was in meinen Kräften ist, will ich euch leisten.

Recht schon! riefen die Irrlicher: sage, wo wohnt die schöne Lilie? Führ' uns so schnell als möglich zum Palaste und Garten der schönen Lilie! wir sterben vor Ungedulo, uns ihr zu Füßen zu werfen.

Diesen Dienst, versetzte die Schlange mit einem tiefen Seufzer, kann ich euch sogleich nicht leisten. Die schöne Lilie wohnt leider jen-

jeit des Wassers.

Jenseit des Wassers! Und wir lassen uns in dieser stürmischen Racht übersegen! Wie grausam ist der Fluß, der uns nun scheidet!

Sollte es nicht möglich sein, ben Alten wieder zu errufen ?

Sie würden sich bergebens bemühen, versetzte die Schlange: denn wenn Sie ihn auch selbst an dem diesseitigen User anträsen, so würde er Sie nicht einnehmen; er darf Jedermann herüber-, Niemand hin- überbringen.

Da haben wir uns schön gebettet! Gibt es benn kein ander

Mittel, über das Wasser zu tommen ?

Noch einige; nur nicht in diesem Augenblick. Ich selbst kann die Herren übersetzen, aber erst in der Mittagsstunde.

Das ist eine Zeit, in der wir nicht gerne reisen.

So können Sie Abends auf dem Schatten des Riesen hinüberfahren.

Wie geht das ju?

Der große Riese, der nicht weit von hier wohnt, vermag mit seinem Körper nichts; seine Hände heben keinen Strohhalm, seine Schultern würden kein Reisbündel tragen; aber sein Schatten vermag viel, ja Alles. Deswegen ist er beim Aufgang und Untergang der Sonne am Mächtigsten; und so darf man sich Abends nur auf den Raden seines Schattens sezen: der Riese geht alsdann sachte gegen das User zu, und der Schatten bringt den Wanderer über das Wasser hinüber. Wollen Sie aber um Mittagszeit sich an jener Waldecke einsinden, wo das Gebüsch dicht ans User stößt, so kann ich Sie überssezen und der schönen Lilie vorstellen; scheuen Sie hingegen die Mitstagshize, so dürsen Sie nur gegen Abend in jener Felsbucht den Riesen aussuchen, der sich gewiß recht gefällig zeigen wird.

Mit einer leichten Verbeugung entfernten sich die jungen Herren, und die Schlange war zufrieden, von ihnen loszukommen, theils um sich in ihrem eigenen Lichte zu erfreuen, theils eine Neugierde zu befriedigen, von der sie schon lange auf eine sonderbare Weise gequält

mard.

In den Felsklüften, in denen sie oft hin und wieder troch, hatte sie an einem Orte eine seltsame Enidedung gemacht; denn ob sie gleich durch diese Abgründe ohne ein Licht zu kriechen genöthigt war, so konnte sie doch durchs Gefühl die Gegenstände recht wohl unterscheiden.

Rur unregelmäßige Raturprodukte war fie gewohnt überall zu finden; bald schlang fie sich zwischen ben Zaden großer Arpstalle hindurch. bald fühlte fie die Haken und Haare des gediegenen Silbers und brachte ein und ben andern Edelstein mit sich ans Licht hervor; boch hatte sie zu ihrer großen Berwunderung in einem ringsum verschloffenen Felsen Gegenstände gefühlt, welche bie bildende hand des Deniden verrietben. Glatte Bande, an benen fie nicht aufsteigen tonnte, icarfe, regelmäßige Ranten, wohlgebildete Säulen und, was ihr am Sonderbarften vortam, menichliche Figuren, um die fie fich mehrmals geschlungen hatte, und die fie für Erz ober außerft polirten Marmor halten mußte. Alle dieje Erfahrungen wünschte fie noch zulett burch ben Sinn des Auges zusammenzufassen und Das, was fie nur muthmaßte, zu bestätigen. Sie glaubte fich nun fähig, durch ihr eigenes Licht Diefes munderbare unterirdische Gewölbe zu erleuchten, und hoffte auf einmal mit diesen sonderbaren Begenständen völlig befannt ju werben. Sie eilte und fand auf bem gewohnten Wege bald bie Rite, burch die fie in das Heiligihum zu schleichen pflegte.

Als sie sich am Orte befand, sah sie sich mit Reugier um, und obgleich ihr Schein alle Gegenstände der Rotonde nicht erleuchten konnte, so wurden ihr doch die nächsten deutlich genug. Mit Erstaunen und Ehrsurcht sah sie in eine glänzende Rische hinauf, in welcher das Bildniß eines ehrwürdigen Königs in lauterem Golde aufgestellt war. Dem Maß nach war die Bildsäule über Menschengröße, der Gestalt nach aber das Bildniß eher eines kleinen als eines großen Mannes. Sein wohlgebildeter Körper war mit einem einfachen Mantel umgeben.

und ein Eichentranz hielt seine Haare zusammen.

Raum hatte die Schlange dieses ehrwürdige Bildniß angeblickt, als der König zu reden ansieng und fragte: Wo kommst du her?

Aus den Klüften, versetzte die Schlange, in denen das Gold wohnt.

Was ift herrlicher als Gold? fragte ber Ronig.

Das Licht, antwortete die Schlange.

Was ist erquidlicher als Licht? fragte Jener.

Das Gespräch, antwortete Diese.

Sie hatte unter diesen Reden bei Seite geschielt und in der nächsten Rische ein anderes herrliches Bild gesehen. In derselben saß ein silberner König, von langer und eher schmächtiger Gestalt; sein Körper war mit einem verzierten Gewande überdeckt, Krone, Gürtel und Zepter mit Edelsteinen geschmückt; er hatte die Heiterseit des Stolzes in seinem Angesichte und schien eben reden zu wollen, als an der marmornen Wand eine Aber, die dunkelfarbig hindurchlief, auf einmal hell ward und ein angenehmes Licht durch den ganzen Tempel verbreitete. Bei diesem Lichte sah die Schlange den dritten König, der von Erz in mächtiger Gestalt da saß, sich auf seine Keule lehnte, mit einem Lorbeerkranze geschmückt war und eher einem Felsen als einem

Menschen glich. Sie wollte fich nach bem vierten umsehen, ber in der größten Entfernung von ihr ftand, aber die Mauer öffnete fich, indem

die erleuchtete Aber wie ein Blitz zuckte und verschwand. Ein Mann von mittlerer Größe, der heraustrat, zog die Aufmerksamkeit der Schlange auf sich. Er war als ein Bauer gekleidet und trug eine kleine Lampe in der Hand, in deren stille Flamme man gerne hinein fah, und die auf eine munderbare Weise, ohne auch nur einen Schatten zu werfen, ben ganzen Dom erhellte.

Warum tommst du, da wir Licht haben? fragte der goldene

Könia.

Ihr wißt, daß ich das Dunkle nicht erleuchten darf. Endigt fich mein Reich? fragte ber filberne Konig.

Spat ober nie, verjette der Alte.

Mit einer ftarten Stimme fieng ber eherne Ronig an zu fragen: Wann werde ich aufstehen?

Bald, verjette der Alte.

Mit wem foll ich mich verbinden? fragte der Ronig.

Mit beinen alteren Brubern, fagte ber Alte.

Was wird aus dem jungsten werden? fragte ber Ronig.

Er wird sich segen, sagte ber Alte.

Ich bin nicht mude, rief ber vierte Ronig mit einer rauhen,

stotternden Stimme.

Die Schlange mar, indessen jene redeten, in dem Tempel leise herumgeschlichen, hatte Alles betrachtet und besah nunmehr den vierten König in der Rabe. Er stand an eine Säule gelehnt, und seine ansehnliche Gestalt war eber schwerfällig als schön. Allein das Metall, woraus er gegoffen war, tonnte man nicht leicht unterscheiben. nau betrachtet, war es eine Mischung der drei Metalle, aus denen feine Brüder gebildet waren. Aber beim Guffe ichienen diese Materien nicht recht zusammengeschmolzen zu sein; goldene und filberne Abern liefen unregelmäßig durch eine eherne Masse hindurch und gaben bem Bilde ein unangenehmes Ansehen.

Indeffen fagte ber goldene Ronig jum Manne: Wie viel Gebeim-

nifie weißt du?

Drei, verjette der Alte.

Welches ist das wichtigste? fragte der filberne König.

Das offenbare, verfette ber Alte.

Willft du es auch uns eröffnen? fragte der eherne.

Sobald ich das vierte weiß, fagte der Alte.

Bas fümmert's mich! murmelte ber zusammengesetzte Ronig vor kich bin.

Ich weiß das vierte, jagte die Schlange, näherte fich dem Alten

und zischte ihm etwas ins Ohr.

Es ift an der Zeit! rief der Alte mit gewaltiger Stimme.

Der Tempel icallte wieder, die metallenen Bildfäulen Hangen,

und in dem Augenblicke versank der Alte nach Westen und die Schlange nach Osten, und Jedes durchstrich mit großer Schnelle die Klüste der

Felsen.

Alle Sange, durch die der Alte hindurchwandelte, füllten sich hinter ihm sogleich mit Gold: denn seine Lampe hatte die wunderbare Eigenschaft, alle Steine in Gold, alles Holz in Silber, todte Thiere in Edelsteine zu verwandeln und alle Metalle zu zernichten; diese Wirtung zu äußern, mußte sie aber ganz allein leuchten; wenn ein ander Licht neben ihr war, wirkte sie nur einen schönen hellen Schein, und alles Lebendige ward immer durch sie erquickt.

Der Alte trat in seine Hütte, die an dem Berge angebaut war, und sand sein Weib in der größten Betrubniß; sie saß am Feuer und weinte und konnte sich nicht zufrieden geben. Wie unglücklich bin ich!

rief sie aus: wollte ich dich heute doch nicht fortlassen!

Was gibt es benn? fragte ber Alte gang rubig.

Raum bist du weg, sagte sie mit Schluchzen, so kommen zwei ungestilme Wanderer vor die Thüre; unvorsichtig lasse ich sie herein; es schienen ein paar artige, rechtliche Leute; sie waren in leichte Flammen gekleidet, man hätte sie für Irrlichter halten können. Raum sind sie im Hause, so sangen sie an, auf eine unverschämte Weise mir mit Worten zu schmeicheln, und werden so zudringlich, daß ich mich schäme, daran zu denken.

Nun, versetzte der Mann lächelnd, die Herren haben wohl gesicherzt; denn deinem Alter nach sollten sie es wohl bei der allgemeinen

Höflichkeit gelaffen haben.

Was Alter! Alter! rief die Frau: foll ich immer von meinen Alter hören? Wie alt bin ich benn? Gemeine Höflichkeit! Ich weiß boch, was ich weiß. Und fieh bich nur um, wie die Wande aussehen; sieh nur die alten Steine, die ich seit hundert Jahren nicht mehr gesehen habe: alles Gold haben fie heruntergeledt, du glaubst nicht, mit welcher Behendigkeit, und fie versicherten immer, es schmede viel beffer als gemeines Gold. Als sie die Wande rein gefegt hatten, schienen sie sehr gutes Muthes, und gewiß, sie waren auch in turger Zeit sehr viel größer, breiter und glanzender geworden. Run flengen fie ibren Muthwillen von Neuem an, streichelten mich wieder, hießen mich ihre Rönigin, schüttelten fich, und eine Menge Goldstüde sprangen herum; bu fiehst noch, wie fie bort unter ber Bant leuchten. Aber welch ein Unglud! unser Mops frag einige davon, und sieh, da liegt er am Ramine todt, das arme Thier! ich kann mich nicht zufrieden geben. Ich fah es erft, da fie fort waren; benn fonst hatte ich nicht bersprocen, ihre Schuld beim Fahrmann abzutragen.

Was find fie ichuldig? fragte der Alte.

Drei Kohlhäupter, jagte die Frau, drei Artischocken und drei Zwiebeln; wenn es Tag wird, habe ich versprochen, sie an den Fluß zu tragen.

Du fannst ihnen ben Gefallen thun, fagte ber Alte; benn fie werden uns gelegentlich auch wieder bienen.

Ob fie uns dienen werden, weiß ich nicht; aber verfprochen und

betheuert haben fie es.

Indeffen war das Feuer im Ramine zusammengebrannt; der Alte überzog die Rohlen mit vieler Afche, schaffte die leuchtenden Goldstücke bei Seite, und nun leuchtete fein Lampden wieber allein in dem iconften Glanze; die Mauern überzogen sich mit Gold, und der Mops war au dem schönften Onny geworden, den man fich benten konnte. Die Abwechslung der braunen und schwarzen Farbe des kostbaren Gesteins

machte ibn aum feltenften Runftwerte.

Rimm beinen Rorb, jagte ber Alte, und stelle ben Onyr hinein; alsdann nimm die drei Rohlhäubter, die drei Artischocken und die drei Zwiebeln, lege fie umber und trage fie jum Fluffe. Gegen Mittag laß bich von der Schlange überfegen und befuche die icone Lilie; bring' ihr den Ondr, sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung tödtet; sie wird einen treuen Gefährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht trauern: ihre Erlösung sei nahe; das größte Unglück könne fie als das größte

Blud betrachten; benn es fei an ber Beit.

Die Alte padte ihren Korb und machte fich, als es Tag war, auf den Weg. Die aufgehende Sonne ichien hell über den Flug berüber, der in der Ferne glanzte; das Weib gieng mit langfamem Schritt; denn der Korb brückte sie aufs Haupt, und es war doch nicht der Onog, der so lastete. Alles Todte, was fie trug, fühlte fie nicht, vielmehr hob fich alsdann der Rorb in die Bobe und schwebte über ihrem Haupte; aber ein frisches Gemuje ober ein kleines lebendiges Thier gu tragen, war ihr außerst beschwerlich. Berbrieglich war fie eine Zeit lang hingegangen, als sie auf einmal erschreckt ftille ftand; benn sie hatte beinahe auf den Schatten des Riesen getreten, der sich über die Ebene bis ju ihr hin erstreckte. Und nun fah fie erst ben gewaltigen Riefen, der fich im Fluß gebadet hatte, aus dem Wasser heraussteigen, und fie wußte nicht, wie fie ihm ausweichen sollte. Sobald er fie gemahr mard, fieng er an, fie icherzhaft zu begrüßen, und die hande seines Schattens griffen sogleich in den Rorb. Mit Leichtigkeit und Beschicklichkeit nahmen sie ein Rohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiebel heraus und brachten fie bem Riefen zum Munde, ber sobann weiter den Fluß hinaufgieng und dem Weibe den Weg frei ließ.

Sie bedachte, ob fie nicht lieber gurudgeben und die fehlenden Stude aus ihrem Garten wieder erfegen follte, und gieng unter diefen Zweifeln immer weiter vorwärts, jo daß fie bald an dem Ufer des Flusses antam. Lange saß sie in Erwartung des Fährmanns, ben sie endlich mit einem sonderbaren Reisenden herliberschiffen fab. Gin junger edler, schöner Mann, den fie nicht genug ansehen konnte, flieg aus

bem Rahne.

Was bringt Ihr? rief der Alte.

Es ift das Gemuse, das Euch die Irrlichter schuldig find, verfette

die Krau und wies ihre Waare bin.

Als der Alte von jeder Sorte nur zwei fand, ward er verbrieklich und versicherte, daß er fie nicht annehmen konne. Die Frau bat ihn inftandig, ergahlte ihm, daß fie jest nicht nach Hause geben konne und daß ihr die Last auf dem Wege, den sie vor fich habe, beichwerlich sei. Er blieb bei seiner abschläglichen Antwort, indem er ihr verficerte, daß es nicht einmal von ihm abhange.

Was mir gebührt, muß ich neun Stunden jufammen laffen, und ich darf nichts annehmen, bis ich dem Flug ein Drittheil über-

geben habe.

Rad vielem hinundwiederreben berjette endlich ber Alte: Es ift noch ein Mittel. Wenn Ihr Euch gegen den Fluß verbürgt und Euch als Souldnerin bekennen wollt, jo nehme ich die jechs Stude zu mir; es ift aber einige Gefahr babei.

Wenn ich mein Wort halte, so laufe ich boch keine Gefahr?

Richt die geringste. Stedt Eure hand in den Fluß, fuhr der Alte fort, und versprecht, daß Ihr in vierundzwanzig Stunden die Sould

abtragen wollt.

Die Alte that's; aber wie erschrak sie nicht, als sie ihre Hand tohlschwarz wieder aus dem Wasser zog! Sie schalt heftig auf den Alten, verficherte, daß ihre Bande immer das Schönfte an ihr gewefen wären, und daß sie ungeachtet der harten Arbeit diese edeln Glieder weiß und zierlich zu erhalten gewußt habe. Sie besah die Band mit großem Verdruffe und rief verzweiflungsvoll aus: Das ift noch schlimmer! ich jebe, fie ift gar geschwunden, fle ift viel kleiner als die andere.

Jett scheint es nur so, jagte ber Alte; wenn Ihr aber nicht Wort haltet, tann es mahr werben. Die Hand wird nach und nach fowinben und endlich gang verschwinden, ohne daß Ihr den Gebrauch berselben entbehrt; Ihr werdet Alles damit verrichten können, nur daß fie Niemand seben wird.

Ich wollte lieber, ich könnte sie nicht brauchen, und man fabe mir's nicht an, jagte die Alte; indeffen bat bas nichts zu bedeuten, ich werde mein Wort halten, um biese schwarze haut und biese Sorge balb

losauwerden.

Eilig nahm sie darauf den Korb, der sich von selbst über ihren Scheitel erhob und frei in die Höhe schwebte, und eilte dem jungen Manne nach, der sachte und in Gedanken am Ufer hingieng.

Seine herrliche Geftalt und fein sonberbarer Anzug hatten fich der Alten tief eingedrückt. Seine Bruft war mit einem glanzenden Barnisch bebedt, burch ben alle Theile seines schonen Leibes fich burd. bewegten. Um feine Schultern bieng ein Purpurmantel, um fein unbedecktes Haupt wallten braune Haare in schönen Loden; sein bolbes Gesicht war den Strahlen der Sonne ausgesetzt, so wie seine schöngebauten Füße. Mit nackten Sohlen gieng er gelassen über den heißen Sand hin, und ein tieser Schmerz schien alle äußeren Eindrücke abzu-

stumpfen.

Die gesprächige Alte suchte ihn zu einer Unterredung zu bringen; allein er gab ihr mit kurzen Worten wenig Bescheid, so daß sie endslich ungeachtet seiner schönen Augen müde ward, ihn immer vergebens anzureden, von ihm Abschied nahm und sagte: Ihr geht mir zu langsam, mein Herr; ich darf den Augenblick nicht versäumen, um über die grüne Schlange den Fluß zu passiren und der schönen Lilie das vortressliche Seschenk von meinem Manne zu überbringen.

Mit diesen Worten schritt sie eilends fort, und eben so schnell ermannte sich der schöne Jüngling und eilte ihr auf dem Fuße nach.

Ihr geht zur schönen Lilie! rief er aus: da gehen wir Einen

Weg. Was ist das für ein Geschenk, das Ihr tragt?

Mein Herr, versetzte die Frau dagegen, es ist nicht billig, nachs dem Ihr meine Fragen so einsilbig abgelehnt habt, Euch mit solcher Lebhaftigkeit nach meinen Geheimnissen zu erkundigen. Wollt Ihr aber einen Tausch eingehen und mir Eure Schickfale erzählen, so will ich Euch nicht verbergen, wie es mit mir und meinem Geschenke steht.

Sie wurden bald einig: die Frau vertraute ihm ihre Verhältnisse, die Geschichte des Hundes und ließ ihn dabei das wundervolle Ge-

joent beirachten.

Er hob sogleich das natürliche Kunstwerk aus dem Korbe und

nahm den Mops, der sanft zu ruhen schien, in seine Arme.

Glückliches Thier! rief er auß: du wirst von ihren Handen berührt, du wirst von ihr belebt werden, anstatt daß Lebendige vor ihr sliehen, um nicht ein trauriges Schickfal zu ersahren. Doch was sage ich traurig! ist es nicht viel betrübter und bänglicher, durch ihre Begenwart gelähmt zu werden, als es sein würde, von ihrer Hand

au fterben!

Sieh mich an, sagte er zu der Alten: in meinen Jahren, welch einen elenden Zustand muß ich erdulden! Diesen Harnisch, den ich mit Ehren im Kriege getragen, diesen Purpur, den ich durch eine weise Regierung zu verdienen suchte, hat mir das Schicksal gelassen, senen als eine unnöthige Last, diesen als eine unbedeutende Zierde. Krone, Zepter und Schwert sind hinweg; ich bin übrigens so nacht und bedürftig, als seder andere Erdensohn; denn so unselig wirken ihre schönen blauen Augen, daß sie allen lebendigen Wesen ihre Kraft nehmen und daß Diesenigen, die ihre berührende Hand nicht tödtet, sich in den Zustand lebendig wandelnder Schatten versetzt fühlen.

So fuhr er fort, zu klagen, und befriedigte die Reugierde der Alten leineswegs, welche nicht sowohl von seinem innern als von seinem äußern Zustande unterrichtet sein wollte. Sie erfuhr weder den Ramen seines Vaters noch seines Königreichs. Er streichelte den harten Mops,

den die Sonnenstrahlen und der warme Busen des Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt hatten. Er fragte viel nach dem Mann mit der Lampe, nach den Wirkungen des heiligen Lichtes und schien sich davon für seinen traurigen Zustand künftig viel Gutes zu versprechen.

Unter diesen Gesprächen sahen sie von ferne den majestätischen Bogen der Brücke, der von einem User zum andern hinüber reichte, im Glanz der Sonne auf das Wunderbarste schimmern. Beide erstaumten; denn sie hatten dieses Gebäude noch nie so herrlich gesehen. Wie! rief der Prinz, war sie nicht schon schon genug, als sie vor unsern Augen wie von Jaspis und Prasem gedaut dastand? Muß man nicht sürchten, sie zu betreten, da sie aus Smaragd, Chrysopras und Chrysolith mit der anmuthigsten Mannigsaltigkeit zusammengesetzt erscheint? Beide wußten nicht die Veränderung, die mit der Schlange vorgegangen war; denn die Schlange war es, die sich seden Rittag über den Fluß hiw überbäumte und in Gestalt einer sühnen Brücke da stand. Die Wanderer betraten sie mit Ehrfurcht und giengen schweigend hinüber.

Sie waren kaum am jenseitigen Ufer, als die Brücke sich zu schwingen und zu bewegen ansieng, in Kurzem die Oberstäche des Wassers berührte und die grüne Schlange in ihrer eigenthümlichen Bestalt den Wanderern auf dem Lande nachgleitete. Beide hatten kaum für die Erlaubniß, auf ihrem Rücken über den Fluß zu setzen, gedankt, als sie bemerkten, daß außer ihnen Dreien noch mehrere Personen in der Gesellschaft sein müßten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht erblicken konnten. Sie hörten neben sich ein Bezisch, dem die Schlange gleichfalls mit einem Gezisch antwortete; sie horchten auf und konnten endlich Folgendes vernehmen.

Wir werden, sagten ein paar wechselnde Stimmen, uns erst incognito in dem Park der schönen Lilie umsehen und ersuchen Euch, und mit Anbruch der Nacht, sobald wir nur irgend präsentabel sind, der vollkommenen Schönheit vorzustellen. An dem Rande des großen Sees

werdet Ihr uns antreffen.

Es bleibt dabei, antwortete die Schlange, und ein zischender Laut

verlor sich in der Luft.

Unsere drei Wanderer beredeten sich nunmehr, in welcher Ordnung sie mit der Schönen vortreten wollten; denn so viel Personen auch um sie sein konnten, so durften sie doch nur einzeln kommen und gehen,

wenn fie nicht empfindliche Schmerzen erdulden follten.

Das Weib mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte sich zuerst dem Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu sinden war, weil sie eben zur Harfe sang; die lieblichen Tone zeigten sich erst als Ringe auf der Oberstäche des stillen Sees, dann wie ein leichter Hauch setzen sie Gras und Büsche in Bewegung. Auf einem eingeschlossenen grünen Plaze, in dem Schatten einer herrlichen Gruppe mannigsaltiger Bäume saß sie und bezauberte beim ersten Anblick auß Reue die Augen, das Ohr und das Herz des Weibes, das sich ihr

mit Entzücken näherte und bei sich selbst schwur, die Schöne sei während ihrer Abwesenheit nur immer schöner geworden. Schon von Weitem rief die gute Frau dem liebenswürdigsten Mädchen Gruß und

Lob zu.

Welch ein Glück, Euch anzusehen! welch einen himmel verbreitet Eure Gegenwart um Euch her! Wie die Harfe so reizend in Eurem Schooke lehnt, wie Eure Arme sie so sanft umgeben, wie sie sich nach Eurer Brust zu sehnen scheint und wie sie unter der Berührung Eurer schlanken Finger so zärtlich klingt! Dreifach glücklicher Jüngling, der du ihren Plat einnehmen konntest!

Unter diesen Worten war sie näher gekommen; die schöne Lilie

schlug die Augen auf, ließ die hande finken und versette:

Betrübe mich nicht durch ein unzeitiges Lob! ich empfinde nur desto stärfer mein Unglück. Sieh, hier zu meinen Füßen liegt der arme Kanarienvogel todt, der sonst meine Lieder auf das Angenehmste begleitete; er war gewöhnt, auf meiner Harse zu sitzen und, sorgfältig abgerichtet, mich nicht zu berühren; heute, indem ich, vom Schlaf erquickt, ein ruhiges Morgenlied anstimme und mein kleiner Sänger munterer als semals seine harmonischen Töne hören läßt, schießt ein Habicht über meinem Haupte hin; das arme kleine Thier, erschrocken, stüchtet in meinen Busen, und in dem Augenblick sühle ich die letzten Zuckungen seines scheinden Lebens. Zwar, von meinem Blicke getrossen, schleicht der Käuber dort ohnmächtig am Wasser hin; aber was kann mir seine Strafe helsen! Mein Liebling ist todt, und sein Grab wird nur das traurige Gebüsch meines Gartens vermehren.

Ermannt Euch, schöne Lilie! rief die Frau, indem sie selbst eine Thräne abtrocknete, welche ihr die Erzählung des unglücklichen Mädschens aus den Augen gelockt hatte: nehmt Euch zusammen! Mein Alter läßt Euch sagen, Ihr sollt Eure Trauer mäßigen, das größte Unglück als Borbote des größten Slücks ansehen; denn es sei an der Zeit.

Und wahrhaftig, fuhr die Alte fort, es geht bunt in der Welt zu. Seht nur meine Hand, wie sie schwarz geworden ist! Wahrhaftig, sie ist schon um Vieles kleiner; ich muß eilen, ehe sie gar verschwindet! Warum mußte ich den Irrlichtern eine Gefälligkeit erzeigen? warum mußte ich dem Riesen begegnen und warum meine Hand in den Flußtauchen? Könnt Ihr mir nicht ein Kohlhaupt, eine Artischocke und eine Iwiebel geben? So bringe ich sie dem Flusse, und meine Hand ist weiß wie vorher, so daß ich sie fast neben die Eurige halten könnte.

Kohlhäupter und Zwiebeln könntest du allenfalls noch sinden, aber Artischocken suchst du vergebens. Alle Pstanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüthen noch Früchte; aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grab eines Lieblings pstanze, grünt sogleich und schießt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese Büsche, diese Haine habe ich leider wachsen sehen. Die Schirme dieser Pinien, die Obelisten dieser Chpressen, die Kolossen von Eichen und Buchen, Alles waren

kleine Reiser, als ein trauriges Denkmal von meiner hand in einen

jonst unfruchtbaren Boben gepflanzt.

Die Alte hatte auf diese Rede wenig Acht gegeben und nur ihre Hand betrachtet, die in der Gegenwart der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute zu Minute kleiner zu werden schien. Sie wollte ihren Korb nehmen und eben forteilen, als sie fühlte, daß sie das Beste vergessen hatte. Sie hub sogleich den verwandelten Hund heraus und setzte ihn nicht weit von der Schönen ins Gras.

Mein Mann, sagte sie, schickt Euch dieses Andenken. Ihr wißt, daß Ihr diesen Edelstein durch Eure Berührung beleben könnt. Das artige, treue Thier wird euch gewiß viel Freude machen, und die Betrübniß, daß ich ihn verliere, kann nur durch den Gedanken aufge-

heitert werden, daß Ihr ihn besitt.

Die schöne Lilie sah das artige Thier mit Bergnügen und, wie es schien, mit Berwunderung an. Es kommen viele Zeichen zusammen, sagte sie, die mir einige Hossnung einslößen; aber ach! ist es nicht bloß ein Wahn unserer Natur, daß wir dann, wenn vieles Unglück zusammentrisst, uns vorbilden, das Beste sei nah?

Was helsen mir die vielen guten Zeichen? Des Vogels Tod, der Freundin schwarze Hand? Der Mops von Edelstein, hat er wohl seines Gleichen? Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt? Entsernt vom süßen menschlichen Genusse, Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. Ach! warum steht der Tempel nicht am Flusse? Ach! warum ist die Brücke nicht gebaut?

Ungeduldig hatte die gute Frau diesem Gesange zugehört, den die schöne Lilie mit den angenehmen Tönen ihrer Harse begleitete und der jeden Andern entzückt hätte. Eben wollte sie sich beurlauben, als sie durch die Ankunft der grünen Schlange abermals abgehalten wurde. Diese hatte die letzten Zeilen des Liedes gehört und sprach deshalb der schönen Lilie sogleich zuversichtlich Muth ein.

Die Weissagung von der Brücke ist erfüllt! rief sie aus. Fragt nur diese gute Frau, wie herrlich der Bogen gegenwärtig erscheint. Was sonst undurchsichtiger Jaspis, was nur Prasem war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ist nun durchsichtiger Edelstein geworden. Kein Beryll ist so klar und kein Smaragd

jo jonfarbia.

Ich wünsche Euch Glück dazu, sagte Lilie, allein verzeiht mir, wenn ich die Weissagung noch nicht erfüllt glaube. Ueber den hohen Bogen Eurer Brücke können nur Fußgänger hinüberschreiten, und es ist uns versprochen, daß Pferde und Wagen und Reisende aller Art zu gleicher Zeit über die Brücke herüber- und hinüberwandern sollen.

Ist nicht von den großen Pseilern geweissagt, die aus dem Flusse selbst heraussteigen werden?

Die Alte hatte ihre Augen immer auf die Hand geheftet, unter-

brach hier bas Gespräch und empfahl fich.

Berweilt noch einen Augenblick, sagte die schöne Lilie, und nehmt meinen armen Kanarienvogel mit! Bittet die Lampe, daß sie ihn in einen schönen Topas verwandle; ich will ihn durch meine Berührung beleben, und er, mit Eurem guten Mops, soll mein bester Zeitvertreib sein; aber eilt, was Ihr könnt! denn mit Sonnenuntergang ergreist unleidliche Fäulniß das arme Thier und zerreißt den schönen Zusammenhang seiner Gestalt auf ewig.

Die Alte legte ben kleinen Leichnam zwischen garte Blatter in

ben Korb und eilte bavon.

Wie dem auch sei, sagte die Schlange, indem sie das abgebrochene Gespräch fortsetze, der Tempel ist erbaut.

Er steht aber noch nicht am Fluffe, verjegte die Schone.

Roch ruht er in den Tiefen der Erde, sagte die Schlange; ich habe die Könige gesehen und gesprochen.

Aber wann werden fie aufstehen? fragte Lilie.

Die Schlange versetzte: Ich hörte die großen Worte im Tempel ertonen: Es ist an der Zeit!

Eine angenehme Heiterkeit verbreitete sich über das Angesicht der Schönen. Höre ich doch, sagte sie, die glücklichen Worte schon heute zum zweiten Mal; wann wird der Tag kommen, an dem ich sie dreismal bore?

Sie stand auf, und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Gebüsch, das ihr die Harfe abnahm. Dieser solgte eine Andere, die den elsenbeinernen geschnisten Feldstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und das silberne Kissen unter den Arm nahm. Eine Dritte, die einen großen, mit Perlen gestickten Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf, erwartend, ob Lilie auf einem Spaziergang etwa ihrer bedürfe. Ueber allen Ausdruck schön und reizend waren diese drei Mädchen, und doch erhöhten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich Jeder gestehen mußte, daß sie mit ihr gar nicht verglichen werden konnten.

Mit Gefälligkeit hatte indeß die schöne Lilie den wunderbaren Mops betrachtet. Sie beugte sich, berührte ihn, und in dem Augen-blicke sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und wieder und eilte zuletzt, seine Wohlthäterin auf das Freundlichste zu begrüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und drückte ihn an sich.

So kalt du bist, rief sie aus, und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirkt, bist du mir doch willkommen; zärtlich will ich dich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich dich streicheln und sest dich an mein

Herz brüden.

Sie ließ ihn barauf los, jagte ihn bon fich, rief ihn wieber,

scherzte so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschuldig mit ihm auf dem Grase herum, daß man mit neuem Entzücken ihre Freude betrachten und Theil daran nehmen mußte, so wie kurz vorher

ihre Trauer jedes Herz zum Mitleid gestimmt hatte.

Diese Heiterkeit, diese anmuthigen Scherze wurden durch die Antunft des traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat herein, wie wir ihn schon kennen. Nur schien die Hitze des Tages ihn noch mehr abgemattet zu haben, und in der Gegenwart der Geliebten ward er mit jedem Augenblicke blässer. Er trug den Habicht auf seiner Hand, der wie eine Taube ruhig sas und die Flügel hängen ließ.

Es ist nicht freundlich, rief Lilie ihm entgegen, daß du mir das verhaßte Thier vor die Augen bringst, das Ungeheuer, das meinen

fleinen Sanger heute getöbtet hat.

Schilt den unglucklichen Bogel nicht, versetzte darauf der Jüngling: klage vielmehr dich an und das Schickjal, und vergonne mix,

daß ich mit den Gefährten meines Elends Gefellicaft machel

Indessen hörte der Mops nicht auf, die Schöne zu necken, und sie antwortete dem durchsichtigen Liebling mit dem freundlichsten Betragen. Sie klatschie mit den Händen, um ihn zu verscheuchen; dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu ziehen: sie suchte ihn zu haschen, wenn er sloh, und jagte ihn von sich weg, wenn er sich an sie zu drängen versuchte. Der Jüngling sah stillschweigend und mit wachsendem Berdrusse zu; aber endlich, da sie das hähliche Thier, das ihm ganz abscheulich vorkam, auf den Arm nahm, an ihren weißen Busen drückte und die schwarze Schnauze mit ihren himmlischen Lippen küste, vergieng ihm alle Geduld, und er rief voller Berzweislung aus:

Muß ich, der ich durch ein trauriges Geschief vor dir, vielleicht auf immer, in einer getrennten Gegenwart lebe, der ich durch dich Alles, ja mich selbst verloren habe, muß ich vor meinen Augen sehen, daß eine so widernatürliche Nißgeburt dich zur Freude reizen, deine Reigung sesseln und deine Umarmung genießen kann! Soll ich noch länger nur so hin und wieder gehen und den traurigen Areis den Fluß herüber und hinüber abmessen? Nein! es ruht noch ein Funke des alten Heldenmuthes in meinem Busen; er schlage in diesem Augenblicke zur letzten Flamme auf! Wenn Steine an deinem Busen ruhen können, so möge ich zu Stein werden; wenn deine Verührung tödtet, so will ich von deinen Händen sterben.

Mit diesen Worten machte er eine heftige Bewegung; der Habicht stog von seiner Hand, er aber stürzte auf die Schöne loß; sie streckte die Hände aus, ihn abzuhalten, und berührte ihn nur desto früher. Das Bewußtsein verließ ihn, und mit Entsetzen sühlte sie die schöne Last an ihrem Busen. Mit einem Schrei trat sie zurück, und der

holde Jüngling fant entfeelt aus ihren Armen zur Erde.

Das Unglud war geschen, die süße Lilie ftand unbeweglich und blidte ftarr nach dem entseelten Leichnam; das Herz schien ihr im

Busen zu stocken, und ihre Augen waren ohne Thränen. Vergebens suchte der Mops ihr eine freundliche Bewegung abzugewinnen; die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben. Ihre stumme Verzweislung sah sich nach Hülfe nicht um; denn sie kannte keine Hülfe.

Dagegen regte sich die Schlange desto emsiger; sie schien auf Reitung zu sinnen. Und wirklich dienten ihre sonderbaren Bewegungen, wenigstens die nächsten schrecklichen Folgen des Unglücks auf einige Zeit zu hindern. Sie zog mit ihrem geschmeidigen Körper einen weiten Kreis um den Leichnam, saßte das Ende ihres Schwanzes mit den

Bahnen und blieb ruhig liegen.

Richt lange, so trat eine der schönen Dienerinnen Liliens hervor, brachte den elsenbeinernen Feldstuhl und nöthigte mit freundlichen Geberden die Schöne, sich zu setzen; bald darauf kam die zweite, die einen seuersarbenen Schleier trug und das Haupt ihrer Gebieterin damit mehr zierte, als bedeckte; die dritte übergab ihr die Harse, und kaum hatte sie das prächtige Instrument an sich gedrückt und einige Tone aus den Saiten hervorgelockt, als die erste mit einem hellen runden Spiegel zurücksam, sich der Schönen gegenüberstellte, ihre Blicke aussieng und ihr das angenehmste Bild, das in der Natur zu sinden war, darstellte. Der Schmerz erhöhte ihre Schönheit, der Schleier ihre Reize, die Harse ihre Anmuth, und so sehr man hosste, ihre traurige Lage verändert zu sehen, so sehr wünschte man, ihr Bild ewig, wie es gegenwärtig erschen, sestzuhalten.
Mit einem stillen Blick nach dem Spiegel lockte sie bald schmel-

Mit einem stillen Blick nach dem Spiegel lockte sie bald schmelzende Tone aus den Saiten, bald schien ihr Schmerz zu steigen, und die Saiten antworteten gewaltsam ihrem Jammer; einige Mal öffnete sie den Mund zu singen, aber die Stimme versagte ihr, doch bald löste sich ihr Schmerz in Thränen auf; zwei Mädchen sasten sie hülfzeich in die Arme, die Harse sank aus ihrem Schooke; kaum ergriss noch die schnelle Dienerin das Instrument und trug es bei Seite.

Wer schafft uns den Mann mit der Lampe, ehe die Sonne untergeht? zischte die Schlange leise, aber vernehmlich; die Mädchen sahen einander an, und Liliens Thränen vermehrten sich. In diesem Augen-

blide kam athemlos die Frau mit bem Korb zurück.

Ich bin verloren und verstümmelt! rief sie auß: seht, wie meine Hand beinahe ganz weggeschwunden ist! Weder der Fährmann noch der Riese wollten mich übersetzen, weil ich noch eine Schuldnerin des Wassers bin; vergebens habe ich hundert Kohlhäupter und hundert Zwiedeln angeboten, man will nicht mehr als die drei Stücke, und keine Artischocke ist nun einmal in diesen Gegenden zu finden.

Bergeßt Eure Noth, sagte die Schlange, und sucht hier zu helsen! vielleicht kann Euch zugleich mitgeholfen werden. Eilt, was Ihr könnt, die Irrlichter aufzusuchen! es ist noch zu hell, sie zu sehen, aber vielleicht hört Ihr sie lachen und flattern. Wenn sie eilen, so setzt sie

der Riese noch über den Fluß, und sie konnen den Mann mit der

Lambe finden und iciden.

Das Weib este, so viel sie konnte, und die Schlange schien eben so ungeduldig als Lilie die Rücktunft der Beiden zu erwarten. Leider vergoldete schon der Strahl der sinkenden Sonne nur den höchsten Sipfel der Bäume des Dickichts, und lange Schatten zogen sich über See und Wiese; die Schlange bewegte sich ungeduldig, und Lilie zer-

floß in Thranen.

In dieser Noth sah die Schlange sich überall um; denn sie fürchtete jeden Augenblick, die Sonne werde untergehen, die Fäulnis den magischen Areis durchdringen und den schönen Jüngling unaushaltsam anfallen. Endlich erblickte sie hoch in den Lüsten mit purpurrothen Federn den Habicht, dessen Brust die letzten Strahlen der Sonne aufsieng. Sie schüttelte sich vor Freuden über das gute Zeichen, und sie betrog sich nicht: denn turz darauf sah man den Mann mit der Lampe über den See hergleiten, gleich als wenn er auf Schrittschuhen gienge.

Die Schlange veränderte nicht ihre Stelle, aber die Lilie ftand auf und rief ihm zu: Welcher gute Geist sendet dich in dem Augenblick, da wir so sehr nach dir verlangen und deiner so sehr bedürfen?

Der Geist meiner Lampe, versetzte der Alte, treibt mich, und der Habicht sührt mich hierher. Sie spratzelt, wenn man meiner bedarf, und ich sehe mich nur in den Lusten nach einem Zeichen um; irgend ein Bogel oder Meteor zeigt mir die Himmelsgegend an, wohin ich mich wenden soll. Sei ruhig, schönstes Mädchen! Ob ich helsen kann, weiß ich nicht; ein Einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit Bielen zur rechten Stunde vereinigt. Aufschieben wollen wir und hoffen!

Halte beinen Kreis geschlossen, fuhr er fort, indem er sich an die Schlange wendete, sich auf einen Erdhügel neben sie hin setzte und den todten Körper beleuchtete. Bringt den artigen Kanarienvogel auch her und legt ihn in den Kreis! Die Mädchen nahmen den kleinen Leichnam aus dem Korbe, den die Alte stehen ließ, und gehorchten

bem Manne.

Die Sonne war indessen untergegangen, und wie die Finsternif zunahm, sieng nicht allein die Schlange und die Lampe des Mannes nach ihrer Weise zu leuchten an, sondern der Schleier Liliens gab auch ein sanstes Licht von sich, das wie eine zarte Morgenröthe ihre blassen Wangen und ihr weißes Gewand mit einer unendlichen Anmuth särdte. Man sah sich wechselsweise mit stiller Betrachtung an; Sorge und Trauer waren durch eine sichere Hossnung gemildert.

Nicht unangenehm erschien daher das alte Weib in Gesellschaft der beiden muntern Flammen, die zwar seither sehr verschwendet haben mußten — denn sie waren wieder äußerst mager geworden — aber sich nur desto artiger gegen die Prinzessin und die übrigen Frauerzimmer betrugen. Mit der größten Sicherheit und mit vielem Ausdruck sagten sie ziemlich gewöhnliche Sachen; besonders zeigten sie sich

sehr empfänglich für den Reiz, den der leuchtende Schleier über Lilien und ihre Begleiterinnen verbreitete. Bescheiden schlugen die Frauenzimmer ihre Augen nieder, und das Lob ihrer Schönheit verschönerte sie wirklich. Jedermann war zufrieden und ruhig dis auf die Alte. Ungeachtet der Versicherung ihres Wannes, daß ihre Hand nicht weiter abnehmen könne, so lange sie von seiner Lampe beschienen sei, beschauptete sie mehr als ein Mal, daß, wenn es so fortgehe, noch vor Mitternacht dieses edle Glied völlig verschwinden werde.

Der Alte mit der Lampe hatte dem Gespräch der Irrlichter aufmerksam zugehört und war vergnügt, daß Lilie durch diese Unterhaltung zerstreut und aufgeheitert worden. Und wirklich war Mitter-

nacht herbeigekommen, man wußte nicht, wie.

Der Alte sah nach den Sternen und sieng darauf zu reden an: Wir sind zur glücklichen Stunde beisammen; Jeder verrichte sein Amt, Jeder thue seine Pflicht, und ein allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein allgemeines Unglück einzelne Freuden

verzehrt.

Rach diesen Worten entstand ein wunderbares Geräusch; denn alle gegenwärtige Personen sprachen sür sich und drückten laut aus, was sie zu ihnn hätten. Nur die drei Mādchen waren stille; eingeschlasen war die eine neben der Harse, die andere neben dem Sonnenschirm, die dritte neben dem Sessel, und man konnte es ihnen nicht verdenken; denn es war spät. Die slammenden Jünglinge hatten nach einigen vorsübergehenden Hösslichkeiten, die sie auch den Dienerinnen gewidmet, sich doch zulegt nur an Lilien, als die Allerschönste, gehalten.

Fasse, sagte der Alte zum Habicht, den Spiegel, und mit dem ersten Sonnenstrahl beleuchte die Schläferinnen und wecke sie mit

aurudaeworfenem Lichte aus ber Sohel

Die Schlange sieng nunmehr an sich zu bewegen, löste den Kreis auf und zog langsam in großen Ringen nach dem Flusse. Feierlich folgten ihr die beiden Irrlichter, und man hätte sie für die ernste haftesten Flammen halten sollen. Die Alte und ihr Mann ergrissen den Korb, dessen sanftes Licht man bisher kaum bemerkt hatte; sie zogen von beiden Seiten daran, und er ward immer größer und leuchtender; sie hoben darauf den Leichnam des Jünglings hinein und legten ihm den Kanarienvogel auf die Brust; der Kord hob sich in die Höhe und schwebte über dem Haupte der Alten, und sie folgte den Irrlichtern auf dem Fuße. Die schöne Lilie nahm den Mops auf ihren Arm und solgte der Alten; der Mann mit der Lampe beschloß den Zug, und die Gegend war von diesen vielerlei Lichtern auf das Sonderbarste erhellt.

Aber mit nicht geringer Bewunderung sah die Gesellschaft, als sie zu dem Flusse gelangte, einen herrlichen Bogen über denselben hinübersteigen, wodurch die wohlthätige Schlange ihnen einen glänzenden Weg bereitete. Hatte man bei Tage die durchsichtigen Edelsteine be-

vandert, worde die Brück zukammengelegt ihren. In erdauste mar ben Nacht iben der leuchtende herrlichten. Oberneits ihren fich der helte Lieb ihrer auch dem Mindebunde zu und zeupen die demogliche Fritzlich bei debäutet. Der Jug gieng langium dinüber, und ben Frigunaum, der som inne aus inner hime herrerich betrucktet und Eusenen den leuchtenden Areis und die innderhann Sacher, die barrier himpsgen.

Acam woren ke en dem andem lier angelangt als der Bogen nach seiner Weise zu iswenten umd fich wellenamig dem Busser zu nähern ansierg. Die Schlange bewegte fich dell duruns umd Land; ver Aust bezie kich zur Eine nieder, umd die Schlange zog aufs Neue ihren Areis urcher. Der Alte neigte kich vor ihr und örench: Weisbait du beichlichen?

Mich aufgungiern, che ich aufgemfert werbe, verfeste bie Schlange.

Beriprich mir, bog tu feinen Stein am Lante laffen wilft!

Der Alte versprach's und iagte darauf jur ichonen Lilie: Rubre bie Schlange mit der linken hand an und deinen Geliekten mit ber

rechter!

Lilie Iniete nieder und berührte die Schlange und den Leichnam. Im Augenblide schien dieser in das Leben überzugehen; er bewegte sich im Korbe; ja, er richtete sich in die Höhe und sat; Lilie wollte ihn umarmen, allein der Alte hielt sie zurück, er half dagegen dem Jungling ausstehen und leitete ihn, indem er aus dem Korbe und

bem Areise trat.

Der Jüngling stand, der Kanarienvogel statterte auf seiner Schulter; es war wieder Leben in Beiden, aber der Geist war noch nicht zurückgelehrt: der schöne Freund hatte die Augen offen und sah nicht, wenigstens schien er Alles ohne Theilnehmung anzusehen. Und kaum hatte sich die Berwunderung über diese Begebenheit in etwas gemäßigt, als man erst bemerkte, wie sonderbar die Schlange sich verändert hatte. Ihr schöner schlanker Körper war in tausend und tausend leuchtende Edelsteine zersallen; unvorsichtig hatte die Alte, die nach ihrem Korbe greisen wollte, an sie gestoßen, und man sah nichts mehr von der Bildung der Schlange, nur ein schöner Kreis leuchtender Edelsteine lag im Grase.

Der Alte machte sogleich Anstalt, die Steine in den Korb zu sassen, wozu ihm seine Frau behülflich sein mußte. Beide trugen darauf den Korb gegen das User an einen erhabenen Ort, und er schülttete die ganze Ladung, nicht ohne Widerwillen der Schönen und seines Weibes, die gerne davon sich etwas ausgesucht hätten, in den Fluß. Wie leuchtende und blinkende Sterne schwammen die Steine mit den Wellen hin, und man konnte nicht unterscheiden, ob sie sich

in der Ferne verloren ober unterfanten.

Meine herren, fagte barauf ber Alte ehrerbietig zu ben Irrlichtern,

nunmehr zeige ich Ihnen ben Weg und eröffne ben Bang; aber Sie leisten uns den größten Dienft, wenn Sie uns die Pforte des Beiligthums öffnen, durch die wir dießmal eingehen muffen und die außer

Ihnen Niemand aufschließen fann.

Die Irrlichter neigten sich anständig und blieben gurud. Der Alte mit der Lampe gieng voraus in den Felsen, der fich vor ihm aufthat; ber Bungling folgte ibm, gleichsam mechanisch; ftill und ungewiß hielt sich Lilie in einiger Entfernung hinter ihm; die Alte wollte nicht gerne jurudbleiben und stredte ihre hand aus, damit ja das Licht von ihres Mannes Lampe fie erleuchten tonne. Nun ichlossen die Irrlichter ben Bug, indem fie die Spigen ihrer Flammen gusammenneigten und mit einander zu sprechen ichienen.

Sie waren nicht lange gegangen, als der Zug sich bor einem großen ehernen Thore befand, beffen Flügel mit einem goldenen Schloß verschloffen waren. Der Alte rief fogleich die Irrlichter herbei, Die fich nicht lange aufmuntern ließen, sondern geschäftig mit ihren spigesten

Flammen Schloß und Riegel aufzehrten.

Laut tonte das Erz, als die Pforten schnell aufsprangen und im Beiligthum die murdigen Bilder der Könige, durch die hereintretenden Lichter beleuchtet, ericienen. Beder neigte fich vor ben ehrmurdigen Berrichern; besonders ließen es die Irrlichter an frausen Berbeugungen nicht fehlen.

Rach einiger Pause fragte der goldene Konig: Woher kommt ihr?

Aus der Welt, antwortete der Alte.

Bobin gebt ihr? fragte ber filberne Konig.

In die Welt, fagte der Alte.

Was wollt ihr bei uns? fragte ber eherne König.

Euch begleiten, sagte der Alte.

Der gemischte König wollte eben zu reden anfangen, als der golbene ju ben Irrlichtern, Die ihm ju nabe getommen maren, fprach: Bebet euch weg von mir! mein Gold ift nicht für euren Gaum.

Sie wandten sich darauf zum silbernen und schmiegten sich an

ibn; fein Bewand glanzte icon von ihrem gelblichen Widerichein.

Ihr seid mir willtommen, sagte er, aber ich kann euch nicht ernähren; sättiget euch auswärts und bringt mir euer Licht!

Sie entfernten fich und schlichen, bei bem ehernen vorbei, ber fie

nicht zu bemerken ichien, auf den zusammengesetten los.

Wer wird die Welt beherrichen? rief Diefer mit ftotternder Stimme.

Wer auf seinen Füßen fteht, antwortete der Alte.

Das bin ich! sagte ber gemischte Ronig.

Es wird fich offenbaren, fagte der Alte; denn es ift an der Zeit! Die schöne Lilie fiel bem Alten um ben bals und füßte ibn aufs Heralichste.

Heiliger Bater, sagte sie, tausendmal dant' ich dir; denn ich höre

das ahnungsvolle Wort zum dritten Mal.

Sie hatte kaum ausgeredet, als sie sich noch sester an den Alten anhielt; denn der Boden sieng unter ihnen an zu schwanken: die Alte und der Jüngling hielten sich auch an einander, nur die beweglichen

Irrlichter mertten nichts.

Man konnte deutlich fühlen, daß der ganze Tempel sich bewegte wie ein Schiff, das sich sanft aus dem Hafen entfernt, wenn die Anker gelichtet sind; die Tiefen der Erde schienen sich vor ihm aufzuthun, als er hindurch zog; er stieß nirgends an, kein Felsen stand ihm in dem Weg.

Wenig Augenblicke schien ein feiner Regen durch die Oeffnung der Auppel hereinzurieseln. Der Alte hielt die schöne Lilie fester und

fagte zu ihr: Wir find unter bem Fluffe und bald am Biel.

Nicht lange barauf glaubten sie still zu stehen; doch sie betrogen sich, der Tempel stieg auswärts. Nun entstand ein seltsames Getöse über ihrem Haupte. Bretter und Balten in ungestalter Verbindung begannen sich zu der Oeffnung der Kuppel krachend hereinzudrängen. Lilie und die Alte sprangen zur Seite; der Mann mit der Lampe saste den Jüngling und blieb stehen. Die kleine Hitte des Fährmanns — denn sie war es, die der Tempel im Aussteigen vom Boden abgesondert und in sich ausgenommen hatte — sank allmählig herunter

und bedecte ben Jüngling und ben Alten.

Die Weiber schrieen laut, und der Tempel schütterte wie ein Schiff, das unvermuthet ans Land stößt. Aengstlich irrten die Frauen in der Dämmerung um die Hütte; die Thüre war verschlossen, und auf ihr Pochen hörte Niemand. Sie pochten heftiger und wunderten sich nicht wenig, als zulett das Holz zu klingen ansieng. Durch die Kraft der verschlossenen Lampe war die Hütte von innen heraus zu Silber geworden. Nicht lange, so veränderte sie sogar ihre Gestalt: denn das edle Metall verließ die zufälligen Formen der Bretter, Pfosten und Balken und dehnte sich zu einem herrlichen Gehäuse von getriebener Arbeit aus. Nun stand ein herrlichen Gehäuse von getriebener Arbeit aus. Nun stand ein herrlicher kleiner Tempel in der Mitte des großen, oder wenn man will, ein Altar, des Tempels würdig.

Durch eine Ereppe, die von innen heraufgieng, trat nunmehr der edle Jüngling in die Göhe; der Mann mit der Lampe leuchtete ihm, und ein Anderer schien ihn zu unterstützen, der in einem weißen kurzen Gewand hervorkam und ein silbernes Ruder in der Hand hielt; man erkannte in ihm sogleich den Fährmann, den ehemaligen Bewohner der

verwandelten bütte.

Die schöne Lilie stieg die äußern Stufen hinauf, die von dem Tempel auf den Altar sührten; aber noch immer mußte sie sich von ihrem Geliebten entsernt halten. Die Alte, deren Hand, so lange die Lampe verborgen gewesen, immer kleiner geworden war, rief: Soll ich doch noch unglücklich werden? Ist bei so vielen Wundern durch kein Wunder meine Hand zu retten?

Ihr Mann deutete ihr nach der offenen Pforte und sagte: Siehe, der Tag bricht an; eile und babe dich im Flusse!

Welch ein Raih! rief sie: ich soll wohl ganz schwarz werben und ganz verschwinden; habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt!

Sehe, jagte der Alte, und folge mir! Alle Schulden find abge-

tragen.

Die Alte eilte weg, und in dem Augenblick erschien das Licht der ausgehenden Sonne an dem Kranze der Ruppel. Der Alte trat zwischen den Jüngling und die Jungfrau und rief mit lauter Stimme: Drei sind, die da herrschen auf Erden, die Weisheit, der Schein und die Sewalt. Bei dem ersten Worte stand der goldene König auf, bei dem zweiten der silberne, und bei dem dritten hatte sich der eherne langsam emporgehoben, als der zusammengesetzte König sich plöglich ungeschickt niedersetzte. Wer ihn sah, konnte sich ungeachtet des seierslichen Augenblicks kaum des Lachens enthalten: denn er sah nicht, er lag nicht, er lehnte sich nicht an, sondern er war unsörmlich zusammengesunken.

Die Irrlichter, die sich bisher um ihn beschäftigt hatten, traten zur Seite; sie schienen, obgleich blaß beim Morgenlichte, doch wieder gut genährt und wohl bei Flammen; sie hatten auf eine geschickte Weise die goldenen Abern des kolossalen Bildes mit ihren spigen Zungen dis aufs Innerste herausgeleckt. Die unregelmäßigen leeren Räume, die dadurch entstanden waren, erhielten sich eine Zeit lang offen, und die Figur blied in ihrer vorigen Gestalt. Als aber auch zuletzt die zartesten Aederchen ausgezehrt waren, drach auf einmal das Bild zusammen und leider gerade an den Stellen, die ganz bleiben, wenn der Mensch sich setzt; dagegen blieden die Gelenke, die sich hätten diegen sollen, steif. Wer nicht lachen konnte, mußte seine Augen wegwenden; das Mittelding zwischen Form und Klumpen war widerwärtig anzussehen.

Der Mann mit der Lampe führte nunmehr den schönen, aber immer noch starr vor sich hindlickenden Jüngling vom Altare herab und gerade auf den ehernen König los. Zu den Füßen des mächtigen Fürsten lag ein Schwert in eherner Scheide. Der Jüngling gürtete sich. Das Schwert an der Linken, die Rechte frei! rief der gewaltige König. Sie giengen darauf zum silbernen, der sein Zepter gegen den Jüngling neigte. Dieser ergriff es mit der linken Hand, und der König sagte mit gefälliger Stimme: Weide die Schafel Als sie zum goldenen Könige kamen, drückte er mit väterlich segnender Geberde dem Jüngsling den Eichenkranz auss Haupt und sprach: Erkenne das Höchste!

Der Alte hatte mährend dieses Umgangs den Jüngling genau bemerkt. Rach umgürtetem Schwert hob sich seine Brust, seine Arme regten sich, und seine Füße traten fester auf; indem er den Zepter in die Hand nahm, schien sich die Araft zu mildern und durch einen unaussprechlichen Reiz noch mächtiger zu werden; als aber der Eichenfranz seine Loden zierte, belebten sich seine Gesichtszüge, sein Auge glänzte von unaussprechlichem Geist, und das erste Wort seines Mundes war Lilie.

Liebe Lilie! rief er, als er ihr die filbernen Stufen hinauf entgegeneilte — denn sie hatte von der Zinne des Altars seiner Reise zugesehen — liebe Lilie! was kann der Mann, ausgestattet mit Allem, sich Köstlicheres wünschen als die Unschuld und die stille Reigung, die mir dein Busen entgegenbringt?

O mein Freund! fuhr er fort, indem er sich zu dem Alten wendete und die drei heiligen Bildsäulen ansah, herrlich und sicher ist das Reich unserer Bäter, aber du hast die vierte Kraft vergessen, die noch früher, allgemeiner, gewisser die Welt beherrscht: die Kraft der Liebe.

Mit diesen Worten siel er dem schönen Mädchen um den Sals; sie hatte den Schleier weggeworfen, und ihre Wangen farbten sich mit der schönsten, unvergänglichsten Röthe.

Hierauf fagte ber Alte lächelnd: Die Liebe herrscht nicht, aber fie

bildet; und das ift mehr.

Unter dieser Feierlichkeit, dem Glück, dem Entzücken hatte man nicht bemerkt, daß der Tag völlig angebrochen war; und nun fielen auf einmal durch die offene Pforte ganz unerwartete Gegenstände der Gesellschaft in die Augen. Ein großer, mit Säulen umgebener Plaz machte den Borhof, an dessen Ende man eine lange und prächtige Brücke sah, die mit vielen Bogen über den Fluß hinüberreichte; sie war an beiden Seiten mit Säulengängen für die Wanderer bequem und prächtig eingerichtet, deren sich schon viele Tausende eingesunden hatten und emsig hin und wieder giengen. Der große Weg in der Mitte war von Heerden und Maulthieren, Reitern und Wagen belebt, die an beiden Seiten, ohne sich zu hindern, stromweise hin und her slossen; sie schienen sich Alle über die Bequemlichkeit und Pracht zu verwundern, und der neue König mit seiner Gemahlin war über die Bewegung und das Leben dieses großen Bolkes so entzückt, als ihre wechselseitige Liebe sie glücklich machte.

Gedenke der Schlange in Ehren! sagte der Mann mit der Lampe: du bift ihr das Leben, deine Völker sind ihr die Brücke schuldig, wodurch diese nachharlichen User erst zu Ländern belebt und verbunden werden. Zene schwimmenden und leuchtenden Edelsteine, die Reste ihres aufgeopferten Körpers, sind die Grundpfeiler dieser herrlichen Brücke; auf ihnen hat sie sich selbst erbaut und wird sich selbst er-

halten.

Man wollte eben die Aufflärung dieses wunderbaren Geheimnisses von ihm verlangen, als vier schöne Mädchen zu der Pforte des Tempels hereintraten. An der Harfe, dem Sonnenschirm und dem Feldstuhl erkannte man sogleich die Begleiterinnen Liliens; aber die Bierte, schöner als die Drei, war eine Unbekannte, die scherzend schwesterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die silbernen Stufen hinanstieg.

Wirst du mir künftig mehr glauben, liebes Weib? sagte der Mann mit der Lampe zu der Schönen. Wohl dir und jedem Geschöpfe, das sich diesen Morgen im Flusse badet!

Die verjüngte und verschönerte Alte, von deren Bildung keine Spur mehr übrig war, umfaßte mit belebten jugendlichen Armen den Mann mit der Lampe, der ihre Liebkosungen mit Freundlichkeit aufnahm.

Wenn ich dir zu alt bin, sagte er lächelnd, so darfst du heute einen andern Gatten wählen: von heute an ist keine Che gültig, die nicht aufs Neue geschlossen wird.

Weißt du benn nicht, versetzte sie, daß auch du junger gewor-

den bist?

Es freut mich, wenn ich beinen jungen Augen als ein wackerer Jüngling erscheine. Ich nehme beine Hand von Neuem an und mag gern mit dir in das folgende Jahrtausend hinüberleben.

Die Königin bewillsommte ihre neue Freundin und stieg mit ihr und ihren übrigen Gespielinnen in den Altar hinab, indeß der König in der Mitte der beiden Männer nach der Brücke hinsah und auf-

merkfam das Gewimmel des Bolks betrachtete.

Aber nicht lange dauerte seine Zufriedenheit; denn er sah einen Gegenstand, der ihm einen Augenblick Berdruß erregte. Der große Riese, der sich von seinem Morgenschlaf noch nicht erholt zu haben schien, taumelte über die Brücke her und verursachte daselbst große Unordnung. Er war, wie gewöhnlich, schlaftrunken aufgestanden und gedachte sich in der bekannten Bucht des Flusses zu baden; anstatt derselben sand er seites Land und tappte auf dem breiten Pflaster der Brücke hin. Ob er nun gleich zwischen Menschen und Vieh auf das Ungeschickteste hineinirat, so ward doch seine Gegenwart zwar von Allen angestaunt, doch von Niemand gefühlt; als ihm aber die Sonne in die Augen schien und er die Hände aushub, sie auszuwischen, suhr der Schatten seiner ungeheuern Fäuste hinter ihm so kräftig und ungeschickt unter der Menge hin und wieder, daß Menschen und Thiere in großen Massen zusammenstürzten, beschädigt wurden und Gefahr liesen, in den Fluß geschleudert zu werden.

Der König, als er diese Unthat erblickte, suhr mit einer unwillskürlichen Bewegung nach dem Schwerte, doch besann er sich und blickte ruhig erst sein Zepter, dann die Lampe und das Ruder seiner Gefährs

ten an.

Ich errathe beine Gebanken, sagte der Mann mit der Lampe; aber wir und unsere Kräfte sind gegen diesen Ohnmächtigen ohnmächtig. Sei ruhig! er schadet zum letzten Mal, und glücklicherweise ist sein Schatten von uns abgekehrt.

Indessen war der Riese immer näher gekommen, hatte vor Berwunderung über Das, was er mit offenen Augen sah, die Hände sinken lassen, that keinen Schaben mehr und trat gassend in den Vorhof herein.

Gerade gieng er auf die Thure des Tempels zu, als er auf ein-

mal in der Mitte des Hofes an dem Boden festgehalten wurde. Er stand als eine kolossale mächtige Bildsaule von röthlich glänzendem Steine da, und sein Schatten zeigte die Stunden, die in einem Kreis auf dem Boden um ihn her nicht in Zahlen, sondern in edeln und bedeutenden Bildern eingelegt waren.

Richt wenig erfreut war der König, den Schatten des Ungeheuers in nützlicher Richtung zu sehen; nicht wenig verwundert war die Königin, die, als sie, mit größter Herrlichkeit geschmückt, aus dem Altare mit ihren Jungfrauen heraufstieg, das seltsame Bild erblickte, das die Aus-

ficht aus bem Tempel nach ber Brude fast zubedte.

Indessen hatte sich das Bolk dem Riesen nachgedrängt, da er kill stand, ihn umgeben und seine Berwandlung angestaunt. Bon da wandte sich die Menge nach dem Tempel, den sie erst jetzt gewahr zu

werben ichien, und brangte fich nach ber Thure.

In diesem Augenblicke schwebte der Habicht mit dem Spiegel hoch tiber dem Dom, fieng das Licht der Sonne auf und warf es über die auf dem Altare stehende Gruppe. Der König, die Königin und ihre Begleiter erschienen in dem dämmernden Gewölde des Tempels von einem himmlischen Glanze erleuchtet, und das Bolk siel auf sein Angesicht. Als die Menge sich wieder erholt hatte und aufstand, war der König mit den Seinigen in den Altar hinabgestiegen, um durch verzborgene Hallen nach seinem Palaste zu gehen; und das Bolk zerstreute sich in dem Tempel, seine Neugierde zu befriedigen. Es betrachtete die drei aufrecht stehenden Könige mit Staunen und Chrsurcht; aber es war desto begieriger zu wissen, was unter dem Teppiche in der vierten Nische für ein Klumpen verborgen sein möchte; denn, wer es auch mochte gewesen sein, wohlmeinende Bescheidenheit hatte eine prächtige Decke über den zusammengesunkenen König hingebreitet, die kein Auge zu durchtringen vermag und keine Hand wagen darf wegzuheben.

Das Bolt hatte tein Ende seines Schauens und seiner Bewunderung gefunden, und die zudringende Menge hatte sich in dem Tempel selbst erdrückt, ware ihre Aufmerksamkeit nicht wieder auf den großen

Plat gelenkt worden.

Unvermuthet sielen Goldstücke, wie aus der Luft, klingend auf die marmornen Platten; die nächsten Wanderer stürzten darüber her, um sich ihrer zu bemächtigen; einzeln wiederholte sich dies Wunder, und zwar bald hier und bald da. Man begreist wohl, daß die abziehenden Irrlichter sich hier nochmals eine Lust machten und das Gold aus den Gliedern des zusammengesunkenen Königs auf eine lustige Weise vergeudeten. Begierig lief das Volk noch eine Zeit lang hin und wieder, drängte und zerriß sich, auch noch da keine Goldstücke mehr herabsielen. Endlich verlief es sich allmählig, zog seine Straße, und der den heutigen Tag wimmelt die Brücke von Wanderern, und der Tempel ist der besuchteste auf der ganzen Erde.

## Die guten Weiber.

Henriette war mit Armidoro schon einige Zeit in dem Garten auf und ab spaziert, in welchem sich der Sommerklub zu versammeln pflegte. Oft sanden sich diese Beiden zuerst ein; sie hegten gegen einander die heiterste Neigung und nährten bei einem reinen gesitteten Umgang die angenehmsten Hoffnungen einer künftigen dauerhaften Berbindung.

Die lebhafte Henriette sah kaum in der Ferne Amalien nach dem Lusthause gehen, als sie eilte, ihre Freundin zu begrüßen. Amalie hatte sich eben im Vorzimmer an den Tisch gesetzt, auf dem Journale,

Beitungen und andere Neuigkeiten ausgebreitet lagen.

Amalie brachte hier manchen Abend mit Lesen zu, ohne sich durch das Hin- und Wiedergehen der Gesellschaft, das Klappern der Marken und die gewöhnliche laute Unterhaltung der Spieler im Saale irren zu lassen. Sie sprach wenig, außer wenn sie ihre Meinung einer andern entgegensetze. Henriette dagegen war mit ihren Worten nicht karg, mit Allem zufrieden und mit dem Lobe frisch bei der Hand.

Ein Freund des Herausgebers, den wir Sinklair nennen wollen,

trat zu den Beiden.

Was bringen Sie Neues? rief Henriette ihm entgegen.

Sie ahnen es wohl kaum, versetzte Sinklair, indem er sein Portefeuille herauszog. Und wenn ich Ihnen auch sage, daß ich die Kupfer zum dießjährigen Damenkalender bringe, so werden Sie die Gegenstände derselben doch nicht errathen; ja, wenn ich weiter gehe und Ihnen eröffne, daß in zwölf Abtheilungen Frauenzimmer vorgestellt sind —

Nun! siel Henriette ihm in das Wort, es scheint, Sie wollen unserm Scharssinne nichts übrig lassen. Sogar, wenn ich nicht irre, thun Sie mir es zum Possen, da Sie wissen, daß ich gern Charaden und Räthsel entwickele, gern Das, was Einer sich denkt, ausfragen mag. Also zwölf Frauenzimmer-Charaktere, oder Begebenheiten, oder Ansspielungen, oder was sonst zur Ehre unseres Geschlechts gereichen könnte.

Sinklair schwieg und lächelte; Amalie warf ihren stillen Blid auf ihn und sagte mit ber feinen, höhnischen Miene, die ihr so wohl steht:

Wenn ich sein Gesicht recht lese, so hat er etwas gegen uns in der Tasche. Die Männer wissen sich gar viel, wenn sie etwas finden können, was uns, wenigstens dem Scheine nach, herabsetzt.

Sinklair. Sie sind gleich ernst, Amalie, und drohen bitter zu

werden. Raum wag' ich, meine Blatten Ihnen vorzulegen.

Henriette. Rur heraus damit! Sinklair. Es sind Karicaturen. Henriette. Die liebe ich besonders. Zinklair. Abbildungen böser Weiber.

senriette. Desto besser! Darunter gehören wir nicht. Wir wollen uns unsere leidigen Schwestern im Bilde so wenig zu Gemuthe ziehen, als die in der Gesellschaft.

Zinklair. Soll ich?

fienriette. Nur immer gu!

Sie nahm ihm die Brieftasche weg, zog die Bilder heraus, breitete die sechs Blättchen vor sich auf den Tisch aus, überlief sie schnell mit dem Auge und rückte daran hin und her, wie man zu thun pflegt, wenn man die Karte schlägt. Vortresslich! rief sie, das heiß' ich nach dem Leben! Hier Diese, mit dem Schnupstabalssinger unter der Rase, gleicht völlig der Madame S., die wir heute Abend sehen werden; Diese, mit der Kaze, sieht beinahe aus wie meine Großtante, Die mit dem Knaul hat etwas von unserer alten Puzmacherin. Es sindet sich wohl zu seder dieser häßlichen Figuren irgend ein Original, nicht weniger zu den Männern. Einen solchen zebückten Magister hab' ich irgendwo gesehen und eine Art von solchem Zwirnhalter auch. Sie sind recht lustig, diese Küpferchen, und besonders hübsch gestochen.

Wie können Sie, versetzte ruhig Amalie, die einen kalten Blid auf die Bilder warf und ihn sogleich wieder abwendete, hier bestimmte Achnlichkeiten aufsuchen! Das Hägliche gleicht dem Häglichen, so wie das Schöne dem Schönen; von jenem wendet sich unser Geist ab, zu

biefem wird er hingezogen.

Sinklair. Über Phantasie und Witz sinden mehr ihre Rechnung, sich mit dem Häßlichen zu beschäftigen als mit dem Schönen. Aus dem Häßlichen läßt sich viel machen, aus dem Schönen nichts.

Aber dieses macht uns zu etwas, jenes vernichtet uns! sagte Armidoro, der im Fenster gestanden und von Weitem zugehört hatte. Er gieng, ohne sich dem Tische zu nähern, in das anstoßende Rabinet.

Alle Klubgesellschaften haben ihre Epochen. Das Interesse der Gesellschaft an einander, das gute Verhältniß der Versonen zu einander ist steigend und fallend. Unser Klub hat diesen Sommer gerade seine schöne Zeit. Die Mitglieder sind meist gebildete, wenigstens mäßige und leidliche Menschen, sie schäften wechselseitig ihren Werth und lassen den Unwerth still auf sich beruhen. Zeder sindet seine Unterhaltung, und das allgemeine Gespräch ist oft von der Art, daß man gern dabei verweilen mag.

Eben kam Septon mit seiner Frau, ein Mann, der erst in Handels-, dann in politischen Geschäften viel gereist hatte, angenehmen Umgangs, doch in größerer Gesellschaft meistens nur ein willtommener l'Hombresspieler; seine Frau, liebenswürdig, eine gute, treue Gattin, die ganz das Vertrauen ihres Mannes genoß. Sie fühlte sich glücklich, daß sie ungehindert eine lebhafte Sinnlichkeit heiter beschäftigen durfte. Einen Hausfreund konnte sie nicht entbehren, und Lustbarkeiten und Verstreuungen gaben ihr allein die Federkraft zu häuslichen Tugenden.

Wir behandeln unsere Leser als Fremde, als Klubgaste, die wir vertraulich gern in der Geschwindigkeit mit der Gesellschaft bekannt machen möchten. Der Dichter soll uns seine Personen in ihren Handslungen darstellen, der Gesprächschreiber darf sich ja wohl kurzer fassen und sich und seinen Lesern durch eine allgemeine Schilderung geschwind

über die Exposition weghelfen.

Septon trat zu dem Tische und fah die Bilber an.

Hier entsteht, sagte Henriette, ein Streit für und gegen Kariscatur. Zu welcher Seite wollen Sie sich schlagen? Ich erkläre mich dafür und frage: Hat nicht jedes Zerrbild etwas unwiderstehlich Ansziehendes?

Amalie. Hat nicht jede üble Nachrede, wenn fie über einen Ab-

wesenden bergeht, etwas unglaublich Reizendes?

Henriette. Macht ein solches Bild nicht einen unauslöschlichen Einbruck?

Amalie. Das ist's, warum ich sie verabscheue. Ist nicht der unauslöschliche Eindruck jedes Ekelhaften eben Das, was uns in der Welt so oft verfolgt, uns manche gute Speise verdirbt und manchen guten Trunk vergällt?

Henriette. Run, so reden Sie doch, Septon.

Senton. Ich würde zu einem Vergleich rathen. Warum sollen Bilder besser sein als wir selbst? Unser Geist scheint auch zwei Seiten zu haben, die ohne einander nicht bestehen können. Licht und Finsterniß, Gutes und Böses, Hohes und Tieses, Edles und Niedriges und noch so viel andere Gegensätze scheinen, nur in veränderten Portionen, die Ingredienzien der menschlichen Natur zu sein; und wie kann ich einem Maler verdenken, wenn er einen Engel weiß, licht und schön gemalt hat, daß ihm einfällt, einen Teufel schwarz, sinster und häß-lich zu malen?

Amalie. Dagegen wäre nichts zu sagen, wenn nur nicht die Freunde der Verhählichungstunft auch Das in ihr Gebiet zögen, was

beffern Regionen angehört.

Senton. Darin handeln sie, dünkt mich, ganz recht. Ziehen doch die Freunde der Verschönerungskunst auch zu sich hinüber, was ihnen kaum angehören kann.

Amalie. Und doch werde ich den Verzerrern niemals verzeihen daß fie mir die Bilder vorzüglicher Menschen so schändlich entstellen.

Ich mag es machen, wie ich will, so muß ich mir den großen Pitt als einen stumpfnäsigen Besenstiel, und den in so manchem Betracht

ichagenswerthen For als ein vollgesactes Schwein benten.

Henriette. Das ist, was ich sagte. Alle solche Frazenbilder drücken sich unauslöschlich ein, und ich leugne nicht, daß ich mir manchmal in Gedanken damit einen Spaß mache, diese Gespenster aufruse und sie noch schlimmer verzerre.

Binklair. Lassen Sie sich boch, meine Damen, aus biesem allgemeinen Streit zur Betrachtung unserer armen Blättchen wieder herunter.

Benton. Ich sehe, hier ift die Hunde-Liebhaberei nicht zum Er-freulichsten dargestellt.

Amalie. Das mag hingehen, denn mir find diese Thiere besonders

zuwider.

Sinklair. Erft gegen bie Berrbilder, bann gegen bie hunde.

Amalie. Warum nicht? Sind boch Thiere nur Berrbilder bes

Menichen.

Senton. Sie erinnern sich wohl, was ein Reisender von der Stadt Graiz erzählt: daß er darin so viele Hunde und so viele stumme, halb alberne Menschen gefunden habe. Sollte es nicht möglich sein, daß der habituelle Anblick von bellenden unvernünftigen Thieren auf die menschliche Generation einigen Einsluß haben konnte?

Binklair. Eine Ableitung unserer Leidenschaften und Neigungen

ift der Umgang mit Thieren gewiß.

Amalie. Und wenn die Vernunft, nach dem gemeinen deutschen Ausdruck, manchmal still stehen kann, so steht sie gewiß in Gegenwart der Hunde still.

Sinklair. Glücklicherweise haben wir in der Gesellschaft Riemand, der einen hund begunstigte, als Madame Septon. Sie liebt ihr

artiges Windspiel besonders.

Senton. Und dieses Geschöpf muß besonders mir, dem Gemahl, sehr lieb und wichtig sein.

Madame Seyton drobte ihrem Gemahl von ferne mit aufgehobenem

Finger.

Senton. Es beweist, was Sie vorhin sagten, Sinklair, daß solche Geschöpfe die Reigungen ableiten. Darf ich, liebes Kind (so rief er seiner Frau zu), nicht unsere Geschichte erzählen? Sie macht uns Beiden

keine Schande.

Madame Seyton gab durch einen freundlichen Wink ihre Einswilligung zu erkennen, und er sieng an, zu erzählen: Wir Beide liebeten uns und hatten uns vorgenommen, einander zu heirathen, ehe als wir die Möglichkeit eines Etablissements voraussahen. Endlich zeigte sich eine sichere Hossung; allein ich mußte noch eine Reise vornehmen, die mich länger, als ich wünsche, aufzuhalten drohte. Bei meiner Abreise ließ ich ihr mein Windspiel zurück. Es war sonst mit mir zu ihr gekommen, mit mir weggegangen, manchmal auch geblieben. Run

gehörte es ihr, war ein munterer Gesellschafter und deutete auf meine Wiederkunft. Zu Hause galt das Thier statt einer Unterhaltung, auf den Promenaden, wo wir so oft zusammen spaziert hatten, schien das Geschöpf mich aufzusuchen und, wenn es aus den Büschen sprang, mich anzusündigen. So täuschte sich meine liebe Meta eine Zeit lang mit dem Scheine meiner Gegenwart, dis endlich, gerade zu der Zeit, da ich wiederzusommen hosste, meine Abwesenheit sich doppelt zu verlängern drohte und das arme Geschöpf mit Tode abgieng.

Madame Senton. Run, liebes Männchen, hubsch redlich, artig

und vernünftig erzählt!

Senton. Es steht dir frei, mein Kind, mich zu controliren. Meiner Freundin schien ihre Wohnung leer, der Spaziergang uninteressant, der Hund, der sonst neben ihr lag, wenn sie an mich schrieb, war ihr, wie das Thier in dem Bild eines Evangelisten, nothwendig geworden, die Briefe wollten nicht mehr sließen. Zufällig fand sich ein junger Mann, der den Platz des vierfüßigen Gesellschafters zu Hause und auf den Promenaden übernehmen wollte. Genug, man mag so billig denken, als man will, die Sache stand gesährlich.

Madame Benton. Ich muß bich nur gewähren laffen. Gine mahre

Geschichte ist ohne Eraggeration selten erzählenswerth.

Benton. Ein beiderseitiger Freund, den wir als ftillen Menschentenner und bergenstenter zu ichagen wußten, mar gurudgeblieben, befucte sie manchmal und hatte die Beränderung gemerkt. Er beobachtete das gute Rind im Stillen und tam eines Tages mit einem Windspiel ins Zimmer, bas dem erften völlig glich. Die artige und herzliche Anrede, womit der Freund sein Geschent begleitete, die unerwartete Erscheinung eines aus dem Grabe gleichsam auferstandenen Bunftlings, ber ftille Borwurf, ben fich ihr empfängliches Berg bei diesem Anblick machte, führten mein Bild auf einmal lebhaft wieder heran; ber junge menschliche Stellvertreter murde auf eine gute Weise entfernt, und der neue Günftling blieb ein fteter Begleiter. Als ich nach meiner Wiedertunft meine Geliebte wieder in meine Arme ichloß, hielt ich das Geschöpf noch für das alte und verwunderte mich nicht wenig, als es mich wie einen Fremden beftig anbellte. Die modernen Hunde muffen tein fo gutes Gedächtniß haben als die antiten! rief ich aus; Uhf murbe nach fo langen Jahren von bem feinigen wieder erfannt, und dieser hier konnte mich in so kurzer Zeit vergessen lernen. Und doch hat er beine Penelope auf eine sonderbare Weise bewacht! versetzte fie, indem sie mir versprach, das Rathsel aufzulösen. Das geicah auch bald, benn ein heiteres Bertrauen bat von jeher das Glud unjerer Berbindung gemacht.

Madame Benton. Mit dieser Geschichte mag's so bewenden. Wenn dir's recht ist, so gehe ich noch eine Stunde spazieren; denn du wirst

bich nun doch an den l'hombretisch fegen.

Er nickte ihr sein Ja zu; fie nahm den Arm ihres Hausfreundes

an und gieng nach der Thüre. Liebes Kind, nimm doch den Hund mit, rief er ihr nach. Die ganze Gesellschaft lächelte, und er mußte mit lächeln, als er es gewahr ward, wie dieses absichtslose Wort so artig paßte und Jedermann darüber eine Neine, stille Schadenfreude

empfand.

Binklair. Sie haben bon einem hunde erzählt, ber gludlicherweise eine Berbindung befestigte; ich tann bon einem andern jagen, bessen Einfluß zerstörend mar. Auch ich liebte, auch ich verreiste, auch ich ließ eine Freundin gurud; nur mit dem Unterschied, daß ihr mein Munich, fie zu befigen, noch unbekannt mar. Endlich kehrte ich jurud. Die vielen Gegenstände, die ich gesehen hatte, lebten immer fort vor meiner Einbildungstraft; ich mochte gern, wie Rücklehrende pflegen, erzählen, ich hoffte auf die besondere Theilnahme meiner Freundin. Bor allen andern Menichen wollte ich ihr meine Erfahrungen und meine Bergnugungen mittheilen. Aber ich fand fie febr lebhaft mit einem hunde beschäftigt. That fie's aus Beift des Wideripruchs, ber manchmal bas icone Beichlecht befeelt, ober war es ein ungludlicher Bufall, genug, die liebenswürdigen Gigenicaften bes Thiers, die artige Unterhaltung mit demfelben, die Anhänglichkeit, ber Zeitvertreib, turz, mas Alles dazu gehören mag, waren das eingige Besprach, womit sie einen Menichen unterhielt, ber feit Jahr und Tag eine weit und breite Welt in fich aufgenommen hatte. stodte, ich verstummte, ich erzählte so Manches Andern, was ich abwefend ihr immer gewidmet hatte; ich fühlte ein Migbehagen, ich entfernte mich, ich hatte Unrecht und warb noch unbehaglicher. Genug. von der Zeit an ward unser Verhaltniß immer fälter, und wenn es sich zulett gar zerschlug, so muß ich, wenigstens in meinem Bergen. die erste Schuld jenem hunde beimeffen.

Armidoro, der aus dem Kabinet wieder zur Gesellschaft getreten war, sagte, nachdem er diese Geschichte vernommen: Es würde gewiß eine merkwürdige Sammlung geben, wenn man den Einfluß, den die geselligen Thiere auf den Menschen ausüben, in Geschichten darstellen wollte. In Erwartung, daß einst eine solche Sammlung gebildet werde, will ich erzählen, wie ein Hündchen zu einem tragischen Aben-

teuer Anlaß gab:

Ferrand und Cardano, zwei Edelleute, hatten von Jugend auf in einem freundschaftlichen Berhältniß gelebt. Pagen an Einem Hofe, Offiziere bei Einem Regimente, hatten sie gar manches Abenteuer zusammen bestanden und sich aus dem Grunde kennen gelernt. Cardano hatte Glück bei den Weibern, Ferrand im Spiel. Jener nutte das seine mit Leichtsinn und Uebermuth, dieser mit Bedacht und Anhaltziamkeit.

Bufällig hinterließ Cardano einer Dame in dem Moment, als ein genaues Verhältniß abbrach, einen kleinen schönen Löwenhund; er schasste sich einen neuen und schenkte diesen einer Andern, eben da er sie zu meiden gedachte; und von der Zeit an ward es Vorsat, einer jeden Geliebten zum Abschied ein solches Hündchen zu hinterlassen. Ferrand wußte um diese Posse, ohne daß er jemals besonders aufmerksam darauf gewesen wäre.

Beide Freunde wurden eine Zeit lang getrennt und fanden sich erst wieder zusammen, als Ferrand verheirathet war und auf seinen Gütern lebte. Cardano brachte einige Zeit theils bei ihm, theils in der Nachbarschaft zu und war auf diese Weise über ein Jahr in einer

Gegend geblieben, in der er viel Freunde und Verwandte hatte.

Einst sieht Ferrand bei seiner Frau ein allerliebstes Löwenhundschen; er nimmt es auf, es gefällt ihm besonders, er lobt, er streichelt es, und natürlich kommt er auf die Frage, woher sie das schöne Thier erhalten habe? Bon Cardano, war die Antwort. Auf einmal besmächtigt sich die Erinnerung voriger Zeiten und Begebenheiten, das Andenken des frechen Kennzeichens, womit Cardano seinen Wankelmuth zu begleiten psiegte, der Sinne des beleidigten Ehemanns; er fällt in Wuth, er wirst das artige Thier unmittelbar aus seinen Liebkosungen mit Gewalt gegen die Erde, verläßt das schreiende Thier und die erschodene Frau. Ein Zweikampf und mancherlei unangenehme Folgen, zwar keine Scheidung, aber eine stille Uebereinkunst, sich abzusondern, und ein zerrüttetes Hauswesen machen den Beschluß dieser Geschächte.

Richt ganz war diese Erzählung geendigt, als Eulalie in die Gessellschaft trat — ein Frauenzimmer, überall erwünscht, wo sie hinkam, eine der schönsten Zierden dieses Klubs, ein gebildeter Geist und eine

gludliche Schriftftellerin.

Man legte ihr die bosen Weiber vor, womit sich ein geschickter Kunstler an dem schönen Geschlecht versundigt, und sie ward aufge-

fordert, fich ihrer beffern Schwestern anzunehmen.

Wahrscheinlich, sagte Amalie, wird nun auch eine Auslegung dieser liebenswürdigen Bilder den Almanach zieren! Wahrscheinlich wird es einem oder dem andern Schriftsteller nicht an Witz gebrechen, um Das in Worten noch recht aufzudröseln, was der bildende Künstler

bier in Darstellungen zusammengewoben bat.

Sinklair, als Freund des Herausgebers, konnte weder die Bilder ganz fallen lassen, noch konnte er leugnen, daß hie und da eine Erstärung nöthig sei, ja, daß ein Zerrbild ohne Erklärung gar nicht bestehen könne und erst dadurch gleichsam belebt werden müsse. Wie sehr sich auch der bildende Künstler bemüht, Witz zu zeigen, so ist er doch niemals dabei auf seinem Feld. Ein Zerrbild ohne Inschriften, ohne Erklärung ist gewissermaßen stumm, es wird erst etwas durch die Sprache.

Amalic. So lassen Sie denn auch dieses kleine Bild hier durch die Sprache etwas werden! Ein Frauenzimmer ist in einem Lehnsesselle eingeschlasen, wie es scheint, über dem Schreiben; ein andres, das dabei steht, reicht ihr eine Dose oder sonst ein Gefäß bin und weint.

Was foll das vorstellen?

Sinklair. So soll ich also doch den Erklärer machen? obgleich die Damen weder gegen die Zerrbilder noch gegen ihre Erklärer gut gesinnt zu sein scheinen. Hier soll, wie man mir sagte, eine Schriftstellerin vorgestellt sein, welche Nachts zu schreiben pflegte, sich von ihrem Kammermädchen das Tintensaß halten ließ und das gute Kind zwang, in dieser Stellung zu verharren, wenn auch selbst der Schlasiihre Gebieterin überwältigt und diesen Dienst unnütz gemacht hatte. Sie wollte dann beim Erwachen den Faden ihrer Gedanken und Borstellungen so wie Feder und Tinte sogleich wieder sinden.

Arbon, in denkender Künstler, der mit Eulalien gesommen war, machte der Darstellung, wie sie das Blatt zeigte, den Krieg. Wenn man, so sagte er. ja diese Begebenheit, oder wie man es nennen will,

darftellen wollte, fo mußte man fic anders dabei benehmen.

henriette. Run lassen Sie uns das Bild geschwind aufs Reue

tom poniren.

Arbon. Lassen Sie uns vorher den Gegenstand genauer betrachten. Daß Jemand sich beim Schreiben das Tintensaß halten läßt, ist ganz natürlich, wenn die Umstände von der Art sind, daß er es nirgends hinsehen kann. So hielt Brantome's Großmutter der Königin von Ravarra das Tintensaß, wenn diese, in ihrer Sänste sixend, die Gesichichten ausschrieb, die wir noch mit so vielem Bergnügen lesen. Daß Jemand, der im Bette schreibt, sich das Tintensaß, halten läßt, ist abermals der Sache gemäß. Genug, schone Henriette, da Sie so gern fragen und rathen, was mußte der Künstler vor allen Dingen thun, wenn er diesen Gegenstand behandeln wollte?

Genriette. Er mußte den Tisch verbannen, er mußte die Schlafende so segen, daß in ihrer Rähe sich nichts befand, wo das Tinten-

faß fteben tonnte.

Arbon. Gut! Ich hätte sie in einem der gepolsterten Lehnsessel vorgestellt, die man, wenn ich nicht irre, jonst Bergeren nannte, und zwar neben einem Kamin, so daß man sie von vorn gesehen hätte. Es wird supponirt, daß sie auf dem Knie geschrieben habe; denn gewöhnlich, wer Andern das Unbequeme zumuthet, macht sich's selbst unbequem. Das Papier entsinkt dem Schooke, die Feder der Hand, und ein hübsches Mädchen steht daneben und hält verdrießlich das Tintensaß.

Henriette. Ganz recht! benn hier haben wir schon ein Tintenfaß auf dem Tische. Daher weiß man auch nicht, was man aus dem Gefäß in der Hand des Mädchens machen soll. Warum sie nun gar Thränen abzuwischen scheint, läßt sich bei einer so gleichgültigen Hand-

lung nicht denken.

Binklair. Ich entschuldige ben Künftler. Hier hat er bem Er-Udrer Raum gelaffen. Arbon. Der denn auch wahrscheinlich an den beiden Männern ohne Kopf, die an der Wand hängen, seinen Wis üben soll. Mich dünkt, man sieht gerade in diesem Falle, auf welche Abwege man geräth, wenn man Künste vermischt, die nicht zusammengehören. Wüßte man nichts von erklärten Kupferstichen, so machte man keine, die einer Erklärung bedürfen. Ich habe sogar nichts dagegen, daß der bildende Künstler wizige Darstellungen versuche, ob ich sie gleich für äußerst schwer halte; aber auch alsdann bemühe er sich, sein Bild selbständig zu machen. Ich will ihm Inschriften und Zettel aus dem Munde seiner Versonen erlauben; nur sehe er zu, sein eigener Kommentator zu werden.

Sinklair. Wenn Sie ein wiziges Bild zugeben, so werden Sie doch eingestehen, daß es nur für den Unterrichteten, nur für Den, der Umstände und Verhältnisse kennt, unterhaltend und reizend sein kann; warum sollen wir also dem Rommentator nicht danken, der uns in den Stand setz, das geistreiche Spiel zu verstehen, das vor uns auf-

aeführt wird?

Arbon. Ich habe nichts gegen die Erklärung des Bildes, das sich nicht selbst erklärt; nur müßte sie so kurz und schlicht sein als möglich. Jeder Wit ist nur für den Unterrichteten, jedes wizige Werk wird deßhalb nicht von Allen verstanden; was von dieser Art aus fernen Zeiten und Ländern zu uns gelangt, können wir kaum entzissern. Gut! man mache Noten dazu, wie zu Rabelais oder Hudibras; aber was würde man zu einem Schriftsteller sagen, der über ein wiziges Werk ein wiziges Werk schreiben wollte? Der Wiz läuft schon bei seinem Ursprunge in Gesahr, zu wizeln; im zweiten und dritten Glied wird er noch schlimmer ausarten.

Sinklair. Wie sehr wünschte ich, daß wir, anstatt uns hier zu streiten, unserm Freunde, dem Gerausgeber, zu Hülfe kamen, der zu diesen Bildern nun einmal eine Erklarung wünscht, wie sie hergebracht,

wie sie beliebt ist.

Armidoro (inbem er ans bem kabinet kommt). Ich hore, noch immer beschäftigen diese getadelten Bilder die Gesellschaft; waren fie angenehm,

ich wette, fie waren schon langst bei Seite gelegt.

Amalie. Ich stimme darauf, daß es sogleich geschee, und zwar für immer. Dem Herausgeber muß auferlegt werden, keinen Gebrauch davon zu machen. Ein Duzend und mehr häßliche, hassenswerthe Weiber! in einem Damenkalender! Begreift der Mann nicht, daß er seine ganze Unternehmung zu ruiniren auf dem Wege ist? Welcher Liebhaber wird es wagen, seiner Schönen, welcher Gatte, seiner Frau, ja welcher Bater, seiner Tochter einen solchen Almanach zu verehren, in welchem sie beim ersten Ausschlagen schon mit Widerwillen erblickt, was sie nicht ist, und was sie nicht sein soll.

Armidoro. Ich will einen Borfclag zur Güte thun. Diese Darftellungen des Berabscheuungswerthen sind nicht die ersten, die wir in

zierlichen Almanachen finden, unser wackerer Chodowiecki hat schon manche Scenen der Unnatur, ber Verberbniß, ber Barbarei und bes Abgeschmads in so kleinen Monatskupfern trefflich dargestellt; allein was that er? er stellte dem Haffenswerthen sogleich das Liebenswürdige entgegen — Scenen einer gefunden Natur, die sich ruhig entwickelt, einer zwedmäßigen Bilbung, eines treuen Ausbauerns, eines gefühlten Strebens nach Werth und Schönheit. Laffen Sie uns mehr thun, als ber Herausgeber wünscht, indem wir das Entgegengesetzte thun. hat der bildende Künftler dießmal die Schattenseite gewählt, so trete ber Schriftsteller, ober, wenn ich meine Wünsche aussprechen barf, bie Schriftstellerin auf die Lichtseite, und so kann ein Ganzes werden. Ich will nicht langer zaudern, Gulalie, mit biefen Borfcblagen meine Wünsche laut werden zu lassen. Uebernehmen Sie die Schilderung guter Frauen! Schaffen Sie Gegenbilder zu diesen Rupfern; und gebrauchen Sie ben Bauber Ihrer Feber, nicht biefe kleinen Blatter ju erklären, jondern zu vernichten.

Binklair. Thun Sie es, Eulaliel erzeigen Sie uns den Gefallen,

versprechen Sie geschwind.

Eulalie. Schriftsteller versprechen nur gar zu leicht, weil fie boffen. Dasjenige leiften zu können, mas fie vermögen. Eigene Erfahrung bat mich bedächtig gemacht. Aber auch, wenn ich in dieser kurzen Beit so viel Muße vor mir fabe, wurde ich boch Bebenten finden, einen folden Auftrag zu übernehmen. Was zu unsern Gunften zu sagen ift, muß eigentlich ein Mann fagen, ein junger, feuriger, liebender Mann. Das Günftige vorzutragen, gehört Enthufiasmus, und wer hat Enthuflasmus für fein eigen Beschlecht?

Armidors. Einsicht, Gerechtigkeit, Zartheit der Behandlung warm mir in diesem Falle noch willsommener.

Binklair. Und von wem möchte man lieber über gute Frauen etwas hören, als von der Verfasserin, die sich in dem Marchen, das uns gestern so fehr entzudte, so unvergleichlich bewiesen batt

Eulalte. Das Marchen ift nicht von mir.

Sinklair. Nicht von Ihnen ?

Armidero. Das fann ich bezeugen.

Sinklair. Doch bon einem Frauenzimmer?

Culalie. Bon einer Freundin.

Binklair. So gibt es benn zwei Eulalien? Wer weiß, wie viele und begre!

Mögen Sie der Gesellschaft erzählen, was Sie mir Armidoro. vertrauten? Jedermann wird mit Verwunderung boren, auf welche

sonderbare Weise diese angenehme Production entstanden ist.

Culalie. Ein Frauenzimmer, bas ich auf einer Reise schägen und kennen lernte, fand sich in sonderbare Lagen versetzt, die zu erzählen allzu weitläuftig sein murbe. Ein junger Mann, der viel für fie gethan hatte und ihr zulett seine Hand anbot, gewann ihre gange Reigung, überraschte ihre Borsicht, und sie gewährte vor der ehelichen Berbindung ihm bie Rechte eines Gemahls. Reue Ereignisse nöthigten ben Brautigam, sich zu entfernen, und sie sab in einer einsamen ländlichen Wohnung, nicht ohne Sorgen und Unruhe, dem Glücke, Mutter zu werden, entgegen. Sie war gewohnt, mir täglich zu ichreiben, mich von allen Borfallen zu benachrichtigen. Run waren teine Borfalle mehr zu befürchten, fie brauchte nur Geduld; aber ich bemerkte in ihren Briefen, daß fie Dasjenige, mas geschehen mar und geschehen konnte, in einem unruhigen Gemuth bin und wieder warf. Ich entschloß mich, sie in einem ernsthaften Briefe auf ihre Pflicht gegen sich selbst und gegen das Geschöpf zu weisen, dem fie jest durch Heiterkeit des Geiftes, jum Anfang feines Daseins, eine gunftige Rahrung zu bereiten schuldig mar. Ich munterte fie auf, fich zu fassen, und zufällig sendete ich ihr einige Bande Marchen, Die fie zu lefen gewünscht hatte. Ihr Vorsat, sich von ben kummervollen Gedanken loszureißen, und diese phantastischen Produttionen trafen auf eine jonderbare Beije zusammen. Da fie das Rachdenken über ihr Schidfal nicht ganz los werden konnte, so kleidete sie nunmehr Alles, was fie in der Vergangenheit betrübt hatte, was ihr in der Zukunft furchtbar vorkam, in abenteuerliche Gestalten. Was ihr und den Ihrigen begegnet war, Neigung, Leidenschaften und Berirrungen, das lieblich forgliche Muttergefühl in einem so bedenklichen Zustande, Alles verforperte fich in forperlosen Gestalten, die in einer bunten Reihe seltsamer Erscheinungen vorbeizogen. So brachte fie den Tag, ja einen Theil der Racht mit ber Feder in der hand qu.

Amalie. Wobei sie sich wohl schwerlich das Tintenfaß halten ließ. Eulalie. Und so entstand die seltsamste Folge von Briesen, die ich jemals erhalten habe. Alles war bildlich, wunderlich und märchen-hast. Reine eigentliche Nachricht erhielt ich mehr von ihr, so daß mir wirklich manchmal für ihren Kopf bange ward. Alle ihre Zustände, ihre Entbindung, die nächste Neigung zum Säugling, Freude, Hossenung und Furcht der Mutter, waren Begebenheiten einer andern Welt, aus der sie nur durch die Ankunst ihres Bräutigams zurückgezogen wurde. An ihrem Hochzeittage schloß sie das Märchen, das, dis auf Weniges, ganz aus ihrer Feder kam, wie Sie es gestern gehört haben, und das eben den eigenen Reiz durch die wunderliche und einzige Lage

erhalt, in der es hervorgebracht wurde.

Die Gesellschaft konnte ihre Berwunderung über diese Geschichte nicht genug bezeigen, so daß Seyton, der seinen Platz am l'Hombretische eben einem Andern überlassen hatte, herbeitrat und sich nach dem Inhalte des Gesprächs erkundigte. Man sagte ihm kurz: es sei die Rede von einem Märchen, das aus täglichen phantastischen Konsessionen eines kränkelnden Gemüthes, doch gewissermaßen vorsätzlich, entstanden sei.

Eigentlich, sagte er, ift es schade, daß, so viel ich weiß, die

Tagebücher abgesommen sind. Vor zwanzig Jahren waren sie stärfer in der Mode, und manches gute Kind glaubte wirklich einen Schatz zu besitzen, wenn es seine Gemüthszustände täglich zu Papiere gedracht hatte. Ich erinnere mich einer liebenswürdigen Person, der eine solche Gewohnheit dald zum Unglück ausgeschlagen wäre. Eine Gouvernante hatte sie in früher Jugend an ein solches tägliches schristliches Besenntniß gewöhnt, und es war ihr zuletzt sast zum unentbehrlichen Geschäft geworden. Sie versäumte es nicht als erwachsenes Frauenzimmer, sie nahm die Gewohnheit mit in den Chestand hinüber. Solche Papiere hielt sie nicht sonderlich geheim und hatte es auch nicht Ursache; sie las manchmal Freundinnen, manchmal ihrem Manne Stellen daraus vor. Das Ganze verlangte Niemand zu sehen.

Die Zeit vergieng, und es tam auch die Reihe an fie, einen

Hausfreund zu besigen.

Mit eben der Pünktlickeit, mit der sie sonst ihrem Papiere täglich gebeichtet hatte, setzte sie auch die Geschickte dieses neuen Berhältnisses fort. Bon der ersten Regung, durch eine wachsende Reigung, dis zum Unentbehrlichen der Gewohnheit war der ganze Lebenslauf dieser Leidenschaft getreulich aufgezeichnet und gereichte dem Manne zur sonderbaren Lektüre, als er einmal zusällig über den Schreibtisch kam und ohne Argwohn und Absicht eine aufgeschlagene Seite des Tagebuchs herunter las. Man begreift, daß er sich die Zeit nahm, vorund rückwärts zu lesen; da er denn zuletzt noch ziemlich getröstet von dannen schied, weil er sah, daß es gerade noch Zeit war, auf eine geschickte Weise den gesährlichen Gast zu entsernen.

Henriette. Es sollte boch, nach dem Wunsche meines Freundes, die Rede von guten Weibern sein, und ehe man sich's versieht, wird wieder von solchen gesprochen, die wenigstens nicht die besten sind.

Senton. Warum denn immer bös oder gut! Müssen wir nicht mit uns selbst sowie mit Andern vorlieb nehmen, wie die Natur uns hat hervorbringen mögen, und wie sich Jeder allenfalls durch eine

mögliche Bildung beffer zieht.

Armidors. Ich glaube, es würde angenehm und nicht unnüt sein, wenn man Geschichten von der Art, wie sie disher erzählt worden und deren uns manche im Leben vorkommen, aufsetze und sammelte. Leise Züge, die den Menschen bezeichnen, ohne daß gerade merkwürdige Begebenheiten daraus entspringen, sind recht gut des Ausbehaltens werth. Der Romanenschreiber kann sie nicht brauchen, denn sie haben zu wenig Bedeutendes, der Anekdotensammler auch nicht, denn sie haben nichts Wiziges und regen den Geist nicht auf; nur Dersenige, der im ruhigen Anschauen die Menscheit gerne fast, wird dergleichen Züge willsommen aufnehmen.

Sinklair. Fürwahr! wenn wir früher an ein so löbliches Werk gedacht hätten, so würden wir unserm Freunde, dem Herausgeber des Damenkalenders, gleich an Hand gehen konnen und ein Duzend Geschichten, wo nicht von fürtrefflichen, doch gewiß von guten Frauen

aussuchen konnen, um diese bosen Weiber zu balanciren.

Amalie. Besonders wünschte ich, daß man solche Fälle zusammenstrüge, da eine Frau das Haus innen erhält, wo nicht gar erschafft. Um so mehr, als auch hier der Künftler eine theure (kostspielige) Gattin zum Nachtheil unsers Geschlechts aufgestellt hat.

Benton. 3ch tann Ihnen gleich, icone Amalie, mit einem folchen

Falle aufwarten.

Amalie. Lassen Sie hören! Nur daß es Ihnen nicht geht wie den Männern gewöhnlich, wenn sie die Frauen loben wollen; sie gehen vom Lob aus und hören mit Tadel auf.

Senten. Diegmal wenigstens brauche ich die Umtehrung meiner

Abfict durch einen bojen Beift nicht zu fürchten.

Ein junger Landmann pachtete einen ansehnlichen Gasthof, der sehr gut gelegen war. Bon den Eigenschaften, die zu einem Wirthe gehören, besaß er vorzüglich die Behaglichkeit, und weil es ihm von Jugend auf in den Trinkstuben wohl gewesen war, mochte er wohl hauptsächlich ein Metier ergriffen haben, das ihn nöthigte, den größten Theil des Tages darin zuzubringen. Er war sorglos, ohne Liederlichteit, und sein Behagen breitete sich über alle Gäste aus, die sich bald

häufig bei ihm versammelten.

Er hatte eine junge Person geheirathet, eine stille leidliche Ratur. Sie versah ihre Geschäfte gut und pünktlich, sie hieng an ihrem Haus-wesen, sie liebte ihren Mann; doch mußte sie ihn bei sich im Stillen tadeln, daß er mit dem Gelde nicht sorgfältig genug umgieng. Daß baare Geld nöthigte ihr eine gewisse Ehrsurcht ab, sie fühlte ganz den Werth desselben so wie die Nothwendigkeit, sich überhaupt in Besitz zu setzen, sich dabei zu erhalten. Ohne eine angeborne Heiterkeit des Gemüths hätte sie alle Anlagen zum strengen Geize gehabt. Doch ein wenig Geiz schadet dem Weibe nichts, so übel sie die Verschwendung kleidet. Freigebigkeit ist eine Tugend, die dem Mann ziemt, und Fest-halten ist die Tugend eines Weibes. So hat es die Natur gewollt, und unser Urtheil wird im Ganzen immer naturgemäß aussalen.

Margarethe, so will ich meinen sorglichen Hausgeist nennen, war mit ihrem Manne sehr unzufrieden, wenn er die großen Zahlungen, die er manchmal für ausgefaufte Fourage von Fuhrleuten und Unternehmern erhielt, aufgezählt, wie sie waren, eine Zeit lang auf dem Tische liegen ließ, das Geld alsdann in Körden einstrich und daraus wieder ausgab und auszahlte, ohne Packete gemacht zu haben, ohne Rechnung zu sühren. Verschiedene ihrer Erinnerungen waren fruchtlos, und sie sah wohl ein, daß, wenn er auch nichts verschwendete, Manches in einer solchen Unordnung verschleudert werden müsse. Der Wunsch, ihn auf bessere Wege zu leiten, war so groß bei ihr, der Verdruß, zu sehen, daß Manches, was sie im Kleinen erwarb und zusammen, hielt, im Großen wieder vernachlässigt wurde und aus einander sloß.

war fo lebhaft, daß fie fich zu einem gefährlichen Berfuch bewogen fühlte, wodurch fie ihm über biefe Lebensweise die Augen gu öffnen Sie nahm sich vor, ihm jo viel Gelb als möglich aus ben Händen zu spielen, und zwar bediente fie fich dazu einer sonderbaren List. Sie hatte bemerkt, daß er das Geld, das einmal auf dem Tijche aufgezählt mar, wenn es eine Zeit lang gelegen hatte, nicht wieder nachzählte, ehe er es aufhob; fie bestrich daher den Boden eines Leuchters mit Talg und feste ibn mit einem Schein von Ungeschicklichkeit auf die Stelle, wo die Dukaten lagen, eine Geldsorte, der fie eine besondere Freundschaft gewidmet hatte. Sie erhaschte ein Stück und nebenbei einige Leine Münzsorten und war mit ihrem ersten Fischfange wohl zufrieden; fie wiederholte diese Operation mehrmals, und ob fie fich gleich über ein solches Mittel zu einem guten Zweck fein Gewissen machte, so beruhigte fie fich boch über jeden Zweifel vorzüglich baburch, bag biefe Art ber Entwendung für feinen Diebstahl angesehen werden konne, weil fie bas Geld nicht mit ben handen weggenommen habe. So vermehrte fich nach und nach ihr heimlicher Schak, und zwar um besto reichlicher, als fie Alles, was bei ber innern Wirthicaft von baarem Gelde ihr in die Sande flok, auf bas Strengste zusammenhielt.

Schon war sie beinahe ein ganzes Jahr ihrem Plane treu geblieben und hatte indessen ihren Mann sorgsältig beobachtet, ohne eine Veränderung in seinem Humor zu spüren, bis er endlich auf einmal höchst übler Laune ward. Sie suchte ihm die Ursache dieser Veränderung abzuschmeicheln und erfuhr bald, daß er in großer Verlegenheit sei. Es hätten ihm nach der letzten Jahlung, die er an Lieferanten gethan, seine Pachtgelder übrig bleiben sollen; sie sehlten aber nicht allein völlig, sondern er habe sogar die Leute nicht ganz befriedigen können. Da er Alles im Kopf rechne und wenig ausschreibe, so könne

er nicht nachkommen, wo ein folder Berftog herruhre.

Margarethe schilderte ihm darauf sein Betragen, die Art, wie er einnehme und ausgebe, den Mangel an Ausmerksamkeit; selbst seine gutmüthige Freigebigkeit kam mit in Anschlag, und freilich ließen ihn die Folgen seiner Handelsweise, die ihn so sehr drückten, keine Ent-

iculdigung aufbringen.

Margarethe konnte ihren Gatten nicht lange in dieser Berlegenheit lassen, um so weniger, als es ihr so sehr zur Ehre gereichte, ihn
wieder glücklich zu machen. Sie setzte ihn in Verwunderung, als sie
zu seinem Geburtstag, der eben eintrat, und an dem sie ihn sonst mit
etwas Brauchbarem anzubinden pslegte, mit einem Kördchen voll Geldrollen ankam. Die verschiedenen Münzsorten waren besonders gepackt,
und der Inhalt sedes Köllchens war, mit schlechter Schrift, sedoch
sorgfältig, darauf gezeichnet. Wie erstaunte nicht der Mann, als er
beinahe die Summe, die ihm sehlte, vor sich sah und die Frau ihm
versicherte, das Geld gehöre ihm zu. Sie erzählte darauf umständlich,

wann und wie sie es genommen, was sie ihm entzogen, und was durch ihren Fleiß erspart worden sei. Sein Verdruß gieng in Entzücken über, und die Folge war, wie natürlich, daß er Ausgabe und Einnahme der Frau völlig übertrug, seine Geschäfte vor wie nach, nur mit noch größerem Eiser, besorgte, von dem Tage an aber keinen Psennig Geld mehr in die Hände nahm. Die Frau verwaltete das Ant eines Kassiers mit großen Ehren: kein falscher Laubthaler, ja kein verrusener Sechser ward angenommen, und die Herrschaft im Hause war, wie billig, die Folge ihrer Thätigkeit und Sorgfalt, durch die sie nach Verlauf von zehn Jahren sich in den Stand setze, den Gasthof mit Allem, was dazu gehörte, zu kaufen und zu behaupten.

Sinklair. Also gieng alle diese Sorgfalt, Liebe und Treue doch zulett auf Herrschaft hinaus. Ich möchte doch wissen, in wiesern man Recht hat, wenn man die Frauen überhaupt für so herrschlüchtig hält.

Amalle. Da haben wir also icon wieder den Borwurf, der hinter

bem Lobe berbinft.

Armidoro. Sagen Sie uns doch, gute Eulalie, Ihre Gedanken darüber. Ich glaube in Ihren Schriften bemerkt zu haben, daß Sie eben nicht sehr bemüht sind, diesen Vorwurf von Ihrem Geschlecht

abzulehnen.

Enlalie. In sofern es ein Borwurf wäre, wunsche ich, daß ihn unser Geschlecht durch sein Betragen ablehnte; in wiesern wir aber auch ein Recht zur Herrschaft haben, möchte ich es uns nicht gern verzeben. Wir sind nur herrschsichtig, in sosern wir auch Menschen sind; denn was heißt herrschen anders, in dem Sinn, wie es hier gebraucht wird, als auf seine eigene Weise ungehindert thätig zu sein, seines Daseins möglichst genießen zu können? Dieß sordert jeder rohe Mensch mit Wilkur, jeder gebildete mit wahrer Freiheit, und vielleicht erzicheint bei uns Frauen dieses Streben nur lebhafter, weil uns die Ratur, das Hersommen, die Gesetze eben so zu verkürzen scheinen, als die Männer begünstigt sind. Was diese besitzen, müssen wir erwerben, und was man erringt, behauptet man hartnäckiger als Das, was man ererbt hat.

Senton. Und doch können sich die Frauen nicht mehr beklagen; sie erben in der jezigen Welt so viel, ja sast mehr als die Männer, und ich behaupte, daß es durchaus jezt schwerer sei, ein vollendeter Mann zu werden, als ein vollendetes Weib; der Ausspruch: "Er soll dein Herr sein" ist die Formel einer barbarischen Zeit, die lange vorsiber ist. Die Männer konnten sich nicht völlig ausbilden, ohne den Frauen gleiche Rechte zuzugestehen; indem die Frauen sich ausbildeten, stand die Wagschale inne, und indem sie bildungssähiger sind, neigt sich in der Ersahrung die Wagschale zu ihren Sunsten.

Armidoro. Es ist keine Frage, daß bei allen gebildeten Rationen die Frauen im Ganzen das Uebergewicht gewinnen mussen; denn bei einem wechselseitigen Einfluß muß der Mann weiblicher werden, und

dann verliert er: denn sein Borzug besteht nicht in gemäßigter, sondern in gebändigter Araft; nimmt dagegen das Weib von dem Manne etwas an, so gewinnt sie: denn wenn sie ihre übrigen Borzüge durch Energie erheben kann, so entsteht ein Wesen, das sich nicht vollsommmer denken läßt.

Senton. Ich habe mich in so tiefe Betrachtungen nicht eingelassen; indessen nehme ich für bekannt an, daß eine Frau herrscht und herrschen muß; daher, wenn ich ein Frauenzimmer kennen lerne, gebe ich nur darauf Acht, wo sie herrscht; denn daß sie irgendwo herrsche, setze ich voraus.

Amalle. Und da finden Sie benn, was Sie voraussetzen ?

Senton. Warum nicht? Geht es doch den Physikern und Andern, die sich mit Erfahrungen abgeben, gewöhnlich nicht viel besser. Ich sinde durchgängig: die Thätige, zum Erwerben, zum Erhalten Gesichaffene ist Herr im Hause; die Schöne, leicht und oberstächlich Gebildete Herr in großen Zirkeln; die tiefer Gebildete beherrscht die kleinen Kreise.

Amalte. Und so wären wir also in brei Rlaffen eingetheilt.

Sinklair. Die doch alle, dünkt mich, ehrenvoll genug sind und mit denen freilich noch nicht Alles erschöpft ist. Es gibt z. B. noch eine vierte, von der wir lieber nicht sprechen wollen, damit man uns nicht wieder den Borwurf mache, daß unser Lob sich nothwendig in Tadel verkehren müsse.

Henriette. Die vierte Klasse also ware zu errathen. Lassen Sie

seben.

Sinklair. Gut, unfre drei ersten Klassen waren Wirksamkeit zu Hause, in großen und in kleinen Zirkeln.

Kenriette. Was ware benn nun noch für ein Raum für unfre

Thatigteit?

Sinklair. Gar mancher; ich aber habe das Gegentheil im Sinne. Henriette. Unthätigkeit! und wie das? Eine unthätige Frau sollte berrschen?

Sinklair. Warum nicht? Henriette. Und wie?

Sinklair. Durchs Berneinen! Wer aus Charafter ober Mazime beharrlich verneint, hat eine größere Gewalt, als man denkt.

Amalie. Wir fallen nun bald, fürchte ich, in den gewöhnlichen Ton, in dem man die Manner reden hört, besonders wenn sie die

Pfeifen im Munde haben.

Henriette. Laß ihn doch, Amalie; es ist nichts unschädlicher als solche Meinungen, und man gewinnt immer, wenn man erfährt, was Andere von uns denken. Nun also die Berneinenden, wie wäre es mit diesen?

Zinklair. Ich darf hier wohl ohne Zuruchaltung sprechen. In unserm lieben Baterland soll es wenige, in Frankreich gar keine geben.

und zwar deßwegen, weil die Frauen sowohl bei uns als bei unsern galanten Nachbarn einer löblichen Freiheit genießen; aber in Ländern, wo sie sehr beschränkt sind, wo der äußerliche Anstand ängstlich, die öffentlichen Bergnügungen selten sind, sollen sie sich häusiger sinden. In einem benachbarten Lande hat man sogar einen eigenen Namen, mit dem das Bolt, die Menschenkenner, ja sogar die Aerzte ein solches Frauenzimmer bezeichnen.

Beuriette. Run geschwinde ben Ramen! Ramen tann ich nicht

rathen.

Sinklair. Man nennt sie, wenn es denn einmal gejagt sein soll, man nennt sie Shalke.

Beuriette. Das ift fonderbar genug.

Kinklair. Es war eine Zeit, als Sie die Fragmente des Schweizer Physiognomisten mit großem Antheil lesen mochten; erinnern Sie sich nicht, auch etwas von Schälken darin gefunden zu haben?

Henriette. Es könnte sein; doch ist es mir nicht aufgefallen. Ich nahm vielleicht das Wort im gewöhnlichen Sinn und las über die

Stelle weg.

Sinklair. Freilich bedeutet das Wort Schalt im gewöhnlichen Sinn eine Person, die mit Heiterkeit und Schadenfreude Jemand einen Possen spielt; hier aber bedeutet's ein Frauenzimmer, das einer Person, von der es abhängt, durch Gleichgültigkeit, Kälte und Jurüchaltung, die sich oft in eine Art von Krankheit verhüllen, das Leben sauer macht. Es ist dieß in jener Gegend etwas Gewöhnliches. Mir ist es einige Mal vorgekommen, daß mir ein Einheimischer, gegen den ich diese und jene Frau als schön pries, einwendete: aber sie ist ein Schalt. Ich hörte sogar, daß ein Arzt einer Dame, die viel von einem Kammermädchen litt, zur Antwort gab: Es ist ein Schalt, da wird schwer zu helsen sein.

Amalie stand auf und entfernte sich.

geuriette. Das tommt mir boch eiwas sonderbar vor.

Zinklair. Mir schien es auch so, und deswegen schrieb ich damals die Symptome dieser halb moralischen, halb physischen Krankheit in einen Aufsatz zusammen, den ich das Kapitel von den Schälken nannte, weil ich es mir als einen Theil anderer anthropologischen Bemerkungen dachte; ich habe es aber bisher sorgfältig geheim gehalten.

sienriette. Sie dürfen es uns wohl schon einmal sehen lassen, und wenn Sie einige hübsche Geschichten wissen, woraus wir recht deutlich sehen können, was ein Schalk ist, so sollen sie künftig auch in die Sammlung unserer neuesten Novellen aufgenommen werden.

Sinklair. Das mag Alles recht gut und schön sein, aber meine Absicht ist versehlt, um derentwillen ich herkam; ich wollte Jemand in dieser geistreichen Gesellschaft bewegen, einen Text zu diesen Kalender-Kupfern zu übernehmen oder uns Jemand zu empsehlen, dem man ein solches Geschäft übertragen könnte; anstatt dessen schelen, ja vernichten Sie mir diese Blättchen, und ich gehe fast ohne Kupfer, so wie ohne Erklärung weg. Hätte ich nur indessen Das, was diesen Abend hier gesprochen und erzählt worden ist, auf dem Papiere, so würde ich beinahe für Das, was ich suchte und nicht fand, ein Aequivalent besitzen.

Armidoro (aus bem kabinet tretend, wohln er manchmal gegangen war). Ich tomme Ihren Wünschen zuvor. Die Angelegenheit unsers Freundes, des Herausgebers, ist auch mir nicht fremd. Auf diesem Papiere habe ich geschwind prototollirt, was gesprochen worden; ich will es ins Reine bringen, und wenn Eulalie dann übernehmen wollte, über das Ganze den Hauch ihres anmuthigen Geistes zu gießen, so würden wir, wo nicht durch den Inhalt, doch durch den Ton, die Frauen mit den schroffen Zügen, in denen unser Künstler sie beleidigen mag, wieder aussohnen.

Henriette. Ich kann Ihre thätige Freundschaft nicht tadeln, Armidoro, aber ich wollte, Sie hätten das Gespräch nicht nachgeschrieben. Es gibt ein böses Beispiel. Wir leben so heiter und zutraulich zussammen, und es muß uns nichts Schrecklicheres sein, als in der Gesellschaft einen Menschen zu wissen, der aufmerkt, nachschreibt und, wie jest Alles gleich gedruckt wird, eine zerstückelte und verzerrte Unter-

haltung ins Publikum bringt.

Man beruhigte Henrietten, man versprach ihr, nur allenfalls über kleine Geschichten, die vorkommen sollten, ein öffentliches Buch ju

führen.

Eulalie ließ sich nicht bereden, das Protokoll des Geschwindschreibers zu redigiren; sie wollte sich von dem Märchen nicht zerstreuen, mit dessen Bearbeitung sie beschäftigt war. Das Protokoll blieb in der Hand von Männern, die ihm denn, so gut sie konnten, aus der Erinnerung nachhalfen und es nun, wie es eben werden konnte, den guten Frauen zu weiterer Beherzigung vorlegen.

## Novelle.

Ein dichter Herbstnebel verhüllte noch in der Frühe die weiten Räume des sürftlichen Schloßhoses, als man schon mehr oder weniger durch den sich lichtenden Schleier die ganze Jägerei zu Pferde und zu Fuß durch einander bewegt sah. Die eiligen Beschäftigungen der Rächsten ließen sich erkennen: man verlängerte, man verkürzte die Steigbügel, man reichte sich Büchse und Patrontäschen, man schob die Dachsranzen zurecht, indeß die Hunde ungeduldig am Riemen den Jurüchaltenden mit sortzuschleppen drohten. Auch hie und da geberdete ein Pserd sich muthiger, von seuriger Ratur getrieben oder von dem Sporn des Reiters angeregt, der selbst hier in der Halbhelle eine gewisse Eitelkeit, sich zu zeigen, nicht verleugnen konnte. Alle jedoch warteten auf den Fürsten, der, von seiner jungen Gemahlin Abschied nehmend, allzu lange zauderte.

Erst vor lurzer Zeit zusammen getraut, empfanden sie schon das Glück übereinstimmender Gemuther; Beide waren von thätig-lebhastem Charakter, Eines nachm gern an des Andern Reigungen und Bestrebungen Antheil. Des Fürsten Bater hatte noch den Zeitpunkt erlebt und genutzt, wo es deutlich wurde, daß alle Staatsglieder in gleicher Betriebsamkeit ihre Tage zubringen, in gleichem Wirken und Schaffen, Jeder nach seiner Art, erst gewinnen und dann genießen sollte.

Wie sehr dieses gelungen war, ließ sich in diesen Tagen gewahr werden, als eben der Hauptmarkt sich versammelte, den man gar wohl eine Messe nennen konnte. Der Fürst hatte seine Gemahlin gestern durch das Gewimmel der aufgehäuften Waaren zu Pserde geführt und sie bemerken lassen, wie gerade hier das Gebirgsland mit dem slachen Lande einen glücklichen Umtausch tresse; er wußte sie an Ort und Stelle auf die Betriebsamseit seines Länderkreises ausmerkam zu machen.

Wenn sich nun der Fürst sast ausschließlich in diesen Tagen mit den Seinigen über diese zudringenden Gegenstände unterhielt, auch besonders mit dem Finanzminister anhaltend arbeitete, so behielt doch auch der Landjägermeister sein Recht, auf dessen Borstellung es unmöglich war, der Versuchung zu widerstehen, an diesen günstigen Herbste

tagen eine schon verschobene Jagd zu unternehmen, sich selbst und ben vielen angekommenen Fremden ein eignes und selknes Fest zu eröffnen.

Die Fürstin blieb ungern zurück; man hatte sich vorgenommen, weit in das Gebirg hineinzudringen, um die friedlichen Bewohner der dortigen Wälder durch einen unerwarteten Ariegszug zu beunruhigen.

Scheidend versaumte der Gemahl nicht, einen Spazierritt vorzuschlagen, den sie im Geleite Friedrichs, des fürstlichen Obeims, unternehmen sollte; auch lasse ich, sagte er, dir unsern Honorio als Stallund Hossunker, der für Alles sorgen wird; und im Gesolg dieser Worte
gab er im Hinabsteigen einem wohlgebildeten jungen Mann die nöthigen Aufträge, verschwand sodann bald mit Gästen und Gesolge.

Die Kurstin, die ihrem Gemahl noch in ben Schlofhof binab mit bem Schnupftuch nachgewinkt hatte, begab fich in die hinteren Zimmer. welche nach dem Gebirg eine freie Ausficht ließen, die um defto iconer war, als das Schloß felbft von dem Fuße herauf in einiger Bobe Rand und jo vor- als hinterwärts manniafaltige bedeutende Ansichten ge-Sie fand bas treffliche Teleftop noch in ber Stellung, wo man es gestern Abend gelaffen batte, als man, über Buich, Berg und Walbgipfel die hohen Ruinen der uralten Stammburg betrachtend. fic unterhielt, die in der Abendbeleuchtung merkwürdig hervortraten, inbem alsbann die größten Licht- und Schattenmaffen ben beutlichften Begriff von einem jo ansehnlichen Dentmal alter Zeit verleihen tonn-Auch zeigte fich heute fruh durch die annähernden Glafer recht auffallend die herbstliche Farbung jener mannigfaltigen Baumarten. die amijden bem Gemäuer ungehindert und ungestört durch lange Jahre emporstrebten. Die schöne Dame richtete jedoch das Fernrohr etwas tiefer nach einer öben, fleinigen Fläche, über welche ber Jagdaug weggeben mußte; fie erharrte ben Augenblick mit Gebuld und betrog fic nicht: benn bei ber Rlarheit und Vergrößerungkfähigkeit bes Inftrumentes erkannten ihre glanzenden Augen deutlich den Fürsten und den Oberstallmeister; ja, sie enthielt sich nicht, abermals mit dem Schnubftuche ju minten, als fie ein augenblidliches Stillhalten und Rudbliden mehr vermuthete, als gewahr ward.

Fürst Oheim, Friedrich mit Namen, trat sodann, angemeldet, mit seinem Zeichner herein, der ein großes Porteseuille unter dem Arm trug. Liebe Cousine, sagte der alte rüstige Herr, hier legen wir die Ansichten der Stammburg vor, gezeichnet, um von verschiedenen Seiten anschaulich zu machen, wie der mächtige Truz- und Schuzden von alten Zeiten her dem Jahr und seiner Witterung sich entgegenstemmte, und wie doch hie und da sein Gemäuer weichen, da und dort in wüste Ruinen zusammenstürzen mußte. Run haben wir Manches gethan, um diese Wildniß zugänglicher zu machen; denn mehr bedarf es nicht, um jeden Wanderer, jeden Besuchenden in Erstaunen zu setzen.

zu entzücken.

Indem nun der Fürst die einzelnen Blatter deutete, sprach er

weiter: hier, wo man, ben hohlweg burch bie außern Ringmauern berauftommend, bor die eigentliche Burg gelangt, fteigt uns ein Felsen entgegen von den festesten des ganzen Gebirgs; hierauf nun steht gemauert ein Thurm, doch Niemand wüßte zu sagen, wo die Natur aufhort, Runft und Handwert aber anfangen. Ferner fieht man seitwarts Mauern angeschloffen und Zwinger terraffenmäßig herab sich erstredend. Doch ich fage nicht recht, benn es ift eigentlich ein Wald, ber diesen uralten Gipfel umgibt; seit hundert und funfzig Jahren hat keine Axt hier geklungen, und überall find die mächtigsten Stämme emporgewachsen; wo ihr euch an den Mauern andrängt, stellt sich der glatte Aborn, die rauhe Giche, die schlanke Fichte mit Schaft und Wurzeln entgegen; um diese muffen wir uns herumichlangeln und unfere Fußpfade verständig führen. Seht nur, wie trefflich unser Meister dieß Charatteristische auf dem Papier ausgedrückt hat, wie kenntlich die verschiedenen Stamm - und Wurzelarten zwischen das Mauerwerk verflochten und die mächtigen Aefte burch bie Luden durchgeschlungen find. Es ift eine Wildniß wie keine, ein jufallig einziges Lokal, wo bie alten Spuren längst verschwundener Menschentraft mit der ewig lebenden und fortwirkenden Natur sich in dem ernstesten Streit erblicken laffen.

Ein anderes Blatt aber vorlegend, fuhr er furt: Was sagt ihr nun zum Schloßhose, der, durch das Zusammenstürzen des alten Thorthurmes unzugänglich, seit undenklichen Jahren von Niemand betreten ward? Wir suchten ihm von der Seite beizusommen, haben Mauern durchbrochen, Gewölde gesprengt und so einen bequemen, aber geheimen Weg bereitet. Inwendig bedurft' es keines Aufräumens; hier sindet sich ein flacher Felsgipfel von der Natur geplättet, aber doch haben mächtige Bäume hie und da zu wurzeln Glück und Gelegenheit gesunden; sie sind sachte, aber entschieden ausgewachsen, nun erstrecken sie ihre Aeste dis in die Galerieen hinein, auf denen der Ritter sonst auf und ab schritt; ja, durch Thüren durch und Fenster in die gewöldten Säle, aus denen wir sie nicht vertreiben wollen; sie sind eben Herr geworden und mögen's bleiben. Tiese Blätterschichten wegräumend, haben wir den merkwürdigsten Platz geebnet gesunden, dessen Gleichen in der Welt vielleicht nicht wieder zu sehne ist.

Rach allem Diesem aber ist es immer noch bemerkenswerth und an Ort und Stelle zu beschauen, daß auf den Stusen, die in den Hauptthurm hinaussühren, ein Ahorn Wurzel geschlagen und sich zu einem so tüchtigen Baume gebildet hat, daß man nur mit Noth daran vorbeidringen kann, um die Zinne der unbegränzten Aussicht wegen zu besteigen. Aber auch hier verweilt man bequem im Schatten, denn dieser Baum ist es, der sich über das Ganze wunderbar hoch in die Luft hebt.

Danken wir also dem wackern Künstler, der uns so löblich in berschiedenen Bildern von Allem überzeugt, als wenn wir gegenwärtig

wären; er hat die schönsten Stunden des Tages und der Jahrszeit dazu angewendet und sich wochenlang um diese Gegenstände herumbewegt. In dieser Ecke ist sür ihn und den Wächter, den wir ihm zugegeben, eine kleine angenehme Wohnung eingerichtet. Sie sollten nicht glauben, meine Beste, welch eine schöne Aus- und Ansicht er ins Land, in Hof und Gemäuer sich dort bereitet hat. Run aber, da Alles so rein und charakteristisch umrissen ist, wird er es hier unten mit Bequemkichkeit aussühren. Wir wollen mit diesen Bildern unsern Gartensaal zieren, und Niemand soll über unsere regelmäßigen Parkerre, Lauben und schattigen Sänge seine Augen spielen lassen, der nicht wünsche, sich dort oben in dem wirklichen Anschauen des Alten und Neuen, des Starren, Unnachgiebigen, Unzerstörlichen, und des Frischen, Schmiegsamen, Unwiderstehlichen seine Betrachtungen anzustellen.

Honorio trat ein und meldete, die Pferde seien vorgesührt; da fagte die Fürstin, jum Obeim gewendet: Reiten wir hinauf und laffen Sie mich in der Wirklichkeit sehen, was Sie mir hier im Bilbe zeigten. Seit ich hier bin, hor' ich von diesem Unternehmen und werde jett erst recht verlangend, mit Augen zu seben, was mir in der Erzählung unmöglich schien und in der Nachbildung unwahrscheinlich bleibt. — Roch nicht, meine Liebe, versette der Furft; was Sie hier sahen, ift, was es werben kann und wird; jest stockt noch Manches im Beginnen; die Runft muß erft vollenden, wenn fie fich bor ber Ratur nicht ichamen foll. - Und fo reiten wir wenigstens binaufwarts, und mar' es nur bis an den Fuß; ich habe große Luft, mich heute weit in der Welt umzusehen. — Ganz nach Ihrem Willen, versetzte ber Fürst. — Lassen Sie uns aber durch die Stadt reiten, fuhr die Dame fort, über den großen Marktplat, wo eine zahllose Menge von Buben die Gestalt einer fleinen Stadt, eines Feldlagers angenommen hat. Es ist, als waren die Bedürfnisse und Beschäftigungen fammtlicher Familien bes Landes umber, nach außen gekehrt, in diesem Mittelpunkt versammelt, an das Tageslicht gebracht worden; denn hier fieht der aufmerksame Beobachter Alles, was der Mensch leiftet und bedarf; man bildet fich einen Augenblick ein, es fei tein Geld nothig, jedes Geschäft konne hier burch Tausch abgethan werden; und so ift es auch im Grunde. Seitdem ber Fürst gestern mir Anlag zu biefen Uebersichten gegeben, ift es mir gar angenehm, zu denken, wie hier, wo Gebirg und flaches Land an einander gränzen, beibe so beutlich aussprechen, mas fie brauchen und was fie wünschen. Wie nun der Hochlander das Holz seiner Wälder in hundert Formen umzubilden weiß. das Eisen zu einem jeden Gebrauch zu vermannigfaltigen, jo kommen Jene druben mit den vielfältigften Waaren ihm entgegen, an denen man den Stoff taum unterscheiden und den 3wed oft nicht erkennen mag.

Ich weiß, versetzte der Fürst, daß mein Nesse hierauf die größte Aufmerksamkeit wendet; denn gerade zu dieser Jahrszeit kommt es hauptsächlich darauf an, daß man mehr empfange, als gebe; dieß zu bewirken, ist am Ende die Summe des ganzen Staatshaushaltes, so wie der kleinsten häuslichen Wirthschaft. Berzeihen Sie aber, meine Beste, ich reite niemals gern durch Markt und Messe: bei jedem Schritt ist man gehindert und aufgehalten, und dann flammt mir das ungeheure Unglück wieder in die Einbildungskraft, das sich mir gleichsam in die Augen eingebrannt, als ich eine solche Güter- und Waarenbreite in Feuer aufgehen sah. Ich hatte mich kaum —

Lassen Sie uns die schönen Stunden nicht versaumen, siel ihm die Fürstin ein, da der würdige Mann sie schon einigemal mit ausführlicher Beschreibung jenes Unheils geängstigt hatte, wie er sich nämlich, auf einer großen Reise begriffen, Abends im besten Wirthshause
auf dem Marite, der eben von einer Hauptmesse wimmelte, höchst ermüdet zu Bette gelegt und Nachts durch Seschrei und Flammen, die

fich gegen feine Wohnung walzien, graflich aufgewedt worden.

Die Fürstin eilte, das Lieblingspferd zu besteigen, und sührte, statt zum hinterthore bergauf, zum Borderthore bergunter ihren wider-willig-bereiten Begleiter; denn wer wäre nicht gern an ihrer Seite geritten? wer wäre ihr nicht gern gefolgt? Und so war auch Honorio von der sonst so ersehnten Jagd willig zurückgeblieben, um ihr aus-

ichlieglich bienfibar zu fein.

Wie vorauszusehen, dursten sie auf dem Markte nur Schritt vor Schritt reiten! aber die schöne Liebenswürdige erheiterte jeden Aufenthalt durch eine geistreiche Bemerkung. Ich wiederhole, sagte sie, meine gestrige Lektion, da denn doch die Rothwendigkeit unsere Geduld prüfen will. Und wirklich drängte sich die ganze Menschenmasse dergestalt an die Reitenden heran, daß sie ihren Weg nur langsam sortsetzen konnten. Das Bolk schaute mit Freuden die junge Dame, und auf so viel lächelnden Gesichtern zeigte sich das entschiedene Behagen, zu sehen, daß die erste Frau im Lande auch die schönste und anmuthigste sei.

Unter einander gemischt standen Bergbewohner, die zwischen Felsen, Fichten und Föhren ihre stillen Wohnstze hegten, Flackländer von Hügeln, Auen und Wiesen her, Gewerbsleute der kleinen Städte, und was sich Alles versammelt hatte. Rach einem ruhigen Ueberblick bemerkte die Fürstin ihrem Begleiter, wie alle Diese, woher sie auch seien, mehr Stoff als nöthig zu ihren Aleidern genommen, mehr Tuch und Leinwand, mehr Band zum Besatz. Ist es doch, als ob die Weiber nicht brauschig und die Männer nicht pausig genug sich gesfallen könnten.

Wir wollen ihnen das ja lassen, versetzte der Oheim; wo auch der Mensch seinen Uebersluß hinwendet, ihm ist wohl dabei, am Wohlsten, wenn er sich damit schmilkt und ausputt. Die schöne Dame

winkte Beifall.

So waren sie nach und nach auf einen freien Plat gelangt, der zur Vorstadt hinführte, wo am Ende vieler kleiner Buden und Kramstände ein größeres Brettergebäude in die Augen siel, das sie kaum

erblickten, als ein ohrzerreißendes Gebrülle ihnen entgegentönte. Die Fütterungsstunde der dort zur Schau stehenden wilden Thiere schien herangekommen; der Löwe ließ seine Wald- und Wüstenstimme aus Kräftigste hören, die Pferde schauderten, und man konnte der Bemertung nicht entgehen, wie in dem friedlichen Wesen und Wirken der gebildeten Welt der König der Einöde sich so furchtbar verkündige. Jur Bude näher gelangt, dursten sie die bunten kolossalen Gemälde nicht übersehen, die mit heftigen Farben und kräftigen Vildern jene fremden Thiere darstellten, welche der friedliche Staatsbürger zu schauen unüberwindliche Lust empfinden sollte. Der grimmig ungeheure Tiger sprang auf einen Mohren los, im Begriff, ihn zu zerreißen; ein Löwe stand ernsthaft majestätisch, als wenn er keine Beute, seiner würdig, vor sich sähe; andere wunderliche bunte Geschöpse verdienten neben diesen mächtigen weniger Ausmerksamteit.

Wir wollen, sagte die Fürstin, bei unserer Klückehr doch absteigen und die seltenen Gaste näher betrachten. — Es ist wunderbar, versette der Fürst, daß der Mensch durch Schreckliches immer aufgeregt sein will. Drinnen liegt der Tiger ganz ruhig in seinem Kerker, und hier muß er grimmig auf einen Mohren lossahren, damit man glaube, dergleichen inwendig ebenfalls zu sehen; es ist an Mord und Todisschlag noch nicht genug, an Brand und Untergang; die Bänkelsunger müssen es an seder Ede wiederholen. Die guten Menschen wollen eingeschüchtert sein, um hinterdrein erst recht zu sühlen, wie schon und

löblich es fei, frei Athem zu holen.

Bas benn aber auch Bangliches von folden Schredensbilbern mochte übrig geblieben fein, Alles und Jebes mar fogleich ausgeloicht als man, jum Thore hinausgelangt, in die heiterste Gegend eintrat Der Weg führte zuerst am Fluffe bin, an einem zwar noch ichmalen, nur leichte Rahne tragenden Waffer, das aber nach und nach als größter Strom feinen Ramen behalten und ferne Lander beleben follte. Dann gieng es weiter burch wohlverjorgte Frucht = und Luftgarten sachte hinauswärts, und man sah sich nach und nach in der aufgethanen wohlbewohnten Gegend um, bis erft ein Buich, fodann ein Waldchen die Gesellichaft aufnahm und die anmuthigften Dertlickleiter ihren Blid begränzten und erquidten. Ein aufwärts leitendes Biesenthal, erft vor Rurgem zum zweiten Male gemäht, sammetabnlich anzusehen, von einer oberwärts lebhaft auf einmal reich entspringenben Quelle gewäffert, empfieng sie freundlich, und so zogen fie einem höheren, freieren Standpuntt entgegen, ben fie, aus bem Balbe nich bewegend, nach einem lebhaften Stieg erreichten, alsbann aber vor sich noch in bedeutender Entfernung über neuen Baumgruppen bas alte Schloß, ben Zielpunkt ihrer Wallfahrt, als Fels- und Waldgipfel hervorragen faben. Mudwarts aber - benn niemals gelangte man hierher, ohne fich umzukehren — erblickten fie burch zufällige Luden der hohen Baume das fürftliche Solog links, von der Morgensonne beleuchtet, den wohlgebauten höhern Theil der Stadt, von leichten Rauchwolfen gedämpft, und sofort nach der Rechten zu die untere Stadt, den Fluß in einigen Krümmungen, mit seinen Wiesen und Mühlen;

gegenüber eine weite nahrhafte Gegend.

Rachbem sie sich an dem Anblid ersättigt, ober vielmehr, wie es uns bei dem Umblic auf so hoher Stelle zu geschehen pflegt, erst recht verlangend geworden nach einer weitern, weniger begränzten Ausficht, ritten fie eine fteinichte breite Fläche hinan, wo ihnen die mächtige Ruine als ein grungefrönter Gipfel entgegen ftanb, wenig alte Baume tief unten um seinen Fuß; fie ritten hindurch, und so fanden fie fich gerade bor ber fteilsten unzuganglichsten Seite. Mächtige Felsen ftanben von Urzeiten ber, jedem Wechsel unangetastet, fest, wohlgegründet voran, und so thurmte fich's auswärts; bas bazwischen Herabgesturzte lag in mächtigen Platten und Trummern unregelmäßig über einander und schien bem Rühnsten jeben Angriff zu verbieten. Aber bas Steile, Jahe scheint der Jugend zuzusagen; dieß zu unternehmen, zu erfturmen, au erobern ift jungen Bliebern ein Genug. Die Fürftin bezeigte Reiaung zu einem Berfuch. Honorio war bei ber Band, ber fürftliche Oheim, wenn schon bequemer, ließ sich's gefallen und wollte sich doch auch nicht unträftig zeigen; die Pferde sollten am Fuß unter den Baumen halten, und man wollte bis zu einem gewiffen Puntte gelangen, wo ein vorstehender mächtiger Rels einen Klächenraum barbot, von wo man eine Aussicht hatte, die zwar schon in den Blid des Vogels Ubergieng, aber sich boch noch malerisch genug hinter einander schob.

Die Sonne, beinahe auf ihrer höchsten Stelle, verlieh die klarste Beleuchtung: das fürstliche Schlaß mit seinen Theilen, Hauptgebäuden, Flügeln, Kuppeln und Thürmen erschien gar stattlich; die obere Stadt in ihrer völligen Ausdehnung; auch in die untere konnte man bequem hineinsehen, ja durch das Fernrohr auf dem Markte sogar die Buden unterscheiden. Honorio war immer gewohnt, ein so sörderliches Werkzeug überzuschnallen; man schaute den Fluß hinauf und hinab, dießzieits das bergartig terrassenweis unterbrochene, senseits das aufgleitende slache und in mäßigen Hügeln abwechselnde fruchtbare Land; Ortzichaften unzählige: denn es war längst herkömmlich, über die Zahl zu

streiten, wie viel man beren von hier oben gewahr werde.

Ueber die große Weite lag eine heitere Stille, wie es am Mittag zu sein pflegt, wo die Alten sagten, der Pan schlafe, und alle Natur

halte den Athem an, um ihn nicht aufzuweden.

Es ist nicht das erste Mal, sagte die Fürstin, daß ich auf so hoher weitumschauender Stelle die Betrachtung mache, wie doch die klare Natur so reinlich und friedlich aussieht und den Eindruck versleiht, als wenn gar nichts Widerwärtiges in der Welt sein konne; und wenn man denn wieder in die Menschenwohnung zurückschrt, sie sei hoch oder niedrig, weit oder eng, so gibt's immer etwas zu kämpfen, zu streiten, zu schlichten und zurecht zu legen.

Honorio, der indessen durch das Sehrohr nach ber Stadt geschaut hatte, rief: Seht hin! Seht hin! auf dem Markte fangt es an ju brennen. Sie saben bin und bemerkten wenigen Rauch, die Mamme bampfte ber Tag. Das Feuer greift weiter um fich! rief man, immer burch bie Glafer icauend; auch wurde bas Unheil ben guten unbewaffneten Augen der Fürstin bemerklich; von Zeit zu Zeit erkannte man eine rothe Flammengluth, ber Dampf flieg empor, und Fürft Dheim fprach: Lagt uns zurudtehren! Das ift nicht gut; ich fürchtete immer, das Ungluck zum zweiten Male zu erleben. Als sie, berabgetommen, ben Pferben wieber zugiengen, fagte bie Fürftin zu bem alten Herrn: Reiten Sie hinein, eilig, aber nicht ohne ben Reitinecht; laffen Sie mir Honorio, wir folgen fogleich. Der Obeim fühlte das Bernünftige, ja das Rothwendige diefer Worte und ritt fo eilig, als ber Boben erlaubte, ben wüsten steinigen Bang hinunter.

Als die Fürstin auffaß, jagte Honorio: Reiten Em. Durchlaucht, ich bitte, langfam! In der Stadt wie auf dem Schloß find die Reueranstalten in bester Ordnung; man wird sich durch einen so unerwartet außerordentlichen Fall nicht irre machen laffen. hier aber ift ein bofer Boden, kleine Steine und kurzes Gras; schnelles Reiten ist unsicher; ohnehin, bis wir hineinkommen, wird das Feuer schon nieder sein. Die Fürstin glaubte nicht baran; fie jah ben Rauch fich verbreiten. fie glaubte einen aufflammenben Blig gefeben, einen Schlag gebort ju haben, und nun bewegten fich in ihrer Einbildungstraft alle die Schredbilder, welche des trefflichen Oheims wiederholte Erzählung von dem

erlebten Jahrmarkts-Brande leider nur zu tief eingesenkt batte.

Fürchterlich wohl war jener Fall, überraschend und eindringlich genug, um zeitlebens eine Ahnung und Vorstellung wiederlebrenden Ungluds angstlich zurudzulaffen, als zur Rachtzeit auf bem großen budenreichen Marttraum ein ploglicher Brand Laden auf Laden ergriffen hatte, ebe noch die in und an diesen leichten Gutten Schlafenben aus tiefen Traumen geschüttelt wurden; der Fürst felbst als ein ermubet angelangter, erft eingeschlafener Frember ans Fenfter sprang, Alles fürchterlich erleuchtet fah, Flamme nach Flamme, rechts und links fich überspringend, ihm entgegen gungelte. Die Häuser des Marttes, vom Widericein geröthet, ichienen icon zu glüben, brobend, sich jeden Augenblick zu entzünden und in Flammen aufzuschlagen; unten wüthete das Element unaufhaltsam, die Bretter praffelten, die Latten knackten, Leinwand flog auf, und ihre duftern an den Enden flammend ausgezacten Fegen trieben in der Bobe fich umber, als wenn die bosen Geister in ihrem Elemente um und um gestaltet fic muthwillig tangend verzehren und da und bort aus den Gluthen wieder auftauchen wollten. Dann aber mit freischendem Geheul rettete Jeber, was zur Sand lag; Diener und Anechte mit ben herren bemubten fic, von Flammen ergriffene Ballen fortzujchleppen, bon bem brennenden Bestell noch Einiges wegzureißen, um es in die Rifte zu paden, die

Pie denn doch zulett den eilenden Flammen zum Raube lassen mußten. Wie Mancher wünschte nur einen Augenblick Stillstand dem heranprasselnden Feuer, nach der Möglichkeit einer Besinnung sich umsehend, und er war mit aller seiner Habe schon ergrissen; an der einen Seite brannte, glühte schon, was an der anderen noch in sinsterer Nacht stand. Hartnäckige Charaktere, willenstarke Menschen widersetzen sich grimmig dem grimmigen Feinde und zetteten Manches mit Verlust ihrer Augenbraunen und Haare. Leider nun erneuerte sich vor dem schönen Geiste der Fürstin der wüste Wirrwarr; nun schien der heitere morgendliche Gesichtskreis umnebelt, ihre Augen verdüstert; Wald und

Wiese hatten einen wunderbaren banglichen Anschein.

In das friedliche Thal einreitend, seiner labenden Ruhle nicht achtend, waren fie kaum einige Schritte von der lebhaften Quelle des nahe fliegenden Baches herab, als die Fürftin ganz unten im Gebuiche Des Wiesenthals etwas Seltsames erblidte, das fie alsobald für den Tiger erfannte; heranspringend, wie fie ihn vor Aurzem gemalt ge-Seben, tam er entgegen; und biefes Bild zu ben furchtbaren Bilbern, Die fie so eben beschäftigten, machte den wundersamsten Eindrud. Flieht! anadige Frau, rief Honorio, flieht! Sie wandte das Pferd um, dem fteilen Berg zu, wo fie herabgekommen waren. Der Jüngling aber Dem Unthier entgegen, jog die Pistole und schof, als er sich nahe genug glaubte; leider jedoch war gefehlt: der Tiger sprang seitwarts, Das Pferd ftutte, das ergrimmte Thier aber verfolgte seinen Weg, aufwarts unmittelbar ber Fürstin nach. Sie fprengte, mas das Pferd vermochte, die fteile, steinige Strede binan, taum fürchtend, bag ein zartes Geschöpf, solcher Anstrengung ungewohnt, fie nicht aushalten werde. Es übernahm fich, von ber bedrängten Reiterin angeregt, stieß am kleinen Gerble des hanges an und wieder an und fturzte zulett nach heftigem Bestreben traftlos ju Boben. Die schöne Dame, entfolossen und gewandt, verfehlte nicht, fich ftrad auf ihre Guße zu stellen; auch das Pferd richtete fich auf; aber ber Tiger nahte icon, obaleich nicht mit heftiger Schnelle; ber ungleiche Boben, die scharfen Steine ichienen seinen Antrieb zu hindern, und nur daß honorio unmittelbar hinter ihm herflog, neben ihm gemäßigt heraufritt, schien seine Kraft aufs Neue anzuspornen und zu reizen. Beide Renner erreichten zugleich den Ort, wo die Fürstin am Pferde ftand; der Ritter beugte sich herab, schoß und traf mit der zweiten Pistole das Ungeheuer durch den Ropf, daß es fogleich niederstürzte und ausgestrecht in feiner Länge erst recht die Macht und Furchtbarkeit feben ließ, von der nur noch das Körperliche übrig geblieben da lag. Honorio war vom Pferde gesprungen und kniete schon auf dem Thiere, dampfte seine letten Bewegungen und hielt ben gezogenen hirschfänger in ber rechten Hand. Der Jüngling war icon; er war herangesprengt, wie ihn bie Fürstin oft im Lanzen- und Ringelspiel gesehen hatte. Gben so traf in der Reitbahn seine Rugel im Borbeisprengen den Türkenkopf auf dem Pfahl gerade unter dem Turban in die Stirne; eben so spieste er, flüchtig heransprengend, mit dem blanken Sabel das Mohrenhaupt vom Boden auf. In allen solchen Künsten war er gewandt und glack-

lich: hier tam Beibes zu Statten.

Gebt ihm ben Reft! fagte die Fürstin; ich fürchte, er beschäbigt Euch noch mit den Krallen. — Berzeiht! erwiederte der Jungling; er ift schon tobt genug, und ich mag das Fell nicht verderben, bas nächsten Winter auf Eurem Schlitten glänzen foll. — Frevelt nicht! jagte die Fürstin; Alles, was von Frommigfeit im tiefen Dergen wohnt, entfaltet fich in solchem Augenblid. — Auch ich, rief Honorio, war nie frommer als jest eben; beghalb aber bente ich ans Freudigfte: ich blide biefes Fell nur an, wie es Euch zur Luft begleiten tann. -Es würde mich immer an biefen schrecklichen Augenblick erinnern, berjette fie. - Ift es boch, erwiederte der Jungling mit glubenber Wange, ein unschuldigeres Triumphzeichen, als wenn die Waffen erschlagener Feinde vor dem Sieger her zur Schau getragen wurden. — Ich werbe mich an Eure Ruhnheit und Gewandtheit dabei erinnern und barf nicht hinzusegen, daß Ihr auf meinen Dant und auf die Snade des Fürften lebenslänglich rechnen könnt. Aber fieht aufl fcon ift fein Leben mehr im Thiere; bebenten wir bas Weitere; vor allen Dingen steht auf! — Da ich nun einmal kniee, versetzte der Jangling, da ich mich in einer Stellung befinde, die mir auf jede andere Weise untersagt ware, so lagt mich bitten, von ber Gunft, bon ber Gnabe, die Ihr mir zuwendet, in diesem Augenblid versichert zu werben. Ich habe schon so oft Euren hohen Gemahl gebeten um Urlaub und Bergünstigung einer weitern Reise. Wer bas Glud hat, an Eurer Tafel zu figen, men Ihr beehrt, Gure Gesellicaft unterhalten zu bitrfen. der muß die Welt gesehen haben. Reisende ftromen bon allen Orten her, und wenn von einer Stadt, von einem wichtigen Puntte irgend eines Welttheils gesprochen wird, ergeht an den Eurigen jedesmal Die Frage, ob er daselbst gewesen sei? Riemanden traut man Berftand zu, als wer Das alles gesehen hat; es ift, als wenn man fic nur für Andere zu unterrichten batte.

Steht auf! wiederholte die Fürstin; ich möchte nicht gern gegen die Ueberzeugung meines Gemahls irgend etwas wünschen und bitten: allein wenn ich nicht irre, so ist die Ursache, warum er Euch disher zurüchielt, bald gehoben. Seine Absicht war, Euch zum selbständigen Edelmann herangereist zu sehen, der sich und ihm auch auswärts Ehre machte, wie disher am Hose; und ich dächte, Eure That wäre ein so empsehlender Reisepaß, als ein junger Mann nur in die Welt nit-

nehmen tann.

Daß anstatt einer jugendlichen Freude eine gewisse Trauer über sein Gesicht zog, hatte die Fürstin nicht Zeit zu bemerken, noch er seiner Empfindung Raum zu geben: denn hastig den Berg berauf, einen Knaben an der Hand, kam eine Frau geradezu auf die Gruppe

Robelle. 615

los, die wir kennen; und kaum war Honorio sich besinnend aufgestanden, als sie sich heulend und schreiend über den Leichnam herwarf und an dieser Handlung, so wie an einer, obgleich reinlich anständigen, doch bunten und seltsamen Rleidung sogleich errathen ließ, sie sei die Meisterin und Wärterin dieses dahingestreckten Geschöpfes, wie denn der schwarzaugige, schwarzlockige Knabe, der eine Flöte in der Hand hielt, gleich der Mutter weinend, weniger hestig, aber tief gerührt, neben ihr kniete.

Den gewaltsamen Ausbruchen ber Leibenschaft bieses unglücklichen Beibes folgte, zwar unterbrochen ftogweise, ein Strom von Worten, wie ein Bach fich in Abfagen von Felsen ju Felsen fturzt. Gine naturlice Sprace, furz und abgebrochen, machte fich eindringlich und rubrend; vergebens wurde man fie in unfere Mundarten überfeken wollen: den ungefähren Inhalt dürfen wir nicht berhehlen. Sie haben bich ermordet, armes Thier! ermordet ohne Roth! Du warst zahm und hattest dich gern rubig niedergelassen und auf uns gewartet; benn beine Fußballen ichmerzten bich, und beine Krallen hatten teine Kraft mehr. Die heiße Sonne fehlte bir, fie zu reifen. Du warst ber Schönste Deines Gleichen; wer hat je einen koniglichen Tiger so herrlich ausgestreckt im Schlafe geseben, wie bu nun bier liegft, tobt, um nicht wieder aufzustehen. Wenn bu des Morgens aufwachtest beim frühen Tagidein und ben Rachen aufsperrtest, ausstredend die rothe Bunge, jo schienst du uns zu lächeln, und wenn icon brullend, nahmft du doch spielend dein Kulter aus den Händen einer Frau, pon den Fingern eines Kindes! Wie lange begleiteten wir dich auf beinen Fahrten, wie lange war beine Gesellschaft uns wichtig und fruchtbar! Uns! uns ganz eigentlich tam die Speise von den Freffern und sufe Labung von den Starten. So wird es nicht mehr fein, Webe! webe!

Sie hatte nicht ausgeklagt, als über die mittlere bobe des Bergs am Schloffe berab Reiter heransprengten, die alsobald für das Jagdgesolge des Fürften erkannt wurden; er felbst voran. Sie hatten, in den hintern Gebirgen jagend, die Brandwollen aufsteigen feben und durch Thaler und Schluchten, wie auf gewaltsam hegender Jagb, den geraden Weg nach diesem traurigen Zeichen genommen. Ueber bie peinige Blöße einhersprengend, stutten und ftarrien fie, nun die unerwartete Gruppe gewahr werdend, die fich auf der leeren Fläche mertwürdig auszeichnete. Nach bem ersten Erkennen verstummte man, und nach einigem Erholen ward, was der Anblid nicht selbst ergab, mit wenigen Worten erläutert. So ftand ber Fürst vor dem seltsamen unerhörten Creignik, einen Kreis umber von Reitern und Nacheilenden zu Fuße. Unschlüffig war man nicht, was zu thun sei; anzuordnen, auszuführen war ber Fürft beschäftigt, als ein Mann fich in ben Rreis drangte, groß von Gestalt, bunt und wunderlich gelleidet wie Frau und Rind. Und nun gab die Familie zusammen Schmerz und Ueberrafdung zu ertennen. Der Mann aber, gefaßt, ftand in ehrfurchtsvoller Entfernung vor dem Fürsten und sagte: Es ist nicht Alagenszeit; ach, mein Herr und mächtiger Jäger, auch der Löwe ist los; auch hier nach dem Gebirg ist er hin; aber schont ihn, habt Barmherzigkeit,

daß er nicht umtomme, wie dieß gute Thier!

Der Löwe? sagte ber Fürst; hast du seine Spur? — Ja, Herr! Ein Bauer dort unten, der sich ohne Roth auf einen Baum gerettet hatte, wieß mich weiter hier links hinauf; aber ich sah den großen Trupp Menschen und Pserde vor mir, neugierig und hülfsbedürstig eilt' ich hierher. — Also — beorderte der Fürst — muß die Jagd sich auf diese Seite ziehen; ihr ladet eure Sewehre, geht sachte zu Wert; es ist kein Unglück, wenn ihr ihn in die tiesen Wälder treibt; aber am Ende, guter Mann, werden wir Euer Geschöpf nicht schonen können; warum wart Ihr undorsichtig genug, sie entsommen zu lassen? — Das Feuer brach aus, versetze Jener; wir hielten uns still und gespannt; es verdreitete sich schnell, aber sern von uns; wir hatten Wasser genug zu unserer Vertheidigung, aber ein Pulverschlag slog auf und warf die Brände dis an uns heran, über uns weg; wir übereilten uns und sind nun unglückliche Leute.

Noch war der Fürst mit Anordnungen beschäftigt; aber einen Augenblick schien Alles zu stocken, als oben vom alten Schloß herab eilig ein Mann heranspringend gesehen ward, den man bald für den angestellten Wächter erkannte, der die Werkstätte des Malers bewachte, indem er darin seine Wohnung nahm und die Arbeiter beaussichtigte. Er sam außer Athem springend, doch hatte er bald mit wenigen Worten angezeigt: oben hinter der höhern Kingmauer habe sich der Löwe im Sonnenschein gelagert, am Fuße einer hundertjährigen Buche, und verhalte sich ganz ruhig. Aergerlich aber schloß der Mann: Warum habe ich gestern meine Büchse in die Stadt getragen, um sie ausputzen zu lassen? er wäre nicht wieder ausgestanden; das Fell wäre doch mein gewesen, und ich hätte mich dessen, wie billig, zeitlebens

gebrüftet.

Der Fürst, dem seine militärischen Erfahrungen auch hier zu Statten kamen, da er sich wohl schon in Fällen gefunden hatte, wo von mehreren Seiten unvermeidliches Uebel herandrohte, sagte hierauf: Welche Bürgschaft gebt Ihr mir, daß, wenn wir Eures Löwen schonen, er nicht im Lande unter den Meinigen Berderben anrichtet?

Hier diese Frau und dieses Kind, erwiederte der Bater hastig, erbieten sich, ihn zu zähmen, ihn ruhig zu erhalten, bis ich den beschlagenen Kasten herausschaffe, da wir ihn denn unschädlich und un-

beschädigt wieder zurücktringen werden.

Der Anabe schien seine Flote versuchen zu wollen, ein Instrument von der Art, das man sonst die sanste, süße Flote zu nennen pflegte; sie war turz geschnäbelt wie die Pseisen; wer es verstand, wußte die anmuthigsten Tone daraus hervorzulocken. Indeß hatte der Fürst den Wärtel gestagt, wie der Löwe hinausgesommen. Dieser aber versetze:

Robelle. 617

Durch den Hohlweg, der, auf beiden Seiten vermauert, von jeher der einzige Zugang war und der einzige bleiben soll; zwei Fußpsade, die noch hinaussührten, haben wir dergestalt entstellt, daß Niemand als durch jenen ersten engen Anweg zu dem Zauberschlosse gelangen könne,

wozu es Fürft Friedrichs Geift und Geschmad ausbilben will.

Nach einigem Nachdenken, wobei sich der Fürst nach dem Kinde umsah, das immer sanft gleichsam zu präludiren fortgesahren hatte, wendete er sich zu Honorio und sagte: Du hast heute viel geleistet: vollende das Tagwerk! Besetze den schmalen Weg, haltet eure Büchsen bereit, aber schießt nicht eher, als dis ihr das Geschöpf nicht sonst zurückschem könnt; allenfalls macht ein Feuer an, vor dem er sich fürchtet, wenn er herunter will. Mann und Frau möge für das Uebrige stehen. Eilig schieste Honorio sich an, die Besehle zu vollführen.

Das Kind verfolgte seine Melodie, die keine war, eine Tonfolge ohne Geset, und vielleicht eben dekwegen so herzergreifend; die Umstehenden schienen wie bezaubert von der Bewegung einer liederartigen Weise, als der Vater mit anständigem Enthusiasmus zu reden ansieng

und fortfubr:

Gott hat dem Fürsten Weisheit gegeben und zugleich die Erkenntniß, daß alle Gotteswerke weise sind, jedes nach seiner Art. Seht den
Felsen, wie er sest steht und sich nicht rührt, der Witterung trott und
dem Sonnenschein; uralte Bäume zieren sein Haupt, und so gekrönt,
schaut er weit umber; stürzt aber ein Theil herunter, so will es nicht
bleiben, was es war, es sällt zertrümmert in viele Stücke und bedeckt
die Seite des Hanges. Aber auch da wollen sie nicht verharren; muthwillig springen sie tief hinab, der Bach nimmt sie auf, zum Flusse
trägt er sie. Nicht widerstehend, nicht widerspenstig-eckig, nein, glatt
und abgerundet, gewinnen sie schneller ihren Weg und gelangen von
Fluß zu Fluß, endlich zum Ocean, wo die Riesen in Schaaren daher
ziehen und in der Tiese die Zwerge wimmeln.

Doch wer preist den Ruhm des Herrn, den die Sterne loben von Ewigkeit zu Ewigkeit! Warum seht ihr aber im Fernen umher? betrachtet hier die Biene! noch spät im Herbst sammelt sie emsig und baut sich ein Haus, winkels und wagerecht, als Meister und Geselle; schaut die Ameise an, sie kennt ihren Weg und verliert ihn nicht, sie baut sich eine Wohnung aus Grashalmen, Erdbröslein und Liefernadeln, sie baut es in die Höhe und wölbet es zu; aber sie hat umssonst gearbeitet, denn das Pferd stampst und scharrt Alles aus einander, seht hin! es zertritt ihre Balken und zerstreut ihre Planken, ungeduldig schnaubt es und kann nicht rasten; denn der Herr hat das Roß zum Gesellen des Windes gemacht und zum Gesährten des Sturms, daß es den Mann dahin trage, wohin er will, und die Frau, wohin sie begehrt. Aber im Palmenwald trat er auf, der Löwe; ernsten Schrittes durchzog er die Wüsse: dort herrscht er über alles Gethier, und nichts widersteht ihm. Doch der Mensch weiß ihn zu zähmen, und

das grausamste der Geschöpse hat Ehrfurcht vor dem Ebenbilde Gottes, wornach auch die Engel gemacht sind, die dem Herrn dienen und seinen Dienern. Denn in der Löwengrube scheute sich Daniel nicht; er blieb sest und getrost, und das wilde Brüllen unterbrach nicht seinen frommen Gesang.

Diese mit dem Ausbruck eines natürlichen Enthusiasmus gehaltene Rede begleitete das Kind hie und da mit anmuthigen Tönen; als aber der Bater geendigt hatte, sieng es mit reiner Rehle, heller Stimme und geschickten Läufen zu intoniren an, worauf der Bater die Flöte

ergriff, im Einklang sich boren ließ, das Rind aber fang:

Aus den Gruben, hier im Graben Hör' ich des Propheten Sang; Engel schweben, ihn zu laben, Wäre da dem Guten bang? Löw' und Löwin hin und wieder Schmiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten frommen Lieder Haben's ihnen angethan!

Der Bater fuhr fort, die Strophe mit der Flote zu begleiten, die

Mutter trat hie und da als zweite Stimme mit ein.

Eindringlich aber ganz besonders war, daß das Kind die Zeilen der Strophe nunmehr zu anderer Ordnung durcheinanderschob und dadurch wo nicht einen neuen Sinn hervorbrachte, doch das Gefühl in und durch sich selbst aufregend erhöhte.

Engel schweben auf und nieder, Uns in Tönen zu erlaben, Welch ein himmlischer Gesang! In den Gruben, in dem Graben Wäre da dem Kinde bang? Diese sansten, frommen Lieder Lassen Unglück nicht heran; Engel schweben hin und wieder, Und so ist es schon gethan.

hierauf mit Rraft und Erhebung begannen alle Drei:

Denn der Ewige herrscht auf Erden, Ueber Meere herrscht sein Blick; Löwen sollen Lämmer werden, Und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Hiebe; Glaub' und Hoffnung sind erfüllt; Wunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt. Robelle. 619

Alles war still, hörte, horchte, und nur erst als die Tone vershalten, konnte man den Eindruck bemerken und allenfalls beobachten. Alles war wie beschwichtigt, Jeder in seiner Art gerührt. Der Fürst, als wenn er erst jest das Unheil übersähe, das ihn vor Aurzem bedroht hatte, blickte nieder auf seine Gemahlin, die, an ihn gelehnt, sich nicht versagte, das gestickte Tücklein hervorzuziehen und die Augen damit zu bedecken. Es that ihr wohl, die jugendliche Brust von dem Druck erleichtert zu sühlen, mit dem die vorhergehenden Minuten sie belastet hatten. Eine vollsommene Stille beherrschte die Menge; man schien die Gesahren vergessen zu haben, unten den Brand und von oben das Erstehen eines bedenklich ruhenden Löwen.

Durch einen Wink, die Pferde näher herbeizuführen, brachte der Fürst zuerst wieder in die Gruppe Bewegung; dann wendete er sich zu dem Weibe und saste: Ihr glaubt also, daß Ihr den entsprungenen Löwen, wo Ihr ihn antresset, durch Euren Gesang, durch den Gesang dieses Kindes, mit Hülse dieser Flötentöne beschwichtigen und ihn sodann unschädlich so wie unbeschädigt in seinen Verschluß wieder zurückbringen könntet? Sie besahten es, versichernd und betheuernd; der Kastellan wurde ihnen als Wegweiser zugegeben. Nun entsernte der Fürst mit Wenigen sich eiligst, die Fürstin folgte langsamer mit dem übrigen Gesolge; Wutter aber und Sohn stiegen, von dem Wärtel, der sich eines Gewehrs bemächtigt hatte, geleitet, steiler gegen den

Berg hinan.

Bor dem Eintritt in den Hohlweg, der den Zugang zu dem Schloß eröffnete, fanden sie die Jäger beschäftigt, dürres Reisig zu häusen, damit sie auf jeden Fall ein großes Feuer anzünden könnten.
— Es ist nicht Noth, sagte die Frau; es wird ohne das Alles in

Bute geschehen.

Weiter hin, auf einem Mauerstücke sixend, erblickten sie Honorio, seine Doppelbüchse in den Schooß gelegt, auf einem Posten als wie zu jedem Ereigniß gesaßt. Aber die Herantommenden schien er saum zu bemerken; er saß wie in tiesen Gedanken versunken, er sah umher wie zerstreut. Die Frau sprach ihn an mit Bitte, das Feuer nicht anzünden zu lassen; er schien jedoch ihrer Rede wenig Ausmerksamkeit zu schenken; sie redete lebhaft fort und ries: Schöner junger Mann, du hast meinen Tiger erschlagen: ich slucke dir nicht; schone meinen Löwen, guter junger Mann: ich segne dich.

Honorio schaute gerad vor sich hin, dorthin, wo die Sonne auf ihrer Bahn sich zu senken begann — Du schaust nach Abend, rief die Frau; du thust wohl daran, dort gibt's viel zu thun; eile nur, säume nicht, du wirst überwinden. Aber zuerst überwinde dich selbst! Hiersauf schien er zu lächeln; die Frau stieg weiter, konnte sich aber nicht enthalten, nach dem Zurückleibenden nochmals umzublicken; eine rötheliche Sonne überschien sein Gesicht: sie glaubte nie einen schonern

Jüngling gejehen zu haben.

Wenn Euer Kind, sagte nunmehr der Wärtel, slötend und fingend. wie Ihr überzeugt seid, den Löwen anloden und beruhigen kann, so werden wir uns desselben sehr leicht bemeistern, da sich das gewaltige Thier ganz nah an die durchbrochenen Gewölde hingelagert hat, durch die wir, da das Hauptthor verschüttet ist, einen Eingang in den Schloß-hof gewonnen haben. Lockt ihn das Kind hinein, so kann ich die Desse nung mit leichter Mühe schließen, und der Knabe, wenn es ihm gut däucht, durch eine der kleinen Wendeltreppen, die er in der Ecke sieht, dem Thiere entschlüpfen. Wir wollen uns verbergen, aber ich werde mich so stellen, das meine Kugel seden Augenblick dem Kinde zu Hülse kommen kann.

Die Umstände sind alle nicht nöthig; Gott und Kunst, Frömmigkeit und Glüd müssen das Beste thun. — Es sei, versetzte der Wärtel,
aber ich kenne meine Pflichten. Erst führ' ich Euch durch einen beschwerlichen Stieg auf das Gemäuer hindus, gerade dem Singang
gegenüber, den ich erwähnt habe; das Kind mag hinabsteigen, gleichsam in die Arena des Schauspiels, und das besänstigte Thier dort
hereinlocken. Das geschah; Wärtel und Rutter sahen versteckt den
oben herad, wie das Kind die Wendeltreppen hinunter in dem karen
Hofraum sich zeigte, in der düstern Dessnung gegenüber verschwand,
aber sogleich seinen Flötenton hören ließ, der sich nach und nach derkor und endlich verstummte. Die Pause war ahnungsvoll genug; den
alten, mit Gesahr bekannten Jäger beengte der seltene menschliche Fall.
Er sagte sich, daß er lieber persönlich dem gesährlichen Thiere entgegen gienge; die Rutter sedoch, mit heiterm Gesicht, übergebogen
horchend, ließ nicht die mindeste Unruhe bemerken.

Endlich hörte man die Flöte wieder: das Kind trat aus der Höhle hervor mit glänzend befriedigten Augen, der Löwe hinter ihm drein. aber langsam und, wie es schien, mit einiger Beschwerde. Er zeigte hie und da Lust, sich niederzulegen; doch der Anabe sührte ihn im Halbstreise durch die wenig entblätterten, buntbelaubten Bäume, dis er sich endlich in den letzten Strahlen der Sonne, die sie durch eine Ruinen-lück hereinsandte, wie verklärt niedersetze und sein beschwichtigendes Lied abermals begann, dessen Wiederholung wir uns auch nicht entziehen konnen.

Aus den Gruben, hier im Graben Hobr' ich des Propheten Sang; Engel schweben, ihn zu laben, Wäre da dem Guten bang? Vöw' und Löwin hin und wieder Schwiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten, frommen Lieder Haben's ihnen angethan!

Indessen hatte sich der Löwe ganz knapp an das Kind hingelegt und ihm die schwere rechte Bordertage auf den Schoof gehoben, die der Anabe fortsingend anmuthig streichelte, aber gar bald bemerkte, daß ein scharfer Dornzweig zwischen die Ballen eingestochen war. Sorgsällig zog er die verlegende Spize hervor, nahm lächelnd sein buntsseidenes Halstuch vom Nacken und verband die gräuliche Taxe des Unthiers, so daß die Mutter sich vor Freuden mit ausgestreckten Armen zurückbog und vielleicht angewohnter Weise Beisall gerusen und gestlatscht hätte, wäre sie nicht durch einen derben Faustgriff des Wärtels erinnert worden, daß die Gesahr nicht vorüber sei.

Glorreich sang bas Rind weiter, nachdem es mit wenigen Tonen

vorgespielt hatte:

Denn der Ewige herrscht auf Erden, Ueber Meere herrscht sein Blick; Löwen sollen Lämmer werden, Und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Hiebe; Glaub' und Hoffnung sind erfüllt; Wunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Ist es möglich, zu denken, daß man in den Zügen eines so grimmigen Geschöpses, des Thrannen der Wälder, des Despoten des Thierreiches, einen Ausdruck von Freundlichkeit, von danibarer Zustriedenheit habe spüren können, so geschah es hier, und wirklich sah das Kind in seiner Verklärung aus wie ein mächtiger siegreicher Uederwinder, jener zwar nicht wie der Uederwundene; denn seine Krast blied in ihm verdorgen; aber doch wie der Gezähmte, wie der dem eigenen friedlichen Willen Anheimgegebene. Das Kind slötete und sang so weiter, nach seiner Art die Zeilen verschränkend und neue hinzustigend:

Und so geht mit guten Kindern, Seliger Engel gern zu Rath, Böses Wollen zu verhindern, Zu befördern schöne That. So beschwören, sest zu bannen Liebem Sohn ans zarte Knie, Ihn, des Waldes Hochtprannen, Frommer Sinn und Melodie.

## Reise der Söhne Megaprazons.

Fragmente.

## Erstes Rapitel.

Die Soone Megaprajons überfteben eine harte Prafung

Die Reise gieng glüdlich von Statten; schon mehrere Tage schwellte ein günstiger Wind die Segel des kleinen, wohlausgerüsteten Schiffes, und in der Hoffnung, bald Land zu sehen, beschäftigten sich die tresslichen Brüder, ein Ieder nach seiner Art. Die Sonne hatte den größeten Theil ihres täglichen Lauses zurückgelegt; Epistemon sas an dem Steuerruder und betrachtete mit Ausmerksamkeit die Windrose und die Karten; Panurg strickte Reze, mit denen er schmachaste Fische aus dem Meere hervorzuziehen hosste; Euphemon hielt seine Schreibtasel und schried, wahrscheinlich eine Rede, die er bei der ersten Landung zu halten gedachte; Altides lauerte am Vordertheil, mit dem Wurssipieß in der Hand, Delphinen auf, die das Schiff von Zeit zu Zeit begleiteten: Alciphron trodnete Meerpslanzen, und Euthches, der Jüngste, lag auf einer Matte in sanstem Schlase.

Wecket den Bruder, rief Epistemon, und versammelt euch bei mir? unterbrecht einen Augenblick eure Geschäfte, ich habe euch etwas Wichtiges vorzulragen. Eutyches, erwache! Setzt euch nieder, schließt einen

Areis.

Die Brüder gehorchten dem Worte des ältesten und schlossen einen Kreis um ihn. Eutyches, der Schöne, war schnell auf den Füßen, öffnete seine großen blauen Augen, schüttelte seine blonden Locken und

jegte fich mit in bie Reibe.

Der Rompaß und die Karte, fuhr Epistemon fort, deuten mir einen wichtigen Punkt unserer Fahrt an: wir sind auf die Höhe gelangt, die unser Bater beim Abschied anzeichnete, und ich habe nun einen Auftrag auszurichten, den er mir damals anvertraute. Wir sind neugierig, zu hören, sagten die Geschwister unter einander.

Epistemon eröffnete ben Busen seines Aleides und brachte ein zusammengefaltetes buntes seidnes Tuch hervor. Man konnte bemerken, daß etwas darein gewickelt war; an allen Seiten hiengen Schnüre und Fransen herunter, künstlich genug in viele Anoten geschlungen, fardig, prächtig und lieblich anzusehen.

Es eröffne Jeder seinen Knoten, sagte Epistemon, wie es ihn der Bater gelehrt hat. Und so ließ er das Tuch herumgehen, Jeder kliste es, jeder öffnete den Knoten, den er allein zu lösen verstand; der älteste kliste es zulezt, zog die letzte Schleife auseinander, entsaltete das Tuch und brachte einen Brief hervor, den er auseinander schlug

und las:

Megaprazon an seine Sohne. Glud und Wohlfahrt, guten Muth und froben Gebrauch eurer Rrafte! Die großen Guter, mit benen mich ber himmel gesegnet hat, wurden mir nur eine Last sein ohne Die Rinder, die mich erft jum gludlichen Manne machen. Beber von euch bat, burch ben Ginfluß eines eigenen gunftigen Geftirns, eigne Gaben von der Ratur erhalten. Ich habe Jeden nach seiner Art von Jugend auf gepflegt, ich habe es euch an nichts fehlen laffen, ich habe ben altesten gur rechten Beit eine Frau gegeben, ihr feid madere und brave Leute geworden. Run habe ich euch zu einer Wanderschaft ausgeruftet, die euch und eurem Baufe Ehre bringen muß. Die mertwürdigen und iconen Inseln und Lander find berühmt, Die mein Urgroßvater Pantagruel theils besucht, theils entbedt hat: als ba ift bie Insel der Papimanen, Papefiguen, die Laternen-Insel und die Oratel ber heiligen Flasche, daß ich von den übrigen Ländern und Bölfern ichweige. Denn sonderbar ift es: berühmt find jene Lander, aber unbefannt, und icheinen jeden Tag mehr in Vergeffenheit zu gerathen. Alle Bolter Europens ichiffen aus, Entbedungsreifen ju machen; alle Gegenden bes Oceans find durchsucht, und auf keiner Rarte finde ich Die Inseln bezeichnet, beren erste Renntnig wir meinem unermüdlichen Urgroßvater schuldig find; entweder also gelangten die berühmtesten neuen Seefahrer nicht in jene Begenden, ober fie haben, uneingebent jener ersten Entdedungen, die Ruften mit neuen Namen belegt, die Infeln umgetauft, die Sitten der Boller nur obenhin betrachtet und bie Spuren veranderter Zeiten unbemertt gelaffen. Euch ift es vorbehalten, meine Sohne, eine glanzende Rachlese zu halten, die Ehre eures Aeltervaters wieder aufzufrischen und euch selbst einen unsterblichen Ruhm zu erwerben. Euer fleines funftlich gebautes Schiff ist mit Allem ausgeruftet, und euch felbst tann es an Richts fehlen: benn por eurer Abreise gab ich einem Jeben zu bebenten, bag man fich auf manderlei Art in ber Frembe angenehm machen, daß man fich die Gunft der Menichen auf berichiedenen Wegen erwerben tonne. Ich riefh euch daber, wohl zu bedenken, womit ihr auker dem Broviant, ber Munition, ben Schiffsgerathicaften euer Fahrzeug belaben, mas für Waare ihr mitnehmen, mit was für bulfsmitteln ihr euch versehen wolltet. Ihr habt nachgebacht, ihr habt mehr als Eine Kiste auf das Schiff getragen, ich habe nicht gefragt, was sie enthalten. — Zuletzt verlangtet ihr Geld zur Reise, und ich ließ euch sechs Fäßehen einschiffen; ihr nahmt sie in Verwahrung und fuhrt unter meinen Segenswünschen, unter den Thränen eurer Mutter und eurer Frauen, in Hossung glücklicher Rücklehr, mit günstigem Winde davon.

Ihr habt, hoffe ich, den langweiligsten Theil eurer Fahrt durch das hohe Meer glücklich zurückgelegt; ihr naht euch den Inseln, auf denen ich euch freundlichen Empfang, wie meinem Urgroßvater, wünsche.

Run aber verzeiht mir, meine Rinder, wenn ich euch einen Augen-

blid betrübe - es ift zu eurem Besten.

Epistemon hielt inne, die Brüder horchten auf.

Daß ich euch nicht mit Ungewißheit quale, so sei es gerade ber-

ausgefagt: es ift tein Gelb in ben Fagden.

Lein Geld! riefen die Brüder wie mit Einer Stimme. Es ist kein Geld in den Fäßchen, wiederholte Epistemon mit halber Stimme und ließ das Blatt sinken. Stillschweigend sahen sie einander an, und Jeder wiederholte in seinem eigenen Accente: kein Geld! kein Geld?

Epistemon nahm das Blatt wieder auf und las weiter: Kein Geld! ruft ihr aus, und kaum halten eure Lippen einen harten Tadel eures Vaters zurück. Faßt euch! Geht in euch, und ihr werdet die Wohlthat preisen, die ich euch erzeige. Es steht Geld genug in meinen Gewölden; da mag es stehen, die ihr zurücksommt und der Welt gezeigt habt, daß ihr der Reichthumer werth seid, die ich euch hinter-lasse.

Epistemon las wohl noch eine halbe Stunde, denn der Brief war lang: er enthielt die tresslichsten Gedanken, die richtigsten Bemerkungen, die heilsamsten Ermahnungen, die schönsten Aussichten; aber nichts war im Stande, die Ausmerksamkeit der Geschwister an die Worke des Baters zu sessen; die schöne Beredtsamkeit gieng verloren, Jeder kehrte in sich selbst zurück, Jeder überlegte, was er zu thun, was er

zu erwarten babe.

Die Borlesung war noch nicht geendigt, als schon die Absicht des Baters erfüllt war: Zeder hatte schon dei sich die Schätze gemustert, womit ihn die Natur ausgerustet, Zeder sand sich reich genug; Einige glaubten sich mit Waaren und andern Hülfsmitteln wohl versehen; man bestimmte schon den Gebrauch voraus, und als nun Epistemon den Brief zusammensaltete, ward das Gespräch laut und allgemein; man theilte einander Plane, Projette mit, man widersprach, man sand Beisall, man erdichtete Märchen, man ersann Gesahren und Berlegenheiten, man schwätzte dis tief in die Nacht, und eh man sich niederlegte, mußte man gesiehen, daß man sich auf der ganzen Reise noch nicht so aut unterhalten batte.

## Zweites Kapitel.

Man entbedt zwei Inseln; es entsteht ein Streit, ber burch Rehrheit ber Stimmen beigelegt wirb.

Des andern Tages war Eutyches taum erwacht und hatte seinen Brüdern einen guten Morgen geboten, als er ausrief: 3ch febe Band! — Wo? riefen die Geschwister. — Dort, sagte er, dort! und deutete mit dem Finger nach Nord-Osten. Der schöne Knabe war vor seinen Beschwiftern, ja bor allen Menschen, mit icharfen Sinnen begabt, und fo machte er überall, wo er war, ein Fernrohr entbehrlich. Bruber, versette Epistemon, du siehst recht; erzähle uns weiter, was du gewahr wirft. Ich sehe zwei Inseln, fuhr Eutyches fort, eine rechts, lang, flach, in ber Mitte scheint fle gebirgig zu sein; die andre links zeigt sich schmaler und hat höhere Berge. — Richtig! sagte Epistemon und rief die übrigen Brüder an die Karte. Sebet, diese Insel rechter Hand ift die Insel der Papimanen, eines frommen wohlthätigen Boltes. Möchten wir bei ihnen eine so gute Aufnahme als unser Aeltervater Pantagruel erleben! Rach unfres Baters Befehl landen wir querft bafelbft, erquiden uns mit frifchem Obfte, Feigen, Pfirfchen, Trauben, Pomeranzen, die zu jeder Jahreszeit daselbst machsen; wir genießen des guten frischen Wassers, des toftlichen Weines; wir verbeffern unfre Safte durch schmachafte Gemuse: Blumentohl, Broccoli, Artischocken und Karben; denn ihr mußt wissen, daß durch die Gnade des gottlichen Statthalters auf Erden nicht allein alle gute Frucht von Stunde zu Stunde reift, sondern daß auch Unkraut und Disteln eine zarte und säftige Speise werden. — Glückliches Land! riefen fie aus, wohlverforgies, mohlbelohntes Bolt! Gludliche Reisende, die in diesem irdiichen Paradiese eine gute Aufnahme finden! — haben wir uns nun völlig erholt und wiederhergeftellt, alsdann besuchen wir im Borbeigehen die andere leider auf ewig verwünschte und unglückliche Infel der Papesiguen, wo wenig wächst und das Wenige noch von bosen Beiftern gerftort ober vergehrt wird. - Sagt uns nichts von biefer Insel! rief Panurg, nichts von ihren Rohlrüben und Rohlrabis, nichts von ihren Weibern, ihr verberbt uns den Appetit, den ihr uns fo eben erregt habt.

Und so lenkte sich das Gespräch wieder auf das selige Wohlleben, das sie auf der Insel der Papimanen zu sinden hofften; sie lasen in den Tagebüchern ihres Aeltervaters, was ihm dort begegnet, wie er sast göttlich verehrt worden war, und schmeichelten sich ähnlicher glück-

licher Begebenheiten.

Indessen hatte Eutyches von Zeit zu Zeit nach den Inseln hingeblickt, und als sie nun auch den andern Brüdern sichtbar waren, konnte er schon die Gegenstände genau und immer genauer darauf unterscheiden, je näher man ihnen kam. Nachdem er beide Inseln lange genau betrachtet und mit einander verglichen, rief er aus: Es niuß ein Irrihum obwalten, meine Brüder. Die beiden Landstrecken, die ich vor mir sehe, kommen keineswegs mit der Beschreibung überein, die Bruder Spistemon davon gemacht hat; vielmehr sinde ich gezade das Umgekehrte, und mich dünkt, ich sehe gut.

Wie meinst bu bas, Bruber? jagte Einer und ber Andere.

Die Insel zur rechten Seite, auf die wir zuschiffen, fuhr Eutyches fort, ist ein langes slaches Land mit wenigen Hügeln und scheint mir gar nicht bewohnt; ich sehe weder Wälder auf den Höhen, noch Bäume in den Gründen; keine Dörfer, keine Gärten, keine Saaten, keine Heerden an den Hügeln, die doch der Sonne so schon entgegen liegen.

36 begreife das nicht, fagte Epistemon.

Eutyches fuhr fort: Hie und da seh' ich ungeheure Steinmassen, von denen ich mich nicht zu sagen unterfange, ob es Städte oder Felsenwände sind. Es thut mir herzlich leid, daß wir nach einer Lüste

fahren, die so wenig verspricht.

Und jene Insel zur Linken? rief Alkides. — Sie scheint ein Neiner Himmel, ein Elysium, ein Wohnsitz der zierlichsten häuslichsten Götter. Alles ist grün, Alles gebaut, jedes Eckhen und Winkelchen genutt. Ihr solltet die Quellen sehen, die aus den Felsen sprudeln, Mühlen treiben, Wiesen wässern, Teiche bilden. Büsche auf den Felsen, Wälder auf den Bergrücken, Häuser in den Gründen, Gärten, Weinberge, Aecker und Ländereien in der Breite, wie ich nur sehen und sehen mag.

Man stutte, man zerbrach sich ben Kopf. Endlich rief Panurg: Wie können sich ein halb Dutend kluge Leute so lang bei einem Schreibsehler aushalten! weiter ist es nichts. Der Kopiste hat die Namen der beiden Inseln auf der Karte verwechselt: jenes ist Papimanie, diese da ist Papesigue, und ohne das gute Gesicht unseres Bruders waren wir im Begriff, einen schnöden Irrihum zu begehen. Wir verlangen nach der gesegneten Insel und nicht nach der verwünschten; laßt uns also den Lauf dahin richten, wo uns Fülle und Frucht

barteit zu empfangen verspricht.

Epistemon wollte nicht sogleich seine Karten eines so groben Fehlers beschuldigen lassen, er brachte viel zum Beweise ihrer Genauigkeit vor; die Sache war aber den Uebrigen zu wichtig: es war die Sache des Gaumens und des Magens, die Jeder vertheidigte. Man bemerkte, daß man mit dem gegenwärtigen Winde noch bequem nach beiden Inseln kommen könne, daß man aber, wenn er anhielte, nur schwer von der ersten zur zweiten segeln würde. Man bestand darauf, daß man das Sichere für das Unsichere nehmen und nach der fruchtbaren Insel sahren müsse.

Epistemon gab der Mehrheit der Stimmen nach, ein Gefet, das

ihnen der Bater vorgeschrieben hatte.

Ich zweiste gar nicht, sagte Panurg, daß meine Meinung die richtige ist, und daß man auf der Karte die Namen verwechselt hat Lagt uns fröhlich sein! wir schiffen nach ber Insel ber Papimanen.

Lagt uns vorsichtig sein und die nothigen Anstalten treffen!

Er gieng nach einem Kasten, ben er öffnete und allerlei Kleisdungsstücke daraus hervorholte. Die Brüder sahen ihm mit Verwunderung zu und konnten sich des Lachens nicht erwehren, als er sich auskleidete und, wie es schien, Anstalt zu einer Maskerade machte. Er zog ein Paar violetseidne Strümpse an, und als er die Schuhe mit großen silbernen Schnallen geziert hatte, kleidete er sich übrigens ganz in schwarze Seide. Ein kleiner Mantel slog um seine Schultern, einen zusammengedrückten hut mit einem violet und goldnen Bande nahm er in die Hände, nachdem er seine Haare in runde Locken gesträuselt hatte. Er begrüßte die Gesellschaft ehrerbietig, die in ein lautes Gelächter ausbrach.

Ohne sich aus der Fassung zu geben, besuchte er den Kasten zum zweiten Male. Er brachte eine rothe Uniform hervor mit weißen Kragen, Ausschlägen und Klappen; ein großes weißes Kreuz sah man auf der linken Brust. Er verlangte, Bruder Alkides solle diese Unisorm anziehen, und da sich dieser weigerte, sieng er solgendergestalt zu reden an: Ich weiß nicht, was ihr Uebrigen in den Kasten gepackt und verwahrt haltet, die ihr von Hause mitnahmt, als der Bater unsrer Klugheit überließ, womit wir uns den Völkern angenehm machen wollten; so viel kann ich euch gegenwärtig sagen, daß meine Ladung vorzüglich in alten Kleidern besteht, die, hosse ich, uns nicht geringe Dienste leisten sollen. Ich habe drei bankrutte Schauspielunternehmer, zwei ausgehobene Klöster, sechs Kammerdiener und sieden Trödler ausgekauft, und zwar habe ich mit den letzten nur getauscht und meine Doubletten weggegeben. Ich habe mit der größten Sorgsalt meine Garderobe completirt, ausgebessert, gereinigt und geräuchert; —

Der Papimane ergablt, was in ihrer Radbaricaft vorgegangen.

So sehr uns diese Uebel quälten, schienen wir sie doch eine Zeit lang über die wunderbaren und schrecklichen Naturbegebenheiten zu vergessen, die sich in unserer Nachbarschaft zutrugen. Ihr habt von der großen und merkwürdigen Insel der Monarchomanen gehört, die eine Tagreise von uns nordwärts gelegen war.

Wir haben nichts davon gehört, sagte Epistemon, und es wuns dert mich um so mehr, als einer unserer Ahnherren in diesen Meeren auf Entdeckungen ausgieng. Erzählt uns von dieser Insel, was Ihr wißt, damit wir beurtheilen, ob es der Mühe werth ist, selbst hin zu segeln und uns nach ihr und ihrer Versassung zu erkundigen.

Es wird ichwer fein, sie zu finden, versette ber Papimane.

Ift sie versunten? fragte Alciphron.

Sie hat sich auf und davon gemacht, versetzte Bener.

Wie ist das zugegangen? fragten die Brüder fast mit Einer Stimme. Die Insel der Monarchomanen, fuhr der Erzähler fort, war eine

ver schönsten, merkwürdigsten und berühmtesten Inseln unseres Arcippelagus; man konnte sie füglich in drei Theile theilen, auch sprach man gewöhnlich nur von der Residenz, der steilen Küste und dem Lande. Die Residenz, ein Wunder der Welt, war auf dem Borgebirge angelegt, und alle Künste hatten sich vereinigt, dieses Gebäude zu verherrlichen. Sahet ihr seine Fundamente, so waret ihr zweiselhaft, ob es auf Mauern oder auf Felsen stand: so oft und viel hatten Menschenhände der Natur nachgeholsen. Sahet ihr seine Säulen, so glaubtet ihr, alle Tempel der Götter wären hier symmetrisch zusammengestellt, um alle Bölser zu einer Wallsahrt hierher einzuladen. Bestrachtetet ihr seine Gipfel und Jinnen, so mußtet ihr denken, die Riesen hätten hier zum zweiten Mal Anstalt gemacht, den Himmel zu ersteigen; man konnte es eine Stadt, ja, man konnte es ein Reich nennen. Hier thronte der König in seiner Herrlichkeit, und Riemand schien ihm auf der ganzen Erde gleich zu sein.

Nicht weit von da sieng die steile Küste an sich zu erstreden; auch hier war die Kunst der Natur mit unendlichen Bemühungen zu Gülse gekommen, auch hier hatte man Felsen gebauet, um Felsen zu verbinden, die ganze Höhe war terrassenweise eingeschnitten, man hatte fruchtbar Erdreich auf Maulthieren hingeschafft. Alle Pflanzen, besonders der Wein, Citronen und Pomeranzen, sanden ein glückliches Gedeihen; denn die Küste lag der Sonne wohl ausgesetzt. Hier wohnten die Vornehmen des Reichs und bauten Paläste; der Schiffer der

stummte, ber sich ber Rufte naberte.

Der dritte Theil und der größte war meistentheils Ebene und fruchtbarer Boden; diesen bearbeitete das Landvolt mit vieler Sorgfalt.

Es war ein altes Reichsgeset, daß der Landmann für seine Rühe einen Theil der erzeugten Früchte, wie dillig, genießen sollte; es war ihm aber bei schwerer Strafe untersagt, sich satt zu essen, und so war diese Insel die glücklichste von der Welt. Der Landmann hatte immer Appetit und Lust zur Arbeit. Die Vornehmen, deren Magen sich meist in schlechten Umständen befanden, hatten Mittel genug, ihren Saumen zu reizen, und der König that oder glaubte wenigstens immer zu thun, was er wollte.

Diese paradiesische Glückseligkeit ward auf eine Weise gestört, die höchst unerwartet war, ob man sie gleich längst hätte vermuthen sollen. Es war den Natursorschern bekannt, daß die Insel vor alten Zeiten durch die Gewalt des unterirdischen Feuers sich aus dem Meer emporgehoben hatte. So viel Jahre auch vorüber sein mochten, fanden sich doch noch häusige Spuren ihres alten Zustandes: Schlacken, Bimsstein, warme Quellen und dergleichen Kennzeichen mehr; auch mußte die Insel von innerlichen Erschütterungen oft Bieles leiden. Man sah hier und dort an der Erde bei Tage Dünste schweben, bei Nacht Feuer hüpsen, und der lebhaste Charakter der Einwohner ließ auf die seurisgen Eigenschaften des Bodens ganz natürlich schließen.

Es find nun einige Jahre, daß nach wiederholten Erdbeben an der Mittagsseite des Landes, zwischen der Ebene und der steilen Küste, ein gewaltsamer Vultan ausbrach, der viele Monate die Nachbarschaft verwüstete, die Insel im Innersten erschütterte und sie ganz mit Aschedecte.

Wir konnten von unserm Ufer bei Tag den Rauch, bei Nacht die Flamme gewahr werden. Es war entsexlich anzusehen, wenn in der Finsterniß ein brennender Himmel über ihrem Horizont schwebte; das Meer war in ungewöhnlicher Bewegung, und die Stürme sausten mit

fürchterlicher Buth.

Ihr könnt euch die Größe unseres Erstaunens denken, als wir eines Morgens, nachdem wir in der Nacht ein entsexlich Geprassel gehört und Himmel und Meer gleichsam in Feuer gesehn, ein großes Stück Land auf unsre Insel zuschwimmend erblicken. Es war, wie wir uns bald überzeugen konnten, die steile Küste selbst, die auf uns zukam. Wir konnten bald ihre Paläste, Mauern und Gärten erkennen, und wir sürchteten, daß sie an unsere Küste, die an jener Seite sehr sandig und untief ist, stranden und zu Grunde gehen möchten. Ellicketweise erhob sich ein Wind und trieb sie etwas mehr nordwärts. Dort läßt sie sich, wie ein Schisser erzählt, bald da, bald dorten sehen, hat aber noch keinen sesten Stand gewinnen können.

Wir erfuhren bald, daß in jener schrecklichen Racht die Insel der Monarchomanen sich in drei Theile gespalten, daß sich diese Theile gewaltsam einander abstoßen, und daß die beiden andern Theile, die Residenz und das Land, nun gleichfalls auf dem offenen Meere herum schwämmen und von allen Stürmen wie ein Schiff ohne Steuer hin und wieder getrieben würden. Von dem Lande, wie man es nennt, haben wir nie etwas wieder gesehen; die Residenz aber konnten wir noch vor einigen Tagen in Nord-Osten sehr deutlich am Horizont er-

fennen.

Es läßt sich benken, daß unsere Reisenden durch diese Erzählung sehr in Feuer gesett wurden. Ein wichtiges Land, das ihr Ahnherr unentdeckt gelassen, ob er gleich so nahe vorbeigekommen, in dem sonderbarsten Zustande von der Welt stückweise aufzusuchen, war ein Unternehmen, das ihnen von mehr als einer Seite Rugen und Ehre versprach. Man zeigte ihnen von Weitem die Residenz am Horizont als eine große blaue Masse, und zu ihrer größten Freude ließ sich weste wärts in der Entsernung ein hohes Ufer sehen, welches die Papimanen sogleich sür die steile Küste erkannten, die mit günstigem Wind, obgleich langsam, gegen die Residenz zu ihre Richtung zu nehmen schien. Man saste daher den Entschluß, gleichfalls dahin zu steuern, zu sehen, ob man nicht die schone Küste unterwegs abschneiden und in ihrer Gesellschaft, oder wohl gar in einem der schonen Paläste, den Weg nach der Residenz vollenden könne. Man nahm von den Papimanen Abschied, hinterließ ihnen einige Rosenkränze, Scapuliere und

Agnus Dei, die von ihnen, ob sie gleich deren genug hatten, mit großer Chrfurcht und Dankbarkeit angenommen wurden.

Die Brüder sagen friedlich bei einander; sie unterhielten fich von den neuesten Begebenheiten, die fie erlebt, von den neuesten Geschichten, die fie erfahren hatten. Das Gespräch mandte fich auf einen sellsamen Krieg der Kraniche mit den Phymaen; Jeder machte eine Anmertung über die Urfachen diefer Bandel und über die Folgen, welche aus der Hartnäckigkeit der Pygmaen entstehen konnten. Jeder ließ fich von seinem Gifer hinreißen, so daß in turger Beit die Menschen, Die wir bisher so einträchtig kannten, sich in zwei Parteien spalteten, Die aufs Beftigfte gegen einander zu Felde zogen. Alfides, Alciphron, Eutyches behaupteten: Die 3werge feien eben ein fo hafliches als unverschämtes Geschöpf; es sei in der Ratur doch einmal eins für das andere geschaffen: Die Wiese bringe Gras und Kräuter hervor, bamit fie der Stier genieße, und ber Stier werde, wie billig, wieder bom edleren Menfchen verzehrt. So sei es benn auch ganz wahrscheinlich, daß die Ratur den Zwerg jum Beil des Kranichs hervorgebracht habe, welches sich um so weniger leugnen lasse, als ber Kranich burch ben Genuß des sogenannten egbaren Goldes um so viel volltommener werde.

Die andern Brüder dagegen behaupteten, daß solche Beweise, aus der Natur und von ihren Absichten hergenommen, sehr ein geringes Sewicht hätten, und daß deswegen ein Seschöpf nicht geradezu für das andere gemacht sei, weil eines bequem fände, sich des andern zu be-

dienen.

Diese mäßigen Argumente wurden nicht lange gewechselt, als das Gespräch hestig zu werden ansieng und man von beiden Seiten mit Scheingründen erst, dann mit anzüglichem bittern Spott die Meinung zu vertheidigen suchte, welcher man zugethan war. Ein wilder Schwindel ergriff die Brüder, von ihrer Sanstmuth und Verträglichseit erschien keine Spur mehr in ihrem Betragen; sie unterbrachen sich, erhoben die Stimmen, schlugen auf den Tisch, die Bitterkeit wuchs, man enthielt sich kaum jählicher Schimpfreden, und in wenigen Augenblicken mußte man fürchten, das kleine Schisff als einen Schauplat trauriger Feindseligkeiten zu erblicken.

Sie hatten in der Lebhaftigkeit ihres Wortwechsels nicht bemerkt, daß ein anderes Schiff, von der Größe des ihrigen, aber von ganz verschiedener Form, sich nahe an sie gelegt hatte; sie erschraken daher nicht wenig, als ihnen, wie mitten aus dem Meere, eine ernsthafte Stimme zurief: Was gibt's, meine Herren? — Wie können Männer, die in Einem Schiffe wohnen, sich die auf diesen Grad entzweien?

Ihre Streitsucht machte einen Augenblick Pause. Allein, welche seltsame Erscheinung! weder der überraschende Anblick des fremdartigen Schisses, noch die ehrwürdige Gestalt dieses Mannes konnte einen neuen Ausbruch verhindern. Man ernannte ihn zum Schiedsrichter, und jede

Partei suchte schon eifrig ihn auf ihre Seite zu ziehen, noch ehe sie ihm die Streitsache selbst deutlich gemacht hatten. Er bat sie alsdann lächelnd um einen Augenblick Gehör, und sobald er es erlangt hatte, sagte er zu ihnen: Die Sache ist von der größten Wichtigkeit, und Sie werden mir erlauben, daß ich erst morgen früh meine Meinung darüber erössne. Trinken Sie mit mir vor Schlasengehen noch eine Flasche Madera, den ich sehr ächt mit mir führe und der Ihnen gewiß

wohl befommen wird. Die Brüder, ob sie gleich aus einer der Familien waren, die den Wein nicht verschmähen, hatten bennoch lieber Wein und Schlaf und Alles entbehrt, um die Materie nochmals von vorn durchzusprechen; allein der Fremde wußte ihnen seinen Wein so artig aufzudringen, daß fie fic unmöglich erwehren tonnten, ihm Beideid zu thun. Raum hatten fie die letten Glaser von den Lippen gesetzt, als fie schon Alle ein stilles Vergeffen ihrer selbst ergriff und eine angenehme binfalligteit sie auf die unbereiteten Lager ausstreckte. Sie verschliefen das herrliche Schauspiel ber aufgebenden Sonne und wurden endlich durch den Glanz und die Wärme ihrer Strahlen aus dem Schlaf geweckt. Sie saben ihren Rachbar beschäftigt, an seinem Schiffe etwas auszubeffern; sie grußten einander, und er erinnerte sie lächelnd an den Streit des vorigen Abends. Sie wußten fich taum noch darauf zu befinnen und icamiten fic, als er in ihrem Gedachtniß die Umftande, wie er sie gefunden, nach und nach hervorrief. Ich will meiner Arzenei, fuhr er fort, nicht mehr Werth geben, als fie hat, die ich Ihnen gestern in ber Gestalt einiger Gläser Mabera beibrachte; aber Sie tonnen von Glud fagen, daß Sie fo fonell einer Sorge loggeworden, von der so viele Menschen jest heftig, ja bis zum Wahnfinn erariffen find.

Sind wir trank gewesen? fragte Einer; das ist doch sonderbar.
— Ich kann Sie versichern, versetzte der fremde Schiffer, Sie waren

volltommen angestedt, ich traf Sie in einer heftigen Rrifis.

Und was für eine Krantheit ware es benn gewesen? fragte Alei-

phron; ich verstehe mich boch auch ein wenig auf die Medizin.

Es ist das Zeitsieber, sagte der Fremde, das Einige auch das Fieber der Zeit nennen, indem sie glauben, sich noch bestimmter auszudrücken; Andere nennen es das Zeitungssieber, denen ich auch nicht entgegen sein will. Es ist eine bose ansteckende Krankheit, die sich sogar durch die Luft mittheilt; ich wollte wetten, Sie haben sie gestern Abend in der Atmosphäre der schwimmenden Inseln gefangen.

Was find benn die Symptome dieses Uebels? fragte Alciphron. Sie find sonderbar und traurig genug, versette der Fremde: der Mensch vergist sogleich seine nächsten Verhältnisse, er mistennt seine wahrsten, seine klarsten Vortheile, er opfert Alles, ja seine Reigungen und Leidenschaften einer Meinung auf, die nun zur größten Leidenschaft wird. Rommt man nicht bald zu Hülse, so hält es gewöhnlich

sehr schwer: so setzt sich die Meinung im Ropse sest und wird gleichsam die Achse, um die sich der blinde Wahnsinn herumdreht. Run vergist der Mensch die Geschäfte, die sonst den Seinigen und dem Staate nuten; er sieht Bater und Mutter, Brüder und Schwestern nicht mehr. Ihr, die ihr so friedsertige, vernünstige Menschen schienet, ehe ihr in dem Falle waret — — — — — — — — — — — — — — — — —

Raum befanden fich unsere Brüber in dem leidlichen Buftande, in welchem wir fie gesehen haben, als fie bald empfanden, daß ihnen gerade noch das Beste fehlte, um ihren Tag fröhlich bingubringen und Altides errieth ihre Gesinnungen aus den seinigen und sagte: So wohl es uns auch geht, meine Brüber, besser, als Reisende sich nur wünschen burfen, so tonnen wir doch nicht undantbar gegen das Schicfal und unfern Wirth genannt werden, wenn wir frei gefteben, daß wir in diesem königlichen Schlosse, an dieser Appigen Tajel einen Mangel fühlen, der defto unleidlicher ift, je mehr uns die übrigen Umftande begunftigt haben. Auf Reisen, im Lager, bei Beicaften und Sandelicaften, und was sonft ben unternehmenden Beift der Manner zu beschäftigen pflegt, vergeffen wir eine Zeit lang der liebenswürdigen Bespielinnen unseres Lebens, und wir icheinen die unentbehrliche Gegenwart ber Schonen einen Augenblid nicht zu vermiffen. Saben wir aber nur wieder Grund und Boben erreicht, bebedt uns ein Dach, schließt uns ein Saal in seine vier Banbe, gleich entdeden wir, mas uns fehlt: ein freundliches Auge der Bebieterin, eine Band, die sich traulich mit der unsern zusammenschließt.

Ich habe, sagte Panurg, den alten Wirth über diesen Punkt erst auf die seinste Weise sondirt und, da er nicht hören wollte, auf die gradeste Weise befragt, und ich habe nichts von ihm ersahren können. Er leugnet, daß ein weibliches Geschöpf in dem Palaste sei. Die Gesliebte des Königs sei mit ihm; ihre Frauen seien ihr gefolgt und die

übrigen ermordet oder entfloben.

Er redet nicht wahr, versetzte Epistemon; die traurigen Reste, die uns den Eingang der Burg verwehrten, waren die Leichname tapferer Männer, und er sagte ja selbst, daß noch Niemand weggeschafft oder

begraben fei.

Weit entfernt, sagte Panurg, seinen Worten zu trauen, habe ich das Schloß und seine vielen Flügel betrachtet und im Zusammenhange überlegt. Gegen die rechte Seite, wo die hohen Felsen sentrecht aus dem Meere hervorstehen, liegt ein Gebäude, das mir so prächtig als sest zu seinen scheint; es hängt mit der Residenz durch einen Bang zusammen, der auf ungeheuern Bogen steht. Der Alte, da er uns Alles zu zeigen schien, hat uns immer von dieser Seite weggehalten, und ich wette, dort sindet sich die Schassammer, an deren Erössnung uns viel gelegen wäre.

Die Brüder wurden einig, daß man den Weg dahin suchen solle. Um kein Aussehen zu erregen, ward Panurg und Alciphron abgessandt, die in weniger als einer Stunde mit glücklichen Nachrichten zurückkamen. Sie hatten nach jener Seite zu geheime Tapetenthüren entdeckt, die ohne Schlüssel durch künstlich angewandten Druck sich erössenen. Sie waren in einige große Vorzimmer gekommen, hatten aber Bedenken getragen, weiter zu gehen, und kamen, um den Brüsdern, was sie ausgerichtet, anzuzeigen.

## Gin vorgefunbenes Stud bes Planes.

Megaprazon erwacht und ruft Epistemon. Rachricht von den Söhnen. Sie kommen an. Anrede. Sie haben sich proviantirt. Lobrede auf die Häuslichen. Es wird Alles eingeschifft. Man geht zu Schiffe.

Golfo von Neapel. Weitere Reise. Fäßchen und Rede des Megaprazon. Gedanken der sechs Brüder. Megaprazon wirst das Fäßchen ins Meer. Entsetzen. Weitere Reise. Der Steuermann behauptet, sie seien bei der Insel Bapimanie. Streit darüber. Entscheidung.

sie seien bei der Insel Papimanie. Streit darüber. Entscheidung.
Sie sahren nach der andern Insel. Panurgs Vorschlag. Wird bewundert. Er steigt aus, mit ihm X. und P. Er kriegt Schläge. X. rettet ihn; entschuldigt ihn. Man entdeckt den Irrthum. Sie werden gut ausgenommen. Die Papesiguen erzählen den Zustand ihrer Insel. Offerte, ob sie bleiben wollen. Bedingungen; gefallen nicht. Sehen ab. Fahrt nach Papimanie. Kommen Nachts an. Steigen aus. Mas-

Fahrt nach Papimanie. Rommen Nachts an. Steigen aus. Massterade. Machen sich auf den Weg. Nacht. Fangen den Pygmäen. Bringen ihn ans Feuer. Erzählung des Pygmäen. Morgens nach Papimanie. Werden seindselig empfangen. Die Masterade trägt nichts ein. Ertundigen sich nach der näheren Insel. Erzählung von der Insel der Monarchomanen. Vulfan. Zerspalten der Insel in drei schwimmende Theile. Residenz. Man zeigt sie von fern. Abschied.

Sie fahren fort, legen sich bei Windstille vor Anker. Politistren des Rachts. Schlafen ein. Erwachen, sehen die Insel nicht mehr. Schwimmende Einsiedler. Erzählung. Versuche. Anzeige der Resi-

denz. Abschied.

Finden die Residenz. Beschrieben. Tafel des Lebens 2c. Absteigen. Cadavers. Kastellan. Besehen sich. Unleidlicher Gestank. Einfall Panurgs. Werden in die See geworfen. Die Residenz gereinigt. Man genießt.

Entdeckung des Panurg. Charis. Eifersucht der Brüder. Prästension. Bedingung des Vaters. Sechse bereiten sich. Morgen. Entsteckung. Beschreibung. Venus und Mars. Trost der Andern.

## Rameau's Neffe.

Ein Dialog von Diberot.

Mus bem Manuffript überfest.

Vertumnis, quotquot sunt, natus iniquis. HORAT. Serm. Lib. II. Sat. VII. v. 14.

Es mag schon oder häßlich Wetter sein, meine Gewohnheit bleibt auf seden Fall, um fünf Uhr Abends im Palais Royal spazieren zu gehen. Mich sieht man immer allein, nachdenklich auf der Bank d'Argenson. Ich unterhalte mich mit mir selbst von Politik, von Liebe, von Geschmack oder Philosophie und überlasse meinen Geist seiner ganzen Leichtsertigkeit. Mag er doch die erste Idee verfolgen, die sich zeigt, sie sei weise oder thöricht! So sieht man in der Allée de Foi unsre jungen Liederlichen einer Courtisane auf den Fersen solgen, die mit unverschämtem Wesen, lachendem Gesicht, lebhaften Augen, stumpfer Rase dahingeht; aber gleich verlassen sie diese um eine andere, neden sie sämmtlich und binden sich an keine. Weine Gedanken sind meine Dirnen.

Wenn es gar zu kalt oder regnicht ist, slüchte ich mich in den Case de la Régence und sehe zu meiner Unterhaltung den Schachspielern zu. Paris ist der Ort in der Welt, und der Casé de la Régence der Ort in Paris, wo man das Spiel am Besten spielt. Da, bei Rey, versuchen sich gegen einander der profunde Légal, der subtile Philidor, der gründliche Mayot. Da sieht man die bedeutendsten Jüge; da hört man die gemeinsten Reden. Denn kann man schon ein geistreicher Mann und ein großer Schachspieler zugleich sein, wie Légal, so kann man auch ein großer Schachspieler und albern zugleich sein, wie Foubert und Mayot.

Eines Nachmittags war ich dort, beobachtete viel, sprach wenig und hörte so wenig als möglich, als eine der wunderlichsten Personagen zu mir trat, die nur jemals dieses Land hervorbrachte, wo es doch Gott an dergleichen nicht sehlen ließ. Es ist eine Zusammensetzung von Hochsinn und Riederträchtigkeit, von Menschenverstand und Unsinn; die Begriffe vom Chrbaren und Unehrbaren müssen ganz wunderbar in seinem Kopf durch einander gehen; denn er zeigt, was ihm die Natur an guten Eigenschaften gegeben hat, ohne Prahlerei, und was sie ihm an schlechten gab, ohne Scham. Uebrigens ist er von einem festen Körperbau, einer außerordentlichen Einbildungstraft und einer ungewöhnlichen Lungenstärke. Wenn ihr ihm jemals begegnet und seine Originalität hält euch nicht fest, so verstopft ihr eure Ohren gewiß mit den Fingern oder ihr entslieht. Gott, was für schreckliche Lungen!

Und nichts gleicht ihm weniger, als er selbst. Manchmal ist er mager und zusammengefallen, wie ein Kranker. auf der letzten Stuse der Schwindsucht; man würde seine Zähne durch seine Backen zählen; man sollte glauben, er habe mehrere Tage nichts gegessen oder er käme aus la Trappe. Den nächsten Monat ist er seist und völlig, als hätte er die Tasel eines Finanziers nicht verlassen, oder als hätte man ihn bei den Bernhardinern in die Kost gegeben. Heute, mit schmuziger Wäsche, mit zerrissenen Hosen, in Lumpen gesteidet und fast ohne Schuhe, geht er mit gebeugtem Haupte, entzieht sich den Begegnenden, man möchte ihn anrusen, ihm Almosen zu geben. Morgen, gepudert, chaussirt, frisirt, wohl angezogen, trägt er den Kopf hoch, er zeigt sich, und ihr würdet ihn beinah für einen ordentlichen Menschen halten.

So lebt er bon Tag ju Tag, traurig ober heiter, nach den Um-Seine erste Sorge des Morgens, wenn er aufsteht, ift, sich zu bekummern, wo er zu Mittag speisen wird. Rach Tische dentt er auf eine Gelegenheit zum Nachtessen, und auch die Racht bringt ihm neue Sorgen. Bald erreicht er ju fuß ein fleines Dachftubchen, feine Wohnung, wenn nicht die Wirthin, ungeduldig, ben Miethzins langer zu entbehren, ihm ben Schluffel icon abgeforbert hat. Bald wirft er fich in eine Schenke ber Borftadt, wo er ben Tag zwischen einem Stud Brod und Kruge Bier erwartet. Hat er benn auch bie fechs Sous jum Schlafgeld nicht in ber Tajde, bas ihm wohl manchmal begegnet, so wendet er sich an einen Diethtutscher, seinen Freund, ober an den Rutscher eines großen herrn, ber ihm ein Lager auf Stroh neben seinen Pferben vergonnt. Morgens bat er benn noch einen Theil seiner Matrage in den Haaren. Ist die Jahrszeit gelind, so spaziert er die ganze Nacht auf dem Cours ober ben elpseischen Felbern hin und wieder; mit dem Tage erscheint er sogleich in der Stadt, gekleidet von gestern für heute, und von heute manchmal für den Ueberrest der Woche.

Dergleichen Originale kann ich nicht schäfen; Andere machen sie zu ihren nächsten Bekannten, sogar zu Freunden. Des Jahrs können sie mich einmal sesthalten, wenn ich ihnen begegne, weil ihr Charakter von den gewöhnlichen absticht und sie die lästige Einsörmigkeit unterbrechen, die wir durch unsere Erziehung, unsere gesellschaftlichen Konventionen, unsere hergebrachten Anskändigkeiten eingeführt haben. Kommt ein Solcher in eine Gesellschaft, so ist er ein Krümchen Sauerteig, das das Ganze hebt und Jedem einen Theil seiner natürlichen Individuatität zurücksibt. Er schüttelt, er bewegt, bringt Lob oder Tadel zur

Sprace, treibt die Wahrheit hervor, macht rechtliche Leute kenntlich, entlarbt die Schelme, und da horcht ein Bernunftiger zu und sondert

seine Leute.

Diesen kannt' ich seit langer Zeit; er kam östers in ein Hans, wo ihm sein Talent den Eingang verschafft hatte. Die Leute hatten eine einzige Tochter. Er schwur dem Bater und der Mutter, daß er ihre Tochter heirathen würde. Diese zucken die Achseln, lachten ihm ins Gesicht und versicherten ihm, er sei närrisch. Doch sah ich den Augenblick kommen, wo die Sache gemacht war. Er verlangte von mir einige Thaler, die ich ihm gab. Er hatte sich, ich weiß nicht wie, in einigen Häusern eingeschlichen, wo sein Couvert bereit kand, aber man hatte ihm die Bedingung gemacht, er solle niemals ohne Erlaubniß reden. Da schwieg er nun und aß vor Bosheit; es war lustig, ihn in diesem Iwang zu sehen. Sobald er es wagte, den Traktat zu brechen und den Mund auszuthun, sogleich beim erken Wort riesen alle Gäste: O Rameau! Dann sunkelte die Wuth in seinen

Augen, und er siel mit neuer Gewalt über das Effen her.

Ihr wart neugierig, den Namen des Mannes zu wissen; da habt ihr ihn. Es ist der Better des berühmten Tonfünftlers, der uns von Lulli's Kirchengesang gerettet hat, den wir seit hundert Jahren pfalmodiren; ein Better des Mannes, der so viel unverständliche Bisionen und apotalpptische Wahrheiten über die Theorie der Dufit schrieb, wovon weder er noch sonst irgend ein Mensch jemals eiwas verstanden hat; in deffen Opern man harmonie findet, einzelne Brocken guten Gefangs, unzusammenhängende Ideen, Larm, Aufflüge, Triumphe, Langen, Glorien, Murmeln und Vittorien, daß den Sangern der Athem ausgehen möchte; des Mannes, der, nachdem er den Florentiner begraben hat, burch italianische Birtuofen wird begraben werden, wie er voraussühlte und deßhalb mißmuthig, traurig und ärgerlich ward. Denn Niemand hat bosere Laune, nicht einmal eine hubsche Frau, die Morgens eine Blatter auf der Rase gewahr wird, als ein Autor, der sich bedroht sieht, seinen Ruf zu überleben, wie Marivaux und Crebillon, der Sohn, beweisen.

Er tritt zu mir: Ach, mein Herr Philosoph, treff ich Euch auch einmal! Was macht Ihr denn hier unter den Taugenichtsen? verliert Ihr auch Eure Zeit mit Holzschieben? (So nennt man aus Berach

tung bas Schach - ober Damenspiel.)

Ich. Nein, aber wenn ich nichts Besseres zu thun habe, so ist's eine augenblickliche Unterhaltung, Denen zuzusehen, die gut schieben.

Er. Also eine seltene Unterhaltung. Nehmt Légal und Philidor aus, die Ubrigen verstehen nichts.

Ich. Und Herr von Buffi, was fagt Ihr zu Dem?

Er. Der ist als Schachspieler, was Demoiselle Clairon als Schanspielerin ist, Beide wissen von diesen Spielen Alles, was man davon lernen kann.

Ich. Ihr feib ichwer zu befriedigen. Ich merte, nur den vor-

auglichften Menschen lagt Ihr Gnade widerfahren.

Er. Ja, im Schach = und Damenspiel, in der Poesie, Redekunst, Musik und andern solchen Possen. Wozu soll die Mittelmäßigkeit in

diesen Fällen?

Ich. Beinahe geb' ich Euch Recht. Aber doch mussen sich Viele auch auf diese Kunste legen, damit der Mann von Genie hervortrete. Er ist dann der Eine in der Menge. Aber lassen wir das gut sein! Seit einer Ewigkeit habe ich Euch nicht gesehen. Ich denke niemals an Euch, wenn ich Euch nicht sehe. Aber es freut mich jedes Mal, wenn ich Euch wiederfinde. Was habt Ihr gemacht?

Er. Das, was Ihr, ich und alle die Andern machen, Gutes, Boses und nichts. Dann hab' ich Hunger gehabt und gegessen, wenn sich dazu Gelegenheit fand. Ferner hatt' ich Durst, und manchmal hab' ich getrunken; indessen ist mir der Bart gewachsen, und da hab'

ich mich rafiren laffen.

36. Daran habt Ihr übel gethan; benn der Bart nur fehlt

Euch zum Weisen.

Er. Freilich, meine Stirn ist groß und runzlich, mein Auge blitzt, die Nase springt vor, meine Wangen sind breit, meine Augensbrauen breit und dicht, der Mund wohl gespalten, die Lippen umgeschlagen und das Gesicht viereckt. Wist Ihr wohl, dieses ungeheure Kinn, war' es von einem langen Barte bedeckt, es würde sich in Erzoder Marmor recht gut ausnehmen.

3h. Reben Cafar, Marc Aurel, Sofrates.

Er. Rein, ich stünde lieber zwischen Diogenes und Phryne. Unverschämt bin ich wie der Eine, und die Andere besuch' ich gern.

Ich. Ihr befindet Euch immer wohl?

Er. Ja, gewöhnlich; aber heute nicht besonders.

36. Und wie? mit Eurem Silenenbauch, mit einem Ge-

fiфt —

Er. Einem Gesicht, das man für die Rückseite nehmen könnte. Wißt Ihr, daß bose Laune, die meinen Onkel ausdorrt, wahrscheinlich seinen Ressen sett macht?

Ich. A propost den Ontel, seht Ihr ihn manchmal?

Er. 3a, manchmal auf ber Straße vorbeigeben.

3d. Thut er Euch benn nichts Gutes?

Er. Thut er Jemanden Gutes, so weiß er gewiß nichts davon. Es ist ein Philosoph in seiner Art; er denkt nur an sich, und die übrige Welt ist ihm wie ein Blasebalgsnagel. Seine Tochter und Frau können sterben, wann sie wollen; nur daß ja die Glocken im Kirchsprengel, mit denen man ihnen zu Grabe läutet, hübsch die Duodecime und Sepkdecime nachklingen, so ist Alles recht. Er ist ein glücklicher Mann! und besonders weiß ich an Leuten von Genie zu schätzen, daß sie nur zu Einer Sache gut sind, drüber hinaus zu nichts.

Sie wiffen nicht, mas es beißt, Burger, Bater, Mutter, Bettern und Freunde zu fein. Unter uns, man sollte ihnen burchaus gleichen, aber nur nicht wunschen, daß der Same zu gemein wurde. Menschen muß es geben, Meniden von Genie nicht. Rein, mahrhaftig nicht! Sie find's, die unfere Welt umgestalten, und nun ift im Einzelnen Die Thorheit so allgemein und mächtig, daß man sie nicht ohne Handel verdrängt. Da macht sich's nun zum Theil, wie sich's die herren eingebildet haben, jum Theil bleibt's, wie es war. Daher tommen Die zwei Ebangelien, des Harlefins Rod!... Rein! Die Weisheit des Monds im Rabelais, das ift die mahre Weisheit für unsere Rube und für die Rube ber Andern. Seine Schuldigfeit thun, jo gut es geben will, bom Berrn Prior immer Gutes reden und die Welt geben lassen, wie sie Lust hat. Sie geht ja gut; benn die Menge ist damit zufrieben. Bugt' ich Gefcichte, fo wollt' ich Guch zeigen, bas Uebel hierunten ift immer von genialischen Menschen hergekommen; aber ich weiß keine Geschichte, weil ich nichts weiß. Der Teufel hole mich, wenn ich jemals was gelernt habe, und ich befinde mich nicht ichlechter beghalb. Ich war eines Tags an der Tafel eines toniglichen Dinisters, der Verstand sur ein Dugend hat. Er zeigte uns Mar, jo Mar, wie zweimal zwei vier ift, daß nichts ben Bollern nützlicher fei, als die Lüge, nichts aber schädlicher, als die Wahrheit. Ich befinne mich nicht mehr auf seine Beweise, aber es folgte sonnenklar baraus, daß die Leute von Genie gang abscheulich find, und daß man ein Rind, wenn es bei seiner Beburt ein Charafterzeichen dieses gefährlichen Naturgeschenks an der Stirne truge, sogleich erstiden oder ins Waffer werfen follte.

36. Und boch, diese Personen, die vom Genie so übel sprechen.

behaupten alle, Genie zu haben.

Er. Im Stillen schreibt sich's wohl ein Jeder zu; aber ich glaube boch nicht, daß sie sich unterstünden, es zu bekennen.

Ich. Das geschieht aus Bescheidenheit. Und also habt Ihr einen

ichredlichen bag gegen bas Benie gefaßt?

Er. Für mein ganges Leben.

Ich. Aber ich erinnere mich wohl der Zeit, da Ihr in Berzweislung wart, nur ein gemeiner Mensch zu sein. Ihr könnt nie glücklich werden, wenn Euch das Eine wie das Andere qualt. Man sollte seine Partie ergreisen und daran sesthalten. Wenn ich Euch auch zugebe, daß die genialischen Menschen gewöhnlich ein wenig sonderdar sind, oder, wie das Sprichwort sagt, kein großer Geist sich sindet ohne einen Gran von Narrheit, so läßt man die Genies doch nicht sahren. Wan wird die Jahrhunderte verachten, die keine hervorgebracht haben. Sie werden die Ehre des Bolts sein, dei dem sie lebten. Früh oder spät errichtet man ihnen Statuen und betrachtet sie als Wohlthäter des Menschengeschlechts. Berzeihe mir der vortressliche Winister, den Ihr ansührt, aber ich glaube, wenn die Läge einen

Augenblick nützen kann, so schabet sie nothwendig auf die Länge. Im Gegentheil nutt die Wahrheit nothwendig auf die Länge, wenn sie auch im Augenblick schadet. Daher kam' ich in Versuchung, den Schluß zu machen, daß der Mann von Genie, der einen allgemeinen Irrthum verschreit oder einer großen Wahrheit Eingang verschafft, immer ein Wesen ist, das unsere Verehrung verdient. Es kann geschehen, daß dieses Wesen ein Opfer des Vorurtheils und der Gesetze wird, aber es gibt zwei Arten Gesetze: die einen sind unbedingt billig und allgemein, die andern wunderlich; nur durch Verblendung oder durch Nothwendigkeit der Umstände bestätigt. Diese bededen Den, der sie übertritt, nur mit einer vorübergehenden Schande, einer Schande, die von der Zeit auf die Richter und Nationen zurückgeworsen wird, um ewig an ihnen zu hasten. Sokrates oder das Gericht, das ihm den Schierling reichte, wer von Beiden ist nun der Entehrte?

Er. Das hilft ihm auch was Rechts! Ist er beswegen weniger verdammt worden? Ist sein Todesurtheil weniger vollzogen? War er nicht immer ein unruhiger Bürger, und indem er ein schlechtes Geset verachtete, hat er nicht die Rarren zur Verachtung der guten angeregt? War er nicht ein kühner und wunderlicher Mann, und seid Ihr nicht ganz nah an einem Geständniß, das den Männern von

Benie wenig gunftig ift?

Ich. Hört mich, lieber Mann! Eine Gesellschaft sollte keine schlechten Gesetze haben. Hätte sie nur gute, sie käme niemals in Gestahr, einen Mann von Genie zu verfolgen. Ich habe nicht zugegeben, daß das Genie unauflöslich mit der Bosheit verbunden sei, noch die Bosheit mit dem Genie. Ein Thor ist öfter ein Bösewicht als ein Mann von Genie gewöhnlich in der Unterhaltung hart, rauh, schwer zu behandeln, unerträglich, ware er auch ein Bösewicht, was wolltet Ihr daraus folgern?

Er. Daß man ihn erfäufen follte.

Ich. Sachte, lieber Freund! So sagt mir doch! Run, ich will nicht Euern Onkel zum Beispiel nehmen: das ist ein harter und roher Mann, ohne Menschlichkeit, geizig, ein schlechter Vater, schlechter Gatte, schlechter Onkel; und dabei ist es noch nicht einmal ganz entschieden, daß er ein Mann von Genie sei, daß er es in seiner Kunst sehr weit gebracht habe, daß man sich in zehn Jahren noch um seine Werke bestümmern werde. Aber Racine? der hatte doch Genie und galt nicht sier den besten Mann. Aber Voltaire?

Er. Drangt mich nicht, denn ich weiß zu folgern.

Ich. Was würdet Ihr nun vorziehen, daß Racine ein guter Mann gewesen wäre, völlig eins mit seinem Komptoir, wie Briasson, ober mit seiner Elle, wie Barbier, ein Mann, der regelmäßig alle Jahre seiner Frau ein rechtmäßiges Kind macht, guter Gatte, guter Bater, guter Onkel, guter Nachbar, ehrlicher Handelsmann und nichts weiter; oder daß er schelmisch, berrätherisch, ehrgeizig, neibisch ge-

wesen wäre, aber Berfasser von Andromache, Britannikus, Iphigenia, Phädra und Athalia?

Er. Hätte er zu der ersten Art gehört, das möchte für ihn das

Befte gewesen sein.

36. Das ift sogar unendlich mabrer, als Ihr selbst nicht empfindet.

Er. Ja, so seid ihr Andern! Wenn wir etwas Gutes sagen, so soll es, wie bei Narren und Schwärmern, der Zufall gethan haben. Ihr Andern nur versteht Euch selbst. Ha, Herr Philosoph, ich versstehe mich, und verstehe mich eben so gut, als Ihr Euch versteht.

3d. Run, fo lagt feben, warum benn für ihn?

Er. Darum, weil alse die schönen Sachen, die er da gemacht hat, ihm nicht 20000 Franken eingetragen haben. Wäre er ein guter Seidenhändler in der Straße St. Denis oder St. Honoré gewesen, ein guter Materialienhändler im Großen, ein besuchter Apotheker, da hätte er ein großes Vermögen zusammengebracht und dabei alle Arten Vergnügen genossen. Er hätte von Zeit zu Zeit einem armen Teusel von Lustigmacher, wie mir, ein Goldstück gegeben, und man hätte ihn zu lachen gemacht, man hätte ihm gelegentlich ein hübsches Mädchen verschafft, um eine ewige langweilige Beiwohnung bei seiner Ehestam zu unterbrechen. Wir hätten bei ihm vortresslich gegessen, großes Spiel gespielt, vortresslichen Wein getrunken, vortressliche Liqueure, vortresslichen Kasse, man hätte Landsahrten gemacht. Ihr seht doch, daß ich mich darauf verstehe. Ihr lacht? Schon gut! Rur werdet Ihr doch zugeben, so wär' es auch besser für seine Umgebungen gewesen.

Ich. Sanz gewiß! Nur mußte er den durch ein rechtmäßiges Gewerbe errungenen Reichthum nicht auf eine schlechte Weise verwenden. Alle die Spieler mußte er von seinem Hause entfernen, alle diese Schmaroger, alle diese süklichen Jaherren, alle diese Windbeutel, diese unnügen, verkehrten Menschen. Mit Stockprügeln mußte er durch seine Lehrburschen den dienstbaren Sefälligen todtschlagen lassen, der durch eine saubere Mannigfaltigkeit den Ehemann von dem Abgeschmach

einer einförmigen Beiwohnung zu retten fucht.

Er. Todtschlagen? Herr, todtschlagen? Riemanden schlägt man todt in einer wohl polizirten Stadt. Es ist eine ehrbare Beschäftigung; viele Personen, sogar mit Titeln, schämen sich ihrer nicht. Und wozu, ins Teufels Namen! soll man denn sein Geld verwenden, als auf einen guten Tisch, gute Gesellschaft, gute Weine, schöne Weiber, Berzgnügen von allen Farben, Unterhaltungen aller Art? Eben so gern möchte ich ein Bettler sein, als ein großes Vermögen ohne diese Genüsse besitzen. Nun aber wieder von Racine. Dieser Mann taugte nur für die Unbekannten, sur die Zeit, wo er nicht mehr war.

Ich. Ganz recht! Aber wägt einmal das Gute und das Bose! In tausend Jahren wird er Thränen entloden, er wird in allen Ländern der Erde bewundert werden, Menschlichkeit wird er einflößen. Mit-

leiben, Zärtlichkeit. Man wird fragen, wer er war? woher geburtig? man wird Frankreich beneiden. Einige Wesen haben burch ihn gelitten, die nicht mehr sind, an denen wir beinahe keinen Theil nehmen. Wir haben nichts mehr zu fürchten, weber von feinen Laftern noch von seinen Fehlern. Besser war' es freilich gewesen, wenn die Natur zu den Talenten eines großen Mannes auch die Gefinnungen des Rechtschaffenen gegeben hatte. Er war ein Baum, der einige in seiner Nachbarschaft gepflanzte Baume verdorren machte, der die Pflanzen erstidte, die zu seinen Füßen wuchsen; aber seinen Gipfel hat er bis in die Wolfen erhoben, seine Aeste sind weit verbreitet, seinen Schatten hat er Denen gegonnt, die kommen und kommen werden, um an seinem majestätischen Thron zu ruben; Früchte bes feinsten Geschmads hat er hervorgebracht, und die fich immer erneuern. Freilich könnte man wünschen, auch Boltaire mare jo janft wie Duclos, jo offen wie ber Abbe Trublet, so gerade wie der Abbe d'Olivet; aber da das nun einmal nicht sein tann, so lagt uns die Sache von ber wahrhaft intereffanten Seite betrachten, lagt uns einen Augenblid ben Bunft vergeffen', wo wir im Raum und in der Zeit stehen. Berbreiten wir unsern Blid über kunftige Jahrhunderte, entfernte Regionen, fünftige Bölter; denten wir an das Wohl unserer Gattung, und wenn wir hierzu nicht groß genug find, verzeihen wir wenigstens ber Ratur, daß fie weiser war als wir! Gießt auf Greuzens Ropf taltes Wasser, vielleicht loscht Ihr sein Talent mit seiner Gitelfeit zugleich aus. Macht Boltairen unempfindlicher gegen ben Tabel, und er vermag nicht mehr in die Seele Meropens hinabzusteigen, Euch nicht mehr zu rühren.

Er. Aber wenn die Natur so mächtig als weise war, warum

machte sie diese Manner nicht eben so gut als groß?

Ich. Seht Ihr denn aber nicht, daß mit solchen Forderungen Ihr die Ordnung des Ganzen umwerft? denn ware hierunten Alles

vortrefflich, fo gab' es nichts Bortreffliches.

Er. Ihr habt Recht; denn darauf kommt es doch hauptsächlich an, daß wir Beide da seien, Ihr und ich, und daß wir eben Ihr und ich seien; das Andere mag gehen, wie es kann! Die beste Ordnung der Dinge, scheint mir, ist immer die, worein ich auch gehöre, und hole der Henker die beste Welt, wenn ich nicht dabei sein sollte! Lieber will ich sein, und selbst ein impertinenter Schwäger sein, als nicht sein.

Ich. Jeder denkt wie Ihr, und doch will Jeder an der Ordnung der Dinge, wie sie sind, etwas aussegen, ohne zu merken, daß er auf

sein eigen Dasein Bergicht thut.

Er. Das ist wahr.

Ich. Nehmen wir darum die Sachen, wie sie sind, bedenken wir, was sie uns kosten und was sie uns eintragen, und lassen wir das Ganze, das wir nicht genug kennen, um es zu loben oder zu tadeln, und das vielleicht weder bose noch gut ist, wenn es nothwendig ist, wie viele Leute sich einbilden!

Er. Bon Allem, was Ihr da vorbringt, versteb' ich nicht viel. Wahrscheinlich ist es Philosophie, und ich muß Euch sagen, damit geb' ich mich nicht ab. Go gang, wie ich bin, niochte ich wohl gern ein Anderer sein, selbst auf die Gefahr, ein Mann von Genie zu werden, ein großer Mann. Ja, gesteh' ich's nur, hier ist etwas, das mir es fagt! 3d habe niemals Ginen bergleichen loben boren, bag mich diefes Lob nicht heimlich rasend gemacht hatte. Neibisch bin ich. Wenn ich etwas von ihrem Privatleben vernehme, das fie herunterfest, das bor' ich mit Verantigen, das nähert uns einander, und ich ettrage leichter meine Mittelmäßigkeit. Ich sage mir: Freilich, du hatteft niemals Mahomet oder die Lobrede auf Maupeou schreiben konnen. Und so war, so bin ich voller Berdruß, mittelmäßig zu sein. Ja, ja, mittelmäßig bin ich und verdrieglich. Riemals habe ich die Duvertüre ber galanten Indien spielen horen, niemals fingen horen: Profonds abîmes du Ténare, Nuit, éternelle nuit, ohne mir mit Somergen ju fagen: Dergleichen wirft bu nun niemals machen. Und so war ich benn eifersuchtig auf meinen Onkel, und fanden fich bei seinem Tod einige gute Klavierstude in seinem Portefeuille, so wurd' ich mich nicht bedenken, Ich ju bleiben und Er ju fein.

Ich. Ift's weiter nichts als Das, was Euch verdrießt, das if

doch nicht sehr der Mühe werth.

Er. Richts! nichts! bas find Augenblide, die vorübergeben. (Dam sang er die Ouverture der galanten Indien, die Arie: Profonds abimes, und fuhr fort:) Da seht! das Etwas, das hier an mich spricht, sagt mir: Rameau, bu mochtest gern die beiben Stude go macht haben; hattest bu die beiden Stude gemacht, du machtest mehr dergleichen. Hättest du eine gewisse Anzahl gemacht, so spielte man dich, so sange man dich überall. Du könntest mit aufgehabenem Ropfe geben, dein Gewiffen wurde von deinem eigenen Berbienfte zeugen. Die Andern wiesen mit Fingern auf bich. Das ift Der, sagte man, der die artigen Gavotten gemacht bat. (Run sang er die Gavotten. Dann mit der Miene eines gerührten Mannes, der in Freude schwimmt, dem die Augen feucht werden, rieb er fich die Bande und sprach:) Du hattest ein gutes Haus (er ftrecte bie Arme aus, um bie Größe zu bezeichnen), ein gutes Bett (er fant nachläsig barauf bin), gute Weine (er schien fie zu toften, indem er mit der Junge am Gaumen Natichte), Kutsch' und Pferde (er hob den Fuß auf, hineinjufteigen), bubice Weiber (er umfaßte fie icon und blidte fie wolluftig an). Hundert Lumpenhunde famen taglich, mich zu berauchern. (Er glaubte sie um sich zu sehen. Er sah Palissot, Poinsinet, die Frérons, Bater und Sohn, La Porte; er hörte sie an, brüstete sich, billigte, lächelte, verschmähte, verachtete fie, jagte fie fort und rief fie zurud. Dann sprach er weiter:) Go fagte man bir Morgens, bag bu ein großer Mann bift, jo lafest bu in ber Geschichte ber brei Jahrhunderte, daß du ein großer Mann bist: du wärst Abends überder Better, schliefe bei dem sanften Geräusch des Lobes ein, das um sein Ohr sauselte. Selbst schlafend würde er eine zufriedene Miene zeigen, seine Brust erweiterte sich, er holte mit Bequemlickeit Athem, er schnarchte wie ein großer Mann. (Und als er das sagte, ließ er sich weichlich auf einen Sitz nieder, schloß die Augen und ahmte den glücklichen Schlaf nach, den er sich vorgebildet hatte. Nach einigen Augenblicken eines solchen süßen Ruhegenusses wachte er auf, streckte die Arme, gähnte, rieb sich die Augen und suchte seine abgeschmackten Schmeichler noch um sich her.)

Ich. So glaubt Ihr, daß der Glückliche ruhig ichläft?

Er. Ob ich's glaube? Ich armer Teufel, wenn ich Abends mein Dachstübchen erreicht habe, wenn ich auf mein Lager gekrochen, unter meiner Decke kümmerlich zusammengeschroben bin, dann ist meine Brust enge, das Athemholen schwach; es ist eine Art von leiser Klage, die man kaum vernimmt, anstatt daß ein Finanzier sein Schlafgemach erschüttert und die ganze Straße in Erstaunen sett. Aber was mich heute betrübt, ist nicht, daß ich nur kümmerlich schlafe und schnarche.

3h. Traurig ift's immer.

Er. Was mir begegnet, ift noch viel trauriger.

Id. Und was?

Er. Ihr habt an mir immer einigen Antheil genommen, weil ich ein armer Teufel bin, den Ihr im Grund verachtet, aber der Euch unterhält.

Ich. Das ist wahr.

Er. So laßt Euch sagen! (Ehe er anfängt, seufzt er tief, bringt seine beiden Hände vor die Stirne, dann beruhigt er seine Gesichtszüge und sagt:) Ihr wißt, ich bin unwissend, thöricht, närrisch, unverschämt, gaunerisch, gefräßig.

36. Welche Lobrede!

Er. Sie ist durchaus wahr. Rein Wort ist abzudingen; keinen Widerspruch deßhalb, ich bitt' Euch! Niemand kennt mich besser als ich selbst, und ich sage nicht Alles.

3d. Euch nicht zu erzurnen, stimme ich mit ein.

Er. Run denkt, ich lebte mit Personen, die mich eben sehr wohl leiden konnten, weil ich auf einen hohen Grad diese Eigenschaften sammtlich besaß.

Ich. Das ist doch wunderbar. Bisher glaubte ich, man verbarge sie vor sich selbst, oder man verziehe sie sich, aber man ver-

acte fie an Andern.

Er. Sie sich verbergen, könnte man daß? Seid gewiß, wenn Palissot allein ist und sich selbst betrachtet, sagt er sich ganz andere Sachen! Seid gewiß, sein Rollege und er, einander gegenüber, bestennen sich offenherzig, daß sie zwei gewaltige Schurken sind. An Andern diese Eigenschaften verachten? Meine Leute waren viel billiger,

und mir gieng es vortrefflich bei ihnen. Ich war der Hahn im Korbe. Abwesend ward ich gleich vermißt; man hätschelte mich. Ich war ihr kleiner Rameau, ihr artiger Rameau, ihr Rameau der Narr, der Unverschämte, der Unwissende, der Faule, der Fresser, der Schalksnarr, das große Thier. Iedes dieser Beiwörter galt mir ein Lächeln, eine Liebkolung, einen kleinen Schlag auf die Achsel, eine Ohrseige, einen Fußtritt, bei Tasel einen guten Bissen, den man mir auf den Teller warf, nach Tische eine Freiheit, die ich mir nahm, als wenn es nichts bedeutete; denn ich din ohne Bedeutung. Man macht aus mir, vor mir, mit mir Alles, was man will, ohne daß es mir auffällt. Die kleinen Geschenke, die mir zuregneten — dummer Hund, der ich bin! das habe ich Alles verloren. Alles habe ich verloren, weil ich einmal Menschenverstand hatte, ein einziges Mal in meinem Leben. Achwenn mir das jemals wieder begegnet!

3d. Wovon war denn die Rede ?

Rameau. Rameau! hatte man dich dekhalb aufgenommen? Œr. welche Rarrheit, ein Bigden Geift, ein Bigden Bernunft zu haben! Rameau, mein Freund, das wird dich lehren, Das zu bleiben, wozu Gott dich gemacht hat, und wie beine Beschützer dich haben wollen. Nun hat man bich bei den Schultern genommen, dich zur Thure geführt und gesagt: Fort, Schust! laß dich nicht wieder sehen! Das will Sinn haben, glaub' ich, will Vernunft haben? Fort mit dir! Der-gleichen haben wir übrig! Nun giengst du und bissest in die Finger. In die verfluchte Zunge hattest du vorher beißen sollen. Warum warf: du nicht klüger? Nun bift du auf ber Gaffe ohne einen Pfennig und weißt nicht, wohin. Du warst genährt: Mund, was begehrst bu! Und nun halte dich wieder an die Höten! But logirt und überglücklich wirft du nun sein, wenn man dich wieder ins Dachstübchen lagt; woh! gebettet warst bu, und Strob erwartet bich wieder zwischen bem Rutscher des Herrn von Soubise und Freund Robbe. Statt eines sanften und ruhigen Schlafs hörft du mit einem Ohr bas Wiehern und Stampfen ber Pferde und mit einem andern das taufendmal unerträglichere Geräusch trodener, harter, barbarischer Berse. Unglücklich, übelberathen, von taufend Teufeln besessen!

Ich. Aber gab' es denn kein Mittel, Euch wieder zurückzuführen? Ist denn Euer Fehler so groß, so unverzeihlich? An Euerm Platz suchte ich meine Leute wieder auf. Ihr seid ihnen viel nöthiger, als Ihr glaubt.

Er. O gewiß! Jest, da ich sie nicht lachen mache, haben fic

Langeweile wie die hunde.

Ich. So gieng' ich wieder hin. Ich ließ' ihnen keine Zeit, mich entbehren zu lernen, sich an ehrbare Unterhaltung zu gewöhnen; denn wer weiß, was geschehen kann.

Er. Das fürcht' ich nicht; das kann nicht geschen.

Ich. So vortrefflich Ihr auch sein nibgt, ein Anderer kann Gut ersetzen.

Er. Schwerlich.

Das sei! Aber ich gienge doch mit diesem entstellten Gesicht, diesem verirrten Blid, diesem losen Sals, diesen zerzausten haaren, in diesem wahrhaft tragischen Zustand, wie Ihr da steht. Ich würfe mich zu den Füßen der Gottheit, und ganz gebückt sagte ich mit leiser, ichluchzender Stimme: Bergebung, Madame, Bergebung! ich bin ein Unwürdiger, ein Nichtswürdiger. Es war ein unglücklicher Augenblick: benn Ihr wißt, es begegnet mir niemals, Menschenverstand zu haben, und ich verspreche Euch, es foll in meinem ganzen Leben nicht wieder geschehen. (Lustig mar es anzuseben, wie er, unterdeffen ich fo sprach, Die Pantomime dazu spielte. Er hatte sich niedergeworfen, sein Gesicht an die Erde gedruckt; er ichien mit beiden handen die Spige eines Pantoffels zu halten; er weinte, er foluchzte, er fagte: 3a, meine fleine Konigin, ja, das versprech' ich, in meinem ganzen Leben foll mir's nicht wieder begegnen. Dann sprang er auf und sagte mit

ernstem und bedächtigem Ton:)

Er. Ja, Ihr habt Recht! das ift wohl das Beste. Herr Bieillard fagi, sie sei so gut; ich weiß wohl, daß sie es ist; aber sich vor einer solchen Meerkage zu erniedrigen, eine kleine elende Komödiantin um Barmherzigkeit anzustehen, eine Kreatur, die dem Pfeifen des Parterre's nicht ausweichen fann! - Ich, Rameau, Sohn des Herrn Rameau, Apothekers von Dijon, ich, ein rechtlicher Mann, ber niemals das Knie vor irgend Jemand gebeugt hat, ich, Rameau, der Better Dessen, den man den großen Rameau nennt, Dessen, der nun grade und strad und mit freier Bewegung der Arme im Palais Royal spazieren geht, seitdem ihn herr Carmontelle gezeichnet hat, wie er, gebudt und Die Bande unter den Rochichogen, sonft einherschlich; ich, der ich Stude fürs Klavier gesett habe, die Niemand spielt, aber die vielleicht allein auf die Nachwell kommen, die sie spielen wird, ich, genug ich! Gehen sollt' ich? Rein, Herr, das geschieht nicht! (Nun legte er seine rechte Hand auf die Bruft und fuhr fort:) Hier fühle ich etwas, das fich regt, das mir fagt: Rameau, das thuft du nicht! Es niuß doch eine gewisse Würde mit der menschlichen Natur innig verknüpft sein, die Niemand ersticken Das wacht nun einmal auf um nichts und wieder nichts, ja um nichts und wieder nichts: benn es gibt andere Tage, ba mich's gar nichts kostete, so niederträchtig zu sein, als man wollte, Tage, wo ich für einen Pfennig der Neinen hus den H-n gefüßt hatte.

36. Ei, mein Freund! fie ift weiß, niedlich, jung, fettlich. Bu fo einer Demuthshandlung konnte fich wohl Einer entschließen, der

delikater wäre, als Ihr.

Berfteben wir uns! Es ift ein Unterschied zwischen H-n kuffen. Es gibt ein eigentliches und ein figurliches. Fragt nur den biden Bergier! er füßt Madame be la M- den H-n im eigentlichen und figurlichen Sinne; und wahrhaftig, das Eigentliche und Figurliche würde mir da gleich schlecht gefallen.

Ich. Behagt Euch das Mittel nicht, das ich Euch angebe, so

habt doch den Muth, ein Bettler zu sein!

Er. Es ist hart, ein Bettler sein, indessen es so viel reiche Thoren gibt, auf deren Unkosten man leben kann; und dann sich selbst verachten zu mussen, ist doch auch unerträglich.

3d. Und fennt Ihr benn biefes Gefühl?

Er. Ob ich es tenne? Wie oft habe ich mir gefagt: Wie, Rameau? Es gibt zehntausend gute Tafeln zu Paris, zu funfzehn bis amangig Gebeden eine jede; und bon allen biefen Bebeden ift feins für dich? Tausend kleine Schöngeister ohne Talent, ohne Berdienst, taufend fleine Rreaturen ohne Reize, taufend platte Intrigants find gut gefleibet; und bu liefest nadend herum, jo unfahig marft bu? Bie, bu folltest nicht schmeicheln konnen wie ein Anderer, nicht lugen, joworen, falich ichwören, versprechen, halten ober nicht halten wie ein Anberer? Solltest bu nicht konnen auf vier Rugen friechen wie ein Underer? Solltest bu nicht den Liebeshandel der Frau begunftigen und das Briefchen des Mannes bestellen tonnen wie ein Anderer? Solltest bu nicht einem hubschen Burgermadchen begreiflich machen, daß fie übel angezogen ift, daß zierliche Ohrgehange, ein wenig Schminke, Spigen und ein Rleid nach polnischem Schnitt fie jum Entzüden fleiben würden? daß diese kleinen Rugden nicht gemacht find, über die Straße zu gehen, daß ein hubscher Mann, jung und reich, fich finde, mit galonirtem Rleid, prächtiger Equipage, fechs großen Lakaien, der fie im Borbeigeben gefeben habe, ber fie liebenswürdig finde, bet feit bem Tage weber effen noch trinten konne, ber nicht mehr folafe, ber baran sterben werbe? - Aber mein Bater? - Run, nun, Guer Bater, ber wird anfangs ein wenig bose sein . . . - Und meine Mutter? Die mir fo febr empfiehlt, ein ehrbares Madden zu bleiben, die mir immer fagt, über die Chre gebe nichts in der Welt! - Alte Rebensarten, die nichts beißen wollen! - Und mein Beichtvater? - Den feht Ihr nicht mehr, oder wenn Ihr auf der Grille besteht, ihm die Beidicte Eures Zeitvertreibs zu erzählen, fo toftet es Euch einige Pfund Ruder und Raffee. - Es ift ein ftrenger Mann, ber mir icon wegen des Liedchens: "Romm in meine Belle" die Absolution verweigert bat - Rur weil Ihr ihm nichts zu geben hattet. Aber wenn Ihr bor ihm in Spigen erscheint . . . — Spigen also soll ich haben? — Gewiß! und von aller Art! ... mit brillantenen Ohrgehangen ... — Brillantene Ohrgehänge? — Ja ! — Wie die Marquise, die manchmal bei uns handiduhe tauft? - Bollig fo! . . . in einer iconen Equipage mit Apfelicimmeln, zwei Bediente, ein kleiner Mohr hintenbrauf und ein Laufer voraus; Schminke, Schönpfläfterchen und die Schleppe vom Diener getragen . . . — Bum Ball ? . . . Bum Ball, jur Oper, jur Schon schlägt ihr das Herz bor Freude. Run spiel' ich mit einem Papier zwischen ben Fingern. Was ift bas? — Richts, gar nichts! - 3d bacte boch! - Ein Billet. - Und für wen? -

Für Euch, wenn Ihr ein Bifchen neugierig seid. — Neugierig? ich bin es gar febr! Lagi feben. (Sie 11est.) Eine Zusammentunft! Das geht nicht! — Wenn ihr in die Meffe geht . . . — Mama begleitet mich immer. Aber wenn er ein Bigoen fruh tame! Ich flebe immer zuerst auf und bin von Allen zuerst im Komptoir. — Er tommt, er gefällt, und ehe man fich's verfieht, zwischen Licht und Duntel verschwindet die Kleine; man bezahlt mir meine zweitausend Thaler. Und ein solch Talent besitzest du eben so gut! und dir fehlt's an Brod? Schämst du dich nicht, Ungludlicher? Da erinnerte ich mich eines Baufens Schelme, die mir nicht an ben Knorren reichten, ftrokend von Bermögen. Ich gieng im Surtout von Baracan; fie waren mit Sammt bededt, fie lehnten fich auf ein Rohr mit goldenem Schnabelknopfe, sie haben Aristoteles und Plato am Finger. Und was waren fie früher? Die elendesten Lumpenhunde; jest find fie eine Art Herren. Auf einmal fühlte ich mir Muth, die Seele erhoben, den Geist subtil und fähig zu Allem. Aber diese glücklichen Dispositionen dauern, scheint es, nicht lange; denn bis jetzt habe ich keinen besondern Weg machen tonnen. Dem fei, wie ihm wolle, dieß ift ber Text gu meinen öftern Selbstgesprächen. Paraphrasirt sie nach Belieben, nur ziehet mir den Schluß daraus, daß ich die Berachtung meiner selbst kenne, diese Qual des Gewissens, wenn wir die Gaben, die uns der himmel schenkte, unbenutt ruben lassen! Es ware fast eben so gut, nicht geboren zu sein. (Ich hörte ihm zu, und als er diese Scene des Berführers und des jungen Madchens vortrug, fühlte ich mich von zwei entgegengesetzen Bewegungen getrieben: ich wußte nicht, ob ich mich der Luft zu lachen oder dem Trieb zur Berachtung bingeben follte. Ich litt: ich war betroffen von fo viel Geschick und so viel Niedrigkeit, von fo richtigen und wieder falschen Ideen, von einer so volligen Bertehrtheit ber Empfindung, einer jo volltommenen Schandlichkeit und einer so seltenen Offenheit. Er bemerkte ben Streit, ber in mir porgieng, und fragte:) Was habt Ihr?

36. Nichts.

Er. Ihr scheint verwirrt.

Ich. Ich bin es auch.

Er. Aber was rathet Ihr mir benn?

3h. Bon etwas Anderm zu reden. Unglücklicher! zu welchem

verworfenen Zuftand seid Ihr geboren ober verleitet!

Er. Ich gesteh's. Aber laßt Euch meinen Zustand nicht allzusehr zu Herzen gehen: indem ich mich Euch eröffnete, war es meine Absicht nicht, Euch weh zu thun! Ich habe mir bei diesen Leuten etwas gespart. Bedenkt, daß ich gar nichts brauchte, ganz und gar nichts, und daß man mir für kleine Vergnügen noch so viel zulegte....

hier findet sich im Manustript eine Lude. Die Scene ift berändert, und bie Sprechenden find in eins ber hauser bei bem Palais Royal gegangen.

(Da fieng er an, die Stirne fich mit ber Fauft zu schlagen, die

Lippe zu beißen und mit verwirrtem Blick an der Decke herzusehen. Dabei rief er aus:) Nein, die Sache ist richtig; etwas habe ich bei Seite gebracht; die Zeit ist vergangen, und das ist so viel gewonnen.

Ich. Verloren wollt Ihr sagen.

Rein, nein! gewonnen. Jeden Augenblick wird man reicher. Er. Ein Tag weniger zu leben, oder ein Thaler mehr, ift ganz Eins. Der Hauptpunkt im Leben ift boch nur, frei, leicht, angenehm, haufig alle Albende auf den Nachtstuhl zu gehen. O stercus pretiosum! das if das große Resultat des Lebens in allen Ständen. Im letten Augenblick hat Einer jo viel, als der Andere, Samuel Bernard, der mit Rauben, Plündern, Banterottmachen siebenundzwanzig Millionen in Gold zusammenbringt und zurückläßt, so gut als Rameau, der nichts zurudläßt, Rameau, dem Die Wohlthatigfeit bas Leichentuch ichaffen wird, womit man ihn einwickelt. Der Tobte hort tein Glocengelaut: umsonst singen sich hundert Pfaffen beiser um seinetwillen; umsonft gieben lange Reihen von brennenden Rergen vor ihm und binterber: seine Seele schreitet nicht neben bem Ceremonienmeister. Unter bem Marmor faulen oder unter der Erde, ist immer faulen. Um seinen Sarg rothe und blaue Kinder ober Niemand haben, was ift baran gelegen? Und dann sehet diese Fauft an — sie war strack wie ein Teufel — diese zehn Finger, zehn Stäbe, in eine hölzerne Handwurzel befestigt, diese Sehnen, alte Darmsaiten, trodener, ftraffer, unbiegfamer, als die an einem Drechslerrad gedient haben! Aber ich habe fit jo gequalt, so geknickt, so gebrochen. Du willst nicht gehen, und ich. bei Gottl ich sage dir, gehen sollst du, und so soll's werden. (Und wie er das jagte, hatte er mit ber rechten hand die Finger und bie Handwurzel der linken gefaßt; er riß sie herauf und herunter, die Fingerspigen berührten ben Urm, Die Gelente frachten, und ich fürchtete, er würde sich bie Anochen verrenten.)

Ich. Nehmt Euch in Acht! Ihr thut Euch Schaden.

Er. Fürchtet nichts! das sind sie gewohnt. Seit zehn Jahren habe ich ihnen schon Anderes aufzurathen gegeben. So wenig sie dran wollten, haben die Schuste sich doch gewöhnen müssen, sie haben lernen müssen, die Tasten zu tressen und auf den Saiten herumzuspringen. Aber jetzt geht's auch, jetzt geht's. (Sogleich nimmt er die Stellung eines Biolinspielers an. Er summt mit der Stimme ein Allegro von Locatelli; sein rechter Arm ahmt die Bewegung des Bogens nach, die Finger seiner linken Hand scheinen sich auf dem Hals der Bioline hin und her zu bewegen. Bei einem salschen Ton hält er inne, stimmt die Saite und kneipt sie mit dem Ragel, um gewiß zu sein, daß der Ton rein ist; dann nimmt er das Stück wieder auf, wo er es gelassen hat. Er tritt den Takt, zerarbeitet sich mit dem Ropse, den Füßen den Händen, den Armen, dem Körper, wie ihr manchmal im Concert spirituel Ferrari oder Chiabran oder einen andern Birtuosen in solchen Zuckungen gesehen habt, das Bild einer ähnlichen Marter vorstellend

und uns ungesähr denselben Schmerz mittheilend. Denn ist es nicht eine schmerzliche Sache, an Demjenigen nur die Marter zu schauen, der bemüht ist, uns das Vergnügen auszudrücken? Zieht einen Vorhang zwischen mich und diesen Menschen, damit ich ihn wenigstens nicht sehe, wenn er sich nun einmal wie ein Verbrecher auf der Folterbank geberden muß! Aber in der Mitte solcher hestigen Bewegungen und solches Geschreis veränderte mein Mann sein ganzes Wesen bei einer harmonischen Stelle, wo der Vogen sanst auf mehreren Saiten stirbt. Auf seinem Gesicht verbreitete sich ein Zug von Entzücken. Seine Stimme ward sanster, er behorchte sich mit Wollust. Ich glaubte so gut die Aktorde zu hören, als er. Dann schien er sein Instrument mit der Hand, in der er's gehalten hatte, unter den linken Arm zu nehmen, die Rechte mit dem Bogen ließ er sinken und sagte:) Nun, was denkt Ihr davon?

3d. Bortrefflich !

Er. Das geht so, dünkt mich. Das klingt ungefähr wie bei den Andern. (Alsbald kauerte er, wie ein Tonkunstler, der sich vors Klavier setzt. Ich bitte um Gnade für Euch und für mich, sagte ich.)

Er. Nein, nein! weil ich Euch einmal festhalte, sollt Ihr mich auch hören. Ich verlange keinen Beifall, den man gibt, ohne zu wissen, warum? Ihr werdet mich mit mehr Sicherheit loben, und daß verschafft mir einen Schiler mehr.

Ich. Ich habe so wenig Bekanntschaft, und Ihr ermüdet Euch

ganz umsonst.

Ich. Ich ermüde niemals! (Da ich sah, daß mich der Mann vergebens dauerte — denn die Sonate auf der Violine hatte ihn gang in Wasser gesett - fo ließ ich ihn eben gewähren. Da fitt er nun por dem Rlaviere, mit gebogenen Anieen, das Gesicht gegen die Dede gewendet; man hatte geglaubt, ba oben fahe er eine Partitur. Run fang er, praludirte, exekutirte ein Stud von Alberti oder Galuppi, ich weiß nicht, von welchem? Seine Stimme gieng wie der Wind, und seine Finger flatterten über den Taften. Bald verließ er die Höhe, um sich im Bag aufzuhalten, bald gieng er bon ber Begleitung wieder jur bobe gurud. Die Leidenschaften folgten einander auf feinem Befichte, man unterschied ben Born, die Bartlichkeit, das Bergnügen, den Schmerz; man fühlte das Piano und Forte, und gewiß würde ein Geschidterer als ich das Stud an der Bewegung, dem Charafter, an seinen Mienen, aus einigen Bugen bes Gesangs erkannt haben, Die ihm von Zeit zu Zeit entfuhren. Aber höchft seltsam war es, bag er manchmal taflete, sich schalt, als wenn er gefehlt hatte, sich ärgerte, bas Stud nicht geläufig in den Fingern zu haben. Endlich fagte er:) Nun seht Ihr (und wandte sich um und trodnete ben Schweiß, ber ihm die Wangen herunterlief), Ihr feht, daß wir auch mit Dissonanzen umzuspringen wiffen, mit überflüssigen Quinten, daß die Berkettung ber Dominanten uns geläufig ift. Diese enharmonischen Passagen,

von denen der liebe Onkel so viel Lärm macht, sind eben keine Hegerei.

Wir wiffen uns auch herauszuziehen.

Ich. Ihr habt Euch viel Mühe gegeben, mir zu zeigen, daß Ihr sehr geschickt seid. Ich war der Mann, Euch aufs Wort zu glauben.

Er. Sehr geschickt! Das nicht. Was mein Handwerk betrifft, das versteh' ich ohngefähr, und das ist mehr als nöthig; denn ist man in diesem Lande verbunden, Das zu wissen, was man lehrt?

Ich. Nicht mehr, als Das zu wissen, was man lernt.

Er. Richtig getroffen, vollsommen richtig! Run, Herr Philosoph, die Hand aufs Gewissen, redlich gesprochen: es war eine Zeit, wo Ihr nicht so gefüttert wart, wie jest.

Ich. Roch bin ich's nicht fonderlich.

Er. Aber doch würdet Ihr im Sommer nicht mehr ins Luzembourg gehen — erinnert Ihr Euch? — im . . .

Ich. Laßt das gut sein! Ja, ich erinnere mich.

Er. Im Ueberrod von grauem Plujd . . .

Ich. Ja doch!

Er. Berschabt an der einen Seite, mit zerrissenen Manschetten und schwarzwollenen Strümpfen, hinten mit weißen Faden gestickt.

Ich. 3a boch, ja! Alles, wie's Euch gefällt!

Er. Was machiet Ihr damals in der Allee der Seufzer?

Ich. Eine fehr traurige Gestalt.

Er. Und von da gieng's übers Pflafter.

36. Gang recht!

Er. Ihr gabt Stunden in der Mathematik.

Ich. Ohne ein Wort davon zu verstehen. Nicht wahr, dahin wolltet Ihr?

Er. Getroffen!

36. 36 lernte, indem ich Andere unterrichtete, und ich habe

einige gute Schüler gezogen.

Er. Das ist möglich. Aber es geht nicht mit der Musik wie mit der Algebra oder Geometrie. Jest, da Ihr ein stattlicher Herrseid . . .

Ich. Richt so gar stattlich.

Er. Da Ihr Beu in ben Stiefeln habt . . .

3ch. Sehr wenig.

Er. Run haltet Ihr Eurer Tochter Lehrmeifter.

3ch. Roch nicht; benn ihre Mutter beforgt die Erziehung. Man

mag gern Frieden im Saufe haben.

Er. Frieden im Hause, beim Henker! den hat man nur, wenn man Knecht oder Herr ist, und Herr muß man sein. Ich hatte eine Frau, Gott sei ihrer Seele gnädig! aber wenn sie manchmal stöckisch wurde, setzte ich mich auch auf meine Klauen, entsaltete meinen Donner und sagte wie Gott: Es werde Licht! und es ward Licht. Auch haben wir in vier Jahren nicht zehnmal im Eifer gegen einander unsere Stimmen erhoben. Wie alt ift Euer Rind?

36. Das thut nichts zur Sache.

Er. Wie alt ift Euer Rind?

3ch. Ins Teufels Namen, laßt mein Rind und fein Alter! Re-

den wir bon den Lehrmeistern, die fie haben wird.

Er. Bei Gott | so ift doch nichts flörriger als ein Philosoph. Wenn man Euch nun ganz gehorsamst bate, könnte man von dem Herrn Philosophen nicht erfahren, wie alt ohngesähr Mademoiselle seine Tochter ist?

36. Acht Jahre konnt Ihr annehmen.

Er. Acht Jahre! Schon vier Jahre sollte sie Finger auf den Tasten baben.

Ich. Aber vielleicht ist mir nicht viel daran gelegen, in den Plan ihrer Erziehung ein solches Studium einzustechten, das so lange besichäftigt und so wenig nütt.

Er. Und mas foll fie benn lernen, wenn's beliebt?

3ch. Vernünftig benten, wenn's möglich ift — eine seltene Sache bei Männern und noch seltner bei Weibern!

Er. Mit Eurer Bernunft! Laßt sie hubich, unterhaltend, to-

fett fein!

Ich. Reineswegs! Die Natur war stiefmütterlich genug gegen sie und gab ihr einen zarten Körperbau mit einer fühlenden Seele; und ich sollte sie den Mühseligkeiten des Lebens aussetzen, eben als wenn sie derb gebildet und mit einem ehernen Herzen geboren wäre? Rein, wenn es möglich ist, so lehre ich sie, das Leben mit Muth ertragen.

Er. Laßt sie doch weinen, leiden, sich zieren und gereizte Nerven haben, wie die Andern, wenn sie nur hubsch, unterhaltend und kokett ist! Wie? keinen Tanz?

Ich. Nicht mehr, als nöthig ist, um sich schiedlich zu neigen, sich anständig zu betragen, sich vortheilhaft darzustellen und ungezwungen zu gehen.

Er. Reinen Gefang?

Ich. Nicht mehr als nöthig ift, um gut auszusprechen.

Er. Reine Musit?

Ich. Gabe es einen guten Meister ber Harmonie, gern würde ich sie ihm zwei Stunden täglich anvertrauen, auf ein oder zwei Jahre, aber nicht länger.

Er. Und nun an die Stelle so wesentlicher Dinge, die Ihr ab-

lebnt . . .

3h. Setze ich Grammatik, Fabel, Geschichte, Geographie, ein

wenig Zeichnen und viel Moral.

Er. Wie leicht ware es mir, Euch zu zeigen, wie unnut alle diese Renntnisse in einer Welt, wie die unsrige, find. Was sage ich

unnut? vielleicht gefährlich. Aber daß ich bei einer einzigen Frage bleibe, muß sie nicht wenigstens ein oder zwei Lehrer haben?

Ich. Ganz gewiß!

Er. Ah, da sind wir wieder! Und diese Lehrer, glaubt Ihr denn, daß sie die Grammatik, die Fabel, die Geschichte, die Geographie, die Moral verstehen werden, worin sie Unterricht geben? Possen, lieber Herr, Possen! Besäßen sie diese Kenntnisse hinlänglich, um sie zu leheren, so lehrten sie sie nicht.

Id. Und warum?

Er. Sie hätten ihr Leben verwendet, sie zu studiren. Man muß tief in eine Kunst oder eine Wissenschaft gedrungen sein, um die Ansfangsgründe wohl zu besitzen. Klassische Werte können nur durch Männer hervorgebracht werden, die unter dem Harnisch grau geworden sind. Erst Mittel und Ende klären die Finsteinisse des Ansangs auf. Fragt Euern Freund Herrn d'Alembert, den Chorsührer mathematischer Wissenschaften, ob er zu gut sei, die Elemente zu lehren? Rach dreißig oder vierzig Jahren llebung ist mein Ontel die erste Dammerung musikalischer Theorie gewahr worden.

Ich. O Narr! Erznarr! rief ich aus: wie ist es möglich, daß in deinem garstigen Kopf so richtige Gedanken, vermischt mit so viel

Tollheit, sich finden?

Er. Wer Teufel kann das wissen? Wirft sie ein Zusall hinein, so bleiben sie drin. So viel ist gewiß, wenn man nicht Alles weiß, so weiß man nichts recht. Man versteht nicht, wo eine Sache hinwill. wo eine andere herkommt, wohin diese oder jene geordnet sein will, welche vorausgehen oder solgen soll. Unterrichtet man gut ohne Methode? Und die Methode, woher kommt sie? Seht, lieber Philosoph, mir ist, als wenn die Physis immer eine arme Wissenschaft sein würde, ein Tropsen Wasser, mit einer Stecknadelspize aus dem unendlichen Ocean geschöpft, ein Sandkörnchen von der Alpenkette losgelöst. Und nun gar die Ursachen der Erscheinungen! Wahrhaftig, es wäre besser, gar nichts zu wissen, als so wenig so schlecht zu wissen. Und da war ich gerade, als ich mich zum Lehrer der nusitalischen Begleitung aufwars. Worauf denkt Ihr?

Ich. Ich denke, daß Alles, was Ihr da jagt, auffallender als gründlich ist. Es mag gut sein! Ihr unterwiest, sagtet Ihr, in der

Begleitung und Tonsetzung ?

Er. Ja.

3ch. Und wußtet gar nichts bavon?

Er. Nein, bei Gott! und deswegen waren Jene viel schlimmer als ich, die sich einbildeten, sie verstünden was. Wenigstens verdarb ich weder das Urtheil, noch die Hände der Kinder. Kamen sie nachher von mir zu einem guten Meister, so hatten sie nichts zu verlernen, da sie nichts gelernt hatten, und das war immer so viel Geld und Zeit gewonnen.

Ich. Wie machtet Ihr das aber?

Er. Wie sie's Alle machen. Ich fam, ich warf mich in einen Stuhl. Was das Wetter ichlecht ift, wie das Pflafter ermudet! Dann tam es an einige Neuigkeiten. Mademoifelle Lemière follte eine Bestalin in der neuen Oper machen: fie ist aber zum zweiten Mal guter Hoffnung; man weiß nicht, wer sie dubliren wird. Mademoiselle Arnould hat ihren kleinen Grafen fahren lassen. Man sagt, sie unterhandelt mit Bertin. Unterdessen hat sich der kleine Graf mit dem Borgellan des herrn von Montami entschädigt. Im letten Liebhaberkonzert war eine Italianerin, die wie ein Engel gesungen hat. ift ein seltener Körper, ber Préville. Man muß ihn in dem galanten Merlur seben. Die Stelle des Rathsels ift unbezahlbar. Die arme Dumenil weiß nicht mehr, was sie sagt, noch was sie thut. — Frisch, Mademoiselle, Ihr Notenbuch! Und indem Mademoiselle sich gar nicht übereilt, das Buch sucht, das sie verlegt hat, man das Kammermadden ruft, fahr' ich fort: Die Clairon ift wirklich unbegreiflich. Man spricht von einer sehr abgeschmackten Heirath der Mademoiselle — wie heißt fie doch? — einer fleinen Areatur, die er unterhielt, der er zwei, drei Kinder gemacht hat, die schon so Mancher unterhalten hatte. — Beht, Rameau! das ist nicht möglich! — Genug, man sagt, Die Sache ist gemacht. Es geht bas Gerücht, bag Voltaire todt ift. Defto beffer — Warum desto besser? — Da gibt er uns gewiß wieder was Nediiches zum Besten. Das ist so seine Art, vierzehn Tage, ehe er ftirbt .... Was foll ich weiter fagen? Da fagte ich nun einiges Unanständige aus den Haufern, wo ich gewesen war; denn wir find Alle große Rlaticher. Ich spielte ben Rarren, man horte mich an, man lachte, man rief: Er ift doch immer allerliebst! Unterdessen hatte man bas Notenbuch unter einem Seffel gefunden, wo es ein tleiner hund, eine kleine Rate herumgeschleppt, zerkaut, zerrissen hatte. Run sette sich das schöne Kind ans Klavier, nun machte sie erst allein gewaltigen Lärm barauf. Ich nahte mich dann und machte der Mutter heimlich ein Zeichen des Beifalls. — Nun, das geht fo übel nicht, fagte die Mutter, man brauchte nur zu wollen; aber man will nicht, man verdirbt lieber seine Zeit mit Schwäßen, Tändeln, Auslaufen und mit Gott weiß was. Ihr wendet taum den Rüden, so ist auch schon das Buch zu, und nur, wenn Ihr wieder da feid, wird es aufgeschlagen. Auch hor' ich niemals, daß Ihr einen Verweis gebt. — Unterdeffen, da doch was geschehen mußte, so nahm ich ihr die Hande und sette sie anders. Ich that bose, ich schrie: Sol, sol, sol! Mademoiselle; es ist ein sol. Die Mutter: Mademoiselle, habt Ihr denn gar keine Ohren? Ich stehe nicht am Rlavier, ich sehe nicht in Euer Buch und fühle selbst, ein sol muß es sein. Ihr macht dem Herrn eine unendliche Mühe, behaltet nichts, was er Euch fagt, kommt nicht vorwärts. - Run fieng ich biefe Streiche ein wenig auf, zudte mit bem Ropfe und sagte: Verzeiht, Madame, verzeiht! Es konnte besser geben, wenn

Mademoiselle wollte, wenn sie ein wenig studirte; aber so ganz übel geht es doch nicht. — An Eurer Stelle hielt ich sie ein ganzes Jahr an Einem Stück sest. — Was das betrisst, soll sie mir nicht los, bis sie über alle Schwierigkeiten hinaus ist; und das dauert nicht so lange, als Mademoiselle vielleicht glaubt. — Herr Rameau, Ihr schweichelt ihr; Ihr seid zu gut. Das ist von der Lektion das Einzige, was sie behalten und mir gelegentlich wiederholen wird. — So gieng die Stunde vorbei. Meine Schülerin reichte mir die Marke mit anmuthiger Armbewegung, mit einem Reverenz, wie sie der Tanzmeister gelehrt hatte. Ich stedte es in meine Tasche, und die Mutter sagte: Recht schon, Mademoiselle! Wenn Favillier da wäre, würde er applaudiren. Ich schwaste noch einen Augenblick der Schicklichkeit wegen, dann verschwand ich. Und das hieß man damals eine Lektion in der Begleitung.

3ch. Und heut zu Tage ist es denn anders?

Er. Bei Gott, das sollt ich denken. Ich komme, bin ernsthaft, werfe meinen Muss weg, össne das Klavier, versuche die Tasten, bin immer eilig, und wenn man mich einen Augenblick warten läßt, so schreit ich, als wenn man mir einen Thaler stähle. In einer Stunde muß ich da und dort sein, in zwei Stunden bei der Herzogin so und so, Mittags bei einer schonen Marquise, und von da gibt's ein Konzert bei Herrn Baron von Bagge, rue neuve des petits champs.

36. Und indessen erwartet man Euch nirgends.

Er. Das ist wahr!

3ch. Und wozu alle diese kleinen, niederträchtigen Runfte !

Er. Niederträchtig? und warum, wenn's beliebt? In meinem Stand sind sie gewöhnlich, und ich erniedrige mich nicht, wenn ich handle wie Jedermann. Ich habe sie nicht ersunden, und ich wäre sehr wunderlich und ungeschiet, mich nicht zu bequemen. Wohl weiß ich, daß Ihr mir da gewisse allgemeine Grundsätze ansühren werdet von einer gewissen Moral, die sie Alle im Munde haben und Riemand ausübt. Da mag sich denn sinden, daß Schwarz Weiß, und Weiß Schwarz ist. Aber, Herr Philosoph, wenn es ein allgemeines Gewissen gibt, wie eine allgemeine Grammatit, so gibt es auch Ausnahmen in seder Sprache. Ihr nennt sie, dent' ich, Ihr Gelehrten — und nun, so helft mir doch! —

34. Idiotismen.

Er. Ganz recht! Und jeder Stand hat Ausnahmen von dem allgemeinen Gewissen, die ich gar zu gern Handwerks-Idiotismen nennen möchte.

34. Richtig! Fontenelle spricht gut, schreibt gut, und sein Stil

wimmelt von frangofischen Idiotismen.

Er. Und der Fürst, der Minister, der Financier, die Magistratspersonen, der Soldat, der Gelehrte, der Advokat, der Prokurator, der Raufmann, der Bankier, der Handwerker, der Singmeister, der Tanzmeister sind sehr rechtschaffene Leute, wenn sich gleich ihr Betragen auf mehrern Punkten von dem allgemeinen Gewissen entsernt und voll moralischer Idiotismen befunden wird. Ze älter die Einrichtungen der Dinge, je mehr gibt's Idiotismen. Ze unglücklicher die Zeiten sind, um so viel vermehren sich die Idiotismen. Was der Mensch werth ist, ist sein Handwerk werth, und wechselseitig am Ende, was das Handwerk taugt, taugt der Mensch. Und so such man denn das Handwerk so viel als möglich geltend zu machen.

Ich. So viel ich merken kann, soll alle das Redegestechte nur sagen: selten wird ein handwerk rechtlich betrieben, oder wenig rechts

lice Leute find bei ihrem Handwerk.

Er. Gut! die gibt's nicht. Aber dagegen gibt's auch wenig Schelme außer ihrer Werkstatt. Und Alles würde gut gehen, wenn es nicht eine Anzahl Leute gabe, die man sleißig nennt, genau, streng ihre Pslichten erfüllend, ernst oder, was auf Eins hinauskommt, immer in ihren Werkstätten, ihre Handwerke treibend, von Morgen dis auf den Abend, und nichts als das. Auch sind sie die Einzigen, die reich werden und die man schätzt.

3d. Der Ibiotismen willen.

Er. Sanz recht! Ihr habt mich verftanden. Also ber Ibiotism fast aller Stände — denn es gibt ihrer, die allen Ländern gemein find, allen Zeiten, wie es allgemeine Thorheiten gibt; genug, ein allgemeiner Idiotism ift, fich so viel Runden zu verschaffen als möglich, eine gemeinsame Albernheit ist's, zu glauben, daß ber Geschickteste bie meiften habe. Das find zwei Ausnahmen bom allgemeinen Bewiffen, benen man eben nachgeben muß, eine Art Kredit; nichts an fich, aber die Meinung macht es zu was. Sonft sagte man: Guter Ruf ift golbenen Gürtel werth. Indeffen nicht immer hat Der einen goldenen Gartel, der guten Ruf hat. Aber Das ift heut zu Tage gewiß, wer den goldenen Gürtel hat, dem fehlt der gute Ruf nicht. Man muß, wenn's möglich ift, den Ruf und den Gurtel haben. Das ift mein Zweck, wenn ich mich gelten mache, und zwar durch Das, was Ihr unwürdige, niederträchtige, fleine Runftgriffe scheltet. Ich gebe meine Stunde, gebe fie gut; das ist die allgemeine Regel. Ich mache die Leute glauben, daß ich beren mehr zu geben habe, als ber Tag Stunden hat; das gehört zu den Idiotismen.

36. Und Euern Unterricht gebt 3hr gut?

Er. Ja, nicht übel, ganz leidlich. Der Grundbaß meines Onkels hat Das alles sehr vereinsacht. Sonst stahl ich meinem Lehrling das Geld. Ja, ich stahl's, das ist ausgemacht. Jest verdien' ich's wenigstens so gut als ein Anderer.

Ich. Und Ihr stahlt es ohne Gewissensbisse ?

Er. Was das betrifft, man sagt, wenn ein Räuber den andern beraubt, so lacht der Teufel dazu. Die Eltern strotten von ungeheuerm, Gott weiß wie erworbenem Gute. Es waren Hofleute, Finanzleute, große Kausleute, Bantiers, Mäller. Ich und viele Andere, die sie brauchten wie mich, wir erleichterten ihnen die gute Handlung des Wiedererstattens. In der Natur fressen sich alle Gattungen, alle Stände fressen sich in der Gesellschaft; wir strasen Einer den Andern, ohne daß das Gesetz sich drein mische. Die Deschamps sonst, wie jetzt die Guimard, rächt den Prinzen am Finanzmann; die Modehändlerinnen, der Juwelenhändler, der Tapezierer, die Wäscherin, der Gauner, das Kammermädchen, der Koch, der Sattler rächen den Finanzmann an der Deschamps, und indessen ist's nur der Unfähige, der Faule, der zu kurz kommt, ohne Iemand verkürzt zu haben; und das geschicht ihm Recht, und daran seht Ihr, daß alle die Ausnahmen vom allgemeinen Gewissen, alle diese moralischen Idiotismen, über die man so viel Lärm macht und sie Schelmstreiche nennt, gar nichts heißen wollen, und daß es überhaupt nur darauf ankommt, wer den rechten Blick hat.

Ich. Den Euern bewundere ich.

Er. Und denn das Elend! Die Stimme des Gewissens und der Ehre ist sehr schwach, wenn die Eingeweide schreien. Genug, wenn ich einmal reich werde, muß ich eben auch wiedererstatten, und ich din sest entschlossen, wiederzuerstatten, auf alle mögliche Weise, durch die Tasel, durch Spiel, den Wein und die Weiber.

3ch. Aber ich fürchte, Ihr kommt niemals bazu.

Er. Mir ahnet auch so was.

Ich. Wenn's Euch aber boch gelänge, was würdet Ihr thun?

Machen wollt' ich's, wie alle gludlichen Bettler: der infolentefte Schuft wollt' ich fein, den man jemals gesehen hatte. Erinnern wurde ich mich an Alles, was sie mir Leids gethan, und ich wollt' ihnen die ichlechte Behandlung redlich wiedererstatten. Ich mag gern befehlen, und befehlen werd' ich. Ich will gelobt fein, und man wird mich loben. Das jamintliche Klatschpack will ich im Sold haben, und wie man mit mir gesprochen bat, will ich mit ihnen sprechen. Frifc, ihr Schurten, man unterhalte micht und man wird mich unterhalten. Man gerreiße die rechtlichen Leute! und man wird fie gerreißen, wenn's ihrer noch gibt. Dann wollen wir Madchen haben, wir wollen uns dugen, wenn wir betrunten find, wir wollen uns betrinten und Marden erfinden; an allerlei Schiefheiten und Laftern foll es nicht fehlen Das wird toftlich fein! Dann beweisen wir, daß Boltaire ohne Genie sei; daß Buffon, immer hoch auf Stelzen herschreitend, aufgeblasen deklamire; daß Montesquieu nur ein schöner Geift sei; d'Alembert verweisen wir in seine Mathematit und geben solchen kleinen Catonen. wie Ihr, über Bauch und Ruden weg, Euch, die Ihr uns aus Reib verachtet, beren Bescheibenheit nur Stolz andeutet, und beren Enthaltsamkeit durch die Noth geboten wird. Und was die Musik betrifft hernach wollen wir erft Musik machen!

Ich. An dem würdigen Gebrauch, den Ihr von Euerm Reichthum zu machen gedenkt, seh' ich, wie sehr es Schade ift, daß Ihr ein Beitler seib. Ihr wurdet, mert' ich, auf eine für bas Menschengeschlecht sehr ehrenvolle Beise leben, auf eine Guern Mitburgern,

Euch selbft booft rübmliche Beife.

Er. Ihr spottet wohl gar, Herr Philosoph, und wißt nicht, mit wem Ihr's vorhabt. Ihr mertt nicht, bag ich in biefem Augenblick ben beträchtlichsten Theil ber Stadt und bes Hofes vorstelle. Unfere Reichen aller Stände haben sich basselbe gesagt ober haben sich's nicht gesagt, dasselbe, was ich Euch so eben vertraute. So viel ift aber gewiß, das Leben, das ich an ihrer Stelle führen würde, ift ganz genau ihr Leben. So seid ihr nun, ihr Andern! Ihr glaubt, dieselbige Ehre sei für Alle gemacht. Welch wunderliche Grille! Eure Art von Chre verlangt eine gewiffe romanenhafte Wendung des Geiftes, die wir nicht haben, eine sonderbare Seele, einen eigenen Beschmad. Diese Grillen verziert ihr mit bem Ramen der Tugend; ihr nennt es Philosophie: aber die Tugend, die Philosophie, find fie benn für alle Welt? Wer's vermag, halte es, wie er will; aber benkt euch, die Welt ware weise und philosophisch gefinnt, gesteht nur, verteufelt traurig würde fie sein. Leben foll mir bagegen Salomons Philosophie und Weisheit, gute Weine zu trinten, toftliche Speifen zu foluden, hubiche Weiber zu besigen, auf weichen Betten zu ruben; übrigens ift Alles eitel.

Wie? fein Baterland vertheibigen ?

Er. Eitelkeit! Es gibt kein Baterland mehr. Bon einem Pol jum andern febe ich nur Tyrannen und Stlaven.

34. Seinen Freunden zu bienen?

Eitelseit! Hat man denn Freunde? Und wenn man ihrer batte, sollte man fie in Undankbare verwandeln? Beseht's genau, und Ihr werdet finden, fast immer ist's Undant, was man für geleistete Dienste gewinnt. Die Dankbarkeit ist eine Laft, und jede Last mag man gern abwerfen.

34. Ein Amt haben und beffen Pflichten erfüllen?

Eitelkeit! Habe man eine Bestimmung ober nicht, wenn Er. man nur reich ift; benn man übernimmt boch nur ein Geschäft, um reich zu werden. Seine Pflichten erfüllen, wohin tann bas führen? Bur Eifersucht, zur Unruhe, zur Berfolgung. Kommt man auf solche Beise vorwarts? Seine Aufwartung machen, die Großen seben, ihren Geschmack ausforschen, ihren Phantafteen nachhelfen, ihren Laftern bienen, ihre Ungerechtigkeiten billigen, das ift bas Geheimniß.

Ich. Um die Erziehung seiner Kinder besorgt sein? Er. Eitelkeit! Das ist die Sache des Lehrers.

36. Aber wenn der Lehrer nach Euern eigenen Grundsätzen seine Pflichten versaumt, wer wird alsbann gestraft?

Er. 3d doch wohl nicht? Aber vielleicht einmal ber Mann meiner

Tocter ober die Frau meines Sohnes.

3d. Aber wenn sie sich ins liederliche Leben, ins Laster fürzen?

Er. Das ift ftandsmäßig.

36. Wenn fie fich entehren ?

Er. Man mag sich stellen, wie man will, man entehrt sich nicht, wenn man reich ist.

36. Wenn sie sich zu Grunde richten ?

Er. Defto ichlimmer für fie!

Ich. Und wenn Ihr Euch nicht nach dem Betragen Eurer Frau, Eurer Kinder erfundigt, so möchtet Ihr auch wohl Eure Haushaltung vernachläffigen.

Er. Berzeiht, es ist manchmal schwer, Geld zu finden, und drum

ift es flug, sich von Weitem vorzusehen.

Ich. Und um Eure Frau werdet Ihr Euch wenig bekimmern? Er. Gar nicht, wenn's beliebt. Das beste Betragen gegen seine liebe Hälfte bleibt immer, Das zu thun, was ihr ansteht. Doch geschähe im Ganzen, was Ihr wünscht, so würde die Gesellschaft sehr langweilig sein, wenn Jeder nur darin an sich und sein Gewerb dachte.

36. Warum nicht? Der Abend ift niemals iconer für mich.

als wenn ich mit meinem Morgen zufrieden bin.

Er. Für mich gleichfalls.

Ich. Was die Weltleute so delikat in ihrem Zeitvertreib macht, das ist ihr tiefer Müßiggang.

Er. Glaubt's nicht! Sie machen fich viel ju ichaffen.

Ich. Da sie niemals müde werden, so erholen sie sich niemals.

Er. Glaubt's nicht! Sie find immer außer Athem.

Ich. Das Vergnügen ist immer ein Geschäft für sie, niemals ein Bedürfniß.

Er. Desto besser! Das Bedurfnig ift immer beschwerlich.

Alles nugen sie ab. Ihre Seele ftumpft sich, und Die Langeweile wird herr. Wer ihnen mitten in dem erdrückenden Ueberfluß das Leben nahme, wurde ihnen einen Dienft leiften, eben weil fie vom Glud nur den Theil kennen, der fich am Schnellften abstumpft. Ich verachte nicht die Freuden der Sinne, ich habe auch einen Gaumen. ber burch eine feine Speife, burch einen foftlichen Wein gefomeichelt wird; ich habe ein herz und Auge, ich mag auch ein zierliches Weib besiken, sie umfassen, meine Lippen auf die ihrigen bruden, Wolluft aus ihren Bliden faugen und an ihrem Bufen bor Freude vergeben; manchmal mißfällt mir nicht ein lustiger Abend mit Freunden, felbft ein ausgelassener; aber ich tann Euch nicht verhalten, mir ift's unendlich füßer, bem Unglücklichen geholfen, eine figliche Sache geendigt, einen weisen Rath gegeben, ein angenehmes Buch gelefen, einen Spaziergang mit einem werthen Freunde, einer werthen Freundin gemacht, lehrreiche Stunden mit meinen Kindern zugebracht, eine gute Seite geschrieben und ber Geliebten gartliche, sanfte Dinge gesagt zu haben, burch die ich mir eine Umarmung verdiene. Ich tenne wohl handlungen, welche gethan zu haben ich Alles hingabe, was ich befige. Mahomet ist ein portreffliches Werk; aber ich möchle lieber bas Andenken des Calas wieder hergestellt haben. Einer meiner Bekannten hatte sich nach Carthagena gestüchtet. Es war ein nachgeborener Sohn aus einem Lande, wo das Herkommen alles Bermögen dem Aeltesten zuspricht. Dort vernimmt er, daß sein Erstgeborener, ein verzogener Sohn, seinen zu nachgiedigen Eltern alle Besitzungen entzogen, sie aus ihrem Schosse verjagt habe, daß die guten Alten in einer kleinen Provinzstadt ein kümmerliches Leben sühren. Was thut nun dieser Nachgeborene, der, in seiner Jugend hart von den Eltern gehalten, sein Glück in der Ferne gesucht hatte? Er schickt ihnen Hilse, er eilt, seine Seschäfte zu ordnen, er kommt reich zurück, er sührt Vater und Mutter in ihre Wohnung, er verheirathet seine Schwestern. Ach, mein lieber Rameau, diesen Theil seines Lebens betrachtete der Mann als den glücklichsten! Mit Thränen im Auge sprach er mir davon, und mir, indem ich es Euch erzähle, bewegt sich das Herz vor Freude, und das Bergnügen versetzt mir die Stimme.

Er. Ihr feid wunderliche Wefen!

Ich. Ihr seid bedauernswerthe Wesen, wenn ihr nicht begreift, daß man sich über das Schickal erheben kann, und daß es unmöglich ift, unglücklich zu sein unter dem Schutze zwei so schöner Handlungen.

Er. Das ist eine Art Glückseligkeit, mit der ich mich schwerlich befreunden könnte; denn man sindet sie selten. So meint Ihr denn

also wirklich, man mußte rechtschaffen fein?

3h. Um gludlich zu fein, gewiß!

Er. Indessen seh' ich unendlich viel rechtschaffene Leute, die nicht glücklich sind, und unendlich viel Leute, die glücklich sind, ohne rechtschaffen zu sein.

3d. Das scheint Guch nur fo.

Er. Und warum fehlt's mir heute Abend an Nachtessen, als weil

ich einen Augenblid Menschenberftand und Offenheit zeigte!

Ich. Reinesweges, sondern weil Ihr sie nicht immer hattet, weil Ihr nicht bei Zeiten fühltet, daß man sich vor allen Dingen einzichten sollte, unabhängig von Anechtschaft zu sein.

Er. Unabhängig ober nicht, meine Einrichtung ift wenigstens

die bequemfte.

Ich. Aber nicht die sicherste, die ehrenvollste.

Er. Aber die passendste für meinen Charatter eines Tagdiebs, eines Thoren, eines Taugenichts.

Ich. Bollfommen!

Er. Und eben weil ich mein Glück machen kann durch Laster, die mir natürlich sind, die ich ohne Arbeit erwarb, die ich ohne Ansstrengung erhalte, die mit den Sitten meiner Nation zusammentressen, die nach dem Geschmack meiner Beschützer sind, übereinstimmender mit ihren kleinen besondern Bedürfnissen als unbequeme Tugenden, die sie von Morgen die Abend anklagen würden. Es wäre doch wunderlich, wenn ich mich wie eine verdammte Seele quälte, um mich zu ver-

renten, um mich anders zu machen, als ich bin, um mir einen fremden Charafter aufzubinden, die schätzbarften Eigenschaften, über deren Werth ich nicht ftreiten will, aber die ich nur mit Anstrengung erwerben und ausüben konnte, und bie mich boch zu nichts führten, vielleicht jum Schlimmern als nichts; benn darf wohl ein Bettler wie ich, ber fein Leben von reichen Leuten bat, ihnen fold einen Sittenspiegel beständig vorhalten? Man lobt die Tugend, aber man haßt fie, man fliebt fie, man läßt fie frieren, und in dieser Welt muß man die Füße warm halten. Und dann wurde ich gewiß die übelfte Laune haben: benn warum find die Frommen, die Andachtigen so hart, so widerlich, so ungesellig? Sie haben fich zu leisten auferlegt, was ihnen nicht naturlich ift. Sie leiben, und wenn man leibet, macht man Andere Das ist weber meine Sache, noch bie Sache meiner Gonner. Munter muß ich sein, ungezwungen, nedisch, närrisch, drollig. Tugend forbert Ehrfurcht, und Chrfurcht ift unbequem; die Tugend fordert Bewunderung, und Bewunderung ift nicht unterhaltend. 3ch habe mit Leuten zu thun, denen die Zeit lang wird, und fie wollen lachen. Run seht, die Thorheit, das Lächerliche macht lachen, und als muß ich ein Thor, ich muß lacherlich fein. Und hatte mich die Ratur nicht so geschaffen, so mußte ich turz und gut so scheinen. Gludlicherweise brauche ich tein Beuchler zu fein. Es gibt ihrer ohnehin von allen Farben, ohne bie zu rechnen, die fich felbft belügen. Seht boch einmal den Ritter de la Morlière, der seinen hut aufs Ohr druck, die Rase in die Sohe trägt, der den Borbeigehenden über die Schulter anfieht, dem ein langer Degen auf die Schenkel ichlägt, ber für jeden Unbewaffneten eine Beleidigung bereit hat, ber jeden Begegnenden herauszufordern scheint, was thut er? Alles, was er kann, um fic zu überreden, daß er herzhaft ist; aber feig ist er. Bietet ihm einen Nasenstüber an, er wird ihn sanftmuthig empfangen. Soll er seinen Ton herabstimmen, jo erhebt ben Eurigen, zeigt ihm Euern Stod ober gebt ihm einen Tritt in H-n! Ganz erstaunt, sich so feig zu finden, wird er Euch fragen, wer's Euch gestedt hat, woher 3hr es wissen könnt, daß er eine Memme sei? benn im Augenblick vorher war es ihm felbst noch unbefannt. Durch eine lang gewohnte Rachaffung muthvollen Betragens hatte er fich felbst überzeugt. Er machte fo lange die Geberben, daß er glaubte, die Sache zu haben. Und jene Frau, die fich tafteit, Gefängniffe besucht, allen wohlthatigen Gesellicaften beiwohnt, mit gesentten Augen einhergeht, feinen Mann gerade ansehen tann, immer wegen Berführung ihrer Sinne beforgt: brennt ihr Berg defibalb weniger? entwischen ihr nicht Seufzer? entzundet fich nicht ibr Temperament? ist sie nicht von Begierden umlagert, und wird nicht ihre Einbildungstraft zu Racht von gewaltsam verführerischen Bilbern ergriffen? Und nun, wie ergeht's ihr? Was dentt ihre Rammerfrau, die aus dem Bette fpringt, um einer Gebieterin Gulfe gu leiften, Die gefährlich frant scheint. D, gute Juftine, lege bich wieder zu

Bettel dich rief sie nicht in ihrem Wahnsinn. Sollte es nun Freund Rameau jemals einfallen, das Glück, die Weiber, das gute Leben, den Müßiggang zu verachten, zu katonisiren, was wär er? Ein Heuchler. Rameau sei, was er ist, ein glücklicher Räuber unter reichen Räubern, nicht aber ein Tugendprahler ober ein Tugendhafter, der sein Krüstchen Brod allein verzehrt, oder in Gesellschaft von Bettlern. Kurz und gut, Eure Glückeligkeit, das Glück einiger Schwärmer, wie Ihr, kann mir nicht gesallen.

Ich. Ich sehe, mein Freund, Ihr wißt nicht, was es ist, und

feid nicht einmal im Stande, es tennen ju lernen.

Er. Defto beffer für uns, defto beffer! 3ch fturbe vor Hunger,

por Langerweile und vielleicht vor Reue.

Ich. So rath' ich Euch denn, ein für allemal, geschwind in das Haus zurückzukehren, woraus Ihr Euch so ungeschickt habt verjagen lassen.

Er. Um Das zu thun, was Ihr im eigentlichen Sinne nicht mißbilligt, und was mir im sigürlichen ein wenig zuwider ist?

3d. Welde Sonderbarteit!

Er. Ich finde nichts Sonderbares daran. Ich will mich wohl wegwerfen, aber ohne Zwang; ich will von meiner Würde heruntersteigen . . Ihr lacht?

36. 3a! Eure Würbe macht mich lachen.

Jeder hat die seinige. Ich will die meine vergessen, aber nach Belieben, und nicht auf fremden Befehl. Sollte man mir jagen: triedel und ich mußte trieden? Der Wurm friecht wohl, ich auch, und wir wandern beide so fort, wenn man uns gehen läßt; aber wir baumen uns, wenn man uns auf ben Schwanz tritt. Man hat mir auf den Schwanz getreten, und ich werbe mich baumen. Und dann habt Ihr teinen Begriff von dem tonfusen Zustande, von dem die Rede ift. Denkt Euch eine melancholische, verdriefliche Figur, von Grillen aufgefreffen, ben weiten Schlafrod zweis ober breimal umbergeschlagen, einen Mann, ber fich selbst migfällt, bem Alles migfällt, ben man taum jum Lacen brachte, wenn man fic Rorper und Beift auf hundert verschiedene Weisen verrentte, ber mit Ralte die nedischen Besichter betrachtet, die ich schneibe, und die noch nedischern Sprunge meines Wiges! Denn, unter uns, der Pere Roel, der hagliche Benedittiner, so berühmt wegen seiner Grimassen, ift ungeachtet seines Bluds bei hofe, ohne mich und ihn zu ruhmen, gegen mich nur ein hölzerner Pulcinell. Und doch muß ich mich plagen und qualen, um eine Collhauserhabenheit zu erreichen, die nichts wirkt. Lacht er? lact er nicht? das muß ich mich mitten in meinen Verrentungen fragen, und Ihr begreift, was eine folde Ungewißheit dem Talente hinderlich ift! Mein Hoppochonder, ben Ropf in die Nachtmutze gesteckt, die ihm die Augen überschattet, fieht völlig aus wie eine unbewegliche Pagobe mit einem Faben am Rinn, ber bis auf den Seffel herunterhienge. Man pakt, ber Faden soll gezogen werden, er wird nicht gejogen. Oder wenn die Rinnlade fich öffnet, so buchftabirt fie ein Wort, das Euch zur Berzweiflung bringt, ein Wort, das Euch lehrt, man babe Euch nicht bemertt, und alle Eure Affereien feien verloren. Diefes Wort ift eine Antwort auf eine Frage, die Ihr vor bier Tagen an ihn thatet. Es ist gesprochen, die Mustularfeber spannt sich ab, unt die Majdine ichließt fich. (Run machte er feinen Dann nach. Er hatte sich auf einen Stuhl gesett, den Ropf unbeweglich, den hut bis auf die Augbrauen, die Augen halb geschloffen, die Arme hangend, die Kinnlade bewegend, wie ein Automat. Er fagte:) Ja, Mademoiselle, Sie haben Recht! bas muß mit Feinheit behandelt werden! - Und so entscheidet unser Mann, entscheidet immer in letter Inftang, Morgens und Abends, am Bugtisch, bei Tafel, beim Raffee, beim Spiel, im Theater, beim Abendessen, im Bette und, Gott verzeih mir! ich glaube, in den Armen seiner Geliebten. Diefe letten Entscheidungen zu vernehmen, hatte ich nicht Gelegenheit; aber Die übrigen bin ich verteufelt mude. Traurig, dunkel, schneidend wie bas Schichal, so ift unser Patron. Gegen ihm über ift eine Rarrin, die wichtig thut, der man wohl sagen möchte, sie sei hübsch, weil sie es noch ist, ob sie gleich im Gesicht hie und da einige Flecken hat und sich bem Umfang ber Madame Bouvillon nähert. Ich liebe hubsches Fleisch, aber zu viel ift zu viel, und die Bewegung ift der Malerie so wesentlich. Item fie ift boshafter, eingebildeter, dummer als eine Bans; item fie will Wig haben; item man muß ihr versichern, daß man überzeugt ift, fie habe mehr als Jemand; item bas weiß nichts, und bas entscheibet auch; item man muß diese Entscheibungen beflatichen, mit hand- und Füßen Beifall geben, für Behagen auffpringen, für Bewunderung sich entzücken. Ach, was ist das schon, gart, gut gesagt, fein gesehen, vorzüglich empfunden! Wo nehmen die Beiber das her? Ohne Studium, einzig durch die Gewalt des Raturtriebs, durch natürliche Gaben! Das granzt ans Wunder, und dann fage man uns, Erfahrung, Studium, Nachdenken, Erziehung thaten mas babei! - und mehr folche Albernheiten. Dann für Freuden geweint, zehnmal bes Tags sich gebuckt, ein Anie niedergebogen, ben andern Fuß nachgeschleift, die Arme gegen die Göttin ausgestreckt, ihre Buniche in ihren Augen suchend, abhängend von ihren Lippen, ihre Befehle etwartend und wie ein Blig gehorchend. Wer möchte sich nun einer solden Rolle unterwerfen, als der Elende, der zwei- oder dreimal die Woche die Tribulation seiner Eingeweide an einem solchen Orte befanftigen tann. Was foll man aber von Andern benten, von folden wie Palissot, Fréron, Poinsinet, Baculard, die nicht arm sind, deren Niederträchtigkeiten fich nicht durch die Borborngmen eines leidenden Magens enticuldigen lassen?

36. Ich hatte Euch nicht so schwierig geglaubt.

Er. Auch bin ich's nicht. Anfangs bemertte ich, wie es bie

Andern machten, und ich machte es wie sie, ja ein wenig besser; denn ich bin unverschämter, besserer Schauspieler, hungriger und mit bessern Lungen versehen. Wahrscheinlich stamm' ich in gerader Linie vom berühmten Stentor ab. (Und um mir einen völligen Begriff von der Gewalt dieses Eingeweides zu geben, sieng er an so gewaltig zu husten, daß die Gläser des Kasseezimmers zitterten und die Schachspieler die Ausmerksamteit auf ihr Spiel für einen Augenblick unterbrachen.)

3ch. Aber wozu soll das Talent?

Er. Rathet Ihr's nicht?

36. Nein! ich bin ein wenig beschränkt.

Lagt einmal den Streit im Gang sein, den Sieg ungewiß. Ich ftehe auf, entfalte meinen Donner und fage: Die Sache verhalt sich völlig, wie Mademoiselle behauptet! Das heißt urtheilen! Hundert von unfern iconen Beiftern follen es beffer machen. Der Ausdruck ist genialisch . . . Aber man muß nicht immer auf gleiche Weise Beifall geben, man wilrde eintonig werden, man wurde für einen Beuchler gelten, man würde abgeschmadt. Dieß läßt sich nur durch Urtheilstraft und Fruchtbarleit vermeiden. Man muß diese mächtigen und abschließenden Tone vorzubereiten und wohl anzubringen wissen, Gelegenheit und Augenblick ergreifen. Wenn jum Beispiel die Meinungen getheilt find, wenn ber Streit fich bis jum höchsten Grabe ber Beftigkeit erhoben hat, wenn man sich nicht mehr versteht, wenn Alle zusammenreden, so muß man sich besonders halten im Wintel des Zimmers, entfernt von dem Schlachtfeld. Den Ausbruch muß man durch ein langes Stillschweigen vorbereitet haben und dann schnell wie eine Bombe mitten unter die Streitenden hineinfallen. Niemand versteht diese Runst besser, als ich; aber wo ich überrasche, das ift im Begentheil. Ich habe kleine Tone, die ich mit einem Lächeln begleite; eine unendliche Menge Beifallsmienen besitze ich. Bald bring' ich die Rase, den Mund, die Stirne, die Augen mit ins Spiel. Ich habe eine Gewandtheit ber huften, eine Art, ben Rudgrat zu breben, die Achseln auf und ab zu zuden, die Finger auszureden, ben Ropf zu biegen, die Augen zu schließen und mich so verwundert zu zeigen, als hatt' ich vom himmel eine englische und göttliche Stimme vernommen. Das ist es, was schmeichelt. Ich weiß nicht, ob Ihr die ganze Kraft dieser letten Stellung einseht; aber Niemand hat mich in der Ausübung übertroffen. Seht nur, feht ber !

Ich. Das ist wahr, es ist einzig.

Er. Glaubt Ihr, daß es ein Weiberhirn gibt mit einiger Eitelleit, die das aushalte?

Ich. Rein! man muß gestehen, Ihr habt das Talent, Rarren zu machen und sich zu erniedrigen, so weit als möglich getrieben.

Er. Sie mögen sich stellen, wie sie wollen, Alle, so viel ihrer sind, dahin gelangen sie nicht. Der beste unter ihnen, zum Exempel Palissot, wird höchstens ein guter Schüler bleiben. Aber wenn eine

solche Rolle uns anfangs unterhält, wenn man einiges Bergnügen sindet, sich über die Dummheit Derer auszuhalten, die man trunken macht, am Ende reizt es nicht mehr, und dann nach einer gewissen Anzahl Entdeckungen ist man genöthigt, sich zu wiederholen. Geist und Kunst haben ihre Gränzen. Nur vor Gott und einigen seltenes Geistern erweitert sich die Laufbahn, indem sie vorwärts schreiten. Bouret gehört vielleicht darunter. Manchmal läßt er einen Zug sehen, der mir, ja mir selbst, von ihm den höchsten Begriff gibt. Der lleine Hund, das Buch von der Glückseligkeit, die Fackeln auf dem Weg von Bersailles sind Dinge, die mich bestürzen, erniedrigen; das könnte mir gar das Handwert verleiden.

Ich. Was wollt Ihr mit Eurem fleinen hund?

Er. Woher kommt Ihr benn? Wie? im Ernste? Euch ist nicht bekannt, wie es dieser außerordentliche Mann ansieng, einen Aeinen Hound von sich ab und an den Siegelbewahrer zu gewöhnen, dem er gefallen hatte?

3d. Dir ift's nicht bekannt.

Er. Desto besser. Das ist eins der schönsten Dinge, die man erdenten kann. Ganz Europa war darüber erstaunt, und jeder Heisen, mann hat ihn beneidet. Ihr habt doch auch Scharssinn, laßt sehen, was Ihr an seiner Stelle gethan hättet. Bedenkt, daß Bouret von seinem Hunde geliebt war; bedenkt, daß das seltsame Kleid des Ministers das kleine Thier erschreckte; bedenkt, er hatte nur acht Tage, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Man muß die Bedingungen der Aufgabe gut kennen, um das Verdienst der Auflösung genugsam zu schätzen. Nun denn?

Ich. Run benn! Ich bekenne gern, daß die leichteften Dinge

dieser Art mich in Berwirrung setzen würden.

Er. Hört (jagte er, indem er mir einen kleinen Schlag auf die Achsel gab; denn er ist zudringlich), hört und bewundert! Er lätzt sich eine Maske machen, die dem Siegelbewahrer gleicht, er borgt vom Rammerdiener das faltenreiche Gewand, er bedeckt das Gesicht mit der Maske, er hängt das Kleid um. Nun ruft er seinen Hund, streichelt ihn, gibt ihm Ruchen. Dann auf einmal Veränderung der Deksration. Es ist nicht mehr der Siegelbewahrer, Bouret ist's, der seinen Hund ruft und peitscht. Nach zwei, drei Tagen von Morgens dis Abends sortgesetzter Uedung lernt der Hund vor Bouret dem Generalpachter sliehen und sich zu Bouret dem Siegelbewahrer gesellen. Aber ich din zu gut, Ihr seid ein Ungläubiger, der nicht verdient, die Wunder zu ersahren, die neben ihm vorgehen.

Ich. Demungeachtet, ich bitte Euch, wie war's mit bem Buch

und den Facteln?

Er. Rein, nein, wendet Euch ans Straßenpstaster! das wird Euch solche Dinge erzählen; und benutt den Umstand, der uns zusammen-brachte, um Dinge zu ersahren, die Riemand weiß, als ich.

3d. Ihr habt Recht!

Er. Gewand und Perlide zu borgen! Ich hatte die Perlide des Siegelbewahrers vergessen. Sich eine Maske, die ihm gleicht, zu verschaffen! Die Maske besonders dreht mir den Ropf um. Auch steht dieser Mann in der größten Achtung, auch besitzt er Millionen. Es gibt Ludwigstreuze, die das Brod nicht haben; was laufen sie aber auch nach dem Kreuz mit Gesahr ihrer Glieder und wenden sich nicht zu einem Stand, der ohne Gesahr ist und niemals ohne Belohnung? Das heißt man, sich ums Große bemühen. Diese Muster nehmen Einem den Muth; man bedauert sich selbst und hat Langeweile. Die Maskel die Maskel Einen meiner Finger gab' ich drum, die Maske gesunden zu haben!

Ich. Aber, mit diesem Enthusiasmus für die schönen Erfindungen, mit dieser Gewandtheit des Genies, habt Ihr denn nichts erfunden ?

Er. Berzeiht! Zum Beispiel die bewundernde Stellung des Nüdens, von der ich Euch sprach, die seh' ich als mein eigen an, ob sie mir gleich durch Reider könnte streitig gemacht werden. Man mag sie wohl vor mir angewendet haben; aber wer hat wohl gefühlt, wie bequem sie sei, eigentlich über den Thoren zu lachen, den man bewundert? Ich habe mehr als hundert Runstgriffe, ein junges Mäden an der Seite ihrer Mutter zu versühren, ohne daß es diese merkt, ja sogar mit dazu beiträgt. Raum trat ich in die Laufbahn, als ich alle die gemeinen Manieren, Liebesbriese zuzustecken, verachtete. Ich habe zehn Mittel, mir sie entreißen zu lassen, und unter diesen Mitteln gibt's manches neue, darf ich mir schmeicheln. Besonders besitze ich das Talent, junge schüchterne Männer auszumuntern. Ich habe Manchen angebracht, der weder Geist noch Gestalt hatte. Wäre Das alles geschrieben, ich glaube, man würde mir wohl Genie zugestehen.

3d. Für einen außerordentlichen Mann würdet Ihr gelten.

Er. 3ch zweiste nicht.

3d. An Eurer Stelle würf ich Das alles aufs Papier. Schabe

für bie iconen Sachen, wenn fie verloren geben follten!

Er. Es ist wahr. Aber Ihr glaubt nicht, wie wenig mir Unterricht und Vorschriften gelten. Wer einer Anweisung bedarf, kommt nicht weit. Die Genies lesen wenig, treiben viel und bilden sich aus sich selbst. Bedenkt nur Casarn, Turenne, Bauban, die Marquise Tencin, ihren Bruder, den Kardinal, und seinen Sekretär, den Abbé Trublet — und Bouret! Wer hat Bouret Lektion gegeben? Riemand. Die Ratur bildet diese selkenen Menschen. Glaubt Ihr denn, daß die Seschächte des Hundes und der Maske irgendwo gedruckt sei?

Ich. Aber in verlorenen Stunden, wenn die trampshaften Bewegungen Eures leeren Magens ober die Anstrengungen des überfüll-

ten Magens ben Schlaf abhalten.

Er. Ich will darauf denken. Besser ist's, große Sachen zu schreiben, als kleine zu thun. Da erhebt sich die Seele, die Einbil-

dungstraft erhist, entstammt, erweitert sich, anstatt daß sie sich zusammenzieht, wenn man sich in Gegenwart der kleinen Hus über die Albernheit des Publikums verwundern soll, das sich nun ein Mal in den Kopf sest, den Zierassen, die Dangeville, mit Beisall zu überhäusen, die so platt spielt, gebückt auf dem Theater einhergeht, die immer Dem in die Augen sieht, mit dem sie spricht, und ihre Grimassen sür Feinheit hält, ihr Trippeln sür Grazie; des Publikums, das die emphatische Clairon eben so begünstigt, die magerer, zugesluster, studirter, schwerfälliger ist als möglich. Das unsähige Parterre beklatscht sie, daß Alles brechen möchte, und merkt nicht, daß wir ein Anaul von Zierlichkeiten sind. Es ist wahr, der Anaul nimmt ein wenig zu; aber was thut's? haben wir nicht die schönste Haut? die schönsten Augen, den schönsten Schnabel? Freilich wenig Gesühl, einen Gang, der nicht leicht ist, doch auch nicht so linkisch, wie man sagt. Aber was die Empsindung betrisst, da ist Keine, der wir nachgeben.

Ich. Was soll das heißen? Ist es Ironie oder Wahrheit?

Er. Das Uebel ist, daß die Teufelsempfindungen alle inwendig steden, und daß doch auch keine Dämmerung durchscheint. Aber ich, der mit Euch rede, ich weiß, und weiß gewiß, sie hat Gefühl. Und ist's nicht gerade das, so ist's etwas von der Art. Seht nur, wenn wir böser Laune sind, wie wir die Bedienten behandeln, wie die Rammermädchen Ohrseigen kriegen, wie wir mit hestigen Fußtritten die zusälligen Theile zu treffen wissen, die sich einigermaßen vom schuldigen Respekt entsernen. Das ist ein kleiner Teusel, sag' ich, ganz voll Gefühl, und würde . . . Nun! wie sieht's aus? Ihr wist wohl nicht, woran Ihr seid? Nicht wahr?

Ich. Laßt mich bekennen, ich unterscheide nicht, ob Ihr redlicher ober boshafter Weise redet. Ich bin ein grader Mann: seid so gut und geht aufrichtig mit mir zu Werke, laßt Eure Kunst bei Seite!

Er. So sprechen wir vor der kleinen Hus von der Dangeville und der Clairon, hie und da mit einigen Worten gemischt, die anreizen. Mögt Ihr mich doch für einen Taugenichts halten, aber nicht für dumm! Nur ein dummer Teufel oder ein äußerst verliebter Mensch könnte im Ernst so viel Albernheiten vorbringen.

Ich. Und wie entschließt man sich, sie zu sagen?

Er. Das macht sich nicht auf einmal; aber nach und nach kommt man dazu. Ingenii largitor venter.

3d. Man muß aber grimmigen hunger haben.

Er. Das ist möglich. Indessen so stark Euch das auch scheinen mag, Jene sind mehr gewohnt, dergleichen zu hören, als wir, es zu sagen.

Ich. Ist denn Einer, der sich untersteht, Eurer Meinung zu sein? Er. Was heißt Ihr Einer? Das ist die Gesinnung, die Sprache der ganzen Gesellschaft.

- 36. Die niuß also aus Taugenichtsen und aus Dummköpfen bestehen.
- Er. Dummköpfen? Ich schwöre Euch, es ist nur Einer darunter, und zwar Jener, der uns gastirt, damit wir ihn zum Besten haben sollen.

Ich. Wie dürft Ihr es aber so grob machen? denn die Talente

der Dangeville und Clairon sind entschieden.

Er. Man schlingt die Lüge, die uns schmeichelt, in vollen Zügen hinab und kostet Tropfen sür Tropfen die Wahrheit, die uns bitter ist. Und dann haben wir auch so durchdrungene Mienen, ein so wahrhaftes Aussehen.

Ich. Und doch müßt Ihr einmal gegen die Grundsätze der Kunst gestündigt haben. Es müssen Euch einmal aus Versehen einige bittere Wahrheiten entwischt sein, von solchen, die verletzen. Denn ungeachtet Eurer Rolle, die so elend, verworfen, niederträchtig und abscheulich ist,

habt Ihr im Grunde eine garte Scele.

Er. Ich? Reinesweges. Der Teufel hole mich, wenn ich im Grunde weiß, was ich bin. Im Ganzen habe ich den Geist rund wie eine Augel und den Charakter frisch wie eine Weide, niemals falsch, wenn es mein Vortheil ist, wahr zu sein, niemals wahr, wenn ich es einigermaßen nützlich finde, falsch zu sein. Ich sage die Sachen, wie sie mir ins Maul kommen: vernünftig, desto besser; ungehörig, man merkt nicht drauf. Ich spreche frei vor mich hin: ich habe niemals in meinem Leben gedacht, weder vor dem Reden, noch im Reden, noch nach dem Reden. Auch sindet sich Niemand beleidigt.

3h. Aber das ist Euch doch mit den braven Leuten begegnet,

mit benen Ihr lebtet und bie für Euch so viel Gute hatten.

Er. Was wollt Ihr? Es ift ein Unglud, ein falscher Augenblick, wie es ihrer im Leben gibt. Rein Glud halt an. Mir gieng es zu gut; das konnte nicht dauern. Wir haben, wie Ihr wißt, die zahlreichste, ausgesuchteste Gesellicaft; es ift eine Schule ber Menschlichfeit; eine Erneuerung der alten Gastfreundschaft. Alle Poeten, Die fallen, wir raffen sie auf. Wir hatten Paliffot nach seiner Zara, Bret nach dem Faux genereux, alle verschrieenen Musiker, alle Schriftsteller, die man nicht liest, alle ausgepfiffenen Schauspielerinnen, alle ausgezischten Schauspieler, ein Haufen verschämter Armen, platte Schmaroger, an deren Spige ich mich zu stellen die Ehre habe, als waderer Unführer eines furchtsamen Haufens. Das erste Mal, wenn sie sich zeigen, muntere ich sie auf. Ich verlange zu trinken für sie. Rehmen sie doch gar so wenig Plat weg! Abgerissene junge Leute, die nicht wiffen wohin, aber die eine Figur haben. Andere Schelmen, die den Patron streicheln, um ihn einzuschläfern, um alsdann die Patronin zu umschweben. Wir icheinen munter; aber im Grunde haben wir alle bojen Humor und gewaltigen Appetit. Wölfe sind nicht heißhungriger, Tiger nicht graufamer. Wir verzehren wie Wölfe, wenn

vas Glück macht. Manchmal vereinigen sich Bertin, Mesenge und Billemorin; dann gibt es erst einen schönen Lärm im Thiergarten. Riemals sah man so viel traurige, übelwollende, übelthätige und erzürnte Bestien. Da hört man nur die Namen Busson, Duclos, Montesquieu, Rousseau, Boltaire, d'Alembert, Diderot und Gott weiß, mit welchen Beinamen begleitet. Niemand hat Geist, wenn er nicht so abgeschmackt ist, wie wir. Und so ist der Plan des Schauspiels: Die Philosophen, ersunden worden. Die Scene des Büchertrödlers hab' ich selbst geliesert, nach Anlaß der Rockentheologie, und Ihr seid nicht mehr geschont, als ein Anderer.

Ich. Desto besser! Bielleicht erzeigt man mir mehr Ehre, als ich verdiene. Ich wäre gedemüthigt, wenn sie, die so viel Uebels von geschickten und ehrlichen Leuten sprechen, sich einfallen ließen, von mir

Gutes zu reben.

Er. Wir sind Viele, und Jeder muß seine Zeche bezahlen. Wenn die großen Thiere geopfert sind, dann kommt es an die andern.

Ich. Wiffenschaft und Tugend angreifen, um zu leben, das ift

fehr theures Brob.

Er. 3ch fagte es Euch icon, wir find ohne Ronfequenz. Bir lästern alle Menschen und betrüben Riemand. Manchmal findet sich auch bei uns der schwerfällige Abbe d'Olivet, der dide Abbe Le Blanc, der Heuchler Batteug. Der dide Abbe ift nur boshaft vor Tafel; nach dem Raffee wirft er fich in einen Seffel, die Fuße gegen den Raminsodel gestemmt; da schläft er ein wie ein alter Papagei auf ber Stange. Wird aber der Larm gewaltsam, dann gahnt er, dehnt sich, reibt die Augen und fagt: Run, nun, was gibt's? — Es fragt fic, ob Piron mehr Beift habe als Boltaire? - Berfteben wir uns, Beift fagt 3hr, von Geschmad ift nicht bie Rebe. Denn vom Geschmad abnet Biron nicht das Mindeste. — Richt das Mindeste? — Rein . . . Und num geht eine Abhandlung über ben Geschmad los. Der Patron macht ein Beiden mit ber hand, daß man ihn hore; benn auf Geschmack glaubt er fich besonders zu verstehen. Der Geschmad, sagt er . . . ber Geschmad ift ein Ding ... Furwahr, ich weiß nicht, für welch ein Ding er es ausgab; er wußt' es felbst nicht. Manchmal haben wir Freund Robbé: ber tischt uns seine cynischen Marchen auf von tonvulfionaren Wundern, wovon er Augenzeuge war; manchmal auch einen Gejang feines Gebichtes über einen Gegenstand, ben er gründlich tennt. 3ch haffe seine Berse, aber ich höre ihn gerne lesen; er hat das Ansehen eines Befeffenen; alle ichreien um ihn ber: bas beißt boch ein Poet! Unter uns, diese Poefie ift nichts als ein Charibari bon allerlei konfusen Rlangen, ein barbarisches Tongemisch ber Erbauer bes babplonischen Thurmes. Auch kommt manchmal ein Pinselgesicht von plattem und dummem Ansehen, der aber Berftand wie ein Teufel hat und boshafter ift als ein alter Affe. Es ist eine von den Figuren, die zu Spöttereien und Rasenstübern reizen, die aber Gott zur Züchtigung der Menschen geschaffen hat, die nach der Gesichtsbildung urtheilen und die ihre Ersahrung hätte belehren sollen, daß es eben so leicht ist, ein Mann von Geist zu sein und das Ansehen eines Dummkops zu haben, als ven Dummkopf unter einer geistreichen Physiognomie zu verbergen. Es ist eine gemeine Riederträchtigkeit, Andern zum Zeitvertreib einen Gutmüthigen aufzuopfern, und gewöhnlich fällt man auf diesen. Dieß ist eine Falle, die wir den Reuankommenden legen, und ich habe sast Riemand gefunden, der nicht hineingetappt wäre.

Manchmal bewunderte ich die Richtigkeit der Bemerkungen dieses Rarren über Menschen und Charaktere und gab es ihm zu verstehen. Aus der schlechten Gesellschaft, antwortete er mir, läßt sich Vortheil ziehen, wie aus der Liederlichkeit. Hier entschädigt uns der Berlust der Vorurtheile wegen des Verlustes der Unschuld; in der Gesellschaft der Bosen, wo das Laster sich ohne Maske zeigt, lernt man sie kennen.

Er hat Recht; aber ich habe auch ein wenig gelesen.

3ch. Was habt Ihr gelejen ?

Er. Gelesen habe ich und lese, und unaufhörlich lese ich wieder Theophrast, La Brupere und Molière.

36. Das sind vortreffliche Bucher.

Er, Sie find viel besser, als man bentt; aber wer versteht sie zu lesen?

36. Jebermann, nach bem Maß feines Geiftes.

Er. Fast Niemand. Könnt Ihr mir sagen, was man darin sucht?

36. Unterhaltung und Unterricht.

Er. Aber welchen Unterricht? benn barauf tommt es an.

Ich. Die Kenntniß seiner Pflichten, die Liebe der Tugend, den Haß des Lasters.

Er. 3d aber lerne baraus Alles, was man thun foll, und Alles, was man nicht fagen soll. Also wenn ich ben Geizigen lese, so fage ich mir: Sei geizig, wenn du willst; nimm dich aber in Acht, wie ein Beiziger zu reben! Lese ich ben Tartuffe, so fage ich mir: Sei ein heuchler, wenn bu willft; aber fprich nicht wie ein heuchler. Behalte die Laster, die dir nüglich find, aber bewahre dich bor dem Ton, bor ben Aeuferungen, die bich lächerlich machen wurden! Und bich vor diesem Ton, diesen Aeußerungen zu bewahren, mußt du fie kennen. Run haben fie bir diese Autoren portrefflich geschildert. Ich bleibe, was ich bin, aber ich handle und rebe, wie fich's geziemt. Ich bin nicht von Denen, die den Moralisten verachten. Es ift viel zu lernen, besonders bei Denen, die die Moral in Handlung gesetzt haben. Das Laster beleidigt die Menschen nur von Beit zu Beit, Die lasterhaften Charaftere beleidigen sie von Morgens bis Abends. Bielleicht ware es besser, insolent zu sein, als so auszusehen. Ein insolenter Charafter verlegt nur manchmal, ein insolentes Ansehen verlegt immer.

llebrigens bildet Euch nicht ein, daß ich der einzige Leser meiner Art sei. Ich habe hier kein anderes Verdienst, als systematisch, durch richtigen Blid, eine vernünstige und wahre Ansicht Das geleistet zu haben. was Andere aus Instinkt thun. Daher kommt, daß ihr vieles Lesen sie nicht besser macht als mich, und daß sie noch dazu lächerlich bleiben wider ihren Willen, anstatt daß ich's nur bin, wenn ich will, und sie alsdann weit hinter mir zurücklasse. Denn dieselbe Kunst, die mich lehrt, bei gewissen Gelegenheiten das Lächerliche vermeiden, lehrt mich bei andern, es glücklich erwischen. Dann erinnere ich mich an Alles, was Andere gesagt haben, an Alles, was ich gelesen habe; und dann füg' ich noch Alles hinzu, was auf meinem Grund und Boden wächst, der in dieser Art ganz erstaunliche Früchte trägt.

Ich. Ihr habt wohl gethan, mir diese Geheimnisse zu eröffnen;

sonst hatte ich glauben muffen, Ihr widerspracht Euch felber.

Ich widerspreche mir nicht: benn für Einen Fall, wo man Œr. . das Lächerliche zu vermeiden hat, gibt es glücklicherweise hundert, wo man sich's geben muß. Es gibt teine bessere Rolle bei ben Großen, als die Rolle der Narren. Lange gab es einen wirklich betitelten Narren bes Königs; niemals hat Jemand ben Titel eines Weisen bes Königs getragen. Ich bin der Narr Bertins und mehrerer Andern. Eurer vielleicht in diesem Augenblick; vielleicht seid Ihr ber meine. Wer weise ware, hatte keine Narren; wer einen Narren hat, ift nicht weise, und ift er nicht weise, so ist er ein Narr, und vielleicht ware ber König der Narr seines Narren. Uebrigens bedenkt, daß in einer so veranderlichen Sache, wie die Sitten find, nichts absolut, wesentlich und allgemein wahr ober falich ift, außer daß man fei, was unfer Vortheil gebietet, gut ober bose, weise ober narrisch, anständig ober lächerlich, ehrbar ober lafterhaft. Wenn zufälligerweise Die Tugend jum Glud geführt hatte, jo mar' ich tugendhaft gewesen ober batte die Tugend geheuchelt wie ein Anderer. Man hat mich lächerlich haben wollen, und dazu hab' ich mich gebildet. Bin ich lafterhaft, fo hat die Natur allein den Aufwand gemacht. Wenn ich lafterhaft fage, fo rebe ich nur Eure Sprache; benn wenn wir uns erflaren wollten, jo ware wohl möglich, Ihr hießet Laster, was ich Tugend nenne, und. was ich Laster nenne, Tugend. — Go tommen auch zu uns die Autoren der komischen Oper, ihre Schauspieler und Schauspielerinnen, öfter aber die Unternehmer, Corbie und Moette, Alles Leute von Geichid und vorzüglichen Berdiensten. — Ach, ich vergaß bie großen Rritifer der Literatur: l'Avant-Coureur, les petites Affiches. l'Année littéraire, l'Observateur littéraire, le Censeur hebdomadaire, bas gange Begucht ber Blättler.

Ich. Die Année littéraire, der Observateur littéraire? Das

ist nicht möglich, die verabscheuen sich.

Er. Das ist wahr! aber alle Bettler verföhnen sich um den holzernen Suppennapf. Der verfluchte Observateur litteraire, daß der

Teufel ihn und seine Blatter geholt hatte! Das ift der hund, ber tleine geizige Priefter, der stinkende Wuchrer, der Ursache ist an meinem Unglud. Gestern erschien er jum ersten Dal an unserm Horizont, zur Stunde, die uns Alle aus unsern Löchern treibt, zur Stunde des Mittageffens. Gludlich, wenn es ichlechtes Wetter ift, gludlich Derjenige unter uns, ber ein Bierundzwanzigsousstud in feiner Tajche hat, um den Wagen zu bezahlen. Da spottet man wohl über seinen Mitbruder, der bis an den Rückgrat schmutzig und bis auf die Rnochen genetzt erscheint, und kommt Abends doch wohl felbst eben so zugerichtet in seine Wohnung zurud. Ja, es war einmal Einer, ber bor einigen Monaten einen heftigen Streit mit dem Savoyarden unserer Thure hatte. Sie standen auf Rechnung mit einander: der Gläubiger wollte bezahlt fein, ber Schuldner mar nicht bei Gelbe und tonnte boch nicht hinauf, ohne durch Jenes Bande gegangen zu sein. Es wird aufgetragen: man erzeigt dem Abbe die Ehre, ihn obenan zu setzen. Ich trete hinein und werde ihn gewahr. Wie, jagte ich, Abbe, Ihr prasidirt? Das ist gut für heute; aber morgen, wenn's Euch beliebt, rudt Ihr um einen Teller herunter, und so immer von Teller zu Teller, bis Ihr von dem Plat, den ich auch einmal eingenommen, Fréron einmal nach mir, Dorat einmal nach Fréron, Palifiot einmal nach Dorat, bis Ihr endlich stationar werdet neben mir armem, plattem Schuft Eures Gleichen, che siedo sempre come un maestoso c-o fra duoi c-i.

Der Abbe, ein guter Teufel, der Alles leicht nimmt, lachte dazu; auch Mademoiselle, von der Wahrheit meiner Bemerkung und der Richtigkeit meiner Vergleichung durchdrungen, lachte gleichfalls. Alle, Die neben ihm gur Rechten und gur Linken fagen, ober die er um einen Rerbichnitt heruntergedrängt hatte, fiengen an zu lachen. Alle Welt lacht, ausgenommen ber herr, ber boje wird und mir Reben halt, die nichts bedeutet hatten, wenn wir allein gewesen waren. Rameau, Ihr seid ein impertinenter Bursche! — Ich weiß es: benn auf diese Bedingung habt Ihr mich aufgenommen. — Ein Schuft — Wie ein Andrer. — Ein Bettler! — Wäre ich sonst hier? — Ich werbe Euch hinauswerfen laffen. - Rach Tifche werbe ich von felbft geben. - Das rath' ich Euch . . . Man speiste, und ich verlor keinen Biffen. Nachdem ich gut gegeffen und reichlich getrunken hatte — denn im Banzen ware es nicht mehr, noch weniger gewesen; Messer Gaster ift eine Person, mit der ich niemals getrugt habe - jest entschloß ich mich und sciedte mich an zum Weggeben; benn ich hatte boch in Gegenwart von so Bielen mein Wort verpfandet, daß ich's wohl halten mußte. Ich brauchte viel Zeit, um in dem Zimmer herum nach but und Stod zu suchen, wo sie nicht waren. Immer bacht' ich, ber Vatron wurde sich abermals in Schimpfwörtern auslaffen, Jemand würde als Mittelsperson auftreten, und wir würden uns zuletzt vor lauter Zanken wieder versöhnen. Ich drehte mich und drückte mich;

benn ich hatte nichts auf bem Bergen. Aber ber Batron, bufterer und schwärzer als Apollo beim Homer, da er feine Pfeile unter das beer der Griechen schießt, die Müge noch einmal fo tief als gewöhnlich eingebrudt, gieng im Zimmer bin und wieder, Die Fauft unter bem Rinn. Mademoiselle nahte sich mir: Aber, Mademoiselle, was gibt's benn besonders? War ich benn heute von mir selbst verschieden? — Ihr jollt fort! — Ich will fort; aber ich habe den Patron nicht beleidigt. — Berzeiht mir, man lädt den Herrn Abbé und . . . — Der Patron hat gefehlt, daß er den Abbe einlud, daß er mich aufnahm und mit mir so viele icone Wesen, als ich bin. - Frisch, kleiner Rameau. Ihr mußt mir den Herrn Abbe um Berzeihung bitten! — Bas brauch ich die? — Fort, fort! Das wird sich Alles geben! — Sie nimmt mich bei ber hand, fie zieht mich gegen ben Seffel des Abbe: Abbe, jage ich, Das ist Alles doch sehr lächerlich; nicht wahr? Und dam fang' ich an zu lachen, und er auch. Da war ich nun von Einer Seite entschuldigt; nun mußte ich aber zur andern, und was ich ba au sagen hatte, mar von anderer Sorte. Ich weiß nicht recht mehr, wie ich meine Entschuldigung wendete. Mein Berr, hier ift ber Rarr ... — Schon zu lange ist er mir beschwerlich; ich will nichts mehr von ihm wissen! — Man ist erzürnt . . . — Ja, sehr erzürnt! — Das foll nicht mehr begegnen! — Beim ersten Schuften . . . — 3d weiß nicht, war er gerade diesen Tag von folder Laune, wo Mademoiselle ihn nur mit Sammthandschuben anzurühren traut, oder verstand er nicht recht, was ich fagte, ober sprach ich nicht recht? genug, es war schlimmer als vorher. Was Teufel! tennt er mich benn nicht, weiß er benn nicht, daß ich wie die Rinder bin, und daß es Umftande gibt, wo ich Alles unter mich geben laffe? Und, Gott verzeih mir! foll ich mir's benn nicht auch einmal bequem machen? Eine Glieberpuppe von Stahl konnte man abnugen, wenn man von Morgen bis in die Racht am Faben zoge. Ich muß ihnen die Zeit vertreiben, bas ift meine Bedingung; aber ich muß mir manchmal doch auch einen Spaß machen. Mitten in diefer Berworrenheit gieng mir ein unglitd. licher Bebante burch ben Ropf, ein Bebante, ber mir Trug einflogte, ein Bedante, der mich zur Ruhnheit, zur Infolenz erhob, namlich bag man mich nicht miffen tonne, daß ich ein wesentlicher Mann fei.

3ch. Ja, ich glaube, daß Ihr ihnen sehr nüglich seid, aber daß sie es Euch noch mehr sind. Ihr sindet nicht, wenn Ihr wollt, ein so gutes Haus wieder; aber sie, für einen Rarren, der ihnen abgebt.

finden sie hundert.

Er. Hundert Narren wie mich, Herr Philosoph, die sind nicht so gemein! Ja, platte Narren. Aber in Betreff der Narrheit nimmt man's genauer, als bei Talent und Tugend. Ich din selten in meiner Art, ja sehr selten. Zett, da sie mich nicht mehr haben, was machen sie? Sie haben Langeweile wie die Hunde. Ich din ein unerschöffslicher Sac von Albernheiten. Alle Augenblick that ich einen Ausfall, der sie bis zu Thränen lachen machte. Ich war für fie ein ganzes Tollhaus.

In. Auch hattet Ihr Tisch, Bett, Kleid, Weste und Hosen, Schuhe

und eine Pistole monatlic.

Er. Das ist die schöne Seite, das ist der Gewinn. Aber von ben Lasten jagt Ihr nichts. Erhob sich ein Gerucht, ein neues Theaterstud sei im Werke, was für Wetter auch war, mußte ich in allen Parifer Dachstuben herumstöbern, bis ich ben Verfaffer gefunden hatte. Ich mußte mir bas Stud jum Bejen verichaffen und gang fünftlich merten laffen, darin fei eine Rolle, die Gine meiner Befanntschaft bortrefflich spielen wurde. — Und wer benn, wenn's beliebt! — Wer benn ? scone Frage! Es find die Grazien, die Zierlichkeit, die Feinbeit . . . — Mademoiselle Dangeville, wollt Ihr sagen. Solltet Ihr fie vielleicht kennen? — Ja, ein wenig; aber fie ist es nicht. — Und wer benn? — Ganz leise sprach ich ben Ramen. — Sie! — Ja fie, versett' ich, ein wenig beschämt; benn manchmal hab' ich auch Schamhaftigkeit, und bei dem Namen batte man seben sollen, wie das Gefict des Poeten sich verlängerte, und manchmal, wie man mir ins Beficht lacte. Indeffen, er mochte wollen ober nicht, follte ich meinen Mann jum Mittageffen herbeischaffen, und er, der fich vor Berbindlichfeiten fürchtete, zog fich zurud. bontte. Und dann mußte man seben, wie ich behandelt ward, wenn ich das Geschäft nicht glücklich durchsette. Da war ich ein Tropf, ein dummer, schwerfälliger Bursche, zu nichts nuge, das Glas Wasser nicht werth, das mir gereicht ward. Solimmer gieng's noch, wenn's jur Aufführung tam und ich unerschroden mitten unter dem Hohngeschrei des Publikums, das richtig urtheilt, man mag sagen, was man will, mein einzelnes Rlatschen mußte vernehmen laffen. Alle Blide fielen bann auf mich, und ich leitete manchmal das Pfeifen von der Schauspielerin ab und auf mich herunter. Da bort' ich neben mir lispeln: Das ift einer von ben verkleideten Bedienten ihres Liebhabers. Der Schuftl wird er schweigen? . . . Niemand weiß, was dazu bestimmen tann; man glaubt, es sei Albernheit, indessen es ein Beweggrund ift, der Alles entschuldigt.

34. Und felbft die Uebertretung ber burgerlichen Bejege.

Er. Am Ende lernte man mich kennen und sagte: O, es ist Rameau! . . Mein Rettungsmittel war, einige ironische Worte drein zu werfen, die mein einzelnes Klatschen vom Lächerlichen retteten. Man legte es im Gegensinn aus.

3ch. Warum wendetet Ihr Euch nicht an die Wache?

Er. Das tam auch vor, doch nicht gern. She es zum Richtplatz gieng, mußte man sich das Gedächtniß mit glänzenden Stellen anfüllen, wo es Zeit war, den Ton zu geben. Begegnete es mir, sie zu vergessen oder mich zu vergreifen, so hatte ich das Unglück bei meiner Rückfehr. Das war ein Lärm, wovon Ihr keinen Begriff habt. Und dann immer eine Ruppel Hunde zu füttern! Es ist wahr, ich hatte

mir alberner Weise dieses Geschäft selbst ausgelegt. Nicht weniger die Kagen, über die ich die Oberaussicht hatte. Ich war nur zu glücklich, wenn Micou mich mit der Tage begünstigte und mir die Manschete ober die Hand zerriß. Eriquette hat oft Kolik, und da reib' ich ihr den Bauch. Sonst hatte Mademoiselle Vapeurs, jetzt sind's die Rerven. Ich rede nicht von andern leichten Indispositionen, derenthalben man sich vor mir nicht Zwang anthut. Das mag hingehen. Reine Sache war's niemals, Zemand lästig zu sein. Ich las, ich weiß nicht wo, daß ein Fürst mit dem Namen der Große manchmal über die Rücklehne des Nachtstuhls seiner Maitresse gebeugt stand. Man macht sich's bequem mit seinen Hausgenossen, und das war ich damals mehr als Iemand. Ich din der Apostel der Familiarität, der Bequemlichseit: ich predigte sie durch Beispiel, ohne daß man es hoch aufnahm; ich sonnte mich nur gehen lassen. Run hab' ich Euch den Batron zum Besten gegeben. Mademoiselle fängt an, ein wenig schwer zu werden, man erzählt die lustigsten Märchen.

3d. Ich hoffe doch nicht Ihr?

Er. Warum nicht?

36. Es ist wenigstens unanständig, seine Wohlthater lächerlich machen.

Er. Aber ift es nicht noch schlimmer, fich durch Wohlthaten be-

rechtigt glauben, ben Begunftigten zu erniedtigen?

Ich. Aber wenn ber Begünftigte nicht ichon von felbft niedrig

ware, nichts wurde bem Gönner biefe Macht verleihen.

Er. Aber wenn die Personen nicht lächerlich von selbft maren, so gab' es feine hubschen Marchen. Und ift es denn mein Fehler, das fie sich mit Lumpen bepaden, und wenn sie mit Lumpen bepadt sind, daß man fie verrath, fie in den Roth ichleift? Entichließt man fic. mit Leuten zu leben, wie wir find, und man hat nur Menichenberstand, so muß man sich auf ben schwärzesten Undant gefaßt machen Wenn man uns aufnimmt, tennt man uns nicht als Das, was wir find, als eigennützige, niederträchtige, treuloje Seelen? Rennt man uns, jo ift Alles gethan. Es besteht nun eine ftillichweigende Uebereinfunft, daß man uns Gutes thun wird, und daß wir früher ober ipater das Gute mit Bojem vergelten werden. Dieje Uebereinfunft, besteht sie nicht zwischen bem Menschen und seinem Affen und seinem Papagei? Was erhebt Lebrun für ein Geschrei, daß Paliffot, fein Tischgenoß, sein Freund, gegen ihn Spottreime gemacht hat? Paliffet hat Spottreime machen muffen, und Lebrun hat Unrecht. Poinfinet erhebt ein lautes Geschrei, daß Palissot ihm die Reime gegen Lebrun aufbürdet. Paliffot hat Poinfineten die Reime aufbürden muffen, Die er gegen Lebrun gemacht hat, und Poinfinet hat Unrecht. Der kleine Abbe Rey erhebt ein lautes Geschrei, daß sein Freund Palissot ibm seine Maitresse weggeschnappt hat, zu ber er ihn einführte. Er hatte Paliffot nicht bei seiner Maitresse einführen sollen, ober er mußte fic

gleich entichließen, fie zu verlieren. Paliffot hat feine Schuldigkeit gethan, und der Abbe Rey hat Unrecht. Mag Belvetius ein lautes Geschrei erheben, daß Palifot ihn als einen schlechten Mann aufs Theater bringe, ihn, dem Paliffot noch Geld schuldig sei, das er ihm borgte, um sich kuriren zu lassen, sich zu nähren, sich zu kleiben. Sollte fich ber Wohlthater eine andere Behandlung erwarten von Seiten des Mannes, ber mit allen Arten von Schandlichkeit befleckt ift, ber jum Beitvertreib seinen Freund bie Religion abschwören läßt, ber fich ber Guter seiner Gesellen bemächtigt, ber weber Treue, noch Gefet, noch Gefühl kennt, der nach dem Glück läuft per fas et nesas, der seine Tage nach seinen Berbrechen zählt, der sich selbst auf dem Theater als einen ber gefährlichsten Schelmen bargeftellt hat — eine Unklugheit, wovon schwerkich ein Beispiel vorhanden ift, noch fich funftig sinden wird. Rein, es ift also nicht Palissot, es ist Helvetius, der Unrecht hat. Wenn man einen jungen Burichen aus der Proving in den Thiergarten von Bersailles bringt und er aus Dummheit die Hand burchs Gitter jum Tiger ober Panther hineinstreckt und ber Burice seinen Arm in dem Rachen des wilden Thieres lakt, wer hat dann Unrecht? Das alles ift im stillschweigenden Bertrag enthalten. Defto schlimmer für Den, ber ihn nicht tennt ober vergißt! - Wie viele Menschen laffen sich nicht burch biefen allgemeinen und heiligen Bertrag entschuldigen, die man der Bosheit anklagt, indeffen daß man nur sich der Dummheit anklagen sollte! Ja, dide Gräfin, Ihr habt Schuld, wenn Ihr um Euch her solches Bolt versammelt, das man in Eurer Sprache Especen nennt. Wenn dieje Especen Euch Schlechtigkeiten begeben und Euch zu Schlechtigkeiten verleiten und ehrliche Leute gegen Euch aufbringen, so thun die Rechtlichen, was fie sollen, und die Especen auch, Ihr aber habt Unrecht, fie aufzunehmen. Lebte Bertinus ruhig und ftill mit seiner Geliebten, hatten fie sich durch bie Rechtlichkeit ihres Charafters rechtliche Befanntschaften erworben, hatten sie um sich her talentvolle Manner berufen, durch ihre Tugenden betannte Manner, hatten fie einer fleinen, erlesenen und erleuchteten Gefellschaft die Stunden aufbewahrt, die fie der Süßigkeit, zusammen ju fein, fich zu lieben und fich's im Stillen zu fagen, entziehen mochten, glaubt Ihr, daß man gute ober schlimme Marchen auf fie gemacht hatte? Aber was ift ihnen begegnet? Was fie verdienten. Sie find wegen ihrer Unklugheit geftraft. Uns hatte die Borfehung von Ewigleit her bestimmt, Gerechtigteit zu üben am jedesmaligen Bertin, und wer uns unter unfern Enteln gleicht, ift bestimmt, Gerechtigkeit zu üben an den Defenges und Bertins ber Zufunft. Aber indeffen wir ihre gerechten Beschluffe an der Albernheit vollstreden, mas wurdet Ihr sagen, die Ihr uns darstellt, wie wir find, und jene gerechten Rathschlüsse an uns vollstreckt, wenn wir verlangten, daß wir mit schändlichen Sitten ber allgemeinen Achtung genießen sollten? Nicht wahr, daß wir toll find? Aber Jene, die ein rechtliches Betragen von

Seiten lasterhafter Menschen, weggeworfner und niedriger Charaftere erwarten, sind denn Die klug? Alles erhält seinen wahren Lohn in dieser Welt. Es gibt zwei Generalproturatoren, einer, der Euch aufpaßt und die Berbrechen gegen die Gesellschaft bestraft; die Ratur ist der andere: diese kennt alle Laster, welche den Gesetzen entwischen. Ueberlaßt Euch der Liederlichkeit, Ihr werdet wassersüchtig. Seid Ihr ein Trunkenhold, so werdet Ihr lungensüchtig. Dessnet Eure Thüre dem Lumpengesindel und lebt mit ihnen, Ihr werdet verrathen, ausgepsissen und verachtet sein. Das Kürzeste ist, sich diesen billigen Urtheilen unterwersen und sich sagen, man schüttle seine Ohren, man verbessere sich, oder man bleibe, was man ist; aber auf obige Bedingungen.

3g. Ihr habt Recht!

Er. Uebrigens, was die bosen Märchen betrifft, ich ersinde keins. Ich halte mich an die Rolle des Umträgers. Sie sagen vor einiger Zeit — — (Hier erzählt Rameau von seinen Wohlthätern ein standaloses Märchen, das zugleich lächerlich und insamirend ist, und seine Mißreden erreichen ihren Gipfel.)

Ich. Ihr seid ein Polisson. Latt uns von was Andrem reden

Seitbem wir schwägen, hab' ich eine Frage auf ben Lippen.

Er. Warum haltet Ihr fie fo lange zurud? Ich. Weil ich fürchtete, zudringlich zu fein.

Er. Rach Dem, was ich Euch offenbart habe, wüßt' ich nicht,

was ich noch geheim vor Euch haben könnte.

Ich. Ihr zweiselt nicht, was ich von Eurem Charakter halte! Er. Reineswegs. Ich bin in Euern Augen ein sehr verworfnes Wesen, ich bin es auch in den meinigen; aber selten, und ich wünsche mir öfter zu meinen Lastern Glück, als daß ich mich deßhalb table. Ihr seid beständiger in Eurer Berachtung.

Ich. Es ist mahr. Mir Eure ganze Schandlichkeit zu zeigen!

Er. Kanntet Ihr doch schon einen guten Theil, und ich glaubte mehr zu gewinnen, als zu verlieren, wenn ich Euch den Ueberrest bekannte.

3d. Und wie bas, wenn's beliebt?

Er. Wenn es bebeutend ist, sublim in irgend einer Art zu sein, so ist es besonders im Bosen. Man spuckt auf einen kleinen Schelm, aber man kann einem großen Verbrecher eine Art Achtung nicht verweigern. Sein Muth sest Euch in Erstaunen, seine Grausamkeit macht Euch zittern, man ehrt überall die Einhelt des Charakters.

3ch. Aber diese schätzbare Einheit des Charakters habt Ihr nech nicht. Ich finde Euch von Zeit zu Zeit wankend in Euern Grundsägen. Es ist ungewiß, ob Ihr bößartig von Natur oder durch Bemühung seid, und ob Euch die Bemühung so weit geführt hat als

möglich.

Er. Ihr mögt Recht haben; aber ich habe mein Beftes gethan.

Bin ich nicht bescheiden genug, vollkommenere Wesen über mir zu erstennen? Habe ich Euch nicht von Bouret mit der tiefsten Bewunderung gesprochen? Bouret ist der erste Mensch in der Welt nach meiner Meinung.

36. Aber unmittelbar nach Bouret tommt Ihr.

Er. Rein!

In. Also Palissot?

Er. Freilich Palissot, aber nicht Palissot allein.

3ch. Und wer kann wohl werth sein, die zweite Stelle mit ihm zu theilen?

Er. Der Renegat von Avignon.

3h. Vom Renegaten von Avignon habe ich niemals reden hören, aber es muß ein erstaunlicher Mann sein.

Er. Das ift er auch.

36. Die Geschichte großer Personen hat mich immer interessirt.

Er. Ich glaube es wohl. Dieser lebte bei einem guten, redlichen Abkömmling Abrahams, beren dem Bater der Gläubigen eine den Sternen gleiche Anzahl versprochen ward.

36. Bei einem Juden ?

Bei einem heimlichen Juben. Erft hatte er bas Mitleiben, Er. dann das Wohlwollen, dann ein völliges Zutrauen zu gewinnen verftanden. Wir zählen bergeftalt auf unsere Wohlthaten, bag wir selten unser Geheimniß Dem verschweigen, ben wir mit Gute überfüllten. Wie foll's nun da feine Undantbaren geben, wenn wir ten Menichen der Bersuchung aussetzen, es ungestraft fein zu können? Das ift eine richtige Betrachtung, Die unfer Jude nicht anstellte. Er vertraute deßhalb dem Renegaten, bag er mit gutem Gewissen fein Schweinefleisch effen tonne. Bort nun, mas ein fruchtbarer Beift aus biefem Betenntniß zu bilden vermochte. Einige Monate giengen vorbei, und unfer Renegat verdoppelte seine Aufmerksamkeit. Als er nun seinen Juden durch so viel Mühe genugsam gerührt, eingenommen, überzeugt hatte, daß tein befferer Freund in allen Stämmen Ifraels zu suchen fei . . . Bewundert mir die Borfichtigkeit des Menschen! Er eilt nicht, er läßt den Apfel reif werden, ebe er den Aft schuttelt. Bu viel Lebhaftigkeit tonnte das Projett gerftoren; benn gewöhnlich entsteht die Große des Charafters aus einem natürlichen Gleichgewicht mehrerer entgegengesetzten Eigenschaften.

3h. Ich erlaß Euch Eure Betrachtungen; fahrt in ber Ge-

foidte fort!

Er. Das geht nicht. Es sind Tage, wo ich Betrachtungen anstellen muß. Das ist eine Krankheit, die man ihrem Lauf zu überlassen hat. Wo war ich denn?

3ch. Bei der genauen Verbindung des Juden und des Renegaten.

Er. Nun war der Apfel reif . . . Aber Ihr hört mir nicht zu: auf was finnt Ihr?

Ich. Ich sinne über die Ungleichheit Eures Tons. Ihr sprecht

bald hoch, bald tief.

Er. Kann die Stimme eines Lasterhaften eine Einheit haben?
— Endlich Abends kommt er zu seinem guten Freund mit zerstörter. Miene, gebrochner Stimme, todtenbleichem Besicht, an allen Bliedern zitternd. — Was habt Ihr? — Wir sind verloren! — Verloren und wie? — Verloren, sage ich, verloren ohne Rettung! — Erstärt Euch! — Geduld einen Augenblick, daß ich mich von meinem Schrecken erhole! — So erholt Euch! sagte der Jude, anstatt ihm zu sagen: Du bist ein abgeseimter Spizbube; ich weiß nicht, was du für Rachricht bringst; aber du bist ein Spizbube, du spielst den Erschrockenen.

Ich. Und warum sollte der Jude so sagen?

Er. Weil der Renegat in seiner Verstellung das Raß überschritten hatte. Das ist klar für mich. Unterbrecht mich nicht weiter! Wir sind verloren, verloren ohne Rettung!... Fühlt Ihr nicht die Affeltation dieses wiederholten verloren?... Ein Verräther hat uns bei der Inquisition angegeben, Euch als Juden, mich als Renegaten, als insamen Renegaten. Seht, wie der Spizhube nicht erröthet, sich der verhaßtesten Ausdrücke zu bedienen! Es braucht mehr Muth, als man denkt, um sich seinen wahren Titel zu geben. Ihr wist nicht, was es kostet, um dahin zu gelangen!

Ich. Freilich nicht. Aber der infame Renegat ?

Ift falich; aber feine Falicheit icheint febr funftlic. Jude erschrickt, reißt fich ben Bart aus, malzt fich an ber Erbe. fieht die hafder an seiner Thure, er sieht fich mit dem San Benito geziert, er fieht fein Auto-da-se bereitet. - Dein Freund, mein autlicher, mein einziger Freund, was zu thun? — Betragt Euch mit ber größten Ruhe und Sicherheit, betragt Euch wie gewöhnlich. Die Procedur des Tribunals ift heimlich, aber langsam; benutt die Frift, um Alles zu verkaufen. Ich miethe ober lasse durch einen Dritten ein Schiff miethen; ja burch einen Dritten, bas wird bas Befte fein. Bir bringen Guer Bermögen dahin; denn auf Guer Bermögen ift es vorguglich angesehen. Und fo wollen wir Beibe unter einem andern Dimmel die Freiheit suchen, unserm Gott zu dienen, und in Sicherbeit bem Gefet Abrahams und unferes Gewiffens gehorchen. Das Bictigfte in der gefährlichen Lage, in der wir uns befinden, ift, ja nichts Unfluges zu begehen. — Gesagt, gethan! Das Schiff ist gemiethet, mit Lebensmitteln und Matrojen verseben, das Bermögen des Juden ift an Bord. Morgen mit Anbruch bes Tages fahren fie ab und tonnen nun munter zu Nacht effen und ficher ichlafen. In ber Racht fleht ber Renegat auf, nimmt des Juden Brieftasche, seinen Beutel, feine 3mwelen, begibt sich an Bord, und weg ist er. Und Ihr benkt wohl, Das ist Alles. Denkt Ihr? Ich sehe, Ihr seib der Sache nicht ge-3d, als man mir biefes Geschichtden ergablte, rieth ich gleich, was ich Euch verschwieg, um Euern Scharffinn auf die Brobe zu stellen. Ihr habt wohl gethan, ein ehrlicher Mann zu sein; denn Ihr wärt nur ein Schelmchen geblieben. Bis jetzt ist der Renegat nichts weiter; es ist ein verächtlicher Schust, dem Riemand gleichen möchte. Aber das Erhabene seiner Bosheit zeigt sich erst darin, daß er selbst seinen Freund, den Israeliten, angegeben hatte, daß die Inquisition diesen bei seinem Erwachen in Empfang nahm und nach einigen Tagen ein Lustseuerchen mit ihm anstellte. Und so war der Renegat ruhiger Besitzer des Vermögens dieses versluchten Abkömmlings Derer, die unsern Herrn gekreuzigt haben.

Ich. Ich weiß nicht, wovor ich mich mehr entsetzen soll, vor der Verruchtheit des Renegaten oder vor dem Ton, mit dem Ihr

davon sprecht.

Er. Das ift, mas ich Euch sagte. Die Schredlichkeit ber handlung hebt Euch über die Berachtung weg. Das ift die Urfache meiner Aufrichtigkeit. Ihr folltet einsehen, wie boch ich in meiner Runft ftebe, 3hr folltet bekennen, daß ich wenigstens original in meiner Erniedrigung fei, und folltet mich in Gurem Ropf in die Reihe ber großen Taugenichtse segen; dann wollt' ich rufen: Vivat Mascarillus, fourbum Imperator! Nun Iustig, Herr Philosoph, Chorus! Vivat Mascarillus, fourbum Imperator! (Und nun führte er einen gang sonderbaren fugirten Gejang auf. Bald war die Melodie ernst und majestätisch, bald leicht und flatterhaft, bald ahmte er den Bag nach, bald eine Oberftimme, bezeichnete mit Armen und verlangertem Bals die gehaltenen Stellen, tomponirte, führte sich selbst ein Triumphlied auf, wobei man wohl fah, daß er sich besier auf gute Musit als auf gute Sitten verstand. Ich wußte nicht, follte ich bleiben ober flieben, lachen ober mich entruften. Ich blieb, in ber Absicht, die Unterhaltung auf irgend einen Gegenstand zu lenten, ber aus meiner Seele ben Abicheu, wobon fie erfüllt war, vertreiben konnte. Die Gegenwart eines Menichen fieng mir an unerträglich zu werben, ber eine erschreckliche That, ein abscheuliches Berbrechen eben behandelte, wie ein Renner der Malerei oder Boefie die Schönheiten irgend eines vortrefflichen Werkes, oder ein Moralift, ein hiftoriter bie Umftanbe einer heroischen Sandlung erhebt und lebhaft darstellt. Wider meinen Willen ward ich finster. Er bemerkte es und fagte:) Was habt Ihr? befindet Ihr Euch übel?

36. Ein wenig! Aber das geht vorüber.

Er. Ihr habt das grämliche Ansehen eines Menschen, der von

beidwerlichen Gebanten gepeinigt wird.

Ich. So ist's auch! (Rachdem wir Beide einen Augenblick gesichwiegen hatten, indem er pfeisend und singend auf und nieder gieng, sagte ich, um ihn auf sein Talent zurückzuführen:) Was macht Ihr jest?

Er. Richts!

36. Das ift febr ermüdend.

Er. Ich war icon dumm genug; nun habe ich biefe Mufit von

Duni und andern jungen Komponisten gehört, die mich ganz närrisch macht.

Ich. Billigt Ihr benn diese Art?

Er. Ganz gewiß.

3ch. Und Ihr findet Schönheit in diesen neuen Gesangen ?

Er. Ob ich Schönes drin finde? Bei Gott! dafür stehe ich Euch.

Wie ist das beklamirt! welche Wahrheit, welcher Ausbruck!

Ich. Alles Nachgeahmte hat sein Muster in der Ratur. Was ist das Muster des Tonkunstlers, wenn er einen Gesang hervorbringt?

Er. Warum nehmt Ihr die Sache nicht höher? Was ist denn

ein Gefang?

Ich. Gesteh' ich Euch, diese Frage geht über meine Kräfte. So sind wir Alle. Wir haben im Gedächtniß nur Worte, die wir zu verstehen glauben, weil wir uns ihrer oft bedienen und sie sogar richtig anwenden. So haben wir auch im Berstand nur unbestimmte Begriffe. Sprech' ich das Wort Gesang aus, so habe ich davon keinen bestimmtern Begriff, als Ihr und die meisten Eures Gleichen, wenn sie aussprechen: Reputation, Schande, Ehre, Laster, Tugend, Scham, Ansprechen: Reputation, Schande, Ehre, Laster, Tugend, Scham, Ansprechen:

ftand, Beidamung, Lächerliches.

Er. Der Gefang ist eine Nachahmung durch Wone einer durch Runft erfundenen ober, wenn es Euch beliebt, durch Ratur eingegebenen Tonleiter, fie werde nun burd Stimmen ober Instrumente bargestellt, eine Rachahmung physischer Laute ober leidenschaftlicher Tone; und Ihr feht, daß mit gehöriger Beranderung sich die Definition der Malerei, der Redefunft, der Stulptur und Poefie wohl anpaffen ließe. Run auf Eure Frage zu kommen: Was ift das Mufter des Paufikers ober des Gefanges? Es ift die Deklamation, wenn das Mufter lebendig und empfindend ist; es ist der Klang, wenn das Muster unbelebt ift. Man muß die Deklamation wie eine Linie ansehen und den Gejang wie eine andere Linie, die fich um die erste herschlängelt. Je mehr diese Deklamation, Muster des Gesangs, ftart und mahr ift, an je mehr Puntten ber Gefang, ber fich ihr gleichstellt, fle burchichneibet, besto wahrer, besto schoner wird er sein. Und bas haben unsere jungen Musiker gar wohl gefühlt. Wenn man bort: Je suis un pauvre diable, so glaubt man die Rlage eines Beizigen zu vernehmen. Sange er nicht, so wurde er in benselbigen Tonen zur Erde sprechen, werm er ihr sein Gold vertraut und zu ihr sagt: O terre, reçois mon trésor. Und nun das kleine Madden, das sein Berg klopfen fühlt. das roth wird, fich verwirrt und ben gnädigen Herrn bittet, fie loszulaffen, würde fie fich anders ausbrucken? In Diefen Werken gibt es die verschiedensten Charattere, eine unendliche Wahrheit von Deklamation; das ist vortrefflic, ich fag' es Euch. Geht, geht! Die Arie au hören, wo der junge Mann, der fich sterben fühlt, ausruft: Mon coeur s'en va! hort den Gesang, bort die Begleitung, und sagt mir nachher, welch ein Unterschied sei zwischen ben wahren Tonen eines Sterbenden und der Wendung dieses Gesangs. Ihr werdet sehen, daß die Linie der Melodie ganz mit der Linie der Deklamation zusammenfälkt. Ich rede nicht von dem Takt, der auch eine Bedingung des Gesangs ist, ich halte mich an den Ausdruck, und es ist nichts Wahreres als solgende Stelle, die ich irgendwo gelesen habe: Musices seminarium accentus, der Accent ist die Pflanzschule der Melodie. Und darum überlegt nur, wie schwer und bedeutend es ist, ein gutes Recitativschreiben zu könnten. Es gibt keine schone Arie, woraus man nicht ein schönes Recitativ machen könnte, kein schönes Recitativ, daraus ein geschickter Mann nicht eine schöne Arie ziehen sollte. Ich möchte nicht behaupten, daß Einer, der gut recitirt, auch gut singen werde; aber ich wäre sehr verwundert, wenn Der, der gut singt, nicht gut recitiren sollte. Und glaubt nur Alles, was ich Euch da sage, denn es ist wahr.

Ich. Bon Herzen gern, wenn ich nur nicht durch eine Neine Bedenklichkeit abgehalten würde.

Er. Und diese Bedentlichkeit?

Ich. Wenn eine solche Mufik sublim ift, so muß die des göttlichen Lulli, des Campra, des Destouches, des Mouret und, unter

uns gejagt, des lieben Ontels ein wenig platt fein.

Er (fic meinem Obre nabernb). Ich wollte nicht, daß man mich hörte — benn hier find viele Leute, die mich kennen — sie ist's auch. Ich rebe leife, nicht weil ich mich um ben lieben Ontel befummere, ben Ihr immer lieb beißen mögt! Aber von Stein ift er, und wenn mir die Zunge ellenlang aus dem Halfe hienge, jo gab' er mir kein Glas Baffer. Run mag er's auch mit der Ottave und Septime probiren: Hon, hon; hin, hin; tu, tu, tu; tur le tutu, und bem sammtlichen Teufelslärm. Aue, die anfangen, fich barauf zu verstehen, und die das Getose nicht mehr für Dufit nehmen, werden fich niemals mehr baran befriedigen. Ja, wenn man durch eine Polizeiverordnung ben Personen aller Art und Standes verbieten konnte, das Stabat von Pergolese fingen zu laffen! Das Stabat sollte man durch die hand des henters verbrennen. Wahrhaftig, dieje verfluchten Schaltsnarren mit ihrer Servante mattresse, mit ihrem Tracallo haben uns einen gewaltigen Rippenstoß gegeben. Chemals giengen Tancrède, Issé, Europe galante, les Indes, Castor, les talens lyriques vier, fünf, fechs Monate, die Borftellungen Urmibens wollten gar nicht endigen: jest fällt Das alles über einander wie Rartenmanner. Auch speien Rebel und Francoeur deßhalb Feuer und Flammen. Sie fagen, Alles gehe verloren, fie seien zu Grunde gerichtet, und wenn man langer biese Jahrmarksfänger dulde, so sei die Nationalmusik zum Teufel, und die königliche Akademie im Sachgafchen könne nur ihren Laben qumachen. Es ist wohl was Wahres bran. Die alten Perlicen, die seit dreißig, vierzig Jahren alle Freitage zusammenkommen, anstatt fich wie sonst unterhalten zu seben, haben Langeweile und gabnen,

ohne zu wissen warum? Sie fragen sich und wissen nicht warum? Warum wenden fie fich nicht an mich? Duni's Weiffagung wird erfüllt werden, und den Weg, den das nimmt, will ich fterben, wenn in vier oder fünf Jahren, vom Peintre amourenx de son modèle an gerechnet, die Herren im berühmten Sachgakden nicht völlig auf den Hefen find. Die guten Leute haben ihre Symphonieen aufgegeben, um italianische Symphonieen ju spielen; fie haben geglaubt, ihre Ohren sollten fich an diese gewöhnen, ohne daß der bisherigen Botalmufit Eintrag geschähe, eben als wenn die Symphonie fich nicht jum Gesang verhielte - abgezogen ein wenig Leichtfertigfeit, wozu der Umfang des Instruments, die Beweglichkeit der Finger Ginen wohl verleiten fann - wie fich ber Gefang zur natlirlichen Deklamation berbalt. Ift ber Biolinift nicht ber Affe bes Sangers, ber, wenn fünftig das Schwere an die Stelle des Schönen treten wird, fich gewiß zum Affen des Biolinisten macht? Der Erste, der etwas von Locatelli spielte, war der Apostel der neuen Musit. Man heftet uns nichts mehr auf. Man wird uns an die Nachahmung der leidenschaftlichen Accente, ber Naturaccente durch Gesang und Stimme und durchs Instrument gewöhnen; benn das ist der ganze Umfang musikalischer Gegenftande. Und wir follten unfern Gefcmad für Auffluge, Langen, Glorien, Triumphe, Biktorien behalten? Va-t'en voir s'ils viennent, Jean. Sie haben fich eingebildet, fie wollten weinen ober lachen, in musikalischen Tragodien ober Komödien, man könnte vor ihre Ohren die Accente der Wuth, des Haffes, der Giferjucht, die mahren Rlagen ber Liebe, die Schaltheiten und Scherze des italianischen ober frangefischen Theaters bringen, und ste könnten fortfahren, Ragonde und Blatée zu bewundern. Die Herren schneiben fich gewaltig. Sie bilben fich ein, fie tonnten erfahren und empfinden, mit welcher Leichtigkeit, welcher Biegsamkeit, welcher Weichheit die harmonie, die Prosodie, die Ellipsen, die Inversionen ber italianischen Sprache fich ber Runft anbieten, der Bewegung, bem Ausbruck, den Wendungen des Gejangs, dem gemeffenen Werth der Tone, und konnten dabei fernerhin ignoriren, wie ihre Sprache ichroff, bumpf, ichwerfallig, ichwer, pedantifc und eintönig ift. Eh! ja! ja! Warum nicht gar! Sie haben fich überrebet, daß, nachdem fie Thränen mit ben Thränen einer Mutter über den Tod eines Sohnes vergoffen, nachdem fie beim Befehl eines mordgebietenden Thrannen gezittert, daß sie nicht Langeweile haben witrden bei ihrer Feerei, bei ihrer abgeschmackten Mythologie, bei ihren Aleinen füßlichen Madrigalen, welche nicht weniger den bosen Geschwack bes Poeten als ben Jammer ber Runft bezeichnen, die fich fo eiwas gefallen läkt. Gute Leutel So ist's nicht und kann's nicht sein! Das Wahre, das Gute, das Schone haben ihre Gerechtsame. Man bestreitet fie, aber man endigt mit Bewunderung. Was nicht mit diesem Stempel bezeichnet ift, man bewundert's eine Zeit lang, aber man enbigt mit Gahnen. So gabnt benn, liebe Herren, gabnt nach Bequemlichteit und laßt euch nicht stören! Das Reich der Ratur sett sich ganz sachte sest, das Reich meiner Dreieinigkeit, gegen welche die Pforten der Hölle nichts vermögen. Das Wahre, das der Vater ist, der das Gute zeugt, das der Sohn ist, aus dem das Schöne hervorgeht, das der heilige Geist ist. Dieser fremde Gott setz sich bescheiden auf den Altar an die Seite des Landesgötzen. Nach und nach gewinnt er Platz, und an einem hübschen Morgen gibt er mit dem Ellbogen seinem Kameraden einen Schub, und Bauz! Baradauz! der Götze liegt am Boden. So sollen die Jesuiten das Christenthum in China und in Indien gepflanzt haben, und Eure Jansenisten mögen sagen, was sie wollen, diese politische Methode, die zum Zwed sührt, ohne Lärm, ohne Blutvergießen, ohne Märtyrer, ohne einen ausgerrausten Schopf, dünkt mich die beste.

Ich. Es ist etwas Bernunft in Allem, was Ihr da sagt.

Er. Bernunft? besto besser! Der Teufel hole mich, wenn ich barauf ausgehe. Das kommt gelegentlich. Bin ich doch wie die Mussiker in der Sackgasse, als mein Onkel erschien. Tress' ich's, meinetswegen! Ein Köhlerjunge wird immer besser von seinem Handwert

sprechen, als eine Afademie und alle Duhamels ber Welt.

(Und dann spaziert er auf und ab und murmelt einige Arien aus der lie des sous, dem Peintre amoureux de son modèle, dem Maréchal serrant, der Plaideuse, und von Zeit zu Zeit rust er mit aufgehabenen Augen und Händen aus: Ob das schön ift? Bei Gott! ob das icon ift? Ob man ein Baar Ohren am Ropf haben und eine folche Frage thun tann? Run ward er wieder leidenschaftlich und fang ganz leise, dann erhob er ben Ton nach Makgabe, wie er sich mehr paffionirte, dann tamen die Geberden, das Bergiehen des Gefichts und das Bergerren des Körpers. Run sagte ich: Gut! er verliert den Ropf, und eine neue Scene ist zu erwarten. Wirklich bricht er auf einmal fingend los: Je suis un pauvre misérable... Monseigneur, Monseigneur, laissez-moi partir! ... O terre, reçois mon or, conserve bien mon trésor, mon ame, mon ame, ma vie! O terre ...Le voilà, le petit ami! Aspettar e non venire...A Zerbina penserete... Sempre in contrasti con te si sta... Er häufte und verwirrte dreißig Arien, italianische, französische, tragische, komische, von aller Art Charafter. Bald mit einem tiefen Bag flieg er bis in die Hölle, dann zog er die Rehle zusammen, und mit einem Fistelton zerriß er die Hohe ber Lufte, und mit Bang, Haltung, Geberde ahmte er die verschiedenen fingenden Personen nach, wechselsweise rafend, befänftigt, gebieterisch und spöttisch. Da ist ein Neines Mädchen, das weint, und er ftellt die gange fleine Ziererei vor; nun ift er Priefter, König, Tyrann; er droht, befiehlt, erzürnt sich; nun ist er Stlave und Er besänftigt fic, er verzweifelt, beklagt fich und lacht, immer im Lon, im Latt, im Sinn der Worte, des Charafters, des Betragens. Alle die Schachspieler hatten ihre Bretter verlassen und

sich um ihn versammelt; die Fenster des Raffeezimmers waren von außen durch Borbeigebende bejegt, welche ber Larm angehalten hatte. Es war ein Gelächter, daß die Dede hatte berften mogen. Er ward nichts gewahr, er fuhr fort, ergriffen von einer folden Entfremdung des Geistes, einem Enthusiasmus, so nabe an der Tollheit, daß es ungewiß ift, ob er fich erholen wird, ob man ihn nicht in einen Diethwagen werfen und gerade ins Tollbaus führen muß, indem er ein Stud ber Lamentationen bes Jomelli fingt. hier wiederholte er mit einer Prazifion, einer Wahrheit, einer unglaublichen Barme bie iconfte Stelle jeder Abtheilung; das icone obligate Recitatio, wo der Prophet die Zerstörung Jerusalems malt, brachte er unter einem Strom von Thranen vor, und tein Auge blieb troden; mehr war nicht zu verlangen an Bartheit bes Gefangs, an Stärte bes Ausbrucks und bes Schmerzes. Er verweilte besonders bei den Stellen, wo fich der Tonfünftler vorzüglich als großen Meister bewiesen batte. Berließ er ben Theil des Gefangs, so ergriff er die Instrumente, und die verließ er wieder ichnell, um gur Stimme gurudgutehren, Gins ins Andere berschlingend, daß die Berbindung, die Einheit des Ganzen erhalten wurde. So bemächtigte er fich unferer Seelen und hielt fie in ber wunderbarften Lage ichwebend, bie ich jemals empfunden habe. Bewunderte ich ihn? Ja, ich bewunderte. War ich gerührt und mitleidig? Ich war gerührt und mitleidig, doch ein lächerlicher Zug war in biefe Gefühle verschmolzen und nahm ihnen ihre Ratur. Aber ihr wart in Lachen ausgebrochen über die Art, wie er die verschiedenen Instrumente nachmachte. Mit aufgeblasenen strogenden Wangen und einem rauben dunteln Ton stellte er hörner und Fagott bor, einen ichreienden, naselnden Ton ergriff er für das Hautbois; mit unglaublicher Geschwindigleit übereilte er seine Stimme, die Saiteninstrumente darzustellen, deren Tonen er fich aufs Genaueste anzunähern fuchte; er pfiff die fleinen Floten, er tollerte bie Querflote, forie, fang mit Beberben eines Rasenten und machte gang allein die Langer, Die Langerinnen, Die Sanger, die Sangerinnen, ein ganges Orchefter, ein ganges Operntheater, sich in zwanzig verschiedene Rollen theilend, laufend, innehaltend, mit ber Geberde eines Entzuckten, mit blinkenden Augen und schäumendem Munde. Es war eine bige zum Umkommen, und der Soweiß, der den Runzeln seiner Stirn, der Länge seiner Wangen folgte. vermischte fich mit dem Puder seiner Gaare, rieselte und befurchte ben Obertheil seines Rleides. Was begann er nicht Alles! Er weinte, er lachte, er seufzte, blickte zärtlich, ruhig ober wuthend. Es war eine Frau, die in Somerz verfinft, ein Ungludlicher, feiner gangen Berzweiflung hingegeben, ein Tempel, ber fich erhebt, Bogel, bie beim Untergang ber Sonne fich im Schweigen verlieren; bald Baffer, Die an einem einsamen und fühlen Orte riefeln ober als Giegbache bon Bergen herabsturgen, ein Gewitter, ein Sturm, die Rlage ber Umtommenden, vermischt mit bem Begisch ber Winde, bem Sarm bei

Donners, es war die Nacht mit ihren Finsternissen, es war der Schatten und das Schweigen; benn felbst das Schweigen bezeichnet fic burch Tone. Er war gang außer fich. Erichopft von Anstrengung, wie ein Mann, ber aus einem tiefen Schlaf ober aus einer langen Zerstreuung hervortritt, blieb er unbeweglich, stumpf, erstaunt. Nun fehrt er seine Blide um fich ber, wie ein verwirrter Mensch, ber ben Ort, wo er fich befindet, wieder zu ertennen jucht. Er erwartet die Rudlehr seiner Krafte, seines Bewußtseins; er trodnet maschinenmäßig fein Besicht. Gleich Einem, ber beim Erwachen sein Bett von einer großen Menge Personen umgeben fande, so in einem völligen Bergeffen, in einem tiefen Unbewußtsein Deffen, was er gethan hat, ruft er im ersten Augenblick:) Run, meine Herren, was gibt's, was lacht ihr? was erstaunt ihr? was gibt's denn? (Dann setzte er hinzu:) Das heißt man eine Musik, einen Musiker. Indessen verachte man nicht gewisse Besänge des Luli! Die Scene: J'attendrai l'aurore mache man besser, ohne die Worte zu verändern! Ich fordre Jedermann auf. Berachte man nicht einige Stellen von Campra, die Biolinstude meines Ontels, seine Savotten, seine triegerischen Märsche, seine Priester- und Opserzüge! Pâles slambeaux, nuit plus affreuse que les ténèbres! . . . Dieu du Tartare, Dieu de l'oubli . . . . (Da verstärkte er seine Stimme und hielt die Tone gewaltsam aus. Die Nachbarn stedten die Ropfe durch die Fenster, wir stedten unsere Finger in die Ohren. Er fagte:) hier muß man Lungen haben, ein großes Organ, Luft genug. Aber himmelfahrt ift ba, Fasten und Dreikonige find vorbei, und fie wissen noch nicht, was fie in Musik segen sollen, und daher auch nicht, was dem Confünstler frommt. Die lyrische Poesie foll noch geboren werden, aber fie tommen schon noch bazu! Hören fie nur genug ben Pergoleje, ben Sachjen, Terrabeglias, Traetta und Andre, lesen fie nur Metaftafio wiederholt, so tommen fie icon bazu.

3ch. Und wie? Hätten Quinault, la Motte, Fontenelle nichts

bavon verftanden?

Er. Nichts, was wir brauchen könnten. Es sind nicht sechs Verse hinter einander in allen ihren allerliebsten Gedickten, die man in Musik setzen könnte. Es sind geistreiche Sprüche, zärtliche, zarte Masdrigale. Aber um zu wissen, wie leer das von Hülfsmitteln für unsere Runst ist, für die gewaltsamste der Künste, selbst die Kunst des Demosthenes nicht ausgenommen, laßt Euch solche Stücke vorlesen, und sie erscheinen Euch kalt, ohnmächtig, einkönig; denn nichts ist drin, was dem Gesang zur Unterlage dienen könnte. Eben so gern komponirte ich die Maximen des Rochesoucault und die Gedanken des Pascal. Der thierische Schrei der Leidenschaft hat die Reihe zu bezeichnen, die uns frommt. Diese Ausdrücke müssen über einander gedrängt sein, die Phrase muß kurz sein, der Sinn abgeschnitten, schwesbend, damit der Musiker über das Ganze sowohl wie über die Theile herrsche, ein Wort auslasse oder wiederhole, eins hinzusüge, das ihm

fehlt, das Gedicht wenden und umwenden könne, wie einen Polypen, ohne das Gedicht zu zerstören. Das macht bie französische Iprische Poesie viel schwerer als in Sprachen, welche Umwendungen zulassen und von felbst diese Bequemlichteiten barbieten. Barbare, cruel, plonge ton poignard dans mon sein; me voilà prête à recevoir le coup fatal; frappe, ose! ... Ah! je languis, je meurs!... Un feu secret s'allume dans mes sens! . . . Cruel amour que veux-tu de moi? Laisse-moi la douce paix dont j'ai joui!... Rends-moi la raison!... Die Leibenschaften muffen fart sein. Die Bartlichfeit des lyrischen Poeten und des Musitus muß extrem sein. Die Arie ist fast immer am Schluß einer Scene. Wir brauchen Ausrufungen, Interjektionen, Suspenfionen, Unterbrechungen, Bejahungen, Berneinungen, wir rufen, wir fleben, wir ichreien, wir seufzen, wir weinen, wir lacen von Bergen. Reinen Wig, feine Sinngedichte, teine hübschen Gedanken, das ist zu weit von der einfachen Natur. Und glaubt nur ja nicht, daß das Spiel der Theaterkunftler und ihre De klamation uns zum Muster dienen könne. Pfui docht Wir müssen es fraftiger haben; weniger manierirt, wahrer. Einfache Gelprace, die gemeine Stimme der Leidenschaft find uns um so nothiger, als unfere Sprache monotoner ift und weniger Accent hat. Der thierische Schrei, der Schrei des leidenschaftlichen Menschen bringt ibn bervor. (Indessen er so zu mir sprach, hatte sich die Menge verlaufen, die uns erst umgab, entweder weil sie nichts verstand oder wenig Theil an seiner Rede nahm; denn gewöhnlich mag das Kind sich lieber unterhalten als sich unterrichten; und so waren sie denn wieder an ihrem Spiel und wir in unserm Winkel allein. Auf einer Bank sigend, den Ropf wider die Mauer gelehnt, die Arme hangend, die Augen halb geschlossen, sagte er zu mir:) Ich weiß nicht, wie mir ift. Alls ich hierher tam, war ich frisch und froh, und nun bin ich gerbrochen und zerschlagen, als wenn ich zehn Meilen gemacht hatte; bas hat mich ionell angepactt.

3d. Wollt Ihr etwas Erfrischungen?

Er. Recht gern! Ich bin heiser, die Kraft entgeht mir, und ich fühle einige Brustschmerzen. Das begegnet mir fast alle Tage so, ohne daß ich weiß warum.

Ich. Was beliebt Euch?

Er. Was Euch gefällt. Ich bin nicht leder. Der Mangel hat mich gelehrt, mir Alles gefallen zu lassen. (Man brachte uns Bier und Limonade. Er füllte ein großes Glas, leerte es zwei oder brei Mal. Dann wie ein erquickter Mensch hustet er start, ruckt sich zussammen und fährt sort:) Aber meint Ihr nicht auch, Herr Philosoph. ist es nicht ein recht sonderbarer Fall, daß ein Fremder, ein Italianer, ein Duni kommen muß, uns erst zu lehren, wie unsrer Musik ein Ausdruck zu geben sei, wie unser Gesang sich allen Bewegungen, allen Taktarten, allen Pausen, allen Deklamationen sügen könne, und das,

ohne die Projodie zu verleken! Und es war doch kein Meer auszu-Wer von einem Bettler auf der Strake um Almojen angetrinfen. sprochen wurde, wer einen Mann vom Born hingeriffen, ein eifersuchtiges, rasendes Weib gehört hatte, einen verzweifelten Liebhaber, einen Schmeichler, ja einen Schmeichler, ber seinen Ton sanft macht, seine Silben gieht, mit einer Honigstimme, genug, jebe Leibenschaft, es fei, welche es wolle, wenn sie nur durch ihre Kraft verdiente, ein Vorbild des Musitus zu sein: ein Solcher hatte zwei Dinge gewahr werden sollen, ein Mal, daß die langen und kurzen Silben keine bestimmte Dauer haben, nicht einmal einen bestimmten Bezug unter ihrer wechselseitigen Dauer, daß die Leidenschaft mit der Prosodie verfährt, fast wie es ihr gefällt, daß sie die größten Intervalle trifft, daß Der, welcher im böchsten Schmerze ausruft: Webe mir Unglücklichem! die ausrufende Silbe auf den höchsten und schärfsten Con trägt und alsdann in tiefern und schwächern Tonen herabsteigt in die Oftave oder ein größeres Intervall und einem jeden Ton die Quantität gibt, die der Wendung der Melodie zuspricht, ohne daß das Ohr beleidigt werde, ohne daß die lange oder turze Silbe die Lange ober Rurze des ruhigen Gesprächs behalten habe. Welchen Weg haben wir nicht gemacht, seitbem wir die Parenthese Armidens Le vainqueur de Renaud, si quelqu'un le peut être, das entichsossene obéissons aus den galanten Indien als Wunder musikalischer Deklamation anführten? Best jud' ich bei diesen Wundern die Achseln. Bei dem Schwunge, wie die Runft vorwärts geht, weiß ich nicht, wohin fie gelangen tann. Indeffen trinken wir Eins!

Er trank zweis, dreimal, ohne zu wissen, was er that, und war auf dem Wege, sich zu ersäusen, wie er sich erschöpst hatte, ohne es zu demerken, hätt' ich nicht die Flasche weggesetzt, die er zerstreut am vorigen Orte suchte. Da sagte ich zu ihm: Wie kommt's, daß, mit einem so seinen Gesühl, einer so großen Reizbarkeit für die Schönseiten musikalischer Kunst, Ihr so blind gegen sittliche Schönheit sein könnt, so gesühllos für den Reiz der Tugend?

Er. Wahrscheinlich, weil es für diese einen Sinn gibt, den ich nicht habe, eine Fiber, die mir nicht gegeben ist, eine erschlasste Fiber, die man immer kneipen mag, und die nicht schwirrt. Oder habe ich vielleicht immer mit guten Nussikern und schlechten Menschen gelebt, und mein Ohr ist dadurch sein, mein Herz aber taub geworden, und sollte nicht auch etwas in der Familie liegen? Das Blut meines Vaters und meines Onkels ist dasselbe Blut, und das meine dasselbe Blut wie meines Vaters. Die väterliche Erbsaser war hart und stumpf, und diese verstuchte erste Grundsaser hat sich alles Uebrige angeglichen.

36. Liebt Ihr Guer Rind?

Er. Ob ich's liebe? Den kleinen Wilden bis zur Narrheit.

Ich. Und bemüht Ihr Euch nicht ernstlich, bei ihm die Wirkung der verfluchten väterlichen Faser zu hemmen?

Er. Das würde, daucht mir, eine sehr unnütze Arbeit fein. 3k er bestimmt, ein rechtlicher Mann ju werben, so murbe ich nicht fcaben; aber wollte die Urfaser, daß er ein Taugenichts wurde, wie der Bater, so ware die sammtliche Mühe, ihn zu einem ehrlichen Manne ju machen, ihm febr foablich. Inbem bie Erziehung immer ben bang der Erbfaser durchtreuzt, so würde er, wie durch zwei enigegengesetzte Rrafte gezogen, ben Weg bes Lebens nur schwankenb gehen, wie man deren so viele sieht, die sich gleich linkisch im Guten wie im Bojen benehmen. Das heißen wir Especen; von allen Spiknamen ift dief der fürchterlichste, denn er bezeichnet die Mittelmäßigkeit und bruckt die höchste Stufe ber Berachtung aus. Ein großer Taugenichts ift ein großer Taugenichts, aber er ift feine Spece. Rame ich nun meinem Sohn durch Erziehung die Quere, so verlor' er seine schonften Jahre, ebe die vaterliche Faser fich wieder in ihre Rechte gesett und ibn w der vollkommenen Berworfenheit gebracht hatte, ju ber ich gekommen bin. Aber ich thue jest nichts, ich lasse ihn gehen, ich betrachte ihn; er ift icon gefräßig, zubringlich, ichelmifch, faul, verlogen, ich fürchte, er wird nicht aus der Art ichlagen.

3d. Und Ihr werdet einen Musitus aus ihm machen, damit ja

nichts an ber Aehnlichkeit fehle ?

Er. Einen Musitus, einen Musitus! Manchmal betracht' ich ihn und knirsche mit den Zähnen und sage: Solltest du jemals eine Koke kennen, ich glaube, ich drehte dir den Hals um.

Ich. Und warum das, wenn's beliebt?

Er. Das führt zu nichts. Ich. Das führt zu Allem.

Er. Ja, wenn man vortrefflich ist; aber wer kann sich von seinem Kinde versprechen, daß es vortrefflich sein wird? Zehntausend gegen Eins, er wird nur ein elender Saitenkratzer werden wie ich. Wist Ihr, daß vielleicht eher ein Kind zu sinden ware, ein Königreich zu regieren, einen großen König daraus zu machen, als einen

großen Biolinfpieler ?

Ich. Mir scheint, daß angenehme Talente, selbst mittelmäßig ausgelibt, bei einem sittenlosen, in Liederlichteit und Auswand verlorenen Bolke einen Menschen sehr geschwind auf dem Wege des Glüds sordern. Ich selbst habe einer Unterredung beigewohnt zwischen einer Espece von Beschütztem. Dieser war an Jenen als einen gesälligen Mann empsohlen, der wohl dienen könne. — Mein Herr, was versteht Ihr? — Ich verstehe Mathematik so ziemlich. — So unterrichtet in der Mathematik! und wenn Ihr Euch zehn dis zwölf Jahre auf dem Pflaster von Paris werdet beschmutzt haben, so habt Ihr dreis dis vierhundert Livres Renten erworden. — Ich habe das Recht studirt und din ziemlich darin dewandert. Kämen Busendorf und Grotius auf die Welt zurück, sie stürben vor Hunger an einem Prallstein. — Ich weiß recht gut die Geschichte und Geo-

graphie. — Gab' es Eltern, denen die Erziehung ihrer Kinder am Herzen läge, so wäre Euer Glück gemacht; aber es gibt keine. — Ich bin ein guter Musikus. — Und warum sagtet Ihr das nicht gleich? Und um Euch zu zeigen, was man aus diesem Talente für Bortheil ziehen kann: ich habe eine Tochter, kommt alle Abende von halb Sieben bis Reun, gebt ihr Unterricht, und ich gebe Euch 25 Louisd'or des Iahrs. Ihr frühstilckt, speist, nehmt das Bespers und Abendbrod mit uns. Der Ueberrest Eures Tages gehört Euch, und Ihr verwendet ihn zu Eurem Bortheil.

Er. Und der Mann, was ift aus ihm geworden?

36. Ware er Mug gewesen, so hatte er sein Glud gemacht, bas

Einzige, was Ihr im Auge zu haben scheint.

Er. Freilich! Nur Gold, nur Gold! Gold ist Alles, und das Nebrige ohne Gold ist nichts. Auch hüte ich mich, meinem Anaben den Kopf mit schönen Grundsägen vollzupfropfen, die er vergessen müßte, wenn er nicht ein Bettler bleiben wollte; dagegen sobald ich einen Louisd'or besitze, das mir nicht oft begegnet, stelle ich mich vor ihn hin, ziehe das Goldstück aus meiner Tasche, zeige es ihm mit Berwunderung, hebe die Augen gen himmel und kisse das Geld; und ihm noch besser begreislich zu machen, wie wichtig das heilige Stück sei, so lalle ich ihm, so zeige ich mit dem Finger Alles, was man sich anschaffen kann, ein hübsches Röckhen, ein hübsches Mützchen, einen guten Biscuit. Dann steck' ich den Louisd'or in die Tasche, ich spaziere mit Uebermuth, ich hebe den Schooß meiner Weste auf, ich schlage mit der Hand auf die Tasche, und so mache ich ihm begreiflich, daß diese Sicherheit, die er an mir bemerkt, von dem Louisd'or sich herschreibt.

Ich. Man kann's nicht besser. Aber wenn es begegnete, daß er, tief durchdrungen von dem Werth der Goldstüde, gelegentlich eines Tags....

Er. Ich verstehe Euch. Darüber muß man die Augen zudrücken. Es gibt ja auch keinen moralischen Grundsatz, der nicht seine Unbequemlickeit hätte, und wenn das Schlimmste zum Schlimmen kommt, so ist es eine bose Viertelstunde, und dann ist Alles vorbei.

Ich. Auch nach so muthigen und weisen Ansichten bestehe ich noch auf meinem Glauben, daß es gut wäre, ihn zum Musiker zu machen. Ich weiß kein Mittel, sich geschwinder den Großen zu nähern, ihren Lastern zu dienen und aus den seinigen Vortheil zu ziehen.

Er. Es ist wahr. Aber ich habe Projekte, die noch schneller und sicherer guten Ersolg versprechen. Ach, wenn's nur eben so wohl ein Mädchen wäre! Aber da man nicht ihun kann, was man will, so muß man nehmen, was kommt, den besten Vortheil daraus ziehen und nicht deshalb auf dumme Weise, wie die meisten Väter, die nichts Schlimmeres ihun konnten, wenn sie aufs Unglück ihrer Kinder studirt hätten, einem Kinde, das in Paris zu leben bestimmt ist, die lacebamonische Erziehung geben. Ift unsere Erziehung schlimm, so sind die Sitten meiner Ration schuld dran, nicht ich. Verantworte es, wer kann! Mein Sohn soll glücklich sein oder, was auf Eins hinaustommt, geehrt, reich und mächtig! Ich kenne ein wenig die leichtesten Wege, zu diesem Zweck zu gelangen, und ich will ihn früh genug damit bekannt machen. Tadelt ihr mich, ihr andern Weisen, so wird die Menge und der Erfolg mich lossprechen. Er wird Gold besitzen, ich sag's euch, und wenn er genug besitzt, so wird ihm nichts ermangeln, selbst eure Achtung nicht und eure Ehrfurcht.

36. Ihr konntet Euch irren.

Er. Oder er bekummert sich nichts brum, wie Andre mehr. hierin war nun freilich gar viel von Dem, was man bentt, wonach man fich beträgt, aber was man nicht ausspricht; und das ift denn der auffallendste Unterschied zwischen meinem Manne und den meiften Meniden, die uns umgeben. Er befannte die Laster, die ihm anhiengen, die auch Andern anhangen; aber er war fein Beudler, er war nicht abscheulicher als Jene, er war nur offener und folgerechter, manchmal profunder in seiner Berderbniß. Ich zitterte, wozu sein Rnabe unter einem folden Lehrer werben konnte; benn gewiß, bei einer Erziehung, die jo genau nach unsern Sitten gebildet war, mußte er weit geben, wenn ihm nicht fruhzeitig Einhalt geschah.) D, fürchtet nichts! Der bedeutende, der ichwere Punkt, bei dem ein guter Bater besonders verweilen foll, ift nicht etwa, daß er seinem Anaben die sammtlichen Laster überliefre, die ihn reich machen, die Lächerlichteiten, wodurch er den Großen unschätzbar wird; das weiß die ganze Welt, wenn nicht spflematisch, wie ich, doch nach Beispiel und einzelnem Unterricht. Rein, der Hauptpunkt ift, ihm das rechte Dag zu bezeichnen, die Runft, fich ber Schande, der Entehrung, ben Gefeten pe entziehen; das find Diffonanzen in der gesellschaftlichen harmonie, diese muß man wissen anzubringen, vorzubereiten, zu retten. Richts if fo platt als eine Reihe volltommener Attorbe. Es muß etwas geben, bas anrege, das den Strahlenblindel trenne und ihn in Farben zerftreue.

Ich. Sehr gut! Durch diesen Bergleich führt Ihr mich von den Sitten abermals zur Musik, von der ich mich wider meinen Willen entfernt hatte. Ich danke Euch; denn um nichts zu verbergen, ich

liebe Euch mehr als Mufiter benn als Moralift.

Er. Und doch stehe ich in der Musik sehr untergeordnet und sehr boch in der Moral.

Ich. Daran zweiste ich; aber wenn es ware, jo bin ich ein ein sacher Mann, und Eure Grundsätze find nicht die meinigen.

Er. Defto ichlimmer für Euch! Ach, befäß' ich 'nur Eure Talentel

Ich. Last meine Talente, und gedenken wir der Guern.

Er. Ja, wenn ich mich nur ausbrücken könnte, wie Ihr! Aber ich spreche einen verteufelten Mischmasch, halb wie Weltleute und Gelehrte und halb wie die Marktweiber. 3h. Ich rede übel. Ich weiß nur die Wahrheit zu sagen; und

bas greift nicht immer, wie Ihr wißt.

Er. Es ist auch nicht, um die Wahrheit zu sagen, aber um die Lüge gut zu sagen, daß ich mir Euer Talent wünsche. Wüßt' ich nur zu schreiben, ein Buch zu schnüren, eine Dedikation zu wenden, einen Narren recht von seinem Verdienst trunken zu machen, mich bei den Weibern einzuschmeicheln!

Ich. Das alles wißt Ihr tausenbmal besser als ich. Ich ware

nicht einmal werth, Euer Schüler zu sein.

Er. Wie viel große Eigenschaften, deren Preis Ihr nicht erkennt!

36. Den Preis, den ich drauf lege, erwerbe ich auch.

Er. Wäre das wahr, so trügt Ihr nicht diesen groben Rock, diese Zeugweste, diese baumwollenen Strümpse, diese schweren Schuhe und diese alte Perücke.

Ich. Ihr habt Recht. Man muß sehr ungeschickt sein, wenn man nicht reich ist und sich doch Alles erlaubt, um es zu werden. Aber es gibt Leute, wie ich, die den Reichthum nicht als das Kostbarste auf der Welt betrachten. Wunderliche Leute!

Er. Sehr wunderliche Leute! Mit dieser Ansicht wird man nicht

geboren, man gibt fie fich; benn fie ist nicht in der Natur.

3d. Des Meniden?

Er. Des Menschen. Alles, was lebt, und so auch der Mensch, sucht sein Wohlsein auf Kosten Dessen, der was hergeben kann, und ich bin sicher, daß, wenn ich meinen kleinen Wilden gehn ließe, ohne daß ich ihm irgend etwas sagte, würde er reiche Kleider verlangen, reichliche Nahrung, Werthschätzung der Männer, Liebe der Frauen, alles Glück des Lebens auf sich vereinigt.

Ich. Ware der kleine Wilde sich selbst überlassen und bewahrte seine ganze Schwäche, vereinigte mit der geringen Vernunft des Kindes in der Wiege die Gewalt der Leidenschaften des Mannes von dreifig Jahren, so bräch' er seinem Bater den Hals und entehrte seine

Mutter.

Er. Das zeigt die Nothwendigkeit einer guten Erziehung; und wer bestreitet sie? Was ist denn aber eine gute Erziehung, als die zu allen Arten Genuß sührt, ohne Gesahr und Ungelegenheit?

3ch. Beinahe konnt' ich Euch beipflichten; aber wir wollen uns

por einer Erflärung hüten.

Er. Warum?

Ich. Weil ich fürchte, die Uebereinstimmung ist nur scheinbar, und wollten wir bestimmen, was denn für Gesahren und Ungelegenheiten zu vermeiden sind, so verstehn wir uns nicht mehr.

Er. Und was thut's benn?

Ichren, und leichter unterrichtet Ihr mich in Dem, was Ihr von der Musik versteht und ich nicht weiß. Lieber Ramean, laßt uns von

Musik reden und sagt mir, wie kommt's, daß Ihr mit der Leichtigkeit, die schönsten Stellen der großen Meister zu sühlen, im Gedächtniß zu hehalten, sie mit dem Enthusiasmus, den sie Euch einslößen, wiederzugeben und Andere wieder zu entzücken, wie kommts, daß Ihr

nichts gemacht habt, das etwas werth fei?

Er. (Anstatt mir zu antworten, zudte er mit dem Ropf, hob ben Finger gen himmel und rief:) Und bas Geftirn, das Geftirn! Als die Ratur Leo, Binci, Pergolese, Duni bildete, da lächelte fie; ein ernsthaftes und gebieterisches Besicht machte fie, als fie ben lieben Ontel Ramean hervorbrachte, ben man mahrend gehn Jahren ben großen Rameau wird genannt haben, und von dem man balb nicht mehr sprechen wird. Als fie aber seinen Better zusammenraffte, ba schnitt fie eine Frage und wieber eine Frage und noch eine Frage. (Als er das fagte, schnitt er verschiedene Gefichter; es war Berachtung, Geringschätzung, Fronie. Er schien ein Stud Teig zwischen seinen Fingern zu ineten und lächelte über die lächerlichen Formen, Die er ihm gab. hierauf warf er bie feltsame Pagobe weg und jagte:) So machte fie mich und warf mich neben andre Pagoden, einige mit biden, wohlgefättigten Bauchen, turgen Galfen, glogenben, vorliegenden Augen von apoplektischem Ansehen. Auch krumme Halse gab's und dann trockene Figuren mit lebhaftem Auge und einer Habichtsnase. Alle wollten fich zu Tobe lachen, indem fie mich faben, und ich fette meine Faufte in die Seiten und wollte mich zu Tobe lachen, als ich fie fab; benn die Thoren und Narren haben Freude an einander, fie juden fich, fie gieben fich an. Hatte ich ba bei meiner Antunft micht das Sprichwort icon fertig gefunden: Das Geld der Rarren ift das Erbtheil ber Gescheiten! mir ware man's schuldig geworben. fühlte, die Ratur hatte mein Erbtheil in den Beutel der Bagoden gelegt, und ich versuchte tausend Mittel, um es wieder zu erhalden.

Ich. Ich kenne diese Mittel, Ihr habt mir davon gesprochen. Ich habe sie sehr bewundert; aber bei so viel Fähigkeiten, warnen ver-

fuctet Ihr nicht ein icones Wert?

Ex. Das ist gerade wie ein Weltmann zum Abbe Be Blanc sagte. Der Abbe sagte: Die Marquise von Pompadour nimmt mich auf die Hand und trägt mich dis an die Schwelle der Asademie; da zieht sie ihre Hand weg, ich falle und breche beide Beine. Der Weltmann antwortete: Ihr solltet Euch zusammennehmen, Abbe, und die Thure mit dem Kopf einstoßen. Der Abbe versetze: Das hab' ich eben versucht; und wist Ihr, was ich davontrug? Eine Beule an der Stirn. (Rach diesem Geschichten gieng mein Mann mit hängendem Kopf einher, nachdenklich und niedergeschlagen. Er seufzte, weinte, sammerte, erhub Hände und Augen, schlug den Kopf mit der Faust, das ich bachte, er würde Stirn oder Finger beschädigen. Dann sext' er hinzu:) Mir scheint, es ist doch was dadrinnen. Aber ich mag schlagen und schütteln, wie ich will, nichts kommt heraus. (Dann begann er wieder

ben Ropf zu foutteln, die Stirn gewaltig zu folagen und fagte:) Entweder ist Niemand brinnen, ober man will mir nicht antworten. (Rach einem Augenblick zeigte er ein muthiges Ansehen, erhob ben Ropf, legte die rechte Hand aufs Herz, gieng und sagte:) Ich fühle, ja, ich fühle . . . (Er ftellte einen Menschen vor, ber bose wird, ber fich ärgert, zärtlich wird, befiehlt, bittet, und ohne Vorbereitung sprach er Reben bes Borns, bes Mitleibens, bes Baffes, ber Liebe. Er entwarf die Charaftere der Leidenschaft mit einer Feinheit, einer erstaunenden Wahrheit. Dann jette er hinzu:) So ift's recht, glaub' ich. Run tommt's! Da fieht man, was Geburtshelfer thut, ber die Schmergen reigt und beschleunigt und eilig bas Rind bringt. Bin ich allein und nehm' ich die Feber, will ich schreiben, so gerbeig' ich mir die Ragel, nüge die Stirn ab. Gehorfamer Diener, guten Abend! ber Gott ift abwesend. Ich glaubte Genie zu haben; am Ende ber Zeile lefe ich, daß ich dumm bin, dumm, dumm. Aber wie will man auch fühlen, fich erheben, benten, mit Stärke malen, wenn man mit Leuten umgeht, wie die find, benen man aufwarten muß, um zu leben? Wie will man das mitten unter solchen Reben, die man flihrt und hört, und diesem Gevatterklatich: Beute war der Boulevard allerliebft. -Habt Ihr ben kleinen Murmelthierjungen gehört? er spielt charmant. - Herr so und so hat das schonfte graugeapfelte Gespann, das man fic nur benten mag. — Die icone Mabame R. R. ift auch auf bem Rudweg. — Trägt man benn mit fünfundvierzig Jahren noch einen solchen Auffat? — Die junge fo und so ift mit Diamanten bedeckt, die ihr wenig kosten. — Ihr wollt sagen, die ihr viel kosten. — Nicht doch! — Wo habt Ihr fie gesehen? — Beim verlornen und wiedergefundenen Arlequin. Die Scene ber Berzweiflung ift gespielt worden, wie noch niemals. Der Policinelle ber Foire hat Rehle, aber feine Feinheit, keine Seele. — Madame die und die hat auf einmal zwei Rinder gefriegt. — So tann doch jeder Bater zu dem feinigen greifen . . . - Und das nun alle Tage zu fagen, wieder zu fagen und zu horen, follte das erwärmen und zu großen Dingen führen?

3d. Rein! man ichlöße fich lieber auf fein Dachftubchen, trante

Baffer, speiste trodnes Brob und suchte fich felbft.

Er. Bielleicht! Aber dazu hab' ich den Muth nicht. Und sein ganzes Dasein an etwas Ungewisses wagen? Und der Name, den ich sühre, Rameau! Rameau zu heißen, das ist unbequem. Es ist nicht mit Talenten, wie mit dem Adel, der sich sortpslanzt und dessen Herrlichteit wächst, indem er vom Großvater zum Bater, vom Bater zum Sohn, vom Sohn zum Entel übergeht, ohne daß der Ahnherr eine Forderung von Berdienst an seinen Absömmling mache. Der alte Stamm ästet sich zu einem ungeheuren Narrenbaume; aber was schadet das? Mit dem Talent ist's ganz anders. Um nur den Rufseines Baters zu erhalten, muß man geschieter sein als er; man muß von seiner Faser geerbt haben. Die Faser ist mir ausgeblieben; aber

das Handgelenk ist geübt, der Bogen rührt sich, und der Topf siedet; ist's nicht Ruhm, so ist's Bouillon.

Ich. An Eurer Stelle ließe ich mir's nicht nur gesagt sein, ich

versuchte.

Er. Und glaubt Ihr, daß ich nicht versucht habe? Ich war noch nicht vierzehn Jahr alt, als ich mir zum ersten Mal sagte: Was haft du, Rameau? Du sinnst? Auf was sinnst du? Du möchtest gern etwas gemacht haben, oder machen, woran sich die Welt entzückte... Run denn! so blase und rühre die Finger; schneide das Rohr zu, so gibt es eine Flöte. Ich ward älter und wiederholte die Reden meiner Kindheit, und noch immer wiederhole ich sie. Aber die Statue Memnons bleibt mein Rachbar.

Ich. Was wollt Ihr mit Eurer Statue Memnons?

Das ift flar, buntt mich. In ber Nachbarichaft von Memnons Bilbfaule ftanden viele andere, gleichfalls von der Sonne beichienen, aber nur die eine gab einen Rlang. Boltaire ift ein Poet und wer noch? Boltaire. Und der Dritte? Boltaire. Und der Bierte? Boltaire. Musiter find Rinaldo von Capua, Haffe, Pergolese, Alberti, Tartini, Locatelli, Terradeglias, mein Ontel, der fleine Duni, ber weder Gesichtsausdruck noch Figur hat, aber der fühlt, bei Gott! der Gefang hat und Ausbruck. Das ift nun wohl eine kleine Zahl Memnong. Das Uebrige will nicht mehr heißen als ein paar Ohren, an einen Stod genagelt. Auch find wir Uebrigen bettelhaft, so bettelhaft, daß es eine Luft ift. Ach, Herr Philosoph, das Elend ift eine schredliche Sache! Ich feb' es tauernd, mit lechzendem Munde, um einige Tropfen Waffer aufzufangen, die fich aus bem Befag ber Danaiden verlieren. Ich weiß nicht, ob es den Geift ber Philosophen icharft, aber es vertältet teuflich den Ropf des Poeten. Man fingt nicht gut unter dem Fasse, und boch ist Der gludlich zu preisen, der einen Plas findet. Ich war fo gludlich und habe mich nicht halten konnen. Ach, ich war schon einmal so ungeschickt! Ich reiste burch Böhmen, Deutschland, die Schweiz, Holland, jum Teufel in alle Welt.

Ich. Unter bem löcherigen Faß?

Er. Unter dem löcherigen Faß. Es war ein reicher verschwenderischer Jude, der die Musit und meine Thorheiten liebte. Ich musizierte, wie es Gott gesiel, und spielte den Narren dabei. Mir gieng nichts ab. Mein Jude war ein Mann, der das Geset kannte, der es streng und schross beobachtete, manchmal in Gegenwart des Freundes, immer in Gegenwart des Fremden. Er zog sich einen bösen Handel zu, den ich Euch erzählen muß. In Utrecht sand sich eine allerliebste Dirne; die Christin gesiel ihm. Er schickte ihr einen Kuppler mit einem starten Wechsel. Die wunderliche Kreatur verwarf das Anerbieten, der Jude war in Berzweiflung. Der Mittelsmann sagte: Warum betrübt Ihr Euch so? Wollt Ihr eine hübsche Frau? Richts ist leichter, und zwar eine noch hübschere als die, nach der Ihr trachtet.

Es ist meine Frau, ich trete fie Euch ab für benselbigen Preis. Gefagt, gethan! Der Mittelsmann behalt den Wechsel und führt meinen Juden zur Frau. Der Wechsel wird völlig; der Jude läßt ihn protestiren und weigert die Zahlung. Denn der Jude jagte zu fich selbst: Riemals wird dieser Mann sich zu sagen unterstehen, um welchen Preis er meinen Wechsel befigt; und ich werde ihn nicht bezahlen. Bor Bericht fragte er ben Ruppler: Diefen Wechfel, von wem habt Ihr ihn? - Bon Euch. - habt Ihr mir Gelb geborgt? - Rein! — Habt Ihr mir Waaren geliefert? — Rein! — Habt Ihr mir Dienste geleistet? — Rein! aber davon ist die Rede nicht. Ihr habt den Wechsel unterzeichnet und werdet bezahlen. — Ich habe ihn nicht unterzeichnet. — So ware ich also ein Berfälscher? — Ihr ober ein Anderer, deffen Wertzeug Ihr feib. - 3d bin ein Schuft, aber Ihr seid ein Spigbube. Glaubt mir und treibt mich nicht aufs Aeuferste! Ich gestehe sonst Alles. Ich entehre mich, aber Euch richt' ich zu Grunde. — Der Jude verachtete die Drohung, und der Ruppler entdedte die ganze Geschichte bei der nächsten Sigung. Sie wurden Beibe beschimpft und der Jude zu Zahlung des Wechsels verdammt, deffen Summe man jum Beften ber Armen berwendete. Da trennte ich mich von ihm und tam hieher. Was sollte ich thun? benn ich mußte vor Elend umtommen ober etwas vornehmen. Allerlei Borfolage giengen mir durch den Ropf. Bald wollt' ich mich in eine Landtruppe werfen, und taugte weber fürs Theater noch fürs Orchester. Bald wollt' ich mir ein Bild malen laffen, wie man's an der Stange herumträgt und auf einer Rreugstraße hinpflanzt. Dabei batt' ich mit lauter Stimme meine Geschichte erzählt: hier ift die Stadt, wo er geboren ift. hier nimmt er Abschied von seinem Bater, bem Apotheter. Dier tommt er in die Hauptstadt und sucht die Wohnung seines Onkels. Hier liegt er seinem Ontel zu Füßen, ber ihn fortjagt. hier zieht er mit einem Juden herum u. f. w. Den andern Tag ftand ich auf, wohl entichlossen, mich mit ben Gaffenfangern zu verbinden; und das wurd' ich nicht am Schlimmsten gemacht haben. Unsere Uebungen hatten wir unter ben Fenstern meines lieben Ontels angestellt, ber bor Bosheit zerplatt ware. Ich ergriff ein anderes Mittel. (Da hielt er inne und gieng nach und nach von der Stellung eines Mannes, der eine Bioline halt, auf ber er die Tone greift, bis gur Gestalt eines armen Teufels über, dem die Rrafte mangeln, dem die Kniee schlottern und ber verscheiben wurde, wenn man ihm nicht ein Studchen Brod quwürfe. Er bezeichnete fein außerftes Bedürfniß durch die Bewegung des Fingers gegen seinen halb offenen Mund.) Das verfteht man. Man wirft mir eine Rleinigkeit zu, um die wir uns streiten, drei oder vier Hungrige, wie wir find. Und nun bentt einmal groß, macht icone Sachen in einem folden Buftande!

3d. Das ift schwer.

Er. Bon Stufe ju Stufe fiel ich endlich in ein gutes haus und

befand mich töstlich. Kun bin ich verstoßen und nuß von Reuem die Darmsaiten sägen und auf die Geberde des Fingers gegen den lechzenden Mund zurücklehren. Richts ist beständig auf der Welt. Am Glückrade heute oben, morgen unten. Berstückte Zusälle führen uns und sühren uns sehr schlecht. (Dann trank er einen Schluck, der noch in der Flasche übrig geblieben war. Dann wendete er sich zu seinem Rachbar:) Mein Herr, ich bitte Euch um eine kleine Prise. Ihr habt da eine schöne Dose. Ihr seid sein Wustlus? — Rein! — Desto besser für Euch! Das sind arme, beklagenswerthe Schusten. Das Schicksal hat mich dazu gemacht, mich, indessenzuerthe Schusten. Das Schicksal hat mich dazu gemacht, mich, indessenzuerthe besindet, der nichts Anders als das Klappern der Rühle hören wird und der vielleicht die schönsten Gesänge gefunden hätte. Rameau, zur Rühle, zur Mühle — dort gehörst du hin!

Ich. Die Ratur bestimmte Jeben dazu, wozu er sich Dabe

geben mag.

Doch vergreift sie sich oft. Was mich betrisst, ich betrachte Er. die irdischen Dinge nicht von solcher Bobe, wo Alles einerlei aussicht. Der Mann, ber einen Baum mit der Scheere reinigt, und die Rause, die daran das Blatt nagt, tonnen für zwei gleiche Insetten gelten. Jeder hat seine Pflicht. Stellt Euch auf eine Planetenbahn und theilet von dorther, wenn es Euch gefällt, nach Art des Reaumur, das Geschlecht der Fliegen in Rabende, Adernde, Sichelnde, oder die Menschengattung in Tischer, Bimmerleute, Dachbeder, Tanger, Sanger; das ift Eure Sache, ich mische mich nicht drein. Ich bin in diejer Welt und bleibe brin; aber wenn es natürlich ift, Appetit zu haben - benn ich tomme immer gum Appetit gurud, zu ber Empfindung, bie mir immer gegenwärtig ift - fo find' ich, daß es keine Ordnung fei, nicht immer etwas zu effen zu haben. Welche Teufelseinrichtung! Menichen, die Alles übervoll haben, indeffen andre, eben auch wie fie, mit ungeftumen Magen wie fie, mit einem wiederkehrenden hunger nichts für ihren Zahn finden. Und dann ift die gezwungene Stellung in der uns das Bedürfnig halt, das Allerschlimmfte. Der bedürftige Mensch geht nicht wie ein Andrer: er springt, er friecht, er frümmt fich, er ichleppt fich und bringt fein Leben gu, indem er Positionen erdenkt und ausführt.

Ich. Was find denn Positionen?

Er. Fragt Noverre! und doch bringt die Welt viel mehr Pofitionen hervor, als seine Kunst nachahmen kann.

Ich. So versteigt Ihr Euch doch auch in höhere Regionen und betrachtet von da herab die verschiedenen Pantomimen der Menschengattung?

Er. Rein, nein! Ich sehe nur um mich her und setze mich in meine Position, oder ich erlustige mich an den Positionen, die ich Andere nehmen sehe. Ich verstehe mich tresslich auf Pantomimen; Ihr

follt urtheilen. (Run lächelt er, spielt den Bewundernden, den Bittenben, ben Gefälligen; er fest ben rechten Fuß vor, ben linken zuruck, ben Ruden gebogen, ben Ropf in die Bobe, ben Blid wie auf Andrer Blide gerichtet, ben Dund halb offen, Die Arme nach einem Gegenftande ausgestreckt. Er erwartet einen Befehl, er empfangt ibn; fort ist er wie ein Pfeil. Er ift wieder da; es ist gethan, er gibt Rechenschaft; er ist aufmerksam auf Alles; was fällt, hebt er auf; ein Riffen legt er zurecht; einen Schemel ichiebt er unter; er halt einen Prafentirteller, er nähert einen Stuhl, er öffnet eine Thure, zieht die Borhange zu, bemerkt den Herrn und die Frau, ist unbeweglich mit hängenden Armen, steisen Beinen; er hört, er horcht, er sucht auf den Gesichtern zu lesen, und dann sagt er:) Das ist nun meine Panto-mime ungefähr, wie aller Schmeichler, Schmaruzer und Dürftigen. (Die Thorheiten Diefes Menichen, Die Marchen bes Abts Galiani, Die Ausschweifungen Rabelais' haben mich zu tiefem Nachdenken veranlaßt. Das find brei Rramlaben, wo ich mich mit lacherlichen Dasten verfebe, die ich den ernsthaftesten Personen aufs Gesicht sete. einen Pantalon in einem Pralaten, einen Sator in einem Brafidenten, ein Schwein in einem Monche, einen Straug in einem Minister, eine Bans in feinem erften Sefretar.)

Aber nach Eurer Rechnung, fagte ich zu meinem Manne, gibt es auf dieser Welt viel Dürftige, und ich kenne Riemand, ber fich nicht

zu einigen Schritten Eures Tanzes bequeme. Er. Ihr habt Recht. In einem ganzen Königreiche gibt es nur Einen Menschen, der grad vor fich hingeht, den Souveran, das

Uebrige alles nimmt Positionen.

- Ich. Der Souveran? Und dabei ließe fich doch auch noch etwas exinnern. Glaubt Ihr denn nicht, daß sich von Zeit zu Zeit neben ihm ein kleiner Fuß, ein kleiner Chignon, eine kleine Rase befinde, Die ihn gleichfalls zu einiger Pantomime veranlaffen? Wer einen An-Dern braucht, ift bedürftig und nimmt eine Position an. Bor seiner Beliebten nimmt der König eine Position an, und vor Gott macht er seinen Pantomimenschritt. Der Minister macht den Schritt des Hof-manns, des Schmeichlers, des Bedienten, des Bettlers vor seinem Rönig. Die Menge der Chrgeizigen tanzt Eure Positionen auf hundert Manieren, eine verworfener als die andern, vor dem Minifter. Der vornehme Abbe mit Ueberschlag und langem Kinn macht wenigstens einmal die Woche vor Dem, der die Benefizien auszutheilen hat, seine Mannden. Wahrlich, was Ihr die Pantomime der Bettler nennt, ift ber große Hebel ber Erbe. Beder hat seine Heine hus und feinen Bertin.
- Er. Das trostet mich. (Aber indessen ich sprach, stellte er die genannten Leute vor; es war zum Todtlachen. Zum Beispiel als kleiner Abbé hielt er den hut unterm Arm, das Brevier in der linten hand, mit der rechten trug er den Schweif seines Mantels; den

Ropf ein wenig auf die Schulter geneigt, gieng er einher, mit niedergeschlagenen Augen, und ahmte so völlig den Heuchler nach, daß ich
glaubte, den Autor der Résutations vor dem Bischof von Orléans
zu sehen. Hinter den Schmeichlern, den Chrsüchtigen war er geweltig
drein. Er war der leibhafte Bouret bei der Generalkontrole.)

Ich. Das heißt vortrefflich ausführen. Aber doch gibt es ein Wesen, das von der Pantomime frei gesprochen ist: der Philosoph,

der nichts hat und nichts verlangt.

Er. Und wo ist denn das Thier? Hat er nichts, so leidet er; bemüht er sich um nichts, so erhält er nichts und wird immer leiden.

Ich. Rein. Diogen, der über die Bedürfnisse spottete.

Er. Aber man will gekleidet sein!

3h. Rein! er gieng nactt.

Er. Manchmal war es falt in Athen.

3h. Weniger als hier.

Er. Man speiste. Ich. Ganz gewiß!

Er. Auf weffen Roften?

- Ich. Der Natur. Bu wem wendet sich der Wilde? Jur Erde, zu den Thieren, den Fischen, den Bäumen, den Kräutern, den War-zeln, den Bächen.
  - Er. Schlechte Tafel. Ich. Sie ift groß.

Er. Aber übel bedient.

Ich. Und doch deckt man fie ab, um die unfrigen zu besetzen.

Er. Aber bekennt nur, daß die Industrie unserer Köche, Pastetenbäder und Zuderbäder ein Weniges von dem Ihrigen hinzuthut. Wit einer so strengen Diat mußte Euer Diogen wohl keine störrischen Organe besitzen?

Ich. Ihr irrt Euch. Des Cynifers Rleid war ehemals, was jest unsere Mönchstleidung, und mit berselben Kraft. Die Cynifer waren

die Karmeliten und Kapuziner von Athen.

Er. Da hab' ich Euch! Diogen hat also auch seine Pantomime getanzt, wenn auch nicht vor Perilles, wenigstens vor Lais oder Phryne.

Ich. Da betrügt Ihr Euch wieder. Andere bezahlten sehr theuer

die Schönheit, die sich ihm aus Bergnugen überließ.

Er. Begab sich's aber, daß die Schönheit sonst beschäftigt war und der Cyniker nicht warten konnte —

Ich. So gieng er in sein Faß und suchte fie entbehrlich zu finden.

1

Er. Und Ihr riethet mir, ihn nachzuahmen ?

Ich. Ich will fterben, wenn es nicht beffer ware, als zu triechen, sich wegzuwerfen, sich zu beschimpfen.

Er. Aber ich brauche ein gutes Bett, eine gute Tafel, ein warmes Rleid im Winter, ein lühles Rleid im Sommer und mehr andre Dinge, die ich lieber dem Wohlwollen schuldig sein als durch Arbeit erwerben mag.

Ich. Weil Ihr ein Richtswürdiger, ein Bielfraß, ein Rieder-

trächtiger seid, eine Rothseele.

Er. Das hab' ich Euch, glaub' ich, icon Alles geftanden.

Ich. Ohne Zweisel haben die Dinge des Lebens einen Werth; aber Ihr kennt nicht den Werth des Opfers, das Ihr bringt, um sie zu erlangen. So tanzt Ihr die schlechte Pantomime, Ihr habt sie

getangt und werdet fie tangen.

Er. Es ist wahr, aber es hat mich wenig gekostet, und beswegen wird mich's kunftig nichts kosten; und beghalb that' ich übel, einen andern Sang anzunehmen, ber mir beschwerlich ware und in bem ich nicht verharren könnte. Aber aus Dem, was Ihr mir ba fagt, begreif' ich erst, daß meine arme fleine Frau eine Art Philosoph war; fie hatte Muth wie ein Lowe. Manchmal fehlte es uns an Brod, wir hatten keinen Pfennig, und manchmal waren fast alle unsere Rleinigkeiten von Werth verkauft. Ich hatte mich aufs Bett geworfen, ba zerbrach ich mir den Kopf, den Mann zu finden, der mir einen Thaler liebe, den ich ihm nicht wiedergabe. Sie, munter wie ein Zeisig, seste sich ans Klavier, sang und begleitete fic. Das war eine Rachtigallentehle. Hattet Ihr fie boch nur auch gehört! Wenn ich in einem Konzert spielte, nahm ich fie mit. Unterwegs sagte ich: Frisch, Madame! macht, daß man Euch bewundere! Entwidelt Guer Talent, Eure Reize! entführt, überwindet! Wir tamen an; fie fang, fie entführte, sie überwand. Ach, ich habe die arme Kleine verloren. Außer ihrem Talent hatte fie ein Maulchen — taum gieng ber kleine Finger hinein — Zähne, eine Reihe Perlen, Augen, eine Haut, Wangen, Bruft, Rehfüßchen und Schenkel und Alles zum Modelliren! Früh ober später hatte fie einen Generalpächter gewonnen. Das war ein Bang, hüften, ach Gott! was für hüften! — (Und nun machte er den Bang seiner Frau nach, fleine Schritte, den Ropf in der Luft, er spielte mit dem Fächer, er schwänzelte: es war die Rarifatur unserer fleinen Rotetten, so nedisch und lächerlich als möglich. Dann fuhr er in seinem Gespräche fort:) Ueberall führte ich fie hin, in die Tuilerieen, ins Palais Royal, auf die Boulevards. Es war unmöglich, daß sie mir bleiben tonnte. Morgens, wenn fie über die Straße gieng, mit freien haaren und niedlichem Jadden, Ihr wart stehen geblieben, sie zu besehen, Ihr hattet sie mit vier Fingern umspannt, ohne fie zu zwängen. Ram Jemand hinter ihr drein und fah fie mit ihren fleinen Füßchen hintrippeln und betrachtete die breiten Guftchen, deren Form das leichte Rödchen zeichnete, gewiß, er verdoppelte den Schritt. Sie ließ ihn antommen, und dann wendete fie ichnell ihre großen ichwarzen Augen auf ihn los, und Jeder blieb betroffen fteben; denn die Borderfeite der Medaille mar wohl die Rucheite werth. Aber acht ich habe fie verloren, und alle unsere hoffnungen auf Glud find mit ihr berschwunden. Ich hatte sie nur darum geheirathet. Ich hatte ihr meine Plane mitgetheilt, und sie hatte zu viel Einsicht, um nicht ihre Sicherheit zu begreisen, und zu viel Berstand, um sie nicht zu billigen. (Kunschluchzt' er, nun weint' er, nun rust' er aus:) Rein, nein! darüber tröst' ich mich niemals. Und darauf hab' ich Umschlag und Käppchen genommen.

Ich. Vor Schmerz?

Er. Eigentlich, um meinen Rapf immer auf dem Kopfe zu haben. Aber seht doch ein wenig, wie viel Uhr es ist! Ich muß is die Oper.

Id. Was gibt man?

Er. Bon d'Auvergne. Es sind schöne Sachen in seiner Musik. Schade, daß er sie nicht zuerst gesagt hat. Unter den Toden gibts immer einige, die den Lebendigen im Wege sind. Was hilft's! Quisque suos patimur manes. Aber es ist halb Sechse. Ich höre die Glocke, die zu der Besper des Abbe de Cannape läutet. Die rust mich auch ab. Lebt wohl! Ist's nicht wahr, Herr Philosoph, ich din immer Derselbe!

36. Ja wohl, unglücklicherweise.

Er. Laßt mich das Unglück noch vierzig Jahre genießen! Der lacht wohl, der zuletzt lacht!

# Anmerkungen

über Personen und Gegenstände, deren in dem Dialog: Ramean's Neffe erwähnt wird.

### Borerinnernug.

Der Uebersetzer hatte sich vorgenommen, die Personen und Gegensstände, welche in vorliegendem Dialog genannt und abgehandelt wersden, ihre Verhältnisse und Veziehungen in diesen alphabetisch geordeneten Anmerkungen zur Bequemlichteit des Lesers mehr ins Klare zu stellen. Manche Hindernisse setzen sich diesem Unternehmen entgegen, das nur zum Theil ausgeführt werden konnte. Da aber auch schon hierdurch der Zweck einigermaßen erreicht wird, so hat man, in Hossinung einer künstigen weitern Aussichtung, das Gegenwärtige nicht zurückhalten wollen.

#### Alberti.

Ein außerordentliches musikalisches Talent, mit einer vortresslichen Stimme begünstigt, die sogar Farinelli's Eifersucht erregte; zugleich ein guter Klavierspieler, der aber seine großen Gaben nur als Dilettant, zum Bergnügen seiner Zeitgenossen und zu eigenem Behagen, anwendete, auch sehr frühzeitig stark.

### d'Alembert.

#### Beb. 1717. Geft. 1788.

Ihm ist sein Ruhm als Mathematiser niemals streitig gemacht worden; als er sich aber um des Lebens und der Gesellschaft willen vielseitig literarisch ausbildete, so nahmen die Mißgünstigen daher

Anlaß, somächere Seiten aufzusuchen und zu zeigen.

Solche seindselige Naturen, die nur wider Willen entschiedene Vorzüge anerkennen, möchten gern seden trefflichen Mann in sein Verzbienst ganz eigentlich einsperren und ihm eine vielseitige Vidung, die allein Genuß gewährt, verklimmern. Sie sagen gewöhnlich, zu seinem Ruhme habe er Dieses oder Jenes nicht unternehmen sollen. Als wenn man Alles um des Ruhms willen thäte, als wenn die Lebensvereini-

gung mit Aehnlichgesinnten durch ernste Theilnahme an Dem, was sie treiben und leisten, nicht den höchsten Werth hätte! Und nicht allein Franzosen, welche Alles nach außen thun, sondern auch Deutsche, welche die Wirkung nach innen recht gut zu schätzen wissen, geben solche Gessinnungen zu erkennen, wodurch der Schriftsteller vom Schriftsteller, der Gelehrte vom Gelehrten gildemäßig abgetrennt würde.

Go viel bei Belegenheit der Stelle: d'Alembert verweisen

wir in feine Mathematit.

# d'Anvergne.

Der erste unter ben Franzosen, ber in seiner Oper: Les Troqueurs sich bem italianischen Geschmack zu nähern suchte und zu jener Epoche dadurch viel beitrug. (Siehe Musik)

#### Baculard, sonst Arnand. Geb. 1715.

Berfasser kleiner galanter Gedichte, bei uns mehr bekannt durch seine Trauerspiele, den Grafen von Cominge und Euphemien, worin der fürchterliche Apparat von Gewölben, Gräbern, Särgen und Mönchskutten den Mangel des großen furchtbaren Tragischen exsepen soll.

# Bagge (Baron von).

Ein deutscher oder brabantischer Edelmann, der sich lange Zeit in Paris aushielt und wegen seiner Leidenschaft zur Musik merkwürdig war. Er wollte sie nicht allein durch Andere genießen, sondern er suchte sie auch selbst, wiewohl ohne sonderlichen Erfolg, auszuüben. Ja, seine Bemühungen und seine Konzerte, allgemein gefannt und bessucht, konnten sich eines in Paris so leicht erregten Lächerlichen nicht erwehren, in welchem Sinne denn auch Diderot hier auf dieselben anzuspielen scheint.

### Battenz.

#### Geb. 1713. Geft. 1780.

Apostel des halbwahren Evangeliums der Rachahmung der Ratur. das Allen so willtommen ist, die bloß ihren Sinnen vertrauen und Dessen, was dahinter liegt, sich nicht bewußt sind. Warum er hier als Heuchler gescholten wird, davon wissen wir keine Rechenschaft zu geben.

#### Le Blanc (Abb6). Geb. zu Dijon 1707. Geft. 1781.

Wenn durch die Gunst der Menge ober der Großen ein mittelmäßiges Talent zu Glück und Ehren gelangt, so entsteht eine wunderbare Bewegung unter seines Gleichen. Alles, was sich ihm abnlich fühlt, wird durch die Hoffnung belebt, daß nun gleichsalls die Reihe an andre ehrliche Leute, die doch eben auch nicht für ganz verdienstloß zu halten, endlich kommen musse und solle.

Doch auch hier wie überall behauptet das Glück sein Majestätsrecht und nimmt sich der Mittelmäßigen so wenig als der Trefflichen

an, als wenn es ihm nun gerade einmal beliebt.

Der Abbé Le Blanc, ein freilich sehr mittelmäßiger Mann, mußte so Manchen seines Gleichen in der Atademie sehen, die, ungeachtet einer freilich nur vorübergehenden Gunst des Hoses, für ihn unerbittlich blieb.

Die im Dialog erzählte Anerdote drückt das Verhältniß sehr geist-

reich aus.

## Bouret.

Ein reicher Finanzmann, der zugleich Oberdirektor der Posten war und ein ungeheures Vermögen durch die Gunst des Hoses und der Großen, denen er also wohl ein Hündchen abtreten konnte, zusammen brachte.

Aber weber sein Glück noch seine Erniedrigungen, die ihm Diderot sehr hart aufrechnet, konnten ihn vor dem Untergang schützen, da er in sich selbst kein Maß hatte und sein Geist im Ausgeben noch

gewandter und unternehmender war als im Erwerben.

Er baute iöniglich einen Pavillon, nur um den König, der alle Jahre mit seinem Hofstaat auf der Jagd jene Gegend besuchte, bewirthen zu tönnen, und errichtete als Nebensache, bei einer durchaus tostspieligen Lebensweise, sehr ansehnliche Gebäude, wodurch er die Kräste seiner eigenen Finanzen dergestalt schwächte, daß er, als Ludwig XV. unvermuthet starb und er seinen töniglichen Gönner so wie durch die Regierungsveränderung manche andere Unterstützung verlor, gerade da er ihrer am Röthigsten bedurft hätte, um sich im Gleichgewicht zu erhalten, in die größte Verwirrung, ja Verzweislung gerieth und seinem Leben selbst ein Ende machte.

#### Bret.

## Geb. 1717. Geft, 1799.

Fruchtbarer, gefälliger Autor, aber schwach und nachlässig. Herausgeber von Molière, zu welchem Geschäft seine Kräfte nicht hinreichten. Sein Stud Le faux genereux fällt in das Jahr 1758.

## Carmontelle.

Berfasser der dramatischen Sprichwörter und anderer angenehmer kleiner theatralischer Stücke.

# Destonches.

Seb. 1680. Geft. 1754.

Literator und Geschäftsmann.

Mehrere seiner Stude erwarben fich Beifall. Zulett verliert er

die Gunft des Publikums und zieht sich vom Theater zurück. (Siehe Dorat.)

#### Dorat.

## Geb. 1786. Seft. 1780.

Fruchtbarer, angenehmer Dichter, bejonders in Meinen Studen,

nicht jo gludlich in größern, ernstern, besonders dramatischen.

Der große Reiz, den das Theater für jeden Zuschauer hat, zeigt sich auch darin, daß es so Manchen produktiv zu machen scheint, der eigenklich dafür gar kein Talent hat. In jeder Nation strebt eine der hältnißmäßige Anzahl Menschen nach dem Slück, sich selbst von dem Theater herunter wiederzuhören; und es ist Niemanden zu verargen, wenn man zu dieser innern Behaglichkeit noch die äußern Bortheile eines schnellen, allgemeinen, günstigen Bekanntwerdens hinzurechnet.

Ist diese Begierde, fürs Theater zu arbeiten, bei dem stillen, mehr in sich gekehrten Deutschen sast zur Seuche geworden, so begreist man leicht, wie der Franzose, der sich es selbst gar nicht zum Borwurse rechnet, unmäßig eitel zu scheinen, unwiderstehlich genöthigt sein nuß, sich auf ein Theater zu drängen, das bei einem hundertjährigen Glanze so große Ramen zählt, die den lebhastesten Wunsch erregen müssen, wenn gleich auch hinter ihnen, doch mit und neben ihnen an derselben Stelle genannt zu werden.

Dorat konnte diesen Lockungen nicht entgehen, um so mehr de er Anfangs sehr beliebt und vorgeschoben ward; allein sein Glück war nicht von Dauer: er ward herabgesetzt und befand sich in dem transigen Zustand des Misbehagens mit so vielen Andern, mit deren Zahl man, wo nicht einen Plat in Dante's Hölle, doch wenigstens in seinem

Fegefeuer befegen konnte. (Siehe Marivaug.)

## Duni.

Geb. im Reapolitanischen ben 9. Februar 1709. Geft ben 11. Juni 1778.

Die Franzosen scheinen, bei aller ihrer Lebhaftigkeit, mehr als andere Nationen an hergebrachten Formen zu hangen und selbst in ihren Vergnügungen eine gewisse Eintönigkeit nicht gewahr zu werden. So hatten sie sich an die Musik Lulli's und Rameau's gewöhnt, die sie, wenn man es recht genau untersuchte, vielleicht noch nicht ganz

losgeworben find.

Bur Zeit nun, als diese Musik noch herrschend war, in der Halike des vorigen Jahrhunderts, mußte es eine große Bewegung geben, als eine andere, gerade entgegengesetzte Art, das Publikum zu unterhalten, sich daneben stellte. Indessen die große französische Oper mit einem ungeheuern Apparat ihre Gäste kaum zu befriedigen im Stande war, hatten die Italiäner die glückliche Entdeckung gemacht, daß wenige Personen, sast ohne irgend eine Art von Umgebung, durch melodischen Gesang, heitern und bequemen Vortrag eine viel lebhastere Wirkung

hervorzubringen im Stande seien. Diese eigentlichen Intermezzisten machten, unter dem Namen der Bouffons, in Paris ein großes Auf-

seben und erregten Parteien für und wider fich.

Duni, der sich in Italien an der Buona figliola schon gellbt hatte, schrieb für Paris den Peintre amoureux de son modèle, und später das Milchmädchen, das auch auf dem deutschen Theater die komische Oper beinahe zuerst einsührte. Iene ersten Stüde des Duni waren in Paris völlig im Gange, zur Zeit als Diderot den gegenwärtigen Dialog schrieb. Er hatte sich nebst seinen Freunden schon früher zur Partei der heitern Produktionen geschlagen, und so weissagte er auch Rameau's Untergang durch den gefälligen Duni.

# Fréron (Bater).

Geb. ju Duimper 1719. Geft. ju Paris 1776.

Ein Mann von Kopf und Geist, von schönen Studien und mancherlei Kenntnissen, der aber, weil er Manches einsah, Alles zu übersehen
glaubte und als Journalist sich zu einem allgemeinen Richter auswarf. Er suchte sich besonders durch seine Opposition gegen Voltaire bedeutend zu machen, und seine Kühnheit, sich diesem außerordentlichen,
hochberühmten Manne zu widersehen, behagte einem Publikum, das
einer heimlichen Schadenfreude sich nicht erwehren kann, wenn vorzügliche Männer, denen es gar manches Gute schuldig ist, herabgeseht
werden, da es sich von der andern Seite einer strenge behandelten
Mittelmäßigseit gar zu gern liebreich und mitseidsvoll annimmt.

Frérons Blätter hatten Glück und Gunst und verdienten sie zum Theil. Unglücklicherweise hielt er sich nun sür den ganz wichtigen und bedeutenden Mann und sieng an, aus eigener Macht und Sewalt geringe Talente zu erheben und als Nebenbuhler der größern auszustellen. Denn Derjenige, der aus Mangel von Sinn oder Gewissen das Vortreffliche herunterzieht, ist nur allzugeneigt, das Gemeine, das ihm selbst am Nächsten liegt, herauszuheben und sich dadurch ein schönes mittleres Element zu bereiten, auf welchem er als Herrscher behaglich walten könne. Dergleichen Nivelleurs sinden sich besonders in Literaturen, die in Gährung sind, und bei gutmüthigen, auf Mäßigkeit und Billigkeit durchaus mehr als auf das Vortreffliche in Künsten und Wissenschaften gerichteten Nationen haben sie starken Einsluß.

Die geistreiche französische Nation war dagegen dem Fréron bald auf der Spur, wozu Voltaire selbst nicht wenig beitrug, der seinen Widersacher mit gerechten und ungerechten, aber immer geistreichen Wassen unausgesetzt besämpfte. Leine Schwäche des Journalisten blieb unbemerkt, keine Form der Redes und Dichtkunst unbenutzt, so daß er ihn sogar als Fréson in der Schottländerin aufs Theater

brachte und erhielt.

Wie Voltaire in so Manchem, was er leistete, die Erwartung der Welt übertraf, so unterhielt er auch in diesem Falle das Publikum

mit immer neuen und überraschenden Späßen, griff den Journalisten zugleich und alle dessen Günstlinge an und warf ihr Lächerliches geshäuft auf den Sonner zurück.

So ward jene Anmaßung aller Welt klar: Fréron verlor seinen Kredit, auch den verdienten, weil sich denn doch das Publikum, wie die Götter, zuletzt auf die Seite der Sieger zu schlagen behaglich sindet.

Und so ist das Bild Frérons dergestalt verschoben und verdunkelt worden, daß der spätere Nachkömmling Mühe hat, sich von Dem, was der Mann leistete und was ihm ermangelte, einen richtigen Begriff zu machen.

# Geschmad.

"Der Geschmack, sagt er . . . der Geschmack ist ein Ding . . . bei Gott, ich weiß nicht, zu was für einem Ding er den Geschmack machte,

wußte er es doch felbft nicht."

In dieser Stelle will Diderot seine Landsleute lächerlich darstellen, die, mit und ohne Begriff, das Wort Geschmack immer im Munde sühren und manche bedeutende Produktion, indem sie ihr den Mangel

an Gefdmad borwerfen, herunterfegen.

Die Franzosen gebrauchten zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts das Wort Geschmack noch nicht allein, sie bezeichneten vielmehr durch das Beiwort die besondere Bestimmung. Sie sagten: ein böser, ein guter Geschmack, und verstanden recht gut, was sie dadurch bezeichneten. Doch sindet man schon in einer Anesdoten- und Spruchsammslung jener Zeit das gewagte Wort: "Die französischen Schriststeller bestigen Alles, nur seinen Geschmack."

Wenn man die französische Literatur von Anfang an betrachtet, so findet sich, daß das Genie schon bald sehr viel für sie gethan. Marot war ein trefflicher Mann; und wer darf den hohen Werth Montaigne's

und Rabelais' vertennen ?

Das Genie sowohl als der recht gute Kopf sucht sein Gebiet ins Unendliche auszudehnen. Sie nehmen gar mannigsaltige Elemente in ihren Schöpfungstreis auf und sind oft glücklich genug, sie vollsommen zu beherrschen und zu verarbeiten. Gelingt aber ein solches Unternehmen nicht ganz, sühlt sich der Verstand nicht durchaus genöthigt, die Segel zu streichen, erlangen die Arbeiten nur eine solche Stuse, wo er ihnen noch etwas anhaben kann, so entsteht sogleich ein Loben und Tadeln des Einzelnen, und man glaubt vollkommene Werke dadurch vorzubereiten, wenn man die Elemente, worans sie bestehen sollen, recht säuberlich sondert.

Die Franzosen haben einen Poeten Du Bartas, den sie gar nicht mehr oder nur mit Verachtung nennen. Er lebte von 1514 bis 1590 war Soldat und Weltmann und schrieb zahllose Alexandriner. Wir Deutschen, die wir die Zustände jener Nation aus einem andern Gessichtspunkte ansehen. fühlen uns zum Lächeln bewegt, wenn wir in

seinen Wersen, deren Titel ihn als den Fürsten der französischen Dickter preist, die sämmtlichen Elemente der französischen Poesse, freilich in wunderlicher Mischung, beisammensinden. Er behandelte wichtige bedeutende, breite Gegenstände, wie zum Beispiel die sieben Schöpfungstage, wobei er Gelegenheit sand, eine naive Anschauung der Welt und mannigsaltige Renntnisse, die er sich in einem thätigen Leben erworden, auf eine darstellende, erzählende, beschreibende didaktische Weise zu Markte zu bringen. Diese sehr ernsthast gemeinten Gedichte gleichen daher sämmtlich gutmützigen Parodieen und sind wegen ihres bunten Ansehens dem Franzosen auf der jezigen Höhe seiner eingebildeten Rultur äußerst verhaßt, anstatt daß, wie der Kursürst von Mainz das Rad, ein französischer Autor die sieben Tagwerse des Du Bartas, irgend symbolisirt, im Wappen sühren sollte.

Damit wir aber, bei einer aphoristischen Behandlung unserer Aufstäte, nicht unbestimmt und dabei paradox erscheinen, so fragen wir, ob nicht die ersten vierzig Verse des siebenten Schöpfungstages von Du Bartas vortresslich sind, ob sie nicht in jeder französischen Musterssammlung zu stehen verdienen, ob sie nicht die Vergleichung mit manchem schäßenswerthen neuern Produkt aushalten? Deutsche Kenner werden uns beistimmen und uns für die Aufmerksamkeit danken, die wir auf dieses Werk erregen. Die Franzosen aber werden wohl fortsahren, wegen der darin vorkommenden Wunderlichkeiten auch das

Bute und Treffliche baran zu verfennen.

Denn die immer anstrebende und zu Ludwigs XIV. Zeiten zur Reise gedeihende Berstandeskultur hat sich immersort bemüht, alle Dicht- und Sprecharten genau zu sondern, und zwar so, daß man nicht etwa von der Form, sondern vom Stoff ausgieng und gewisse Borstellungen, Gedanken, Ausdrucksweisen, Worte aus der Tragödie, der Komödie, der Ode, mit welcher letztern Dichtart sie deßhalb auch nie fertig werden konnten, hinauswies und andre dasür, als besonders geeignet, in jeden besondern Kreis aufnahm und für ihn bestimmte.

Man behandelte die verschiedenen Dichtungsarten wie verschiedene Societäten, in denen auch ein besonderes Betragen schicklich ist. Anders benehmen sich Männer, wenn sie allein unter sich, anders, wenn sie mit Frauen zusammen sind; und wieder anders wird sich dieselbe Gesellschaft betragen, wenn ein Bornehmerer unter sie tritt, dem sie Ehrsturcht zu bezeigen Ursache haben. Der Franzose scheut sich auch keinessweges, dei Urtheilen über Produkte des Geistes von Convenancen zu sprechen, ein Wort, das eigentlich nur für die Schicklichkeiten der Societät gelten kann. Man sollte darliber nicht mit ihm rechten, sondern einzusehen trachten, in wiesern er Recht hat. Man kann sich freuen, daß eine so geistreiche und weltkluge Nation dieses Experiment zu machen genöthigt war, es fortzusehen genöthigt ist.

Aber im höhern Sinne kommt doch Alles darauf an, welchen Kreis das Genie sich bezeichnet, in welchem es wirken, was es für

Elemente zusammenfaßt, aus denen es bilden will. Hiezu wird es theils durch innern Trieb und eigene Ueberzeugung bestimmt, theils auch durch die Ration, burch das Jahrhundert, für welche gearbeitet werden foll. hier trifft das Genie freilich nur allein den rechten Buntt, sobald es Werke hervorbringt, die ihm Chre machen, seine Mitwelt erfreuen und jugleich weiter forbern. Denn indem es feinen weitern Lichtfreiß in den Brennpunit seiner Ration zusammendrangen möchte, so weiß es alle innern und äußern Bortheile zu benugen und zugleich die genießende Menge zu befriedigen, ja zu überfüllen. Man gedenkt Shatespeare's und Calderons! Bor dem hochften afthetischen Richterftuble bestehn fie untabelig, und wenn irgend ein verständiger Comderer, wegen gewisser Stellen, hartnäckig gegen fie klagen sollte, jo würden fie ein Bild jener Nation, jener Zeit, für welche fie gearbeitet, lächelnd vorweisen und nicht eiwa dadurch bloß Rachsicht erwerben, sondern dekhalb, weil sie sich so gludlich bequemen konnten, neue Lorbeern verdienen.

Die Absonderung der Dicht- und Redearten liegt in der Ratur der Dicht- und Redefunst selbst; aber nur der Dichter darf und kant die Scheidung unternehmen, die er auch unternimmt; denn er ist meist glücklich genug, zu fühlen, was in diesen oder jenen Kreis gehört. Der Geschmack ist dem Genie angeboren, wenn er gleich nicht bei Jedem zur vollsommenen Ausbildung gelangt.

Daher wäre freilich zu wünschen, daß die Nation Geschmack hatte, damit sich nicht Jeder einzeln nothdürftig auszubilden brauchte. Doch leider ist der Geschmack der nicht hervorbringenden Naturen verneinend, beengend, ausschließend und nimmt zulegt der hervorbringenden Llasse

Araft und Leben.

Wohl sindet sich bei den Griechen, so wie bei manchen Römern eine sehr geschmackvolle Sonderung und Läuterung der verschiedenen Dichtarten, aber uns Nordländer sann man auf jene Muster nicht ausschließlich hinweisen: wir haben uns andrer Voreltern zu rühmen und haben manch anderes Vorbild im Auge. Wäre nicht durch die romantische Wendung ungebildeter Jahrhunderte das Ungeheure mit dem Abgeschmackten in Berührung gekommen, woher hätten wir einen Hamlet, einen Lear, eine Anbetung des Kreuzes, einen standhaften Prinzen!

Uns auf der Höhe dieser barbarischen Avantagen, da wir die antiken Vortheile wohl niemals erreichen werden, mit Muth zu erhalten, ist unsere Pflicht, zugleich aber auch Pflicht, Daszenige, was Andere denken, urtheilen und glauben, was sie hervorbringen und leisten, wohl

ju tennen und treulich ju fchägen.

## Lulli.

Geb. ju Floreng 1638. Geft. ju Paris 1687.

Die große Oper war in Italien zu einer Zeit erfunden worden als Perspettivmalerei und Maschinerie sich in einem hohen Grade ar-

gebildet hatten, die Musik aber noch weit zurücktand. An einem solschen Ursprung hat diese Schauspielart immer gelitten und leidet noch daran. Was aus dem Prunk entstanden ist, kann nicht zur Kunst zus rückkehren; was sich vom Scheine herschreibt, kann keine höhern Forde-

rungen befriedigen.

In der Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts kam die italianische Oper nach Frankreich; französische Dichter und Komponisten machten bald darauf den Bersuch, sie zu nationalisiren, welcher mit abwechselndem Glück eine Zeit lang fortgesetzt wurde, die endlich Lulli die Privilegien der französischen Oper, die unter dem Namen Académie
Royale de musique 1669 errichtet wurde, an sich brachte, die Erweiterung ihrer Privilegien zu erlangen wußte und ihr erst ihre eigent-

liche Ronfistenz gab.

"Bon diesem Zeitpunkt sieng die französische theatralische Musik an, durch mannigsaltige Verschiedenheiten sowohl in der poetischen Einzrichtung der Dramen und der musikalischen Beschaffenheit ihrer Bestandtheile, der Arien, Chore, des mehr singenden oder eigenklich psalmodischen Recitativs, der Ballette, der eigenkhümlichen Sänge und Schlußstalle der Melodie, der einförmigern Modulationen, der Liebe zu den weichern Tonarten, als auch in Absicht vieler Fehler der Exekution, sich zu trennen und zu einer Nationalmusik zu werden. Die auf Lulli solgenden Romponisten nahmen ihn ganz zu ihrem Muster, und so konnte es geschehen, daß seine Musik eine Art Spoche von so langer Dauer in den Annalen der französischen Runstgeschichte bilbete."

An dem schönen Talente Quinaults fand Lulli eine große Unterstützung. Er war für diese Dichtungsart geboren, deklamirte selbst vortrefflich und arbeitete so dem Komponisten in doppeltem Sinne vor. Sie lebten Beide zusammen und starben nicht lange nach einander, und man kann wohl den Succes der französischen Oper und die lange dauernde Gunst sür dieselbe der Bereinigung zweier so glücklichen Talente

zuschreiben.

# Marivanz.

## Geb. ju Paris 1688. Geft. 1763.

Die Geschichte seines erworbenen und wiederverlorenen Ruses ist die Geschichte so vieler Andern, besonders bei dem französischen Theater. Es gibt so viele Stüde, die zu ihrer Zeit sehr gut aufgenommen worden, bei denen die französischen Krititer selbst nicht begreifen, wie es

zugegangen, und boch ift bie Sache leicht erflarlich.

Das Neue hat als solches schon eine besondre Gunst. Nehme man dazu, daß ein junger Mann auftritt, der als ein Neuer das Neue liefert, der sich durch Bescheidenheit Gunst zu erwerben weiß, um so leichter, als er nicht den höchsten Kranz davonzutragen, sondern nur Hossnungen zu erregen verspricht. Man nehme das Publikum, das jederzeit nur von augenblicklichen Eindrücken abhängt, das einen neuen Namen wie ein weißes Blatt ansieht, worauf man Gunst oder Ungunst nach Befinden schreiben kann, und man denke sich ein Stück, mit einigem Talent geschrieben, von vorzüglichen Schauspielern aufgeführt, warum sollte es nicht günstig aufgenommen werden? warum sollte es nicht sich und seinen Autor durch Gewohnheit empfehlen?

Selbst ein erster Mißgriff ist in der Folge zu verbessern, und wem es zuerst nicht ganz geglückt, kann sich durch fortdauerndes Bestreben in Gunst setzen und erhalten. Bon jenem sowohl als diesem Fall kommen in der französischen Theatergeschichte mannigsaltige Bei-

iviele vor.

Aber was unmöglich ist, zeigt sich auch. Unmöglich ist es, die Gunst der Menge bis ans Ende zu erhalten. Das Genie erschöpst sich, um so mehr das Talent. Was der Autor nicht merkt, merkt das Publisum. Er befriedigt selbst seine Gönner nicht mehr lebhaft. Reue Anforderungen an Gunst werden gemacht, die Zeit schreitet vor, eine frische Jugend wirkt, und man sindet die Richtung, die Wendung eines frühern Talentes veraltet.

Der Schriftsteller, der nicht selbst bei Zeiten zuruckgetreten, der noch immer eine ähnliche Aufnahme erwartet, sieht einem unglücklichen Alter entgegen, wie eine Frau, die von den scheidenden Reizen nicht

Abschied nehmen will.

In diese traurige Lage kam Marivaux; er mochte sich mit der Allgemeinheit seines Geschicks nicht trösten, zeigte sich übellaunig und wird hier um dekwillen von Diderot verspottet.

# Montesquien.

Geb. 1689. Geft. 1755.

"Dag Montesquieu nur ein schöner Geift fei." Eine abnliche

Redensart ist oben schon bei d'Alembert angeführt worden.

Durch seine Lettres Persannes machte sich Montesquieu zuerst bekannt. Die große Wirkung, welche sie hervorbrachten, war ihrem Gehalt und der glücklichen Behandlung desselben gleich. Unter dem Behikel einer reizenden Sinnlichkeit weiß der Berfasser seine Ration auf die bedeutendsten, ja die gesährlichsten Materien ausmerksam zu machen, und schon ganz deutlich kündigt sich der Geist an, welcher den Esprit des lois hervordringen sollte. Weil er sich nun aber bei diesem seinem ersten Eintritt einer leichten Hülle bedient, so will man ihn denn auch nur, da er sie schon abgeworfen, nach ihr schätzen und ihm das weitere, größere Verdienst halbkennerisch ableugnen.

## Mustf.

Ein großer Theil des vorliegenden Gesprächs handelt von Rusik, und es ist nöthig, hier einiges Allgemeine über diese Runst zu sagen, damit jeder Lesende in den Stand gesetzt werde, die ost wunderlich genug geäußerten Meinungen einigermaßen zu beurtheilen.

Alle neuere Musik wird auf zweierlei Weise behandelt, entweder daß man sie als eine selbständige Kunst betrachtet, sie in sich selbst ausbildet, ausübt und durch den verseinerten äußern Sinn genießt, wie es der Italiäner zu thun pslegt, oder daß man sie in Bezug auf Berstand, Empsindung, Leidenschaft setzt und sie dergestalt bearbeitet, daß sie mehrere menschliche Geistes- und Seelenkräste in Anspruch nehmen könne, wie es die Weise der Franzosen, der Deutschen und aller Nordländer ist und bleiben wird.

Rur durch diese Betrachtung, als durch einen doppelten Ariadncischen Faden, kann man sich aus der Geschichte der neuern Musik
und aus dem Gewirr parteiischer Kämpfer heraushelsen, wenn man die
beiden Arten da, wo sie getrennt erscheinen, wohl bemerkt und serner
untersucht, wie sie sich an gewissen Orten, zu gewissen Zeiten, in den
Werken gewisser Individuen zu vereinigen gestrebt und sich auch wohl
für einen Augenblick zusammengefunden, dann aber wieder aus einander gegangen, nicht ohne sich ihre Eigenschaften einander mehr oder
weniger mitgetheilt zu haben, da sie sich denn in wunderbaren, ihren
Hauptästen mehr oder weniger annähernden Ramisikationen über die
Erde verbreiteten.

Seit einer sorgsältigen Ausbildung der Musik in mehreren Ländern mußte sich diese Trennung zeigen, und sie besteht dis auf den
heutigen Tag. Der Italiäner wird sich der lieblichsten Harmonie, der
gefälligsten Melodie besleißigen, er wird sich an dem Zusammenklang,
an der Bewegung als solchen ergößen, er wird des Sängers Kehle zu
Rathe ziehen und Das, was dieser an gehaltenen oder schnell auf einander solgenden Tönen und deren mannigsaltigstem Bortrag leisten
kann, auf die glücklichste Weise hervorheben und so das gebildete Ohr
ziener Landsleute entzücken. Er wird aber auch dem Borwurf nicht
entgehen, seinem Text, da er zum Gesang doch einmal Text haben
muß, keinesweges genug gethan zu haben.

Die andere Partei hingegen hat mehr oder weniger den Sinn, die Empfindung, die Leidenschaft, welche der Dichter ausdrückt, vor Augen; mit ihm zu wetteisern, hält sie für Pflicht. Seltsame Harmonieen, unterbrochene Melodieen, gewaltsame Abweichungen und Uebergänge sucht man auf, um den Schrei des Entzückens, der Angst und der Verzweiflung auszudrücken. Solche Komponisten werden bei Empfindenden, bei Verständigen ihr Glück machen, aber dem Vorwurf des beleidigten Ohrs, in sofern es für sich genießen will, ohne an zeinem Genuß Kopf und Herz theilnehmen zu lassen, schwerlich entgeben.

Bielleicht läßt sich kein Romponist nennen, dem in seinen Werken durchaus die Vereinigung beider Eigenschaften gelungen wäre, doch ist es keine Frage, daß sie sich in den besten Arbeiten der besten Weister sinde und nothwendig sinden musse.

Uebrigens was biesen Zwiespalt betrifft, so ist er wohl nie ge-

waltsamer erschienen, als in dem Streit der Gluckisten und Piccinisten, da denn auch der Bedeutende vor dem Gefälligen die Palme erhielt. Ja, haben wir nicht noch in unsern Tagen den lieblichen Passiello durch einen ausbrucksvollern Komponisten verdrängt gesehen — eine

Begebenheit, die sich in Paris immerfort wiederholen wird.

Wie der Italianer mit dem Gesang, so verfuhr der Deutsche mit der Instrumentalmusik. Er betrachtete sie auch eine Zeit lang als eine besondere, für sich bestehende Kunst, vervollkommnete ihr Technisches und übte sie, fast ohne weitern Bezug auf Gemüthskräfte, lebhaft aus, da sie denn bei einer dem Deutschen wohl gemäßen tiefern Behandlung der Harmonie zu einem hohen, für alle Bölker musterhaften Grade gelangt ist.

Da alles Dasjenige, was wir allgemein und flüchtig über Musit geäußert, nur die Absicht haben kann, einiges Licht über vorliegenden Dialog zu verbreiten, so müssen wir bemerken, daß sich nicht ohne Schwierigkeit der Standpunkt, auf welchem sich Diderot besindet, ein-

feben läßt.

In der Hälfte des vorigen Jahrhunderts waren die sämmtlichen Künste in Frankreich auf eine sonderbare, ja für uns sast unglaubliche Weise manierirt und von aller eigentlichen Kunstwahrheit und Einfalt getrennt. Nicht allein das abenteuerliche Gebäude der Oper war durch das Herkommen nur starrer und steiser geworden, auch die Tragödie ward in Reifröden gespielt, und eine hohle, assetztirte Deklamation trug ihre Meisterwerke vor. Dieses gieng so weit, das der auserordentliche Voltaire bei Vorlesung seiner eigenen Stüde in einen ausedruckslosen, einkönigen, gleichfalls psalmodirenden Bombast versiel und sich überzeugt hielt, daß auf diese Weise die Würde seiner Stüde, die eine weit bessere Behandlung verdienten, ausgedrückt werde.

Eben so verhielt sich's mit der Malerei. Durchaus war das Frazenhafte eines gewissen Herkömmlichen so hoch gestiegen, daß es den aus innerer Naturkraft sich entwickelnden tresslichen Geistern der damaligen Zeit höchst auffallend und unerträglich scheinen mußte.

Sie sielen daher sämmtlich drauf, Das, was sie Ratur nannten, der Kultur und der Kunft entgegenzusetzen. Wie hierin Diderot sich geirrt, haben wir anderswo, mit Achtung und Neigung gegen diesen

vortrefflicen Mann, bargethan.

Auch gegen die Musik befand er sich in einer besondern Lage. Die Kompositionen des Luli und Rameau gehören mehr zur bedeutenden als zur gefälligen Musik. Das, was die Boussons aus Italien brachten, hatte mehr Angenehmes und Einschmeichelndes als Bedeutendes, und doch schlägt sich Diderot, der so lebhast auf die Bedeutung dringt, zu dieser letzten Partei und glaubt seine Wünsche durch sie befriedigt zu sehen. Aber es war wohl mehr, weil dieses Reue. Bewegliche senes alte, verhaßte, starre Jimmerwert zu zerstören und eine frische Fläche sur neue Bemühungen zu ehnen schien, daß er das Letzte so

hoch in Gunst nahm. Auch benutten französische Komponissen sogleich den gegebenen Raum und brachten ihre alte bedeutende Weise melodischer und mit mehrerer Kunstwahrheit, zu Befriedigung der neuen Generation, in den Gang.

# b'Olivet (Abbe). Geb. 1682. Gest. 1768.

Bei den Jesuiten erzogen, beschästigte er sich zuerst mit dem Ciecero, den er auch übersetzte. Aufgenommen in die französische Alas demie, gedachte er auch für die vaterländische Sprache etwas zu leisten und hat ihr auf mehr denn Eine Weise genutt; doch ward er nun als Grammatiker, Prosodist, Neuerungsseind, Purist und Rigorist den Dichtern und Schriftstellern höchlich verhaßt, denen er — man muß es freilich gestehen — östers Unrecht that, indem er ihnen die rechten Wege wieß.

# Palifiot.

#### Geb. ju Ranch 1780.

Eine von den mittlern Naturen, die nach dem Sohern ftreben, bas fie nicht erreichen, und fich vom Gemeinen abziehen, bas fie nicht los werden. Will man billig sein, so darf man ihn unter die guten Röpfe rechnen. Es fehlt ihm nicht an Verstandestlarheit, an Lebhaftigkeit, an einem gewissen Talent; aber gerade diese Menschen sind es, die sich mancher Unmaßung schuldig machen. Denn indem sie Alles nach einem gewiffen fleinern Dagftabe meffen, jo fehlt ihnen ber Sinn fürs Augerordentliche, und indem fie fich gegen bas Gewöhnliche gerecht halten, werden fie ungerecht gegen das vorzügliche Verdienst, besonders Anfangs, wenn es sich anfundigt. So vergriff sich Paliffot an Rousseau, und es dient zu unserm Zwecke, dieser Handel, von ihrem ersten Ursprunge an, zu gebenten. König Stanislaus errichtete zu Rancy Ludwig XV. eine Statue. Am Feste der Weihung, den 6. November 1755, follte auch ein analoges Theaterftud gegeben werden. Paliffot, beffen Talent in feiner Baterstadt Zutrauen erregt haben mochte, erhielt hiezu den Auftrag. Anstatt nun, daß ein mahrer Dichter diese Belegenheit zu einer edlen und würdigen Darftellung nicht unbenutt gelaffen hatte, fucte ber gute Ropf burch ein turges allegorisches Vorspiel ben glücklichen Stoff nur geschwind loszuwerden, worauf er hingegen ein Schubladenstud, der Birtel, folgen ließ, worin er Das, was seiner literarischen Rleinheit am Rachsten lag, mit Selbstgefälligkeit behandelte.

Es erschienen nämlich in diesem Stücke übertriebene Poeten, ansmaßliche Gönner und Gönnerinnen, gelehrte Frauen und dergleichen Personen, deren Urbilder nicht selten sind, sobald Kunst und Wissenschaft in das Leben einwirkt. Was sie nun Lächerliches haben mögen, wird hier bis ins Abgeschmackte übertrieben dargestellt, anstatt daß es

immer schon dankenswerth ist, wenn Jemand Bedeutendes aus der Menge, eine Schöne, ein Reicher, ein Vornehmer, am Rechten und Guten Theil nimmt, wenn es auch nicht auf die rechte Weise geschicht.

Ueberhaupt gehört nichts weniger aufs Theater als Literatur und ihre Verhältnisse. Alles, was in diesem Arcise webt, ist so zart und wichtig, daß keine Streitsrage aus demselben vor den Richterstuhl der gassenden und staunenden Menge gebracht werden sollte. Man deruse sich nicht auf Molière, wie Palissot und nach ihm Andere gethan haben. Dem Genie ist nichts vorzuschreiben, es läuft glücklich wie ein Rachtwandler über die scharfen Gipfelrücken weg, von denen die wacht Mittelmäßigkeit beim ersten Versuche herunterplumpt. Mit wie leichter Hand Molière dergleichen Gegenstände berührt, wird nächstens anders zu entwickeln sein.

Nicht genug, daß Palissot seine literarischen Zunstverwandten vor Hof und Stadt durchzog, ließ er auch ein Frazenbild Rousseau's austreten, der sich zu jener Zeit zwar paradox, aber doch würdig genug angekündigt hatte. Was von den Sonderbarkeiten dieses außerordentzlichen Mannes den Weltmenschen auffallen konnte, ward hier keineszwegs geistreich und heiter, sondern täppisch und mit bösem Willen vorgestellt und das Fest zweier Könige pasquislantisch herabgewürdigt.

Auch blieb diese unschickliche Kühnheit für den Versasser nicht ohne Folgen, ja sie hatte Einsluß auf sein ganzes Leben. Die Gesellschaft genies und talentreicher Menschen, die man unter dem Namen der Phislophen oder Encyslopädisten bezeichnete, hatte sich schon gebildet, und d'Alembert war ein bedeutendes Glied derselben. Er fühlte, was ein solcher Ausfall, an einem solchen Tage, bei einer solchen Gelegenheit für Folgen haben könne. Er lehnte sich mit aller Gewalt dagegen aus; und ob man gleich Palissot nicht weiter beikommen konnte, so ward er doch als ein entschiedener Gegner jener großen Societät behandelt, und man wußte ihm auf mancherlei Weise das Leben sauer zu machen. Dagegen blieb er von seiner Seite nicht müßig.

Nichts ist natürlicher, als daß jene verbündete Anzahl außersordentlicher Männer wegen Deffen, was sie waren und was sie wollten, viele Widersacher finden mußten. Zu diesen schlug sich Palissot und schrieb das Lustspiel: Die Philosophen, worüber der folgende Ar-

tikel nachzusehen.

# Die Philosophen.

Ein Lustspiel von Palissot, zum ersten Mal den 2. Mai 1760 ju

Paris aufgeführt.

Wie ein Schriftsteller sich ankundigt, fährt er meistentheils sort, und bei mittlern Talenten sind oft im ersten Werke alle die übrigen enthalten. Denn der Mensch, der in sich selbst eins und rund ist, kann auch in seinen Werken nur einen gewissen Kreis durchlaufen.

So waren auch Paliffots Philosophen nur eine Amplifikation jenes

Feststückes zu Nancy. Er geht weiter, aber er sieht nicht weiter. Als ein beschränkter Widersacher eines gewissen Zustandes, erblickt er keinesweges, worauf es im Allgemeinen ankommt, und bringt auf ein beschränktes, leidenschaftliches Publikum eine augenblickliche Wirkung hervor.

Erheben wir uns höher, so bleibt uns nicht verborgen, daß ein falscher Schein gewöhnlich Kunst und Wissenschaft begleitet, wenn sie in den Gang der Welt eintreten; denn sie wirten auf alle vorhandenen Menschen, und nicht etwa allein auf die vorzüglichsten des Jahrhunsderts. Oft ist die Theilnahme halbsähiger, anmaßlicher Naturen fruchtslos, ja schädlich. Der gemeine Sinn erschrickt über die falsche Answendung höherer Maximen, wenn man sie mit der rohen Wirklichkeit unmittelbar in Verhältniß bringt.

Sodann haben alle zurückgezogenen, nur für ein gewisses Geschäft wirksamen Menschen vor der Welt ein fremdes Ansehen, das man gern lächerlich sindet. Sie verbergen nicht leicht, daß sie auf Das, worauf sie ihr Leben verwenden, einen großen Werth legen, und erscheinen Dem, der die Benühung nicht zu schätzen oder gegen das Verdienst, das sich vielleicht zu sehr fühlt, keine Nachsicht zu haben weiß, als

übermüthig, grillenhaft und eingebildet.

Alles Dieses entspringt aus der Sache, und nur Der wäre zu loben, der solchen unvermeidlichen Uebeln dergestalt zu begegnen wüßte, daß der Hauptzweck nicht versehlt würde und die höhern Wirkungen für die Welt nicht verloren giengen. Palissot aber will das Uebel ärger machen, er gedenkt eine Satire zu schreiben und gewissen bestimmten Individuen, deren Bild sich allenfalls verzerren läßt, in der öffentslichen Meinung zu schaden. Und wie benimmt er sich?

Sein Stud ist in drei Akte kurz zusammengefaßt. Die Oekonomie desselben ist geschickt genug und zeugt von einem geübten Talente; allein die Erfindung ist mager, man sieht sich in dem ganz bekannten Raume der französischen Komödie. Nichts ist neu als die Kühnheit,

gang beutlich ausgesprochene Personalitäten auszubringen.

Ein wackerer Bürger hatte seine Tochter vor seinem Tode einem jungen Soldaten zugesagt, die Mutter aber ist nunmehr als Wittwe von der Philosophie eingenommen und will das Mädchen nur Einem aus dieser Silde zugestehen. Die Philosophen selbst erscheinen abscheu-lich, und doch in der Hauptsache so wenig characteristisch, daß man an ihre Stelle die Nichtswürdigen einer jeden Klasse seken könnte. Reiner von ihnen ist etwa durch Neigung, Gewohnheit oder sonst an die Frau und das Haus gebunden, Keiner betrügt sich etwa über sie oder hat sonst irgend ein menschliches Gefühl gegen dieselbe: Das alles war dem Autor zu sein, ob er gleich genugsame Muster hiezu in dem sogenannten Bureau d'esprit vor sich sand; verhaßt wollte er die Gessellschaft der Philosophen machen. Diese verachtet und verwünscht ihre Sönnerin auf das Plumpste. Die Herren kommen sämmtlich nur ins

Haus, um ihrem Freund Balère das Mädchen zu verschaffen. Sie versichern, daß Keiner, sobald dieser Anschlag gelungen, die Schwelle je wieder betreten werde. Unter solchen Zügen soll man Männer wie d'Alembert und Helvetius wieder erkennen! Denken läßt sich, daß die von dem Letzern aufgestellte Maxime des Eigennuzes wacker durchgezogen und als unmittelbar zum Taschendiebstahl sührend vorgestellt werde. Zuletzt erscheint ein Hanswurst von Bedienten auf Händen und Füßen, mit einer Salatstaude, um den von Rousseau wünschenswerth geschilderten Naturzustand lächerlich zu machen. Ein ausgesangener Brief entdeckt die Gesinnungen der Philosophen gegen die Hausdame, und sie werden mit Beschämung sortgesagt.

Das Stück konnte sich seinem technischen Berdienst nach recht wohl in Paris sehen lassen. Die Bersissisation ist nicht ungelenk, hie und da findet man eine geistreiche Wendung, durchaus aber ist der Appell an die Gemeinheit, jener Hauptkunstgriff Derer, die sich dem

Borgliglichen miderjegen, unerträglich und verächtlich.

Wie Voltaire über diese Sachen nicht sowohl dachte als schrieb, gibt über die damaligen Verhältnisse den besten Ausschluß. Wir übersetzen daher ein paar seiner Briefe an Palissot, der in seinen Antworten gegen jenen, die Zustände mit Freiheit und Klugheit, man möckte sagen mit Weisheit überschauenden Geist eine sehr beschränkte, rechtschaberische, subalterne Rolle spielt.

# Boltaire an Baliffot.

Mögt Ihr doch selbst Euer Gewissen prüfen und untersuchen, ob Ihr gerecht seid, indem Ihr die Herren d'Alembert, Duclos, Didewt, Helvetius, den Chevalier de Jaucourt und tutti quanti wie Schurken

porstellt, die im Taschendiebstahl unterrichten!

Noch ein Mal. Sie haben auf Eure Rosten in ihren Schriften lachen wollen, und ich finde recht gut, daß Ihr auf die ihrigen lacht. Aber, beim himmel! ber Spaß ift zu ftart. Waren fie, wie 3hr fic schildert, man mußte fie auf die Galeeren ichiden, welches feinesweges ins tomifche Genre paßt. Ich rebe geradezu. Die Manner, die Ihr entehren wollt, gelten für die wackersten Leute in der Welt, und ich weiß nicht, ob ihre Rechtschaffenheit nicht noch größer ift als ihre Philosophie. Ich fage Euch offenherzig: ich tenne nichts ehrwürdiger als Herrn Helvetius, ber 200000 Livres Ginfunfte aufgeopfert bat, um sich in Frieden der Wissenschaft zu widmen. hat er in einem diden Buch ein halb Dugend verwegene und übelklingende Sage vorgebracht, so hat es ihn genug gereut, ohne daß Ihr nöthig hättet, seine Wunder. auf dem Theater wieder aufzureigen. Berr Duclos, Getretar ber ersten Atademie des Königreichs, scheint mir viel mehr Achtung zu verbienen, als Ihr ihm bezeigt. Sein Buch über die Sitten ift keinesweges ein schlechtes Buch, besonders ift es das Buch eines rechtschaffenen Mannes. Mit Ginem Wort, Diese Berren, haben fie Gud öffentlid

beleidigt? Mir scheint es nicht. Warum beleidigt Ihr sie denn auf so grausame Weise?

Ich kenne Herrn Diderot gar nicht; ich habe ihn niemals gesehen: ich weiß nur, daß er unglücklich und verfolgt war, und schon darum

allein sollte Euch die Feder aus der Band fallen.

Uebrigens betrachte ich das Unternehmen der Encyklopädie als das schönste Denkmal, das man zu Ehren der Wissenschaften aufrichten konnte. Es besinden sich darin bewundernswerthe Artikel, nicht allein von Herrn d'Alembert, von Herrn Diderot, von Herrn Ritter Jaucourt, sondern auch von vielen andern Personen, die, ohne an Ruhm oder Bortheil zu denken, sich ein Vergnügen machten, an diesem Werke zu arbeiten.

Es gibt auch freilich jammerliche Artikel darin, und vielleicht sind die meinigen darunter; aber das Gute überwiegt so unendlich das Schlechte, und ganz Europa wünscht die Fortsetzung der Encyklopädie. Die ersten Bände sind schon in mehrere Sprachen übersett; warum denn auf dem Theater sich über ein Werk aufhalten, das zum Unterricht der Menschen und zum Ruhm der Nation unentbehrlich ist?

Ihr macht mich rasend, mein Herr! Ich hatte mir vorgenommen, über Alles zu lachen in meiner stillen Eingezogenheit, und Ihr macht mich traurig, überhäuft mich mit Höflichkeiten, Lobreden, Freundschaft; aber Ihr macht mich erröthen, wenn Ihr drucken laßt, daß ich Denen, die Ihr angreist, überlegen bin. Ich glaube wohl, daß ich bessere Berse mache, wie sie, und daß ich ungefähr eben so viel Geschichte weiß; aber bei meinem Gott, bei meiner Seele, ich bin kaum ihr Schüler in dem Uebrigen, so alt als ich bin. Noch einmal, Diderot kenne ich nicht, ich habe ihn nie gesehen. Aber er hatte mit Herrn d'Alembert ein unsterdliches Werk unternommen, ein nothwendiges Werk, das ich täglich bestrage. Außerdem war dieses Werk ein Gegenstand von 300000 Thalern im Buchhandel. Man übersetzt es in drei bis vier Sprachen. Questa rabbia detta gelosia wassnet sich nun gegen dieses der Nation werthe Denkmal, woran mehr als sunszig Personen von Bedeutung Hand anzulegen sich beeiserten.

Ein Abraham Chaumeix unternimmt, eine Schrift gegen die Encyklopädie herauszugeben, worin er die Autoren sagen läßt, was sie nicht gesagt haben, vergiftet, was sie gesagt haben, und gegen Das argumentirt, was sie noch sagen werden. Er citirt die Kirchenväter

jo falic, als er das Diktionnar citirt.

Und in diesen gehässigen Umständen schreibt Ihr Eure Komödie gegen die Philosophen. Ihr durchbohrt sie, da sie sich schon sub gladio besinden. Ihr sagt mir, Molière habe Cotin und Menage durchgezogen. Sei's; aber er sagte nicht, daß Cotin und Menage eine verwersliche Moral lehrten, und Ihr beschuldigt alle diese Herren abscheuzlicher Maximen in Euerm Stuck und Eurer Vorrede. Ihr versichert

mir, daß Ihr den Herrn Chevalier de Jaucourt nicht angeklagt habt, und doch ist er der Bersasser des Artikels Gouvernement. Sein Rame steht in großen Buchstaben am Ende des Artikels. Ihr bringt einige Jüge an, die ihm großen Schaden thun können, entkleidet von Allem, was vorhergeht und was folgt, aber was im Ganzen genommen des Cicero, de Thou und Grotius werth ist. — Ihr wollt eine Stelle der vortresslichen Borrede des Herrn d'Alembert zur Enchslopädie verhaßt machen, und es ist kein Wort von dieser Stelle darin. Ihr bürdet Herrn Diderot auf, was in den jüdischen Briesen steht. Gewiß hat Euch irgend ein Abraham Chaumeix Auszüge mitgetheilt und Euch betrogen.

Ihr thut mehr: Ihr fügt zu Eurer Anklage der rechtschaffensten Männer Abscheulichkeiten aus irgend einer Brochüre, die den Titel sührt: La vie heureuse. Ein Narr, Namens Lamettrie, schried sie einmal zu Berlin, da er trunken war, vor mehr als zwölf Jahren. Diese Abgeschmacktheit des Lamettrie, die auf immer vergessen war, und die Ihr wieder belebt, hat nicht mehr Berhältnis zur Philosophie und Enchklopädie als ein liederliches Buch mit der Kirchengeschichte; und doch verbindet Ihr alle diese Anklagen zusammen. Was entsteht daraus? Euer Angeben kann in die Hände eines Fürsten sallen, eines Winisters, einer wichtig beschäftigten Magistratsperson. Nan hat wohl Zeit, slüchtig Eure Vorrede zu lesen, aber nicht die unendlichen

Werte zu vergleichen.

# Piron.

## Geb. 1689. Geft. 1778.

Piron war einer der besten, geistreichsten Gesellschafter, und auch in seinen Schriften zeigt sich der heitere, freie Ton anziehend und bestebend.

Die französischen Kritiker beklagen fich, daß man bei Sammlung seiner Werke nicht streng genug verfahren. Man hatte, meinen fie.

manches bavon ber Bergeffenheit übergeben follen.

Diese Anmaßung der Kritik erscheint ganz lächerlich, wenn wir die große Masse unbedeutender Bücher ausgestellt sehen, die doch alle der Nachwelt angehören und die kein Bibliothekar zu verbannen das Necht hat; warum will man uns die Uebungsstücke, die geistreichen und leichten Kompositionen eines guten Kopfs vorenthalten?

Und gerade diese leichtern Arbeiten sind es, wodurch man Piron am Ersten lieb gewinnt. Er war ein trefflicher, trastvoller Kopf und hatte, in einer Provinzstadt geboren und erzogen, nachher in Paris bei kümmerlichem Unterhalt, sich mehr aus sich selbst entwickelt, als daß er die Vortheile, die ihm das Jahrhundert anbot, zu seiner Bildung hätte benugen können. Daher sindet sich bei seinen ersten Arbeiten immer etwas wegzuwünschen.

Wir leugnen nicht, daß er uns da fast am Meisten intereffirt.

wo er sein Talent zu äußern Zweden gelegentlich zum Besten gibt. Wie Gozzi, obgleich nicht mit solcher Macht und in solcher Breite, nimmt er sich bedrängter oder beschränkter Theater an, arbeitet für sie, macht ihnen Ruf und ist vergnügt, etwas Unerwartetes geleistet zu haben.

Man weiß, daß in Paris die Schauspiele scharf von einander gessondert waren; jedes Theater hatte ein bestimmtes, umschriebenes Privilegium auf diese oder jene Darstellungsart. So erlangte noch ein Künstler, da alle übrigen Formen schon vergeben waren, die Erlaubniß, Monodramen im strengsten Sinne aufzusühren. Andre Figuren dursten wohl noch auf dem Theater erscheinen, er aber allein durste handeln und reden. Für diesen Mann arbeitete Piron, und mit Glück. Dank sei es den Herausgebern, daß wir diese Kleinigseiten noch besigen, deren uns die pharisälschen und schriftgelehrten Kritiker wohl gern beraubt hätten!

Auch in den Baudevillestücken zeigte sich Piron sehr geistreich. Das gelegentliche Ergreifen einer Melodie, deren erster Text mit dem neuen Text in einem nedischen Berhältnisse steht, gelang ihm vortress-

lich, und seine Arbeiten dieser Art haben viel Borgugliches.

So ungludlich es nun auch Piron im Anfange gieng, daß er das este Publikum durch keines seiner für das regelmäßige französische Theater geschriebenen Stücke befriedigen konnte, so glücklich war er mit seiner Metromanie. Er wußte in demselben seine Landsleute dergestalt von der schwachen Seite zu fassen, daß sein Stück sogleich bei seiner Erscheinung und noch lange Jahre nachher sortdauernd übersichtst wurde. Man setze es den Molierischen an die Seite, mit denen es sich denn doch auf keine Weise messen kann. Doch kommt man freislich nach und nach auch in Frankreich auf die Spur, dieses Stück

nach seinem mahren Werthe zu schäten.

Ueberhaupt war nichts für die Franzosen schwerer, als einen Mann wie Piron zu rangiren, der bei einem vorzüglichen und gerade seiner Ration zusagenden Talent in seinen meisten Arbeiten so viel zu wünschen übrig ließ. Seine Bahn war von Jugend auf excentrisch; ein gewaltsam unanständiges Gedicht nöthigte ihn, aus seiner Baterstadt zu sliehen und sich neun Jahre in Paris kümmerlich zu behelsen. Sein ungebundenes Wesen verleugnete er nie ganz; seine lebhasten, oft egoistischen Ausfälle, seine treffenden Epigramme, Geist und Heitersteit, die ihm durchaus zu Gedote standen, machten ihn allen Mitlebenzteit, die ihm durchaus zu Gedote standen, machten ihn allen Mitlebenzteit, die ihm durchaus zu Gedote standen, machten ihn allen Mitlebenzteit, die überlegenen Boltaire vergleichen und nicht nur als Gegner, sondern auch als Rival auftreten durfte.

Was übrigens die ihren Piron genugsam schäkenden Franzosen von ihm auch immer Gutes sagen können, schließt sich immer mit dem Refrain, den Diderot schon hier als eine gewöhnliche Redensart aufsührt: "Was den Geschmack betrifft, von dem hat euer Piron auch

nicht die mindeste Ahnung." (Siehe Beschmad.)

# Poinsinet.

Geb. ju Fontainebleau 1785. Geft. 1789.

Es gibt in der Literatur wie in der Gesellschaft solche kleine, wunderliche, purzliche Figuren, die, mit einem gewissen Talent begabt, sehr zu- und vordringlich sind und, indem sie leicht von Jedem übersehen werden, Gelegenheit zu allerlei Unterhaltung gewähren. Indessen gewinnen diese Personen doch immer genug dabei: sie leben, wirken, werden genannt, und es fehlt ihnen nicht an guter Aufnahme. Was ihnen mißglückt, bringt sie nicht aus der Fassung: sie sehen es als einen einzelnen Fall an und hoffen von der Zukunft die besten Erfolge.

Eine solche Figur ist Poisinet in der französischen Literarischen Welt. Bis zum Unglaublichen geht, was man mit ihm vorgenommen, wozu man ihn verleitet, wie man ihn mystificirt, und selbst sein trauriger Tod, indem er in Spanien ertrant, nimmt nichts von dem lächerlichen Eindruck, den sein Leben machte, hinweg; so wie der Frosch des Feuerwerkers dadurch nicht zu einer Würde gelangt, daß er, nachdem er lange genug geplatzert hat, mit einem stärkeren Knalle endet.

## Ramean.

Geb. zu Dijon 1688. Geft. zu Paris 1764.

Nachstehendes Urtheil Rousscau's über die Rameau'schen Berdienste trifft mit Diderots Aeußerungen genau zusammen und ist geschick,

unsern Lesern die Uebersicht der Hauptfrage zu erleichtern.

"Die theoretischen Werte Rameau's haben das jonderbare Schidfal, daß sie ein großes Glud machten, ohne daß man sie gelesen hatte; und man wird fie jett noch viel weniger lesen, seitdem herr b'alembert sich die Mühe gegeben, die Lehre dieses Berfassers im Auszuge mitzutheilen. Gewiß werden die Originale dadurch vernichtet werden, und wir werden uns bergestalt entschädigt finden, daß wir fie teinesmeas vermissen. Diese verschiedenen Werte enthalten nichts Reues, noch Nügliches, als das Prinzip des Grundbasses; aber es ift tein fleines Berdienst, einen Grundsatz, war' er auch willfürlich, in einer Runft festzusegen, die sich bazu taum zu bequemen schien, und die Regeln bergestalt erleichtert zu haben, daß man das Studium der Romposition, wozu man sonft zwanzig Inhre brauchte, gegenwärtig in einigen Monaten vollbringen fann. Die Musiker haben herrn Rameau's Entbedung begierig ergriffen, indem fie folde zu verachten icheinen wollten. Die Schüler haben fich mit unglaublicher Schnelligfeit vervielfältiget. Man fah von allen Seiten fleine zweitägige Romponisten. die meisten ohne Talente, welche nun, auf Untoften ihres Deifters, die Lehrer spielten, und auf diese Beise haben die großen reellen und gründlichen Dienste, welche Herr Rameau der Musik geleiftet, zu gleicher Zeit die Unbequemlichkeit herbeigeführt, daß Frankreich fic von ichlechter Mufit und ichlechten Mufitern überschwemmt fab, weil

Jeder schon glaubte, alle Feinheiten der Kunst einzusehen, sobald er mit den Elementen bekannt war, und alle nun Harmonieen erfinden wollten, ehe die Erfahrung ihrem Ohr die gute zu unterscheiden ge-

lehrt hatte.

"Was die Opern des Herrn Rameau betrifft, so hat man ihnen zuerst die Berbindlichkeit, daß sie das Iprische Theater über die gesmeinen Bretter erhuben. Er hat kühn den kleinen Zirkel der sehr kleinen Musik durchbrochen, innerhalb dessen unsere kleinen Musiker sich seit dem Tode des großen Lulli immer herumtrieben, daß, wenn man auch ungerecht genug sein wollte, Herrn Rameau außerordenkliche Talente abzusprechen, man doch gestehen müßte, daß er ihnen einigermaßen die Lausbahn eröffnet, daß er künstige Musiker in den Stand gesetzt, die ihrigen ungestraft zu entwickeln, welches sürwahr kein geringes Unternehmen ist. Er hat die Dornen gesühlt, seine Nachfolger pflücken die Rosen.

"Man beschuldigt ihn sehr leichtsinnig, wie mir scheint, nur schlechte Texte somponirt zu haben: denn wenn dieser Vorwurf einigen Sinn haben sollte, so müßte man zeigen, daß er sich in dem Fall befunden, wählen zu können. Wollte man denn lieber, daß er gar nichts gemacht hätte? Weit gegründeter ist der Vorwurf, daß er seinen Text nicht immer verstanden, daß er die Absicht des Poeten übel gesaßt, oder nicht etwas Schicklicheres an die Stelle gesett, daß er Vieles widerssinnig ausgedrückt. Es war nicht seine Schuld, daß er schlechte Texte bearbeitete; aber man kann zweiseln, daß er bessere genugsam ins Licht gestellt hätte. Gewiß steht er von Seiten des Geists und der Einsicht weit unter Luli, ob er gleich ihm von Seiten des Ausdrucks fast vor-

zuziehen ift.

"Man muß in Herrn Ramcau ein sehr großes Talent anerkennen, viel Feuer, einen wohlklingenden Kopf, eine große Kenntniß harmonisicher Umkehrungen und aller Mittel, die Wirkung hervorbringen; man muß ihm die Kunst zugestehen, sich fremde Ideen zuzueignen, ihre Natur zu verändern, sie zu verzieren, zu verschönern und seine eigenen auf vielfältige Weise umzudrehen. Dagegen hatte er weniger Leichtigsteit, neue zu ersinden, mehr Geschicklichkeit als Fruchtbarkeit, mehr Wissen als Genie, oder wenigstens ein Genie, erstickt durch zu vieles Wissen, aber immer Stärke, Zierlichkeit und sehr oft einen schönen Gesang.

"Sein Recitativ ist nicht so natürlich, aber viel mannigfaltiger als das des Luli, in wenigen Scenen bewundernswerth, übrigens schlecht fast durchaus. Vielleicht ist dieß eben so sehr der Fehler der Gattung als der seinige. Denn sehr oft, weil er sich der Deklamation zu sehr unterwarf, ward sein Gesang barock und seine Uebergänge hart. Hätte er die Kraft gehabt, das wahre Recitativ zu fassen und bis unter die Schasheerde zu bringen, so glaube ich, er hätte das Vortressliche leisten können.

"Er ist der Erste, der Symphonieen und reiche Begleitungen gemacht hat; aber er ist darin zu weit gegangen. Das Orchester der Oper glich vor seiner Zeit einer Truppe blinder Musikanten, die von der sallenden Sucht ergrissen werden. Er hat ihnen einige Freiheit gegeben, und sie versichern, daß sie jetzt etwas auszusühren wissen; aber ich sage, diese Leute werden niemals weder Geschmack noch Seele zeigen. Es ist immer noch nichts, beisammen zu sein, stark oder leise zu spielen und dem Akteur zu folgen, die Tone stärker, sanster, gehaltener, stüchtiger vortragen, wie es der gute Geschmack oder der Ausdruck verlangt; den Geist einer Begleitung sassen, die Stimmen tragen und heben, das ist die Kunst aller Orchester der Welt, nur nicht unseres Opernorchesters.

"Und ich sage, Herr Rameau hat dieses Orchester, es sei, wie es will, mißbraucht: er machte die Begleitungen so tonfus, so überladen, so häusig, daß Einem der Kopf springen möchte bei dem unendlichen Gelärme der verschiedenen Instrumente während der Aufführung seiner Opern, die man mit Vergnügen hören würde, wenn sie die Ohren weniger betäubten. Daher kommt es, daß das Orchester, weil es immer im Spiel ist, nicht ergreist, nicht trist und sast immer seine Wirtung versehlt. Eigentlich muß nach einer recitirten Scene ein unerwarteter Bogenstrich den zerstreutesten Zuhörer ausweden, ihn auf die Vilder ausmerksam machen, die ihm der Versasser will; und das ihn zu den Gesühlen vorbereiten, die er in ihm erregen will; und das

wird tein Orchester leiften, das nicht aufhört, zu fragen.

"Ein andrer, noch stärkerer Grund gegen die überladenen Begleitungen ist, daß sie gerade das Gegentheil von Dem bewirken, was sie hervorbringen sollten. Anstatt die Aufmerksamkeit des Juschauers angenehmer sestzuhalten, so theilen sie solche, um sie zu zerstören. She man mich beredet, daß drei oder vier Motive, durch drei oder vier Instrumente über einander gehäust, etwas Lobenswürdiges seien, so muß man mir erst beweisen, daß drei oder vier Handlungen in einer Komödie nöthig sind. Alle diese beliebten Feinheiten der Kunst, diese Nachahmungen, diese Doppelmotive, diese gezwungenen Bässe, diese Gegensugen sind nur ungestalte Ungeheuer, Denimale des schlechten Geschmads, die man in die Riöster verweisen soll; dort mag ihre letzte Zuslucht sein!

"Um schließlich nochmals auf Herrn Rameau zu kommen. so benke ich, Niemand hat besser als er den Geist des Einzelnen gesaßt. Niemand hat besser die Kunst der Kontraste verbunden; aber zu gleicher Zeit hat er seinen Opern jene glückliche und so sehr gewünschte Einsheit nicht zu geben gewußt, und er konnte nicht dazu gelangen, ein gutes Werk aus vielen guten, wohl arrangirten Stücken zusammenzusegen."

## Ramean's Reffe.

Das bebeutende Wert, welches wir unter diesem Titel dem deutschen Publikum übergeben, ift wohl unter die vorzüglichsten Arbeiten

Diderots zu rechnen. Seine Nation, ja sogar seine Freunde warfen ihm vor, er könne wohl vortressliche Seiten, aber sein vortressliches Ganzes schreiben. Dergleichen Redensarten sagen sich nach, pslanzen sich sort, und das Berdienst eines tresslichen Mannes bleibt ohne weitere Untersuchung geschmälert. Diesenigen, die also urtheilen, hatten wohl den Jacques le Fataliste nicht gelesen; und auch gegenwärtige Schrift gibt ein Zeugniß, wie glücklich er die heterogensten Elemente der Wirklichkeit in ein ideales Ganzes zu vereinigen wußte. Man mochte übrigens als Schriftsteller von ihm denken, wie man wollte, so waren doch Freunde und Feinde darin einverstanden, daß Niemand ihn bei mündlicher Unterhaltung an Lebhaftigkeit, Kraft, Geist, Mannigsaltigkeit und Anmuth übertrossen habe.

Indem er also für die gegenwärtige Schrift eine Gesprächsform wählte, setzte er sich selbst in seinen Bortheil, brachte ein Meisterwerk hervor, das man immer mehr bewundert, je mehr man damit bekannt wird. Die rednerische und moralische Absicht desselben ist mannigsaltig. Erst bietet er alle Kräfte des Geistes auf, um Schmeichler und Schmarotzer in dem ganzen Umsang ihrer Schlechtigseit zu schildern, wobei denn ihre Patrone keinesweges geschont werden. Zugleich bemüht sich der Bersasser, seine literarischen Feinde als eben dergleichen Heuchlerund Schmeichlervolk zusammenzustellen, und nimmt ferner Gelegenheit, seine Meinung und Gesinnung über französische Russt auszusprechen.

So heterogen dieses lette Ingrediens zu den vorigen scheinen mag, so ist es doch der Theil, der dem Ganzen Halt und Würde gibt; denn indem sich in der Person von Rameau's Ressen eine entschieden abhängige, zu allem Schlechten auf äußern Anlaß sähige Natur aussspricht und also unsere Berachtung, ja sogar unsern Haß erregt, so werden doch diese Empsindungen dadurch gemildert, daß er sich als ein nicht ganz talentloser, phantastisch-praktischer Musikus manisestirt. Auch in Absicht der poetischen Komposition gewährt dieses der Hauptsigur angeborene Talent einen großen Bortheil, indem der als Repräsentant aller Schmeichler und Abhänglinge geschilderte, ein ganzes Geschlecht darstellende Mensch nunmehr als Individuum, als besonders bezeichnetes Wesen, als ein Rameau, als ein Resse des großen Rameau lebt und handelt.

Wie vortrefflich diese von Anfang angelegten Fäden in einander geschlungen sind, welche köstliche Abwechslung der Unterhaltung aus diesem Gewebe hervorgeht, wie das Ganze, trotz jener Allgemeinheit, womit ein Schuft einem ehrlichen Mann entgegengestellt ist, doch aus lauter wirklichen Pariser Elementen zusammengesetzt erscheint, mag der verständige Leser und Wiederleser selbst entdeden. Denn das Wert ist so glücklich aus- und durchgedacht, als erfunden. Ja, selbst die äußersten Gipfel der Frechheit, wohin wir ihm nicht folgen dursten, erreicht es mit zweckmäßigem Bewußtsein. Möge dem Besitzer des französischen Originals gefallen, dem Publikum auch dieses baldigst mits

zutheilen; als das klassische Werk eines abgeschiedenen bedeutenden Mannes mag alsdann sein Ganzes in völliger unberührter Gestalt herportreten.

Eine Untersuchung, zu welcher Zeit das Werk wahrscheinlich gesschrieben worden, möchte wohl hier nicht am unrechten Plate stehen. Von dem Lustspiele Palissots: Die Philosophen, wird als von einem erst erschienenen oder erscheinenden Werke gesprochen. Dieses Stück wurde zum ersten Mal den 2. Mai 1760 in Paris aufgeführt. Die Wirkung einer solchen öffentlichen persönlichen Satire mag auf Freunde und Feinde in der so lebhaften Stadt groß genug gewesen sein.

In Deutschland haben wir auch Fälle, wo Mixwollende theils durch Flugschriften, theils vom Theater herab Andern zu schaden gebenken. Allein wer nicht von augenblicklicher Empfindlickkeit gereist wird, darf die Sache nur ganz geruhig abwarten, und so ist in kurzer Zeit Alles wieder im Gleise, als wäre nichts geschehen. In Deutschland haben sich vor der persönlichen Satire nur die Anmaßlickeit und das Scheinverdienst zu fürchten. Alles Aechte, es mag angesochten werden, wie es will, bleibt der Nation im Durchschnitt werth, und man wird den gesetzten Mann, wenn sich die Staubwolken verzogen

haben, nach wie bor auf feinem Wege gewahr.

Hat also der Deutsche nur mit Ernst und Redlichkeit sein Berdienst zu steigern, wenn er von der Nation früher oder später begriffen sein will, so kann er dieß auch um so gelassener abwarten, weil bei dem unzusammenhängenden Zustande unseres Vaterlandes Jeder in seiner Stadt, in seinem Kreise, seinem Hause, seinem Zimmer ungestört sortseben und arbeiten kann, es mag draußen übrigens stürmen, wie es will. Jedoch in Frankreich war es ganz anders. Der Franzose ist ein geselliger Mensch, er lebt und wirkt, er steht und fällt in Gesellschaft. Wie sollte es sich eine französische bedeutende Societät in Paris, an die sich so Biele angeschlossen hatten, die von so wichtigem Einslußwar, wie sollte sie sich gefallen lassen, daß mehrere ihrer Glieder, ja sie selbst schimpslich ausgestellt und an dem Orte ihres Lebens und Wirkens lächerlich, verdächtig, verächtlich gemacht würde? Eine gewalissame Gegenwirkung war von ihrer Seite zu erwarten.

Das Publikum, im Ganzen genommen, ist nicht fähig, irgent ein Talent zu beurtheilen: denn die Grundsätze, wonach es geschemkann, werden nicht mit uns geboren, der Zusall überliefert sie nicht, durch Uedung und Studium allein können wir dazu gelangen; aber sittliche Handlungen zu beurtheilen, dazu gibt Jedem sein eigenes Gerwissen den vollständigsten Maßstab, und Jeder sindet es behaglich, diesen nicht an sich selbst, sondern an einen Andern anzulegen. Deschalb sieht man besonders Literatoren, die ihren Gegnern vor dem Publikum schaden wollen, ihnen moralische Mängel, Bergehungen, muthmaßliche Absichten und wahrscheinliche Folgen ihrer Handlungen vorwersen. Der eigentliche Gesichtspunkt, was Einer als talentvoller

Mann dicktet oder sonst leistet, wird verrückt, und man zieht diesen zum Vortheile der Welt und der Menschen besonders Begabten vor den allgemeinen Richterstuhl der Sittlickeit, vor welchen ihn eigenklich nur seine Frau und Kinder, seine Hausgenossen, allenfalls Mitbürger und Obrigkeit zu fordern hätten. Riemand gehört als sittlicher Mensch der Welt an. Diese schönen, allgemeinen Forderungen mache Jeder an sich selbst; was daran sehlt, berichtige er mit Gott und seinem Herzen, und von Dem, was an ihm wahr und gut ist, überzeuge er seine Nächsten. Hingegen als Das, wozu ihn die Natur besonders gebildet, als Mann von Kraft, Thätigkeit, Geist und Talent, gehört er der Welt. Alles Borzügliche kann nur für einen unendlichen Kreis arbeiten, und das nehme denn auch die Welt mit Dank an und bilde sich nicht ein, daß sie besugt sei, in irgend einem andern Sinne zu Gericht zu sigen.

Indessen kann man nicht leugnen, daß sich Niemand gern des löblichen Wunsches erwehrt, zu großen Vorzügen des Geistes und Körpers auch Borzüge der Seele und des Herzens gesellt zu sinden; und dieser durchgängige Wunsch, wenn er auch so selten erfüllt wird, ist ein klarer Beweis von dem unabhängigen Streben zu einem untheils baren Ganzen, welches der menschlichen Natur, als ihr schönstes Erbs

theil, angeboren ift.

Dem sei nun, wie ihm wolle, so finden wir, indem wir zu unsern französischen Streitern zurückehren, daß, wenn Palissot nichts verstäumte, seine Gegner im moralischen Sinne herabzusezen, Diderot in vorliegender Schrift Alles anwendet, was Genie und Haß, was Kunst und Galle vermögen, um diesen Gegner als den verworfensten Sterb-

lichen barzustellen.

Die Lebhaftigkeit, womit dieses geschieht, würde vermuthen lassen, daß der Dialog in der ersten Hitze, nicht lange nach der Erscheinung des Lustspiels: Die Philosophen, geschrieben worden, um so mehr als noch von dem älteren Rameau darin, als von einem lebenden, wirkenden Manne gesprochen wird, welcher 1764 gestorben ist. Hier-mit trisst überein, daß der Faux généreux des Le Bret, dessen als eines mißrathenen Stückes gedacht wird, im Jahre 1758 herausgestommen.

Spottschriften, wie die gegenwärtige, mögen damals vielsach erschienen sein, wie aus des Abbé Morellet Vision de Charles Palissot und andern erhellet. Sie sind nicht alle gedruckt worden, und auch das bedeutende Diderotische Werk ist lange im Verborgenen geblieben.

Wir sind weit entfernt, Palissot für den Bösewicht zu halten, als der er im Dialog aufgestellt wird. Er hat sich als ein ganz wackerer Mann, selbst durch die Revolution durch, erhalten, lebt wahrscheinlich noch und scherzt in seinen kritischen Schriften, in denen sich der gute, durch eine lange Reihe von Jahren ausgebildete Ropf nicht verkennen läßt, selbst über das schreckliche Frazenbild, das seine Widersacher von ihm aufzustellen bemüht gewesen.

# Tencin (Madame be).

Bei der geselligen Natur der Franzosen mußten die Frauen bald ein großes Uebergewicht in der Societät erhalten, indem sie doch immer als Präsidentinnen anzusehen sind, die, bei der Leidenschaftlichkeit und Einseitigkeit der Männer, durch einen gewissen allgemeinen Ton des Anstandes und der Duldung einer Zusammenkunft von bedeutenden Wenschen Haltung und Dauer zu geben wissen.

Madame de Tencin ist eigentlich die Stifterin der neuern Parijer Gesculschaften, welche sich unter den Augen merkwürdiger Frauen ber-

fammelten.

Im geselligen und thätigen Leben entwickelte sie die größten Borzüge; sie verbarg unter der äußern, unscheinbaren Hülle einer gutmüthigen Gevatterin die tiefste Menschenkenntniß und das größte Geschick, in weltlichen Dingen zu wirken.

Diderot legt kein geringes Zeugniß ihrer Berdienste ab, indem

er sie unter ben größten Geistern mit aufzählt.

Eine genauere Schilderung ihrer und ihrer Nachfolgerinnen, Madame Geoffrin Deseffarts, Dudesfant, Mademoiselle de l'Espinasse, würde einen schönen Beitrag zur Menschen- und besonders zur Franzosenkenntniß geben. Marmontel hat in seinen Mémoires hiezu sehr viel geleistet.

# Tencin (Kardinal).

Geb. 1679. Geft. 1758.

Er stand mit Law in Berbindung, ward Minister, wie man behauptet, durch die Geschicklichkeit seiner Schwester, und ließ seine Geistesfähigkeiten in zweideutigem Rufe, als er sich zurückzog. Diderot scheint unter Die zu gehören, die günstig von ihm urtheilen.

# Trublet (Abbe).

Geb. ju St. Malo 1697. Geft. 1770.

Fontenelle und la Motte, zwei Männer von Talent und Geist, jedoch mehr zur Prosa, als zur Poesie geneigt, gedachten die erstere auf Kosten der letztern zu erheben, und konnten doch immer eine Zeit lang den Theil des Publikums, der sich selbst äußerst prosaisch sühlt, io wenig er auch die Poesie entbehren kann, für ihre Meinung gewinnen.

Der Abbé Trublet, ein Mann von einigen literarischen Berdiensten, schlug sich auf ihre Seite und brachte überhaupt sein Leben in Beschauung und Anbetung dieser beiden Männer zu. Er hatte viel von Boltaire's seindseligem Muthwillen zu leiden, gelangte aber doch nach fünfundzwanzigjährigem Harren, obgleich anerkannt mittelmäßig, zu dem Glück, durch Begünstigung des Hoses in die Akademie aufgenommen zu werden.

## Boltaire.

## Beb. 1694. Geft. 1778.

Wenn Familien sich lange erhalten, so kann man bemerken, daß die Natur endlich ein Individuum hervorbringt, das die Eigenschaften seiner sämmtlichen Ahnherren in sich begreift und alle bisher vereinzelten und angedeuteten Anlagen vereinigt und vollkommen ausspricht. Eben so geht es mit Nationen, deren sämmtliche Verdienste sich wohl einmal, wenn es glückt, in einem Individuum aussprechen. So entstand in Ludwig XIV. ein französischer König im höchsten Sinne, und eben so in Voltaire der höchste unter den Franzosen denkbare, der Nation gemäßeste Schriftsteller.

Die Eigenschaften sind mannigfaltig, die man von einem geistvollen Manne fordert, die man an ihm bewundert, und die Forderungen der Franzosen sind hierin, wo nicht größer, doch mannigfaltiger

als die anderer Nationen.

Wir setzen den bezeichneten Makstab, vielleicht nicht ganz vollständig und freilich nicht methodisch genug gereiht, zu heiterer Ueber-

ficht hierher.

Tiefe, Genie, Anschauung, Erhabenheit, Naturell, Talent, Verstenst, Adel, Geist, schöner Geist, guter Geist, Gesühl, Sensibilität, Geschmad, guter Geschmad, Verstand, Richtigseit, Schickliches, Ton, guter Ton, Hofton, Mannigsaltigseit, Fülle, Reichthum, Fruchtbarseit, Wärme, Magie, Anmuth, Grazie, Gesälligseit, Leichtigseit, Lebhaftigseit, Feinheit, Vrillantes, Saillantes, Petillantes, Pikantes, Delikates, Ingenioses, Stil, Versisiation, Harmonie, Reinheit, Rorsrestion, Eleganz, Vollendung.

Bon allen diesen Eigenschaften und Geistesäußerungen kann man vielleicht Voltaire nur die erste und die letzte, die Tiese in der Anslage und die Vollendung in der Aussührung, streitig machen. Alles, was übrigens von Fähigkeiten und Fertigkeiten auf eine glänzende Weise die Breite der Welt aussüllt, hat er besessen und dadurch seinen

Ruhm über die Erde ausgedehnt.

Es ist sehr merkwürdig zu beobachten, bei welcher Gelegenheit die Franzosen in ihrer Sprache statt jener von uns verzeichneten Worte ähnliche oder gleichbedeutende gebrauchen und in diesem oder jenem Falle anwenden. Eine historische Darstellung der französischen Aesthetik von einem Deutschen wäre daher höchst interessant, und wir würden auf diesem Wege vielleicht einige Standpunkte gewinnen, um gewisse Regionen deutscher Art und Kunst, in welchen noch viel Verwirrung herrscht, zu übersehen und zu beurtheilen und eine allgemeine deutsche Aesthetik, die jest noch so sehr an Einseitigkeit leidet, vorzubereiten.

# Nachträgliches zu Rameau's Reffe.

Bu Ende des Jahrs 1804 vertraute mir Schiller, es sei ein Manustript in seinen Händen, ein Dialog Diderots, Rameau's Neffe betitelt, noch ungedruckt und unbekannt; Herr Göschen sei geneigt, dasselbe abdrucken zu lassen, vorher aber wünsche er, zu Erregung lebhafter Ausmerksamkeit, eine deutsche Uebersetzung ins Publikum zu senden. Man trug mir die Arbeit an, und ich, seit langer Zeit vor dem Berfasser große Achtung hegend, übernahm sie gern, nachdem ich

das Original durchgesehen hatte.

Meiner Arbeit wird man hoffentlich ansehen, daß ich mit ganzer Seele dabei war; der Abdruck erfolgte, konnte aber eigentlich im deutschen Publikum nicht greisen. Die kriegerischen Aipelten verbreiteten überall eine bängliche Sorge, wie denn auch die intentionirte Heransgabe des Originals durch die französische Invasion unräthlich, ja unthunlich gemacht wurde. Der aufgeregte Haß gegen die Eindringenden und ihre Sprache, die lange Dauer einer traurigen Epoche verhinderten das Borhaben; Schiller verließ uns, und ich erfuhr nicht, wohin das zurückgegebene Manuskript gesommen war.

Als man aber im Jahre 1818 die sämmtlichen Werke Diderots an die Sammlung französischer Prosaisten anzuschließen gedachte und deßhalb eine vorläusige Anzeige herausgab, erwähnte man auch dieses verborgenen Manustripts, nach dessen deutscher Uebersetzung man den Inhalt dieses wunderlichen Werkes umständlich anzeigte und zugleich nicht unglücklich einige Stellen wieder ins Französische zurücktrug. Ran wollte zwar den Dialog nicht als ein Meisterwert gelten lassen, sand ihn aber doch der originellen Feder Diderots würdig, wodurch man

es benn boch für ein folches erklärte.

Die Sache kam noch einigemal in Anregung, aber ohne weitern Erfolg. Endlich erschien im Jahr 1821 in Paris: Le Neveu de Rameau, dialogue, ouvrage posthume et inédit, par Diderot, und machte, wie billig, großes Aufsehen. Das Rähere davon verdient wohl die Ausmerksamkeit auch künftiger Zeiten. Es verhielt sich aber

damit folgendermaken.

Jene öffentlich wiederholten Erkundigungen nach dem Original veranlaßten einige junge Männer zu dem Versuch einer Rückübersexung. Der Vicomte de Saur, maître des requêtes au Conseil du Roi, wie er sich in einer Sendung an mich unterschreibt, übernahm die Arbeit mit einem Freunde, de Saint Séniés, welche dergestalt gelang, daß sie wagen durften, sie für das Original auszugeben. Einige Abweichungen und Misverständnisse, so wie eingeschaltete, den Uebersexern eigne Stellen konnten nicht leicht entdeckt werden. Genug, man glaubte eine Zeit lang, das Original zu besitzen, bis endlich durch das ent-

standene Aussehen, durch die Bemühung des Herausgebers der Werke Diderots in der Familie desselben das wirkliche Original gefunden wurde.

Jene geistreichen jungen Männer aber wollten sich eines literarisichen Frevels nicht bezichtigen lassen und erklärten das wahre Original für untergeschoben, welches denn zu mancherlei Kontestationen Gelegensheit gab. Der Herausgeber, Herr Briere, wendete sich an mich in einem Schreiben vom 27. Juli 1823, aus welchem ich folgende Stelle mittheile.

"Als Herausgeber der vollständigen Werke Diderots hab' ich auch einen von Ew. 2c. selbst ausgesprochenen Wunsch zu erfüllen gesucht, indem ich den Neffen Rameau's in meine Ausgabe mit aufnahm. Dieses Werk ist noch nicht öffentlich erschienen, aber Ihre deutsche Uebersehung dieser merkwürdigen Produktion ist so treu, wie der Sohn des Colmarschen Psessel mir noch vor einigen Tagen versicherte, um danach Diderots Arbeit originalmäßig wiederherstellen zu können.

"Indessen aber habe ich, um der französischen Literatur Diderots Werke zu überliefern, keinen Gebrauch von Ihrer Uebersetzung gemacht, sondern den Abdruck nach einer Kopie veranskaltet, welche 1760 unter den Augen des Verfassers versertigt war und welche ich von der Frau Marquise Vandeuil, Diderots einziger Tochter, empsieng, welche noch lebt und gegenwärtig in Paris wohnt, Reue Straße, Luxembourg No. 18."

Weiter klagt nun Herr Briere über die Unvollsommenheiten jener Rucklibersetung, davon er mir ein Exemplar mit Randglossen zusendet, und indem er mir auch das ächte Original nunmehr abgedruckt zuschickt, gar bedeutende Beweise von französischer Leichtbehandlung vor Augen legt. Zunächst aber zeigt sich erst die Wichtigkeit seiner Klage, indem, weil einmal das Publitum durch eine Uebersetung hintergangen worden, man nun auch das ächte Original für eine gleiche Spiegelsechterei erklärt. An die innern Gründe denkt Niemand, man verlangt äußere, man will Diderots Original vorgewiesen haben, und eine würdige Dame so gut als der Herausgeber werden für Betrüger erklärt. Er wendet sich daher an mich, als den Einzigen, welcher hierin Recht sprechen könne: denn was das Hauptoriginal betrifft, sei es noch ungewiß, ob es an den Herzog von Gotha oder an den Prinzen Heinrich von Preußen gesendet worden.

Was ich jedoch hiebei gleich zwischendurch erinnern muß, ist Dieß, daß das Manustript nicht nach Gotha gekommen sein kann, weil ich bei meinen dortigen, besonders literarisch vertrauten Verhältnissen nies mals etwas davon vernommen. Soll ich eine Vermuthung aussprechen, so ist das Manustript nach Petersburg an Ihro Majestät die Kaiserin Katharina gelangt; die Kopie, nach der ich übersetze, schien dort gesnommen, und für mich hatte diese Filiation die höchste Wahrscheins lichkeit.

Dem wirklich wohl- und gutdenkenden Berleger antwortete ich nun

folgendermaßen:

"Hochgeehrtester Herr! Sie haben mir durch die bedeutende zutrauliche Sendung sehr viel Vergnügen gemacht; denn ob ich gleich vor so viel Jahren den Diderot'schen tresslichen Dialog mit Reigung, ja mit Leidenschaft übersetzte, so konnte ich demselben doch nur eine flüchtige Zeit widmen, darauf aber meine Arbeit mit dem Original nie-

mals wieder vergleichen.

"Nun geben Sie mir Gelegenheit, es zu thun, und ich trage kein Bedenken, hiermit meine Ueberzeugung auszusprechen, daß der von Ihnen gedruckte Neven de Rameau gleichlautend mit der Kopie sei, worznach ich übersett. Schon empfand ich dieß gleich beim ersten Lesen, was nun zur größern Gewißheit wird, indem ich, nach einer so langen Pause das französische Werk mit meiner Uebersetung zusammenhaltend, gar manche Stelle sinde, welche mich befähigt, meiner Arbeit einen größern Werth zu geben, wenn ich sie weiter darnach ausbilde.

"Eine solche Erklärung scheint hinreichend zu Ihren Zwecken, die ich gern fördern mag, weil, wie gesagt, durch die Entdeckung und Publikation des Originals mir selbst ein bedeutender Dienst geschen.

"Weimar, den 16. Oftober 1823."

Aus Borstehendem erkennt man den großen und unersetzlichen Schaden, welchen falsche, ganz oder halb erlogene Schriften im Publitum anrichten; er besteht darin, daß das Urtheil der Menge, welches immer einer hohen, reinen Leitung bedarf, sich durchaus an solchen Schriften verwirrt, die durch Annäherung an gewisse Originalitäten gerade das Bessere zu sich herabziehen, so daß das Mittelmäßige vom Vortresslichen, das Schwache vom Starken, das Absurde vom Erhabenen nicht mehr zu scheiden ist.

Wer indessen Freude an der französischen Literatur hat, auch an den Einwirkungen der Literaturen in einander einsichtigen Theil nimmt, mag mit uns das Glück preisen, daß ein solches Juwel, als das joon anerkannte und noch allgemeiner anzuerkennende, sich doch endlich wieder.

gefunden hat.

Nunmehr aber halte ich für nöthig, etwas über die Roten zu äußern, welche ich meiner Uebersetzung jenes Dialogs zugefügt hatte.

Das große Interesse, das ich diesem Dialog bei der ersten Lesung zuwendete, entsprang wohl aus der frühern Bekanntschaft mit Diderots Werken in dem Augenblick, da sie erschienen. Die oft genannte und noch jest respektable Korrespondenz, womit Herr von Grimm sein Paris in Verbindung mit der übrigen Welt zu erhalten wußte, ward durch die neu entstandenen und entstehenden Werke höchlich gesteigert. Stückweise kamen La Religieuse so wie Jacques se Fataliste in ununterbrochener Folge nach Gotha, wo denn diese sich einander folgenden Abschnitte jener bedeutenden Werke gleich in besondere Heste abge-

schrieben und in jenem Kreise, zu dem ich auch zu gehören das Gluck

hatte, mitgetheilt wurden.

Unsere Tagblätter bedienen sich besselben Kunststücks, ihre Leser von Blatt zu Blatt sortzuziehen, und wenn es auch nur der Neugierde wegen geschähe. Uns aber wurden jene gehaltschweren Abtheilungen nach und nach zugezählt, und wir hatten während der gewöhnlichen Pausen immer genug zu thun, den Gehalt dieser successiven Tresslichsteiten zu bedenken und durchzusprechen; wodurch wir sie uns auf eine Weise eigen machten, von welcher man in der spätern Zeit kaum einen Begriff haben möchte.

Ich aber hatte von diesen Dingen desto größere Förderniß und Belehrung, als ich von Kindheit auf, wie ich in meinen biographischen Hesten schon gestanden habe, mit der französischen Literatur durchaus befreundet worden; weßhalb mir denn alle in dem gedachten Dialog vorkommenden gerühmten und gescholtenen Personen nicht fremd waren und mir dadurch diese sehr komplicirte Produktion in heiterer Klarheit

vor der Seele stand.

Betrachtete ich nun aber meine lieben Landsleute in dieser späten Zeit, so konnte ich nicht erwarten, daß jene Tage nur irgend einem Deutschen wie mir könnten gegenwärtig sein. Die Regierungsjahre Ludwigs XV. waren schon völlig in den Hintergrund getreten; die Revolution hatte ganz andere Zustände und Ansichten hervorgebracht: von solchen Frechheiten eines müßigen, beschaulich humoristischen Lebens, wie solches in dem Element der ersten Secziger Jahre nur zu denken war, konnte die Rede nicht mehr sein.

Da man doch aber ältere literarische Bezüge in solchen Fällen durch Roten mit Vergnügen ausgeklärt sieht, so dachte ich das Entschwundene dem deutschen Leser wieder entgegenzuheben; allein auch diese Bemühung war für den Augenblick vergebens, die Kriegstage und "Jahre verschlangen alles Interesse, und auch ohne dieß konnte ein solches Werk an keine augenblickliche Theilnahme einigen Anspruch

machen.

Gleicherweise unterließ der Verleger den Abdruck des Originals, wodurch denn jene Verwirrung für die Folgezeit eingeleitet wurde.

Die oben genannten jungen Männer mußten, indem sie heimlich an ihrer Rücübersetzung arbeiteten, auch von den Roten Kenntniß nehmen, welche ich meiner Arbeit hatte folgen lassen. Sie scheinen dieselben wohl durchgedacht zu haben und faßten den Entschluß, eine Uebersetzung davon als eines eigenen Wertes, und dadurch dem französischen Publikum angemessener, zu liesern. Sie gaben daher nun das Wert in dem Jahre 1823 unter folgendem Titel heraus: Des hommes celèbres de France au dix-huitième siècle, et de l'état de la littérature et des arts à la même époque; par Mr. Goethe: traduit de l'Allemand, par M. M. de Saur et de Saint-Géniés; et suivi de notes des traducteurs, destinées à développer

et à compléter sur plusieurs points importants les idées de l'au-

teur. Paris, chez Antoine Augustin Renouard. 1823.

Dieses Buch, mit einiger Gunst angesehen, kann man wirklich als wohl zusammengestellt gelten lassen. In einer kurzen Vorrede geben sie einen allgemeinen Begriff von meinen dichterischen und literarischen Bemühungen, dem sie einen leichten Abris meines Lebens solgen lassen. Weine Noten zu Rameau's Neffen, die ich in alphabetische Ordnung gestellt, haben sie umgesetzt, um dem Titel ihres Werkes einigermaßen nachzukommen. Voltaire steht oben an, Diderot und andere interessante Menschen solgen. Uebersetzungsweise, Geschmack, Rust kommen zur Sprache.

Die Uebersetzung selbst ist sehr frei, theils auslassend, theils paraphrastisch, jedoch ungeachtet einer solchen Behandlung völlig im Sinne des Originals, in welchen sie genugsam eingedrungen sind; deswegen sich auch auf diese Weise der Text, als zusammenhängend und über-

einstimmend, gang bequem lejen läßt.

Dagegen haben fie fich in den hinzugefügten Noten ihrer Freiheit bedient und bald im Einklang, bald in einigem Widerspruch fich zu vernehmen gegeben. Bald laffen fie gelten, bald bestimmen, bald berichtigen sie, wo benn ihre Erweiterungen und die fernere genauere Renninig diefer Gegenstände gang williommen find; defwegen auch biefes Buch, wie es liegt, als ein brauchbarer Beitrag jur frangofischen Literatur, wie sie sich in der Hälfte des vorigen Jahrhunderts gebildet hatte, gar wohl angesehen werden kann. Roch verdient bemerkt ju werben, wie angenehm ihnen die Billigfeit gewesen, womit ein Auslander ihre Literatur betrachtet und behandelt. So wird es auch einen Beden bei Durchlesung dieses Bandes interessiren, den Brief Boltaire's an Palissot wiederzufinden, worin er diesen wegen des Schauspiels: Die Philosophen, bestraft, ein bewundernswerthes Beispiel, wie man mit gerechter Scharfe und Strenge zugleich fich aufs Anmuthigfte und Beiterfte benehmen tann. Gine Art jedoch, die vielleicht Riemand als Voltaire gelang, vielleicht auch teine andere Nation so gut hatte fleiden konnen.

Nachdem die französische Uebersetzung des Diderotschen Dialogs erschienen war, sieng man an zu zweiseln, ob dieser Nesse Rameau's jesmals existirt habe. Glücklicherweise fand man in Merciers Tableau de Paris eine Stelle, welche sein Dasein außer Zweisel sest und sowohl vom Oheim als vom Nessen charakteristische Züge mittheilt. Auch diese fügen wir übersetzt hier bei; es ist Mercier, der spricht:

"Ich habe," jagt er, indem er vom Oheim zu reden beginnt, "in meiner Jugend Rameau, den Musikus, gekannt. Er war ein langer Mann, dürr und hager, eingeschrumpften Unterleibes, der, gebückt wie er war, im Palais Royal stets spazieren gieng, die Hände auf dem Rücken verschränkt, um sich einiges Gleichgewicht zu geben. Er

hatte eine lange Rase, ein spiges Rinn, Steden statt der Beine und eine schnarrende Stimme. Er schien unzugänglichen Humors, und

nach Art der Poeten sprach er unfinnig über feine Runft.

"Man sagte damals, die ganze musikalische Harmonie sei in seinem Ropse. Ich gieng in die Oper, aber Rameau's Opern ennuhirten mich äußerst. Doch wurden sie mir von Jedermann als das non plus ultra der Musik vordemonstrirt, so daß ich, an mir selbst irre werdend, mich sür diese Kunst verloren hielt und mich innerhalb betrübte, die Gluck, Piccini, Sacchini meine schlummernden oder betäubten Fähigkeiten im Grunde meiner Seele erweckten. Von Rameau's großem Ruhme begriff ich nichts, und es wollte mich später bedünken, als hätte ich nicht so ganz unrecht gehabt.

"Er konnte Voltairen nie eine Note begreiflich machen und dieser jenem nie die Schönheit eines seiner Verse, so daß, als sie einst gemeinsam an einer Oper arbeiteten, sie fast handgemein wurden, indem

fie Uber die Harmonie sprachen.

"Derselbe Rameau, eines Tages eine schöne Dame besuchend, ershebt sich plötlich von seinem Stuhle, nimmt einen kleinen Hund von ihrem Schooß und wirft ihn aus dem dritten Stockwerk zum Fenster hinaus. Die erschrockene Dame ruft: Was macht Ihr, mein Herr! Er bellt falsch, sagte Nameau, indem er mit dem Unwillen eines Mannes auf und ab geht, dessen Ohr höchlich beleidigt worden.

"Ich habe auch seinen Nessen gekannt, der halb ein Abbe, halb ein Laie war, der in den Kassechäusern lebte und alle Wunder der Tapserkeit, alle Wirkungen des Genie's, alle edle Selbstverleugnung, kurz alles Große und Gute, was je in der Welt geschehen, auf das Rauen reduzirte. Rach ihm hatte alles Das keinen andern Zweck und teinen andern Erfolg gehabt, als um etwas zwischen die Zähne zu bekommen.

"Er predigte diese Lehre mit einer sehr ausdrlicklichen Geberde und einer höchst malerischen Bewegung der Kinnladen. Sprach man von einem schönen Gedicht, von einer edlen That, von einem guten Gesetze, so sagte er: Alles Dieses, vom Marschall von Frankreich dis zum Schuhslicker und von Voltaire dis zu Chaban oder Chabanon, geschieht bloß, um etwas zu besommen, das man in den Mund thue und woran man die Gesetze der Mastikation erfülle.

"Eines Tags im Gespräch sagte er mir: Mein Onkel, der Musitus, ist ein großer Mann, aber mein Bater, erst Soldat, dann Geiger, dann Kaufmann, war ein noch größerer. Ihr sollt urtheilen! Er war

es, ber etwas zwischen die Zähne zu bringen verftand!

"Ich lebte im väterlichen Hause mit vieler Sorglosigkeit; denn es war immer meine Art, wegen der Zukunft wenig neugierig zu sein. Ich hatte mein zweiundzwanzigstes Jahr zurückgelegt, als mein Vater eines Tags in mein Zimmer trat und mir sagte: Wie lange willst du noch so in deiner saulen Art hinleben? Seit zwei Jahren erwarte

ich Werke von dir. Weißt du, daß ich in meinem zwanzigsten Jahre gehangen war und einen Zustand hatte? —

"Da ich sehr guter Dinge war, antwortete ich meinem Bater: Das nenne ich einen Zustand, gehangen zu sein! Aber wie geschah es,

daß Ihr gehangen und doch mein Bater wurdet?

"Höre! sagte er. Ich war Soldat und marodirte; der Prosof saste mich und ließ mich an einen Baum knüpsen. Ein kleiner Regen verhinderte den Strick, zu gleiten, wie er solkte, oder vielmehr, wie er nicht solkte. Der Henker hatte mir mein Hemd gelassen, weil es löcherig war. Husaren ritten vorüber und nahmen mir mein Hemd auch nicht, weil es nichts taugte; aber mit einem Säbelhieb durchschnitten sie den Strick, und ich siel auf die Erde. Sie war seucht; die Frische brachte mich wieder zu mir, und ich lief auf einen Marktsleden zu, der nicht weit war. Ich trete in eine Weinschenke; ich sage zur Frau: Erschreckt Euch nicht, mich im Hemde zu sehen! mein Gepäck solgt hinter mir. Doch davon hernach! Jetzt bitte ich um nichts als eine Feder, Tinte, vier Bogen Papier, ein Brod sür einen Sou und einen Schoppen Wein.

"Ohne Zweisel hat mein durchlöchertes Hemde die gute Frau zuw Mitleid bewogen. Ich schrieb auf die vier Bogen Papier: Heute großes Schauspiel, gegeben durch den berühmten Italiëner, die ersten Pläze zu sechs Sous, die zweiten zu drei.

Jedermann tritt herein, wenn er bezahlt.

"Ich verschanzte mich hinter eine Tapete, borgte eine Geige, schnitt mein Hembe in Stude und machte daraus fünf Marionetten, die ich mit Tinte und ein wenig von meinem Blute bemalte, und so war ich fertig, um wechselsweise meine Puppen reden zu lassen und hinter

meiner Tapete ju fingen und ju geigen.

"Ich hatte im Präludiren meinem Instrument einen außerordentlichen Ton gegeben; die Zuschauer strömten herzu, der Saal wurde
voll. Der Geruch der nahen Küche gab mir neue Kräfte, und der Hunger, der einst Horaz begeisterte, inspirirte auch deinen Bater. Während einer ganzen Woche gab ich täglich zwei Vorstellungen, und auf dem Zettel nichts von Herabsetzung der Preise. Ich wanderte aus der Schenke mit einem Reiserock, drei Hemden, Schuhen und Strümpsen und hinreichendem Gelde bis zur Gränze. Eine kleine Heiserseit, durch das Hängen verursacht, war ganz verschwunden, so das der Fremde meine sonore Stimme bewunderte.

"Du fiehst also, daß ich im zwanzigsten Jahre berühmt war und meinen Zustand hatte. Du bist zweiundzwanzig, hast ein neues Gemb

auf dem Leibe, hier sind zwölf Franken, und nun pade bich!

"So verabschiedete mich mein Bater. Ihr werdet gestehen, daß es von dort ein zu weiter Weg war, als daß man hätte zu Dardanus oder Kastor und Polluz gelangen sollen. Seitdem sehe ich alle Menschen ihre Hemden nach dem Grad ihrer Fähigkeit schneiden und össent-

lich Marionetten spielen und alles Dieß, um ihren Mund zu füllen. Die Mastisation ist nach meiner Ueberzeugung der wahre Eindruck aller

seltenften Dinge Dieser Belt.

"Dieser Rameau's Nesse hatte am Tage seiner Hochzeit, sur einen Thaler den Kopf, alle Leiermädchen von Paris gemiethet, und er gieng in ihrer Mitte durch die Straßen, indem er seine Frau am Arme führte. Du bist die Tugend, sagte er, aber ich habe dir einen noch größern Glanz geben wollen durch diese Schatten, die dich umringen."

So weit Mercier, dessen Unterredung mit Rameau's Nessen denselbigen Ton hat wie Diderots Dialog, und welche große Aehnlichkeit hinreichend beweisen möchte, daß es kein erdichteter Charakter, sondern ein wirklicher Mensch gewesen sei, wonach beide Maler, ohne von einander zu wissen, ihr Porträt mit so großer Wahrheit entwarfen.

Alles Borhergehende nochmals übersehend, scheint es mir dem allgemeinen Interesse gemäß, jenen oben angedeuteten Brief des französischen Verlegers im Original beizufügen; er versetzt uns lebhafter in jene Tage, wo diese Angelegenheit mit Leidenschaft behandelt wurde.

Pardonnez-moi, Monsieur, si je viens Vous dérober quelques-uns de ces instants précieux que pour les plaisirs de notre age, et ceux des siècles futures vous avez consacrés au culte des Muses; mais c'est au nom des manes de Diderot que je vous invoque, et le rang distingué que cet illustre écrivain me paraît tenir dans votre estime m'est un gage assuré, que je ne me serai point vainement adressé à vous. Je me sens encore soutenu dans ma témérité à solliciter de vous une réponse par ce profond caractère de vérité et de droiture que je trouve empreint danz tous vos écrits.

Il s'agit, Monsieur, de prononcer dans un procès purement littéraire, votre sentence sera sans appel, et votre réponse me donnera une victoire éclatante sur un imposteur qui n'a pas craint de me présenter au public Français comme un fourbe capable d'en imposer au point de donner pour un original une

traduction d'un ouvrage de Diderot. Voici le fait:

Editeur des Oeuvres complètes de Diderot, j'ai rempli le vœu formé par vous-même en comprenant dans mon édition le Nereu de Rameau. Cet ouvrage n'est pas encore publié. La traduction Allemande que vous avez donnée de cet ouvrage remarquable, est si fidèle, me disait encore, il y a quelques jours, le fils de Pfeffel de Colmar, qu'il serait très-facile de reproduire textuellement Diderot.

Cependant pour rendre aux lettres Françaises l'ouvrage de Diderot, je n'ai point fait usage de votre traduction; j'ai imprimé mon édition sur une copie faite en 1760 sous les yeux de l'auteur; cette copie m'a été donné par madame la Marquise de Vandeuil, fille unique de Diderot, vivant et demeurant aujour-

d'hui à Paris, rue Neuve de Luxembourg Nr. 18.

D'un autre côté un Monsieur de Saur a retraduit en 1821 votre traduction, il l'a défigurée en beaucoup d'endroits; s'est permis beaucoup d'amplification et n'en a pas moins présenté son livre comme un ouvrage posthume et inédit de Diderot. Aujour d'hui qu'il se voit forcé d'avouer qu'il n'est que traducteur, il me dénonce comme un fourbe semblable à lui et prêche dans tous nos journaux que mon édition, prétendue originale, n'est comme la sienne qu'une traduction de votre traduction Prouvez le contraire, me dit-il, en me présentant l'autographe de Diderot, et je me retracte à l'instant! Le méchant sait bien que cet autographe envoyé au prince de Saxe-Gotha, ou au prince Henri de Prusse a été détruit; et comme je n'ai à lui opposer que la copie faite par un secrétaire de Diderot, il persiste à taxer d'imposture la famille de Diderot et moi-même. C'est à vous seul qu'il est reservé, Monsieur, c'est à vous seul qu'il est possible de faire voir quels sont les trompeurs de M. de Saur ou de l'estimable Marquise de Vandeuil, avec laquelle je m'honore de faire cause commune dans cette affaire. La France attend votre arrêt.

J'ai l'honneur de vous envoyer, Monsieur, un exemplaire de mon édition du Nereu de Rameau. Vous reconnaîtrez, je n'en doute point, le même texte qui à servi à votre élégante traduction. Après avoir reconnu la vérité des mes assertions, serezvous assez bon pour me donner, par la réponse dont j'ose me flatter d'être honoré, le moyen de confondre mes accusateurs et ceux de la famille de Diderot lui-même? Je me vois, à mon début dans le monde, compromis dans ce que j'ai de plus cher auprès de mes concitoyens, dans mon honneur même, puisque ces Messieurs n'ont pas craint de me présenter comme capable d'abuser de la confiance publique.

Je vous envoie aussi, Monsieur, un journal dans lequel vous verrez que ces Messieurs traitent Diderot avec aussi peu

de pudeur que de bonne foi.

Vous recevez enfin un exemplaire de la traduction de M. M. de Saur et de Saint-Géniés, dans lequel j'ai souligné ou indiqué une faible partie des contre-sens qu'ils ont faits et des additions qu'ils se sont permises. Les numéros inscrits à la marge indiquent les pages correspondantes de mon édition.

Si vous daignez m'honorer d'une réponse, je ne doute pas de voir contester par mes détracteurs l'authenticité de votre signature; mais l'Europe savante la connaît et l'Institut de France

est là pour me venger.

C'est beaucoup vous demander, Monsieur, que de solliciter de vous de pareils soins; mais je suis sûr que quand il dépend de vous d'assurer le triomphe de la vérité et de confondre l'imposture, vous oubliez promptement toutes les peines que vous avez pu prendre.

Je suis, Monsieur, avec les sentiments du plus profond re-

spect, et de la plus haute considération

de Votre Excellence,

le très humble et très obéissant serviteur

Brière

Libraire-éditeur des Oeuvres de Diderot, rue St. André des erts Nr. 68. Paris, le 27 Juillet 1823.

# Philipp Hackert.

1810-1811.

Der durchlauchtigsten Fürstin und Frauen Maria Paulowna, Großfürstin von Rußland, Erbprinzessin von Sachsen-Weimar und Eisenach Ratserlichen Hobeit.

> Durchlauchtigste Fürstin! Enabigste Frau!

Die glänzenden Ramen Ratharina, Paul und Maria leuchten hier in dem Leben eines Privatmanns als gunftige Sterne. Diese hochsten Personen erfreuen sich an bem Talent eines vorzüglichen Kunftlers, beschäftigen, begunftigen ihn und grunden sein zeitliches Glud. Sollte ich mich hierdurch nicht angeregt fühlen, Em. Raiferlichen hobeit Namen dieser Lebensbarstellung vorzusegen und ihn zu jenen Ihrer glorreichen Ahnen hinzuzufügen, ba Sochstdieselben mit gleicher Besinnung die Werke so wie die Renntnisse verdienter Runftler fchaten und sie auf mannigfaltige Weise aufmuntern und belohnen, vorzüglich aber burch eine thätige Theilnahme in Ausübung ber iconen Runfte, wozu Em. Raiserlichen Hoheit neben so vielen andern Gaben Die bertlichften Talente verliehen find. Wie begluckt muß ich mich ichaten. daß die Zeit mich aufsparen wollte, um ein Zeuge und Bekenner folder Borguge zu fein und mich unter Diejenigen gablen zu durfen, Die sich höchstihro Gnade und huld zu erfreuen haben, beren Fortbauer fich in tieffter Berehrung empfiehlt

Em. Raiserlicen Sobeit

unterthänigfter Diener

Weimar, ben 16. Februar 1811.

3. W. v. Goethe.

## Jugenbliche Anfänge.

Philipp Hackert ist zu Prenzlau in der Udermark am 15. September 1737 geboren. Sein Bater, eben desselben Vornamens, Porträtmaler aus Berlin, war anfänglich im Dienste des Markgrasen, Prinzen Heinrich von Schwedt, sodann des darauf solgenden Regimentsinhabers, des Erbprinzen Ludwig von Hessen-Darmstadt. Sein Großvater väterlicher Seite, von Königsberg gebürtig, malte unter

Friedrich Wilhelm I.

Philipp Hadert war von seinen Eltern dem geistlichen Stande gewidmet und sollte deshalb auf der Schule zu Prenzlau in allem Ersprederlichen, besonders aber in den orientalischen Sprachen, unterrichtet werden; allein sein ausgezeichnetes Kunsttalent entwickelte sich frühzeitig. Er hatte keine Reigung zu irgend einem Studium, das nicht mit der Malerei in Berbindung stand oder ihn dazu hätte leiten können. Unaufmerksam in seden andern Lehrstunden, zeichnete er mit der Feder, was ihm ins Gedächtnis oder unter die Augen kam, und so ließ man ihn nur die nothwendigsten besuchen und sonst recht viele Zeit zu seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Zeichnen und Malen.
Schon im eilsten Jahre hatte er ein Porträt des Generals Ziethen

Shon im eilften Jahre hatte er ein Porträt des Generals Ziethen zu Pferde in verjüngtem Maßstabe in Oel kopirt; und da sein Bater eine außerordentlich schöne Sammlung von Aurikeln und andern Blumen im Garten hatte, so malte er Blumenstücke nach der Natur und half seinem Bater bei verschiedenen kleinen Arbeiten für obgemeldeten Erbprinzen von Hessen-Darmstadt, der damals als Generallieutenant ein

Infanterieregiment in Prenglau tommandirte.

Diese kleine Stadt, wo, außer den Arbeiten für den fürstlichen Hof, wenig für die Kunst zu thun war, konnte der fernern Entwicklung der Fähigkeiten des jungen Künstlers eben nicht sonderlich günstig sein; weswegen ihn sein Bater im Jahre 1753, in seinem sechzehnten Jahre, nach Berlin in das Haus seines daselbst angesessenen Bruders schickte, unter dessen Aufsicht und Leitung er seine Talente ausbilden sollte. Diese war denn aber bloß mechanisch; denn der Oheim, der sich nur mit Dekorationsmalerei auf Tapeten und Wänden abgab, auf welche er das damals in Berlin sehr übliche Laub- und Schnörkelwerk, mit bunten Blumen verwebt, in Oel- und Wasserfarben auftrug, hatte keine allgemeinern Kunstbegriffe und konnte den jungen Mann keineswegs sördern, sondern bediente sich vielmehr der Kenntnisse, der größern Fertigkeit und des bessern Geschmacks seines Schülers zu eigenem Bortheil.

Doch waren die hier zugebrachten zwei Jahre für ihn keineswegs verloren, indem er seine technische Fertigkeit auf mancherlei Weise zu üben Gelegenheit hatte. Auch konnte er sich, aus Gutmüthigkeit und Freundschaft für seinen Onkel, ob ihm gleich diese Art von Thätigkeit keineswegs anstand, nicht bald zu einer Beränderung seiner Lage ent-

schließen, bis endlich der Bildhauer Glume in Berlin, die Spuren eines größern Genie's in ihm entdedend, auf alle Weise in ihn drang, jene Arbeiten aufzugeben und seine Talente und seinen Fleiß edlern Gegenständen der Kunst zu widmen, da es ihm denn leicht gelingen würde, welche Art er auch wählen möchte, in derselben einen vorzügslichen Grad zu erreichen. Hierauf entschloß er sich, eine kleine Wohnung zu miethen, und war nun um so seisiger beschäftigt, getreue Ropieen von guten Gemälden und mitunter manches Porträt zu machen, als ihm Jenes zu seinem eigenen Studium und Beides zu seinem Unterhalte, sur den er nun allein zu sorgen hatte, durchaus nothwendig wurde.

Er legte damals schon den Grund zu jener unermüdeten Thatigkeit, die, verbunden mit seiner außerordentlichen Liebe zur Kunft, ihm in der Folge so sehr zu Statten kam und ihn bis an sein Lebensende nicht verließ. Zugleich versäumte er nicht, sich Gönner und Freunde zu erwerben, die ihm durch Rath und Unterflügung nützlich werden

Ionnten.

Besonders glücklich schätzte er sich in der nahern Bekanntschaft mit Herrn Lesueur, damaligem Direktor der Akademie in Berlin, um dessen Achtung er sich lange beworben hatte, bis ihn derselbe, bei Gelegenheit eines kleinen Dienstes, den ihm der junge Künstler leisten

tonnte, näher tennen und ichagen lernte.

Herr Lesueur hatte sich nämlich mit Zubereitung der Farben nach eignen Grundsägen und Erfahrungen und mit demijden Berjuden, die sich darauf beziehen, abgegeben, hatte aber von der damals noch nicht allgemein befannten Manier, fich ber Leimfarben beim Malen pu bedienen, nicht den geringften Begriff. Sadert theilte ihm mit Bergnügen seine Renntniffe mit, und da herr Lesueur bei biejer Gelegenheit bessen gründliche Einsicht in andere Theile der Kunft und fein ungemeines Talent entdecte, jo beforderte er auf die verbindlichste Beise bie Studien des jungen Kunftlers sowohl in seinem eigenen Hauje als durch besondere Empfehlung, so daß derselbe auf diesem Wege an den Hofrath Trippel gelangte, welcher gerade damals für Ronig Friedrich II. burch ben Direttor Defterreich und ben Dasdelsmann Gogtowsty eine Sammlung anschaffte und sonst auch mit Gemalben handelte. Diefer gab bem jungen Runftler Gelegenheit, burch Ropiren ber besten Bilder jo viel Geld, als er ju feinem bequemen Unterhalt und zu Fortsetzung seiner Studien bedurfte, zu ber dienen.

In dieser Zeit hatte er unter andern zwei kleine, von Querfurt vortrefflich gemalte Landschaften kopirt, die er seinem verehrten Freunde Herrn Lesueur vorzeigte und welche diesem, da er sie ebenso meisterhaft, mit Kenntniß und Feuer nachgeahmt sand, dergestalt gesielen, daß er den Künstler beredete, sich vorzüglich und ausschließend der Landschaftsmalerei zu widmen; wobei er ihm alle mögliche Unterstützung und Vorschub zu leisten sich erbot. Dieser durch einen glücklichen Zufall ertheilte Rath bestimmte Hackerten für diese Gattung und

ichentte der Welt einen der besten Meister in derselben.

Er verfertigte hierauf manche fleißige Studien, nicht weniger mit vielem Berdienst ausgesührte Ropieen nach Claude Lorrain, Swanefelt, Moucheron, Berghem, Asselhn u. s. w., welche bald durch den Hofrath Trippel ins Publitum zerstreut wurden und, ohne den Künstler weiter bekannt zu machen, verschwanden, bis er endlich, geleitet von seinem eigenen Genius und mit einem durch jene Originale auf die besondern Schönheiten der Ratur ausmerksam gewordenen Auge, mit volkommen geübter Hand, viel nach der Natur, wenigstens theilweise, was ihm von schönen Bäumen der Thiergarten bei Berlin und Charlottenburg darboten, in einer übrigens für den Landschaftsmaler nicht günstigen Gegend, zu zeichnen ansieng und allsmählig zu eigenen Originalen hinaufstieg.

Unter solchen Studien vergiengen drei Jahre, ohne daß irgend Jemand in Berlin ein ganzes oder fertiges Bild von seiner Arbeit zu Gesicht bekommen hätte. Denn da gar oft die erste Erscheinung der Werke eines jungen Künstlers dessen künftige Reputation, wenn auch nicht immer mit hinlänglichem Grunde, zu entscheiden pflegt, so war Herrn Lesueurs verständiger Rath, einige Jahre im Stillen hin fortzuarbeiten, die man mit gegründetem Anspruch auf Beisall und nicht

bloß auf prekare Rachficht im Publikum auftreten durfe.

Als nun im siebenjährigen Kriege nach der Schlacht bei Roßbach gegen fünshundert französische Offiziere als Kriegsgesangene nach Berlin kamen und viele davon mit ihrem Landsmanne, Herr Lesueur, Bestanntschaft machten und gelegentlich in Hackerts Arbeiten Gefallen bezeigten, so veranstaltete Zener, daß Alles, was der junge Mann zu seiner Kunstbildung bisher angesangen oder fertig gemacht hatte, auf einmal gegen eine runde Summe den militärischen Kunstfreunden überslassen wurde; wodurch zugleich manche mittelmäßige Arbeit, die in der Folge seinen Namen hätte kompromittiren können, außer Landes gieng.

Diese auf einmal erhaltene kleine Summe Geldes setzte Hadert in den Stand, die seiner Kunst unentbehrlichen Hülfsstudien mit mehrerer Bequemlickeit fortzusetzen. Er hatte auf der Malerakademie schon die ersten Gründe der Geometrie, Architektur und Perspektive erlernt; nun aber wiederholte er die Mathematik vollständiger, indem er wöchentlich dreimal mit Prosessor Wagner Privatstunden in seiner Wohnung hielt, wobei er des Tages über an seinen Studien im Thiergarten arbeitete, die ihm nunmehr immer besser von Statten giengen. Auch hatte er während dieser Zeit das Glück, mit Herrn Gleim, Ramler und, was sür seine Einsichten überaus zuträglich und ihm sehr erwünscht war, mit Herrn Sulzer Bekanntschaft zu machen, mit welchen und andern Gelehrten und Kunstsreunden er die meisten Abende in Sesellschaft zubrachte.

Der Umgang mit solchen Männern gewährte ihm nicht nur den Bortheil, daß er durch sie zu einem guten gesellschaftlichen Tone gebildet und bei Andern eine für sein personliches Berdienst günstige Meinung erweckt wurde, sondern der Geschmack und die ungemeinen Renntnisse dieser Männer schärften sein Gesühl und sein Nachdenten; ja er war gewohnt, sich bei jeder Wahl auf das Urtheil derselben zu verlassen. Dieses gilt vorzüglich von herrn Sulzer. Diesem Nanne verdankt Hackert einen großen Theil seiner frühern Bildung; auch sprach er ummer mit ausgezeichneter Verehrung von ihm, und dessen Wörter-

buch blieb dem Runftler bis an fein Ende kanonisch.

Mit vielem Fleiße sette er immer seine Arbeiten fort, obgleich im damaligen Rriege Berlin mehrmals beunruhigt wurde, besonders als der General Habit mit seinem Corps und im solgenden Jahre General Tottleben mit einem Corps Mussen und Desterreicher Berlin heimsuchten. Doch hinderte dieses nicht den Fortschritt seiner Aunst, auch nicht den Gewinn, den er davon zog, besonders nachdem er mit zwei vorzüglich gelungenen Gemälden auf Anrathen seines Reisters und Freundes, Herrn Lesueur, nunmehr öffentlich aufgetreten war. Diese beiden Bilder, welche Aussichten vom Teiche der Benus im Thiergarten vorstellten und die gewissermaßen als Erstlinge seiner Kunft angesehen werden können, da vorher selten etwas von seiner Arbeit bekannt geworden, machten unter Künstlern und Liebhaben eine glückliche Sensation. Herr Goylowsth, der in jener Zeit für Berlin so merkwürdige Mann, übernahm sie aus eigenem Antrieb und bezahlte dassir die damals keineswegs unbeträchtliche Summe von 200 Thalem.

Indessen, da in der Gegend um Berlin, außer mancher herrlichen Baumpartie, die Natur wenig malerisch Interessantes dem Annster darstellte, so war schon lange in ihm der Wunsch rege geworden, sein Talent durch Reisen auszubilden, und oft lag er, im Gesühl dieses Bedürsnisses, Herrn Sulzer an, ihm zu einer Reise in die Schweiz behülslich zu sein; denn eine solche Reise auf seine eigenen Kosten, des sonders in den damals durchaus unruhigen Kriegszeiten, und auf Rechnung eines unsichern Gewinnes zu unternehmen, dazu hatte er nicht hinlängliches Vermögen und zu viel Vorsicht, als daß er es auf Gerrathewohl hätte wagen sollen. Doch sand er bald darauf wenigstens

eine andere Reise zu machen Gelegenheit.

## Erster Ausfing.

Herr Sulzer hatte um diese Epoche Herrn Spalding, damaligen Probst in Barth, und auf eben derselben Reise den Baron Olthoss in Stralsund, welchem Gelehrte und Künstler gleich willsommen waren, besucht und, nach wiederholten Empsehlungen der Talente seines jungen Freundes, demselben die Erlaubniß bewirtt, persönlich auswarten zu dürsen.

Hadert trat also im Julius 1762, in Gesellschaft bes Portralmalers Mathieu, die Reise nach Stralsund an, wo er den Beren mit Möblirung und neuer Einrichtung seines Hauses beschäftigt antraf. Er wurde von der ganzen Familie aufs Freundschaftlichste aufgenommen und wie ein Verwandter behandelt. Auch gereichte seine Gegenwart seinen Gönnern zum Vortheil; denn er sührte bei den neuen Zimmerverzierungen einen durchaus bestern Geschmack ein und deforirte selbst einen großen Saal mit Architekturstücken und Landschaften, die er auf

Leinwand mit Leimfarben ausführte.

Au eben der Zeit taufte Baron Olthoff auf der Insel Rügen das But Bolwig, wo er als unverheirathet bei feiner alten Mutter, fo viel es feine wichtigen Geschäfte zuliegen, gern wohnte, viel Gesellicaft annahm und nebst einem jungen Spalbing bie brei Gebrüber Dunter, feine Reffen, burch einen geschickten hofmeifter, ben er aus Sachsen hatte tommen laffen, unter feinen Augen erziehen ließ. Sier wurde nun wieder, da die Natur etwas schönere und mannigfaltigere Begenstände als bei Berlin barbot, mit neuem Fleiß gezeichnet, und bier rabirte Badert jugleich jum Zeitvertreibe fechs tleine Landichaften, welche Aussichten ber Infel Rügen vorstellen und sich unter den Blättern feiner Werte befinden. Er hatte dabei teine andre Anweisung als das Buch von Abraham Bosse: De la manière de graver à l'eau sorte et au burin, und die Probedrude wurden, aus Mangel an einer Presse, auf Gips gemacht. Indessen war ihm sein Aufenthalt bei Olthoff in mehr als Einer Rudfict nüglich, ba er ihm für die Welt und gute Besellicaft zu einer vortrefflicen Soule diente.

Im Mai 1764 reiste Baron Olthoff nach Stockholm, wohin er Hadert mit fic nahm und bei Bofe befannt machte. Der fleigige Künstler sammelte sich wieder eine Menge Studien, malte während des Sommers eine Aussicht vom Rarlsberg für den Rönig, verfertigte mehrere Zeichnungen für die Rönigin und gieng mit Auftragen bom Baron Olthoff im September wieder nach Stralfund gurud. hier in dem Hause des Barons, wo Alles Liebe zur Kunft und Geschmack an solchen Beschäftigungen gewonnen hatte, ward in froher, zahlreicher Gesellschaft, welcher unausgesett Gelehrte und Rünstler beiwohnten, immerfort gezeichnet und gemalt. Hadert verfertigte des Abends eine Menge Portrats in schwarzer und weißer Rreide und vollendete in feiner ihm eigenen Manier jenen großen Saal und ein Rabinet in Leimfarbe. Zugleich hatte er einen der Reffen des Barons, Balthafar Anton Dunter, in den ersten Grundsagen der Runft unterrichtet, fo baf dieser sein theologisches Studium mit Bewilligung des Onkels geger die Ausübung der Runft vertauschte. Als dieser den glucklichen Fortgang nach Berlauf einiger Jahre gesehen, entschloß er sich, seinen Reffen unter Saderts Aufficht nach Paris ju iciden.

#### Reise nach Baris.

Sie reisten Beibe im Mai 1765 von Bolwitz nach Hamburg ab, von wo aus sie ihre Reise nach Frankreich fortsetzen wollten. Die

Raufleute, an die sie in Hamburg empfohlen waren, hatten eben ein Schiff geladen, das mit Wolle und andern Gütern nach Rouen bestimmt war. Sie ließen sich überreden, diese Reise zu Wasser zu machen, wobei sie an Zeit und Rosten zu gewinnen hofften; allein sehr schlecht entsprach der Erfolg ihren Erwartungen; denn unausgesetzt konsträre Winde zwangen das Schiff, nach einer mißlichen Seefahrt von sechs Wochen an Englands Küste zu landen, wo sie denn nach Dober giengen, um mit dem Packetboot von da nach Calais überzuseten.

Diese zufällig längere Seereise hatte indessen auf Haderts Talent einen sehr wohlthätigen Einsluß; denn da sie durch immer widrige Winde gezwungen wurden, zu drei verschiedenen Malen wieder zurück in die Elbe einzulausen, und mit einer großen Menge anderer Fahrzeuge von allen Gattungen bei Glückstadt auf der Stoer lange auf günstigen Wind warten mußten, so zeichnete Hadert aus Mangel anderer Gegenstände Seestücke nach der Natur, wie er es nur immer vortheilhaft hielt, ahmte treulich die dem seinigen am Nächsten gelegenen Schisse nach, gruppirte mitunter Matrosen, wie sie sich ruhend oder in mannigsaltigen Verrichtungen darstellten; und somit erweckte dieser Zusall in ihm zuerst den Seschmack an Seeklisten, den er nachmals mit dem glücklichsten Ersolg kultivirte.

#### Baris.

Im August 1765 langte Hadert mit dem jungen Dunker in Paris an. Dieser kam Anfangs in das Studium des Herrn Bien und nachmals zu Herrn Halle; wobei er jedoch immer unter Haderts

Auffict blieb, indem er fortfuhr, bei demfelben zu wohnen.

Der bekannte Kupferstecher Wille hatte Beide mit sich aufs Land genommen, um daselbst gemeinschaftlich zu zeichnen; allein die kleine lichen, armseligen Bauerhüttchen mit den daran liegenden Krautgärtschen und Obstbäumchen ängstlich auf ein Quartblatt zusammen zu stoppeln, konnte Hackert, dessen Auge und Hand an große Gegenstände gewöhnt war, wenig behagen; deswegen er lieber in seiner Art, wenn sich auch nur eine einzelne schöne Baumpartie, ein bedeutender Felsen zeigte, diese sogleich zum Gegenstand wählte, um sich in seiner Kunft fortwährend zu stärken.

Sobald er in Paris durch seine Arbeit zu gewinnen ansieng, ließ er seinen Bruder, Johann Gottlich, der sich eben dieser Art von Landschaftsmalerei gewidmet hatte, von Berlin dahin kommen, während er selbst in Gesellschaft der Herren Perignon und Grimm eine Reise zu Fuß in die Rormandie bis Havre de Grace machte, in der Absicht, bei seder schönen Gegend nach Gefallen zu verweilen, um die inter-

effanteften Ausfichten mit Bequemlichkeit aufzeichnen zu tonnen.

Die glänzenden Glückumstände des Baron Olthoff hatten sich indessen sehr verfinstert. Er war zu Betreibung der noch rücktandigen, von ihm während des siebenjährigen Krieges gemeinschaftlich mit dem Rammerrath Giese für die schwedische Armee gemachten Geldvorschiffe nach Stockholm gegangen. Allein da jett die Mütenpartei die Obershand behielt, so wurde er eines beträchtlichen Theils seiner Forderungen für verlustig erklärt, und so war ihm die fernere Unterstützung seines Ressen Dunker in Paris unmöglich; daher Hackert durch eigenes

Berdienst für beffen Unterhalt forgen mußte.

Dieß war ihm durch die Bekanntschaft mit den vornehmsten Künstlern in Paris, welche ihn überall einstührten, leichter geworden. Er gewann unter andern den Beifall und die Gunst des Bischofs von Mans, aus der Familie der Fürsten von Monaco Grimaldi. Dieser ließ ihn auf mehrere Monate nach dem Landsig Ivri kommen, um die schönsten Aussichten nach der Natur für ihn zu zeichnen und zu malen, welche Arbeit ihm sehr gut bezahlt wurde, während dessen zugleich sein Bruder, der in Paris zurückgeblieben war, durch Berfertigung verschiedener Staffeleigemälde nach den von Hacket zu Mans gemachten Zeichnungen von gedachtem Herrn ansehnliche Summen bezog, welche beiden Brüdern schon zu Ansange des zweiten Jahrs ihres Ausenthalts in Paris eine ganz bequeme Existenz sicherten, zu deren wachsender Berbesserung ihnen Fleiß und Talente allmählig immer neue Wege andeuteten.

Denn indeffen waren nach Paris viele fleine, bon Bagner in Dresden verfertigte Gouache-Landschaften gelommen, und diese Art Malerei gefiel jo durchgangig, daß Jedermann fleine Rabinette und Boudoirs mit Gouache-Gemalden und Handzeichnungen verziert begehrte. Befonders hatte herr Boucher, erster Maler des Ronigs Ludwig XV., eine gang entschiedene Borliebe für biefe Arbeiten, zeigte Wagners Heine Gemalde als ganz allerliebste Produtte der Runft in allen Gesellschaften und hatte selbst in seinem eigenen Rabinette vier Stude davon. Die Gebrüder hadert saben, wie leicht es sei, von diesem leidenschaftlichen allgemeinen Geschmade des Parifer Publitums burch ihre Talente Mugen Vortheil zu ziehen. Sie bereiteten sich daher sogleich Couache-Farben, und nachdem fie einige kleine Stude in Diefer Manier gemalt und Herrn Boucher gezeigt hatten, nahm dieser die neue Arbeit mit fo viel Beifall auf, daß er alle vier Stude für fic taufen wollte; sie aber vertauschten solche lieber gegen einige seiner Zeichnungen, und so wurden auch diese kleinen Landschaften im Rabinet ibres geneigten Freundes aufgestellt.

Diese Gemälde vermehrten in kurzer Zeit den Ruf und die Bekanntschaft der beiden Künstler in Paris so sehr, daß sie unausgesett gut bezahlte Arbeit hatten und mehr dringende Bestellungen, als sie Beide fördern konnten. Zu einiger Erholung und Ruhe machten sie alsdann wieder, zu Fuß und in kleiner Gesellschaft, die angenehme Tour längs der Seine in die Normandie und von da in die Picardie, um neue Studien nach der Natur zu ihren Arbeiten zu sammeln.

Man hatte fich indeffen, von der Provence aus, bei Berrn Joseph

Bernet nach dem besten Rünftler in Paris erfundigt, welcher seinem eigenen Urtheil zufolge bas Talent hatte, Die fo berühmten Bernetiichen Bilber La tempête und Les baigneuses, durch Balecou's Rupferstich bekannt, beibe in Del in der Größe ber Originale zu topiren. Der Rünftler ichlug hadert zu diefer Arbeit vor, und fie gelang so aut, daß beide Ropieen mit einem ansehnlichen Breis, welchen die herren Cocin und Bernet bestimmten, bezahlt wurden. Als beibe Gemalbe zur Bersendung nach Aig en Provence eingepackt wurden, idnitt irgend ein niederträchtiger Menich, vermuthlich aus Gifersucht, heimlicher Weise das Bild der Tempete mit einem Meffer in der Quere durch. Das Bild wurde von dem Eigenthilmer wieder nach Baris geschickt und gludlich restaurirt, ben Thater diefer abscheulichen

Sandlung aber bat man nie entdect.

Auf diese Weise setzten die Gebrüder ihre Arbeiten drei Jahre mit ungemeiner Thatigkeit fort; ber Beifall vermehrte fich; Philipp haderts Werte wurden vorzüglich honorirt; sie wußten eine Auge Anwendung des Erworbenen zu machen und befanden fich in gunftigen Umftanden. Hierburch war Hadert so glücklich, feinen ehemaligen Wohltbater, ben Baron Olthoff, welcher im Jahre 1768 die ihm gleichfalls bom fiebenjährigen Krieg ber noch rudftandigen Gelber in Frankreich zu erheben nach Paris gekommen war, hier aber ungeachtet ber Mitwirkung des Barons von Breteuil, vormaligen französischen Botschafters in Schweden, eben so wenig Glud als ehemals in Stocholm fand, mit einer ersparten Summe von 100 Louisd'or bei seiner Alletreise zu unterstützen, ohne sich auf den Wiederersat bieses Belbes von biesem rechtschaffenen und febr unbillig behandelten Freunde einigen Anspruch vorzubehalten.

Endlich war nun auch in beiden Brüdern der Bunich lebhaft geworden, ihre Studien der iconen Ratur in Italiens reizenden Gegenden fortzusegen und sich in Roms lehrreichem Aufenthalte völlig anszubilden. Diese Reigung, welche zu befriedigen fie vollkommen im Stande waren, wurde nun durch den Rath ihrer Freunde völlig bestimmt und die Reise nach Italien zu Ende Augusts 1768 angetreten. Beinahe aber ware dieselbe durch den Tod ihres Baters, da nunmehr die Sorge für die jungern Geschwister auf sie fiel, vereitelt worden.

Unsere Reisenden zogen nunmehr über Lyon durch Dauphine, einen Theil von Langedoc, um zu Nismes und Arles die Ueberbleibjel des Alterthums zu beschauen, über Marfeille, Toulon, Antides nach Genua, wo fie eine Menge neuer Studien sammelten; bann gelangten fie über Livorno, Pija und Florenz im Dezember 1768 gludlich und gesund nach Rom.

### Rom und Reapel.

Rachdem beide Brilder, Philipp und Johann, jogleich in ber ersten Beit ihres Aufenthalts zu Rom die vorzüglichften Mertwardigkeiten der Runst und des Alterthums besehen hatten, sesten sie ihre Studien sowohl in der französischen Asademie nach den Antisen als Abends nach dem Modelle fort. Auch hatte sich der im Palast Farnese wohnende Kardinal Orsini, nach dem Tode Papst Clemens XIII., Rezzonico, in das Konklave begeben, wodurch unsern Künstlern die Bequemlickeit verschafft wurde, eines der vorzüglichsten Werke neuerer Kunst, die Galerie der Carracci, in gedachtem Palaste zu benutzen; welches meist in Gesellschaft des Bildhauers Sergel und des vom französischen Hose pensionirten Malers Callais geschah.

In Gesellschaft dieser beiden Künstler machten sie auch im Frühjahr eine kleine Reise nach Frascati, Grotta Ferrata, Marino, Albano, Remi u. j. w., um zuerst die Schönheiten der Natur an diesen Orten im Allgemeinen kennen zu lernen. Nach ihrer Zurücktunst malten sie einige kleine Landschaften in Gouache und führten einige Zeichnungen

aus, zu benen fie auf jener Reife die Umriffe gebildet hatten.

Diese Arbeiten gesielen dem damals in Rom sich aushaltenden Lord Exeter so sehr, daß er sie sammtlich kauste und bei den Gesbrüdern auf beinah ein ganzes Jahr Arbeit bestellte, wodurch sie zbestimmt wurden, ihren Aufenthalt in Rom auf drei Jahre sestzusezen. Das in Paris Berdiente setzte sie bereits in den Stand, zwei Jahre in Rom zu bleiben, und ihre erste Absicht war, die Zeit bloß zu Förderung ihrer Studien anzuwenden, ohne durch ihre Arbeit Geld gewinnen zu wollen; doch bei häusigen Bestellungen veränderten sie zenen Entschluß um so lieber, je vortheilhafter es für sie war, die übernommenen Arbeiten an dem Orte selbst vollenden zu können.

Die dem König von Reapel gehörige, bei Kom auf einer Höhe gelegene Villa Madama war in damaliger Zeit, durch die Menge herrslicher Bäume und das durchaus Malerische der ganzen Gegend, ein wahrer Ort des Bergnügens. Vorzüglich reizend war der Ort des Theaters, wo zum ersten Mal Guarini's Pastor Fido aufgeführt worden war, mit den schönsten Lorbeerbäumen bewachsen. Freilich hat sich Alles seit jener Zeit sehr verändert; die Villa selbst ist nach und nach in Versall gerathen, und die anliegende Gegend ist in Weinberge

und Aderfelder verwandelt worden.

Da man nun aber zu jener Zeit auf Empfehlung bei dem Aufseher über diesen reizenden Ort eine ganz bequeme Wohnung erhalten konnte, so wählten beide Brüder diesen Aufenthalt auf zwei Monate, um nebst andern Studien die ihnen aufgetragene Ansicht der Petersstirche für Lord Exeter zu malen, worauf sie vier Monate in Tivoli zubrachten, um da nach Herzenslust die prächtigsten Gegenstände der Natur in Oels, Leims und Wasserfarben auf mannigsaltige Weise nachzubilden.

Hadert malte unter andern daselbst den berühmten Wasserfall, ein drei Fuß hohes Bild, ganz nach der Ratur sertig, mit dem er zwei Monate lang, des Lichtes und Essettes wegen, alle Nachmittage um dieselbe Stunde beschäftigt war.

Im Oktober machten sie Beide, in Gesellschaft des Raths Reissenstein, eine Fußreise nach Licenza, der ehemaligen Billa des Horaz, und weiter nach Subiaco und kamen, nachdem sie manche schöne Aussicht gezeichnet hatten, über Pagliano und Palestrina nach Tivoli zurück. Diese kleine vergnügte Reise machten sie alle Drei durchaus zu Fuße, wobei ein Esel ihre Porteseuilles und Wasche trug, einem Bedienten

aber die Sorge für ihre Rahrung aufgetragen war.

So wichtig und durchaus nothwendig es für den Rünfiler überhaupt ift, den Gegenstand seines Werks nach ber Ratur selbst zu finbiren, so wenig war es damals in Rom üblich, nach der Ratur pu zeichnen; am Wenigsten aber dacte man baran, eine etwas große Zeichnung nach der Natur zu entwerfen und auszuführen. Man hatte solche solide Studien der Landschaft, seit den Zeiten der Riederlander und Claude Lorrains, vernachläffigt, weil man nicht einsah, daß dieser Weg eben jo gut zum Wahren als zum Großen und Schönen führt. Die von Frankreich venfionirten Maler in Rom hatten wohl mitunter manche Theile eines iconen Gangen unvollständig, auf einem Duodezblätten, nach der Natur stizzirt, und sie wunderten fich nun allgemein, als fie die beiden Sadert mit großen Portefeuilles auf bem Lande umberziehen, mit ber Feber ganz fertige Umriffe zeichnen ober wohl gar ausgeführte Zeichnungen in Wafferfarbe und felbst Gemalbe gang nach ber Ratur vollenden jaben, welche immer mit schnem Bieh ausstaffirt waren, wobon Johann badert besonders gang vortrefflice Studien gemacht batte.

Im Frühlinge des Jahrs 1770 giengen sie Beide nach Reapel, wo sie an den englischen Minister, den Ritter Hamilton, empsohlen waren. Johann malte daselbst für Lady Hamilton, nebst einem Paar kleinen Gouache Gemälden, drei ihrer Hunde nach dem Leben, und Philipp für den Ritter die durch eine vorjährige Eruption des Bejwentstandenen bekannten Montagnuoli, nach verschiedenen Ansichten, deren einige nachmals sehr schlecht für das Werk Campi Flegrei in Ausser

geftochen wurden.

In Neapel wurde Philipp von einem heftigen Fieber befallen, von welchem er durch seinen damals aus England zurückgekommenen Freund, den geschickten Arzt Cirillo, wieder hergestellt und zu einer jedem Rekonvalescenten heilsamen Beränderung der Luft nach Bietri

und Lacava gesendet wurde.

Wer erinnert sich nicht mit Bergnügen der malerischen Segend von Nocera de' Pagani bis nach Salerno hin, und wie mannigsaltigen Stoff zu herrlichen Landschaftsgemälden sie dem Auge darbietet! Diese prächtigen Gesilde, die in ihrer Fülle, so wie die Küste von Amalsi. schon vormals Salvator Rosa's Einbildungstraft so glücklich bereichert hatten, mußten auf Hackerts Geist nicht weniger als die gesunde, reine Lust auf seinen Körper wirken.

Auch war sein Fleiß daselbst ungemein thatig, und oft vergaß

er sich unter der Arbeit, so daß er an einem warmen Augustabend von einer plöglich herabsinkenden Wolke sich durchnäßt und erkältet fand. Hierdurch ward in seinem noch schwachen Körper ein allgemeiner Rheumatismus erzeugt, von dem er erst nach mehreren Monaten durch seinen Freund Cirillo, besonders mittelst der Seebäder, wieder hergestellt wurde, so daß er im November desselbigen Jahrs mit seinem Bruder die Rückreise nach Kom antreten konnte.

Hier besam er, wenige Zeit nach seiner Ankunft, die bekannte große Bestellung für die russische Raiserin, wodurch der Grund zu seiner

Celebrität und seinem nachmaligen Vermögen gelegt wurde.

## Shlact bei Tichesme.

Rurz nachdem Hadert in Rom wieder eingetroffen, hatte der General Iwan Schuwaloff von seiner Monarchin, Ratharina II., den Besehl erhalten, zwei Semälde verfertigen zu lassen, die so genau als möglich sene von den Russen über die Türken im vorhergehenden Jahre (1770) den 5. Julius bei Tschesme ersochtene Seeschlacht, und serner die zwei Tage später ersolgte Verbrennung der türkischen Flotte vorstellen sollten.

Hadert übernahm diese Arbeit mit dem Beding, daß man ihm alle zu dieser ganz eignen Darstellung wesentlich nöthigen Details auf das Genaueste mittheilte. Diese jedoch, so wie man sie ihm Anfangs gab, waren auf keine Weise hinlänglich, daß der Künstler danach ein lebhastes und der verlangten Wahrheit durchaus entsprechendes Bild

batte verfertigen tonnen.

Run trug es sich aber zu, daß in eben dem Jahre der Sieger, Graf Alexis Orlow, mit einem Theil seiner Flotte in das mittel-ländische Meer und nach Livorno sam. Um diese erwünschte Gelegensheit, von welcher Hadert den vollständigsten Unterricht sich versprechen durste, zu benutzen, reiste er sogleich dahin; fand aber eben so wenig Befriedigendes vorhanden: seinen Plan des Gesechts, seine Anzeige der Gegend, seine authentische Darstellung der Attale und der dabei obwaltenden Ordnung. Alles und Jedes vielmehr, was dem Künstler durch einzelne Personen mitgetheilt wurde, ward sogleich wieder durch den Streit der mittheilenden Schisskapitäne selber, deren jeder im großen Feuer, jeder im Mittelpunkt des Tressens, jeder in der größten Gesahr gewesen sein wollte, verwirrt, wo nicht ausgehoben.

Ein Offizier des Ingenieursorps, ein Schweizer, der der Schlacht beigewohnt und einigen Plan davon hätte aufzeichnen können, war nach Basel, seiner Baterstadt, gegangen. Das Einzige, was der Künstler noch vorsand, war eine Aussicht von Tschesme, die ein Kommenthur des Maltheserordens, Massicht von Aschen von Talenten und Geschmack, gezeichnet und hergegeben hatte. Dieser aber war in dem Augenblicke frank und konnte die Arbeit nicht besordern helsen, an deren baldiger Sendung nach Petersburg, wenigstens in vorläusigen wesent-

lichen Umriffen, bem Grafen Orlow eben jo viel als hadert ge-

legen war.

So vergieng nun viele Zeit, bis endlich nach Berlauf eines Monats, unter der Leitung des Kontreadmirals Greigh, eines Schotten in russischen Diensten, mit Beihülse obgedachter Zeichnung des Ritters Massimit, zwei theils geometrisch aufgerissene, theils ins Perspektiv gezeichnete Hauptplane zu Stande kamen, nach welchen der Künftler, anstatt zweier, sechs Gemälde in einer Zeit von zwei Jahren zu liesem sich verbindlich machte, deren Vorstellungen solgende sein sollten.

Das erste: die am 5. Julius 1770 von der in Linie geordneten russischen Flotte gemachte Attake auf die in einem Halbzirkel vor Anker

gelegene türkische Flotte.

Das zweite: die Seeschlacht selbst, besonders wie in derselben ein seindliches Viceadmiralschiff von einem russischen Viceadmiralschiff vor brannt, dieses aber wieder von jenem angezündet wird und beide verbrennen.

Das britte: die Flucht der Türken in den Hafen von Tichesme,

und wie fie von der ruffischen Flotte verfolgt werden.

Das vierte: die Absendung einer russischen Estadre nach dem Hafen von Tichesme, nebst der Bereitung der russischen Brander, um die feindliche Flotte in Brand zu steden.

Das fünfte: die Berbrennung der türkischen Flotte im hafen, in

ber Nacht bom 7. Julius.

Das sechste endlich: die triumphirende russische Flotte, wie sie beim Anbruch des Tages von Tschesme zurücklehrt und ein türsisches Schiff und vier Galeeren mit sich führt, die von der Flotte gerettet waren.

Auf solche Darstellungen in sechs großen Gemälden, jedes acht Fuß hoch und zwölf Fuß breit, wurde die Bearbeitung beider Plane vorgeschlagen und diese durch einen Kurier nach Petersburg zu Ein-

holung der kaiferlichen Genehmigung gesendet.

Indessen ließ Graf Alexis Orlow dem Künftler für die Arbeit, die ihn vollkommen zufrieden gestellt hatte, 300 Zechinen auszahlen, so wie Hadert schon vorher, unter dem Namen des Postgeldes, für die Reise von Rom nach Livorno von der Kaiserin 100 Zechinen erhalten hatte. Bald darauf traf die vollkommene höchste Genehmigung dieser vorgeschlagenen Arbeit ein; der in Rom sich befindende General Iwan Schuwaloss erhielt sie, mit welchem sogleich im Ottober 1771 ein schriftlicher Vertrag über Größe, Zeit und pünktliche Vorstellung der sechs oben beschriebenen Gemälde ausgesetzt und der Preis sur jedes derselben auf 375 römische Zechinen regulirt wurde, so daß das Ganze sich auf mehr als 12000 Gulden belief.

Das erste Gemälde, welches der Künftler in Arbeit nahm, war jenes von der Schlacht selber, in dem bedeutenden Momente, da beide Biceadmiralschiffe brannten und die Schlacht im heftigsten, entscheidendsten Feuer war. Bollenbet war es im Anfang des Jänners 1772; und da gerade zu dieser Zeit Graf Orlow mit einer Flotte aus dem Archipelagus nach Livorno kam, so versäumte Hadert diese Gelegenheit nicht, sich mit seinem Bilde daselbst einzusinden, um sowohl vom Grasen Orlow als von dem Kontreadmiral Greigh zu ersahren, ob und wie weit er in diesem Bilde, durch die Aussührung zener ihm mitgetheilten Rotizen, die Wahrheit des Borgangs erreicht und dem Berlangen dieser Herren Genüge geleistet habe. Zugleich ließ er einen Entwurf des Gemäldes, welches die Berbrennung der türkischen Flotte im Hasen vorstellte, von Rom nach Livorno zu Wasser abgehen, weil sie zwar fertig, doch nicht trocken genug war, um zur Landreise aufgerollt werden zu können.

Der vollkommene und allgemeine Beifall, den jenes große, zu Pisa in einem Saale des Grafen Orlow ausgestellte Gemälde sowohl von diesem Herrn als von allen anwesenden Seeossizieren auf eine entscheidende Weise erhielt, war für den Künstler höchst schmeichelhaft, so wie die getreue Darstellung dieses vom Grasen Orlow ersochtnen Siegs demselben um so interessanter war, als er gerade um eben die Zeit die Nachricht erhielt, daß das einzige Schiff, Rhodus, welches sie von der verdrannten Flotte der Türsen gerettet hatten, nunmehr, weil es in der Schlacht sehr viel gelitten, zu Grunde gegangen war, so daß solches zur Erhaltung des Andensens an diesen ruhmwürdigen

Borgang nur allein auf bem Bilbe exiftirte.

Indeffen war auch jenes kleinere Gemalde, die Berbrennung ber Flotte vorftellend, angekommen und wurde im Gangen gleichfalls mit vielem Beifall aufgenommen; nur war Graf Orlow mit dem Effett eines entzündeten und in die Luft auffliegenden Schiffes, welchen Moment man auf bem Bilbe vorgeschrieben hatte, unzufrieden. Es war beinahe unmöglich, eine der Wahrheit eines solchen vom Künstler nie mit Augen gesehenen Ereignisses beutlich entsprechende Vorstellung, felbst nach den besten Beschreibungen ber Seeoffiziere, ju geben. An Diesem Momente mußte die Ausführung eine ber größten Schwierigkeiten finden. Graf Orlow entichlog fich jedoch endlich, auch diefes hinderniß auf eine ganz eigene grandiose Weise zu heben und die wirkliche Borstellung einer solden Begebenbeit burd abnlides Auffliegen einer gerade auf der Rhede vor Anter liegenden russischen Fregatte dem Künftler zu geben, wenn er fich anheischig machen wurde, diesen Effett mit eben ber Wahrheit wie das Feuer auf dem Gemalde der Schlacht barguftellen.

Der Graf hatte sich die Erlaubniß dazu sowohl von seinem eigenen Hofe als auch vom Großherzog von Toskana erbeien, und nun wurde gegen Ende des Mai's gedachte Fregatte, die man mit so viel Pulver, als zum Aufsliegen nöthig war, laden ließ, sechs Meilen von Livorno auf der Rhede, bei einem ganz unglaublichen Zulauf von Menschen, in Brand gestedt und in weniger als einer Stunde in die Luft ge-

schleubert — zuverlässig das theuerste und kostbarste Modell, das je einem Künftler gedient hat, indem man den Werth der noch nugbaren

Materialien biefer alten Fregatte auf-2000 Zechinen ichatte.

Das Schiff brannte beinahe drei Biertelftunden in den obern Theilen, ehe fich das Feuer der Pulverkammer, die heilige Barbara genannt, mittheilte. Erst burchlief die lobernde Flamme, wie ein Kunftfeuerwert, nach und nach alle Segel, Taue und die übrigen brennbaren Materien bes Schiffs; als bas Feuer an die Ranonen tam, die man bon Holz gemacht und gelaben hatte, feuerten fie fich nach und nach alle von felbst ab. Endlich, nachdem die Bulbertammer erreicht war, that das Schiff sich ploglich auf, und eine lichte Feuersaule, breit wie das Schiff und etwa dreimal fo hoch, flieg empor und bilbete feurige, mit Gewalt und Geschwindigkeit ausgeschleuberte Wolken, Die durch den Drud der obern Luft die Form eines ausgebreiteten Sonnenschielten, indem sich Bulverfässer, Ranonen und andere emporgeworfene Trummer bes Schiffs mit barin herumwälzten und ber gange oberfte Theil mit biden ichwarzen Rauchwolfen überbedt mar. Rach etwa drei Minuten verwandelte sich diese schreckliche Feuersaule in eine blutrothe Flamme, aus deren Mitte eine durchaus schwarze Saule von Rauch aufstieg, die sich eben so wie jene in ihrem obern Theile ausbreitete, bis nach etwa eben so langer Zeit auch diese Flamme erlosch und nur noch der schwarze Rauch, wohl über zwanzig Minuten lang. bicht und fürchterlich, über die Region des verbrannten Körpers emporidmebte.

Aufmerksam auf den Effekt dieses Borgangs nach allen seinen Theilen, retouchirte der Künstler nochmals das Gemälde von der Bezbrennung der Flotte zu völliger Zufriedenheit des Grasen Orlow und vollendete sodann die übrigen ihm aufgetragenen Bilder in der von

ihm feftgesetten Beit.

Er hatte während berselben sieben Reisen nach Liporno gemackt, beren jede mit 100 Zechinen surs Postgeld bezahlt wurde. Ferner malte er für die russische Monarchin sechs andere Bilder, von eben der Höhe zu acht und der Breite von zwölf französischen Fuß. Zwei derselben stellten ein von einer russischen Estadre gegen die Allrien ersochtenes Aressen dei Mitylene und die daselbst erfolgte Landung vor, noch zwei andere ein Gesecht der russischen Estadre mit den Dulcignoten, das fünste einen Seevorsall in Aegypten und das sechste endlich das, ein Jahr nach dem vorigen, nochmals bei Tschesme erfolgte Gesecht.

Die zwölf Gemälde sind in Peterhof in einem eigens dazu bestimmten großen Saal aufgestellt, in welchem der Eingangsthüre gegesüber das Porträt Peters des Großen, als des Stifters der russischen Seemacht, und sodann das Porträt von Katharina II. sich besindet, unter deren Regierung die russische Seemacht außerordentlich

gefördert und jene glorreichen Siege erfochten worden.

Hadert erward fich burch biefe Arbeit, nebst einem ansehnlichen Bewinn, einen eben fo fruhzeitigen als soliden Ruhm, der fich durch das Auffehen, welches das jonderbare, viele Monate vorher in allen Beitungen Europens angefündigte toftbare Modell verurfacte, mit ungemeiner Beidwindigleit verbreitete.

## Familienverhältniffe.

3m Jahre 1772 gieng Johann hadert mit bielen bon Engländern bestellten Arbeiten selbst nach London; und als diese im folgenden Jahre, bei Gelegenheit der gewöhnlichen öffentlichen Ausstellung, allgemein bekannt wurden, vermehrte fich der Ruf des Künstlers und bas Berlangen nach seinen Arbeiten. Allein seine Gefundheit ward in diesem Lande immer schwächer, so daß er im Ottober des nämlichen Jahres in Bath, wohin er fic, folde wieder herzustellen, begeben hatte, noch ehe er volle neunundzwanzig Jahre zurückgelegt, mit Tode abgieng.

herr Mangel Talbot hatte die Freundschaft, für seine Beerdigung, und die icon damals berühmte deutsche Rünftlerin Angelika Rauffmann die Gute, für die Uebersendung feines nachgelaffenen Befiges und seiner unvollendeten Arbeiten an den Bruder Sorge gu tragen. Dieser frühzeitige Tod war allerdings ein Berluft für die Runft. Sein Bruder bewahrte mande Arbeit Diefes jungen Kunftlers, und wer sie fah, zweifelte nicht, daß ein langeres Leben ihn seinem Bruder Philipp an Talent und Ruhm würde zur Seite gesett haben.

Die Nachricht von dem unerwarteten frühen Todesfalle dieses geliebten Bruders machte auf das Gemuth Philipps einen jo schmerzlichen Eindrud, daß er, auf lange Beit aller Arbeit unfähig, zu Ende des= selben Jahrs eine Reise nach Reapel unternahm, um sich an veränderten Gegenständen und Gesellschaften von seiner Trauer zu erholen. Daselbst hatte er Gelegenheit, im Januar 1774 verschiedene Zeichnungen und Studien nach einem eben bamals geschenen Ausbruch bes Besub zu verfertigen, welche er nach feiner Zurudfunft in Rom mehrmals

auf größeren Gemalden benutte.

Wenige Wochen, ebe fein erwähnter Bruber Johann nach England abreiste, waren zwei jungere Brüder, Wilhelm und Rarl, bei ihm in Rom eingetroffen. Jener hatte fich ber Geschichts- und Portratmalerei gewihmet und arbeitete einige Zeit unter Raphael Mengs' Anleitung; und da nachmals diefer Rom verließ, um nach Spanien zu geben, folgte er seinem Meister nach Tostana und zog endlich von Livorno mit einer kleinen russischen Eskadre nach Rugland, wo er im Jahre 1780 als Zeichenmeister einer Atademie im 32. Jahre seines Alters starb. Rarl hatte einige Jahre in Rom, unter Anleitung seines Bruders, Landschaften in Del und häufiger noch in Gouache gemalt. Er etablirte sich nachmals (1778) in Genf und, als sich die innerlichen Unruhen daselbst immer erneuerten, in Lausanne. Philipp aber ließ seinen jüngsten Bruder Georg, welcher bei Berger in Berlin die Rupferstechertunft erlernt hatte, nach Rom tommen.

#### Reisen.

Im Jahre 1774 machte Hadert, in Gesellschaft des Raths Reissensstein, eine Reise nach Aquila und Arezzano, um den Lago Fucino und das höchst merkwürdige Stück der römischen Baukunst, das von Raiser Claudius zu Ableitung der in jener tiesen Gegend immer angehäuft stehenden Wasser errichtet war und noch jest unter dem Ramen des Emissario di Claudio bekannt ist, zu besehen. Bon da aus zogen sie über das malerisch schöne Land von Sora, Isola di Sora,

Casamaro u. s. w. nach Rom zurück.

Ferner machte er im Jahre 1775 eine solche Tour nach Civita Castellana, Soracte, Poggio Mirteto, Ponte Correse und andern Gegenden um Rom, so daß beinahe im Umkreis von sechzig italianischen Meilen um diese Stadt kein beträchtlicher Ort, keine reizende Aussicht war, die der Künstler nicht gezeichnet und für seine Studiensammlung benutzt hätte. Eben so versuhr er im solgenden Jahre auf einer Wanderung in die apenninischen Gebirge, da er denn dis nach Ravenna gelangte und über Urbino und Perugia zurückkehrte. Auf diesem Wege machte er unter andern eine Zeichnung von Cesena, dem Geburtsort Pius' VI., und versertigte sodann nach derselben ein drei Fuß hohes und vier Fuß breites Oelgemälde zu großer Zusriedenheit des Papstes.

# Pins VI.

Als Hadert demselben das Bild vorstellte, wurde er sehr gnätig aufgenommen; der Bali Antinori, ein Tostaner, prajentirte ibn. und er wurde ohne alle gewöhnliche Ceremonien jum Papft geführt. Diefer fand fich burch bas Bild fehr geschmeichelt und wünschte, das es in Rupfer gestochen wurde. Hadert erwiederte, daß es auch fein Wille ware, und dag Giovanni Bolpato bereits den Bendant dagu, die Aussicht auf die Peterskirche, von Ponte Molle genommen, unter Sanden hatte. Der Papft fragte, ob die beiden Platten wohl in zwei Monaten fertig sein könnten. Hadert antwortete: "Es wird schwer halten in einem Jahre. Aukerdem, so hat mein Bruder, der noch jung ift und erft anfängt, große Platten zu machen, noch feine Aupferftichbruderei eingerichtet. Wir empfehlen uns daber ber hoben Brotettion Em. Beiligfeit." Der Papft ichentte bem hadert für das Bilb eine massib goldne Dose, worauf die erste Medaille war, die er mahrend seiner Regierung hatte schlagen laffen, nebft fechs Stud großen goldenen Medaillen und jagte: "Wenn Ihr was nothig habt, jo tommt gerade zu uns: Ihr findet alle Protektion!" Dabei flopfte er ihm beide Baden sehr freundlich und fagte: "Mein Sohn, ich will Euch fehr mobil!" Denn ben Segen tonnte er ibm, als einem Reger, nicht geben.

## Donna Ginlia Falconieri.

Die Signorg Giulia Kalconieri war eine sehr gute Kreundin von hadert. Diese Dame, die viel Beift, Belesenheit und soliden Berstand besaß, hatte alle Abende eine kleine, aber fehr interessante Gesellichaft von Kardinalen, Bralaten und Gelehrten. Runftler fanden fic nie bei ihr, Hadert ausgenommen. Er hatte ihre Befanntschaft in Frascati zuerst gemacht bei Don Paul Borghese, nachherigem Prinzen Albobrandini, ferner in Albano, wo fie die Billeggiatur des Ottobers hielt. Sie war Liebhaberin ber Malerei, hatte Bejdmack darin, doch ohne gründliche Renntnig. Nach verschiedenen Jahren, da ibre Locter an den Reffen des Papftes verheirathet wurde, an den Duca bi Remi Braschi, wurde die Befannticaft immer größer. Sie war eine geborene Dame von Melini, und ba feine mannlichen Erben in ihrer Familie waren, fo brachte fie durch Bermachtnif die ganze Melinische Erbschaft in das Haus Falconieri. Sie war Befigerin der Billa Melini auf dem Monte Mario, wo die iconfte Aussicht von Rom ift, und alle Fremden, die eine Idee von biefer Stadt behalten wollen, besuchen diesen hügel. hadert fiel es ein, die Ausfict von dort zu malen, weil fie ein Bild macht und alle intereffanten Monumente deutlich zu sehen find, und sodann fie in Rupfer flechen au laffen, welches auch geschah. Er bat fich die Erlaubnig von ihr aus, den September und Oftober auf ihrer Villa zu wohnen, weil fie in der Zeit zu Frascati in ihrer Villa La Rufina und im Ottober Die Billeggiatur in Albano zubrachte. Mit Vergnügen ertheilte fie ihrem Agenten, der ein Raplan war und täglich die Meffe in einer Rapelle burch Stiftung ihrer Boreltern lesen mußte, Befehl, bem hadert die ganze Villa nebst Allem, was er nöthig batte, mit Ausschluß der Bajde, die er fich verbat, zu übergeben.

Mit dieser Bequemlichkeit malte er in Gouache die Aussicht von Rom und brachte seine Zeit vergnügt zu, indem Freunde und Fremde ihn besuchten. Der Kaplan, der zugleich die Aussicht über die Weinberge führte, war des Nachmittags immer betrunken und der drolligste Mensch, den man sich denken kann. Außer daß es ihm an Bildung und Belesenheit sehlte, hatte er natürliche wizige Einfälle, die man

bewundern mußte.

Georg Hadert stach das Bild in Rupser, und Graf Frieß kaufte dasselbe für 150 Zechinen. Es ist noch in der Sammlung dieses

Hauses in Wien.

Die Platte war fertig, und weil Signora Giulia Falconieri schon längst verlangt hatte, dieselbe möchte Pius VI. zugeeignet werden, theils weil der Papst noch als Prälat öfters bei ihr gewesen und sogar in jüngern Iahren ein Berhältniß zu ihr gehabt haben soll, theils weil ihre Tochter an seinen Nessen, den Duca Braschi, verheirathet war, auch Packert, der lange in Rom gelebt und viel mit der römische

schen Roblesse Umgang hatte, den römischen Stil sehr gut kannte, so ließ er durch seinen Freund, den Bali Antinori, anfragen, wann es feiner heiligkeit gefällig mare, die Gebrüber hadert zu empfangen Der Papft war außerordentlich gnädig und höflich; er dankte Beiden für den Rugen, den fie im Staate geftiftet batten. "Wir find," fagte er, "von Allem genau unterrichtet, was Ihr für unsern Staat gehan Ihr habt den Rupferstichhandel mit Auswärtigen eingeführt, wovon Niemand eine Idee hatte; Ihr habt in Fabriano die Bapiermuhle eingerichtet, wo jett beffer Papier jur Rupferdruckerei gemacht wird als in Basel, und das Geld bleibt im Lande. Wollte Gott, meine Unterthanen hatten diefelbe Industrie, so wurde der Staat gludlich sein! Ihr zeichnet Euch besonders unter den fremden Runftlem aus. Andere suchen Geld zu ziehen, zwiden auf alle Weise bie armen Römer und gehen davon; Ihr hingegen suchet, ohne Anseben der Nation, zu helfen, was Ihr könnt, und ber jungen Rünftler Ropieen bei Fremden anzubringen." Er führte beide Bruder und zeigte ihnen neue Bilber, die er gekauft batte, und ichenkte einem Jeden drei goldene Medaillen.

#### Kardinal Pallavicini.

Dem Stil gemäß mußte dem Majordomo maggiore auch ein &. emplar gegeben werden; dieses war sein Reffe, jest Rardinal Braschi. der nahe am Papft auf dem Batitan logirte; defigleichen dem Rardinal Secretario di Stato, welches Ballavicini mar, ben hadert iden längst kannte. Der Kardinal empsieng beide Brüber und das Amfer mit vieler Söflichkeit, feste fic an das Ramin und nothigte Alle gum Sigen. Er hatte einen bigotten Benedittiner bei fic. Bon bem Aupfer und der Kunft wurde wenig gesprochen. Da der Geistliche borte, das es zwei Preußen waren, fragte er den Kardinal, ob fie zur alleinseligmachenden romisch-tatholischen Religion gehörten? Der Rardinal jagte: "Das ift eben zu bejammern, bag zwei folde brave Meniden ewig verbammt sein muffen." Beide Bruber lächelten. Der Dond fuhr fort, fie zu überzeugen, daß teine Seligteit zu hoffen ware, wenn man nicht römisch-katholisch sei. Der Rardinal ftimmte fleißig bei; Die Gebrüder fagen still und hörten an. Endlich fagte ber Rardinal: "Sie. als der älteste, sollten dem jungern Bruder ein Exempel geben und fic jum wahren Glauben bekennen." Da tonnte es hadert nicht langer aushalten, ftand auf, ftellte sich vor feine Eminenz und fagte: "Emineng! wir find in einem Lande geboren und erzogen, wo volltommene Gewiffensfreiheit herricht. Ein Jeder mag glauben, mas er will, Reiner bekummert fich barum. Riemand wird fragen, zu welcher driftlichen Selte er fich betenne; wenn er als ein ehrlicher und guter Barger lebt, so ist es genug. Ew. Emineng konnen verfichert sein, daß ich nichts gegen die römische Religion habe; ich glaube, daß sie eben is gut ift als alle andre. Weil wir aber jo erzogen find, daß ciz Menich, ber bei uns bie Religion verandert, ein Abicheu ift und in ber Gesellschaft taum gebulbet wird, sei es auch ein Jude ober Mohamedaner, jo ift es unmöglich, daß ich in meinem Leben meine Religion andre, weil die allgemeine Opinion aller wohlbenkenden Menfchen ift, daß kein braver Mann die Religion, in der er geboren und erzogen worden, verändert. Nehmen Ew. Eminenz die Meinung der Welt hinweg, so werde ich morgen katholisch." Da Hackert dieses sehr ipottisch fagte, jo fühlte ber Rardinal den falichen Schritt, ben er gethan hatte, bat febr um Berzeihung, bavon gesprochen zu haben, und sagte: "Ich habe es bloß aus gutem Herzen gethan, um euch zu Ich hoffe, daß Sie es nicht als eine Beleidigung ansehen So wurde friedlich Abschied genommen. Einige Tage barauf tam ein Abbate, Don Gennaro Geraci, ein Freund bon Hadert, ber alle Wochen ihn einigemal besuchte, ein Mann von natürlichem guten Verstand, der auch gelesen hatte; der Kardinal de Bernis nannte ihn nur den natürlichen Philosophen. Kardinal Pallavicini war unruhig über ben faliden Schrift und fürchtete, ber Bapft möchte es erfahren; baber, um die Sache wieder gut ju machen, gab er Don Gennaro Geraci diese Rommission, weil er wußte, daß dieser ein Freund von beiden Brudern war. Er verficherte zwar dem Rardinal, daß es unnöthig sei; benn er kenne beide Brüber zu fehr, als daß fie das übel nehmen, noch weniger, daß fie davon sprechen murben; aber der Rardinal bestand darauf, er möchte ausbrücklich zu ihnen geben, um Berzeihung bitten und versichern, daß ber Rarbinal es nicht boje gemeint habe. Don Gennaro tam an; nachbem er guten Morgen geboten, jagte ber C-e: "Der Karbinal hat ben ersten bummen Streich gemacht; um ihn wieder gut zu machen, begeht er ben zweiten, ber noch bummer ift. Ich foll euch um Berzeihung bitten, daß er mit euch von Religionssachen gesprochen bat; er bat es aus gutem Herzen gethan. Er bittet, daß ihr nie dabon sprechen möget." Der schnurrige Abt, der dieses so recht auf gut Reapolitanisch fagte, machte beibe Bruber herzlich lachen. Hadert antwortete und bat, Seiner Eminenz seinen Respett zu vermelden und zu versichern, daß er gar nicht mehr daran gedacht hatte und daß er nie davon sprechen wurde. Welches er auch heilig gehalten hat, so lange ber Rardinal lebte.

Einige Zeit darauf wollte Hadert den Hafen von Ancona und Civitavecchia zeichnen, wozu die Erlaubniß des ersten Ministers gehört, er gieng also zum Rardinal und bat ihn darum. Dieser war sehr höslich und sagte: "Machen Sie mir das Vergnügen und kommen gegen drei Uhr zu mir zur Tasel, so werden Sie die Erlaubniß bereit sinden." Es geschah. Don Gennaro war auch eingeladen. Die Tasel war gesprächig und angenehm; an alles Andere wurde nicht mehr gedacht. Endlich entschlief dieser Rardinal selig im Herrn. Spanien hatte ihn besonders dazu gestellt, damit sie machen konnten nach ihrem Gesallen.

# Charles Gore. Richard Papue Quight.

Haderts großes Talent, die Naturgegenstände leicht, geschmackvoll und geistreich aufzusassen, bezauberte nun die Reisenden und regte sie zur Nachahmung auf. Der Künstler sörderte und unterrichtete sie gern, wohl wissend, daß er sich keine Rebenduhler, sondern Bewunderer heranzog. Besonders war er immer von Engländern umgeben, und der Trieb, die Natur zu schauen und nachzubilden, wuchs unter den Liebhabern mit sedem Jahre. In guter Gesellschaft wurden kleine Reisen im April, Mai und Juni vorgenommen. Den Sommer brachte man in Albano, manchmal in Castel Gandolso zu, wo außer seinen nächsten Freunden wohl empsohlene Fremde freien Zutritt hatten. Besonders wurden die Abendstunden gut angewendet. Man versammelte sich um einen großen runden Tisch, und Alles bediente sich um die Wette des Bleistists und der Sepie.

Hier machte der Künstler eine Bekanntschaft, die auf sein Leben und Glück großen Einstuß hatte; es war die des Herrn Charles Gore und dessen liebenswürdiger Familie. Die älteste Tochter zeichenete und malte gar geschickt landschaftliche Gegenstände. Der Bater, der sich früher dem Schissen ergeben hatte, fand vorzügliche Lust am Zeichnen von Schissen und Fahrzeugen aller Art, die er bei großer und genauer Kenntnis mit einer leichten Manier auf seine Seestücke pu vertheilen wußte. Mit ihm und einem andern Engländer, Richard Papne Knight, vereinigte sich Hackert zu einer Keise nach Sicilien auf gemeinschaftliche Kosten, welche sie denn auch im Frühling des

Rabres 1777 antraten.

Von dieser Reise konnen wir eine genauere Rechenschaft geben, indem das Tagebuch des Herrn Knight, eines sehr gebildeten Mannes, in englischer Sprache geschrieben, vor uns liegt, der, indem die beiden Andern zeichneten, die Gegenden umher durchstrich und davon manche genaue Beschreibung lieserte, nicht weniger über sittliche, polizeiliche und andere Gegenstände bedeutende Betrachtungen anstellte.

Pagebuch einer Reise nach Sicilien

BOR

Ricard Banne Anight.

#### Abfahrt.

Den 8. April 1777 hatten wir Rom verlaffen und fuhren am 12. von Neapel in einer Feluce von zwölf Rudern ab, um die Reise durch Sicilien zu machen und im Vorbeigehen Paftum und die Lipe-

rischen Inseln zu besuchen. Sobald man ben neapolitanischen Safen verlaffen hat, öffnet sich die herrlichste Scene nach allen Seiten. Die Stadt erhebt fich ftufenweise über bas Gestade, indem ber Berg Besub daneben raucht; Sorrent, Capri, Ischia, Procida beschäftigen das Auge bis zum Rap Misene und bilden ein Amphitheater, bereichert mit Balaften, Garten, Walbern und Ruinen, eine folde Berfammlung bon Gegenständen, wie fie nie geseben wird. Wir genoffen biefen Anblick in der größten Bollfommenheit, indem das Wetter febr icon und der Frühling in voller Blüthe war. Die unendliche Mannigfaltigkeit von Farben und Tinten wurde durch den Perlton, der Claude Lorrains Gemalbe jo fehr auszeichnet und Diefem toftlichen Rlima gang eigen ift, mit einander verbunden. Die Bai von Reapel halt ungefähr zwanzig (englische) Deilen bis Capri, und je weiter wir nach ber offnen See fuhren, ichienen Farben und Formen in die Atmosphare au finten; fie wurden nach und nach undeutlich, bis die Sonne gulett ihre Strahlen zuruckzog und Alles in Finsterniß hinterließ. Während der Nacht schliefen wir in der Feluce, und ehe die Sonne aufgieng, tamen wir zu einem kleinen Dorf, Agropoli genannt, fünf Meilen von Baftum. Wir nahmen fogleich Pferbe, Dieje ehrwürdigen Dentmäler zu besuchen.

Baftum. Den 18. Abril.

Die erste Ansicht derselben ist äußerst überraschend Drei Tempel, welche leidlich erhalten sind, stehen einer neben dem andern, in der Mitte eines reichen und schönen Thales, umgeben von romantischen Hügeln, welche mit blühenden Büschen und immergrünen Eichen bedett sind. Einer derselben ist der Mons Alburnus, und noch jest mit jenen Bäumen bewachsen, deren Birgil im dritten Buche seiner Beorgita gedenkt:

Est lucos Silari circa ilicibusque virentem Plurimus Alburnum volitans, cui nomen asilo Romanum est, oestron Graji vertere vocantes.

Er heißt nun Monte Postiglione und steht am Zusammenfluß des Silarus und Tanager (jett Selo und Negro). Die Ufer des Silarus sind durchaus mit dichten Wäldern besetzt, die während des Sommers durch die vorerwähnten Oestri oder Asili, eine Art stechender Fliege, heimgesucht werden. Der Tanager ist ein unbedeutendes Wasser, das manchmal zur Sommerszeit austrocknet, daher Birgil von sicci ripa Tanagri spricht.

Die Architektur von Pästum ist die alte dorische, die Säulen kurz und kannelirt, mit breiten slachen Kapitälen und ohne Basen. Sie sind aus einer Art poröser Steinmasse versertigt, wie die vom Lago del Tartaro bei Tivoli (Travertin). Ich glaube, die Säulen wurden kannelirt und vollendet, wenn sie schon ausgerichtet waren; denn wir fanden in Sicilien Tempel, an denen einige Säulen kannelirt waren und andere nicht. Die Steine sind vortresslich gearbeitet und mit der größten Genauigkeit zusammengesett, und zwar auf die Weise wie die tresslichsten Werke des Alterthums, ohne Bindungsmittel. Die Farbe ist ein weißliches Gelb, das hie und da ins Graublaue spielt. Die Witterung hat den Stein angegriffen; er ist mit Moos und Kräutern bewachsen und nicht von Rauch geschwärzt, noch durch neuen Andan entstellt, wie die Ruinen zu Rom. Daher die Tinten sehr harmonisch, angenehm und malerisch ins Auge fallen.

Betrachtet man die Theile dieser Tempel in der Rähe, so erscheisen fie roh, massiv und schwer; aber in der gehörigen Entsernung gesehen, ist die allgemeine Wirtung groß, einfach, ja zierlich. Das Rohe erscheint dann als eine künstliche Rachlässigkeit, und das Schwerfällige

verwandelt fich in eine gerechte und eble Festigkeit.

Außer der drei Tempeln sind noch die Grundmauern eines Neinen Theaters und bedeutende Ueberbleibsel der Stadtmauern zu sehen. Innerhalb derselben ist der ganze Raum mit zerbrochenen Säulen und andern Fragmenten zerstörter Gebäude bedeckt, woraus wir die ehemalige Herrlichkeit dieser alten Stadt abnehmen können. Besonders merkwürdig sind die Ruinen eines kleinen Tempels von wunderbarer Art. Er stand zwischen dem großen Tempel, den Einige sür eine Basilika halten wollen, und dem Amphiiheater, und war im Ganzen von der gewöhnlichen dorischen Form; nur sind die Säulen nach krinthischer Ordnung kannelirt, d. h. zwischen den Bertiesungen abgestächt. Auch sind die Rapitäle von derselben Ordnung, nur sehr roh und einstach. Das Gesims ist dorisch, aber von mehr Gliedern als bei den übrigen Gebäuden von Pästum. Iwischen den Triglyphen sind Basreliese, deren Zeichnung sehr rein und zierlich gewesen zu sein scheidt; aber sie sind so zerfressen und verstümmelt, daß man nicht über die Ausführung urtheilen kann.

Nun ist die Frage: ob dieser Tempel gebaut worden, ehe die korinthische Ordnung zu ihrer Bollsommenheit gelangt, oder nachdem sie schon wieder im Abnehmen gewesen? Ich din aus mancherlei Urzsachen geneigt, das Erste zu glauben; denn die korinthische Ordnung zeigt sich an keinem Monumente vor den Zeiten Augusts volkommen und scheint erst zu den Zeiten der Antonine in Abnahme zu gerathen. Was die Erzählung betrisst, gedachtes Kapitäl sei durch einen korinthischen Architekten ersunden worden, indem er eine Akanthskaude gesehen, die um einen Blumenkord her gewachsen, so verdient sie wenig Ausmerksamkeit. Die ersten Ansänge der korinthischen Ordnung sindet man unter den Ruinen von Theben und Persepolis. Sie wurden wahrscheinlich um die Zeit Alexanders des Großen nach Europa gebracht; aber die stolzen Griechen wollten sich nicht als Rachahmer in irgend einer Sache bekennen. Die Stadt Pästum muß lange in einem Zustand von Bersall gewesen sein, ehe die korinthische Ordnung zu

ihrer Bollsommenheit, geschweige denn zu ihrem Berderbniß gelangte; denn Strado gedenkt, daß der Ort schon verlassen und ungesund zu seiner Zeit gewesen sei, und die Geschichtschreiber der römischen Kriege in Italien nennen ihn niemals als einen Plat von einiger Bedeutung. Ferner sind die Gebäude der spätern römischen Zeiten, als die Architektur schon verdorben war, in einem ganz verschiedenen Stil von dem obgedachten; auch bedienten sich die Römer, als Herren der Welt, denen die reichen Steinbrücke von Afrika, Griechenland und Sicilien zu Gebote standen, keiner so geringen Materialien; da hingegen die griechischen Republiken, auf einen engen Raum eingeschränkt, sich genöthigt sahen, das Material anzuwenden, das ihr eigener Boden lieserte.

Die genaue Zeit vom Aufsteigen und Fallen Pastums ift nicht bekannt, obgleich beides fruh genug mag gewesen sein. Die Ueberbleibsel dieser Stadt find ihre Erhaltung der bosen Luft schuldig; denn ware ber Plag bewohnbar gewesen, jo hatten fie bas Schicfal ber meisten griechischen und romischen Werte gehabt: man hatte fie niebergeriffen und die Materialien zu neuen Gebäuden angewendet. töbtliche Luft wird durch einen salzigen Strom erzeugt, der von den Bergen herabfließt und hinter den Mauern ftodt, wo er burch Sinterung die Steinart hervorbringt, wobon die Stadt gebaut mar. Diese Steinwerdung geschieht außerordentlich ichnell, jo daß Einige geglaubt haben, man habe sich gewisser Formen bedient und in denselben die Säulen durch Inkrustation hervorgebracht, indem diese Rohr und Binfen, welche burch das Waffer versteinert worden, enthalten; ich glaube aber nicht, daß diese Meinung Grund habe. Die Stadt mar vieredt, wie man an den Mauern fieht, welche sonft icheinen an der See geftanden zu haben, ob fie gleich gegenwärtig, burch die Wirfung des versteinernden Stroms, 500 Pards davon entfernt find. Der neue Grund läßt fich recht gut von dem alten unterscheiden, indem er durchaus entweder Versteinerung oder Sumpf ist, anstatt daß der alte Boben innerhalb der Mauern und zwischen ihnen und den Bergen troden und fruchtbar erscheint, ber paftanijden Rojengarten nicht unwerth, von welchen die romischen Poeten so viel zu erzählen wiffen.

# Porto Paliunto.

Den 15. April.

Rachdem wir einen Tag unter diesen edlen Ueberbleibseln griechischen Geschmads und Herrlichkeit zugebracht, kehrten wir zu unserer Felude zurück und suhren während der Racht am Kap Palinuro hin, das noch den Ramen von Aeneas' Steuermann behalten, welcher, wie Virgil meldet, hier umkam. Als sich aber ein widriger Wind erhob, mußten wir einen Neinen Hasen gleiches Ramens aufsuchen, der von Süden her durch das Vorgebirg und von Norden durch das Land gedeckt wird. Die Gegend umher ist sehr schon, die Thäler reich und fruchtbar, die Hügel mit immergrünen Eichen, Oliven und blühenden

Büschen bedeckt, wozwischen sich Weideplätze hinziehen. In der Ferne erstreckt sich die weite Kette der beschneiten Apenninen, welche die Aussicht auf eine edle Weise begränzen. Acht Tage wurden wir in diesem kleinen Hasen durch üble Witterung und die Feigheit neapolitanischer Seeleute ausgehalten, und wir bedauerten sehr, Pässum verlassen zu haben, wo wir die Zeit so angenehm unter den Ruinen hätten zu-bringen können. Doch um sie so gut als möglich anzuwenden, schweisten wir an der Küste umher, zogen unsere Felucke auf das Land und machten daraus eine Wohnung, so gut es gehen wollte. Eine Felsen-höhle diente uns zur Küche, und wären wir nicht so ungeduldig gewesen, Sicilien zu erreichen, so hätten wir unsere Zeit ganz angenehm zubringen können, nunc veterum libris, nunc somno et inertidus horis.

Bei unferm Herumschweifen an ber Aufte fanden wir eine boble von besonderer Beschaffenheit. Sie ift aus einer Art geringen Marmors gebildet, ber, mit bemselben versteinerten Ries, ben man an andern Stellen des Ufers findet, untermischt, anstatt Seemufceln Menidenfnoden enthält, die in fleine Stude gerbrochen und mit dem Ries zu einer festen Daffe versteinert find, welche zwischen ben Darmorbanten in Schichten von 1-8 Fuß Starle lieget. Diefe Schichten dehnen sich etwa auf 60 Fuß aus, scheinen aber tief in ben Berg m geben, ber bon beträchtlicher Gobe ift. Ich fand einen abnlichen Felfen zu Remezzo auf dem Comerfee; nur daß dort die Knochen einen größern Antheil bildeten und, anstatt zwischen Marmorbanken zu liegen, in dem ganzen Felsen gleich vertheilt waren. Ich habe gehört, daß die Insel Ofero im abriatischen Meere gang in berfelben Beije aufgeschichtet ift, wie benn berfelbe Fall auch in verschiebenen Begenden Dalmatiens vorkommt. Einige Bermuthung, wie diese Rnochen hieber gefommen sein mögen, zu außern, wurde unnut fein, indem bie Utsachen ber großen Beranderungen, welche biefer Erdball offenbar erlitten hat, von unserer Faffungstraft allzuweit entfernt find. Bir tonnen nur fo viel ichließen, daß die mit Bewegung begabte Materie, regiert durch Gefege physischer Nothwendigkeit, mahrend bes Laufs einer unendlichen Zeit alle möglichen Arten von Beranderung burchgegangen ist. In diesem unendlichen Wechsel muß sie eben so gut in Unordnung als Ordnung gewesen sein, welche immer wechselsweise aus einander entipringen.

#### Stromboli.

#### Den 28. April.

Wir verließen Porto Palinuro den 22. um zwei Uhr in der Racht; aber da das Wetter sehr still war, so erreichten wir Stromboli nicht eher als am Abend des andern Tages. Wir waren noch 30 Meilen von derselben entfernt, als uns schon der beschneite Gipfel des Aeina erschien, an welchem der Damps herunterrollte. Die untern Regionen

des Bergs, obgleich über dem Horizont, wurden nachher unsichtbar wegen der Dichtheit der untern Atmosphäre. Man sagte mir, daß man ihn öfters vom Vorgebirg Palinuro sehen könne, welches bei unserm Aufenthalt nicht eintraf, indem die Luft niemals heiter genug war.

Die Insel Stromboli ist ein konischer Berg, der aus der See aufsteigt und ganz aus vulkanischer Materie besteht. Der Rauch kommt gegenwärtig aus der Nordwestseite hervor, nahe am Gipfel, welcher unfruchtbar aus loser Asche besteht. Der übrige Theil des Berges ist reichlich bebaut und mit Wein bepflanzt, welcher sehr geschätzt wird. Bei Nacht sah man das Feuer des Araters, aber unbedeutend, weil das Wetter sehr schön war. Wenn es regnet oder Südwinde wehen, entsteht gewöhnlich ein kleiner Ausbruch; das Getöse aber dauert zu allen Zeiten sort, sehr start und einem Donner gleich. Wir hätten gern den Berg erstiegen und den Arater untersucht; doch hinderte uns daran eine Berordnung des Königs von Reapel, welche verdietet, mit den Einwohnern Gemeinschaft zu pslegen, bei Strafe, in den übrigen königlichen Staaten Quarantäne zu halten. Da dieß nun eine Ceremonie war, die wir zu beobachten keine Lust sühlten, so segelten wir noch die Nacht aus Lipari zu und kamen Morgens früh daselbst an.

#### Lipari.

#### Den 24. April.

Die Stadt ist in dem Grunde einer engen Bai gelegen, auf einem Lavaselsen, der in die See hervortritt, dessen schöne Massen mit Gestüsch reichlich umhangen sind. In einiger Entsernung angesehen, ersicheint die Stadt sehr gefällig und malerisch, mit einer kleinen Ebene umringt, die mit Häusern und Gärten bedeckt ist, worauf denn bald die Gebirge sich erheben, die ehemals Vulkane waren, gegenwärtig aber in reiche Weingärten verwandelt sind, in welchen man Feigenund Maulbeerbäume zerstreut sieht. Die Häuser sind alle weiß abgestüncht, mit ganz slachen Dächern, und bilden, indem eins hinter dem andern hervorsteigt, manche sehr malerische Gruppen; doch wenn man in die Stadt kommt, verwandelt sich die Ansicht, Alles ist Unstath und Elend.

Indessen meine Gesährten zeichneten, bestieg ich den höchsten Gipsel der Insel. Rachdem ich beinahe eine Stunde zwischen den Weinbergen hinaufgegangen war, kam ich an unfruchtbare verbrannte Felsen, die ich mit Mühe und Schwierigkeit hinanklimmte und nun nichts weiter als wüste Zerstörung erwartete; aber wie sehr war ich erstaunt, als ich auf den Gipsel kam, indem ich unter mir, zwischen senkrechten Felsen, ein schönes natürliches Amphitheater von etwa 300 Pards im Durchmesser erblickte, dessen Boden mit Weinreben bepflanzt und hie und da mit einem einsamen Wohnhaus geziert war. Dieses war sonst der Arater des Vulkans, und da das Ganze mit porösen Felsen um-

geben ift, so bleibt der Boden troden und fruchtbar, obgleich die Wasser

leinen fichtbaren Abzug haben.

Bon dem höchsten Punkte dieser Felsen sieht man die sämmtlichen Liparischen Inseln, so wie die Küsten von Sicilien und Kalabrien. Unmittelbar unter dem Beschauer liegt die Insel Bolcano, eine wistucktare Anhäufung von Asche, die kaum irgend ein Moos hervorbringt. Es scheint daher, daß diese Insel später entstanden ist als die andern, welche aus derselben Materie bestehen; doch die Zeit hat Asche und Lava mürbe gemacht und in einen Boden verwandelt, der, obgleich trocken, dennoch fruchtbar ist und dem Weinbau ganz besonders

günstig.

Fazello nimmt an, es sei biese Insel zwischen bem zweiten und britten punischen Krieg entstanden, unter dem Konfulat des Labes und Doch rührt diek von einer mikverstandenen Stelle des Orofius her, welcher auf Bolcanello anspielt. Bolcano hingegen wird icon vom Thucydides erwähnt, als seiner Zeit angehörig, und gleichfalls bom Aristoteles, der einer großen Eruption diefer Insel gebentt. welche manche Städte Italiens mit Afche bededt habe. Chemals bief fie Thermissa und hiera, und die Poeten setten babin die Somiede bes Bultan. Strabo fagt, fie habe zu seiner Zeit an brei Orten gebrannt; gegenwärtig brennt sie nur an einem, und zwar sehr wenig. In dem Laufe von einigen tausend Jahren mag fie, bei der langiamen Berwitterung vulkanischer Materien, wohl so wie die Abrigen fruchtbar werden, denn diese muffen fich feit Cicero's Zeit fehr gebeffert haben, der den Boden derselben miserum et jejunum nennt. Strombeli und Bolcano find die einzigen, die noch heut zu Tage brennen. Lipari ist seit den Zeiten des Strabo erloschen; die warmen Bader deselbs aber find noch immer ihrer Heilfraft wegen fehr berühmt. Sowohl hier als auf Volcano findet fich ein schwarzes Glas in Menge, welches die Naturforscher isländischen Achat nennen.

Die große Wirkung, welche die Wetterveränderungen auf die Feuer dieser Inseln haben, macht es den Schissern, die damit bekannt sud, möglich, die Gesahren der Winde mit großer Gewißheit vorauszusagen; daher denn wohl die Poeten von der Höhle des Aeolus mögen gesault haben. Stromboli, als die größte und den Winden am Reisen ausgesetzte Höhe, ward für den eigentlichen Wohnsig des Gottes ausgenommen: celsa sedet Aeolus arce. Auch sennt Birgil des beständige Getös dieses Berges und schreibt es den rasenden Winden zu

welche darin eingekerkert find.

Illi indignantes, magno cum murmure montis, Circum claustra fremunt.

Balerius Flaccus (Argon. I, 579) gibt noch eine genauere Besichreibung:

Aequore Trinacrio refugique a parte Pelori Stat rupes horrenda fretis; quot in sethera surgit Molibus, infernas totiens demissa sub undas; Nec scopulos aut antra minor juxta altera tellus Cernitur.

Einige Geographen und Antiquare haben behauptet, Birgil, indem er bei einer andern Gelegenheit der Insel Lipari den Beinamen der Aeolischen gibt, habe die Boble des Aeolus dahin gesett; aber Plinius und Strabo fprechen beutlich genug bas Begentheil aus, und Die Stelle selbst zeigt hinlanglich des Dichters Meinung. Die Beichreibung des Flaccus ift noch genauer, indem Stromboli, gerade wie er es beschreibt, von allen andern Inseln getrennt ift, Lipari hingegen umringt von ihnen. Uebrigens waren sie alle dem Aeolus heilig, und der Beiname Aeolia wird gelegentlich einer wie der andern beigelegt. Die griechischen und römischen Schriftsteller gablien nur fieben Diefer Infeln, gegenwärtig aber find ihrer gebn. Entweder find nun die drei fleinen Felsen, welche die Uebergahl machen, in späterer Zeit burch die unterirdischen Feuer emporgehoben worden, oder man hielt fie nicht für mertwürdig genug, fie mitzurechnen. Rachdem wir nun den Tag auf Lipari zugebracht hatten, schliefen wir auf unserer Feluce und fegelten tury nach Mitternacht ab.

#### Milazzo. Den 26. April.

Milazzo, vor Alters Milä, erreichten wir in weniger als vier Stunden. Diese Stadt, welche nichts Merkwürdiges enthält, liegt auf dem Rücken eines Borgebirges an dem Ende einer weiten Ebene, welche durch die montesorischen Berge, sonst die heräischen genannt und berühmt wegen ihrer Anmuth und Fruchtbarkeit, begränzt wird. Die Citadelle steht auf einem hohen Felsen, der die Stadt beherrscht, und scheint ehemals ein Plaz von bedeutender Festigkeit gewesen zu sein.

#### Tindaro. Den 26. Abril.

Indem wir nun, an der Küste hin, den Weg nach Palermo nahmen, so fanden wir ungefähr 20 Meilen von unserm Rachtquartier einen Ort, Santa Maria di Tindaro genannt, wo man noch einige Ueberbleibsel der alten Stadt Tindaris antrist. Sie scheint durch ein Erdbeben untergegangen zu sein, und ein großer Theil des Hügels, auf dem sie stand, ist wahrscheinlich in die See gefallen. Gedachte Reste sind die Grundmauern eines Theaters und Tempels, beide wahrscheinlich aus römischer Zeit. Ein Baron Della Sauda hatte vom König von Reapel die Erlaubnis erhalten, hier nach Alterthümern zu graben, und man sagte uns, er habe manche Sachen von Werth ge-

funden. Wollte man bieje Rachgrabungen fortjegen, so wurde man wahrscheinlich noch Manches finden, da diese Stadt immer mit den Römern in Berbindung und gutem Bernehmen blieb, auch die Tugend und Unerschrockenheit eines ihrer Burger fie bor ber Raubfucht des Berres bewahrte, welcher die meisten andern Stadte Siciliens plünderte. Hinter Tindaro tamen wir in die Gebirge, und ungefähr fünf Meilen weiter gelangten wir wieder an die See, wo wir einen Ueinen Thunfang antrafen, nicht weit von ber Stadt Batti. waren genöthigt, die Racht hier zu bleiben, wegen eines lächerlichen Abenteuers, das uns begegnete. Denn indem der Maultbiertreiber seine Thiere futterte, unterhielten fich meine Reisegefährten mit Zeichnen, woau fie teine besondere Erlaubnik nothig zu haben glaubten, weil nichts in der Nähe war, das einer Festung ähnlich gesehen hätte; aber bald wurden wir durch eine Vorladung des Stadtrichters von Patti überraicht, welcher fich felbst mit bem Titel eines Gouverneurs beehrte. Er befahl uns, sammtlich vor ihm zu erscheinen und auf die Anklage zu antworten, daß wir einen Wachtthurm an der Rufte abgezeichnet hatten, ben er eine Festung nannte. Rachdem herr hadert. als der Hauptverbrecher, seine Zeichnung geendigt hatte, gieng derselbe und fand den Stadtrichter von Advotaten umgeben, welche eine Rlage auf mehreren Bogen aufgesett hatten. Er sagte ihm, wir waren nur Dilettanten, welche bloß zu ihrem Bergnligen reisten, und wenn er irgend etwas von einer Festung wäre ansichtig geworden, so wurde er gewiß nicht ohne Erlaubniß zu zeichnen gewagt haben. Er sei aber jo entfernt gewesen, jenen Thurm für etwas Dergleichen zu halten, das er vielmehr geglaubt habe, es fei ein Töpferofen, indem die Einwohner umber fich hauptsächlich mit Verfertigung von Töpferwaare beschie tigten. Der Stadtrichter war über diese Antwort hochft unzufrieden, und die Advokaten behaupteten, es sei unmöglich, daß wir ohne besondere Absicht eine so weite Reise gemacht hatten, und brangen daber einstimmig darauf, man folle uns festhalten. Run brachte Berr hadert einige Briefe aus der Tasche und ersuchte die herren, fie durchzulesen; und da dieses Empfehlungsschreiben an den Bicekonig und mehrere der vornehmsten herren ber Insel waren, jo gieng der gange Prozes aus einander, und man entließ ihn mit vielen Entschuldigungen, das man ibm beschwerlich gewesen sei. Run gieng die Reise weiter, bald am Ufer, bald zwischen den Bergen bin, auf ben schlimmften Begen, Die ich jemals bereist habe; aber der Reichthum und die Schonbeit ber Begend entschädigten uns genugiam für jede Unbequemlichleit biefer Art. Wir fanden die heraischen Berge wohl jenes Lobes werth, das ihnen Diodorus (B. IV. Rap. 84) gegeben. An mehreren Orten find sie in die schönsten romantischen Formen gebrochen und die Abhange mit Oliven- und Eichenhainen bedectt, die Gipfel mit Stadten und Dörfern geziert. Anderwärts erheben fich ungeheure Terraffen, eine über die andere empor, einige bebaut und bepflanzt mit Beinfiden

Feigen- und Maulbeerbäumen, andere mit Büschen behangen, die wir in England in unsern Glashäusern mit so viel Sorgfalt und Mühe aufziehen. Diese blühen alle hier in der wilden Ueppigkeit der Natur und umkleiden die rauhen Felsen mit ewigem Grün. Auch sindet sich in diesen Bergen mannigsaltiger schöner Marmor, worunter ich eine Art von rothem Porphyr bemerkte, geringer und weniger sest als der antike; wahrscheinlich aber, wenn man hier Steinbrüche eröffnete, würde er sich in der Tiese des Felsens von besserer Eigenschaft sinden, indem die Stücke, die ich sah, nur von der Oberstäche sich losgelöst hatten und durch Wind und Wetter viel mochten gelitten haben.

#### Acqua dolce.

Bu Racht blieben wir in Acqua dolce, einem kleinen Ort, der seinen Ramen von einer sugen Quelle führt, welche in ber See, ungefähr eine halbe Meile von dem Ufer, entspringt. Der Ort ernährt fich von dieser Quelle, indem fich die Fische beständig nach ihr bingiehn. Die Einwohner haben fich zu einer Gemeinschaft verbunden; jeder Fang wird getheilt. Unmittelbar über Acqua dolce erhebt fich ein hoher Berg, auf deffen Gipfel die alte Stadt Aluntium lag, wovon jedoch nichts mehr übrig ift. An dem Fuße des Berges, gegen die See zu, ift eine weite Höhle, welche aus benselben Materien besteht, wie die oben beim Rap Palinuro erwähnte, ausgenommen daß man die Anochen und den Ries noch mit Seemuscheln und Tufffand vermischt findet. So find auch die Anochenversteinerungen in größerer Menge vorhanden und finden sich, wie mir die Landleute sagten, auch in andern Theilen des Gebirges. Wir giengen in die Höhle ungefähr 100 Pards hinein, wo fie so wild und enge wurde, daß wir nicht weiter vorwärts konnten; aber unser Führer verficherte, er habe eine Rage hineingejagt, welche endlich aus einer Bohle an ber andern Seite des Gebirges, in einer Entfernung von drei Meilen, wieder hervor-gekommen. Dann kamen wir in der Nähe der Festung Tusa nach Lufinali, einem elenden Wirthshause, wo wir genothigt waren, die Nacht zuzubringen.

### Cefalu.

Den andern Tag speisten wir in Cefalu, ehemals Cephaloedis genannt, und schliefen zu Termini, ehemals Thermae Himerenses. Fazello, der unter Karl V. schrieb, spricht von Ruinen, die noch zu seiner Beit von Alesa und Cephaloedis sollen vorhanden gewesen sein; allein ich konnte nichts davon sehen, noch auch vernehmen. Die letztere ist nun eine ansehnliche Stadt, auf der Spize eines Vorgebirges gelegen, unter einem hohen steilen Verge, auf dessen Sipsel die Citabelle sich befindet, die, wenn sie besestigt wäre, nicht wohl einzunehmen sein würde.

#### Termini.

Die Baber von Termini werden noch immer febr gebraucht; aber es gibt teine Reste mehr, weder von himera noch bon bem alter Therma. Die beilfamen Wirfungen biefer Baber werben bem beiliaen Calogero jugefdrieben, welcher ein Argt mar und ben guten Berstand hatte, sich für einen Beiligen anstatt für einen Zauberer balten Die Alten, welche die Wunder nur etwas weniger liebten als die Neuern, aber viel geistreicher waren im Erfinden derjelben, bichteten, daß die Rymphen biefe Baber eröffnet auf Antrieb ber Dinerva, um den herfules auf seinem Bug durch Sicilien zu erquiden (Diodor. B. IV. Rap. 23.) himera ftand auf der andern Seite des Fluffes gleiches Ramens, eine halbe Meile von Termini. Thucodes gebenkt ihrer unter ben vorzüglichsten Städten Sieiliens; als es aber durch die Rarthager, 400 Jahre bor ber driftlichen Zeitrechnung, eingenommen wurde, jo befahl hannibal, fie völlig zu zerftoren, um den Tob seines Grofvaters zu rachen, ber hier geschlagen und getöbiet ward durch die vereinigten heere von Sprakus, Agrigent und himen. Rach dem Untergang Karthago's versammelte Scipio die gerftreuten überbliebenen himerder zu Therma und gab ihnen die Statuen und andere folde Schate, welche die Rarthager früher hinweggeführt hatten, gurud. Unter diesen waren zwei töftliche Runftwerte von Erg. beren Cicero in der Reihe der von Berres entführten gedenkt. Das eine stellte ben aus dieser Stadt gebürtigen Porten Steficorus vor; das andere ein allegorisches Bildnig der Stadt felbft.

## La Bagaria.

Bon Termini nach Palermo sind 24 Meilen. Ungefähr halben Wegs kamen wir zu einem Lustschloß, La Bagaria genannt, vor Kurzem durch einen Prinzen Pallagonia erbaut. Es ist von der seltsamsten Bauart, die ich jemals sah, und sowohl in- als auswendig mit den ungereimtesten Figuren bedeckt, die man nur erdenken kam. Die Gärten sind in derselben Art, und es möchte wohl schwer sein, sich die Borstellung von einem Ungeheuer zu machen, das man hier nicht sände. Der größte Theil ist aus einer rauhen Steinart gehauen, einige sind von Gips, andere von Marmor. Es sind deren vielt Hunderte, und sie würden sich immer vermehren, wenn nicht des Fürsten Berwandte die Regierung vermocht hätten, sein Berwögen unter Obsorge zu nehmen, damit er sich nicht völlig durch diese absurde Liebhaberei zu Grunde richte.

#### Palerms. Den 1. Mai.

Die Lage von Palermo ist sehr schön, in einem engen, aber frucktbaren Thale, umgeben von steilen Gebirgen. Die Straßen sind regelmäßig und rein und der Ort im Sanzen reich und wohl bewohnt. aber die Arcitektur ift außerordentlich ichlecht. Der Geschmad bes Prinzen Pallagonia icheint in der gangen Stadt zu herrichen. Wir fanden die Leute, mahrend ber furgen Zeit unseres hiefigen Aufenthalts, außerordentlich höflich; fie affektiren nicht jene ungelenke Großbeit, welche der römische und neapolitani ihe Abel annimmt, sondern fie icheinen mehr an die mahren Freuden des Lebens zu denken. Fremde find gewiß, hier eine aufmertsame Soflichfeit zu finden, und zwar auf die gefälligste Weise. Denn die Lebensart der Einwohner ist beguem und höflich. Sie haben ihre Konversationen oder Affembleen wie die Ubrigen Italianer, aber viel angenehmer, indem die Weiber nicht alle mit einem Cavaliere Servente gepaart find. Eine folche Gesellschaft findet fich im Palast bes Bicetonigs alle Abende, außer Donnerstags und Freitags, wo man nur feine nächsten Befannten annimmt. Che fie die Affembleen besuchen, fahren fie auf dem Rai hin und wieder, wie bie Romer im Corjo. Während bes Sommers wird ber gange Abend auf diese Weise zugebracht. Man findet Mufit, Erfrischungen u. f. w. Die Damen haben in der letten Zeit eine gang sonderbare Gewohnheit beliebt, daß nämlich alle Fadeln ausgelöscht werben, ebe die Wagen vor die Stadt tommen, mahrscheinlich um unangenehmen Entdedungen vorzubeugen. Sollten die Manner bier fo munderlich sein, von ihren Frauen eine strenge Treue zu erwarten, so wurden fie fich mahriceinlich ofters betrügen: benn bas Blut ber Sicilianerinnen ift ju warm, als daß fie der Gelegenheit widerstehen sollten, welche hier niemals ausgeht. Die Frauen find überhaupt lebhaft und angenehm, aber im Gangen fehlen ihnen jene Bolltommenheiten, wodurch Die Englanderinnen jo liebenswurdig find. Sie heirathen jehr jung, und diejenigen, welche nicht nöthig haben, fich ben brennenden Sonnenstrahlen auszusegen, find icon genug. Ihre Manieren find nicht außerft fein, aber bequem und natürlich, und nicht durch die thörige Rachahmung der Franzosen verderbt, wodurch die Italianer von Stande jo lächerlich werden, und wobon unfre eignen Landsleute nicht völlig frei find.

Während des Maimonats haben sie eine Messe auf der Piazza del Domo, die einen sonderbaren Anblick gewährt. Der Plaz ist ersteuchtet und mit Buden umgeben, worin man Spielsachen und andere Kleinigkeiten ausbietet. In der Mitte sindet sich eine Lotterie. Mit Sonnenuntergang fängt der Markt an und dauert dis Mitternacht. Die ganze Stadt versammelt sich hier, und es herrscht die vollsommenste Gleicheit. Prinzen und Handwerker, Prinzessinnen und Galanteriehändler stehen auf gleichem Fuß und mischen sich ohne Unterschied im Gedränge. Man kann sich wohl vorstellen, daß eine so tressliche Gelegenheit zu aller Art Bergnugungen bei einem so lebhaften Bolt,

wie die Sicilianer find, nicht werde verfaumt werden.

Bemerkenswerthe Gegenstände gibt es nicht viel in Palermo. Der Hafen im Westen der Stadt enthält nichts Bedeutendes. Un-

mittelbar daran stößt der Berg Eryx, jetzt Monte Pellegrino genannt und berühmt wegen der Kirche der heiligen Rosalia, der Schutzbatronin von Palermo. Der angebliche Körper derselben ward in einer Höhle unter dem Gipfel des Berges gefunden, wo gegenwärtig die Kirche steht.

In dem Kollegium, welches sonst den Jesuiten gehörte, sindet sich eine hübsche Sammlung etrurischer Gefäße, einige Fossilien, eine gute Büste des Plato und eine des Tiberius. Die geschnittnen Steine und Münzen, deren hier eine ansehnliche Sammlung soll gewesen sein, sind

von den Batern bor ihrer Aufhebung hinweggeschafft worden.

Des Bicetonigs Palaft ift ein altes unregelmäßiges Gebaube, aufgeführt zu verschiedenen Zeiten. Die Rapelle scheint unter ben griechischen Raisern erbaut; benn fie ift in- und auswendig mit einer barbarischen Mosaik bekleidet, gleich jenen Kirchen in Rom, welche sich von diesen Fürsten herschreiben. In der Galerie besinden sich die Bilbniffe aller Ronige bon Sicilien, feit Roger I., bom normannifchen Geschlecht. So findet man daselbst auch zwei Widder von Erg, liegend vorgestellt; man hat sie von Spratus hieher gebracht, fie find etwas über Lebensgröße und vortrefflich gearbeitet. Es ift jum Erftaunen, welch ein Ansehen bon Burbe und Große ber Runftler einem fo geringen Thier gegeben hat, ohne von einer genauen Raturnachahmung abzuweichen. Sie find mit jener fühnen Meifterschaft ausgeführt, Die ben besten Beiten Griechenlands eigen ift. Auch in ber Wendung ber Borner liegt Anmuth und Bierlichfeit, und die Bolle, icheinbar bernachläffigt, hat alle Weichheit und Leichtigkeit ber Ratur. Ueberhandt find diese Erzbilder ben besten anbern Runftwerten, welche ich in Rom, Portici oder Florenz gesehen habe, gleich zu segen und unter die wenigen achten Werte ju rechnen, welche bon ben beften griechijd en Runtlern übrig geblieben. Sie haben beide einerlei Stellung, nur nach einer andern Seite gewendet; boch ift ber eine viel vortrefflicher als ber andre. Fazello fagt, Georgius Maniaces, General Des Raifers Ronftantin Monomachus, habe fie auf die Thore ber Festung Orthgia gesett, und man vermuthe, fie feien von Konftantinopel gesommen; ich aber follte vielmehr glauben, bag man fie als Refte bes alten fpratufanifchen Gefcmades und ber Berrlichfeit biefer berubmten Stadt anzuseben babe.

#### Montreale.

#### Den 5. Mai.

Wir verließen Palermo, um nach Alcamo zu gehen, welches ungefähr 30 Meilen entfernt ift. Bis Montreale ist die Straße setzt prächtig auf Rosten des letzten Erzbischofs erbaut, der seine ungeheuem Einkunfte auf eine Weise verwendete, welche von seinen Nithrübern sehr gelobt und wenig nachgeahmt wird. Denn anstatt sie in Gepränze zur Schau zu tragen oder sie für unwürdige Berwandte auszusammeln, lebte er mit der Einfalt eines Eremiten und verwendete seinen Reich

thum zu Werken wahrer Milbe, nicht indem er Müßiggang und Bettelei ausmunterte, sondern den fleißigen Armen in Thatigkeit setzte

und Werte ju öffentlicher Bierbe und Rugen hervorbrachte.

Die Stadt Montreale ist slein, aber auf einen schnen Felsen gebaut, der das Thal und die Stadt Balermo beherrscht. Die Stadtstriche scheint aus den Zeiten der griechischen Raiser zu sein; denn sie ist auch mit jener barbarischen Mosait verziert. Darin steht eine Anzahl von prächtigen Porphyrsäulen, in einem halbgothischen Stil vollendet, und ein prächtiger Sarkophag von derselben Steinart. Dieser enthält den Körper Wilhelms I., Königs von Sicilien. Dieser Porphyr kommt an Güte dem ganz gleich, den man in Rom sindet, und scheint zu beweisen, daß die Kömer einen großen Theil dessen, den sie verbraucht, aus Sicilien zogen, ob man gleich annimmt, er sei sämmtlich aus Afrika gesommen. Die Form und Bearbeitung dieser Säulen jedoch zeigt, daß sie gesertigt worden, nachdem die Saracenen diesen Theil des römischen Reichs an sich gerissen, und der Tod des Königs Wilhelm sällt auf 1100, in ein so barbarisches Zeitalter, daß alle auswärtigen Handelsverbindungen darin aushörten.

#### Egesta. Den 6. Mai.

Bu Alcamo fehrten wir im Schloffe ein und machten uns Morgens auf, die Ruinen von Egesta ober Segesta ju feben, welche acht Meilen entfernt liegen. Nähert man sich, so erstaunt man über den Anblid eines edlen Tempels, welcher allein auf einem fleinen Sugel steht und von hohen Bergen umgeben ift. Er hat fechs Saulen in ber Fronte und vierzehn in der Tiefe, alle ganz und mit vollständigem Besims. Die Bauart ift die alte dorische, aber bas Gebaude scheint nie fertig geworden zu fein: benn bie Saulenschäfte find nur rauh behauen. Auch konnte ich keinen Grund ber Belle finden und bermuthe daber, daß sie niemals errichtet worden. Auch liegen viel-Quaderstüde in der Rabe, die mahrscheinlich dazu bestimmt maren. Die Saulen haben ungefähr sechs Fuß im Durchmeffer; ba fie aber nicht vollendet worden, so kann man ihr Maß nicht genau angeben. Das Gesims tonnte ich nicht meffen, indem ich mir teine Leiter zu verschaffen mußte und teine Bruchftude beffelben an dem Boben lagen. Diefer Tempel ftand außer den Mauern der Stadt, welche auf dem entgegengesetten bügel nach Weften lag. Dort findet man noch eine große Menge Bruchftude und Fundamente von Gebauben, nicht meniger ein halbzerftortes Theater. Es ift aus gehauenen Steinen errichtet, ohne Mortel, und wie alle griechischen Theater an einem Abhang, so bag bie hintern Sige in ben Felsen gearbeitet finb. So gut ich es burch die Busche und Ruinen, die es bedeckten, meffen konnte, ist es etwa 200 Fuß weit. Die Stufen find alle weggeschafft ober heruntergefturgt; auch sieht man teine Ueberbleibsel von dem Bodium

ober Proscenium. Die Aussicht geht nach der Sce und ist sehr schon; benn fie beherrscht die ganze Gegend ber Elymer.

Die Stadt Egesta oder, wie fie die Romer nennen, Segesta war,

nach Birgil (Aen. V. 755), bon den Trojanern erbaut:

Interea Aeneas urbem designat aratro, Sortiturque domos: hoc Ilium et haec loca Trojae Esse jubet.

Aeneas benannte sie zu Ehren seines Wirthes Acestes, und die kleinen Wasser, die dabei sließen, wurden Simois und Stamander genannt. Nachher wurde es eine mächtige Republik, aber von den Karthagern, welche die Segestaner selbst nach Sicilien gerusen hatten, erobert und geplündert. Es erholte sich wieder, wurde aber von Reuem duch Agathokles eingenommen und völlig zerstört. Als die Römer Reister von Sicilien wurden, stellten sie die Stadt wieder her, aus Achtung sür ihren gemeinsamen Ursprung, und begünstigten sie mit mancherlei Privilegien; doch scheint sie niemals wieder zu besonderm Glanze gelangt zu sein; denn die noch übrigen Gebäude schreiben sich von den ältern Zeiten her. Die warmen Quellen liegen ein wenig unter der Stadt, an dem Ufer des Stamander, der nun San Bartolommed genannt wird, sind aber völlig vernachlässigt.

#### Selinus.

#### Den 8. und 9. Mai.

Nachdem wir ben Tag in Egefta zugebracht, tamen wir ben 6. Mai zu einer kleinen Stadt, Calatafimi, drei Meilen babon, wo wir übernachteten; und weil von Erpr oder Lilibaum teine Refte mehr zu seben find, auch nichts Mertwürdiges in ber Rachbaricaft von Trapani, jo nahmen wir ben graben Weg auf Castel veterano, und von da am felbigen Tage gelangten wir ju ben Ruinen von Selinus, wo wir in einem tleinen Wachtthurm einkehrten, ber einzigen Wohnung in der Stelle, wo fonft eine so machtige Stadt geftanden. hier fanden wir sechs prächtige Tempel, alle zu Boben geworfen, aber die Theile noch gang genug, um zu zeigen, mas fie fonft gewesen. Drei ftanden östlich auf einer geringen Erhöhung außerhalb ber Mauern in einer Linie von Norden nach Suben, ungefähr 200 Pards von ber See. Der nördlichfte und größeste war, nach herobot, bem Beus Agoraios gewidmet, und nach Paufanias dem Zeus Olympios. Die ungeheuern Ruinen deffelben, welche noch einen großen Erdraum einnehmen, geigen, daß es eins der prächtigften Gebäude gewesen, welche jemels errichtet worden. Er hatte 8 Saulen in der Fronte, 17 in der Tiefe, jede 10 Fuß Diameter an der Baje und 6 am Rapital, und ungefähr 50 Fuß Höhe. Selten besteht eine Säule aus mehr als 8 Stücken und manchmal noch aus weniger, wovon jedes völlig aus dem Ganzen ift. Die Rapitale find von der Art, wie die an dem großen Tempel

zu Bäftum, und die Saulen nehmen regelmakig von unten binauf ab. Der Abacus ift 12 Fuß 10 Boll ins Gevierte, und die Triglyphen 4 Fuß lang, und jedes andre Dag bes Gefimfes nach Berhaltnig. Die Saulenweite mar etwas Weniges mehr als ein Diameter. Aber die Ruinen sind so wild durch einander geworfen, daß ich nicht mit Genauigkeit messen konnte. Dieser Tempel scheint niemals vollendet worden zu sein, indem einige Säulen völlig, andere nur ein wenig von oben herein kannelirt, andere gang glatt find. So liegen auch Stude des Architravs in beträchtlicher Entfernung, welche mabriceinlich niemals an ihre Stelle gebracht worden. Diese find von einer ganz ungeheuern Größe, indem jeder Stein des Architraus 201/2 Fuß lang, 7 Fuß hoch und 5 breit ift. Der nächste Tempel ift von derselben Bauart, aber viel kleiner, indem er nur 6 Saulen in der Fronte hat und 14 in der Tiefe, welche nicht über 5 Fuß Diameter halten. Der dritte Tempel ift größer als der zweite, aber fleiner als der erste, und mahriceinlich ber alteste von allen, indem die Saulen verhaltnigmäßig fürzer und die Rabitale von einer andern Gestalt find. Er bat, wie Die meisten Tempel dieser Art, 6 Saulen in der Fronte und 14 in der Tiefe. Ihr Diameter mar ungefähr 7 Fuß 6 Boll an der Base und ungefähr 5 Fuß 6 Boll am Rapital; die Bobe etwa 4 Diameter. In allen drei Tempeln hat jede Säule 20 Kannelirungen nach Art aller alten dorischen Tempel. Einige hundert Pards nach Westen lag ber alte Bafen, ber nun mit Sand verschüttet ift; aber die Ruinen des Rais find noch fichtbar. Zunächft an dem Ufer ftand die Stadt, beren Ruinen aus Grundmauern und Bruchftuden verschiedener Gebaude befteben und einen großen Raum bebeden. Rabe an ber See find bie Reste von brei andern Tempeln in bemselben Zustande wie die icon beschriebenen. Zwei berselben find von dem gewöhnlichen Dage und in jedem Betracht beinahe bem fleinsten ber obigen gleich. Der britte hat 6 Saulen in der Fronte und 15 in der Tiefe, und nur 16 Rannelirungen an jeder Saule. Uebrigens gleicht er den andern. Sie sind alle von der alten dorischen Ordnung, ohne Basen, und mahrscheinlich tury nach einander gebaut, indem die Stadt wohl teines langen Wohlstandes genok. Sie ward von einer Rolonie Megarenser gebaut, ungefähr 640 Jahre vor der driftlichen Zeitrechnung, und erhob fich gar bald zu bem Range ber mächtigften Städte in Sicilien. Doch Da fie in Krieg mit den Egestanern verfiel, riefen die lettern fich die Rarthager zu Bulfe, welche ein machtiges Beer von Soldtruppen unter Anführung Hannibals sendeten. Die durch Wohlleben und Brachtluft entnervten Griechen waren nicht im Stande, bas Felb gegen die fuhnen Barbaren von Spanien und Afrika zu halten; aber in der Bertheidigungstunft gewandt, ertrugen fie eine lange Belagerung mit Muth und Beharrlichkeit. Doch ward die Stadt zulegt mit Sturm erobert und die Einwohner entweder ermorbet ober als Stlaven vertauft. Die Tempel, bie prächtigften und iconften in Sicilien, murben niedergestürzt, und als die Syratusaner Gesandte abschicken, um zu bitten, daß man dieser Gebäude schonen möge, antwortete Hannibal, die Götter, wie er gewiß wisse, hätten sie verlassen, und es wäre bester, man zerstöre sie, als daß man sie unheiligem Gebrauch aussetze. So siel Selinus, etwa 240 Jahre nach seiner Gründung, ein merkwürzdiges Densmal der Eitelseit und Größe menschlichen Unternehmungsgeistes. Fürwahr, von allen Gebäuden, welche semals in der Welt errichtet worden, war der große Tempel von Selinus, nach den ägyptischen Pyramiden, am Sichersten auf Dauer berechnet; aber die zerstörende Ehrsucht eines benachbarten Staats stürzte ihn nieder in dem Augenblick seiner Vollendung; und doch konnte ihn diese Gewaltsamleit nicht ganz zerstören; noch setzt zeugen die Ruinen von seiner Größe.

wenn von Karthago icon langst jede Spur verschwunden ift.

Diese ungludliche Stadt murbe zum Theil wieder aufgebaut, und awar von folden Burgern, welche bem allgemeinen Schicffal entgangen waren. Sie hatte nur ein abhängiges Dasein, ungefähr 150 Jahre, bis die Rarthager fie abermals einnahmen und völlig zerstörten. Strabe melbet, fie fei zu feiner Beit völlig verlaffen gewesen, und es ift mahrscheinlich, daß die Tempel gegenwärtig in eben demselben Zuftande sind, wie sie Hannibal verlassen, außer daß manche Theile davon mögen weggeführt und ju neuen Gebäuden verbraucht worden fein Einige haben aus der wilden Unordnung, in der fle über einander liegen, vermuthet, fie mußten burch ein Erdbeben umgeworfen fein; und es ist wirklich schwer zu begreifen, wie man fo viel Arbeit und Beschidlichkeit, als es zum Umfturg so ungeheurer Bebaube bedurfte. habe verwenden mogen, nur um eine thorichte Berftorungsfucht ju befriedigen; allein außer bem Zeugniß des Diodorus zeugen die Tempel felbst, wenn man die Sache genauer untersucht, daß sie borfätzlich niedergeworfen worden. Die Saulen der größern Tempel liegen alle nach Einer Seite, und es scheint, man habe fie untergraben. Die fleinern wurden mahrscheinlich durch Kriegswertzeuge niedergeworfen. indem das untere Stud einer jeden Saule noch an feinem Orte fteht. Auf welche Weise es aber auch sein mag, so geschah es mit großer und beschwerlicher Arbeit.

Sechs Meilen von Selinus sind die Latomien oder Steinbrüche, wo noch ungeheure Stücke von ungeendigten Säulen, Architraven und andern Theilen sich besinden, die wegen des frühen Falles der Stadt nicht benutt werden konnten. Die Gegend umber ist nun trocken und unfruchtbar, obgleich flach. Wahrscheinlich ist sie seit den griechischen Zeiten sehr verändert, indem die Wasser eine versteinernde Eigenschaft haben. Virgil sagt: Palmosa Selinus; gegenwärtig sieht man aber keinen einzigen Palmbaum. Der neue Name der Gegend ist Terra delle Pulci, und wir sanden, daß sie ihn nicht mit Unrecht trägt; denn der Thurm, in welchem wir uns aushielten, war so voll von solchen Thieren, daß sie uns fast auffraßen. Wir blieben hier zwei

Tage, um die Ruinen zu zeichnen und zu messen; dann gelangten wir nach Sciacca, chemals Thermae Selinuntiae.

#### Sciacca.

#### Den 10. Dai.

Die heißen und mineralischen Baber sind noch sehr im Gebrauch; boch was diesen Ort von allen Theilen Siciliens her sehr besucht macht, ist ein Sudatorium oder Stusa auf dem Gipfel eines Berges nahe bei der Stadt. Dieß ist eine natürliche Höhle in dem Felsen, woraus mit großer Gewalt ein heißer Lufistrom dringt, welcher sehr heilsam in gichtischen und rheumatischen Fällen gesunden worden. Der Kranke sitzt ungefähr eine halbe Stunde drin und geht dann zu Bette und wiederholt dieses jeden Tag, dis er genesen ist. Die Söhle ist durch Kunst sehr erweitert und mit einer Anzahl in Fels gehauener Sitze versehen. Sonst hielt man sie für ein Wert des Dädalus; aber die Reuern schreiben solche dem heiligen Calogero zu, ohne zu bedenken, daß sie ossendar schon manche Jahrhunderte da gewesen, ehe man an einen ihrer Heiligen gedacht.

## Girgenti.

#### Den 11. bis 16. Dai.

Bon da kamen wir nach Girgenti, wo uns die Franziskaner febr freundlich aufnahmen. Diese Stadt liegt fehr hoch auf bem Abhang eines Hügels, auf dem die Burg von Agrigent ftand. Er beherricht eine icone Aussicht nach Nordwesten über Die Stelle, wo jene berühmte Stadt lag, und die gegenwärtig mit Delbaumen und andern Bewachsen bepflanzt und mit Ruinen geschmudt ift, welche bier in größerer Menge und beffer erhalten als irgend andere in gang Sicilien gefunden werben. Es find Ueberbleibsel von vierzehn Tempeln, alle von der alten borifden Ordnung, nebst einer großen Menge in ben Felsen gehauener Grabhöhlen und Kornbehälter. Der erste, von Osten anzusangen, ist der Tempel der Juno Lucina, von welchem der Sociel, ein kleiner Theil der Zelle und ungefähr der halbe Saulengang übrig geblieben. Die Säulen sind ungefähr 4 Fuß 3 Zoll im Durchschnitt am Boden, und ungefähr 3 Fuß 5 Zoll am dunnsten Ende, regelmäßig abnehmend, wie die von Selinus. Das Gesims icheint volltommen daffelbe, wie in andern Tempeln diefer Ordnung, doch hier so verftummelt, daß ich es nicht mit einiger Genauigkeit meffen konnte. Die Steine von Girgenti find nur eine leichte sandige Berfteinerung, die sehr bald verwittert; daber laffen fich die feinern Theile an teinem Diefer Gebäube mehr erkennen. Die gegenwärtige Anficht bes Junotempels ift so malerisch, als man fie wünschen fann. Er liegt auf einem kleinen, mit Baumen bebedten Sugel, zwischen welchen die zerbrochenen Saulen und andere Trummer umberliegen: benn bas Material ift jo gering, dak Riemand es für werth bielt wegzuführen.

Zunächst liegt der Tempel der Konkordia, von demselben Aufund Grundriß, und nur in einigen unbedeutenden Zierrathen verschieden. Ein Theil der Zelle ist in eine Kirche verwandelt, und alle Säulen mit dem größten Theil des Gesimses stehen noch aufrecht.

obgleich durch Beit und Witterung fehr angefreffen.

Der Tempel des Hertules, welcher nun ericeint, ift viel größer als die vorigen, aber von beinahe gleicher Art und Berhaltnig. Rur noch eine einzige Saule steht aufrecht, die übrigen liegen alle an der Stelle, wo sie sielen. Ihr Diameter war ungefähr 6 Fuß 6 Joll, und die Höhe 5 Diameter. Das Gesims war so sehr zerstört, daß man es nicht mehr erkennen konnte. In diesem Tempel war die berühmte Statue des Berfules, welche Berres wegichaffen wollte, woran er durch Muth und Thätigkeit der Agrigentiner gehindert wurde. Gin wenig weiter ftand der gepriesene Tempel des Jupiter Olympius. welchen Diodorus Situlus beschreibt. Gegenwärtig findet man nur noch wenige Trummer bavon, welche jedoch hinreichend find, feine ungeheure Große zu zeigen, worin er felbst bie von Selinus übertraf, ob er ihnen gleich an Schönheit ber Zeichnung und Pracht ber Ausführung nachstand. Er hatte 8 Halbsaulen in der Fronte und 17 an ieder Seite. Sie waren 10 Fuß 2 Zoll Diameter unter dem Rapital; ihr Maß am Boden konnte ich nicht entdecken; denn die Schäfte, welche bon einzelnen Wertstuden, wie die bon der Borderfeite St. Beters ju Rom, zusammengesetzt waren, find völlig zu Staub verwittert. Das allgemeine Maß des Tempels, wie es Diodorus angibt, war 360 Fuk Lange, 120 Sohe und 60 Breite. Was die zwei ersten betrifft, so scheint er ziemlich genau; aber in der Breite hat er sich gerade um 100 Fuß geirrt, wie sich deutlich aus den Fundamenten ersehen läst. In dem Giebel der öftlichen Anficht war die Schlacht der Riefen, in dem westlichen die Einnahme von Troja, Beides von der bertlichten Stulptur, wie sie eine der reichsten und prächtigsten griechischen Städte zu einer Zeit hervorbringen konnte, als die Runfte auf dem bochken Gipfel der Vollfommenheit standen. Dieser Tempel, wie manches andere große Gebäude der Griechen, ward niemals vollendet. Ihr fühner Beift war immer auf das Erhabene gerichtet; aber sie bejagen nicht immer die Ausdauer, um ihre ungeheuern Plane burchzuführen Außerdem waren sie in eine Anzahl kleiner Staaten getheilt und pu folden Unternehmungen burch wechselseitige Eifersucht und Raceiferung getrieben. Glücklich waren fie gewesen, hatten fie niemals ihr Uebergewicht einander zeigen wollen, hatten fie nicht in Rriege fich eingelaffen, welche ben Ueberwundenen nothigten, fremde Bolter um Beistand anzurufen, die denn in kurzer Zeit sowohl Freunde als Feinde in gleiche Anechtschaft versetzten.

Ein großer Theil des gedachten Tempels fand noch bis in das Jahr 1494; da er denn auf einmal ohne fichtbare Ursache zusammen-

stürzte.

Bon dem Tempel des Bultan sind noch zwei verstümmelte Säulen übrig, mit dem Sociel des Gebäudes, woraus man sieht, daß er dem Tempel der Juno Lucina und der Kontordia völlig gleich gewesen. So stehen auch noch zwei Halbsäulen und ein Theil der Mauer von dem Tempel des Aestulap außerhalb der Stadt auf der Ebene. Dort war die berühmte Statue des Apollo, deren Cicero gedenkt; von den übrigen Tempeln ist kaum etwas vorhanden als der Grund. Die oben besichriebenen habe ich unter den Namen genannt, womit man sie gegenswärtig bezeichnet; denn ächt und gewiß sind nur die Namen der Tempel des Jupiter, Bulkan und Aeskulap, die übrigen werden nur nach sehr zweiselhaften Gewährsmännern also genannt.

Zwischen der alten Stadt und dem Fluß Hypsa ist ein kleines, ppramidales Gebäude, welches man das Grabmal des Hiero nennt. Es steht auf einem Fußgestelle und hat eine jonische kannelirte Säule an jeder Ede, aber das Gesims ist dorisch. Wenn man die Frage aufwirft, ob dieß Gebäude vor oder nach der vollkommensten Zeit der Baukunst in Sicilien aufgesührt worden, so din ich von der letzten Neinung; denn es ist viel zu zierlich und artig für die Zeit des Hiero. Auch sinden sich noch einige andere Trümmer aus römischen Zeiten, besonders ein reiches korinthisches Gesims von weißem Marmor, welches nun, ausgehöhlt, zu einem Wasserbehälter dient. Es scheint zu einem

runden Gebäude von großer Pracht gehört zu haben.

Die Stadtmauern mochten etwa in einem Umfange von 10 Meilen aufgeführt sein; an einigen Orten sind sie aus dem Felsen gehauen und voller Rischen, in welchen man die Asche der Todten verwahrte. Ich habe diese Art zu beerdigen nirgends gefunden, und wenn ich mir eine Ursache davon denken soll, so vermuthe ich, daß es eine ehrenvolle Auszeichnung war für Diesenigen, welche fürs Baterland starben. Und vielleicht glaubte man auch noch die Manen zur Bertheidigung

des Baterlandes aufzufordern.

Die gemeinen Abzüchte sind noch an manchen Orten sichtbar und scheinen mit viel Arbeit und Kosten angelegt zu sein, indem sie in den festen Felsen gehauen sind und weit und hoch genug, daß eine Person bequem hindurchgehen kann. Uebrigens sinden sich in dem Boden zwischen der alten und neuen Stadt viele viereckte Höhlungen eingegraben und mit slachen Steinen bedeckt, wahrscheinlich Begräbnisse für Stlaven

und arme Bürger.

Agrigent war einst, nach Sprakus, die größte Stadt in Sicilien, und man gibt ihr 200000 Einwohner. Nach dem Raume jedoch, welchen die Mauern einschließen, scheint diese Berechnung viel zu gering. Wahrscheinlich sind die Stlaven nicht mitgerechnet, welche in den alten Republiken wenigstens das Doppelte der freien Menschen betrugen. Die Agrigentiner waren berühmt wegen Wohllebens, Eleganz, Pracht und Gastfreiheit; deswegen Empedokles von ihnen sagte, sie äßen und tränken, als wenn sie morgen sterben sollten, und bauten, als ob sie

ewig zu leben gedächten. Aber Wohlleben und Berfeinerung bereitete ihnen ben Untergang; benn ungefähr 400 Jahre vor ber driftlichen Zeitrechnung ward es durch himilton belagert und erobert, welcher alle ihre herrlichen Zierben wegnahm und nach Karthago führte. Zwar gewann die Stadt nachher ihre Freiheit wieder, aber niemals ihren alten Glang. Im zweiten punischen Kriege ward fie von den Romern genommen und hart behandelt, weil sie Rarthager begunftigt hatte. Rach der Zerstörung von Karthago gab Scipio den Agrigentinern alle ihre alten Zierden jurud, welche himilion weggeführt hatte. Darunter war der berühmte eherne Stier des Tyrannen Phalaris, von Berilus verfertigt. Das Betragen des Scipio hierin war sehr politisch, indem jenes Kunstwert den Sicilianern auf einmal zum Dentzeichen der Grausamteit ihrer eigenen Fürsten, der Raubsucht der Karthager und der Mäkigung der Römer da stand. Diese Mäkigung aber dauerte nur turge Zeit; benn sobald Karthago zerftort war und Rom keinen Rival mehr zu fürchten hatte, so ward das ganze Reich durch ihre Ronfuln und Pratoren geplündert.

Inde Dolabella est, atque hinc Antonius, inde Sacrilegus Verres: referebant navibus altis Occulta spolia et plures de pace triumphos. Nunc sociis juga pauca boum, grex parvus equarum Et pater armenti capto eripiatur agello: Ipsi deinde Lares, si quod spectabile signum, Si quis in aedicula Deus unicus —

Dieß find die Worte eines Dichters (Juven. VIII, 104) auf

deffen Sittenschilderung wir uns verlassen konnen.

Diodorus spricht von Agrigent, als sei es zu seiner Zeit in Berfall gewesen, und wahrscheinlich versiel es immer mehr bis zur Zeit der Königin Constantia, da denn die neue Stadt Girgent aus den Ruinen hervorgieng. Nun enthält sie ungefähr 12000 Einwohner, welche einen bedeutenden Kornhandel sühren. Die Privathäuser sind alle arm und schlecht gebaut, indem der ganze Reichthum der Gegend der Kirche gehört. Der Erzbischof allein hat ein jährliches Einkommen von 20000 Pf. Sterling, welches ein immerwährender Berlust sür die Gegend ist; denn er wohnt niemals hier. Sein Palast ist groß, aber in einem schlechten Geschmack gebaut. Es ist eine prächtige Bibliothet darin, mit vielen antiquarischen und theologischen Büchern versehen, aber mit wenigen aus andern Fächern. Gleichfalls sindet sich eine Münzsammlung, welche gute sieilianische und punische Stücke enthält.

In der Kathedralfirche ist ein großer Sarkophag von Marmer, welcher gegenwärtig als Taufstein gebraucht wird. Er ist an allen Seiten mit ganz erhobner Arbeit geziert, welche sehr viel Streit unter den Gelehrten und Müßigen in Girgenti verursacht. Einige behaupten. es sei das Grab des Phalaris, des ersten, oder Phintias, des lexten

Thrannen von Agrigent, gewesen. Diese beiden Meinungen haben weitläustige Abhandlungen verursacht, worin sie mit eben so nichtigen als geistreichen Gründen vertheidigt werden. Gestalt und Maß dieses Monuments gleicht dem der Julia Mammäa und des Alexander Severus zu Kom. Die Stulptur ist ganz in demselhen Stil, vielleicht nicht einmal so gut, obgleich die Girgentiner, die nie etwas Besseres gesehen haben, es sur ein Wunder der Kunst halten und dieß auch einige Reisende, welche mehr nach ihren Ohren als ihren Augen urtheilen, überredeten. Eigentlich sollte man es sur römisch ansprechen, und es mag die Asche eines Konsuls oder Prätors unter den Kaisern enthalten haben. Die Bildwerke daran scheinen einige besondere Umsstände aus dem Leben und der Familie eines solchen Mannes vorzustellen, welche setzt unbekannt sind und durch die natürliche Liebe zu Geheimniß und Spissindigkeit in alte allegorische und mythologische Bedeutungen verwandelt worden.

Wir fanden die Einwohner von Girgenti sehr höslich und dienstertig. Sie bilden sich auf den Ruf der Gastsreiheit und Freundlichsteit gegen Fremde, zu welchem ihre Borsahren gelangt, sehr viel ein, welche sie nachzuahmen trachten, in so fern der Unterschied der Umsstände es erlauben will; aber so liebens- und lobenswerth ihre Absicht sein mag, so sind sie eher dem Fremden unbequem, als daß sie ihm wahrhaft beiständen. Denn Aufmerksamkeit und Höslichkeit werden beschwerlich und lästig, wenn Die, welche uns solche bezeigen, weder Wis haben, uns zu unterhalten, noch Kenntnisse, uns zu unterrichten. Und dieses ist nur zu sehr der Fall der Girgentiner sowohl als der übrigen Sicilianer. Die natürliche Lebhastigkeit ihres Wesens macht sie unruhig und neugierig, und weil ihnen die Erziehung sehlt, so werden sie roh und zudringlich. Man sühlt sich in der That verlegen, Höslichkeiten ablehnen zu müssen, welche mit der Absicht zu gefallen angeboten werden, indem es doch unleidlich ist, seine Zeit entweder mit Antworten auf nichtige Fragen oder mit Anhören unbedeutender Bemerkungen zu verlieren.

Der Boden von Girgenti ist fruchtbar an Korn und Delbäumen; aber alles sicilianische Del ist wegen Mangel an gehöriger Bereitung höchst schlecht. Auch werden daselbst vortressliche Pferde gezogen; deß-wegen es auch sonst berühmt war.

Arduus inde Acragas ostentat maxima longe Moenia, magnanimum quondam generator equorum.

## Alicata.

#### Den 17. Mai.

Wir gelangten von Girgenti nach Alicata. Unterwegs konnten wir keine Ueberbleibsel von Gela oder Camarina sinden, obgleich Faszello und Cluver melden, daß zu ihrer Zeit noch Einiges davon sichtbar

gewesen. Die Geloischen Felder, welche sich den ganzen Weg zwischen Alicata und Terra nuova erstrecken, sind sehr fruchtbar, aber wie diese ganze Rüste sehr schlecht angebaut. Der See, welcher sonst Camarina ungesund machte, vergistet nun die Gegend umber, welche äußerst fruchtbar ist. Er ward sonst Palus Camarina genannt, und als die Stadt einsmals an einer grausamen Seuche litt, fragten die Einwohner das Oratel des Apollo, ob sie den See ablassen sollten? Aber sie erhielten zur Antwort, sie sollten Camarina nicht rühren. Da sie nun aber die Meinung des Oratels nicht begrissen, trodneten sie den See aus, wodurch sich die Kransheit zwar verlor, aber dem Feind nunmehr Gelegenheit ward, die Stadt zu erobern. Dierauf bezieht sich die Stelle Birgils (Aen. III, 700):

Fatis nunquam concessa moveri Adparet Camarina procul.

Wir fanden den hipparis und Danus als elende kleine Bache, welche niemals befannt geworden waren, hatte ihnen nicht Pindar die Ehre angeihan, fie in seinen Gedichten zu nennen.

# Biscari.

Den 18. Mat.

Bei Biscari wurden wir eine sehr angenehme Beränderung der Gegend gewahr. Die Felder waren reichlich angebaut und neuerlich eingezäunt, die User mit Weinstöden und Maulbeerbäumen bepflanzt, und Ales hatte das Ansehen von Wohlstand und Thätigseit. Wir vernahmen, daß wir uns in den Besitzungen des Prinzen Biscari besänden, und daß man diese sänmtlichen Anlagen seinem Geiste und seiner Großmuth schuldig sei. Wir waren leider nur zu bald von dieser Wahrheit überführt; denn im Augenblick, als wir seine Gränze verließen, erschienen die Zeichen des Elends und der Faulheit wieder,

welche bis Spratus dauerten.

Diese Küste, welche einst so manchen blühenden Städten allen Glanz und Wohlstand des Lebens verschaffte, vermag nun kaum das Rothwendige für ihre elenden Bewohner hervorzubringen. Aberglaube und Druck und ein salsches System politischer Dekonomie haben mehr beigetragen, Sicilien wüste zu machen, als die schlimmsten Wirkungen von Kriegen und innerlichen Unruhen hätten ihun können. Dasselbe System hat seinen unglücklichen Einsluß über die ganze spanische Ronarchie ausgebreitet. Indessen die übrigen Rationen Europens Künste und Manusakturen begünstigten, waren die Spanier mit entsernten Eroberungen beschäftigt, welche sie dadurch zu erhalten suchten, das sie solche arm und abhängig machten. Dadurch ward ihre Monarchie ein ungeheurer, ungeschiedter Körper, zusammengesetzt aus einer Menge unverbundener Theile, welche alle gleich schwach und unsähig waren, einander beizustehen. Die ungeheuren Schätze, welche aus Indien in

das Mutterland fliegen, tommen und verlaufen fich wie ein Giegbach, der nichts als Verwüftung und Jammer hinter fich läßt. Rur Wenige nehmen Theil an diesen Schaken, und auch diese find nur augenblicliche Besitzer, welche sie unmittelbar aufwenden, um sich ausländischen Luxus von geistreichen und arbeitsamen Bolfern zu verschaffen. diese Weise find die Spanier nur die Wechster für die übrige Welt, immer im Besit von ungeheuern Schäten und immer arm. Der Reichthum einer Nation besteht in der Anzahl von thätigen Einwohsnern, und nicht in der Menge von Gold und Silber, denn dieses kommt natürlich, wo jene sind. Ist es nun auf diese Weise erworben, so belebt und begeistert es Alles; benn wenn ein Jeder sich Bequem-lichkeit und Uebersluß verschaffen kann, so erscheint ein allgemeiner Nacheiferungsgeist. Der Handwerker wie der Manufakturist, Alle sind auf Thatigfeit geftellt, und Jeber bemuht fic, so viel Bermogen ju erwerben, als er für hinreichend halt, fein Leben im Genug bon Bequemlichkeit und Vergnugen zu beschließen.

## Sprafus.

#### Den 20. bis 22. Mai.

Run gelangten wir zu ber fonft fo berühmten Stadt Sprakus, die nun auf die Insel Ortygia beschränkt ist, welche zur Zeit ihrer Bluthe die Aleinste ihrer vier Abtheilungen war; und selbst hier ist ein großer Theil des Bodens zu Festungswerken verwendet, welche ftart und weitläuftig find, ja, wenn man betrachtet, daß fie dem Ronige von Reapel gehören, fehr wohl erhalten. Wir giengen jogleich, die Quelle Areshusa zu besuchen, welche noch häufig hervorquillt; aber bas Gebet Birgils (Ecl. X. 4):

> Sic tibi, cum fluctus subterlabere Sicanos, Doris amara suam non intermisceat undam,

ift nicht erhört worden; benn seit bem Erbbeben von 1693 ift fie verfumpft und dient nur zu einem Waschtumpel. Wir fanden ihn bor Rymphen besucht, einigermaßen unterschieden von denen, welche Theofrit und Birgil beschreiben: es war nichts als eine Gesellschaft ber schmuzigsten alten Waschweiber, die ich jemals gesehen.

Die Rathedraltirche ift ein alter dorifcher Tempel. Man halt fie, ohne genugsame Gewährschaft, für jenen Tempel der Minerva, der wegen Reichthums und Pract fo geruhmt worden. Er ift noch leidlich erhalten, aber jo bededt und entstellt durch neue Zierrathen, daß die alte Form gang verloren ift. Bom Theater und Amphitheater ift nichts übrig geblieben als einige unbedeutende Fundamente und in die Felsen gehauene Sige. Auf einem derselben im Theater steht eine Inschrift, welche fich auf eine Rönigin Philiftis beziehen foll, von welcher jeboch bie Geschichte nichts melbet. Bu Bestätigung Diefer Meinung bringen fie auch einige Mungen jum Boricein. Andere aber

behaupten, die Buchstaben jener Inschrift seien von zu neuer Gestalt, als daß sie einer Zeit angehören könnten, wohin die Geschichte nicht reicht. Gleich mehrern Streitigkeiten dieser Art gibt auch dieser Umstand eine unschuldige Unterhaltung für die Müßigen und Forschlustigen.

an welchen Sicilien febr fruchtbar ift.

Nicht weit von dem Theater sind noch die Latomien von Epipolä, welche ehmals die öffentlichen Sefängnisse waren. Es sind ungeheure Steinbrüche, zu einer großen Tiese abgesunken und an einigen Stellen zu unermeßlichen Gewölben ausgehöhlt, welche durch Steinpfeiler, die man stehen gelassen, getragen werden. Berschiedene dieser Pfeiler haben nachgegeben, und ungeheure Massen sind zusammengestürzt, welche nun, mit Busch- und Kräuterwert bedeckt, den wildesten und schönsten

Anblick bilden, den man fich denken tann.

In einer dieser Soblen ift eine Alaunfiederei, wodurch ihre natürliche Düsterheit vermehrt wird. Der Rauch bes Ofens, bas ichwache Licht bes Feuers, die ichwarzen Gesichter der Arbeiter geben ben Anblid einer romantischen Zauberscene. Was man das Ohr des Dionystus heißt, ist eine Höhle, ungefähr 60 Fuß hoch und etwa 50 Fuß weit. welche oben ziemlich in Einem Puntte zusammenläuft. Sie geht in ben Feljen ungefahr 70 Pards, in ber Geftalt eines lateinifden & und hat noch ein sehr starkes Eco, welches wahrscheinlich sehr geschwächt worden durch eine neuere Aushöhlung, die man an der Seite gemacht. Daß biese Hohle von Dionpfius angelegt sei, um bie Se heimnisse der Gefangenen zu erfahren, ist wahrscheinlich eine neuere Erfindung; benn ich wüßte nicht, daß ein alter Schriftfteller etwas davon erwähnt. Indessen scheint sie doch vorsätzlich zum Echo angelegt: denn sie ist mit mehr Kunft und Sorgfalt als alle die übrigen ausgehauen. Bielleicht dachte man, einen Tumult und Aufftand unter ben Gefangenen eher gewahr zu werben. Ueber ber Deffnung diefer Soble entdedt man den Grund einiger Gebäude, wo fich vielleicht bes Soliegers Wohnung befand und wo man jeden Larm in ber bobie genau hören konnte. Aelian fagt, bag bie fconfte biefer boblen nach bem Ramen Philogenos, des Poeten, genannt worden, ber fein Gebicht von den Cyklopen schrieb, während er von Dionpsius hier eingesperrt war; und ich bin sogar geneigt, die vorerwähnte Höhle für die des Philogenos zu halten, weil sie bie andern an Größe, Schonheit und Regelmäßigfeit weit übertrifft.

Die Latomien von Afradina sind näher an der See und dienen nunmehr als Gärten eines Rapuzinerklosters. Sie sind in derselben Art wie die andern, nur weit schöner und malerischer. Die weiten Höhlen und zerbrochenen Felsen sind reichlich mit Weinranken behangen und der Grund mit Feigenbäumen, Orangen und Granaten bepfanzt. Wie sie früher beschaffen gewesen, kann man aus der Beschreibung des Cicero abnehmen. Opus est ingens, magnisicum, regum ac tyran-norum. Totum est ex saxo in mirandam altitudinem depresso.

et multorum opere penitus exciso. Nihil tam clausum ad exitus, nihil tam septum undique, nihil tam tutum ad custodias nec sieri nec cogitari potest. Und so sind diese schrecken Wohnungen der Rache, einst der Aufenthalt von Verbrecken und Elend, nunmehr in die angenehmsten Lustorte der Welt verwandelt, und die traurigen Reller, worin so mancher Elende sein Leben in Grauß und Verzweislung hindrachte, bilden nun angenehme und romantische Ruhepläge, gleich bewahrt vor der Hige des Sommers wie vor der Kälte des Winters.

Auf der andern Seite des Anabus findet man zwei verstümmelte Saulen, welche für Ueberreste bes Tempels, ber dem olympischen Jupiter gewidmet mar, gehalten werben, wohin die Athenienser, nachbem fie von Sprafus abgeschlagen worden, fich jurudzogen. Saulen haben fechzehn Rannelirungen und find bie erften ber alten dorischen Ordnung, die ich mit Basen gesehen habe. Bor Rurgem fanden fich noch diese Ueberreste viel bedeutender, aber bald wird sogar ihre Spur verschwunden sein, indem die Landleute immerfort die Steine wegholen, um damit zu bauen. Diese Saulen, nebft einigen unterirdifchen Wafferleitungen und Grabhöhlen, find Alles, was von der so mächtigen Stadt Sprakus übrig blieb, welche einst so außerordentlich schon war, daß selbst Marcellus, in dem Lauf feiner Siege, fich ber Thranen nicht enthalten tonnte, bag er bie ungludselige Berrichfuct verwünschen mußte, die es ihm jur Pflicht machte, die Herrlichfeit und bie Bewunderung der Welt zu gerfioren. Die reichen Palafte des Dionpfius und hiero, mit allen eblen Werken der Bildhauer- und Malertunft, welche fie zierten, sind zerstört und nicht eine Spur der-selben zurückgeblieben. Selbst die Mauern, deren Stärke und Pracht Die Römer in Erstaunen setzte, find so völlig verschwunden, daß man auch den Grund berselben nicht einmal mehr entbeden tann. Liest man die Erzählung von allen diesen weit ausgedehnten Werken, so verwundert man fic, wie fie faft gang tonnten bernichtet werden. Bedenkt man aber das mannigfaltige Ungemach, welches diefe Stadt erbuldet, wie oft fie geplündert, verwüstet und verbrannt worden, so muß man sich vielmehr verwundern, daß auch nur noch das Mindeste davon übrig ist. Die Einwohner waren jo berühmt wegen Wohllebens und Pracit, als ihre Gebaube wegen Große und Festigfeit. mensae Syracusanae waren burch die ganze Welt berufen, und die Refte des Dionpfius und hiero übersteigen allen Glauben; aber aller Diefer Reichthum und Herrlichkeit tonnte fie nicht gegen eine fleine Bahl fühner Rauber veribeibigen, die, aus ihren fummerlichen Bohnungen, mo fie zur Arbeit und Strenge gewöhnt waren, hervorbrechend, gar leicht die fostlichen Palaste der gebildeten und entnervten Griechen in Befik nahmen.

Der große hafen von Sprakus ist nicht jo weit, als ich erwartete, in Betrachtung, daß eine Seeschlacht darin geliefert worden, welche

über das Schickfal von Sicilien entschied. Er ist nirgends über zwei Meilen breit, so daß die Schiffe der alten Athener und Sprakker jämmerliche Maschinen müssen gewesen sein, in Vergleich mit den Schissen der Neuern. Der kleinere Hasen, der so reichlich mit Statuen verziert und mit einem marmornen Kai umgeben war, ist nun ganz verschüttet und zerstört. Dionysius der Altere hatte ihn gebaut, und hier war der Ort, wo die Kriegsschisse und Schissparräthe der Republik ausbewahrt wurden. Die Statuen, die ihn umgaben, so wie alle

übrigen Zierden hatte Berres hinweggeführt.

Was die Volksmenge der alten Stadt betrifft, so läßt sie sich nicht wohl bestimmen, man müßte denn sich aus dem Raum, den sie eingenommen, eine Muthmaßung bilden. Strado sagt, die Mauem hätten 22 Meilen im Umkreise gehabt; aber mir scheint diese Angabe übertrieben. Die Entsernung zwischen Orthgia und Epipolä läßt sich, von den Latomien aus, ganz wohl übersehen, und gewiß war sie nicht größer als zwei Meilen. Der Durchschnitt nach der andern Seite war nicht viel größer, indem die Stadt niemals weder dis an den Anapus, noch an die kleine Brücke des Trogilus reichte, welche beide nicht mehr als drei Meilen von einander entsernt sind. Der Umkreis von Sprakus mag also ungefähr mit dem von Agrigent zusammentressen und somit

auch die Bevölkerung ungefähr dieselbe gewesen sein.

Wir reisten den 23. Mai von Sprakus ab, ließen Agosta und Lentini liegen: denn man hatte uns berichtet, daß sich daselbst nichts Bedeutendes finde. Wenige Meilen von Spralus fieht man die Ueberrefte eines alten Gebäudes, welches Marcellus joll errichtet haben; aber ich vermuthe, es fei ein Grabmal gewefen. Die Gegend der Leontiner, sonst wegen ihrer Fruchtbarkeit so berühmt, ift gegenwärtig durchaus während des Sommers unbewohnbar; denn die Luft ift febr ichlecht. An verschiedenen Orten bemerkte ich das triticum sylvestre, ben wilden Weigen, welcher von felbft an unbebauten Stellen wacht. Er ift fleiner als ber gemeine Beigen und ichwerer aus ber Bulfe ju bringen; aber seine nahrenden Eigenschaften sind genau dieselben. Wahriceinlich ift baber bie Fabel von der Ceres entstanden, welche zuerft den Anbau bes Weizens in diesem Lande foll gelehrt haben. Die Ebene von Catania ist sehr reich, aber unbewohnt wegen der bojen Luft. Wir jegten über ben Symathus, nun die Jaretta genannt, welche bieje Ebene in zwei Theile theilt, auf einer Fahre, und wurden alsobald die ichredlichten Berwüftungen gewahr, welche ber Berg Aetna angerichtet.

#### Catania.

#### Den 28. Mai.

Bei dem Eintritt in Catania sommt man über die Lava von 1669, welche jest noch eben so frisch aussieht, als gleich nach ihrem Ausbruch. Dieser geschah zwölf Meilen oberhalb der Stadt, und ein

mächtiger Lavastrom floß herunter, unvermeidliche Verwüstung, wo er nur hinreichte, mit sich bringend. Anstatt einige Anstalten zu treffen, Dämme auszuwersen, Gräben zu ziehen, um die Gewalt zu brechen ober abzuwenden, brachten die Cataneser den Schleier der heiligen Agatha hervor, in Begleitung von einer Menge Heiligen. Die Folge hievon war wie gewöhnlich: ein großer Theil der Stadt wurde zersstört, der Hafen verschüttet und die Einwohner zu Grunde gerichtet; aber die Heiligen blieben in größerer Ehre als jemals: denn das Bolt überzeugte sich, dieses Unglück habe sich wegen seines Mangels an Glauben und nicht aus Schuld seiner himmlischen Beschützer zugetragen.

Bald nach unserer Ankunft warteten wir dem Prinzen Biscari auf und hatten das erste Mal das Vergnügen, einen edlen Vasallen des Königs von Reapel kennen zu kernen, dessen Bekanntschaft immer höchst schätzer sein würde, in welchen Stand ihn auch das Glück gesetzt haben möchte. Das Aussehen seines Lehngutes Viscari, die Zustriedenheit seiner zahlreichen Unterthanen, die Reigung, mit der sie von ihm sprachen, und der allgemeine Geist der Thätigkeit, der im Ganzen herrschte, gab mir den günstigken Begriff von ihm, der immer mehr zunahm, als ich die Ordnung und Einrichtung seines Hauses beobachtete und den Geist und die Großheit kennen kernte, die er überall zeigt, wo vom Rutzen oder der Zierde seines Landes die Rede ist. Man muß nur bedauern, daß die Undankbarkeit des Bodens die Arbeit und Geschicklichkeit des Anbauers zum größten Theil fruchtlos macht.

Hiezu kommt ferner die von Natur eifersüchtige Gesinnung des Sicilianers, verbunden mit Aberglauben, wozu noch der Druck der Regierung sich gesellt, welches Alles den Gedanken an Verbesserung nicht auskommen läßt. Wer nun aber Kraft und Geist hat, dergleichen zu unternehmen, kommt in den Ruf eines gefährlichen Reuerers und stößt überall auf Haß und Gegenwirkung der Individuen und Arg-

wohn und Berfolgung von Seiten des Gofes.

Wir sanden den Prinzen in seinem Museum, welches sehr reich ist und für die Studirenden immer offen steht. In dem ersten Zimmer besinden sich die Marmore, worunter einige vortressliche Büsten und der Torso eines Jupiter, welcher das wahre Original von demjenigen zu sein scheint, der sich in dem Museum Clementinum zu Kom besindet. Dieser sostbare Ueberrest ist vollsommen erhalten und von der vortresslichsten Stulptur. Ueber das Ganze waltet eine allgemeine Ruhe und Majestät, welche die Griechen besonders zu erreichen wußten, wenn sie den Vater der Götter und Menschen vorstellten, omnia supercilio moventem. Es sind noch andere schößen Werse der Stulptur in dem Museum; wenn man aber einmal das ganz Vollsommene gesehen hat, so sann sich das Auge nur mit Gleichgültigkeit, ja mit Widerwillen zu dem Geringern wenden.

Außerdem hat der Prinz eine würdige Sammlung von Bronzen, etrurischen Basen, natürlichen Merkwürdigkeiten, besonders aber von Münzen. Die sicilianischen sind hier zahlreich und wohl exhalten und geben auch Denjenigen eine angenehme und lehrreiche Unterhaltung, die nicht gerade Kenner des Alterthums sind: denn der Geschmad und die Aussührung daran ist so vortresslich, daß sie, schon als Werse der

Stulptur betrachtet, hochft anziehend find.

Des Bringen Balaft ift ein großes unregelmäßiges Gebäude, der altere Theil deffelben in barbarifc ficilianischem Geschmack mit ungeheuern Figuren und unnatürlichen Zierrathen überlaben; aber ber Theil, den der Fürst selbst gebaut hat, ist einfach, regelmäßig und zierlich. Die Stadt ist fast ganz neu, die Straßen regelmäßig und breit, aber die Baufer in einem ichlechten Gejchmad und ber größte Theil derfelben unvollendet. Die Kirchen find alle im Stil der neuen Baufunft, indem fie seit dem Jahre 1693 errichtet worden, nachdem die Stadt ganglich durch ein Erdbeben gerftort war. Dehrere berselben, besonders die Hauptkirche, find sehr reich verziert und mit bunten Steinarten geschmudt, welche man in die feltfamften Figuren gebracht hat. Es läßt fich taum irgend ein wildes Ungeheuer benten, welches man nicht an ben Gebäuden bes neuern Siciliens finden follte. Das Benediktinerklofter ift ein unermeglicher Bau, mit unglaublichen Roften errichtet, aber in bem gewöhnlichen Stil. Es ift nicht geendigt und wird es wahrscheinlich niemals werden; denn dieje Stadt fann fich wegen der Rabe des Aetna keine lange Dauer versprechen. Rirche ift edel und prächtig; das Innere war eben fertig geworden und, was ganz besonders ift, ohne etwas von dem hergebrachten Trodel; aber man icheint es außerhalb wieder einbringen zu wollen, indem das Wenige, was von der Façade vollendet ift, dem Palast des Prinzen Pallagonia nicht viel nachgibt. Die Kirche hat eine portressliche Orgel, die eben vollendet war. In dem Kloster sindet sich eine schone Sammlung etrurischer Gefäße, beinahe alle so gut als die, welche Prinz Biscari besitzt, und in Sicilien gesunden — ein Beweis, daß diese Waare nicht allein von den Etruriern verfertigt worden. Uebrigens ift in Catania über ber Erbe wenig Mertwürdiges; Die Alterthümer fteden alle unter ber Lava. Pring Biscari hat große Rachforschungen angestellt und ein Theater, Amphitheater, Baber und einige andere Gebäude von geringerer Bedeutung gefunden. Säulen, welche jett in der Haubifirche angewendet find, laft fic ichließen, daß das Theater fehr prächtig gewejen. Eine Baje, nebft bem Piebestal von einer berselben, fteht nun in bem Gofe bes Primen Biscari. Sie find von weißem Marmor, fehr überladen mit Zierrathen, und scheinen aus der Zeit Trajans oder der Antonine. Die andern alten Gebäude haben nichts Besonderes; benn es find blok Raffen von Biegeln und Steinen; ohne daß ich architektonische Ordnungen ober Bergierungen daran batte unterscheiben konnen.

Die Einwohner von Catania find, gleich den übrigen Sicilianern, sehr geneigt, ihre Alterihumer den Griechen zuzuschreiben, aber ohne

Grund; benn die griechische Stadt ward ganz und gar durch Sextus Pompejus zerstört, bald nachher zwar wiederhergestellt, aber aufs Neue durch einen Ausbruch des Aetna verwüstet. Durch den Beistand der Romer wurde es abermals aufgebaut, bis es abermals von einem gleichen Unglud überfallen wurde. Man tann fich nicht genug berwundern, daß nach folden wiederholten Berftorungen die Stadt immer wieder in derselben Lage aufgebaut worden, an dem Ausgange eines Thals, welches die Lava nothwendig auf sie hinführt. So lange der Bafen baselbft ben Bandel begunftigte, mar es naturlich, daß die Liebe jum Gewinn die Einwohner jene große Befahr vergeffen ließ, aber aulett hatten sie keine andere Ursache, hier zu bleiben, als die Schwierigfeit, das Eigenthum zu verandern. Doch auch diese schien gehoben, als Alles mit verbrannten Felsen bedeckt und in eine unfruchtbare Wüste verwandelt war. Allein die blinde Reigung zum Geburtsort, die uns Allen natürlich, obgleich schwer zu erklären ist, hat allen Widerftand überwunden, und Catania ward nach jeder Berftorung immer mit mehr Glanz und Pracht als vorher aufgebaut. Run enthalt es 16000 Einwohner, welche in beständiger Gefahr leben; aber Gewohnheit und ein inniges Bertrauen auf die heilige Agatha lassen fie wenig baran benten.

Catania hat das Borrecht, durch seinen eignen Senat regiert zu werden und keine Besatzung aufzunehmen. Deghalb mächst fie taglich an Reichthum und Pracht, und die Aufmunterungen von Seiten des Prinzen Biscari, welche er sowohl den Kunften als der Thatigkeit jeder Art angedeihen läßt, geben der Stadt ein Ansehen von Leben und Betriebsamteit, die in teiner andern ficilianischen Stadt zu finden find. Roch fürzlich erbot er sich, einen Hafen anzulegen, und hatte ihn der Hof gehörig begünftigt, so ware diese Stadt der große Handelsplat von diesem Theile des Mittelmeeres geworden; aber, wie wenig man es glauben sollte, fand dieses Anerbieten bennoch Widerstand. Indessen hat ber Prinz das dazu bestimmte Gelb auf die Erbauung einer Wasserleitung verwendet, die eine weite Strede Landes bewässert und befructet; ingleichen auf das Urbarmachen der Lava von 1669. Der Pring gebenkt auch ein umftandliches Wert über bie Alterthumer von Catania herauszugeben, welches nach den Zeichnungen, die ich

fab, sehr viel verspricht.

# Aetna.

#### Den 27. und 28. Mai.

Rachdem wir das Merkwürdigste in Catania gesehen', machten wir uns nach dem Gipfel des Aetna auf den Weg. Ungefähr zwölf Meilen, bis zu dem Dorfe Ricolofi, steigt man allmählig durch reiche Weinberge und Maulbeerpflanzungen; aber auch diese find von dem letzten Lavastrom burchbrochen und vielfach zerstört. Die Sicilianer nennen folde Plate mit einem verdorbenen spanischen Ramen Sciarra.

Lava von 1669 brach nabe bei Nicoloff bervor, und die Gegend rings umber ift noch mit trodener schwarzer, damals ausgeworfener Afche bedeckt. Die kleinen Berge mit dem Krater, aus dem die Lava flok. find noch unfrucibar, als wenn ber Ausbruch gestern geschen ware, und werden wahrscheinlich noch lange so bleiben, bis der Witterungswechsel die verbrannte Materie genugsam gemildert hat, um fie der Begetation fähig zu machen. Ich ftieg auf den Gipfel Diefer Erhöhungen und fab um mich ber eine unendliche Angabl berfelben Art, einige gleichfalls unfruchtbar, andre reich mit Wein bepflanzt, andre mit Eichenwälbern bewachsen, noch andre burch nachfolgende Lavafluthen unkenntlich gemacht und burch die ungeheuern Wirtungen ber Zeit in fruchtbaren Boden verwandelt und mit Wäldern und Weingarten bebeckt. Wir ruhten ein wenig in dem Rloster von Ricolosi und berfolgten unsere Reise, geführt von einem Bauer bes Dorfs, Ramens Blasio, welcher gewöhnlich als Führer den Bergbefuchenden dient. hier fangt nun die waldige Gegend an und bauert bis zu der Biegenhöhle, ungefahr 6 Meilen. Der Stieg ift ben gangen Beg über fteil und geht jum Theil über die Lava von 1766, welche einen fcredlicen Anblick muß verursacht haben, als fie 4 Meilen breit burch einen Eidenwald floß. Als wir höher tamen, wurde ber Stieg noch jaber und die Beränderung des Klima's fehr merklich. In Catania war mas in der Mitte der Kornernte, zu Nicolosi befand sich Alles in ber Maienblüthe; wie wir aber uns der Ziegenhöhle näherten, trieben bie Bäume das erfte Laub, und die Luft war fehr talt und ichneidend. Wir machten Feuer an in diefer fleinen boble, rafteten bis Mitternach und fliegen alsbann bem Gipfel ju, burch unfruchtbare Afche unt Lavastüde. Nachdem wir ungefähr 8 Meilen geritten waren, ward der Berg jo fteil, daß wir uns genöthigt fanden, unfere Maulthiere pe verlaffen und den übrigen Weg zu Fuß zu vollenden. Wir hielter eine Weile inne, Die Scene, Die bor uns lag, ju betrachten. Racht war klar und eben bell genug, um uns die allgemeinen Forme ber Gegenstände, nichts aber im Einzelnen ju zeigen. hier berric eine allgemeine Stille, nur von Zeit zu Zeit unterbrochen durch bas Betofe bes Berges, welches laut und feierlich flang, als wenn bie Een sich im Sturme bricht. Der Krater war zu unterscheiden an einer rothen duftern Lichte, das durch die weiten Dampfwolfen brach, bu fich hervormalzten. Das Ganze zusammen bilbete bie furchtbar Scene, die ich jemals gesehen, und welcher gewiß in ber Welt nicht pergliden werben fann.

Wir fanden wenig Schnee an dieser Seite des Berges; aber tr' Kälte war so streng, daß wir sie kaum ertragen konnten. Weder de! Gewicht der Rleider, noch die Anstrengung, durch lose Asche zu Kimmen, welche bei jedem Tritte nachgab, konnten uns erwärmen. In hatte das Unglück, mein Thermometer zu zerbrechen, und kann dei wegen den Grad der Kälte nicht genau angeben; aber sie war so meis

tig, daß ber heiße Dampf, welcher aus den kleinen Riffen in der Rabe des Araters hervordrang, unmittelbar an den Steinen gefror. Rachbem wir ungefähr zwei Stunden mit unendlicher Mühe und Beschwerbe aufgeklimmt waren, gelangten wir an den Rand des Kraters. Die Aussicht, die sich hier zeigt, ist über alle Beschreibung oder Ein-bildung. Die ganze Insel Sicilien, Malta, Kalabrien und die Liparischen Inseln erscheinen gerade unter Ginem, wie auf einer Rarte. Das Einzelne war alles in ber blauen Tinte des Morgens verschwunben, und bas Bange zusammen ichien in Schweigen und Rube verfentt. 3d fühlte mich selbst über die Menschheit erhoben und fab mit Berachtung auf die gewaltigen Gegenstände ber Chriucht unter mir. Schauplage, auf benen jo viele mächtige Städte durch Runft und Wassen blühten, so zahlreiche Flotten und Heere um die Herrschaft der Welt kampften, schienen nur dunkle Fleden zu sein.

Als die Sonne aufstieg, ward die Scene nach und nach aufge-Mart; die Flächen und Berge, Seen und Flüsse, Städte und Wälder wurden allmählig deutlicher, bis sie auf einen gewissen Grad gelangten; dann schwanden sie wieder, gleichfalls stufenweise, in die Dünste, welche die Sonne in die Höhe gezogen hatte. Der Aetna selbst bildete einen ungeheuern Sonnenzeiger, deffen Schatten sich weit über den sichtbaren Horizont erstreckte, wodurch ich mich überzeugte, daß man von bier aus mit einem guten Teleftop bie Rufte von Afrita und Epirus würde sehen konnen. Ich bachte manchmal burch einen guten Dollondichen Taschentubus die Kuste von Apulien zu sehen; allein wegen der großen Ralte tonnte ich nicht genugsame Aufmertsamkeit barauf wenden. Unter uns an dem Berge tonnten wir die Spuren einer großen Menge Lavastrome erkennen, welche boch nichts find gegen die Bahl berer, die sich nicht mehr unterscheiben laffen. Der ganze Berg, beffen Fuß nahe an 100 Meilen im Umtreise hat und, nach den Beobachtungen bes Ranonitus Recupero, 5000 Parbs fentrechte Bobe, ift burchaus von Lava ausgeführt. Untersucht man die tiefen Thäler, welche durch Bergftrome ausgewaschen worden, so sieht man, daß ber ganze Berg aus verschiedenen Lavaschichten besteht, die über einander nach langen Zeitraumen gefloffen find; benn fie haben zwischen fich Boben von abwechselnder Dide von 6 Boll bis 10 Fuß, je nachdem zwischen den Ausbriichen langere ober fürzere Zeit verfloß. Run findet man, bag aus einer Lava, welche die allermildeste ift und am Leichtesten verwittert, ein Fuß fruchtbarer Boben nicht unter 1500 Jahren hervorgebracht werden fann; daher fich benten läßt, was für zahllose Zeitalter nöthig gewesen, um diese ungeheuern Raturwirfungen herborgubringen. was muffen wir benten, wenn wir erfahren, daß ber gegenwärtige Berg nur eine Wiedererzeugung ift, indem ein viel hoherer Gipfel eingeftürzt und ber gegenwärtige erft wieder gebildet worden. mehr als Bahriceinlichkeit; benn ungefähr zwei Drittel bes Wegs, menn man in die britte Region gelangt, ift eine weite Cbene, welche

25

behaupten, die Buchstaben jener Inschrift seien von zu neuer Gestalt, als daß sie einer Zeit angehören könnten, wohin die Geschichte nicht reicht. Gleich mehrern Streitigkeiten dieser Art gibt auch dieser Unsstand eine unschuldige Unterhaltung für die Müßigen und Forschustigen,

an welchen Sicilien febr fruchtbar ift.

Nicht weit von dem Theater sind noch die Latomien von Epipolä, welche ehmals die öffenklichen Gefängnisse waren. Es sind ungeheure Steinbrüche, zu einer großen Tiefe abgesunken und an einigen Stellen zu unermeßlichen Gewölben ausgehöhlt, welche durch Steinpfeiler, die man stehen gelassen, getragen werden. Verschiedene dieser Pfeiler haben nachgegeben, und ungeheure Massen sind zusammengestürzt, welche nun, mit Busch- und Kräuterwert bedeckt, den wildesten und schönsten

Anblid bilben, den man fich benten fann.

In einer bieser boblen ift eine Alaunsiederei, wodurch ibre naturliche Dusterheit vermehrt wird. Der Rauch bes Dfens, bas fowache Licht bes Feuers, Die ichmargen Befichter ber Arbeiter geben ben Unblid einer romantischen Zauberscene. Was man bas Ohr bes Dionpfus heißt, ift eine Höhle, ungefähr 60 Fuß hoch und etwa 50 Fuß weit. welche oben ziemlich in Einem Puntte zusammenläuft. Sie geht in ben Felsen ungefahr 70 Parbs, in ber Geftalt eines lateinischen S. und hat noch ein sehr startes Eco, welches wahrscheinlich sehr geschwächt worden durch eine neuere Aushöhlung, die man an der Seite gemacht. Daß diese Sohle von Dionpfius angelegt jei, um die 👺 beimniffe der Gefangenen zu erfahren, ift wahrscheinlich eine neuer Erfindung; denn ich wußte nicht, daß ein alter Schriftsteller etwas davon erwähnt. Indeffen icheint fie boch vorfätzlich jum Eco angelegt: denn sie ist mit mehr Runft und Sorgfalt als alle die übrigen aus gehauen. Bielleicht bachte man, einen Tumult und Aufftand unter ben Gefangenen eher gewahr zu werben. Ueber der Deffnung diefer Hohle entdedt man den Grund einiger Gebäude, wo fich vielleicht des Soliegers Wohnung befand und wo man jeden Larm in ber Boble genau boren tonnte. Aelian fagt, bag bie fconfte biefer boblen nad dem Ramen Philogenos, des Poeten, genannt worden, der fein Gedicht von den Cyflopen schrieb, während er von Dionyfius hier eingespern war; und ich bin jogar geneigt, die vorerwähnte Boble für die bes Philogenos zu halten, weil sie die andern an Große, Schonheit und Regelmäßigkeit weit übertrifft.

Die Latomien von Afradina sind näher an der See und dienen nunmehr als Gärten eines Rapuzinerklosters. Sie sind in derselben Art wie die andern, nur weit schöner und malerischer. Die weiten Höhlen und zerbrochenen Felsen sind reichlich mit Weinranken behangen und der Grund mit Feigenbäumen, Orangen und Granaten bepflanzt. Wie sie früher beschaffen gewesen, kann man aus der Beschreibung des Cicero abnehmen. Opus est ingens, magnisicum, regum ac tyran-norum. Totum est ex saxo in mirandam altitudinem depresso,

et multorum opere penitus exciso. Nihil tam clausum ad exitus, nihil tam septum undique, nihil tam tutum ad custodias nec sieri nec cogitari potest. Und so sind diese schrecken Wohnungen der Rache, einst der Aufenthalt von Berbrecken und Elend, nunmehr in die angenehmsten Lustorte der Welt verwandelt, und die traurigen Reller, worin so mancher Elende sein Leben in Grauß und Berzweiflung hindrachte, bilden nun angenehme und romantische Ruheplätze, gleich bewahrt vor der Hitze des Sommers wie vor der Kälte des Winters.

Auf der andern Seite des Anabus findet man zwei verstummelte Saulen, welche für Ueberrefte des Tempels, ber dem olympischen Jupiter gewidmet war, gehalten werben, wohin die Athenienser, nachdem sie von Sprafus abgeschlagen worden, sich jurudzogen. Saulen haben jechzehn Rannelirungen und find die ersten der alten borifden Ordnung, die ich mit Bajen gesehen habe. Bor Rurgem fanden sich noch diese Ueberreste viel bedeutender, aber bald wird sogar ihre Spur verschwunden sein, indem die Landleute immerfort die Steine wegholen, um damit zu bauen. Diese Saulen, nebst einigen unterirdischen Wafferleitungen und Grabhöhlen, find Alles, was von der so mächtigen Stadt Sprafus übrig blieb, welche einft so außerordentlich schon mar, daß felbst Marcellus, in dem Lauf feiner Siege, fich ber Thranen nicht enthalten tonnte, daß er die unglüchelige Herrichjuct verwunschen mußte, die es ihm jur Pflicht machte, die Herrlichfeit und die Bewunderung der Welt zu gerfioren. Die reichen Palafte des Dionyfius und hiero, mit allen eblen Werken der Bilbhauer- und Malertunft, welche fie zierten, find zerftort und nicht eine Spur berselben gurudgeblieben. Selbst die Mauern, deren Starte und Pract Die Romer in Erstaunen fette, find so vollig verschwunden, bag man auch den Grund berselben nicht einmal mehr entbeden tann. Ließt man die Erzählung von allen diesen weit ausgedehnten Werken, so verwundert man fic, wie fie faft gang tonnten vernichtet werden. Bedenkt man aber das mannigfaltige Ungemach, welches biefe Stadt erduldet, wie oft fie geplündert, verwüstet und verbrannt worden, so muß man sich vielmehr verwundern, daß auch nur noch das Minbeste davon übrig ift. Die Einwohner waren so berühmt wegen Wohllebens und Bracht, als ihre Gebäude wegen Groke und Reftigfeit. mensae Syracusanae waren burch die ganze Welt berufen, und die Refte des Dionpfius und Hiero überfteigen allen Glauben; aber aller Diefer Reichthum und Herrlichkeit konnte fie nicht gegen eine fleine Zahl fühner Rauber veriheidigen, die, aus ihren kummerlichen Wohnungen, mo sie zur Arbeit und Strenge gewöhnt waren, hervorbrechend, gar leicht die koftlichen Palaste der gebildeten und entnervten Griechen in Befik nahmen.

Der große hafen von Sprakus ist nicht so weit, als ich erwartete, in Betrachtung, daß eine Seeschlacht darin geliefert worden, welche

über das Schickfal von Sicilien entschied. Er ist nirgends über zwei Meilen breit, so daß die Schiffe der alten Athener und Sprakuser jämmerliche Maschinen müssen gewesen sein, in Bergleich mit den Schiffen der Neuern. Der kleinere Hasen, der so reichlich mit Statuen verziert und mit einem marmornen Kai umgeben war, ist nun ganz verschüttet und zerstört. Dionysius der Altere hatte ihn gebaut, und hier war der Ort, wo die Kriegsschiffe und Schissbarrathe der Republik ausbewahrt wurden. Die Statuen, die ihn umgaben, so wie alle

übrigen Zierben hatte Berres binweggeführt.

Was die Volksmenge der alten Stadt betrifft, so läßt sie sich nicht wohl bestimmen, man müßte denn sich aus dem Raum, den sie eingenommen, eine Muthmaßung bilden. Strado sagt, die Rauem hätten 22 Meilen im Umtreise gehabt; aber mir scheint diese Angabe übertrieben. Die Entsernung zwischen Ortygia und Epipolä läßt sich, von den Latomien aus, ganz wohl übersehen, und gewiß war sie nicht größer als zwei Meilen. Der Durchschnitt nach der andern Seite war nicht viel größer, indem die Stadt niemals weder dis an den Anapus, noch an die kleine Brücke des Trogilus reichte, welche beide nicht mehr als drei Meilen von einander entsernt sind. Der Umtreis von Sprakus mag also ungefähr mit dem von Agrigent zusammentressen und sowit

auch die Bevölkerung ungefähr diefelbe gewefen fein.

Wir reisten ben 23. Mai von Sprafus ab, ließen Agofta und Lentini liegen: benn man hatte uns berichtet, bag fich bafelbft nichts Bebeutendes finde. Wenige Meilen von Spratus fieht man die Ueberrefte eines alten Gebäudes, welches Marcellus foll errichtet haben; aber ich vermuthe, es fei ein Grabmal gewefen. Die Gegend der Leontiner, sonst wegen ihrer Fruchtbarkeit so beruhmt, ift gegenwärtig durchaus mahrend des Sommers unbewohnbar; denn die Luft ift fehr folecht. An verschiedenen Orten bemerkte ich bas triticum sylvestre, den wilden Weigen, welcher von jelbst an unbebauten Stellen wachst. Er ist fleiner als ber gemeine Weizen und ichwerer aus der Bulje w bringen; aber seine nahrenden Eigenschaften find genau Dieselben. Wahricheinlich ist baber die Fabel von der Ceres entstanden, welche zuerft den Anbau des Weizens in diesem Lande foll gelehrt haben Die Ebene von Catania ift febr reich, aber unbewohnt wegen ber bofen Luft. Wir segten über ben Symathus, nun die Jaretta genannt, welche biefe Ebene in zwei Theile theilt, auf einer Fahre, urd wurden alsobald die ichredlichften Berwüftungen gewahr, welche ber Berg Aetna angerichtet.

## Catania.

#### Den 28. Mai.

Bei dem Eintritt in Catania sommt man über die Lava von 1669, welche jett noch eben so frisch aussieht, als gleich nach ihrem Ausbruch. Dieser geschah zwölf Meilen oberhalb der Stadt, und ein

mächtiger Lavastrom sloß herunter, unvermeidliche Verwüstung, wo er nur hinreichte, mit sich bringend. Anstatt einige Anstalten zu tressen, Dämme auszuwersen, Gräben zu ziehen, um die Gewalt zu brechen ober abzuwenden, brachten die Cataneser den Schleier der heiligen Agatha hervor, in Begleitung von einer Menge Heiligen. Die Folge hievon war wie gewöhnlich: ein großer Theil der Stadt wurde zersstört, der Hasen verschülttet und die Einwohner zu Grunde gerichtet; aber die Heiligen blieben in größerer Ehre als jemals: denn das Volküberzeugte sich, dieses Unglück habe sich wegen seines Mangels an Glauben und nicht aus Schuld seiner himmlischen Beschützer zugetragen.

Bald nach unserer Ankunst warteten wir dem Prinzen Biscari auf und hatten das erste Mal das Vergnügen, einen edlen Vajallen des Königs von Reapel kennen zu lernen, dessen Vekanntschaft immer höchst schar sein würde, in welchen Stand ihn auch das Glück gesetzt haben möchte. Das Aussehen seines Lehngutes Viscari, die Zussriedenheit seiner zahlreichen Unterthanen, die Reigung, mit der sie von ihm sprachen, und der allgemeine Geist der Thätigkeit, der im Sanzen herrschte, gab mir den günstigken Vegriss von ihm, der immer mehr zunahm, als ich die Ordnung und Einrichtung seines Hauses beobachtete und den Geist und die Großheit kennen lernte, die er überall zeigt, wo vom Rugen oder der Zierde seines Landes die Rede ist. Man muß nur bedauern, daß die Undankbarkeit des Bodens die Arbeit und Geschicklichkeit des Anbauers zum größten Theil fruchtlos macht.

Hegierung sich gesellt, welches Alles den Gedanken an Berbesserung nicht auftommen läßt. Wer nun aber Kraft und Geist hat, dergleichen zu unternehmen, kommt in den Rus eines gefährlichen Neuerers und stößt überall auf Haß und Gegenwirkung der Individuen und Arg-

wohn und Berfolgung von Seiten bes hofes.

Wir sanden den Prinzen in seinem Museum, welches sehr reich ist und für die Studirenden immer offen steht. In dem ersten Zimmer besinden sich die Marmore, worunter einige vortressliche Büsten und der Torso eines Jupiter, welcher das wahre Original von demjenigen zu sein scheint, der sich in dem Museum Clementinum zu Kom besindet. Dieser kostdare Ueberrest ist volklommen erhalten und von der vortresslichsten Stulptur. Ueber das Ganze waltet eine allgemeine Ruhe und Majestät, welche die Griechen besonders zu erreichen wußten, wenn sie den Vater der Götter und Menschen vorstellten, omnia supercilio moventem. Es sind noch andere schöne Werse der Stulptur in dem Museum; wenn man aber einmal das ganz Volksommene gesehen hat, so kann sich das Auge nur mit Gleichgültigkeit, ja mit Widerwillen zu dem Geringern wenden.

Außerdem hat der Prinz eine würdige Sammlung von Bronzen, etrurischen Basen, natürlichen Merkwürdigkeiten, besonders aber von

Münzen. Die sicilianischen sind hier zahlreich und wohl erhalten und geben auch Denjenigen eine angenehme und lehrreiche Unterhaltung, die nicht gerade Kenner des Alterthums sind: denn der Geschmack und die Ausstührung daran ist so vortresslich, daß sie, schon als Werke der

Stulptur betrachtet, hochft anziehend find.

Des Pringen Palaft ift ein großes unregelmäßiges Gebäude, ber altere Theil deffelben in barbarijo ficilianischem Geschmad mit ungeheuern Figuren und unnatürlichen Zierrathen überladen; aber bet Theil, den der Fürst selbst gebaut hat, ist einfach, regelmäßig und zierlich. Die Stadt ist fast ganz neu, die Straßen regelmäßig und breit, aber die Hauser in einem ichlechten Beschmad und ber größte Theil derselben unvollendet. Die Kirchen find alle im Stil der neuen Baufunst, indem sie seit dem Jahre 1693 errichtet worden, nachdem die Stadt ganglich burch ein Erdbeben gerftort mar. Dehrere berselben, besonders die Hauptkirche, find febr reich verziert und mit bunten Steinarten geschmudt, welche man in die feltsamften Figuren gebracht hat. Es läßt fich taum irgend ein wildes Ungeheuer benten, welches man nicht an den Gebäuden des neuern Sieiliens finden sollte. Das Benedittinerklofter ift ein unermeklicher Bau, mit unglaublichen Roften errichtet, aber in dem gewöhnlichen Stil. Es ift nicht geendigt und wird es wahrscheinlich niemals werben; benn biefe Stadt fam fich wegen der Rabe des Aetna feine lange Dauer versprechen. Rirche ist edel und prächtig; das Innere war eben fertig geworden und, was ganz besonders ift, ohne etwas von dem hergebrachten Trobel; aber man icheint es außerhalb wieder einbringen zu wollen, indem das Wenige, was von der Façade vollendet ift, dem Palast des Prinzen Pallagonia nicht viel nachgibt. Die Kirche hat eine vortresliche Orgel, die eben vollendet war. In dem Aloster sindet sich eine schwanzung etrurischer Gefäße, beinahe alle so gut als die, welche Pring Biscari besitt, und in Sicilien gefunden — ein Beweis, daß diese Waare nicht allein von den Etruriern verfertigt worden. Uebrigens ift in Catania über ber Erbe wenig Mertwürdiges; Die Alterthümer steden alle unter ber Lava. Pring Biscari hat große Rachforschungen angestellt und ein Theater, Amphitheater, Baber und einige andere Gebäude von geringerer Bedeutung gefunden. Saulen, welche jett in der Hauptfirche angewendet find, lagt fic ichließen, daß das Theater febr prächtig gewejen. Gine Baje, nebft dem Biebestal von einer berfelben, fteht nun in dem Sofe des Pringen Biscari. Sie find von weißem Marmor, fehr überladen mit Zierrathen. und scheinen aus ber Zeit Trajans ober ber Antonine. Die andern alten Gebäude haben nichts Besonderes; benn es find blog Raffen von Biegeln und Steinen; ohne daß ich architettonische Ordnungen ober Bergierungen baran batte unterscheiben tonnen.

Die Einwohner von Catania find, gleich den übrigen Sicilianern, sehr geneigt, ihre Alterihumer den Griechen juzuschreiben, aber ohne

Grund; benn die griechische Stadt ward ganz und gar burch Sextus Bombejus zerstört, bald nachher zwar wiederhergestellt, aber aufs Neue durch einen Ausbruch des Aeina verwüstet. Durch den Beistand der Romer wurde es abermals aufgebaut, bis es abermals von einem gleichen Unglud überfallen wurde. Man tann fich nicht genug verwundern, daß nach folden wiederholten Berftorungen die Stadt immer wieder in derselben Lage aufgebaut worden, an dem Ausgange eines Thals, welches die Lava nothwendig auf sie hinführt. So lange der Bafen baselbft ben Bandel begunftigte, mar es naturlic, daß die Liebe aum Gewinn die Einwohner jene große Gefahr vergeffen ließ, aber zulett hatten fie teine andere Ursache, hier zu bleiben, als die Schwierigteit, bas Eigenthum zu verandern. Doch auch diese schien gehoben, als Alles mit verbrannten Felsen bedeckt und in eine unfruchtbare Wilfte verwandelt war. Allein die blinde Reigung jum Geburtsort, die uns Allen natürlich, obgleich schwer zu erklären ift, hat allen Widerfland überwunden, und Catania ward nach jeder Zerftorung immer mit mehr Glanz und Pracht als vorher aufgebaut. Run enthalt es 16000 Einwohner, welche in beständiger Gefahr leben; aber Gewohnheit und ein inniges Vertrauen auf die heilige Agatha lassen fie wenig daran benken.

Catania hat das Borrecht, durch seinen eignen Senat regiert zu werden und keine Besatung auszunehmen. Dekhalb wächst sie täglich an Reichthum und Pracht, und die Ausmunterungen von Seiten des Prinzen Biscari, welche er sowohl den Künsten als der Thätigkeit seder Art angedeihen läßt, geben der Stadt ein Ansehen von Leben und Betriebsamkeit, die in keiner andern sicilianischen Stadt zu sinden sind. Noch kürzlich erbot er sich, einen Hasen anzulegen, und hätte ihn der Hof gehörig begünstigt, so wäre diese Stadt der große Handelsplat von diesem Theile des Mittelmeeres geworden; aber, wie wenig man es glauben sollte, sand dieses Anerdieten dennoch Widerstand. Indessen hat der Prinz das dazu bestimmte Geld auf die Erbauung einer Wasserleitung verwendet, die eine weite Strecke Landes bewässert und befruchtet; ingleichen auf das Urbarmachen der Lava von 1669. Der Prinz gedenkt auch ein umständliches Wert über die Alterthümer von Catania herauszugeben, welches nach den Zeichnungen, die ich sah, sehr viel verspricht.

## Aeina.

#### Den 27. und 28. Mai.

Rachdem wir das Merkwürdigste in Catania gesehen', machten wir uns nach dem Gipfel des Aetna auf den Weg. Ungesähr zwölf Meilen, bis zu dem Dorfe Ricolosi, steigt man allmählig durch reiche Weinberge und Maulbeerpflanzungen; aber auch diese sind von dem letzten Lavastrom durchbrochen und vielsach zerstört. Die Sicilianer nennen solche Plätze mit einem verdorbenen spanischen Ramen Sciarra. Die

Lava von 1669 brach nabe bei Nicolofi hervor, und die Gegend rings umber ift noch mit trockener schwarzer, damals ausgeworfener Asche bebeckt. Die kleinen Berge mit dem Krater, aus dem die Lava flok. find noch unfruchtbar, als wenn der Ausbruch gestern geschehen ware. und werden wahrscheinlich noch lange so bleiben, bis ber Witterungs. wechsel die verbrannte Materie genugsam gemilbert hat, um fie ber Begetation fähig zu machen. Ich ftieg auf den Gipfel diefer Erhöhungen und sab um mich ber eine unendliche Angabl berfelben Art, einige gleichfalls unfruchtbar, andre reich mit Wein bevflanzt, andre mit Eichenwäldern bewachsen, noch andre burch nachfolgende Lavafluthen unkenntlich gemacht und durch die ungeheuern Wirkungen der Zeit in fruchtbaren Boden verwandelt und mit Wäldern und Weingärten bedeckt. Wir rubten ein wenig in dem Aloster von Ricolosi und verfolgten unsere Reise, geführt von einem Bauer des Dorfs, Ramens Blasio, welcher gewöhnlich als Führer den Bergbesuchen bient. Dier fängt nun die waldige Gegend an und dauert bis zu ber Biegenhöhle, ungefähr 6 Deilen. Der Stieg ift ben ganzen Weg über fteil und geht zum Theil über die Lava von 1766, welche einen foredlichen Anblid muß verursacht haben, als fie 4 Meilen breit burch einen Eichenwald floß. Als wir höher tamen, wurde der Stieg noch jaber und die Beränderung des Klima's febr merklich. In Catania war man in der Mitte der Kornernte, zu Nicolofi befand fic Alles in ber Maienbluthe; wie wir aber uns ber Ziegenhöhle näherten, trieben bie Bäume das erste Laub, und die Luft war febr talt und schneidend. Wir machten Feuer an in diefer fleinen boble, rafteten bis Mitternacht und fliegen alsbann bem Gipfel zu, burch unfruchtbare Aiche und Lavastude. Nachdem wir ungefähr 8 Meilen geritten waren, ward ber Berg fo steil, daß wir uns genöthigt fanden, unsere Maulthiere pu verlaffen und ben übrigen Weg zu Fuß zu vollenden. Wir hielten eine Weile inne, die Scene, die bor uns lag, zu betrachten. Die Nacht war klar und eben hell genug, um uns die allgemeinen Former der Gegenstände, nichts aber im Einzelnen zu zeigen. Dier berrick eine allgemeine Stille, nur von Zeit zu Zeit unterbrochen burch bas Betoje des Berges, welches laut und feierlich flang, als wenn die Set sich im Sturme bricht. Der Krater war zu unterscheiben an einem rothen duftern Lichte, das durch die weiten Dampfwollen brach, die Das Bange zusammen bilbete bie furchtbarfte fic hervormalzten. Scene, die ich jemals gesehen, und welcher gewiß in ber Belt nichts verglichen werden kann.

Wir fanden wenig Schnee an dieser Seite des Berges; aber die Rälte war so streng, daß wir sie kaum ertragen konnten. Weber das Gewicht der Kleider, noch die Anstrengung, durch lose Asche zu kimmen, welche bei jedem Tritte nachgab, konnten uns erwärmen. Ich hatte das Unglück, mein Thermometer zu zerbrechen, und kann des wegen den Grad der Kälte nicht genau angeben; aber sie war so mach

tig, baß ber heiße Dampf, welcher aus ben fleinen Riffen in ber Rabe des Kraters hervordrang, unmittelbar an den Steinen gefror. Rachbem wir ungefähr zwei Stunden mit unendlicher Muhe und Beschwerbe aufgeklimmt waren, gelangten wir an den Rand bes Kraters. Die Aussicht, die sich hier zeigt, ist über alle Beschreibung oder Ein-bildung. Die ganze Insel Sicilien, Malta, Kalabrien und die Liparischen Inseln erscheinen gerade unter Einem, wie auf einer Rarte. Das Einzelne mar alles in der blauen Tinte des Morgens verschwunben, und bas Banze zusammen schien in Schweigen und Ruhe verfentt. Ich fühlte mich selbst über die Menscheit erhoben und sah mit Berachtung auf die gewaltigen Gegenstände der Chrsucht unter mir. Die Schauplätze, auf benen so viele mächtige Städte durch Kunst und Wassen blühten, so zahlreiche Flotten und Heere um die Herrschaft der Welt kämpsten, schienen nur dunkle Fleden zu sein.

Ms die Sonne aufstieg, ward die Scene nach und nach aufge-Mart; die Flächen und Berge, Seen und Flusse, Städte und Wälder wurden allmählig deutlicher, bis fie auf einen gewissen Grab gelangten; dann schwanden sie wieder, gleichfalls ftufenweise, in die Diinste, welche die Sonne in die Höhe gezogen hatte. Der Aetna selbst bildete einen ungeheuern Sonnenzeiger, beffen Schatten fich weit über ben fichtbaren Horizont erstreckte, wodurch ich mich überzeugte, daß man von hier aus mit einem guten Teleftop die Rufte von Afrita und Epirus würde sehen können. Ich bachte manchmal burch einen guten Dollondschen Taschentubus die Kuste von Apulien zu sehen; allein wegen der großen Ralte tonnte ich nicht genugsame Aufmertsamkeit barauf wenden. Unter uns an bem Berge tonnten wir die Spuren einer großen Menge Lavastrome Erfennen, welche boch nichts find gegen die Zahl berer, die fich nicht mehr unterscheiden laffen. Der ganze Berg, beffen Fuß nahe an 100 Meilen im Umtreise hat und, nach den Beobachtungen des Rangnitus Recupero, 5000 Pards sentrechte Göhe, ift durchaus von Leba ausgeführt. Untersucht man die tiefen Thaler, welche durch Bergkröme ausgewaschen worden, so sieht man, daß der ganze Berg aus berschiedenen Lavaschichten besteht, die über einander nach langen Beiffaumen gefloffen find; benn fie haben zwischen fich Boden von abweffelnder Dide von 6 Boll bis 10 Fuß, je nachdem zwischen den Ausbrichen langere ober kurzere Zeit verfloß. Run findet man, daß aus Iner Lava, welche bie allermilbeste ift und am Leichtesten verwittert, In Fuß fruchtbarer Boden nicht unter 1500 Jahren hervorgebracht Berben tann; daher fich benten läßt, mas für zahllose Zeitalter nöthig gewesen, um diese ungeheuern Naturwirkungen hervorzubringen. was muffen wir benten, wenn wir erfahren, daß ber gegenwärtige Berg nur eine Wiedererzeugung ift, indem ein viel höherer Gipfel eingestürzt und der gegenwärtige erft wieder gebildet worden. Dieses hat mehr als Wahrscheinlichkeit; denn ungefähr zwei Drittel des Wegs, wenn man in die dritte Region gelangt, ist eine weite Ebene, welche an mehreren Stellen, besonders an der Seite von Aci, bis an die Wälder reicht. Nimmt man nun an, der Berg sei anfangs tonischer Gestalt gewesen, wie es bei Bultanen gewöhnlich, ja nothwendig if. so muß Alles, was über dieser Plaine war, eingefallen, und was jett als Unterfat eines kleinern Berges ericheint, muß ehebem in Einem Aufstieg bis jum Gipfel fortgegangen fein, jo daß der Aetna damals bedeutend höher war als gegenwärtig. 3ch wunfcte bieje Wunder der Ratur mit mehr Muke und Aufmerksamkeit untersucht zu haben; aber in der gewaltsamen Ralte war es unmöglich zu verweilen. Jedoch entschloß ich mich, in ben Rrater hineinzuschauen, ehe wir jurud. tehrten. Unfer Führer wußte viel von der Befahr dabei ju jagen, und wie öfters die hohl überhangenden Lavahänke einflützten: aber nach einigem Bureben und etlichen Gebeten zur beiligen Agatha führte er uns an eine Stelle, welche icon durch irgend einen fühnen Fremden versucht worden. Bon da blickte ich in den fürchterlichen Feuerfolund, fab ungeheure vorragende Felsen, zwischen benen mächtigt Dampfwolken hervorbrachen, immer mit einem trüben, gitternben Lichte vermischt. Ich tonnte teinen Grund erkennen, aber wohl bas Schlagen und Tosen ber Wellen von geschmolzener Materie, welche ein foldes Geräusch machten, daß sie mir von den Fluthen und Birbel. winden eines fturmischen Feuers, welche unten raseten, einigen Begriff gaben. Nachdem wir nun insoweit unserer Reugier gewillsahrt, fliegen wir ziemlich erfroren zu ber boble wieber berab, um uns in derselben wieder zu erwärmen und zu erquiden, und kehrten alsdans nach Catania zurud, wo wir Abends, von Müdigkeit gang erschöpit. anlangten.

## Aci Reale.

#### Den 1. Juni.

Rachdem wir zwei Tage ausgeruht, nahmen wir unsern De auf Taormina und blieben in Act zu Nacht. Den andern Morgen namen wir unsern Weg wenige Meilen seitwarts ber Strafe, um ben ber ten Raftanienbaum zu feben, welcher hundert Pferde foll beberbe ? tonnen. Es ist aber kein einzelner Baum, sondern eine Gruppe, il das Ubrige, ob es gleich einen großen Raum einnimmt, sind alle getappte Stämme und fehr verftummelt. In Sicilien mogen fie wol für ein Wunder gelten, da der größte Theil der Einwohner niemal einen größern Baum gesehen hat als die niedrige Olive; aber wer gewohnt ift, die edlen Eichen von England zu sehen, findet hier nur einen verächtlichen Gegenstand. Ich hatte jedoch bei diefer Gelegenheit ben Eroft, eine ber fruchtbarften und bebauteften Gegenden ber Welt zu seben. Nichts kann die angebaute Region des Aetna übertreffen, weder in Reichthum bes Bobens, noch in der Gewalt der Begetation. Besonders zeichnen fich die Seiten aus, welche in ber lettern Beit von teinem Ausbruch gelitten haben. Bedes Erzeugniß ber Erbe grunt

und blühet in der größten Bollsommenheit, und die Milde und Gesundheit der Luft kommt der Fruchtbarkeit des Bodens völlig gleich. Deswegen sind diese Strecken außerordentlich bevölkert und viel besser als irgend ein Theil Siciliens angebaut. Die Zahl der Einwohner auf dem ganzen Aeina rechnet man zu 160,000 Menschen, welche im Berhältniß größer ist, als in irgend einem andern Theile der Insel. Indem ich diese Gegend des Berges beobachtete, ward ich in meiner Meinung bestätigt, daß er ehemals höher gewesen; denn es läßt sich eine Senkung, die auf eine weite Strecke sich verdreitet, und der Rand derselben noch sehr gut erkennen.

#### Laorming. Den a. Juni.

Wir kamen nach Taormina, vor Alters Tauromenium. Auf unserm Wege kosteten wir das Wasser des Asines. Es ist ein kalter, klarer Strom, der von dem Aeina herunterstießt und jetzt stume freddo genannt wird. Wenige Meilen weiter ist der Fluß Onobalos, nun La Cantara, ein bedeutendes Wasser, welches die Gränze des Aeina nach Rorden macht. Sein Bett ist an einigen Stellen sehr tief eingeschnitten, und ich bemerkte, daß der Grund desselben eine Lavaschicht war, ob ich gleich sonst in der Gegend nichts Vulkanisches sinden

tonnte. Zu Taormina wohnten wir bei den Kapuzinern.

Die Stadt liegt auf einem hoben Sugel. Unmittelbar darunter an der Sudfeite lag die alte Stadt Raros, aus deren Ruinen die neuere entstanden ift. Gegenwärtig ift es ein armer, schlechtgebauter Ort; aber die Ruinen dabei zeugen genugsam von vorigem Reichthum und Herrlichkeit. Der vorzüglichfte Ueberrest ift ein Theater, welches unter benen, die ich gesehen, am Besten erhalten war. Es ist von Ziegelsteinen, viel breiter und von anderer Bauart als das ju Egefta. Der äußere Corridor ift zusammengestürzt, aber das Proscenium ziemlich gang, und man tann auch ben Raum ber Scene, bes Podiums u. f. w. feben. Auch find noch verfciedene Galerieen und Bimmer baneben, beren Bebrauch bie Alterthumsforicher nicht genau bestimmen tonnen, indem sie zu weit und prachtig gewesen, als daß fie nur gur Bequemlichfeit ber Schauspieler hatten bienen follen. Das Theater von Egefta, welches aus weit früherer Zeit ift, hat nichts von diefer Art, vielmehr scheint nur für Das gesorgt, was unumganglich nöthig war, um bas Stud vorzustellen und zu hören. Das Tauromenische Theater war, wie es scheint, sehr reich verziert und zu aller Art von Schauspiel und Geprange eingerichtet; fo wie dergleichen gur Beit ber romischen Raiser gewöhnlich mar, wo ein verborbener Beichmad icon überhand genommen hatte. Es liegen auch manche verftummelte Saulen von Granit und Cippolin und andern töftlichen Baufteinen umber, mit Kapitalen und zerbrochenen Gefimsen einer verdorbenen korinthischen Ordnung, welche beweisen, daß das Theater unter den Kömern gebaut worden, wahrscheinlich zu den Zeiten der Antonine. Es liegt an dem Abhang eines Hügels, der eine herrliche Aussicht gegen den Berg Aetna und die ganze Küste von Sicilien, sogar dis Spralus hin, beherrscht. Da diese Kuinen, von allen neuern Gebäuden entsernt, sür sich allein stehen, so haben sie ein ehrwürdiges Ansehen, das durch die Betrachtung der Veränderungen, welche sie erlitten haben, noch erhöht wird: denn aus einem Ort, wo zahlreiche und gebildete Zuhörer auf die Werke eines Sophosses und Euripides horchten, ist es ein Ausenthalt für Schlangen und Eidechsen geworden.

Außer dem Theater sinden sich noch zu Taormina die Fundamente eines Tempels, ein Gebäude, welches eine Naumachie soll gewesen sein, wie auch Wasserbehälter, aber leins von diesen besonders merkwürdig. Nachdem wir einen Tag hier zugebracht, begaben wir uns auf eine maltesische Speronara, welche wir zu Catania gemiethet hatten, und

in wenig Stunden befanden wir uns in Meffina.

## Messina. Den 4. Juni.

Wenn man in die Meerenge, der Faro genannt, hineinfahrt, ift die Ansicht sehr schon und romantisch; benn Ruften find boch und felsig, geziert mit Stabten und Dorfern, die sich ftufenweise an einander reihen. Die Einfahrt in den hafen ift noch auffallender. Ein iconer See eröffnet fich bem Auge, an ber einen Seite mit einer langen Reihe gleichförmiger Häuser betränzt, welche, obgleich von ichlechter Bauart, dennoch einen jehr edlen und prächtigen Anblid geben. Dahinter steigen nun die heraischen Berge hervor, bedeckt mit Balbern und Weingarten, wozwischen Kirchen, Billen und Rlöfter gerftreut liegen. An der andern Seite des Hafens gieht fich eine fomale Landzunge weit in die See, wie eine Sichel gestaltet, daher die Stadt den Ramen Bantle erhielt. hier fteht ber Leuchtthurm, das Lazareth und die Festung, welche nicht die Stadt zu vertheidigen, fondern fie ju beherrichen erbaut zu fein icheint. Rommt man aber ber Stadt näher, so verliert diese liebliche Scene allen ihren Glang, und jeder eingelne Begenftand zeigt ein melancholisches und niedergeschlagenes In-Mehrere Baufer find unbewohnt, gar manche fallen ichon gusammen; wenige Schiffe findet man im Hafen, und der Rai, der prachtigste und ausgedehnteste in der Welt, dient nur wenigen armlichen Fifchern zum Aufenthalt. Alles icheint bas traurige Geschick angudeuten, welches diese ungludliche Stadt vor Rurzem betroffen und von bem bochften Buftand bes Reichthums und ber Gludfeligfeit zu ber niedersten Stufe des Elends und der Berzweiflung gebracht hatte.

Rachdem wir, ausgestiegen, nunmehr die Stadt betraten, verdüsterte sich immer die Ansicht. Die Einwohner sind arm und zerlumpt und die Häuser, die sonst der Ausenthalt der Großen und Reichen gewesen, mit Schmutz bedeckt und dem Einsallen nahe. Unter

allen Städten Europa's ift vielleicht feine gludlicher gelegen als Meffina. Die Luft ift milb und gefund und bie Begend umber icon und fructbar. Der hafen ift weit und bequem im Centrum des Mittelmeeres und sowohl für ben öftlichen als westlichen Sandel gunftig gelegen. Diese natürlichen Bortheile werden noch erhöht burch berichiebene Brivilegien und Freiheiten, welche ber Stadt von ben normannischen. deutschen und arragonischen Ronigen verliehen worden. Da fie die erfte war, die dem König Roger die Thore öffnete, der die Insel von den Saracenen eroberte, fo fceint fie ein besonderes Recht auf Bunft und Borgug gehabt ju haben. Naturlicherweise erhoben fie fo manche gludliche Umftande zu Reichthum und Größe. Meffina enthielt 100,000 Einwohner und war der große Handelsplat für diese Weltgegend. Wie aber Handel und Reichthum natürlich die Liebe gur Freiheit rege machen, so wurde den Einwohnern das spanische Joch jur Last, und im Jahre 1672, gereizt durch ben Bicekonig, emporten fie fic. Mit großer Tapferkeit und Ausdauer behaupteten sie sich eine Zeit lang und gaben sich zuletzt unter den Schutz Ludwigs XIV., der, damals mit Spanien in Rrieg verwidelt, fie nach treu und wirkfam geleisteten Diensten schimpflich im Jahre 1678 verließ. Seit ber Zeit ift es ber 3med ber spanischen Staatstunft geblieben, die Stadt ju bruden und verarmen zu laffen. Der hafen ift beinah unbrauchbar burch ungeheure Auflagen, der Handel streng beschränft und jede Rothwendigkeit des lebens ichwer beichatt. Diesen traurigen Zustand noch aufs Augerste zu stringen, raffte die Peft im Jahr 1743 beinahe drei Biertel der Einwohner hinweg, beren Zahl fich gegenwärtig nicht über 80,000 beläuft.

Wir brachten einige Tage mit Besichtigung der Stadt zu, fanden aber nichts besonders Merkwürdiges. Die Gebäude sind alle in dem modernen sicilianischen Stil, und die Rirchen ausgenommen, droht sast Alles den Einsturz. Die Rathedrale ist ein sehr mäßiges Gebäude und hat eine leidliche Bibliothek, worin sich unter andern ein Ranustript besindet, die Geschichte des Aufruhrs von 1672, betitelt: Guerre civili di Messina di Francesco Cascio, Caladrese. Ich sas darin so viel, als die Rürze der Zeit mir erlauben wollte, und hätte gar zu gern eine Abschrift davon besessen; aber ich konnte sie auf keine Weise erhalten. Es scheint sehr meisterhaft geschrieben zu sein, obgleich der Stil eine zu genaue Nachahmung des Davila bemerken läst. Schwerzlich wird es semals gedruckt werden, weil man die darin ausgesprochenen Gesinnungen von oben herein nicht billigen kann.

Der Strudel Charybdis, so fürchterlich in der poetischen Beschreibung, befindet sich gerade vor dem Hasen von Messina. Er ist niemals merklich, als wenn der Wind gegen die Strömung weht, und dann mag er wohl geringe Schisse verschlungen haben. Zu Homers Zeiten, als die Schiffsahrt noch unvollsommen war, mag er wirklich schrecklich gewesen sein, ja zu Zeiten Virgils nicht ohne Gesahr: denn bie Römer waren, in Bergleich mit den Neuern, sehr verächliche Seeleute. Doch ist die Beschreibung desselben in der Aeneide (III, 420) zehr weit über der Wirklichkeit, auch bei dem stürmischsten Wetter:

Laevum implacata Charybdis
Obsidet, atque imo barathri ter gurgite vastos
Sorbet in abruptum fluctus, rursusque sub auras
Erigit alternos, et sidera verberat unda.

Auch sieht man keinen Grund, zu vermuthen, daß der Wirbel jemals gewaltsamer gewesen als gegenwärtig. Birgil aber schreibt als ein Dichter, und nicht als ein Natursorscher, und zeigt sich hier nicht hyperbolischer als in manchen andern Stellen seines Werkes.

(Befolug bes Tagebuch&)

# Oberitalien und die Schweiz.

Im Jahre 1778 wurde, in entgegengesetzer Richtung, eine Reise nach dem obern Italien und der Schweiz unternommen; es geschah in der Gesellschaft der Familie Gore. Man gieng über Bologna nach Benedig und Mailand, nach dem Lago Maggiore und Lago di Como, über den Gotthard nach Luzern, Bern, seitwärts durch die Cletscher des Grindelwaldes nach Lausanne und Genf, wo Hadert seinen Bruder Karl nebst dem berühmten Maler Joseph Bernet antras, der seiner Gesundheit wegen eine Reise in die Schweizerbäder gemacht hatte. Dies underhosste Wiedersehen war für beide Künstler gleich erfreulich, und gern hätte Bernet in Gesellschaft seines alten Freundes die Reise nach dem schönen Italien wiederholt, wo allein, nach der Ueberzeugung Beider, der Landschaftsmaler in seinem Clemente lebt.

Hadert gieng hierauf über Savopen und Piemont nach Florenz, wo er sich nur kurze Zeit aushielt. Dem Großherzog Peter Leopold, welchem er schon vormals bekannt war, mußte er verschiedene Erläuterungen über die Art und Weise, Oelgemälde zu restauriren, und über den dabei anzuwendenden Mastigsirniß geben. Für Lord Cowper, den Schwiegersohn des Herrn Gore, malte er einige kleine Bilder.

In Kom angelangt, benutte er nun die mitgebrachten Schätze ber mannigsachsten Studien. Er malte dem Prinzen Aldobrandini mit dem er oftmals auf dem Lande gewesen, in Frascati ein Kabinet in Gouache. Dieß gab die Veranlassung, daß dessen Resse, Prinz Marc-Antonio Borghese, in seiner weltberühmten Billa Pinciana eine ganze Galerie von Hackert gemalt haben wollte; welche denz auch, zu des Prinzen vollommener Zufriedenheit, im Jahre 1783 zu Stande kam. Diese Galerie oder Saal enthält fünf große Landscheften,

ferner vier kleinere Seestücke, die über den Thüren angebracht sind. Bei dieser Arbeit wurde jedoch der Künstler sehr eingeschränkt; denn er hatte, nach des Prinzen Wunsch, gewisse Gegenstände vorzustellen,

die seinem malerischen Geschmad gang zuwider maren.

Zu gleicher Zeit malte er viele Staffeleigemälde, unter andern zehn Aussichten von dem Landhause des Horaz, welche ihm nachmals die Königin von Reapel abkaufte, um ihrer Frau Schwester, der Erzscherzogin Marie Christine in Brüssel, ein angenehmes Geschenk damit zu machen. Allein das Schiff, das diese Bilder führte, gieng auf der Seereise zu Grunde. Glücklicherweise sind die vorher unter Hackerts

Leitung babon gemachten Rupferftiche noch vorhanden.

Indessen hatte sich der Ruf seiner Verdienste immer mehr ausgebreitet; alle bedeutenden Fremden von jedem Rang und Stande besuchten ihn; und ob er gleich, noch vor seiner Reise in die Lombardie, auf Herrn Gore's Rath, die Preise seiner Gemälde für die Zutunft um ein Drittel vermehrt hatte, so waren doch immer für Holland, England, Deutschland, Polen und Rußland, öfter auf sechs dis sieben Jahre, Borausbestellungen vorhanden, so daß mancher Liebhaber starb, ehe er noch zu dem Besitze seines gewünschen Gemäldes gelangen konnte.

## Großfürft und Großfürstin.

Um diese Zeit war der Großfürst und die Großfürstin von Rußland nach Kom gekommen, und Hackert wurde denselben beim Rath Reiffenstein vorgestellt. Er brachte viele Abende bei ihnen zu und begleitete sie und den Prinzen Friedrich von Würtemberg, nachmaligen Aurfürsten, da Reissenstein am Podagra krank lag, nach Tivoli und Frascati.

Sie hatten von ihm gehört, daß er im Frühjahr 1782 eine Reise nach Neapel machen werde, worauf sie sogleich viele Bestellungen von dortigen Aussichten, mehrern umliegenden interessanten Gegenden, als von Pozzuoli, Bajā und Caserta, bei ihm zu machen geruhten; so wie sie schon vorher verschiedene andere Gemälde von Frascati und Tivoli für sie zu fertigen ihm ausgetragen hatten. Bei dieser Gelegenheit drang sowohl der Großfürst als die Großfürstin darauf, daß Hackert

sich entschließen möchte, eine Reise nach Rugland zu machen.

Zweimal vorher hatte schon die Raiserin Katharina ihm Borschläge zu einer solchen Reise thun lassen, mit dem Erbieten, ihn unter ehrenvollen und vortheilhaften Bedingungen in ihre Dienste zu nehmen; er hatte es aber immer unter mancherlei Entschuldigungen abzuwenden gesucht. Diesmal aber mußte er es Beiden, und wenigstens einen zweisährigen Aufenthalt versprechen. Besonders drang die Großsürstin auf das Gnädigste in ihn, so daß er seine Bestellungen, seine Gesundheitsumstände, und was er sonst noch vorzubringen wußte, vergeblich entgegensetze. Der Großsürst verlangte schriftlich, was er an jähr-

lichem Gehalt und was er sonst noch begehre. Seine Forberungen waren groß, und die Sache verzögerte sich. Endlich schrieb er darüber an den Viceadmiral Czernitscheff, welcher die Raiserin über die Sache sprach. Diese verlangte, den Hackertischen Originaldrief zu sehen, und sagte, als sie ihn gelesen hatte: "Ich sehe, daß des Mannes Gesundheit sür unser Klima zu schwach ist, und merke deutlich, daß er nicht Lust hat, zu kommen; es ist besser, ihn in Rom zu lassen und ihn dort zu beschäftigen." Was auch die Raiserin zu dieser Entscheizdung mochte bewogen haben, so erkannte sie der Künstler mit unterthänigstem Danke; denn er war in Rom etablirt, hatte viele bestellte Arbeit, konnte die Kälte nicht vertragen und besand sich in manchen andern Verbindungen, die ihm eine solche Reise zu machen nicht erlaubten.

# Graf Rasumowsky.

Im Jahre 1782 machte er eine malerische Reise nach Reapel. Unterwegs zeichnete er Vieles in Terracina, Capo Circeo, Itri, **Rol**o di Gaëta, Sessa u. s. w. Er eilte jedoch nach Caserta, um Studien zu einem großen Vilde zu sammeln. Für die Großsürstin von Rukland sollte die Ansicht des Palastes von Caserta, nebst der Campagna

Felice, von San Leocio her genommen, abgebildet werden.

Hasunowsky, der jest in Neapel russischer Minister war. Dieser Liebhaber der Künste machte alle Morgen eine Spaziersahrt dahin, wo Hadert zeichnete. Da nun die Studien in San Leocio sechs Tage dauerten und der Graf alle Morgen kam, um zuzusehen, so hatten die Iäger dem Könige gesagt, daß ein Maler daselbst viel gezeichnet habe, und daß der russische Minister jeden Morgen gesommen sei, ihn zu besuchen. Der König fragte den Grasen, was daß für ein Meler wäre, und erhielt zur Antwort, daß Hadert schon Bieles sür Katharina II. gemalt habe und daß er gegenwärtig Studien mache zu einem bedeutenden Bilde sür die Großsürstin von Rusland; auch in Pozzuoli, Bajä und andern Orten würde er dergleichen versertigen. Der König verlangte, den Künstler zu sehen und zu sprechen.

Der Graf Rasumowsty meldete also an Hadert das Berlangen des Königs; und da der Hof im Mai nach Castel a mare gieng, leitete man die Sache so ein, daß Hadert an diesem Orte dem König vorgestellt wurde. Er hatte nichts weiter von seiner Arbeit bei sich, als ein kleines Gouachebild, welches dem Grasen Rasumowsky gehörte; der König bestand aber darauf, alle Studien zu sehen, welche Hadert gemacht hatte. Dieses war dem Künstler nicht ersreulich. Man machte viele Vorstellungen, daß ein Künstler nicht gern unsertige Sachen einem solchen Monarchen zeige, und was dergleichen Entschuldigungen mehr sein mochten. Allein der König ließ sich nicht abwendig machen und bestand darauf, Alles zu sehen, was in der letzten Zeit gemacht war.

So pacte denn Hackert seine Studien zusammen und gieng nach Massa, Sorrent und Castel a mare.

## Rönig von Reapel.

Den folgenden Tag wurde er in der Billa des Königs, Guisesana, Rachmittags um vier Uhr, vorgestellt. Der König setzte sich und betrachtete Alles mit Ausmerksamkeit. Hadert hatte eben keine große Borstellung von der Einsicht des Königs und verwunderte sich daher um desto mehr, daß derselbe mit gesundem Verstande und besser sprach, als sonst Liebhaber zu ihnn psiegen. Das Gouache-Gemälde gesiel ihm außerordentlich; doch kannte er auch alle Gegenden im bloßen Kontour und bewunderte, daß in einem nachten Umriß die Gegend mit so viel Deutlichkeit und Richtigkeit könne ausgedrückt werden.

Er besah Alles zum zweiten Mal mit vieler Zufriedenheit und sagte, so etwas habe er noch nie gesehen. Da es aber sechs Uhr war, so war es Zeit, auf die Kaninchenjagd zu gehen. Die Königin, die wenig oder nichts gesehen hatte, sagte: "Der König hat mich des Vergnügens beraubt, Eure Sachen genau zu betrachten. Ich hoffe, Ihr werdet mir erlauben, auch Alles mit Bequemlichseit anzusehen." Sie fügte nach ihrer Liebenswürdigkeit noch viel Artiges hinzu. Graf Lamberg, der kaiserliche Minister, war zugegen, und als großer

Liebhaber beschaute er Alles mit vielem Bergnügen.

Als der König auf die Jagd gieng, winkte er dem Grafen Rasumowsky; dieser folgte, und der König verlangte, er solle mit Hadert sprechen und ihm sagen, der König wünsche vier Gouache-Gemälde zu haben und wolle zu einigen die Gegenden selbst wählen. Hadert erwiederte dem Grafen, daß er es gern thun würde, ungeachtet der Kürze

der Zeit und der vielen übernommenen Arbeiten.

Rachdem nun der Hof von Castel a mare wieder nach Caserta gegangen war, wo der König ein populäres Erntesest in Boschetto Abends mit Illumination und anderm Erfreulichen gab, so ließ er Hactert einladen, auch dahin zu kommen, empsieng ihn wohl und verschaffte ihm die Bequemlichteit, Alles in der Gegend, besonders seine Jagden zu sehen. Gelegentlich sagte der König zu ihm, daß er wünsche, eine Aussicht von seinem Jagdhause zu San Leocio zu haben, und fügte hinzu, er wisse wohl, daß dieses keine malerische Gegend sei; allein da dieser Ort ihm stets gesallen und er in seiner Jugend viele Tage daselbst zugebracht habe, so würde es ihm lieb sein, davon ein gutes Bild zu sehen. Hadert machte die Zeichnung davon, indes die Schnitter ernteten — denn die Ernte ist hier später als in Caserta, wegen der höhern Lage — und während er zeichnete, kam der König und sah zu; da er denn so viel Vergnügen sand, daß er sün sich und sein Gesolge gemeine Jägerstühle kommen ließ, sich zu dem Künstler seste und genau auf die Arbeit merkte. Indem er sich nun über die Richtigkeit und

zugleich über den Geschmack in den Umrissen freute, fragte er mit vieler Bescheidenheit, ob im Borgrunde nicht die Schnitter, Weiber, die das Getreide binden, nebst verschiedenen Anabenspielen, die im Lande üblich sind, angebracht werden könnten. Hackert antwortete, daß es sehr schicklich sei, und führte den Gedanken aus. Dieß Bild hieng nachher im Schreibkabinette des Königs.

Während nun Hadert zeichnete, sprach der König Berschiedenes. Unter Anderm sagte er mit einem großen Seuszer: "Wie viel Tausende gab' ich, nur den zehnten Theil von Dem zu wissen, was Ihr wist! Man hat mich auch wollen zeichnen lehren; man hat es mich aber so gelehrt, wie alles Andere, so daß ich wenig weiß. Gott vergede es Denen, die meine Ausseher und Lehrer waren! sie sind jett im Bo-

radies."

Die übrigen brei Gegenden zu jenen bestellten Gouachen waren sehr malerisch: Persano, Eboli und Caserta. Während dieser Arbeit mußte Hadert dem König versprechen, ihm ein großes Bild von Castel a mare zu versertigen mit seinen Galeotten. Er mußte deshalb in Reapel länger verweilen, um die nöthigen Studien zu machen; dem Alles sollte ganz genau nach der Kunst der Seeleute versertigt sein. Ju Anfang Septembers sendete Hadert die vier Gouache-Gemälde; der König freute sich so sehr darüber, daß er selbst sie im Casino von Posilippo aushieng, von da nach Portici mitnahm und hernach im Schreibsabinette zu Caserta ausstellte. Der Künstler sam Mitte Ottobers nach Caserta und brachte dem König das große Oelgemälde von Castel a mare, welches sehr gut ausgenommen ward.

Die Königin ihrerseits war froh, daß ihr Gemahl Geschmack an schönen Künsten fand, und Hackert stand daher auch bei ihr in Gnaden. Sie verlangte ein Gemälde für ihre Schwester Warie Christine. Er hatte den See von Nemi gemalt, den er seiner Familie zum Andensen lassen wollte, und dieß war zu jener Zeit das einzige Bild, welches er für sich behalten hatte. Er schlug es indessen vor, ließ es nach

Caserta tommen, und die Rönigin taufte es sogleich.

Hadert mußte mit dem König auf alle Jagden gehen, um Alles genau zu betrachten und kennen zu lernen, weil viele derselben gemalt werden sollten. Der König bestellte ein großes Bild von 14 Fuß Länge, eine Art von antiker Parforcejagd al Zingaro. Eine andere Parforcejagd von Carditello folgte darauf. Herbst und Winter wurden mit Studien zugebracht.

# Kaiser Joseph II.

Raiser Joseph II. kam nach Reapel und nachher auch Guffar Adolph, König von Schweben. Joseph nahm keine Feste an als Jagden, besuchte Hadert, sprach viel mit ihm, aber bestellte keine Arbeit. Der Kaiser gieng auf die Jagd nach Persano, wo er zehn Tage blieb; Hadert mußte den König dahin begleiten, um Studien zu machen. Dieser hatte vier Gemälde bestellt für einen runden Saal zu al Fusaro, welche die vier Jahreszeiten abbilden sollten, neapolitanische Gegenden mit modernen Figuren, nach Landesart besleidet, welches sehr malerisch aussällt. Der Rönig lud Joseph II. nach al Fusaro ein; Hadert mußte mit drei sertigen Stizzen jener Bilder dahin kommen. Bor dem Mitstagsmahl erklärte der König dem Raiser mit viel Energie und Gesichmack die Bilder, so daß die Königin sich verwunderte und zu Hadert saste: "Ihr habt den König sehr in die Kunst eingeweiht, welches mir viel Bergnügen macht. Der liebe Gott hat Euch zu uns geschickt! Ich bin entzückt, daß der König Geschmack an den schonen Künsten sindet, und das haben wir Euch zu danken." Sie saste dieses und anderes Hösliche mehr in französischer Sprache.

Hadert blieb in Reapel bis Anfangs Juni, und da Graf Rasus mowsky die Bäder in Ischia nehmen wollte, so mußte Hadert verssprechen, den Augustmonat und einen Theil des Septembers ihm Gessellschaft zu leisten. Der Künstler transportirte eins der großen Bilder, die Jahrszeiten vorstellend, nach Ischia in den Palast des Grafen. Der König stattete daselbst einen Besuch ab, und in den heißen Stunden des Tages war er bei Hadert und sah malen. Im Ottober kehrte

diefer nach Caferta jurud, um die Arbeit fortzusegen.

Zum Grunde eines jeden Bildes der vier Jahrszeiten war eine Gegend nach der Natur genommen: der Frühling zu San Leocio, gegen Bie di monte Alifa zu, mit dem Volturno; der Sommer zu Santa Lucia di Caserta gegen Mattacone; der Herbst zu Sorrento gegen Reapel; der Winter zu Persano mit dem Berg Postiglione, der mit Schnee bedeckt war. Diese vier Bilder kamen, wie gesagt, in einen runden Saal eines Pavillons im Lago Fusaro, der zur Jagd und Vischerei bestimmt war. Die Bilder wurden 1799 durch die Lazzaroni geraubt und man hat nie ersahren können, wo sie geblieben sind. Die vier kleinen, welche als Stizzen dienten, kauste die Königin und schenste sie ihrer Schwester Marie Christine, und sie besinden sich noch bei dem Herzog Albert von Sachsen-Teschen. Hadert bedauerte den Berlust dieser Gemälde, weil er sie für seine beste Arbeit hielt, die er in Neapel sür den Hof gemacht hatte.

Herner bestellte der König ein großes Bild, wie es schon oben angedeutet worden, eine Art von Parforcejagd zu Pferde, mit Lanzen und Hunden, nach Art und Weise der Pallieser. Zu diesem Bilde gehörten viele Studien, sowohl der Personen als der Pferde, Hunde und mancherlei Geräthschaften. Die Gegend der Jagd war al Zingaro. Der König wollte sein Porträt auf diesem Bilde haben und saß dem Künstler ein und eine halbe Stunde; es siel sehr ähnlich aus. Gegenwärtig besitzt es Graf Dönhoff von Dönhofsstädt in Berlin. Auch viele Cavaliers saßen ihm und wurden sehr ähnlich, als: der Duca di Riario, Don Marco Ottobono, der Duca di Castel Pagano und Mehrere. Dieses Bild kostete viel Zeit, Mühe und

Arbeit; denn Alles mußte nach der Jägerkunst sehr richtig vorgestellt werden, so daß dieses Bild erst 1784 sertig wurde. Ferner mußte noch auf ein kleines Bild der König zu Pferde gemalt werden im Jagdkleide, wie er mit zwei Hunden einen Hasen hett.

## Caserta.

Graf Rasumowsky wurde zurückberusen, und der König gab Hackert ein Logis auf dem alten Palast. Indessen verursachte der Ausenshalt bei Hose, die Begleitung zu den Jagden, die Hin- und Herreisen von Rom nach Caserta großen Zeitverlust und viele Kosten, so daß Hackert. da er nur seine gewöhnlichen Preise vom König erhielt, endlich eine Schadloshaltung verlangte. Der König wollte sich hierzu nicht verstehen; die Sache gieng nicht vorwärts, so daß Hackert zulezt deutlich ertlärte, wenn ihm Ihro Majestät nicht 100 neapolitanische Dukaten monatlich sür die Extraausgaben Schadloshaltung gebe, so würde er zwar die angesangenen Arbeiten sertig machen, aber in der Folge in Rom bleiben und den König von dorther bedienen, ohne weiter hin und her zu reisen.

Die Königin war unzufrieden über das Betragen des Königs, und Hadert sprach nicht mehr von der Sache. Im Januar 1785 bat er um die Erlaubniß, nach Kom zurüczukehren, und der König Indihn ein, im Oktober wieder nach Caserta zu kommen, welches er anch versprach. Dieses geschah im Studium des Künstlers. Der König sagte ihm: "Ich erwarte Euch auf dem Palaste um sechs Uhr; denn ich will Euch nochmals vor Eurer Abreise sprechen." Hadert kam; der König war sehr gnädig und schenkte ihm 200 Unzen in Gold, nebk sechs Fasanen und andern Dingen. Die Königin sah den Künstler am sollgenden Tag um zwölf Uhr, schenkte ihm ein kleines Andenken, einen Ring mit ihrer Chiffre, mit viel höslichen Ausbrücken, und er mußte hoch und theuer versprechen, im Oktober wieder in Caserta zu sein.

# Anftellung.

Die Gebrüder Hadert kamen auch wirklich um die bestimmte Zeit zurück, und Alles gieng seinen alten Gang. Im Jahre 1786 sprach der König mit Hadert, daß er ihn und seinen Bruder Georg engagiren wolle, und sie in Neapel bleiben sollten. Diese Sache wurde sehr weit-läustig durch den Ritter Gatti und den General Acton betrieben. Nachdem Alles beredet war, stellte Hadert die Konditionen sur siese und seinen Bruder und sagte den Inhalt selbst an den König. Dieser wies ihn wieder an den General Acton, der es im Rath vorstellen sollte. Dieß geschah im März, und Acton schrieb ein Billet, daß der König die Konditionen approbirt habe. Am Ende des Aprils erhielten die Brilder erst die Depesche von der Finanzsetzeitente, wo die Pension sollte gehoben werden. Die Brilder reisten nach Kom und nienken

Anftali, nach Reapel zu ziehen, welches im Julius geschah. Sie erhielten

ein herrliches Logis im Palaft Francavilla in der Chiaja.

Run ist es gewöhnlich, daß die Rammermaler, wenn sie in königliche Dienste treten, einen Sid ablegen müssen; da Hadert aber schon beinahe vier Jahre dem Könige als Maler gedient hatte und sehr bekannt war, so sprach der König nie von dem Side; auch kann in Neapel kein Protestant den katholischen Sid ablegen. Sin Kavalier aber sagte einst zum König, ob Ihro Majestät wohl wüsten, daß Hadert nicht zur römisch-katholischen Kirche gehöre? Der König antwortete: "Ich weiß es sehr wohl; wist aber auch, daß es ein ehrlicher Mann ist, der einen vortresslichen moralischen Charakter hat und mir mit aller Treue ohne Sidschwur dient. Ich wünsche, daß mir meine Katholisen mit der Treue dienen mögen wie er."

# Familiarität des Rönigs.

Einst wollte Hadert nach Caserta fahren, wo er seine Wohnung im alten Palast hatte. Er traf den König auf dem Weg von Capua nach Caferta, und wer bem Ronig in der Stadt ober auf bem Lande begegnet, muß stille halten; der König tannte ihn sogleich, grufte ihn febr freundlich, nach feiner gewöhnlichen Art, und fuhr nach Caferta. Er tam von Carditello und speiste gewöhnlich um ein Uhr. Hadert eilte nach, und sobald er in seinem Quartier war, lag ihm nichts naber am Bergen, als fich fogleich bem Ronig ju prafentiren, weil biefer ihn icon gesehen hatte. Ueber bem Auspacken vergieng bie Beit, und eben da er das hemd wechselt, tritt der König in sein Schlafzimmer und spricht auf eine gnädige freundliche Weise: "Seht, wir find geschwinder! Ich bin der Erfte, der Euch die Bifite macht." Er befahl, hadert solle sich völlig ankleiden, und hielt sich eine gute halbe Stunde auf, um seinen Wagen zu erwarten. Er fragte: "Was macht 3hr morgen ?" Sadert jagte: Wenn Em. Majeftat feine anbern Befehle geben, so richte ich mich zur Arbeit ein. "Morgen früh," sagte ber Ronig, "tomm' ich wieder; aber übermorgen mußt Ihr mit mir geben. 36 habe icone Ausfichten entbedt, bie ich Euch zeigen werbe." Sie waren auch wirklich icon.

## Liebhaberei bes Ronias.

Der König war von Jugend auf ein passionirter Jäger, weil er dazu erzogen war. Seine Gesundheit in seinen Jugendjahren soll sehr schwächlich gewesen sein; durch die Jagd ist er start, gesund und frisch geworden. Hadert, der die Gnade hatte, von ihm eines Tages eingeladen zu werden, und bei ihm auf seinem Posten war, hat ihn unter hundert Schüssen nur einen einzigen sehlen sehen. Doch war es nicht allein die Jagd, sondern das Bedürfniß, in der frischen Luft zu sein, was ihn gesund erhielt. Hadert hat oft Gelegenheit durch sein Zeichenen gegeben, daß die Jagden nicht gehalten wurden; denn ihn arbeiten

zu sehen, amusirte ben König so sehr, daß er zufrieden war, wenn er

nur Beschäftigung in ber freien Luft hatte.

Was der König gelernt hat, weiß er vollkommen richtig und gut. Hadert ift oft mit ihm gur See nach Ischia und Capri gewesen. Des Racts tommandirte seine Korvette der Rapitan, des Tages der Konig jo gut als der beste Secoffizier. Die Fischerei und Anlagen zur Fischerei verstand er volltommen, so wie er es auch bewiesen hat auf bem See von Fujaro, der icon von Alters ber durch einen Ranal Rusammenbang mit der See bat und dekwegen Salzwaffer ift, wohin der Rönig Auftern aus Caranto ju See in Behaltern fommen lieg. um sie da zu vermehren, welches auch in wenigen Jahren den gludlichsten Erfolg hatte. Die Fischerei war gemeiniglich auf bem See von Fusaro vor Weihnachten, wo alsdann der Konig viele taufend Pfund verkaufte. Die Austern wurden in den Monaten, worin fich ein R befindet, öffentlich sowohl in Reapel als am See selbst für einen billigen Preis vertauft; in den Monaten, wo fein R ift, als vom Mai an bis in den September, durfte keine Aufter angerührt werben, weil fie fich in diefen heißen Monaten vermehren. Der Ronig ruderte wie der beste Matrose und schalt fehr seine Seeleute, wenn es nicht richtig nach bem Tatt ber Runft gieng. Alles, was er weiß macht er vortrefflich, richtig und gut. Will er belehrt sein, so ist er nicht eher zufrieden, als bis er die Sache gründlich begriffen bat. Er schreibt eine vortreffliche hand und schreibt geschwind, verftandig, furz und mit Rachbrud. hadert hat die Gefete bon San Leocio gefeben und gelesen, bevor sie gedruckt wurden. Der König hatte fie einem feiner Freunde übergeben, ber nachsehen mußte, ob auch Fehler gegen die Orthographie darin waren, wo denn hin und wieder nur einige Aleinigkeiten zu andern waren. Sie wurden bernach abgeschrieben unt gebruckt. hatte man biefen herrn zu Studien angehalten und ibn nicht zu viel Beit täglich mit ber Jagb verberben laffen, fo ware er einer ber besten Regenten in Europa geworden.

# Boblleben.

Hadert war mit dem König in Persano auf den Jagden, um Studien zu zeichnen und zu malen für die Bilder, die der König bei ihm bestellt hatte. Es war im Januar, als ihm der König ausgegeden hatte, verschiedene Thiere, besonders wilde Schweine, hirsche, Tannthiere und Rehe zu malen. Diese Studien konnten nicht in ein eder zwei Tagen gemacht werden. Die Kammeriasel war um zwölf Uhr: also wollte Hadert nicht speisen, um seine Arbeit dis an den Abentsortzusezen. Der König kam gemeiniglich zu Hadert, um zu sehen was er gemacht hatte, ehe er oben in sein Appartement gieng. Sines Tages war es schon Nacht, als der König zurücksam. Sobald er in seinem Zimmer war, ließ er sich kleine Würste von Schnepfen, mit Schweinesseich vermischt, geben, weil ihn hungerte, und ein Clas

Burgunder; denn auf diesen Jagden speiste er nichts zu Mittag als etwas kalte Küche. Während daß er die Salsicie aß, sagte er zu seinem Rammerdiener Borelli: "Geht hinunter, rust mir den Hackert! er soll kommen, so wie er ist, und mir zeigen, was er heute gemacht hat." Dieß geschah sogleich. Die Königin besand sich bei dem König; er sah Alles mit Wohlgesallen an; endlich sagte er: "Ich sinde, daß Ihr heute viel gearbeitet habt, worüber ich erstaune."

Hodert sagte: "Wenn ich nicht fleißig bin, und ein Scirocco kommt, so verdirbt alles Wild. Die armen Jäger, denen Ihro Masiestät es geschenkt haben, würden sehr übel auf mich zu sprechen sein."

"Es freut mich, daß Ihr so daritabel denkt. habt Ihr den Mit-

tag gegeffen ?"

"Gefrühstückt," erwiederte Hackert. "Zu Mittag kann ich nicht eher speisen, als wenn meine Lagesarbeit vollendet ist, es sei um welche Uhr und Zeit es wolle. Mit vollem Magen läßt sich nicht wohl studiren."

"Diese Würste sind außerordentlich gut gemacht. Ich hoffe, sie werden Euch so gut schmecken, wie mir. Borelli! sagt, daß ich bestohlen habe, Hadert von denselben Würsten zu geben und von demsselben Burgunder, damit er sich nach so vieler Arbeit wohl erhole."

Er befahl den andern Tag dem Küchenmeister, daß, wenn Hadert nicht zur gewöhnlichen Stunde zur Staatstafel kommen wollte oder könnte, er ihm um die Zeit, wenn er es verlangte, zu speisen gabe. Man sah die Gutherzigkeit, womit der König Alles that und sagte.

## Geschenke.

Der König ist außerordentlich gnädig und höslich. Hadert erinnert sich nicht, daß der König ihm je besohlen hätte: "Ihr müßt
oder Ihr sollt Das thun!" sondern immer pflegte er mit Artigkeit zu
sagen: "Hadert, Ihr werdet mir den Gesallen thun, Ihr werdet mir
das Bergnügen machen, Dieß oder Jenes zu thun;" oder gar: "Ich
bitte Euch, Das zu thun." Ist die Sache gemacht, so dankt er sehr
höslich dafür und macht Wildpret von allerlei Art zum Geschenk, nachdem die Jagden sind, und nachdem er weiß, wie Einer mehr oder
weniger Liebhaber davon ist und es auch mit Geschmack genießt.

Damit der König nun bei der Austheilung Riemand vergesse, so hat er eine Rote von allen Denen, die gemeiniglich Wildpret geschenkt bekommen. Rach der Jagd tritt ein Schreiber auf, der alles erlegte Wild genau auszeichnet. Wenn dieses geschehen, so reitet oder sährt der König nach Caserta. Ist das Wildpret nachgekommen, so zeigt man es dem Könige an. Die wilden Schweine werden gewogen und am Ohre des Thiers Blei angebunden, worauf das Gewicht gestempelt wird. Sodann wird wieder eine neue Rote gemacht, und alles Dieses geschieht in des Königs Beisein. Nun solgt erst die Rote der Ausetheilung. Juvörderst steht die Königin, die eine ziemliche Anzahl be-

kömmt, welche sie gleichfalls wieder vertheilt. Und auf diese Beise bekommt Jedermann richtig, was ihm der König zugetheilt hat. Ein Träger trägt das Schwein, ein Läufer begleitet ihn und bringt das Beschent an feinen bestimmten Berrn im Ramen bes Ronigs. Badert, als Rammermaler, und seine Rlasse bei hofe, als die Rammermedici, Rammermeifter ber Mufit, wie Parfiello, mit welchen bieje Rlaffe aufhört, bekamen bei großen Jagben jährlich ein wildes Schwein; Sadert hat öfters vier bis fünf bekommen. Bei fleinen und mittelmäßigen Jagben, auch wenn er mit bem Konige auf ber Jagb gewesen war, bekam er allemal einen Jährling von etwa 120 Pfund, welches die besten waren. Defters ichog ber Ronig, wenn bie Fasten fruh ansiengen, in der Fasanerie wilde Schweine, zwei oder drei, Die ba Schaben anrichteten. Da betam ber Ritter Hamilton bas größte und Hadert bas fleinfte, weil fie als Protestanten Fleisch speisen konnten. Letterer erhielt einft in ber beiligen Woche ein Schwein nebft einem Korb voll Becaffinen, beren über hundert waren. Da die Jahreszeit schon warm war, so verschentte er einen großen Theil in Reapel an seine protestantischen Freunde; viele wurden bei ihm verzehrt; und in der heiligen Woche tamen oft tatholische Freunde, die wegen Unpas-

licieit Erlaubnig hatten, Fleisch ju effen.

Wenn die große Fasanenjagd war, wo sechs- bis siebenhundert geschoffen murben, betam ein Jeber von feiner Klaffe einen Fafanen; Hadert aber bekam zwei. Der König sagte: "Alles, was von Gaderts Bekannten nach Caserta kommt, geht bei ihm zu speisen: er muß zwei haben." Außerdem befam er rothe Rebhühner, Schnepfen, Enten unt allerlei Jago, welches naturlicher Weise vielen Reib erregte. Sommer, wenn der König in Belvedere fich aufhielt, war hadert in seiner Wohnung in Caserta. Der König befam oft aus Reapel einen großen Fifc, Besce Spada (Schwertfijch). Diefer Fifch tommt mit dem Tonno aus dem Archipelagus ins mittelländische Meer, im Mai, hat seinen Bug und geht gegen Enbe Augusts wieder gurud, wie ber Tonno. Er ift außerordentlich belifat, etwas fett, und man fanz nicht viel davon effen; benn er ift fower zu verbauen. Er ift fet: groß, lang und rund, oft 7 bis 8 Fuß, auch noch langer, ohne feis Schwert, das vorn am Ropf über dem Maul ift. Wenn der Ronie einen folden Fifd befam, fo theilte er ibn felbft ein. Sadert tam eines Tages von ungefähr dazu. Als er die Treppe in Belveden hinauf gehen wollte, borte er die Stimme des Ronigs in der Race Der König rief ihm, er sollte fommen und ben großen fconen Fifc sehen. Darauf wies ber Rönig bem Roch, wie viel er ju bem Rop: laffen follte, und fagte: Das ift für uns; hernach ein großes Stad für die Ronigin, welches fogleich bes Abends in ber Frifche, mit Schner bededi, spedirt wurde; hernach ein Stud für Monfignore Bifcoj ves Caferta, für ben Intenbanten von Caferta ein Stud; bann für Des Filippo Sadert und für den Architett Collicini. Jedes murbe auf

eine filberne Schuffel gelegt und einem Jeben zugestellt. Die Portion war jo groß, daß hadert oft noch zwei Freunde beschentte und doch auf drei Tage für sich behielt. Diefer Fisch, gang frifc, ift nicht egbar; er muß bis auf einen Puntt wie das Fleisch mortificirt fein. Er wird gemeiniglich bloß auf bem Roft in bunnen Studen gebraten und mit verschiedenen Saucen gegeffen. Wenn er gebraten ift, halt er fich viele Tage und wird alsbann talt mit Del und Limonien genoffen. Hadert betam alle Wochen Geschente an Speisen vom Ronige: im Sommer hauptsächlich Fische, die der Rönig aus Reapel jum Prafent erhalten hatte und die das Beste maren, mas die See ergibt. Er bekam oft eine große Schuffel Rehlen, die hinten am Kopf des Tonno Dieg ift das zartefte Fleisch an jedem Fisch; man tann taum mehr als zwei effen. Sie werben mit ber platten Grate, bie unter ihnen liegt, ohne alle andern Umstände auf dem Rost gebraten. Beridiebene Fremde von Stande, die diese Speise nicht kannten, haben fich oft bei hadert eine Unverdauung gegessen, weil fie zu viel bavon agen. Es ift gewiß, daß es von ben Fifchen ber größte Lederbiffen ift, ben man effen fann.

# Aushülfe.

Eines Tages, ba ber König in Belvebere mar, fagte er zu hadert: "Morgen fruh um zehn werde ich auf dem Palast in Caserta sein. Rommt, wir wollen viele Arrangements wegen meines Schreibkabinets treffen!" - Wenn ber hof nicht auf bem Palafte wohnet, fo fteben keine Wachen vor den Thuren im Palafte, daß alfo ein Jeder geben kann, weil die Zimmer verschloffen find; die Treppen u. f. w. bloß find mit Schildwachen befegt. Der Ritter hamilton nebft einer ansehnlichen vornehmen Gesellschaft hatten hadert ersucht, ihnen einen Mittag zu effen zu geben, weil fie ben Englischen Garten feben wollten. Diefer hatte ben Ritter gebeten, ihm, wenn fie tommen wollten, ben Tag zu bestimmen, weil die hige fehr groß in Caferta des Sommers ift und man teine Provision von Fleisch nur einen Tag halten tann; sonst wurden sie eine sehr schlechte Tafel finden. Der Ritter hatte wirklich geschrieben, aber Hadert keinen Brief erhalten. Gegen eilf Uhr tam die gange Gesellichaft von acht Personen in seiner Wohnung an und ließen ihm aufs Schloß sagen, wenn er ihnen in den Englischen Garten nachtommen wollte, so sollte es ihnen lieb fein; wo nicht, so würden fie um vier Uhr zur Tafel tommen. Der Roch war febr befturgt und ichidte gu hadert auf den Palaft. Der Ronig fagte: "Don Filippo, da ift Joseph, Euer Rutscher" — ber König tannte genau alle seine Leute —; "geht hin, er hat Euch gewiß was zu jagen." Der Rutscher brachte Die Rachricht, Die Hadert mißfiel. Wie er zum König zurücktam, fragte dieser: "Was will ber Joseph von Euch haben?" Hadert mußte bem Ronig Alles fagen. Bugleich feste er hingu: "Ich habe bem Roch fagen laffen, er foll machen, mas er kann und was zu haben ist! Warum hat der Ritter nicht Rachricht vorher gegeben?" Der König lachte herzlich und sagte: "Hamilton wird sehr unzufrieden sein, wenn das Mittagessen nicht gut ift. Es schadet ihm aber nichts; warum hat er nicht avisirt?" Hacter sagte: "Ew. Majestät wissen, daß in Caserta nichts Anderes als gutes Rindsseisch ist, gute Butter von Carditello; das Uebrige kommt aus Reapel." Der König sagte: "Mit etwas wollen wir Euch helsen. Ich werde Euch einen großen Fisch schieden, denn ich habe heute früh ein Seschent von Fischen bekommen. Sonst kann ich Euch nichts geben; denn Ihr wist, daß alle Morgen meine Provision, was ich gebrauche, aus Rapel kommt." Der Koch hatte indessen doch etwas ausgetrieben und bereitete ein ziemlich gutes Mittagessen, wovon der Fisch die Hauptschiefel war.

#### Locitunft.

Der König ist immer gutherzig, gibt gerne und freut sich, wenn Andere es mitgenießen. Einst auf einer großen Fasanenjagd, wo er Hadert eingeladen hatte, die Jagd zu sehen, so daß die Fasanen in Reih' und Gliebern da lagen, wovon der König allein hundert geschossen hatte, ohne die Ravaliere und Jäger; während sie nun gezählt wurden und der Jagdichreiber fie aufschrieb, und wie viel ein Jede: geschossen hatte, nahm ber Konig einen alten Fasanhahn auf, untersuchte ibn und sagte: "Dieser ift recht fett!" Er suchte einen zweiten und so den dritten. Darauf sagte er zu seinem Laufer: "Der ift far mich. Sagt in ber Ruche, morgen will ich ihn mit Reis gelocht in Caserta zu Mittag speisen." Den zweiten bekam ber Ritter Samilton und hadert ben britten, mit bem Bebing, bag man ben Fajan allein sollte tochen bloß mit Salz, hernach Reis dazu thun und diesen wi: Brühe und Fajan zusammen tochen laffen. Der Reis ziehet bas Fett des Fajans an fich und bekommt einen vortrefflichen Gejdmad. Der Rönig machte ein solch genaues Ruchenrecept, als wenn er ein Roch ware. "Ihr mußt ihn aber," sagte er, "morgen frisch tochen laffen, sonst ist er nicht mehr so gut, und ich will wissen, wie es Euch geschmedt hat." In der That war es eine gesunde und delikate Schuffel. woran man fich allein völlig fatt effen tonnte. Hadert gieng bes Abends, wie öfters, jum Billard bes Konigs, ihn fpielen ju feben. weil er es sehr gut spielte. So wie der König ihn sah, fragte er gleich: "Wie hat der Fasan geschmeckt?" — "Außerordentlich gut!" erwiederte er. Der Rönig fagte: "Meiner war auch fehr gut. Seht Ihr, daß ich auch weiß, daß fimple Speisen die besten und gefundeften sind!" Der König hatte fehr gute französische Roche: Die Reapolitaner aber hatten es den Franzosen so abgelernt, daß fie eben so geschie: waren wie biefe. Hadert gestand oft, daß er nie einen hof gefeben. wo Alles jo gut und orbentlich bedient war, als der neapolitanische.

In Caserta hatte Hadert keine Tafel vom Hof, noch in Portiei; aber auf allen kleinen Landreisen, Jagden, wozu er vom Rbnig ge-

beten war, hatte er Tafel Mittags und Abends, und jum Frühstud, was er aus der Konditorei verlangte. Dies nennt man am hof die Staatstafel, wozu der erste Rammermaler das Recht bat, jo auch der Rapitan von der Wache und andere herren, die an des Konigs Tafel nicht speisen können, als der Kontroleur, der auf dem Lande der ganzen Wirthschaft vorsteht, der Fourier, der die Quartiere besorgt u. f. w. Diese Lafel wird in einem Zimmer neben bem, wo ber Konig speist, in demselben Augenblick bedient, wenn man dem König servirt. So wie der Ronig abgespeist hat, ift die Staatstafel aufgehoben, welche bis auf einige extraordinare, rare Sachen eben fo gut bedient ift wie die königliche. Der König und auch die Königin, die beide fehr gutbergig find, freuen fic, wenn Andre, die fie fcagen, mitgenießen. Wenn also mit solchen seltenen Sachen ihre Tafel bedient war, so schidte bie Ronigin öfters an bie Frau von Bohmen eine Schuffel, der König an Hadert und sagte: "Er verdient es und versteht es." Die Königin, wenn sie ohne große Suite war, schickte gleichfalls an Hadert verschiedene Sachen von ihrer Tafel, sogar Sauertraut und jagte: "Bringt es bem hadert! ber verfteht es. Es ift auf beutsche Art mit einem Fasan zubereitet. Die Italianer effen es aus Boflichfeit, aber nicht mit Geschmad." Es verfteht fich, daß fo viel ba war, daß Alle genug hatten und noch übrig blieb.

## Mäßigfeit.

Der König liebte bie gute Tafel, ob er gleich tein großer Effer war; nur wenn er um brei Uhr ober spater, nach ber Jagb, speiste, aß er etwas mehr, beklagte fich aber des Abends, daß er zu viel gegeffen hatte. Trinker war er gar nicht. Hadert hat ihn ein einziges Mal ein wenig luftig in Belvedere gesehen, wo er von seinen eigenen Weinen gab, die er da versertigt hatte. Sonst trank er sehr mäßig. Wenn er um zwölf Uhr zu Mittag gespeist hatte, af er febr wenig zu Racht, etwas Salat und Fische, aber zarte Fische, als Trillen, Bungen und dergleichen. Hatte er später gegessen, so genoß er bloß ein Spikglas Wein mit ein wenig Brod. Bei der Tafel war er fehr munter und machte fehr gut die Honneurs derfelben, bediente Alle gern und ohne Förmlichkeit, sowohl auf dem Lande als unter seiner Familie, die zusammen speiste. Hadert war oft dabei zugegen; denn wenn der König mit ihm von seinen Sachen gesprochen hatte und manchmal hinzusette: "Ich werde bei der Tafel Euch das Uebrige sagen," so trat er alsbann an den Stubl des Königs, und dieser sprach mit ihm. Es war eine Freude, anzusehen, wie er unter seinen Rinbern als ein guter Hausvater jak.

## Zufällige Einkünfte.

In Caserta kam ein Pächter, welcher Jesuitengüter für 12000 Ducati in Pacht hatte, erwartete den König an der Thüre bei den

Gardes du Corps und sagte: "Ew. Majestät, ich bin der Päckter. Der Hagel hat dieses Jahr alle Frucht zu Schanden geschlagen, so daß es eine Unmöglichseit ist, die völlige Pacht zu zahlen. Die Giunta der Issuitengüter will nichts nachlassen: also bitte ich Ew. Rajestät, mir die Gnade zu erzeigen; sonst bin ich völlig zu Grunde gerichtet. Ich habe hier 6000 Ducati; die will ich geben. Das Mehrste davon ist erspart von verschiedenen Jahren her; denn in diesem ziehe ich aus dem Gute nicht 2000 Ducati." Der König sah dem Mann sehr genau ins Gesicht; es schien ein guter ehrlicher Mann zu sein. Der König frug ihn: "Habt Ihr die 6000 D. bei euch?"

Er antwortete: "Ja!" "Rommt herein!"

In der Antichambre nahm der König das Geld und sagte: "Das ist das erste Geld, was ich in vielen Jahren Einkünste von den Jesuitengütern sehe. Ich werde Euch ein Billet geben, daß Ihr uns die Pacht bezahlt habt." In Neapel kann keine gültige Bezahlung geschehen, als durch die Bankzettel, welche man Polizza di Banco nennt, wo man bloß hinten drauf schreibt, daß man dem N. N. für das die Summe bezahlt habe.

# Sonderbare Andienz.

Einen Abend tam ein ficilianischer Briefter jum Ronig gur öffentlichen Audienz. Nach fpanischem hofgebrauch muß er sich bei bem Thursteher melden und fagen, mas fein Berlangen in der Audienz ift. Diejes wird aufgeschrieben und dem Ronig vorgelegt. Die ber Ronig nicht haben will, werben ausgestrichen. Der Konig flehet vor einem Tijch und erwiedert fein Wort. Bor der Thure fteben zwei Gardes bu Corps, in dem Zimmer gleichfalls zwei. So wird Giner nach ben Andern bor den Ronig geführt, und Jeder füßt querft mit Aniebengen demselben die Sand. Run hatte der Ronig vom Raiser Leobold einen hund geschenkt bekommen, ben fie in ber Festung Belgrad bei bem kommandirenden Baffa gefunden hatten. Der hund war febr groß und icon, zahm wie ein Lamm, und daher beständig in ben Bimmern des Ronigs. Er wurde gut gehalten, wie aber hunde find, bie nie fatt genug haben, wenn fie Speisen riechen. Der Briefter fprach jum Ronig eines Prozeffes halber, ben er rechtmäßig feit vielen Jahren führte und ber nie zu Enbe fam. Während berfelbe fprad, war der hund immer mit der Rase an seiner Tasche und lief ibm feine Rube jum Sprechen. Der König fagte jum Priefter: "Ihr mußt Bleisch ober Braten in der Taiche haben; wenn Ihr's dem hunde nicht gebt, so läßt er Euch keine Ruhe zum Sprechen." Der arme Priester sagte zum König: "Ich habe eine gebratene Salficia in ber Tasche: das ist mein Abendessen. Bu Fuß bin ich zwei Posten bon Napel gefommen, ju Fuß gebe ich bie Racht zurück nach Rapel; benn ich habe tein Geld, hier nachtlager zu bezahlen." Der Ronig fagte

ihm: "Gebt's dem Hund!" Nachdem er dem König Alles gesagt und seine Bittschrift überreicht hatte, besahl ihm dieser, im Vorzimmer zu warten, dis die Audienz zu Ende wäre. Da sie zu Ende war, ließ ihm der König durch seinen Kammerdiener eine Rolle von hundert Unzen in Gold geben und ihm sagen, dieses wäre, damit er zu seben hätte; sein Prozeß sollte bald geendigt sein. Wirklich hatte der König solche strenge Besehle an die Gerichte ertheilen lassen, daß der Priester in wenigen Monaten seinen Prozeß gewann. Als er zum König sam und sich für die Gnade bedantte, so war der Hund wieder da. Der König sagte: "Jezt werdet Ihr wohl nicht mehr eine Salsicia in der Tasche haben für den Bassa." So hieß der Hund. "Rein!" sagte der Priester; "ich din auch nicht zu Fuß gesommen. Durch den gewonnenen Prozeß und durch die Gnade Ihro Majestät habe ich ein ansehnliches Bermögen sür mich und meine Ressen rechtmäßig erhalten."

# Hofintrigue und Fafaneneier.

Im Jahre 1787 murbe eine gewiffe Intrigue zwischen bem fpanischen hof und ber Pringeffin Jaci, ber Sefretarie bes Minifters Marchese Sambucca und vielen Andern, die barein verwidelt maren, entdedt. Der Speditore, der als Ruchenwagen täglich von Caferta um eilf Uhr nach Reapel fuhr und im Sommer um acht Uhr von da wieder zurückgieng, war unschuldiger Weise der Trager dieser Briefe. Biele bei Bofe bedienten fich biefer Gelegenheit, um nicht ihre Briefe burd ben gewöhnlichen toniglichen Rurier ju ichiden, ber taglich nach Reapel des Abends um neun Uhr abgieng und des Morgens um eilf Uhr jurud nach Caferta tam. Da man entbedt hatte, daß ber Speditore allemal, wenn die Briefe aus Spanien angetommen waren, eine tleine Schatulle mit sich führte, wozu die Berbundeten in Caserta den Schlussel hatten und die Prinzeß Jaci als Oberhaupt beggleichen, fo wurde einen Abend ber unschuldige Speditore, als er Capo bi Chino vorbeigefahren war, bei einer Taverne, wo er gemeiniglich seine Pferde ruhen ließ und ein Glas Wein trank, mit großer Solennität durch einen Dragonerobriftlieutenant und zwanzig Mann arretirt. Der Obriftlieutenant bemächtigte sich sogleich der Schatulle und aller Briefe, die der Speditore bei sich hatte, fuhr schnell nach Caserta und brachte Alles zum König. Der Speditore wurde durch einen Dragoneroffizier und Grenadiere nach Caferta geführt. Sobald die Briefe angelangt waren, sette fich ber König mit ber Königin und bem Minister Acton, um fie zu lesen. Nachdem die intereffantesten Briefe gelesen waren, las man auch die gemeinen, bon Rammeriftinnen, ihren Dienerinnen und anbern Leuten bei hofe, die, weil Liebesintriguen und bergleichen Sachen barin standen, nicht gern die Briefe mit dem königlichen Rurier geben ließen. Endlich fiel dem König ein Brief in die Hand, der an die deutsche Köchin der Königin geschrieben war, bei der ihre Freundin in Rapel anfragte, ob die Fajaneneier mußten langer gebrutet werben als die hühnereier. Die Glude hatte icon zwanzig Tage auf ben Giern geseffen, und noch ware teins ausgekommen; fie wolle also genaue Rachricht barüber haben. Der König ward febr aufgebracht über die Röchin und fagte: "Was! man fliehlt mir auf folche Beise Die Gier?" Die Königin, Die viele Beiftesgegenwart bat, fagte, um Die Röchin zu retten, fie hatte ihr befohlen, die Gier zu nehmen und fie nach Rapel zu schicken. Sie wollte die jungen Fasanen in den Bogelhäusern im Francavillischen Garten gum Bergnilgen ber Rinder aufziehen laffen. Der König war higig und fagte: "Du mischest bich auch in meine Jagden? Das will ich nicht!" Damit stand er auf und fagte: "Ich will teinen Brief mehr hier lefen, um nicht neuen Berdruß noch heute Abend zu erleben; lejet bie übrigen!" und gieng jum Billard. Die Paffion zur Jagd gieng jo weit, daß bes Morgens die Röchin mit dem König ins Boschetto geben mußte, um zu zeigen, wo fie die Eier genommen hatte; die benn auf ihr rothwälsches Italianija bem König noch bazu viel Unschickliches fagte, daß er fo viel Auffeben von zwanzig Fajaneneiern machte. Rachbem biefe hauptaffaire vorbei war, so gieng ber König in den Rath, wo alsbann die Strafen der Berbrecher betretirt wurden. Don Dominico Spinelli, der die Gesandten einführte und sich an die 3000 Dukaten jährlich pand, wurde nach Meffina auf die Festung geschickt. Marchese Sambucca ward abgesett, behielt seinen ganzen Gehalt und zog fich nach Balerme jurud. Biele Andere tamen Zeitlebens auf die Festungen, und Go ringere verloren ihre Posten, so dak fie in Readel als Bettler leben mukten.

## Bertranen.

Hadert stand bei dem König in sehr großem Kredit, weil er offen und freimuthig seine Meinung sagte, wenn er gefragt wurde, und übrigens sich nie in hofintriguen einmischte. Wenn ber Ronig etwas verlangte, so machte er keine Schwierigkeiten, sondern sagte sogleich: "Ew. Majestät, es ist gut, dieses kann gemacht werden." So glaubte ber Rönig fest, daß er selbst bie Sache erbacht habe. Dieg gefiel bem Rönig. Defters tam hadert einige Lage barauf und fagte: "Benn Ew. Majestät es erlauben, jo habe ich gedacht, noch diefes hinzugufügen." Es gefiel dem König, und er jagte: "Macht, wie Ihr's gu Dieg geschah. Wenn die Sache fertig war, jo hatte ber findet." Rönig einen außerorbentlichen Gefallen und fagte: "Das ift meine Ibee gewesen; hadert hat Alles approbirt, und wie ihr sebet, febr aut ausgeführt." Die erste Ibee bes Königs blieb immer; es wurde aber oft jo viel hinzugesett, daß man fie juden mußte. Der Ronig fagte oft: "Wenn ich etwas befehle, das gemacht werden foll, fo habt ihr immer taufend Schwierigkeiten, bie mir unangenehm find. Der Giozige, ben ich habe, ift hadert; er hat nie Schwierigkeiten, und febet. wie Alles jo gut und solide gemacht ift, und noch dazu febr gefcimind

Che ihr mit der Sache fertig werdet, ist mir schon alle Lust vergangen."

#### Die Giunta.

Eines Nachmittags tant Hadert nach Belvebere bi San Leocio. Indem er durch den Korridor gieng, horte er den König sehr laut sprechen und schelten. Es war mit bem Fiscal von Caferta, ber halb taub war und gemeiniglich mit unangenehmen Sachen fam. Nachdem der König ihm viel Hartes gesagt hatte über sein und der ganzen Giunta Betragen, fuhr er fort: "Seht, ich habe hier an die 100,000 Ducati verbaut. Alles ift fo gut gerathen, daß ich täglich Bergnügen habe, es zu feben, und lieber bier wohne als irgend anderswo. Wenn ich während dieser Arbeit nur einmal wäre beunruhigt worden! Alles ift still seinen ordentlichen Gang gegangen und ist gut gerathen. habe feinen gebraucht als Collicini, ben Arcitett, und hadert. Rechnungen find bezahlt; ein Jeber ift zufrieden. Rie habe ich einen Returs gehabt; Alles ist in Ruhe und Zufriedenheit von allen Seiten zugegangen. Mit Eurer verdammten Giunta bin ich täglich inquietirt. Riemand ift zufrieden; beständig habe ich Refurs von Arbeitern; das Geld wird ausgegeben, und wenig ober nichts wird gemacht. muß ich glauben, daß ihr alle Betrüger feib." Damit wurde ber Fistal von Caserta abgefertigt. Hadert wartete ein wenig, bis dem Konig die hitze vorübergienge, ehe er sich sehen ließ. Der Konig ift sehr sanguinisch; es vergeht ihm bald. Wie Hadert tam, war ber König wie gewöhnlich freundlich, konnte aber doch nicht lassen, zu sagen: "Ich bin immer mit Berdruß von der Giunta in Caserta geplagt. Ihr werdet wohl die Scene gehört haben, die ich mit dem Fistal hatte; weil er taub ist, so muß ich schreien. Wenn ich allein mache, jo geht Alles gut; wenn aber die verdammten Giunten bazwischen tommen, so wird Alles verdorben. Wollte Gott, ich könnte Alles allein machen!" Dieß ift wahr. Wenn der König allein birigirt, so geht es gut; benn er kennt seine Leute und mablt einen Jeben, wozu er fähig ift, und läßt es wenigen Personen in Handen, benen er auch alle Autorität gibt.

## Faktotum.

Der König war so gewohnt, Hadert bei sich zu haben, daß beisnahe kein Tag vorbeigieng, wo er ihn nicht brauchte. Es waren verschiedene Sachen; wenn sie die Personen, die er um sich hatte, nicht machen konnten, sagte er gleich: "Bringt es zum Hadert!" Wenn etwas zu Schanden gerichtet war, so wurde er gleich gerusen und gez fragt, ob die Sache nicht könnte hergestellt und reparirt werden. Es geschah gewöhnlich. Defters sagte Hadert: "Ew. Majestät haben die Gnade und schieden mir die Sache in mein Quartier, so werden Sie bedient sein." Dieß geschah. Defters hatte der König die Sache schon in einigen Stunden sertig wieder zurück, welches ihm sehr gesiel. Zum

Beispiel der König hatte fich zwei Argandische Lampen von vergoldeter Bronze aus Paris tommen laffen. Weil sie an hadert abreffirt waren, so zeigte dieser dem Aufseher barüber, fie alle Abend anzugunden, wie er ben Docht einmachen sollte, auf welche Weise er fie täglich puten müßte u. f. w. Die Dochte bauerten ben gangen Winter; ben Commer durch blieben die Lampen in Caserta, ohne vorher rein gemacht ju werden. Da der Ronig im Ottober wieder nach Caferta fam, jo war der Docht zu Ende. Des Morgens machte ber Konig felbft ben Docht ein, die Lampen wollten nicht brennen; der Ronig beschmutte fich fo fehr mit bem flinkenden Dele, wie auch fein Rammerherr, dag er endlich fagte: "Bringt fie jum Hadert, ber wird gleich wiffen, woren es fehlt." Der Gehler mar, bag fie unrein und voller Grunfpan waren, weil das Del die Bronze anfrift. Er ließ fie mit fochendem Baffer rein machen und zeigte dem Manne jum zweiten Dal die Methode, sie anzugunden und rein zu halten. Go brannten seine Lampen wieder so gut wie vorher. Bei ber Königin war es befigleichen: es wurde ju hadert geschickt, wenn man Dieses und Jenes fragen ober baben mollte.

# Farnefifde Berlaffenschaft.

hadert war ofters in Streit mit bem Ronig wegen bes eigenen toniglichen Interesses. Dieser herr hatte das Prinzip, Alles durchaufegen und fich nie ein Dementi ju geben; und fo jog fich die Sache öfters in die Lange. Am Ende von allen Berhandlungen und Berathungen tam der Ronig immer auf feinen Puntt, auf feine Deinung zurud und behielt immer Recht, wie es naturlich ift, wenn ein Ronig streitet. Die erfte Differeng, welche hadert mit bem Ronig hatte, war von Rom aus im Jahre 1787, als er mit dem Ritter Benuti hingeschidt war, Die Farnefischen Statuen nach Rearet zu bringen. Jemand hatte bem Konig eingeredet, daß viele mittelmäßige darunter seien; diese konnte man in Rom verlaufen und bas Geld gur Restauration ber guten anwenden. Der Ritter Benuti hatte bem Bilbbauer Carlo Albacini, der der beste Restaurateur ber Statuen mar. verschiedene vorher zu restauriren gegeben, mit wortlicher Genehmbaltung des Königs. Da aber Benuti und Hactert förmlich mit Rabi-netsordre durch den Minister die Kommission bekamen, so nahm die Sache ihren forbentlichen Bang burch bie Staatstanzlei Cafa Reale. Als sie Beide in Rom waren, hatte Albacini die Flora Farneje, eine Benus und viele andere mehr restaurirt. Diese wurden durch einen andern Bilbhauer, Sposini, durch Jenkins, ber ein handler war und Bieles hatte restauriren laffen, im Beifein bes Raths Reiffenftein und der Angelika Rauffmann geschätt, damit Alles unparteiisch zugienge. Die Rechnung der Restauration belief sich auf 1200 Scudi Romani. Benuti und Hackert verlangten das Gelb für den Albacini durch ben gewöhnlichen Gang ber Secretarie bi Cafa Reale. Da es

dem Könige im Rath vorgelegt wurde, so antwortete er: "Benuti und hadert tonnen die folechten Statuen vertaufen und mit dem Gelde die Restauration des Albacini bezahlen." Der Befehl fam durch ben Minister, wie gewöhnlich an Beibe. Benuti mar gleich bereit, ihn auszuführen, hadert gang und gar nicht, sonbern er stellte bemfelben bor, welche Gifersucht und Reid es erregen muffe, bag zwei Fremde, ein Tostaner und ein Preuße, Die wichtige Rommiffion hatten, und daß es in der Folge Berleumdungen und große Uebel für Beide nach fich ziehen konnte. Es murbe bin und ber über die Sache weitläuftig geschrieben. Zum britten Mal schrieb Hackert, daß Seine Majestät Herr waren, so viel Statuen zu verkaufen, als Ihnen beliebte, daß er aber teinen Finger groß Marmor von des Roniges Eigenthum in seinem Leben verkaufen wurde. Wenn also Ihro Majestät vertaufen wollten, so möchten Sie die Statuen nach Reapel kommen und sie dort unter Ihren Augen verkaufen lassen. Als der Marchese Caraccioli, der Minister von Casa Reale mar, dieses dem Könige im Rathe vorlegte, so antwortete er: "Schickt gleich die 1200 Scudi nach Rom, daß Albacini bezahlt werde; benn mit hadert richten wir nichts aus. Was er einmal gesagt hat, dabei bleibt er: er ift ein Preuße; und ich febe jest volltommen ein, daß er Recht hat." — Als hadert nach Reapel jurudtam, wollte ber Minister Caraccioli eine Erflärung darüber haben; benn er war gang neu in fein Amt bon Sicilien, wo er Vicetonig war, zurudgefommen. Hadert, ber feit vielen Jahren ein Freund von ihm war, erläuterte ihm sogleich bie Sache. Er verwunderte fich, wie man hatte auf ihr bestehen konnen, da fle so ungereimt war. Wenige Monate darauf tam Benuti in einen Prozeß mit dem Ronig, wegen der Statue des Caligula, die bei Minturna am Barigliano gefunden war, welcher ihm viel Gelb toftete, den er aber zulett gewann. Da giengen ihm die Augen auf, und er fah ein, in welcher Befahr fie Beibe gewesen waren, wenn fie bon bes Ronigs Statuen verlauft hatten. Es war tein Ratalog noch Bergeichniß von teiner Statue; täglich wurden in ben Orti Farnesiani, in der Billa Madama unter Schutt und Steinen gute Sachen gefunden. Wenn Beide nicht ehrlich handelten, jo tonnten fie fich bei bem Bertauf viele taufend Scubi machen. Es waren über neunhundert Statuen und Buften, nebst Fragmenten bom Torfo u. a. m.

## Gemälderestauration.

Hadert kam einige Monate darauf in einen neuen Streit mit dem König. Als Hadert den Andres als den berühmtesten und besten Gemälderestaurateur nach Neapel hatte kommen lassen, auf Besehl des Königs, so schlug er dem Könige vor, diesen in seinem großen Studium zu Caserta unter den Augen Seiner Majestät die ersten Proben seiner Kunst ablegen zu lassen; wozu er folgende Gemälde von der Galerie in Capo di Monte anrieth: 1) die Danae von Tizian; 2) die

Pieta von Annibale Carracci; 8) eine heilige Familie von Schibone; 4) die Madonna del Gatto von Giulio Romano, welches unter bem Ramen eines Raphaels bekannt ift. Alles genehmigte der König und fligte noch hinzu die Abnehmung Chrifti von Ribera, Spagnoletto genannt, bei den Karthäusern zu San Martino in Reapel, welches von einem neapolitanischen Schmierer ganz übermalt war und Anlag gab, daß Andres berufen wurde. Der König sagte: "3ch will felbst seben, wie Andres das Uebermalte abnimmt." Alles geschah. Der Ronig jah in Caferta die Gemalbe, in welchem Zuftande fie waren, und tam wenigstens ein Dal die Woche ju hadert und Andres. Die Operation ward sehr zur Zufriedenheit des Königs und aller wahren Kunftienner gemacht. Als die Gemalde fertig waren, ließ fie ber Ronig in Reapel in seinem Borgimmer zur Schau ausstellen und freute sich der Acquisition, die er an Andres gemacht hatte. Dieser bekam jährlich 600 Ducati Gehalt, als Inspettor ber Galerie von Capo bi Monte, und 600 Duc. jährlich für bie Restauration, bis alle Gemalbe fertig sein wurden, doch mit dem Beding, zwei Schuler zu halten, Reapslitaner, und ihnen die Runft ju lehren, benen der Konig einem jeden 12 Ducati monatlich zu ihrem Unterhalt aussetzte.

#### Karthanse.

Rachdem die Gemalde in Reapel genug gesehen waren, so befahl der Ronig, fie wieber nach Capo bi Monte zu bringen. Ob er gleich den Raxthausern von San Martino idriftlich versprocen hatte, ihnen ihr Gemalbe von Ribera, welches das Altarblatt war in der Kapelle des Schakes und der heiligen Reliquien, wiederzugeben, so schickte doch der Majordomo maggiore, Obertammerherr Pring Belmonte Bignatelli, bas Gemalbe mit auf Capo bi Monte und fagte jum Konig, es ware beffer in der Galerie als bei den Rloftergeiftlichen. Da hadert jur Reftauralisa Gelegenheit gegeben hatte, so war es natürlich, daß der Pater Prior von ber Karthause fich sogleich an ihn wendete. Derfelbe war fehr verlegen, daß die Rarthause unter seiner Berwaltung ein Altarblatt aus der schönsten und reichsten Rabelle berlieren follte. Sadert beruhigte ihn so viel wie möglich, sagte ihm, er möchte ein turges Demorial an ben Ronig auffegen und zu teinem Menichen babon fprecen. jo als wenn nichts geschehen ware; ja er möchte sogar nicht einmal ju ihm kommen, damit man nichts merkte, und versprach ihm, das die Karthause das Gemalde wieder haben sollte; nur Zeit und Geduld beblirfte es: benn die Sache mar etwas sower.

Hadert klopfte gelegentlich bei dem König an und sprach von dem Gemälde. Der König war gegen die Karthäuser aufgebracht; Hadert sah also, daß es nicht Zeit war, davon weiter zu sprechen. Er erhielt darauf vom König einen besondern Auftrag, nach Capo di Monte zu gehen, und kam des Abends wieder nach Caserta zurück. Er sand den König sehr aufgeräumt, weil er eine große und gute Jagd ge-

macht hatte. Der Bericht, ben er ihm über seine Rommiffion erftattete, war angenehm. Hadert fagte: "Ich habe zum ersten Dal das Gemalbe der Karthäuser von Ribera heute im Capo di Monte gesehen." Der Ronig fagte: "Richt mahr, es ift fcon?" Hadert erwiederte fogleich: "Um Bergebung, Em. Majestat, es macht einen ichlechten Effett, so daß, wenn ich nicht versichert ware, daß es das mabre Bild ift, ich es nicht geglaubt hatte. Erlauben Em. Majeflat, bas ift tein Gemalde für eine Galerie. Erstlich bat es Ribera für den Plag bes Altars und die Rapelle gemalt; er hat die Berfürzung des Leichnams Christi in den Punkt der Perspektive gesetzt, daß es richtig für den Platz berechnet ist. Hängt das Bild nicht auf seinem wahren Punkt, so wird es nie einen guten Effett machen. Ferner ift es fein Sujet für eine Galerie, sondern für eine Rapelle, wo ein Jeder seine Andacht verrichtet. Ueberhaupt scheint es unbillig, daß die Karthäuser ein Hauptbild aus ihrer Kirche verlieren, da die Karthause sozusagen eine eigene Galerie von auserlefenen Gemalden ausmacht, nicht allein die Rirche, sondern auch das große Appartement des Priors, welches voll herrlicher Sachen ist, wie es Em. Majestät gesehen haben." Der König antwortete sogleich: "Ihr habt mich völlig überredet. Eure Gründe find richtig: Ihr habt vollsommen Recht. Man hatte mich hier leicht einen übeln Schritt thun laffen." Als Hadert bem Ronig das Memorial geben wollte, sagte er: "Gebt es dem Minister Marchese Caraccioli, daß er es im nächsten Rath vorträgt. Die Sache ist gemacht." Im nächsten Rath wurde der Befehl an Herrn Andres gegeben, ben Karthäufern ihr Gemalbe wieber zuzustellen. Der Ronig erließ ben Mönchen die Restaurationskoften, welche 400 Ducati betrugen. Der Prior, aus Freude, sein Altarblatt wieder zu haben, verehrte den Rustoden von Capo di Monte 10 Unzen in Golde. Das Bemalde wurde erft an seinen Plat mit großer Solennitat gestellt, als Hadert im Karneval nach Reapel kam. Die Patres gaben ein prächtiges Mittagmahl, wozu die berühmtesten Künstler, Andres und Ignatius Andres, sein Sohn, Marchese Bivenzio, viele andere Ravaliere und Liebhaber der Kunst eingeladen waren, dazu der Pater Prior, nebst drei Profuratoren des Ordens, fo daß es eine Tafel von vierzig Personen gab, die sehr munter und lustig war. Nach der Tafel wurde das Bild mit vielen Ceremonien an seinen gehörigen Platz gestellt, unter vielen Viva il Re. Die Freude der Geistlichen war so groß, daß fie hadert ein Beident zu machen gedachten und ihn deßhalb durch ihren Advokaten Don Giovanni Riccardi son-diren ließen. Hadert, als ein Fremder im Dienste des Königs, hatte es fich jum Gefeg gemacht, bon teinem Menfchen, er fei, wer er wolle, in Konigs Dienst nicht eine Feige anzunehmen, welches in Italien eine sehr geringe Sache ift. Der Pater Prior kam selbst zu ihm und bat ihn, doch etwas anzunehmen. Er war aber unbeweglich und fagte: "Co oft ich die Rarthause und Sie, Pater Prior, besuche,

so geben Sie mir eine Pagnotte, wie Sie den Armen mitseilen." (Die Karthäuser haben das beste, seinste und wohlgebacknes Brod.) Dieses geschah, so oft er sie besuchte: denn sie hatten schöne Gemälde und die schönste Aussicht vom Meerbusen von Reapel. Die Geistlichen sind dis ans Ende sehr erkenntlich gewesen. Wo sie Hadert sahen, wußten sie nicht, was sie aus Dantbarkeit Alles sitr ihn thun sollten, besonders auf dem Laie wohnt. Der Prinz Belmonte Pignatelli wollte sin Priester und ein Laie wohnt. Der Prinz Belmonte Pignatelli wollte sich an den Geistlichen rächen. Er wohnte in einem Palast in Reapel, der ihnen gehörte, und hatte in sechs Jahren keine Hausmiethe bezahlt. Sie verklagten ihn bei Gericht: der Prinz mußte bezahlen; es waren einige tausend Ducati.

Hadert hatte so zu sagen ein Gelübde gethan, nie mehr Fastenssiese bei den Karthäusern zu essen. Sie bereiten ihre Fische so wohl, daß dem Geschmack nach man glauben sollte, es wäre Fleisch; besonders in Neapel, wo ein Uebersluß von raren und köstlichen Fischen ist. Allein diese Speisen, so leder sie sind, werden für Einen, der darun

nicht gewöhnt ift, bocht unverbaulich.

# Malerbeschwerben.

Einen Nachmittag tam der Miniaturmaler Ram nebft andern fieben neapolitanischen Malern zu hadert nach Caferta, um fich Raib au holen. Sie wollten alle jum König gehen mit einer Bittschrift. daß fie in der Galerie von Capo di Monte fortfahren dürften, an topiren, welches mit einem Mal verboten war. Die Urfach bes Berbotes war diese: man batte den unfinnigen Plan gemacht, die gane Galerie ftechen zu laffen. Degwegen ließ man ben befannten Borporati aus Turin tommen, der icon alt und halb blind war, wie er es auch leiber wenige Jahre barauf gang wurde. Hadert wurte nichts von der Sache, weil er sich nie mit den Leuten abgab. Als hatte der Zeichner vorgewendet, daß, wenn der König fernerhin Allen bie Erlaubniß jum Ropiren gabe, jo tonnte man anderswo die Bilber fteden. Der eigentliche Grund aber mar, daß ber Beidner gang allein das Borrecht haben wollte. Hadert hielt die acht Maler gurud, berebete fie, bag Ram allein, ben ber Rönig fannte, bemielben an ber Treppe oben das Memorial geben möchte, mit ihm iprechen und no auf hadert berufen sollte, ber es Seiner Majestat beutlicher erflaren wurde, daß die Sache unbillig ware. Weil icon die Revolution is Frankreich angefangen hatte, jo wollte Hadert nicht, bag fie Alle giengen Ram sprach ben Rönig; diefer borte ihn geduldig an und gab im Antwort, daß die Sache, wenn fie nicht billig ware, jollte abgeandent werden. Ginige Tage barauf gieng hadert bes Morgens um fiebez Uhr zum Rönig. Rachbem er ihm bon anbern Sachen geiprochen batte. brachte er die Rede auf Ram und stellte Seiner Majeftat Die Sate

beutlich vor. Der König war harinäckig und bestand darauf. Endlich sagte er zu ihm: Ew. Majestat, es find acht Maler gestern bei mir gewesen, Die baffelbe Anliegen haben. Sie find von mir abgehalten, um Em. Majestät in Diejen Beiten nicht zu erschreden. (Der Ronig fagte sogleich: "Ich danke Euch für Eure Borficht.") Es find noch über breißig Maler in Reapel, die Weib und Rinder haben und gang allein fich von Ropieen ernähren. Diese Menschen find in Berzweiflung, broben bem Setretär und bem Zeichner ben Tob. Ew. Majeftat find übel von der Beschaffenheit ber gangen Sache berichtet. Erftlich baß die ganze Galerie gestochen werbe, bazu gehören jo viele Jahre, und wenn Ew. Majestat auch noch zehn Rupferstecher tommen lassen. Borporati hat an Einer Platte über zwei Jahre gearbeitet; Wilhelm Morghen ift noch weit jurud mit der seinigen. Welcher Partifulier fann folde Werke unternehmen, wozu jo viele Taufende Fonds gehoren? Ein Monarch fann ein Wert von der Ratur ichwerlich ausführen, wenn er nicht Millionen anwenden will und kann. Wo will man die Rupferstecher hernehmen? Wenn es Jemanden einfallen follte, einige Bilder von Capo di Monte zu stechen, so find schon so viele taufend gute und mittelmäßige Ropieen in ber Welt, bag er nicht nothig hat, erft neue machen ju laffen. Außerdem, jo find viele Gemalde repetirt, finden fich in Frankreich und in andern Galerieen Italiens. Deswegen also ben armen Ropisten bas Brob zu nehmen und Die jungen angehenden Rünftler ber Gelegenheit zu berauben, in ber Galerie zu ftudiren — Ew. Majestät sehen selbst ein, daß dieß der Runft und dem Publitum schablich ift. Ueberhaupt ift die Bildergalerie eine öffentliche Sache, die dem Staate gehört, wo ein Jeder das Recht haben muß, zu ftubiren, wie in einer öffentlichen Bibliothet. Ew. Majestat als Souveran tonnen es verbieten; ich finde es höchst unbillig und ungerecht. Der König sagte: "Bewahre mich Gott, daß ich etwas Ungerechtes thun sollte! Ich bin jetzt ganz anders von der Sache unterrichtet. Ich bitte Euch, den Ram fürs Erste durch ein Billet wissen zu lassen, daß er allen Malern sage, sie sollen ruhig fein; die Sache foll in wenig Tagen abgeanbert werden. Morgen kommt Marchese di Marco nach Caserta zum Rath. Gehet gleich Rachmittag vor dem Rath zu ihm, in meinem Namen, erklärt ihm Deutlich die Sache, wie Ihr's mir gethan habt!" Marcheje di Marco war ein Abvotat, ein vernünftiger und billiger Minister, der aber von der Runft fein Wort verstand. Nachdem er Alles deutlich vernommen hatte, jagte er, er habe von Dem allen nichts gewußt; Don Ciccio Danielle, der viel Pratenfion auf Kunftkenntnig machte und nichts davon verstand, habe ihm dieß als die beste Unternehmung für den Staat fo vorgelegt, und es thate ibm leib, bag es geschehen fei. Hadert erwiederte: Wenn Em. Excelleng verlangen, fo will ich Ihnen Alles fchriftlich geben. Er fand nicht nöthig. Denselben Abend ward ber Rath gehalten, worin die Sache mit vortam. Zwei Tage darauf tam

der königliche Befehl, daß ein Jeder nach Belieben wie vorher auf Capo di Monte studiren und kopiren könne.

## Projektmacher.

Der König sieht gemeiniglich eine Sache erst für klein an. Die Schelme, die dieß wissen, machen ben Plan immer auf die Weise, als ob der König viel dabei gewinnen könnte; am Ende verliert er jedes Mal und ist schändlich betrogen. Hadert hat sich bei verschiedenen Gelegenheiten, wenn ihn der König fragte, die Freiheit genommen, ihm zu sagen, daß es nicht für einen Monarchen sei, solche Dinge zu unternehmen, wovon ein Partifulier wohl Vortheil ziehen könne, weil er selbst eingreise und mit wenigen Personen das Geschäft betreibe; der König aber werde nie Vortheil davon ziehen wegen der vielen angestellten Leute und ihrer Besoldungen. Der König begriff es sehr gut; allein die kleine Gewinnsucht verleitete ihn doch, östers Denzenigen Gehör zu geben, welche den besten Plan gemacht hatten, ihn zu betrügen; welches leider in Reapel nur zu oft geschieht. Wenn er endlich nach verschiedenen Jahren seinen Schaden einsah, so siel das Wert mit ein Mal über den Haufen.

#### Papiermühle.

Philipp und Georg Hadert, als fie in bes Königs Dienste traten. hatten unter andern Bedingungen auch die, daß fie eine Papiermable einrichteten, die das Papier zur Rupferstichdruckerei lieferte, damit es sowohl für sie als die königliche Druderei nicht mehr von auswärts tommen durfte. Gleich anfanglich fanden fich viele Berhinderungen; denn sobald bas Papier im Lande gemacht murde, jo jahen die Sourfen wohl ein, daß der Unterschleif aufhörte. Der erfte Schritt geidah von dem Raufmann, der zeither das Papier aus der Fremde tommen ließ, daß er sogleich eine Bantpolizza von 1200 Dutaten anbot, wen man bas Wert wollte fallen laffen. Der Direttor ber Bniglichen Druderei war gleichfalls dagegen. Minister Acton, ber die Landfarten u. f. w. ftechen ließ, wollte Papier jum Drucken haben. Da hadert ihn öfters fab und wöchentlich wenigstens ein Mal bei ihm fpeiste, jo tam die Rede auch auf das Papier. Endlich fand fich in Trajetto ein reicher Mann, Don Stefano Merola, ber eine Papiermuble batte. wo sehr mittelmäßig Papier gemacht wurde; dieser wollte sich wegen seiner Kinder bei dem hofe Berdienst verschaffen und unternahm daber das Werk. Rach und nach, in Zeit von sechs Monaten, wurde bes Papier zur Bolltommenheit gebracht. Georg ließ auf baffelbe feine Platten bruden. Der Direttor ber toniglichen Druderei fand es voller Fehler und wollte nicht barauf bruden laffen, weil er ben Konig nicht babei betrügen konnte. Die Brüder Hadert brauchten alle Borficht bei ber Sache, liegen von jeder Art bes Papiers, welches die tonigliche Druderei gemeiniglich braucht, einen Bogen zur Probe geben, mobel der Direktor mit eigener Hand den Preis aufschrieb. Nach vielem Gesechte kam der König unverhofft zu beiden Brüdern in Reapel. Rachdem er oben bei Philipp Alles gesehen hatte, gieng er ins Studium zu Georg, um zu sehen, was er und seine Schüler machten. An eben dem Tage war ein Frachtwagen von Trajetto mit Papier sür die Aupserdruckerei der Gebrüder angesommen. Es stand auf Brettern an der Erde in großen Sidsen da. Der König, der gewohnt war, Alles genau zu sehen und zu wissen, fragte sogleich, wozu die große Menge Papier dienen sollte? Die Antwort war sehr turz: "Zu unsern Lupserplatten haben wir es von Trajetto kommen lassen."

"Bas!" fagte ber König; "von bes Stefano Merola Papier?"

"Ja, Ew. Majestät!"

"Wie ist es möglich, daß Ihr so viel Papier kommen lasset? benn heute früh ist der Direktor Carcani bei mir gewesen und hat mir versichert, daß es nichts taugt. Er hat mir einen Bogen ohne Druck und einen mit Druck gezeigt; ich fand wirklich, daß das Papier

saleat ift."

Der König zog gleich einen Bogen mitten aus bem Stoß heraus, betrachtete ihn gegen das Licht und sagte: "Ich sehe, daß es egal ift und ohne Anoten." Er betrachtete es platt und jagte: "Es ift rein, weiß und icon." Man zeigte dem Könige aus jedem Stoß einen Bogen; es war Alles gut. Georg sagte: "Wenn es nicht gut ift, so muß Merola den Ausichuß zurudnehmen." Der Ronig ward auf bas Beftigfte aufgebracht über ben Direttor feiner Druderei. Georg tam mit den gewöhnlichen Bogen hervor, deren fich die königliche Druckerei bediente, worauf Carcani die Preise und seinen Ramen eigenhandig geschrieben hatte. Als der Konig das schlechte und noch einmal so theure Papier sah, ward er noch zorniger und sagte: "Carcani ist ein 6 -- ". Endlich befanftigte er fich und fagte: "Morgen fruh werbe ich die Kerls in Ordnung bringen." Minister Acton war gleichfalls falsch berichtet und sagte zu Philipp: "Das Papier ist noch nicht gerathen." Diefer antwortete: "Ew. Excellenz, es ift gut, und wir laffen darauf druden." Der Minister tam gleich nach dem Mittagmahl ins Studium zu Philipp und Georg, fah ben Betrug ein und bat, fogleich einige Rieg zu seinen See- und Landfarten tommen zu laffen, Die in feine Setretarie gebracht werben mußten. Alsbann machte er bamit Den Carcani icamroth, und Alles wurde nunmehr auf dieses Papier gedruckt, das in der Folge immer beffer werde.

# Fortsetzung.

Ungeachtet der Protektion des Königs, der Königin und des Ministers Acton hatte der gute Don Stefano Merola viele Ansechtungen. Wan machte ihm den Prozes und andere Chikanen. Er war aber bei dem König und dem Minister Acton so gut angeschrieben, daß er immer frei kommen durste. Hackert gieng östers selbst mit ihm, wenn er den

Rönig sprach. Er war ein rechtschaffener Mann, ein wahrer, ehrlicher, gutherziger Napolitaner, der auch so Napolitanisch sprach. Alle Drei beschützten ihn so, daß alle Anfectungen immer zu Waffer wurden. Nach acht Jahren, da die Papiermuhle in volligem Stande war und alle Berfolgungen endlich aufhörten, jo verlangte er etwas vom hofe, wußte aber nicht eigentlich, was er haben wollte. Hadert follte bie Sache zu Stande bringen. Er fagte ihm oft: Was benten Sie, bas Sie wohl haben möchten ? Gelb, fagte er, will ich nicht, aber Ehre. Er war zu nichts zu gebrauchen als zu Dem, was er mit feiner Papiermühle, Aderbau u. dal. leistete. Hadert war sehr verlegen, weil er nicht wußte, was er bom Ronig für ihn berlangen follte. Einft fprach er gelegentlich bie Ronigin, und ba er gleich voraus bemertte, Gelb verlange er nicht, fagte bie Königin: "Co wollen wir ihn jum Ritter bom Ronftantinorden machen." Sadert verbat es; benn es ichien ibm nicht am Plat zu fein. Endlich hatte er ben Ginfall, bag ber Rouig des Merola zwölfjährigen Stieffohn von seiner verftorbenen Frau, welche die Tochter eines Rapitans gewesen, im adeligen Rabettenhaufe ju Gaeta, woselbst nur zwölf Rabetten waren, follte erziehen laffen. Dem Merola gefiel der Einfall. Hadert ichlug es bem Minifter Acton vor; nachdem biefer Information von feinem Stand und Geburt genommen hatte, proponirte er es dem König, welches fogleich bewilligt wurde, weil es fein Gelb fostete. Eben war eine Stelle vatant geworden, und ber Sohn ward im adeligen Rabeitenhause zu Gaein aufgenommen. Der Bater befam ein Belobungsichreiben, worin man ibn Don Stefano Merola nannte. Mit diesem Ehrentitel war er vollfommen zufrieden.

Dieser Spagnuolismo ist in Reapel Ablich. Wer von der Sehrtarie den Titel Don hat, ist wie ein Edelmann angesehen. Der König sagt zu Niemand Don, wenn er nicht aus der Klasse solcher Personen ist. Wenn er mit seinen Kindern spricht, sagt er Don Francesco oder Donna Luisa u. s. w.; sonst bedient er sich des italianischen Ser, welches nicht so viel als Signor ist. So spricht er mit Allen, dener der Titel Don nicht zusommt. Unter dem gemeinen Boll in Reapel wird derselbe sehr gemisbraucht. Rein Kausmann besommt Don der Kanzlei, hingegen alle Künstler, die dem König dienen, der Leidarzt, der Kapellmeister, der Kammerchirurgus; alle Kammeristinnen Donna u. s. w. Die Kammeristinnen, wenn sie verheirathet sind, gelangen dei Hof zum Handluß, auch ihre Männer.

#### Erfte Aupferdrude.

Als Hadert dem König die ersten zwei Drucke brachte, die Georgs Schüler gestochen hatten und die auf Papier von Trajetto gedrackt waren, so jagte der König zu ihm: "Ihr wisset und habt gesehen, das jedes Mal, wenn Ihr mir etwas gebracht habt, es mir viel Bergulgen gemacht hat. Dieses Mal kann ich Euch meine Freude nicht

genug beschreiben über die beiden Aupser; denn sie sind von Napolitanern gestochen und auf napolitanisch Papier gedruckt. (Er gieng sogleich zur Königin, die auch selbst kam, um seine außerordentliche Freude zu zeigen.) Grüßet Euern Bruder Don Georgio! Wenn ich ihn sehe, so werde ich ihm selbst danken, daß er uns gute Schüler erziehet." Ein Blatt war von Del Grado und das andere von Biscenzio Aloja. Weil es des Königs eigenes Werk war, daß er die Gebrüder Hacker in Dienst genommen hatte, so sühlte er sich sehr gesscheichet, wenn Alles gut und glücklich von Statten gieng.

# Begeban.

Der König, wenn er Jemand wohl will und die Idee eines rechtschaffenen Mannes von ihm hat, setzt Einen oft in Verlegenheit. In diesem Fall besand sich Hadert sehr oft. Eines Morgens in Caserta kam er an den Hof, wo der König und die Königin im letzen Zimmer mit brei Miniftern ftanden und sprachen. Da ber Ronig Badert ins erste Zimmer hereintreten sah, so winkte er und schrie ganz laut, weil er noch drei Zimmer weit war: "Don Filippo, kommt her! Ihr habt mir immer die Wahrheit gesagt, Ihr werdet mir sie jest auch sagen." Sadert fand fich in ber größten Berlegenheit; er wußte nicht, wobon bie Rede war. Der König sagte: "Es find sechs Monate, daß Ihr in Apulien bis Taranto gewesen seid. Sagt mir ohne Scheu, aufrichtig: wie find die Wege?" Hadert sagte: "Ew. Majestät, da, wo die Wege gemacht find, habe ich sie vortrefflich gefunden, wie alle gemachten Wege im ganzen Königreich; ba, wo man fie noch nicht angefangen hat zu machen, find fie, wie bekannt, schlecht. Untersucht habe ich die Wege nicht; benn es war nicht meine Kommission. Dem Anschein nach find fle vortrefflich, und ich habe gesehen, da, wo man die neuen Wege angefangen hat zu bauen, daß es nach der gewöhnlichen Art geschen ift. Die Bruden, die man gebaut hat, find febr icon und folid; besonders haben mir die fehr gefallen, welche über Gieß- und Regenbache angelegt find. Sie werden vermuthlich kostbar fein. Für ben Commer mare es unnug, fie jo lang zu bauen; bingegen im Winter, wenn das Wasser hoch steigt, ist es sehr nöthig." Der König sagte zu Acton: "Jett wissen wir die Wahrheit. Lasset immer fortsahren!" Hadert sprach hierauf von andern Sachen mit dem König allein. Als er weggieng, winkte ihm heimlich Acton, daß er ihm was zu sagen habe, und Hadert erwartete ihn im letten Zimmer. Acton tam und sagte: "Rommen Sie und speisen mit mir! wir muffen zusammen sprechen." Da der Wegebau zu seinem Departement gehörte, so war er febr babei intereffirt; benn es waren Returse getommen an den Ronig, daß die Wege folecht maren. Er fagte daher: "Wie Sie eben hörten, jest haben alle Berleumdungen ein Ende. Daran find Sie Urface; sonft hatte es noch vielleicht ein Jahr gedauert, und die Wege waren liegen geblieben." Hadert erwiederte:

"Das Beste ware, daß Ew. Excellenz einen Ingenieur hinschikten, der die Wege untersuchte." "Rein!" sagte Jener, "das geht nicht: dens die Schurken können den Ingenieur bestechen; so kommt von Reuem Berdruß. Es ist besser, daß es bei Ihrem Zeugniß bleibt und wir die Wege machen. Der König und ich sind völlig versichert, daß Sie uns die Wahrheit gesagt haben."

# Protettion und Bertrauen.

Einen Morgen, ba hadert ganz ruhig in Reapel arbeitete, erhielt er ein Billet, er möchte um gehn Uhr zum Majordomo auf den Balaft tommen. Eine kleine Weile barauf erhielt er ein anderes vom Marquis Caraccioli, er möchte in seine Sefretarie zu ihm tommen. Ritter Benuti war eben bei ihm, wie kurz darauf ein Laufer vom König hereintrat, Hadert sollte zwischen eilf und zwölf Uhr zum König tommen. Benuti sagte: "Wie ist es möglich, daß Sie so ruhig sigen und malen? Wenn mir bieg begegnete, jo ware ich halb tobt." Dadert fagte: "Ein Jeder wird etwas von mir haben wollen. 3ch weiß feine Ursache, warum ich unruhig sein sollte. Wenn man ein reines, unbeflecttes Gewiffen bat, fo tann man einem Jeben frei unter bie Angen treten. Es ift febr gut, bag alle Drei mich biefen Morgen verlangen; so verliere ich weniger Zeit." Den Majordomo traf Hadert nicht mehr an. Sein erfter Sefretar fagte ibm, er mare icon oben gum Ronig gegangen. Er gieng also gleich hinauf und fand ihn. Bener fegte ihm: "Der König hat befohlen, daß die Galerie von Capo di Monte foll eingerichtet werben, und hat ausdrucklich verlangt, daß Sie mit babei fein follen." Sadert jagte: "Wenn Em. Excellenz es verlangen, fo bin ich jum Dienste des Konigs bereit." - "Andres, als Infpeltor, foll auch mit dabei fein." - hadert folug noch Bonito und Fischetti vor, damit es nicht Fremde allein waren. Es wurde genehmigt und die Sache fürs Erfte im Großen in einem Monet m Stande gebracht. Marchese Caraccioli, als ein alter Befannter und Freund, nahm Hadert freundlich auf und fagte: "Sie werben mir einen Gefallen erweisen, wenn Sie einen jungen Sicilianer, ber ein Souler bom Ritter Maron ift und ein, wie es mir fceint, gutes Bild gemacht hat, an den König empfehlen, daß er eine Penfion bekommt, in Rom noch brei ober vier Jahre zu ftubiren. Finden Sie seine Arbeit nicht gut, und daß der Mensch wenig verspricht, jo verlange ich nicht, daß Sie ihn empfehlen." Badert lachte berglich und jagte: "Das ist schnurrig! Die Sache gehört unter das Departement bon Em. Excellenz, und ich foll ihn empfehlen? Es hangt von Ihnen ab, ob er die Pension betommen tann." — "Rein!" sagte er, "wenn ich ihn dem König empfehle, so sagt gleich der König, daß ich bie Malerei nicht genug verstehe; wenn Sie es thun, jo glaubt es der Ronig." Sadert bat, bag ber junge Dann fein Bilb ju ibm beingen möchte. Wenn er es würdig fande, so wollte er Alles thun, was in

seinen Kräften stünde. Er möchte indeß Geduld haben, bis der König in Reapel in sein Studium täme, wo er das Bild des jungen Malers Eranti zeigen wollte. Das Bild war ganz gut; dem König gesiel es, und Eranti bekam die Pension, vier Jahr in Rom zu studiren.

Wie hadert jum Ronig fam, fand er bafelbft ben Ritter Santafila, der Chef von der Tapezerie des Hofes war. Der König hatte ihm icon Rommissionen gegeben, die Hadert nichts angiengen. Da er mit ihm fertig war, jagte er zu Hadert: "Ihr geht morgen mit Santafila nach Caserta. Ihr tennt die Riste, worin die Rupfer sind. Sucht nach Eurem Geschmad die besten bavon aus und verziert mir auf Belvedere das und das Zimmer." Der Rönig jog einen fleinen Schluffel aus ber Laiche und fagte: "In bem Rabinet, wo Borelli fclaft, wisset Ihr, ift ein kleiner Schrant, in dem Schrant werdet Ihr viele Schluffel finden, worunter auch ber zu ben Rupferstichen ift." Indem ber König den Schlüffel hielt, so wollte Santafila den Schlüffel nehmen, wie es fic auch wohl gehörte. Der König jog ben Schlussel zurud und sagte au hadert: "Ich gebe Euch ben Schluffel; laffet ihn nicht aus Euren Handen! Rommt Ihr früh heut Abend vor bem Theater jurud, fo bringt mir den Schluffel wieder; wo nicht, so handigt mir ihn morgen früh ein." Badert mar febr verlegen und bat nie die Urfache erfahren warum er ihm allein den Schluffel anvertraute. richtete er die Sache so ein, daß Santasila mit dabei sein mußte, wie er ben Schluffel aus dem Schrante nahm, und eben jo auch bei dem Rupferaussuchen. Also vor den Rustoden des Balastes in Caseria batte dem Anidein nad Santafila alle Ehre.

Der König setzte Hadert so oft in Berlegenheit durch sein Zutrauen, daß er manchmal nicht wußte, wie er es anfangen sollte, um
alte Diener des Königs nicht zu beleidigen. Ob er sich gleich mit Höflichkeit aus der Sache zog, so war es natürlich, daß er viele Neider
und heimliche Feinde hatte, welches durch das Betragen des Königs
unvermeidlich war. Er bat Seine Majestät öfters um die Gnade, ihn
mit dergleichen Austrägen zu verschonen; es half Alles nichts: denn
wenn der König einmal es so will, so hilft kein Bitten, er geht seinen

geraden Weg fort.

## Beidenftunden.

Hadert war in der Gesellschaft bei Hof östers bei der Donna Carolina Vivenzio, die zwei Richten bei sich hatte, die Kamme-ristinnen bei den Prinzessinnen waren. Beide Fräulein zeichneten ganzartig. Da er gewohnt war, des Abends lieber zu zeichnen, als Karten zu spielen, so wurde die Abende, wenn sie frei und außer Dienst waren, gezeichnet. So geschah es auch bei der Fräulein Baronesse von Bechhard, die eine Art Oberhosmeisterin bei der Frau Therese, Tochter des Königs, sezigen römischen Kaiserin, war, und wo auch die Frau Luise, die an den Großherzog von Tostana verheirathet wurde, sich

befand. Da die Königin sah, daß die Fraulein sehr artig Landschaften zeichneten, fo fiel es ihr ein, bag hadert beiben Pringeffinnen Lettion geben möchte. Hadert erwiederte, daß es unmöglich ware, weil er mit der Arbeit des Königs, und andern Rommissionen, die ihm täglich vermehrt wurden, taum Beit zu einiger Refreation übrig behalte. Die Unterredung zog fich in die Lange; die Ronigin wollte alle Grunde nicht annehmen, sondern bestand darauf und sagte: "Sie geben viele Abende in diese Gesellschaft; also fommen Sie zu meinen Lindern! Diejelbe Befellichaft foll auch ba fein, und fie zeichnen Alle zusammen." Sie sette noch hinzu: "Ich werde, so oft ich Zeit habe, selbst in die Bejellicaft tommen." Es ift beinah unmöglich, ber Konigin bon Reapel etwas abzuschlagen; ihre Beredsamkeit und Artigkeit macht, bag man gezwungen ift, ihrem Willen zu folgen. Endlich mußte es hadert annehmen, mit dem Beding jedoch, des Abends und ohne den Titel noch Gehalt als Zeichenmeister ber Prinzeffinnen; benn batte er ben Titel und Behalt von 40 Ducati monatlich angenommen, fo hatten ibn die Gouvernantinnen fommandirt, welches ihm gar nicht anständig war. Also wurde es angefangen. Die Pringeffin Marie Thereje, mit allem Geift, war sehr flüchtig, die Prinzes Luise solider und zeichnete besser. Die Königin tam sehr oft, so daß mehr Gesellschaft als Lektion war. Oft, wann Hadert sah, daß die beiden Prinzessinnen nicht Lust jum Beichnen hatten, folug er bor, unter berfchiedenen Bormanden. daß es besser mare, bon der Runft zu sprechen, Rupfer zu seben ober andere Runftsachen: welches ben Pringeffinnen außerordentlich gefiel. Er machte fich durch biefe Art, Lettion ju geben, febr beliebt. Seine Absicht war eigentlich biese, daß die Prinzessinnen von den Runften unterrichtet wurden, um mit Renneraugen felbst urtheilen ju tonnen, wenn sie kunftig im Stande waren, die Runfte zu unterfitten. länger bieß dauerte, je lästiger wurde es ihm. Da die Pringeffinnen ben Tag über mit Pebanten von allerlei Art geplagt waren, so konnten sie des Abends die Stunde sieben Uhr nicht erwarten; denn die Gesellsschaft unterhielt sie angenehm; die Fraulein aber, die die wenigen Stunden, welche fie frei hatten, nicht wollten genirt fein, blieben nach und nach aus. Die Königin wunderte fich darüber; indeffen war nichts zu machen. So frei auch die Gefellicaft war, so war fie boch gespannt; denn jedes Wort, das gesprochen wurde, mußte bedacht fein: jonft gab es Anstok.

Dieses hat er drei Jahre des Abends ausgehalten, bis endlich Tisch bein, durch die Donna Carolina, die wirklich eine brave, wackere Frau war, es dahin brachte, der Prinzessin Marie Thereje Lektion im Malen zu geben. Er glaubte viele Bortheile davon zu ziehen, die aber seinen Wünschen nicht entsprochen haben. Rach vielen Monaten, die Prinzessinnen beide verheirathet wurden, bekam er einen King mit der Chissre der Königin zum Geschent für allen den Beitverlust, den er hatte. Auf diese Weise kam Hackert davon, erhielt in ahnlich Geschent, eine goldene Dose, für brei Jahre, die er bie nehrste Beit in Caserta, auch oft in Reapel des Abends jugebracht jatte. Die Achtsamkeit hatten fie für ihn, daß, wenn fie anders bechaftigt waren, fie ihm wiffen liegen, daß er fic nicht bemühen möchte. Biele andere Attentionen hatten fie noch für ihn; jum Beispiel, wenn ie fleine Feste gaben, wo die Prinzeffinnen bas Berzeichniß machen nußten bon Denen, die fie einluden, welches die Ronigin nachjah und Diejenigen ausstrich, die fie nicht haben wollte; fo murbe hadert jebes Mal eingeladen, jowohl zu ihren fleinen Ballen als zum Souper, ob er gleich nie bes Rachts fpeiste. Die Ronigin, Die auch nicht ju Racht peiset, war aber zu Tische zugegen, aß wohl einen gefrorenen Sorbet und sprach viel. Sie hatte das mit Fleiß so eingerichtet, damit die Brinzessinnen sich an Gesellschaften gewöhnten und die Honneurs der Tafel machen lernten. Ueberhaupt muß man gestehen, daß eine Brivatrame fich nicht mehr Muhe geben tann, ihre Rinder wohl zu erziehen, ils die Konigin von Reapel. Wer es im Innern mit Augen gesehen jat, wie hadert, muß als ein ehrlicher Mann ihr nachjagen, daß fie n Rrantheiten die Warterin und ftets die beste Mutter ihrer Rinder n allen Studen gewesen ift. Der Konig gleichfalls liebt feine Familie järtlich und ift ein guter Bater, ob er gleich die Erziehung seiner Rinder ganglich ber Königin überlaffen hat.

Da die Prinzessinnen so weit waren, etwas machen zu können, o fertigten sie Monate vorher jede eine Zeichnung für den Geburtstag des Königs. Beide Zeichnungen sielen ziemlich gut aus, ohne daß dacert die Hand anlegte, indem er nur bloß mit Worten Unterricht zab. Der König war in Persano auf der Jagd; da er sie bekam, vard er so vergnügt, daß er sie selbst gleich in seinem Zimmer aufdieng und den zärtlichsten Danksagungsbrief an seine Kinder schrieb.

## Direttorftelle.

Da Bonito, ben ber König wenige Wochen vor seinem Tode zum Ritter des Konstantinordens gemacht hatte, mit einer kleinen Kommanderie von 400 Ducati jährlich, sich bei dem Proses in der Kirche so chr erhitte, daß der alte Mann drei Tage darauf starb und es nie satte genießen können, so bewarden sich Biele um seinen Posten. De Ungelis, ein Sicilianer, ganz guter Maler und Zeichner, der lange dei der Alademie als Prosessor mit einem sehr kleinen Gehalt gedient und des Direktors Bonito Stelle viele Jahre vorgestanden, hatte die zerechtesten Ansprüche auf diesen Posten, sowohl wegen seines Talents als andrer Berdienste. Wilhelm Tische in war auf Haderts Ansathen nach Neapel gesommen, wohnte viele Monate in dem Hause desselben und miethete sich hernach ein eigenes Quartier, weil es ihm neapel gesiel und er auch Arbeit besam. Er beward sich durch die Deutschen, die um die Königin waren, um die Direktorstelle bei der Mademie. Es wurde mit Hadert davon gesprochen; er antwortete,

baß er sich nie in die Sache mischen werde, wenn er nicht gefragt würde; daß er es für unbillig hielte, einen Mann von Berdienst, wie De Angelis war, der so viele Jahre gedient hatte, zurückzusetzen. Er sügte noch hinzu, daß er dem Tischein nicht entgegen sein würde, daß es aber unmöglich wäre, ihn bei dem König zu diesem Posten zu empfehlen, weil er ein Fremder sei. Hadert wurde nicht weiter ge-

fragt; alfo ließ er die Sache ihren Bang geben.

Der Don Ciccio Danielle protegirte einen elenden Maler, Monti, weil er aus Macerati bei Caserta war, und er der Cicisbev vor vielen Jahren von seiner Frau gewesen. Monti, außerdem daß er ein schlechter Maler war, siel Jedermann mit seinen elenden Sonetten beschwerlich und hatte sich durch seine Satire viele Feinde gemacht. Die Erbschaft in Macerati hatte er ganz durchgebracht, so daß er außer einem lleinen Stude Land, welches ihm sein Bater als Fideisommiß gelassen, nichts mehr besaß. Durch den Danielle, unter dessen Departement die Sache siel, weil er der erste Selretär dei dem Minister Marchese di Marco war, wurde es so weit getrieben, daß Monti Direktor der Malerakademie werden sollte. Auf der andern Seite wollte die Königin den Tischein haben. Hadert bekümmerte sich sar nichts darum, und der König fragte ihn nicht. So stritten sie sich sort.

Einen Morgen tam Tijdbein zu hadert und sprach mit ihm über die Sache. Hadert erklärte, daß er ihm würde, so viel als in seinen Kräften stünde und wo er konnte, behülflich zu diesem Posten sein; daß er ihn aber als Fremder nicht empsehlen konnte bei dem König, wenn er nicht gefragt würde. Bonito hatte als Direktor 200 Ducati und als Rammermaler die gewöhnlichen 400 Ducati, jusammen als 600 Ducati. Hadert stellte dem Tischbein vor, daß, wenn ihn der Ronig jum Direttor machte mit ben 200 Ducati, dies nicht ber Milhe werth ware, und er mehr Zeit verlore, als ihm die Steffe einbrächte; wenn ihn aber ber König auch zum Rammermaler machte, alsdann ware es icon ber Mühe werth, mit 600 Ducati jahrlich den Bosten anzunehmen. Bielleicht bei der neuen Einrichtung der Alebemie konnte er auch noch wohl Logis bekommen, welches auch 400 Ducati zu rechnen ware. Er verficherte aufrichtig, bag er ihm nie entgegen fein wurde, als Fremder aber ihn unmöglich, ohne darüber gefragt zu werben, vorschlagen konnte. Lischbein jagte: "Der Rouis gibt Ihnen 1200 Ducati jährliche Penfion und Logis, für nichts als daß Sie nur bei dem König find, wenn er will; wie ift es möglich daß ich als Direttor mit jo Wenigem bestehen tann?" Societ erwiederte ihm: "Mein Posten ift ein neuer, der nie bei hof exiftit bat; er ist vom König geschaffen und wird vermuthlich auch mit mir aufhören." Tischbein sagte: "Der Konig von Preugen hat mir 1000 Athlr. anbieten laffen, wenn ich will nach Berlin tommen und bie Direttorftelle der Atademie annehmen." Sadert fagte ihm: "Ich rathe Ihnen, die Stelle fogleich anzunehmen; benn 1000 Riblr. in Berlin

find fo gut als 1600 Ducati in Reapel." Endlich verwidelte Danielle bas gange Wert fo, bag Tifcbein und Monti einen Ronfurs machen mußten mit einem aufgegebenen hiftorifchen Sujet, welches Jeber allein für fich zu machen hatte; wer es am Beften machte, follte bie Stelle haben. De Angelis, als ein geschickter und foliber Mann, wollte fich dazu nicht verstehen. Der Konturs ward gemacht. Natürlich war Tifchbeins Bilb gut gezeichnet, wohl tomponirt; wer beurtheilte es aber? Don Ciccio Danielle und sein Minister Marchese bi Marco; Beide verstanden nichts von der Malerei. Danielle wollte feinen Monti jum Direktor haben, die Ronigin ben Tifchein: alfo jog fich bas Wert in die Lange und ward je mehr und mehr verwirrt, so daß es Tischbein sehr leid that, es angefangen zu haben. Endlich machte Danielle den Borfolag durch seinen Minister, daß fie Beide Direktoren murden, daß der König die 600 Ducati, die Bonito hatte, zusammen laffen möchte, daß ein jeder Direktor 800 Ducati erhielte, doch ohne den Titel als Rammermaler. Der König, ben man schon lange damit ennuyirt hatte, genehmigte es, und Tischbein ward mit Monti Direktor, Jeber mit 300 Dufatt jahrlich. Tijdbein bezahlte allein 300 Ducati jährliche Diethe für sein Quartier; nach einigen Jahren betam er erft vom Konige frei Logis bei der Atademie. Als ein geicidter Mann erwarb er fich Berbienfte um bie Atabemie. Er machte nicht allein gute Einrichtungen, sondern leitete auch die Schuler gut an. Als ein braber Beichner führte er ben achten antiten Stil ein, so daß seine Lehren in der Folge gute Früchte brachten und einige Wenige aus seiner Schule, die nachher als Pensionars in Rom studirten, sehr geschickte Maler wurden. Go lange er noch in Rom war, malte er sehr gut und versprach viel. Sein Konradin war gut tolorirt, durchfichtig, wahr und angenehm. Auch mit verschiedenen Portraten, die er in Rom malte, machte er fich Ehre. Rachher verließ er das Malen, legte fic aufs Zeichnen, besonders etrurischer Basen, wodurch er vielleicht feinem eigentlichen Malertalent Abbruch that.

## Entanftit.

Da der Rath Reissenstein in Caserta bei ihm war, so machte Hadert einige Bersuche & l'encaustique, sowohl auf seine Pappenbedel, als auf Holz, und auch auf getünchte Mauer oder auf große Tavolozze, die er tünchen ließ, daß sie also wie eine Mauer waren. Der König, der viel Mal in sein Studium kam, wollte das Wachseinbrennen selbst mit ansehen und sagte: "Morgen früh werde ich kommen." Hadert vermuthete, daß es, wie gewöhnlich, gegen sieben Uhr sein würde; er kam aber halb fünf Uhr. Zum Glück waren schon die Bedienten auf. Hadert sieg eben aus dem Bette. Der König unterhielt sich unterdessen recht gut, dis Hadert zu ihm kam, wo er denn das Einbrennen sah und selbst Hand mit anlegte. Diese Malerei wegen ihrer Haltbarkeit auf Mauer gesiel ihm so sehr, daß er gleich

fagte: "Ihr muffet mir mein Bab in Belvedere entauftifc malen lasjen!" welches auch wirklich geschah. Der Konig sprach febr viel über diese Art Malerei und wollte genau davon unterrichtet sein. Reissenftein und hadert waren verschiedener Meinung. Sadert behauptete. bag es beinahe unmöglich ware, ein Gemalbe in volltommener barmonie zu verfertigen, weil man die Farben ganz blag sehe und auf bas Gerathewohl arbeite; bag man erft fiehet, was man gemacht bat, wenn das Wachs eingebrannt wird; wo alsbann das beige Bachs das in den Farben bereits befindliche ichmelzet und die Farben febr lebhaft und icon erscheinen. Reiffenstein behauptete, man konne retufciren. Hadert gestand es ein. "Aber," jagte er: "man tappt bei ber Retusche eben so im Dunkeln wie zuvor: benn die Farben find blaß. Es fommt also, mit aller Prattik, auf ein gut Glud an, sb es gerath ober nicht." Er bewies, daß die antifen Gemalde in Portici, die in Pompeji und Herculanum gefunden waren, feine Daxmonie hatten, daß die Gewänder alle mit ganzen Farben gemalt waren, als Roth, Gelb, Grun, Blau u. f. m., daß das Fleisch in diesen Gemalben gemeiniglich zu roth mare, oder gar zu blag und grau. Rurg, es schien ihm schwer, daß man ein vollkommenes Gemälde enkaustisch verfertigen könnte. Ueberdem so ift er ber Meinung, daß ein Delgemalbe, wenn es mit guten Farben behandelt ift, so lange dauern tann, als ein entauftisches Gemalbe auf holz ober Leinwand. Gins und Anderes muß in Acht genommen werben, wenn es fich tonserviren foll. Bergierungen betrifft auf Mauer, da ist diese Art Malerei bortrefflich. In den Verzierungen kommt es so genau nicht darauf an, ob der Lon ber Farbe etwas Weniges dunfler ober heller ift. Da nun ber Maler sich zu seinem ganzen Zimmer oder Saal alle Tone, die er nothig hat, bereitet, so tann es ihm nicht fehlen, daß feine Bergierungen jowohl in Clairobicur als Camajeu gleich werben. Bas Arabesten und andere Sachen betrifft, wozu verschiedene Farben gehoren, tann es ibm gleichfalls nicht fehlen, daß Alles aus Einem Lone tommt und folglich die Harmonie in dieser Deforationsmalerei angenehm und gut werbe. Es tommt viel darauf an, daß er seine Farben sehr gleich bid, und nicht did an einer Stelle und an der andern dunner aufträgt: bann wird es auch bei bem Einbrennen egal. In Italien ift diese Malerei fehr nuglich, um gange Zimmer auszumalen, benn fie halt fich fehr rein. Man flaubt es ab und reibet es mit einem mollenen Lappen Aber, wie man einen gebohnten Tisch abreibt, fo betommt es seinen vorherigen Glanz. Man ist von allerlei Insetten frei, die sich in warmen Ländern häufig in die Raltrigen einniften, die sehr schwer herauszubringen sind ohne Auripigment, der aber in Leimfarben bas Unangenehme hat, daß er Jahre lang stinkt. Db in den nördlichen Theilen von Europa die Enkaustif anwendbar ift, mußte die Erfahrung lehren; benn da nach großen Froften die Bande, wenn fie aufthauen, öfters so schwigen, daß das Waffer herunterläuft, fo

könnte es leicht sein, daß die Farben darunter leiden und vielleicht abspringen. Hernach, so ist sie gegen die Leimsarbenmalerei theuer. Da bei der Dekoration viele Mode herrschet und selten der wahre gute Geschmack nach den Antiken eingeführt ist, so ist die Leimsarbenmalerei vorzuziehen, weil sie weniger kostet und man nach der Mode seine Zimmer beliebig verändern kann.

## Studiengebände.

Der Architekt Santarelli hatte einen Plan gemacht, wonach das große Gebäude in Reapel, die Studien genannt, ausgebaut und vergrößert werden sollte, so daß alle Kunstwerke daselbst ausgestellt werden könnten, die sämmtlichen Statuen, das ganze Museum von Portici, die Gemälde von Capo di Monte, und was sonst noch von Kunstwerken und Antiquitäten sich vorsände. Der Plan war gut, bequem und anständig. Rachdem der König stundenlang mit Hadert und Santarelli Alles untersucht hatte, erhielt Jener den Austrag, einen genauen Anschlag über Rosten und Aussiührung zu besorgen. Es waren 500000 neapolitanische Dusaten nöttig. Dabei war der Plan so gemacht, daß Riemand stehlen konnte und, wenn die Galeerensslaven, wie gewöhnlich, beim Abtragen des Bergs und beim Legen der Fundamente arbeiteten, noch 40000 Dusaten erspart wurden, die zum Transport und mehrerer Berzierung konnten angewandt werden. Der König war sehr zusrieden mit Allem; Hackert verlangte sährlich 50000 Dusaten, in der Bank deponirt, und versprach, das Ganze in zehn Jahren sertig zu liesern. Wollte man jährlich mehr dazu anwenden, so könnte in weniger Zeit Alles in Ordnung sein.

Der Marchese Benut i jedoch mit seiner Bielschwänzerei verdarb Alles; benn die Sekretarie war schon eisersüchtig, daß der Papst, der dem Minister abgeschlagen hatte, die Farnesischen Statuen abgehen zu lassen, dasselbe doch nachher dem Marchese Benuti und Hackert bewilzligte, und nun arbeitete sie daran, daß die Studien nicht gebaut werden sollten. Durch Rammeristinnen machte man die Königin glauben, Hackert würde den Staat ruiniren, wenn man ihn gewähren ließe. Ansangs war der König sest, nach und nach, wie gewöhnlich, gewann die Königin. Da Hackert dieß merke, zog er sich mit Ehren aus der Sache und wollte mit Dergleichen nichts mehr zu thun haben.

Zwei Jahre drauf that Don Ciccio Danielle Vorschläge, wie jene Zeichnung von Santarelli ausgeführt werden könnte. Sie wurden angenommen, und man verthat in zwei Jahren 350000 Ducati, und der achte Theil war noch nicht gemacht. Als der König davon unterrichtet wurde, wollte er Rechnung abgelegt haben. Der Fiskal Marchese Bivenzio bekam die Kommission. Verschiedene starben während des Prozesses, sogar der Majordomo maggiore, Prinz Belmonte Pignatelli. Der Architekt Santarelli zog sich aus der Affaire und schob

Alles auf ben zweiten Architetten, welcher geftorben war. Der Rbnig

fand fich betrogen, und die Sache blieb liegen.

Marcheje Bivenzio, ein mahrer Patriot und Aunfiliebhaber, wunsche, daß das Werk ausgeführt wurde, und suchte verschiedene Male hadert ju bereben, es bon Reuem anzugreifen. Diefer aber gab die turze Antwort: "Der hof will betrogen sein; in meinem Leben mifche ich mich nicht mehr in bie Cache."

## Seehäfen.

3m Jahr 1787 wurde in Caftel a mare bas erfte Rriegsichiff gebaut, von vierundfiebzig Ranonen, La Parthenope. Das Coiff, im Moment als es vom Stapel ablief, follte nebft bem dabei gegenmartigen bof und allem guicauenden Bolt vorgestellt werben. Brunde mar ber Bejub, bon jener Seite her gejeben. Das Bil wurde mit großem Detail ausgeführt, und Georg hadert flach es nachber in Rupfer, wodurch General Acton fich febr gefcmeichelt fab.

Der König bestellte noch fünf andere große Bilber, lauter See hafen: die Burlickehr ber Escabre von Algier mit ber Ausficht ber Rhede von Reapel, von Santa Lucia genommen; den Gafen von Cakel a mare; die Zurudtehr des Königs von Livorno nach Reapel, vom Magazin de' Granai genommen; La Badia di Gaeta, in der Ferne ber Molo di Gaeta und die papstlichen Galeeren; eine Bue bon Fufia Diese jechs Bilber find in Caserta, in einem auf ber Injel Ischia. Vorzimmer des Königs.

Der König schickte Hadert 1788 nach Apulien, um alle Seehafen zu zeichnen und zu malen. Er gebrauchte zu ber Reise am abriatischen Meere, von Manfredonia bis Tarent, mehr als drei Monate.

## San Leocio.

Als er von gedachter Reise zurückfam, prasentirte er sich der Königin, die ihm Rachricht gab, daß der König in San Leocio eine Rur brauche, und ihm jagte, daß er so bald als möglich dahin geben möchte, um bem Rönig Gesellschaft zu leiften, ber in dieser Beit fonft Riemand febe. hadert gieng benjelben Tag noch nach Caferta. Abend nach feiner Antunft betam er ein boflich Billet, im Ramen bes Schnigs geschrieben, daß er fich nicht intommobiren möchte, bes andern Morgens ju tommen; es würde Ihro Majeftat aber angenehm fein, ihn un vier Uhr bes Rachmittags ju feben. Er murbe fehr gnabig empfangen der König hielt ihn bis in die Racht auf. Da er beim Weggeben bit Befehle Seiner Majestät verlangte, so frug der König: "Bleibt 36 in Caserta, ober geht Ihr wieder nach Reapel ?" Hadert erwiederte, bag er ganz von Ihro Majestät Besehlen abhienge. Der König sagte febr gnabig und freundlich: "Wenn Ihr in Caferta bleibt, fo merbet

Ihr mir einen Gefallen ihun, alle Rachmittag um vier Uhr zu kommen. Wir wollen Rupfer beseher und die Zeit angenehm zubringen, weil ich nicht aus den Zimmern gehen darf, dis die Kur zu Ende ist." So geschah es nun, und die Zeit versloß sehr angenehm. Den letzen Tag dankte der König den wenigen Personen, die ihm Gesellschaft geleistet hatten, auf eine sehr verbindliche und schmeichelhafte Weise. Es war Niemand als Duca della Miranda, Duca di Kiario, der Arzt Beiro und Hadert.

Der König hatte indessen den Gedanken gefaßt, San Leocio zu vergrößern, sowohl wegen seiner Seidenfabrik, die er da anlegte, wozu er verschiedene Florentiner hatte kommen lassen, als auch wegen des alten Palastes von Belvedere, nebst der Kirche, die so zu sagen ein Palast war, welche aufs Neue befestigt und hergestellt werden sollten. Diesen Zweit erreichte man durch angelegte Rebengebäude, und das

Banze gewann an Solidität.

Der Architekt Collicini hatte den Bau zu besorgen. Er war ein Schüler vom alten Banvitelli, sehr solid im Bauen, aber dem unglücklichen Borominischen Seschmack ergeben; und in dieser Art hatte gedachter Architekt schon Bieles gebaut und verziert. Dem König aber, der bei Hacket in Reapel vielmals im Hause gewesen war, gesiel der dort angebrachte Geschmack, zu möbliren und ein Zimmer zu verzieren, gar sehr. "Es ist simpel," sagte er, "und schön, und doch ist ein Luzus darunter versteckt." Nun glaubte er im Ansang mit Collicini dergleichen selbst machen zu können; da es aber nicht gehen wollte, ließ er Hacket ganz unversehens nach San Leocio rusen und sagte: "Ihr müßt mir helsen, sonst werde ich nicht fertig. Ich glaubte es allein machen zu können; aber ich sehe, daß ich nicht einmal dazu komme, meine Aupferstiche im kleinen Kabinet zu arrangiren. Nun habe ich Mariannd Rossisch ihrer, er soll mir einen Plasond malen; Ihr müßt mir die Gedanken dazu geben." Hackert antwortete: "Lassen mich Ew. Majestät ein wenig darauf benken."

Der König, der in Allem, was ihn persönlich angeht, sehr feurig ist, machte zehn Schritte und frug gleich: "Was ist Eure Meinung?" Jener versetze: "Da dieses ein Schlafzimmer ist, so sinde ich schicklich, eine Aurora in das Oval des Plasonds zu malen, und über dem Spiegel des Kamins würde der Genius des Schlass vorgestellt. Das llebrige würde ganz simpel verziert, damit man ruhig die schöne Aussicht der Campagna selice genießen könne. Indessen sindet sich vielleicht noch was Besseres, wenn Ew. Majestät mir Zeit lassen, zu denken." Der König sagte: "Besser kann es nicht werden!" Und so

wurde es ausgeführt.

Nun kam es an den Saal, wo der König Personen empsieng. "Hier," sagte er, "will ich es sauber haben, aber nicht königlich — stellet Euch vor, daß ich ein guter Baron auf meinem Landsitz bin — ohne Luzus, aber sauber. Was denket Ihr hier für den Plasond an-

Jugeben?" Hadert antwortete: "Weil San Leocio ein Ort ist, wo Manufakturen angelegt werden, so sinde ich schiedlich, im Plasond vorzustellen, wie Pallas die Menschen lehret spinnen, weben und Dergleichen." Das fand der König gut, und es wurde ausgeführt. In den Thürstüden waren die schönen Künste vorgestellt. Die Kabinetie und Zimmer von seiner Suite wurden alle simpel und anständig vernirt

und dienten, bei Festen Fremde aufzunehmen.

Der große Saal, der sowohl zur großen Tasel als zum Tanzen diente, wurde auf folgende Weise ormirt. Im Mittelbilde war Ariadne und Bacchus im Triumph vorgestellt und in vier runden Feldern Bacchus, der den Menschen den Ackerdau, Weindam u. s. w. lehrte. Dieses wurde sehr schlecht von Fischetti ausgesührt, so daß der König sagte, als er es sertty sah: "Es ist gut für eine Schenke, aber nicht sür mich." Indessen, da er den Künstler selbst gewählt hatte, se ließ er's geschehen und sagte: "Die Wöbel, die Ihr habt machen lassen, sind solid und elegant; die Malerei will ich nicht ansehen. Es ist mir zu langweilig, von Reuem anzusangen und es herunterreißen zu lassen."

Hernach siel es dem König 'ein, ein großes Bad zu haben von 80 Palmen Länge, wo er schwimmen konnte. Rachdem dieses gebaut war, ornirte es hacert enkaustisch, sogar den Plasond, welches zwar mühsam war, aber glücklich aussiel. Also ward Belvedere di San Leocio sertig. Der König gab ein Fest, wo in einem Theater, des sür den einen Abend nur von Holz gebaut war, die Nina pazza per Amoro von Paissello zum ersten Mal ausgesührt wurde. Hack eng und die Anstalten zu dem Feste gemacht und, ungeachtet Alles eng und klein war, dergestalt die Einrichtung getrossen, daß über 300 Damen und erste Kavaliere an den Taseln sitzen konnten, die Uedrigen aber

an Meinen Tischen ober ftebend soupirten.

Der König und die Königin waren außerorbentlich gufrieben, als fie den Tag vor dem Feste alle Anstalten faben, indem fie nie geglaubt hatten, daß so viel Plat ba ware und bag der große Saal noch jum Tangen nach bem Souper frei blieb. Als bas Theater go endigt war, wurde soupirt. Die herzogin Amalia von Sachjen-Beimer war bazu eingelaben. Un bes Konigs Tafel befanden fic 48 Berfonen, und ba eben zu ber Beit eine spanische Escabre vor Reapel lag, so waren auch alle Stabsoffiziere derselben zu dem Feste geladen Rach bem Souper wurde getanzt. Der König beschenkte hadert mit einer goldnen Dose und Repetiruhr, so daß die Königin sagte: "Cou vergeb' es mir! 36 fürchte, daß es nabe an feinem Ende ift; benn er schenkt niemals." Indessen ift anzumerken, daß ber Rouig nicht Dojen, Uhren und Dergleichen verschentte, wie die Konigin haufig that; lieber verehrte er 100, auch 200 Ungen in Gold, welches benn fit den Empfänger weit beffer war als eine Doje, die er mit 80 Uruen bezahlt hatte, und nur 40 werth war.

#### Carditello.

Der König ließ Carditello bauen. Der Architekt Collicini hatte abermals den Auftrag. Es ist ein großes Jagdhaus, oder vielmehr kann man es einen Jagdpalast nennen. Es sind viele Ställe dabei, theils sür Pferde, weil eine Stuterei daselbst angelegt ist, theils sür Kühe, deren über 200 waren. In der angelegten Meierei wurde gute Butter und Parmesanköse gemacht. Ingleichen eine Bäckerei, um Brod sür die Arbeiter zu backen; verschiedene andere Gebäude zur Landwirthsichaft und Wohnungen sür Diesenigen, die im Winter an diesem Orte leben; denn im Sommer ist die Lust sehr übel, ja in gewissen Mosnaten tödtlich. Indessen Leute, die da geboren sind, halten es aus, ohne krank zu werden, leben aber doch selten über 40 bis 45 Jahre.

Hadert erhielt den Auftrag vom König, den ganzen Palast von Carditello nebst der darin begriffenen Kirche mit Bildhauerei und Malerei zu verzieren. Dieses ward in zwei Jahren vollendet. Am Himmelsahrtstag, als dem Fest der Kirche, ward ein Wettrennen zu Pferde auf englische Art gegeben, in einem Oval, das rings um den Palast und die Gebäude hergeht und mit Stusen wie ein Amphitheater gebaut ist. In demselben steht auch ein runder Tempel mit Säulen, worin sich die Musit besindet. Auch waren andere kleine populare Feste sür das Volk eingerichtet, das zu vielen Tausenden herbeiströmte. Der König war sehr vergnügt, das Alles fröhlich und gut aussiel, dankte Hadert sür seine Mühe und sagte: "Das ist der einzige Palast, den ich habe, der sertig und völlig möblirt ist."

#### Sicilien.

Run siengen leider die Unruhen in Frankreich an, und es fanden sich in Reapel auch heiße Köpfe für die Sache der Freiheit und Gleichheit. Der König suhr indessen immer noch sort, sich für die Künste zu interessiren. Im Jahre 1790 wurde Hadert mit einem kleinen Fahrzeug, welches man in Reapel Scappavia nennt, einer Art von Felucke, mit zwölf Mann wohl bewassnet, abgeschickt, die Küste von Kalabrien und Sicilien zu besuchen und alle malerischen Seehäfen zu zeichnen und Studien zu machen, wonach die Bilder in Reapel könnten gefertiget werden. Die Reise ward gegen Ende Aprils angesangen; durch üble Witterung jedoch, die in dieser Jahrszeit ungewöhnlich ist, verlor Hadert viele Zeit, indem er an öden Stellen der Küste Kalabriens, wo nichts zu zeichnen war, Halte machen mußte. Er gieng darauf nach Messina, Syrakus, Augusta und Valermo, wo er zur Zeit des Festes der heiligen Rosalia ankam und den vielen Gauteleien der fünf Tage beiwohnte. Siedzehn Tage war er in Palermo und zeichnete verschiedene Aussichten des Hasens und der Rhebe.

Der Bicekönig, Prinz Caramanica, der sein Freund schon seit langer Zeit in Reapel gewesen war, nahm ihn sehr gunstig auf, und

überdieß hatte ihn der König noch eigenhändig an den Prinzen empfohlen. Er hatte Logis im Palast und war aus Beste verforgt. Den ersten Abend des Festes stellte der Prinz ihn selbst der ganzen Roblesse vor; denn der Prinz hatte oft in Reapel gesehen, daß sowohl der König als die Königin Hadert bei Hoffesten an Souveräne vorstellten, welche damals Neapel besuchten; auch siel dieses den palermitanischen Ravalieren, die Hadert kannten und ihn in Neapel als ersten Rammermaler bei allen königlichen Festen gesehen hatten, nicht auf; hingegen die nie von ihrer Insel gekommen waren, begriffen es nicht, daß ein Maler vom Viceknig vorgestellt würde; noch weniger war es ihnen begreislich, daß der Viceknig den Künstler oft bei Spaziersahrten in den Hasen und aufs Land mitnahm. Don Ciccio Carelli, ersten Sekretär des Viceknigs, sührte ihn in alle übrigen Assembleen, wo Feste gegeben wurden.

Da der König den Vorsatz gefaßt hatte, nach Wien zu gehen, wohin ihn die Königin und die beiden Prinzessinnen begleiten sollten, so wollte Hadert noch vor der Abreise des Königs im August in Reapel sein. Er verließ daher sein kleines Fahrzeug und gieng mit dem gewöhnlichen Packetboot Il Tartaro zurück. Wäre Hadert nicht noch mit Carditello und dessen Möblirung beschäftigt gewesen, so hätte ihn der König mit nach Wien genommen. Er wollte aber Alles bei seiner

Burlidfunft fertig finden, und jo ließ er den Rünftler gurud.

## Rriegenurnhen.

Ungeachtet die Unruhen sich immer mehr und mehr verbreiteten, so gieng doch Alles seinen Sang fort, bis der Krieg nach Italien tom und die beiden Tanten Ludwigs XVI. aus Rom nach Reapel finchten mußten. Da fieng Alles an zu ftoden. Hadert mußte fein Quartier im alten Palast zu Caferta raumen, jo wie alle andern Ravaliere, benen ihre Wohnung baselbst angewiesen war; die Bringeffinnen follten ibn beziehen. Hadert wohnte noch ein Jahr in Caferta für fich, gab es aber auf, weil der hof fein Quartier für ihn bezahlen wonte. Er wurde nun fehr oft nach Caferta gerufen, welches bem Ronig am Ende mehr tostete, und Hadert verlor viele Zeit dabei. Indessen gieng es noch jo ziemlich. Der König tam bann und wann, aber viel seitener als sonft. Hadert sab wohl, daß das Sanze fchief gieng; aber et durfte sich's nicht merken lassen; denn alle Wohlgesinnten, die nicht in den Ton stimmten, den Haß und Parteigeist angegeben hatten, sondern vernünftig und ohne Leidenschaft urtheilten, waren augenblicklich in Berbacht und in Gefahr, ohne Berhor Jahre lang im Gefängnif ju ichmachten. Hadert, um fich jurudzuziehen und um nur bie großen Festiage, wo es seine Stelle erforderte, bei Hofe zu erscheinen ober. wenn er gerufen wurde, fich jum Ronig ju begeben, miethete fich ein Mein Cafino sul Bomero, welches die iconfte Aussicht bom gangen Meerbufen hatte. Wenn er jum Konig gerufen wurde, war Ankalt

getroffen, daß die Nachricht davon in einer halben Stunde bei ihm war. Er setzte sich in den Wagen und konnte in der zweiten halben Stunde auf dem Palast des Königs sein. Also war er auf dem Lande und in der Stadt zugleich und brauchte den König nicht um Urlaub zu bitten.

Um sich von den traurigen Ahnungen zu zerstreuen, die er von den bevorstehenden Schickalen hatte, machte er in den heißen Monaten malerische Reisen nach Monte Forte, Monte Virgine, zu den weißen Benediktinern, wo der General und viele Aebte seine Freunde waren, sowie auch zu den Kamaldulensern all' Incoronata. Und so brachte er in den Apenninen, so lange die große Hige dauerte, mehrere Monate zu. In stiller Einsamkeit malte er viele fertige Studien nach der Natur, welches er im Winter verschiedene Monate zu Pozzuoli und Bajā sortsetzte; machte serner kleine Reisen auf seine Kosten im Königereich, nach Cujazzo, Piè di Monte, Alifa, Sal Mattese. Allein die Sorgen begleiteten ihn überall hin.

Er gedacte daher seine Kapitalien zurückzuziehen; aber sie mußten erst aufgekündigt werden. Auch war der Kurs auf auswärtige Plätze schon so schlecht, daß man 15 Prozent verlor. Doch würde er dieses nicht geachtet haben, wäre es nur möglich gewesen, sein Geld zurückzuziehen, ohne öffentliches Aussehen zu machen; der Hof würde es so-gleich erfahren und Verdacht geschöpft haben. Also war Schweigen

und Abwarten bas einzige Mittel.

Endlich wurde die weltbefannte unglückliche Ratastrophe zubereitet, wobon Mylord Relson und Lady Hamilton die Triebsedern waren. Jeder mußte sein Silber hergeben. Hackert lieserte sür 2400 Scudi Silbergeschirr ein. Löffel und Gabeln durste man behalten; jenes aber wurde bei angedrohter Konfiskation verlangt. Man bekam Bankzettel, die in dreißig Tagen 50 Prozent verloren. Der König zog alles baare Geld an sich, und der unglückliche Krieg gieng an, von dem Niemand sich Gutes versprechen konnte, der einen Begriff von Krieg und von Armeen hatte.

Endlich flüchtete der Hof nach Palermo, und man ließ Neapel in Händen von Menschen ohne Talent und Redlichkeit. Sobald nun die Lazzaroni Macht gewannen, war die Anarchie vollsommen und jeder ehrliche Mann augenblicklich in Gefahr, sein Hab' und Gut außzgeplündert zu sehen und ermordet zu werden. In dieser Lage befand sich Hackert mit seinem Bruder Georg, welche Beide in einem Flügel

bes Francavillifchen Palastes wohnten.

Rachdem der königliche Palast ausgeplündert war, standen beide Brüder hinter einer Jalousie am Fenster, um zu sehen, was für ein Lärm auf der Straße Chiaja wäre. Die Lazzaroni riesen einander zu: Wir müssen den Francavillischen Palast plündern; denn die Königin hat viele schöne Sachen daselbst. Beide Brüder nahmen hut und Stock und jeder seine Schatulle mit Papieren und Kameen, und was sie

sonst Pretioses hatten, um sich durch den Garten zu retten, zu bessen Genuß ihnen die Königin den Schlüssel gegeben hatte. Sie wollten sich nach dem Casino auf dem Bomero begeben. Mit einmal entstand ein neuer gewaltiger Tumult unter den Lazzaroni, dessen Ursache die Brüder nicht erfuhren; aber glücklicherweise unterblied die Plünderung. Indessen machten sie so viel als möglich insgeheim Anstalten, die besten Sachen einzupacken, welches nur mit vieler Schwierigkeit gesichen konnte, theils wegen der Lazzaroni, theils weil die Feinde in der Nähe von Reapel waren.

# Franzosen.

Endlich rückten die Franzosen ein. Es ist wohl nie von redlich gesinnten Menschen ein Feind so gewünscht worden, als die Franzosen in diesem Augenblick. Es herrschte die größte Anarchie, die man sich benken kann; jeden Augenblick Mord und Todtschlag. Wer sich am Fenster sehen ließ, konnte sich eine Augel erwarten. Drei Tage jedoch, nachdem die Franzosen in Neapel eingerückt waren, sah man die wilden Lazzaroni in Lämmer verwandelt; man hatte ihrer sieben an einem Tage erschossen. Jeder konnte nun ruhig des Tages auf der Straße

geben.

Den vierten Tag fand Hadert einen Zettel an seiner Thure, daß der Divisionsgeneral Rey nebst seinem Generalstab und vier Kommisfarien bei ihm wohnen solle. Hadert widersette fich heftig und verlangte zu wissen, mit welcher Autorität dieses geschehe. Man ant-wortete, das Einquartierungsbillet von der Munizipalität sollte des andern Tages erfolgen. Indessen ruckten 86 Jäger und Pferde in den Palast ein, weil so viel Stallung für sie da war. Die vier Kommissärs blieben die Nacht da und schliefen gefleidet auf Matragen; benn hadert hatte nur brei Betten, eins für fich, eins für einen Fremben und das dritte für ben Bedienten. Des Morgens wollten die Rommiffars Alles verfiegeln, welches mit guten und bojen Worten beigelegt murbe. Sie bemächtigten fich gleich fiebzehn großer Gemaibe von Seehafen, die dem König gehörten und unten im Studium Don Georg Badert ftanben. Drei Seehafen von gleicher Große waren bei Hadert in seinem Studium oben, die er mit Milbe und Weitlauftigteiten rettete; benn er bewies endlich, daß ber König fie noch nicht bezahlt habe und fie bis jest noch bes Rünftlers Eigenthum waren. General Rey, ber vom General Championnet zum Rommandanten von Reapel ernannt war, tam an, logirte sich in Philipps Quartier und bediente fich seines Bettes, seiner Ruchengerathicaften und Alles was da war. Der Generalstab war unten einquartiert bei Georg Hackert, wo sie in Betten schliefen, welche bie Munizipalität geben mußte. Sein Studium wurde die Sefretarie. Und so gereichte Dasjenige, was ihnen so viel Glud und Bergnügen gebracht batte, den Theil eines toniglichen Palaftes ju bewohnen, nunmehr gur großer

Unbequemlichkeit, indem sie als Privatleute gleichsam an des Königs Stelle die neuen Gäste bewirthen sollten, und ihre eigenen Sachen als königlich angesehen wurden; denn das besondere Berhältniß, worin sie standen, war den ankommenden Siegern nicht leicht deutlich zu machen.

#### Rettung.

Den General Rey lud Hadert den ersten Tag, weil sein Koch noch nicht angekommen war, zum Essen ein, und durch höfliche und fräftige Behandlung, auch durch die Borstellung, daß sie geborene Preußen seien, wurde der General ihr Freund; und wie Hadert im siebenjährigen Kriege sein erstes Auskommen als Künstler französischen Offizieren zu danken hatte, so dankte er nun französischen; Generalen seine Rettung.

Es tam ein Billet von der Munizipalität, daß Hadert jogleich 1200 neapolitanische Dukaten Kontribution bezahlen sollte. Baar Geld war nicht vorhanden; also wendete er sich an General Rey um guten Rath. Dieser setzte sich mit ihm in den Wagen und brachte ihn zum General Championnet, dem er ihn als einen berühmten Künstler vorstellte, da er denn sehr gut ausgenommen ward; allein von der Kontribution war diesmal nicht die Rede; doch wurde er nachher durch die erworbene Gunst auf eine indirekte Weise von derselben befreit.

General Rey bezeigte sich sehr freundlich gegen die beiden Brüder und verlangte, daß sie täglich mit ihm speisen sollten; ja, er verwieß es ihnen auf die höflichste Weise, wenn fie einmal fehlten. Auch gab er auf manche andere Weise an den Tag, wie sehr er fie schätze und beschütze. Hierdurch murbe hadert in große Berlegenheit gesett; benn in feinem Bergen war er überzeugt, bag bie Republit nicht bestehen könne und daß der König bald wieder in den Befit feines Landes tommen würde. Biele Generale besuchten ihn nun in seinem neuen Hause, das er bezogen hatte, seitdem er den Francavillischen Palast verlassen mußte. Sie zeigten sich alle als Liebhaber der Kunst, einige als Kenner. General Rey war vertraulich und aufrichtig gegen ihn. Eines Tages sagte er: "Daß Ihr kein guter Republikaner sein könnt, ist mir sehr begreiflich; benn ein Künstler, der jährlich 6000 Livres Penston verliert, nebst einer schönen Wohnung und hundert andern Bequemlichkeiten, kann unmöglich ein Freund von der neuen Ordnung der Dinge sein; aber Ihr seid ruhige Leute und habt Euch weder sonst noch jett in Regierungsgeschäfte gemischt. Wir schätzen Euch als Ar-tisten und respettiren Euch als Preußen. Und wie ich Euch seit einem Monat tenne, habe ich ben beften Begriff von Euch. Aber ich rathe Euch, ja ich verlange aufs Dringendfie, daß Ihr Reapel verlaßt und nach Paris geht; denn ich kann Euch vertrauen, daß man mir schon angesonnen hat, Euch als Royalisten arretiren zu lassen. Zieht weg! Männer und Künstler, wie Ihr seid, Ihr könnt in der ganzen Welt rubig leben."

# Miflice Lage.

Die beiden Brüder hatten schon langst über ihre Lage nachgedacht, ihre Verhältnisse zur Munizipalität wohl überlegt und auch vorher schon vom General Rep etwas Aehnliches hören müssen. Sie saben voraus, was nach dem wahrscheinlichen Abzug der Franzosen sie erwartete. Sie beschlossen daher, sich zu entfernen, und, wenn auch nicht gerade nach Paris zu geben, wenigstens Livorno zu erreichen; denn der Großherzog Ferdinand war noch in Tostana. Einige Tage barauf fagte General Rep zu Hadert: "Wann gehet Ihr?" Diefer antwortete: "Mit dem ersten Schiffe, das neutral ift. Ein Dane liegt hier, der Quarantane halt; mit dem will ich geben." Der General versette: "Thut es so geschwind als möglich; denn ich habe meine Urfachen." Er rief fogleich feinen Setretar und gab Jedem einen Pag mit ber Weisung, ihn beständig in der Tasche zu tragen und bie französische Rolarde auf dem hut. Und so waren die beiden Bruder bei hof in Balermo für Jatobiner ausgeschrieen, und in Reapel wollte man fie als Royaliften einkerkern. In Diesem Falle befanden fic bamals alle vernünftigen und mäßigen Leute.

# Abfahrt.

Endlich war die Quarantane des danischen Rapitans zu Ende, und Hadert mußte bis Liborno über 300 Piafter bezahlen für fich seinen Bruder, einige zwanzig Riften und einen englischen Bagen General Rey hatte Befehl gegeben, daß nichts, was ihnen zugehörte visitirt werden joute. Der banische Generalkonful, Chriftian hei gelin, war auch mit auf bem Schiffe, Direftor Tifchbein und Ander: mehr, in Allem 43 Passagiere. Bei Monte Christo ward das Soin von einem frangofischen Raper besucht, und weil ein Turte auf bem Schiffe war, welcher Datteln hatte, jo wurde das Schiff genommer. Hadert widersetzte sich mit Heftigkeit, zeigte seinen französischen Bat und wurde als Preuße respektirt. Indessen wollten sie das Schiff nach Baftia in Rorfita bringen. Beigelin und Schwarz, als Raufleute. wußten wohl, daß in Bastia teine Gerechtigkeit sei; also ba die Raper das Schiff verlaffen hatten, handelten fie mit den beiden Rerls, Die auf bem Schiffe als Wache gurudgeblieben maren, und ftellten ihnen vor, der Großherzog von Tostana habe icon bas Land verlaffen, und die Franzosen seien im Besitg desselben. Sie möchten bas Schiff, anstatt nach Bastia, nach Livorno bringen lassen. Dieses tostete 200 Biaster, welche hadert mit den beiden Obgenannten bezahlte, wei! sie die besten Guter auf dem Schiff hatten.

## Livoruo.

Der Wind ward ungestüm und trieb das Schiff gegen Livorns und nach einer verbrieflichen Reise von dreizehn Tagen kamen sie is

ver Racht auf der Rhede daselbst an. Des Morgens früh wurde das Schiff wie gewöhnlich besucht, und weil ein Kaper darauf gewesen war, 25 Tage Quarantane deklarirt, welche auch im Hospital St. Jakob

gehalten wurde.

Hadert ließ gleich seinen englischen Wagen wegbringen; da es aber an die Kisten kam, wollte man sie visitiren, ob auch englische Waaren darin wären. Durch den preußischen Agenten und den General Miollis aber wurde Alles sogleich vermittelt und die Kisten ohne Visitation verabsolgt. Der Kaufmann Schwarz hingegen und Andere hatten noch einen weitläuftigen Prozes, der erst lange hernach in Paris entschieden wurde.

General Miollis war durch General Rey schon unterrichtet, daß die beiden Gebrüder Hackert nach Paris giengen. Die Sache war aber schwer auszusühren, und man ließ die Entschuldigung gelten, daß das Meer voller Kaper und das Land voller Armeen sei. Sie wähleten einstweilen Pisa zu ihrem Wohnplaze und hielten sich stille, bis

endlich die faiserlichen Truppen einrückten.

#### Florenz.

Ein Jahr barauf zogen beibe Brüber nach Florenz und richteten fich ein. Im Jahr 1803 taufte Hadert fich eine Billa mit zwei Podere, welches so viel sagen will als zwei Bauerfamilien, welche bas Land der Herrichaft um billige Bedingungen bauen. Dieje Billa liegt a San Viero di Carreggio, nahe bei der Villa, wo Lorenzo il Magnifico gewohnt hatte. Hadert hatte seine Wohnung in Florenz und lebte viele Monate auf der Billa, wo ein Studium eingerichtet war, jo daß er fleißig malte und sich dabei auch mit der Rultur des Landes befcaftigte. Er behandelte seinen Wein nach Chaptals Unterricht, prefte fein Del, wie es die Provenzalen machen, legte fich einen Ruchenaarten an, baute das Rornland beffer, ließ gemauerte Braben gieben, pflanzte einige tausend neue Reben, so daß sein Gutchen in Kurzem fehr einträglich ward. Die Wohnung war reinlich und einfach eingerichtet, und er sah nur wenige Freunde und Fremde, die ihm empfohlen waren, damit die Ruhe des Landlebens nicht gestört werden möchte. Sein Bruder Georg besorgte in der Stadt den Aupferstichhandel, und was sonft von dieser Art vorfiel, tam Sonnabends zu ihm und gieng Montags früh nach Florenz zurück. Dieser Bruder ward ihm aber bald durch den Tod geraubt. Er starb den 4. November 1805, noch nicht 50 Jahre alt. Er wurde als Protestant in Livorno begraben; benn in Florenz ist keine Grabstätte für Protestanten.

#### Lebensenbe.

Roch ein ganzes Jahr verlebte Hadert in völliger Thatigkeit; doch ward er gegen Ende von 1806 vom Schlagsluß befallen, worauf er

noch einige Zeit mit Besinnung und Hoffnung lebte, bis er im April

1807 die Welt verliek.

Er geborte zu ben Menschen, die auf eine entschiedene Beife ihres eigenen Bluds Schmiede find. Sein angebornes Talent entwidelte fich balb, und ein ruhiger Fleiß, eine unausgesette Bemubung brachte ibn nach und nach auf den Gipfel, wo wir ihn gesehen haben. Er war eine von den gludlichen Raturen, die bei einer großen Selbft. beherrschung Jedermann dienen und Niemand gehorchen mogen. Er hatte die Gabe, sich in Menschen ju schicken, ohne im Mindeften biegsam zu sein. Dabei gereichte es ihm freilich zum größten Bortheile, daß gerade das Fach, wozu ihn die Natur bestimmt batte, zu seiner Zeit vor vielen andern begunftigt war. Die große Strenge und Ordnung, mit der er seine Runft so wie seine Geschäfte betrieb, ward mild und leiblich fur Andre, indem fein eigentliches Metier ibn Jebermann angenehm machen mußte. Die vielen Liebhaber suchten und begahlten ihn, die vielen Dilettanten ftrebten ihm nach, und Reder mar icon zufrieden, wenn er fich auch nur einen Schein jenes großen Lalentes gewonnen hatte. So war Hackert geschätzt, ohne beneidet zu werden, und konnte immer er felbst fein, ohne den Menschen laftig zu fallen.

Seinen Brüdern war er mehr als Bater, er ward ihnen zugleich Lehrer und Gönner, Führer und Beschützer. Sein Aeußeres war seinem Innern völlig gemäß. Wohlgebaut, zeigte er sich strack, ohne steif zu sein, doch mehr mit einem ernsten als gefälligen Anstand. Ran hätte wohl in seinem Wesen etwas Diplomatisches sinden können, welches in dem kalten Gefälligen der Hosseute besteht, ohne das Submisse von viesen zu haben, weil der Diplomate sich immer auch gegen die vornehmsten Personen, mit denen er umgeht, eine gewisse Würde geben muß, indem er, wenn er auch ihres Gleichen nicht ist, doch ihres Gleichen vorzustellen hat. Wir dürsen hierbei nicht vergessen, daß er ein Preuße von Gedurt war und seinen Theil von der Glorie des großen Königs sich zueignete. Er ähnelte daher durch Tüchtigkeit. Strenge, Schärfe, Thätigkeit und Ausdauer den Besten, die uns aus dieser Ration bekannt geworden — eine Bergleichung, die, indem sie den Begriff von ihm erleichtert, ihm nur zur Ehre gereichen kann.

### Machträge.

#### Borerinnerung.

Die Nachricht von dem Tode seines verehrten Freundes Philipp Hadert erhielt der Herausgeber zugleich mit einem Padet biographischer Aussage, welche ihm der Berewigte in einer frühern und letzten Berordnung zugedacht hatte. Sie sind größtentheils von Haderts eigener Hand; und freilich war die vorzunehmende und dem Berstorbenen zugesagte Redaktion manchen Schwierigkeiten unterworfen. Die Anmuth solcher Aussage beruht auf einem natürlichen, sast mehr noch als die Rede selbst losen ungezwungenen Stil, welcher sich jedoch in einer Druckschrift wunderlich ausnehmen, ja kaum lesbar sein würde. Den Freunden des Künstlers und der Kunst eine nicht mitsfällige Lektüre zu bereiten und dem Natürlichen, Wahren, Anmuthigen jener Blätter bei einer Bearbeitung so wenig als möglich zu entziehen, war die Ausgabe, welche man zu lösen sich angelegen sein ließ; und man wünscht, daß die Absicht wenigstens im Ganzen möge gelungen sein.

Diese durch unsere Redattion entstandene Sammlung besteht in drei Abtheilungen, wovon die erste einen kurzen Abrif des Lebensund Runstganges unseres hadert bis in sein vierzigstes Jahr enthält, die zweite aus dem Reisejournal eines Englanders, der mit hadert Sieilien durchzog, die dritte aus einer Anzahl nicht eigentlich zusammenhangender Anekdoten besteht, welche jedoch die Runst- und Lebensthatigteit des merkwürdigen Mannes vielseitig por Augen stellen. Möchte man von jener ersten Abtheilung wünschen, daß sie etwas mehr, und von der letten, daß sie etwas weniger aussührlich verfaßt mare, so geschähe es wohl nicht ganz mit Unrecht. Doch hat man bei Redaktion Dieser Hefte weber bort etwas zugeben, noch hier etwas abnehmen können, ohne den Charafter derfelben zu gerftoren. Da man hier Radrichten von einem bedeutenden Manne, und zwar durch ihn felbst erhalt, so ift es billig, daß man auch seiner eigenen Art, womit er von sich spricht, etwas nachgebe. Wir haben daher an diesen Auffagen nicht mehr gethan, als nöthig war, um fie lesbar zu machen, bamit das meistens gludliche Leben unseres Freundes auch glatt und bequem bor ben Augen des Beschauers hinfließen moge.

Was das Reisejournal betrifft, so konnte die Frage entstehen, ob es wohl der Mühe werth sei, solches zu übersetzen und abzudrucken. Sicilien, das in der zweiten Hälste des vergangenen Jahrhunderts gleichsam erst für fremde Nationen entdeckt wurde, ist so vielsach durchreist und beschrieben worden, daß man sich kaum nach einer abermaligen, besonders nach einer ältern Reisebeschreibung sehnen möchte. Die Besmerkung jedoch, daß man eher müde wird, selbst zu reisen, als Reisebeschreibungen zu lesen, schien auf eine besahende Antwort hinzudeuten. Freilich besitzen wir einen verständigen, einsichtigen Swindurne, einen edlen und männlichen Riedesel, einen heitern, mitunter etwas überseilten Lebemann Brydone, einen geschäftigen, aber nicht immer zuverlässigen Borch, einen treuen und guten, aber etwas weitschweisigen Bartels, einen ernsten und gefaßten Münter, einen unterrichteten und blühenden Stolberg, einen wissenschaftlichen, obgleich nicht genug begründeten Spallanzani, den durch sein Kupferwerk Alles gleich-

sam abschließenden Houel, ja noch so manche Andere, daß man also gar wohl diefen Anight batte entbehren konnen, um jo mehr, als er einige seiner Borganger unmittelbar vor Augen gehabt zu baben scheint. Aber ein Jeder, der in der Ferne ein Land studiren will, er habe es früher nun felbft gesehen ober nicht, wird immer fo viel Beugen aufsuchen, als er nur tann, deren Menge in diesem Fall nur interessanter ift, weil sowohl die verschiedenen Zeiten, in welchen fie beobactet, als die verschiedenen Standpunkte, woraus fie die Gegenstände angeseben, bem Betrachtenden und Urtheilenden fehr zu Statten tommen. beschreibungen aus verschiedenen Jahren find gleichsam als Chroniten folder Gegenstände anzusehen; die eigentlichen augenblicklichen Buftande werden aufgefaßt und festgehalten, indessen fich in der Birklichkeit Manches verandert und fich nach wenigen Jahren ganz neue Erscheinungen bem Beobachter barbieten. So fand zu ben Zeiten Anights Meffina noch aufrecht, und der Weg auf iben Gipfel des Aetna war, obgleich beschwerlich genug, doch noch zurudzulegen, anftatt bag nach der Eruption von 1787, welche am Gipfel felbst ausbrach, das Erklimmen beffelben beinahe unmöglich ward. Bon Schluffen, Die aus folden Bergleichungen konnen gezogen werden, gibt uns Spallanzani ein intereffantes Beispiel, indem er zusammenftellt, was feine Borganger von der innern Beschaffenheit des Aetnäischen Kraters gemeldet batten. Und wer von Denen, die sich mit der Erdbeschreibung ernftlich beicaftigten, hat nicht mehr oder weniger auf gleiche Beise verfabren? Die Bekanntichaft, Die wir bei Diefer Belegenheit mit fo bedeutenden Mannern machen, ift fast eben so viel werth, als die Betannticaft mit ben Begenständen felbft: benn wo zeichnen fich bie Rationen und die Individuen berfelben wohl mehr aus als auf Reisen! Jeder bringt eine gewisse einheimische Urtheilsweise mit; Jeder bat einen gewissen Maßstab des Guten, Würdigen, Wünschenswerthen ober Bortrefflichen; und auch der Zeitcharafter, den die Reisenden an fich tragen, spricht fich aus. Hadert mit seinen beiden englischen Freunden ericeint durchaus tüchtig, wohlwollend, rechtlich, auf einen bestimmter 3med losarbeitend. Die Hauptrichtung des Jahrhunderts gegen alle Unthätigkeit, und was den Menschen darin erhalt, die Hauptneigung zu Allem, was wirksam und förderlich ift, besonders im Staatsface. sowie im Dekonomischen, Merkantilischen, Technischen erscheint an Diefen wenigen Mannern theils in der Reisebeschreibung, theils in ber Biographie. Sie bekennen fich alle zu ber Religion des ehrlichen Mannes. und wir sehen einen Papft, einen König, welche Redlichkeit und Thatigkeit ju ichagen wiffen, ohne ju fragen, welcher Rirche ein folden Mann angehöre. Der Widerwille Anights gegen Alles, mas Faulbeit und Tagdieberei begünstigt, bricht überall hervor, und so icheint er völlig jenen Tagen gemäß bentend, von welchen fich feine Reifebeidreibung datirt.

Bu dieser Apologie des gegenwärtig abgebruckten Tagebuchs lätz

sich noch hinzusügen, daß es doch auch gleichsam gesordert wird, in dem Leben eines Landschaftsmalers auch einmal die Landschaft selbst zu sehen; welches eigentlich nur durch einen Dritten geleistet werden kann, der, indessen der Künstler zeichnet, die wörtliche und schriftliche Schilderung der Gegend übernimmt. Mehrere Stellen dieser Art sind Herrn Knight vorzüglich gelungen. So sind es denn auch nur wenige Bogen, die man sogar, nach Belieben, überschlagen könnte.

Uebrigens ist er als ein Mann von Kenntnissen, besonders in der griechischen Literatur, befannt und Versasser eines bedeutenden Werks, welches den Titel sührt: An analytical Essay on the Greek Alphabet, der Richard Payne Knight. London 1791. Auch war er Liebshaber der Kunst: denn Downton-Castel in Shropshire, sein Geburts-ort, enthält viele Gegenstände der Stulptur und Malerei, die er auf

seinen Reisen gesammelt hatte.

Hier nehmen wir auch Gelegenheit, von Haderts zweitem Reises gefährten, herrn Bore, umftanblichere Nachricht zu geben.

#### Charles Gore.

Geboren den 5. Dezember 1729 zu hortstow in Portsbire, stammte aus einer würdigen Familie, und einer seiner Borfahren war Lord Mapor der Stadt London gewesen. Sein Bater, ein sehr rechtschaffener und wohlwollender Mann, führte den gleichen Bornamen und war der jungfte bon drei Brubern. Die alteften wurden Parlamentsglieder, und ihn bestimmte man zur handelicaft nach Art jener Zeit, wo man es jungern Sohnen bes erften Abels nicht nachtheilig bielt, wenn fie ibr Glud auf diesem Wege suchen wollten. Er war eine Zeit lang als Direktor der englischen Faktorei in hamburg angestellt und gerade in der Epoche, als die englischen Armeen unter bem Rommando des Bergogs von Marlborough fich auf bem feften Lande befanden. Der Berzog war ihm fehr gewogen und zeichnete ihn aus; er bagegen wibmete fich dergeftalt ber Perfon und dem Intereffe biefes großen Geerführers, daß, als Beide zurud nach England tamen und der Herzog bald in Ungnade fiel, die beiden altern Brüder aber auf der Seite des Ministers Lord Oxford hielten, er darüber verdrieglich fich von seiner Familie trennte und sich nach Portsbire begab, wo er eine Befigung taufte und bei icon junehmendem Alter beirathete.

Er hatte sieben Kinder von seiner Gattin, varunter unser Charles Gore das dritte und der einzige Sohn war. Er ward in der Westminster Schule erzogen und, weil sein Bater bei geringem Vermögen
mehrere Kinder hatte, gleichfalls der Kaufmannschaft gewidmet, da er
denn mehrere Jahre auf dem Banksomptoir seines Onkels John Gore
arbeitete; als er aber einst seine Familie in Porkstire besuchte, machte
er Bekanntschaft mit einer jungen Erbin, die bei ansehnlichem Vermögen
eine vorzügliche Schönheit besaß. Als er durch die Heirath mit diesem
Frauenzimmer unabhängig ward, so verließ er alsbald seine kauf-

männische Lausbahn, die ihm von jeher sehr mißfallen hatte. Seine Gattin brachte ihm vier Töchter, davon die zweite sehr zeitig karb; er aber blieb mit seiner Familie in Yorkspire vis zu seines Baters Tode und beschäftigte sich diese Zeit über, so gut als die Lage seines Wohnorts zuließ, sich in jenem Talent zu üben, welches er von Jugend an bei sich entdeckt hatte, Mechanit nämlich und Schissbaufunst. Rach dem Tode seines Vaters konnte er nunmehr seiner überwiegenden Leidenschaft sür die Schissfahrt vollkommenen Lauf lassen, welche die zum größten Enthusiasmus anwuchs, als er in Hampshire die angenehme Stadt Southampton an dem Flusse gleiches Namens zu seinem Aufenthalte wählte, die wegen der Kähe von Portsmouth mit seinen Wersten, und mit Spithead, wo die Flotte gewöhnlich stationirt, ihm Alles lieferte, was er nur zum Studium und zur Ausübung seines Lieblingsgewerbes nöthig hatte.

Dieses trieb er zehn bis zwölf Jahre unermüdet, indem er verschiedene Schiffe nach seinen eigenen Modellen erbauen ließ, wovon das eine, die Schnede genannt, ein Autter, wegen seiner zierlichen Gestalt und der Schnelligseit des Segelns merkwürdig und von allen Seeleuten bewundert war. Herr Gore hatte die Ehre, in diesem Schisse die Brüder Ihro Majesiät, die Herzoge von Port, Glocester und Cumberland, von Southampton auf Spithead, Portsmouth, die Insel Wight und sonst umherzusühren. Gewöhnlich brachte er seinen Sommer, ja den größten Theil des Jahres damit zu, daß er mit der Flotte die Küste von England besuhr, auch die Küsten von Frankreich, die Inseln Guernsey, Jersey und andre besuchte und auf diese Weise die Kenntniß des Schissbaues und des Seewesens sich eigen machte, wodurch seine Zeichnungen so außerordentlich schäftbau werden. Er hatte beständig zwei Matrosen im Dienste und stand selbst immer am Steuerruder. Zu einer Fahrt auf die hohe See nahm er alsdann mehrere Rann-

schaft.

Erst in dem Jahr 1773 ward er veranlaßt, diese seine Lage und eine Lebensart aufzugeben, die ihm so äußerst angenehm war; doch der schlimme Gesundheitszustand seiner Gattin und die Meinung der Nerzte, daß die Luft von Southampton ihrer Genesung entgegenstehe, bewogen ihn, um ihrentwillen einen mildern himmelsstrich zu suchen und seine Familie zu einem Winterausenthalt nach Lissadon zu verseten. Aber die Gesundheit seiner Gattin wurde dadurch so wenig gesordert, das er das nächste Jahr nach England zurüczusehren im Begriff stand, als undermuthet ein alter Besannter ansam, Kapitan Thompson, der den Levant, eine Fregatte von 32 Ranonen, sommandirte und auf seinem Wege in das mittelländische Meer in Lissadon ansprach. Herr Gore konnte dem freundlichen Erbieten des Rapitans nicht widerstehen, der ihn und seine Familie nach Livorno zu bringen versprach; und weil dieser geschickte Schissmann den Austrag hatte, den verschiedenen englischen Garnisonen Geld zu bringen, so fand Herr Gore die er-

wünschte Gelegenheit, Gibraltar und Port Mahon auf der Insel Misnorka zu sehen, an welchem letztern Platz der Kapitan sich beinahe drei

Wochen aufhielt.

Sie trennten sich in Livorno. Nachdem Herr Gore sich fast ein Jahr in Florenz ausgehalten und seine jüngste Lochter dem Lord Cowper, der daselbst ansäsig war, verlobt hatte, zog er mit seiner Familie nach Rom und Reapel und kehrte nach einiger Zeit der Vermählung seiner Tochter wegen nach Florenz zurück, nachdem er vorläusig ein Haus in Rom gemiethet hatte, wo er sich denn meistens bis zum

Jahre 1778 aufhielt.

Bahrend dieser Zeit machte er vertraute Bekanntschaft mit Philipp Hadert, bem berühmten Landschaftsmaler. Sie brachten zwei Sommer zusammen auf Raftel Gandolfo und Albano zu, immerfort mit verschiedenen Luftreisen beschäftigt, wobei fie immer nach der Natur ftubirten und zeichneten; welches in biefer gottlichen, reichen und burch jo mannigfaltige Schönheiten verherrlichten Gegend ein großer Genuß mar. Rebrien fie gegen ben Winter nach Rom zurud, so brachte Gore seine meiften Abende in Hackerts Hause zu, wo sich einige beutsche Runftler, ingleichen englische und andere Fremde ebenfalls einfanden, die fich wie er den Runften ergeben hatten. Gewöhnlich fagen fie um einen großen Tijd, auf welchem mehrere Lampen ftunden, und Jeder wählte fich ein Borbild aus Haderts iconen Studien nach der Natur, indessen ein italianischer Abbate ihnen den Tasso und die übrigen vorzüglichen italianischen Dichter vorlas und erklärte. Der Abend ward gewöhnlich mit einer mäßigen, aber guten Tafel beschloffen, und die Tranme dieser kleinen Societät sollen oft besonders malerisch gewesen sein.

Im Jahre 1777 unternahm Herr Gore, in Gesellschaft seiner Freunde Hadert und Knight, die Reise nach Sicilien, woran er sich Zeitlebens so gern erinnerte. Rach drei Monaten kehrten sie nach Rom zurück, und im solgenden Jahre verließ Gore Italien, um nach der Schweiz zu gehen. Hadert begleitete ihn abermals, dis Benedig, wo sie mit großen Schmerzen von einander schieden, indem Hadert mit einer Gesellschaft junger Engländer und Russen die Borromeischen In-

jeln besuchen wollte.

In der Schweiz verweilte Gore beinahe zwei Jahre und kehrte nach England zurück, indem er auf dem Wege Frankreich, die Nieder-lande und Holland besuchte. In seinem Vaterlande hielt er sich abermals gegen zwei Jahre auf; als aber im Jahre 1785 die Gesundheit seiner Gattin von Neuem zu sinken ansieng, so brachte er sie nochmals aufs seste Land und kehrte unmittelbar von Spaa nach England allein zurück, um seine Geschäfte in Ordnung zu bringen, indem er sich vorgenommen hatte, sich durchaus in Neapel niederzulassen. Aber ein unerwartetes Unglück zerstörte diesen Plan. Während seiner Abwesen-heit starb die geliebte Gattin zu Spaa den 22. August 1785 an einem

Flußsieber, den neunten Tag ihrer Krankheit, zum größten Schnerz ihrer Töchter, denen sie mit Recht so werth und theuer gewesen. Auf Anordnung ihres Gemahls ward ihr Leichnam ins Baterland gedracht. Herr Gore hatte jene traurige Nachricht zu Shobdencourt in Shropshire vernommen, da er am Podagra in dem Hause seines Freundes Lord Bateman daniederlag, der mit seiner tresslichen Gemahlin ihm in diesen sorperlichen und Gemüthsbedrängnissen den liebenswürdigken Beistand leistete. Sobald er wieder hergestellt war, kehrte er zu seinen Töchtern zurück, hielt sich einige Monate im Haag auf, wo er sich vornahm, den disher noch unbetretenen Theil von Deutschland zu bestuchen. Sie gelangten im Ottober 1787 nach Weimar und sexten ihre Reise nach Oresden und Berlin sort und wurden zuletzt durch die zuvorkommende Güte und Freundlichkeit der weimarischen Herrschaften

bewogen, sich im Jahre 1791 in Weimar niederzulaffen.

Die Begenwart biefes vortrefflichen Mannes ift unter Die bedeutenden Bortheile zu rechnen, welche diese Stadt in den letten Jahren genoffen. Seine Perfonlichkeit machte ftets einen wohlthatigen Ginbrud. Einfach, freundlich und gefällig erwies er fich gegen Bebermann; felbft noch im Alter machte feine Geftalt, feine Gefichtsbildung einen sehr angenehmen Eindruck. Der Unterhaltung mit ihm kounte es niemals an Stoff fehlen, weil er Bieles gesehen, erlebt und gelefen, ja, man tann fagen, teinen Augenblick bes Lebens mit unbebeutenben Begenständen jugebracht hatte. Seine ansehnlichen Cinfunfte setten ihn in den Stand, bequem und behaglich zu leben und babei großmuthig, gegen Thatige forbernd, gegen Leidende hulfreich am fein. Sein durcaus gleichformiges Betragen machte feine Gejellicaft ficher und angenehm, und selbst wenn er am Podagra litt, war er noch heiter, mittheilend und unterhaltend. Sein fruheres Leben auf ber See, an den Ruften, in iconen und bedeutenden Begenden batte jene Luft in ihm erregt, folde fluchtige Augenblide ju fixiren. Go batte er sich ber Prospettzeichnung ergeben und war hauptsächlich baburch mit hadert innig verbunden. Um besto gewisser bon ber Richtigleit solcher Abbildungen zu sein, hatte er die Camera obseura angewendet. beren Mangel ibm zwar nicht verbotgen waren, beren er fich aber doch als Liebhaber mit vielem Bortheil zu bedienen wußte. Er feste bergleichen Uebungen immer fort, welches ihm um fo leichter wart, als er an Rath Rraus, einem febr geschickten und in diefem Fache fertigen Rünftler, ben beften Bebilfen fand. Er machte mit bemjelben verschiedene Reisen, babon ich nur ber zu ber Belagerung von Main; und ber nach ben Borromeischen Infeln gebente.

Was ihn aber zu Hause auf eine sehr angenehme Beise beschäftigte, war die Sorgfalt, womit er seine frühern Zeichnungen zusammenstellte, ordnete, ausarbeitete, durch Nachzeichnungen aus Reisebeschreibungen ergänzte und in große Bände zusammenbinden ließ. Hierausentstand eine vorzügliche Folge von Aussichten. Lissabon, Gibralter.

Minoria, die Austen des Mittelmeers, Sicilien, Italien waren unter verschiedenen Gefichtspunkten gludlich aufgefaßt und mit ber Leichtigfeit eines Liebhabers bargestellt. Die Seestude und hafen zeichnen fich vorzüglich durch trefflich gezeichnete Schiffe aus; benn indem Herr Gore jo lange Zeit fich mit bem Schiffbau abgegeben, so waren ihm biese wichtigen Gebaude nicht blog bem Scheine nach bekannt, sonbern er verstand ihre Formen so wie die ganze Technit, wodurch sie bewegt werden, aufs Genaueste. Wie ein tuchtiger Figurenzeichner, der mit der Anatomie wohl vertraut ist, die Gelenke an den rechten Ort sett, jo waren bei ihm die Theile des Schiffs im rechten Berhaltnig, weil er ihren Gebrauch und die Wirfung, die fie hervorbringen follten, fehr genau kannte; wie er benn auch bis turz vor seinem Ende mit der Besellicaft zu Berbefferung bes Schiffbaues in London, beren Mitglied er war, in beständigem Berhältnig blieb und ihr feine Betrachtungen mittbeilte, die er über biejen Gegenstand immer fortjegte. Als Beweis seiner unveranderlichen Reigung zu diesen Gegenftanden tann man anflihren, daß er nicht vierundzwanzig Stunden vor seinem Ende, welches den 22. Januar 1807 erfolgte, feiner Tochter den Wunsch ausdrudte, daß fie bei ihrem Ableben ein Legat ber Societat ber Marine au London hinterlaffen moge. Eben so verordnete er in seinem Testamente, daß von den alten Matrofen, welche mit ihm jenen Rutter, Die Schnede, geführt hatten, der eine, welcher noch am Leben mar, eine Penfion regelmäßig bis an sein Ende erhalten follte; welches benn auch durch seine treffliche Tochter gewissenhaft erfüllt worden.

Jene Sammlung, die in den lexten Jahren seine größte Freude gemacht hatte, ward nach einer kurz vor seinem Tode ausgesprochenen Berordnung Ihro des Herzog von Weimar Durchlaucht zum Andenken übergeben. Es sind diese schönen Bände auf die Bibliothet niedergelegt und werden daselbst ausbewahrt. Eine Marmordüste des Herrn Gore wird daselbst auch das Andenken an seine Persönlichkeit erhalten. Seinen Ueberresten gestattete man den Borzug, in der Hosstirche niedergesetzt zu werden, wo sie neben seiner ältern Tochter Elise Gore, einer der würdigsten Schülerinnen Hackeris, die ihrem Bater vorausgegangen, eine Ruhestätte gefunden. Ihm daselbst ein wohlberdientes Monument zu setzen, war seiner jüngern Tochter Emilie vorbehalten.

## Ausführliche Weschreibung der sechs Gemalde,

Die zwei Treffen bei Tichesme vorftellend.

S. oben S. 750.

#### Erftes Gemälde.

Evolution, um ben Feinb ju ber Schlacht bom 5. Juli 1770 ju nothigen.

Die türkische Flotte war in einem Haldzirkel am rechten Ufer des sesten Landes bei Tschesme geordnet. Das türkische Schiff mit der großen roth und grünen Flagge und dem rothen Wimpel auf dem großen Wast kommandirte der Kapitän Bascha; das Schiff mit der großen gelb und rothen Flagge auf dem großen Mast war des Kontreadmirals; das Schiff mit der großen rothen Flagge auf dem Fodmast besehligte der zweite Kontreadmiral: alle andern kürkischen Schiffe sühren rothe Flaggen und Wimpel. Auf dem Lande hinter der Flotte stehen die Landtruppen, 30000 Mann stark, die Landung der Kussen zu verhindern und die Schisstruppen im Rothsalle abzulösen. Hieden zu verhindern und die Schisstruppen im Bothsalle abzulösen. Hieden Flager und Zelte durch die Schisse und den Rauch bedeckt sind; so wie man auch von mehreren Galeeren, kleinen Schissen und Schaluppen

jum Transport ber Mannicaft nur einige vorgestellt fieht.

Der Obergeneral der kaiserlichen Flotte, Graf Orlow, hatte beichloffen, die Feinde bei geringem Winde, der ihn jedoch beganstigte, anzugreifen, und rudte um eilf Uhr mit drei Divisionen vor. Die erste Division von drei Schiffen, die Europa, St. Estafi und Tri Swetitele, befehligt ber Admiral Spiridow; beffen große Flagge auf dem Mittelmast des zweiten Schiffes St. Estafi, worauf er fic befand, zu sehen. Diese ganze Division hat blaue Windsahnen. Das erfte Schiff, Europa, wendet fich, indem es auf den Feind feine Ladung abfeuert, welcher schon die ruffische Flotte eine Zeit lang beichoffen hatte. Die zweite Divifion, gleichfalls von drei Schiffen. St. Januarius, Tri Erarca und Rastisaw, ruckt in Linie vor und wird von bem Obergeneral, bem Grafen Orlow, befehligt, ber au! dem Schiffe Tri Erarca fich befindet, auf deffen großem Mast man die große Raiserflagge fieht. Auf bem Fodmaft ift bie große rothe Flagge. als Zeichen des Angriffs. Diese ganze Diviston hat weiße Bindfahnen. Die britte Division besteht aus brei Schiffen, Retron Menja, Swetoslaw und Saratow, unter den Befehlen des Admirals Chhinftone, ber fich auf dem Schiffe Swetoslaw befand. Es hat die Lontreabmiralsflagge auf bem Besanmaft. Die ganze Division hat rothe Windfahnen und ruckt gleichfalls in Linie bor. Die Bombarbe, bie

sich bei der zweiten Division nach vorn zu befindet, wirft beständig Bomben auf den Feind.

#### Zweites Gemälde.

Treffen bon Tichesme ben 5. Juli 1770.

Das Schiff St. Estafi, welches bas Schiff bes turkischen Kontreadmirals genommen hatte, war, von dem großen brennenden Mast deffelben entzündet, aufgeflogen. Die Trummer beffelben fieht man im Borbergrund. Man erblickt Ruffen, welche bie türkische Flagge retten, um dieses Zeichen ihres Siegs zu erhalten, an der andern Seite mehrere Turlen und Ruffen, die sich um die Wette auf einen Theil der Trummer zu retten suchen. Weiterhin erblickt man eine ruffische Schaluppe, die eine Menge ruffischer Soldaten und Matrojen rettet, die mit dem Schiff aufgeflogen waren. Alle die übrigen Schaluppen eilen herbei zu bemselben 3wed, aufgeforbert burch ben rothen Wimpel auf bem Fodmast des Admiralichiffs Tri Erarca. Daffelbe Schiff hat Anter geworfen und ichlägt sich unaufhörlich mit kleinem Gewehr = und Ranonenfeuer. Das Schiff Rastislaw halt an der Windseite, um sich mit Bortheil zu schlagen. Das Schiff Tri Swetitele, um der Gefahr zu entgehen, von dem brennenden türkischen Schiff entzündet zu werden, durchbrach die Linie der Türken unter fortbauerndem Gesecht. Die Europa und der heilige Januarius fahren fort, zu manöbriren, indem fie die feindlichen Schiffe beschießen. Die dritte Division des Kontreadmirals Elphinstone ist noch nicht in den Streit verwidelt. Die Schaluppe, die fich entfernt, ist die, welche den Admiral Spiridow und den Admiral Grafen Orlow gerettet hatte. Das Schiff des türkischen Rontreadmirals, das durch den St. Estafi genommen war, entzundete fich. Die turfische Mannschaft, um sich zu retten, stürzte sich ins Meer; einige Stunden darauf erreichte das Feuer die Bulverkammer, und das Schiff slog auf. Der erste tür-kische Kontreadmiral hat sein Ankertau gekappt, seine Flaggen gesenkt und entfernt fic, um nicht burch gedachtes Schiff angezündet ju werden. Ein anderes in der Rabe macht Anstalten, Daffelbe zu thun, während es sich noch schlägt. Alle übrigen Schiffe, Dieselbe Gefahr und das beständige Feuer der ruffischen Flotte fürchtend, tappen gleichfalls ihre Antertaue und beginnen ihren Rudzug.

#### Drittes Gemälbe.

Rudgug ber Türken in ben hafen von Tichesme.

Die Türken ziehen sich in den Hasen zurück mit gesenkten Flaggen. Das Schiff Tri Erarcha, worauf sich der Graf Orlow befand, gab das Signal zum Berfolgen, indem eine rothe Flagge mit einem weißen Oval in der Mitte am großen Maste unter der Raiserslagge aufgesteckt war. Das Schiff selbst aber und der Rastislaw ist noch im Gesecht mit den Feinden, indeß der übrige Theil die Flotte ver-

folgt. Die Schaluppen, welche befehligt waren, die Mannschaft des aufgeslogenen Schisses zu retten, kehren zurück und nähern sich ihren Schissen. Der Bordergrund stellt eine kleine Insel vor, wo sich ein türkischer Posten besindet, der den russischen Schaluppen durch ein anshaltendes Feuer beschwerlich fällt; sie antworten demselben, indem sie ihren Weg sortsehen. Mehrere Türken von der Mannschaft des aufgeslogenen Schisses retten sich auf diese Insel.

#### Biertes Gemälde.

Rächtlicher Angriff bom 7. Juli 1770.

Die vier Schiffe, Europa, Rastislam, Retron Menja und Sergtow, zwei Fregatten, Afrita, Radegda, und eine Bombarbe machen die Escabre aus, die den Feind angreifen follte. Sie war vom Rontreadmiral Breigh befehligt, ber auf bem Schiff Rastislam fic befand. Auf bem Gipfel des großen Maftes fieht man die Rornette und auf bem Flaggenmafte brei angezündete Schiffslaternen, welche bas Beichen jum Angriff find. Um ben Angriff ju mastiren, icheint die übrige Flotte sich segelfertig ju machen. Die bier Brander liegen vor Anter und erwarten das Signal jum Handeln. Die Bombarbe wirft beständig Bomben. Die Fregatte Rabegda nabert fich ber turlischen Batterie von 22 Ranonen, ungeachtet ihres beständigen Feuers. Die Fregatte Afrita nabert fich von ber andern Seite, um die Bollendung einer andern angefangenen Batterie zu verhindern. Die titra tiften Schiffe, alle bor Anter in bem hafen bon Tichesme, fangen. indem fie die Unnaberung ber ruffifden Escabre bemerten, an tonsniren an.

Fünftes Gemälde.

Berbrennung ber türkischen Flotte im Safen von Nicheme.

Die drei Schisse Europa, Rastislaw und Retron Menja liegen vor Anter am Eingang des Hasens, nahe bei der seindlichen Flotte, welche sie immerwährend beschießen. Der Saratow bleibt zurück, um im Nothsall eines dieser Schisse zu ersezen. Die Fregatte Radegde seuert auf die Batterie von 22 Kanonen; Afrika fährt sort, die Errichtung der zweiten Batterie zu verhindern. Die Bombarde seuer: unaushörlich.

Da der Wind sich völlig gelegt hatte, sendete der Graf Orled die Schaluppen zu jenen Schiffen, um sie im Fall einer Gesahr weg-bringen zu können. Die andern Schisse der Flotte liegen vor Anser. Die vier schon abgesendeten Brander haben die türkische Flotte in Brand gesteckt, wovon ein Theil schon durch die glühenden Angeln der drei Schisse entzündet gewesen. Man hat die beiden Esselte eines Schisses, welches aufsliegt, vorgestellt. Der erste ist der, wo man die Feuersäule sieht, die sich in Wollen ausbreitet, ungeführ der Minuten dauert und sich alsdann, wie man auf dem zweiten Esselt

sieht, in das rothe Feuer mit Funken verwandelt, in dessen Mitte eine Rauchsäule aussteigt, welche sich nach oben verbreitet und auch ungesähr drei Minuten dauert. Man hat für gut befunden, zwei Schisse vorzustellen, deren eines drei Minuten nach dem andern aufgeslogen wäre, um die verschiedenen Wirkungen einer solchen Explosion sehen zu lassen. Zugleich sieht man, daß die Flammen der seindsichen Flotte sich einem Theil der Stadt und den nächsten Landhäusern mitgetheilt haben.

#### Sechstes Gemälde.

Rüdlehr ber fiegreichen Flotte am Morgen bes 8. Juli 1770.

Die Escadre der drei Schiffe, die beiden Fregatten und die Bombarde kehren bei Andruch des Tages von ihrer glücklichen Unternehmung zur Flotte zurück und bringen ihre Prisen mit, nämlich das Schiff Rhodus mit gesenkter Flagge unter der russischen, sodann vier Galeeren, die einzigen Ueberbleibsel der türkischen Flotte. Das Schiff Rastislaw, indem es sich dem Schiff Tri Erarcha nähert, grüßt den Oberbesehlshaber, dessen Schiff antwortet. Im Bordergrund sieht man die Trümmer mehrerer seindlichen Schisse, und Türken, die sich zu retten suchen.

# Hackerts Kunstcharakter und Würdigung seiner Werke von Herrn Hofrath Meyer.

Haderts Berdienst als Landschaftsmaler und das Eigenthümliche seiner Werke klar auseinander zu setzen, ist keine leichte Aufgabe, theils weil er die Prospektmalerei hauptsächlich emporgebracht und noch dis setz von Niemand darin übertroffen worden, theils weil zwar wohl das Publikum, aber nicht immer die Kunstrichter seinen Talenten und seiner großen, höchst achtbaren Kunstfertigkeit Ehre und

Recht haben wiberfahren laffen.

Damit aber der vorgesetzte Zweck möge erreicht werden, so wird sich der Leser einige Rücklicke auf den Zustand oder vielmehr auf den Gang der Landschaftsmalerei seit dem siedzehnten Jahrhundert gefallen lassen. Gegen die Mitte desselben nämlich blühten die drei großen Künstler Claude Lorrain, Raspar Dughet und Salvator Rosa; allein es ist nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, der Kunstheil, welchen sie so sehr verherrlichten, habe damals auch seinen Wendepunkt erreicht; denn wiewohl die solgenden Zeiten nicht gänzlich arm an ausgezeichneten Talenten waren, so können doch die seither erfolgten Rückschritte in der Landschaftsmalerei nicht wohl abgeleugnet werden. Der Gehalt der Ersindungen, wie nicht weniger auch die allgemeine Uebereinstimmung der Theile zum künstlich male-

rischen Bangen, bat abgenommen. Borerwähnten großen Meistern folgten Rachahmer, welche aber als jolche nothwendig hinter ihren Muftern zurudblieben; sodann folgte bie Projpetimalerei, beren Urfprung bei ben bildnifliebenden Englandern zu fuchen fein burfte. Bald verbreitete sie sich auch nach Frankreich, wo Bernet um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts vornehmlich mit den bekannten Anfichten ber Seehafen fich feinen glanzenben Ruhm erworben; und au eben ber Zeit fanden auch die burch Aberli ju Bern verfertigten Schweizer Prospette sehr vielen Beifall. Während ber Siebziger Jahre endlich gelang es unserm Hackert, wie aus den vorstehenden Rach-richten ersichtlich ist, sich in den Ruf des ersten Landschaftsmalers seiner Zeit zu segen, und durch ihn erreichte bas Fach ber Prospettmalerei die höchste Bolltommenheit, indem es unmöglich scheint, ben realistischen Forberungen, mit geringerm Rachtheil für Die wahre Runft, beffer Genuge ju leiften, als in feinen Bilbern gefchieht. Dit unendlicher Treue und Wahrheit ftellt er uns die Gegenden von Rom, Tivoli, Reapel u. j. w. vor Augen; der Beschauer erhalt Rechenschaft bom geringsten Detail, und boch ift Alles ohne angfiliche, fleinliche Mühe, meisterhaft, sicher, ja sogar mit Leichtigkeit vorgetragen. Ueber biefes nimmt man bei Hadert eine beständige Thatigkeit bes guten Beschmads ober, wenn man will, bes Schonheitsfinnes mahr. Freilich find seine Gemalbe nicht alle hinfictlich auf ben Inhalt gleich anziehend, weil es die Gegenden nicht waren, die er auf Bestellung nachbildete; aber man wird schwerlich ein Beispiel finden, daß er ben Standpunkt ungunftig gewählt ober den barzustellenden Gegenstanden eine solche Lage und Beleuchtung gegeben, daß der malerische Effett wesentlich dadurch gefährdet würde. Doch um eine deutliche Ueberfict von haderts Runftlerverdienst zu gewinnen, ift es nothwendig, eine nabere Prufung anzustellen, in welchem Dage er ben verfciedenen Eigenschaften Genüge leistete, die von dem Runstwert Aberhaupt geforbert werben.

Er findung liegt eigentlich ganz außer dem Kreise landschaftlicher Prospektmalerei, und so machen die Werke unseres Künklers auf dieses höchste Berdienst keinen Anspruch. Auch ist aus den weniges frei erfundenen Landschaften, die er verfertigt hat, abzunehmen, das er sich wohl schwerlich mit Glück darum würde bemüht haben.

Auch die Anordnung bleibt dem Prospektmaler nicht frei überlassen, und in sofern war Haderts Berdienst von dieser Seite nur ein bedingtes. Da er aber, wie ihm vorhin schon zugestanden worden, seinen guten Geschmack in der Wahl der Standpunkte bewiesen, is daß nur in seltenen Fällen, wo es der gegebene Gegenstand undermeidlich machte, die Linien nicht gut auf einander tressen, hat er gezeigt, daß ihm dieser Theil der Kunst keineswegs fremde gewesen

Der Artitel ber Zeichnung tann in der Landschafts - und zumel in der Prospetimalerei aus einem boppelten Gesichtspunkt betrachtet

Erftlich, in wiefern ber Maler die Gestalt und Proportion ber nachzubildenden Gegenstände richtig auf seine Leinwand überzu-tragen versteht, und hierin ist Philipp Hadert der allervollkommenste Meifter gewesen. Zweitens, in wiefern feine Zeichnung burch Geftalt und Umriffe den Charafter ber verschiedenen in einem Gemalde befindlichen Gegenstände anzudeuten weiß; und auch hierin steht unser Runftler keinem seiner Zeitgenoffen nach. Seine Lufte find leicht, ber Baumichlag mannigfaltig; ber Künftler brudt die verschiedenen Arten der Blätter so wie der Stämme sehr wohl aus. An ben Felsen ist oft selbst die Steinart angedeutet. Die Pflanzen des Vordergrundes find mit Runft, Bestimmtheit und Sorgfalt dargestellt. Besonders aber pflegte hadert feine ganze Runft an nicht febr entfernten Bergen zu zeigen, an benen fich die verschiedenen Partieen noch deutlich unter-Bielleicht ift bas Detail hiebei oft größer, als es bem malerischen Effekt des Ganzen zuträglich ift; dagegen läßt aber auch die Wahrheit und Treue der Darstellung nichts weiter zu wünschen übrig.

Die Runstrichter haben Hackerts frühern Gemälden Mangel an Uebereinstimmung des Rolorits vorwerfen wollen; zulett aber wurde er beschuldigt, daß er bunt male. Jener erfte Tadel ift halb ungerecht, weil er nur aus ber Bergleichung ber hadertischen Gemalbe mit den Meisterstüden der alteren großen Künstler entspringt. Unter Haderts Beitverwandten haben wenige harmonischer, vielleicht keiner fraftiger gemalt als er. Das hingegen manche seiner spätern Arbeiten etwas bunt seien, läßt sich nicht völlig ableugnen. Doch hiezu, wie zu einigen harten Stellen, scheint er, indem er nach der Natur malte, durch das an sich löbliche Bemühen, dieselbe recht treu nachzuahmen, verleitet worden zu sein. Denn die Palette erschöpfte sich schon an den Fernungen und den gedachten bewundernswürdig wahrhaft und mit bem größten Detail ausgeführten naberen Bergen, also daß für manche Partieen des Vordergrundes teine hinreichenden Farbenmittel mehr in des Künftlers Gewalt waren und er fich zu Uebertreibungen genöthigt fab. Haderts Rolorit ift begwegen, zumal wenn er Abendschein ausbrücken wollte, nur in einzelnen Theilen vortrefflich; aber in diesen einzelnen Theilen auch wirklich unübertreffbar. In Gemälben, wo er die Aufgabe ju lösen hatte, Morgenbeleuchtung bargustellen, sindet sich mehr Attord, das Berhältniß der Tinten ist mehr kunstgerecht; jedoch hat er, wenn man nämlich milden Ton und Farbenschmelz im Ganzen als die Haupteigenschaften des guten Rolorits betrachten will, gerade bierin die vortrefflichen altern Meister nicht immer erreicht.

Die Beleuchtung anlangend, hielt sich unser Künstler bloß an die Natur, ohne, wie man wohl sieht, diesen wichtigen Theil der Kunst vorzüglich studirt zu haben. Vielleicht hat ihn sein reales Streben nach Darstellung des Wirklichen abgehalten, sich die Bor-

theile einer kunstlich angeordneten Beleuchtung zu Rute zu machen. Wie dem auch sei, Hackerts Gemälde geben zwar in Hinsicht auf Licht und Schatten zu keinem gegründeten Tadel Gelegenheit, doch haben sie auch eben so wenig von dieser Seite Anspruch auf vorzügliches Berdienst.

In der Kraft und Nilancirung der Farben weichen die Gründe meistens richtig hinter einander zurück; wo indessen von den obgelobten nähern Gebirgen sich welche sinden, so wollen diese wegen ihrer reichen detaillirten Aussührung zu sehr herantreten und scheinen alsdann den Künstler oft zu einigen Härten im Bordergrunde ge-

nöthigt zu haben.

Berschiedene dem Gebiet der Aussührung oder Behandlung angehörige Eigenschaften sind bereits berührt worden; es ist also nur noch anzumerten, daß Hadert den Pinsel mit unumschänkter Meisterschaft sührte. Die Leichtigkeit und Sicherheit, womit er arbeitete, die zwedmäßige Methode, die er im Anlegen und Vollenden beobactete, konnte es ihm auch allein möglich machen, nicht nur eine sehr große Anzahl Oelgemälde, sondern auch viele Gouachen und beinahe unzählige Sepienzeichnungen zu versertigen, welche man in größern wie in kleinern Sammlungen durch ganz Europa antrist. Freilich läßt sich nicht behaupten, alle diese Werke seien mit gleicher Sorgfalt außgesührt; unterdessen, alle diese Werke seien mit gleicher Sorgfalt außgesührt; unterdessen ist bei Weitem die größere Zahl mit durchgehaltener Ausmerksamkeit vollendet, der vernachlässigten hingegen sind so wenige, daß man sie gewissermaßen als Seltenheiten betrachten kann

Handerts Gemälde sind, wie es für Prospette schicklich ist, meistens mit Menschen und Thieren der Gegend, welche sie darstellen, staffirt; und als Staffage betrachtet, können alle diese Figuren für gut und hinreichend gelten. Weidendes Vieh gelingt ihm sogar mitunter recht lobenswürdig. Sehr selten und gleichsam nur zum Bersuch bringt er auch heroische Figuren an, sie können aber auf kein großes Lob Anspruch machen, weil es ihm an der Ersindungsgabe sowohl als an

der erforderlichen Wiffenschaft in der Zeichnung fehlte.

Zu Ansang dieser Betrachtungen ist ausgesprochen worden, die Prospektmalerei habe durch Hadert ihren Gipsel erreicht, und die Prüsung der besondern Eigenschaften seiner Kunst wird denklich gezigt haben, daß er alle die sür dieses Fach erforderlichen Talenke is hohem Grade besessen, hingegen in denzenigen, welche der freien potischen Landschaftsmalerei vornehmlich angehören, nicht geglänzt habe Und so bleibt nur noch zu untersuchen übrig, ob von seinen Rocksolgern setzt schon einer in dem genannten Fach mehr geleistet, die in wiesern zu erwarten stehe, daß künstig einer ihn übertressen zu ihn von der obern Stelle verdrängen werde. Den ersten Theil der Frage hat die Ersahrung selbst schon beantwortet, weil keiner die zieht lebenden Landschaftsmaler (mit ihrer Gunst sei gesagt!) Anssichten nach der Ratur im Ganzen so vortresssich darzustellen vermass

als wir solches in haderts Bilbern wirklich geleiftet feben. ben zweiten Theil kann man zwar nicht entscheibend sprechen — benn die Granzen des Möglichen find nicht wohl zu bestimmen — absehen aber läßt es fich allerdings nicht, wie es Jemand gelingen follte, gegebene landicaftliche Gegenstände mit größerer Richtigkeit und Treue nachzubilben. Denne wollte fich Giner mit noch ftrengerer Bewiffenhaftigkeit ans Wirkliche halten und dabei mehr Detail anbringen, so würden seine Werke weniger angenehm ausfallen, auch würde er der Trodenheit und dem Borwurf eines platten, geschmadlosen Raturalismus ichwerlich entgeben. Im Rolorit mußte ihm nothwendig begegnen, was icon oben gegen hadert erinnert worden, daß nämlich die Farbenmittel ber Palette nicht für bas ganze Bild ausreichen. Wollte aber Jemand burch Zusegen und Weglaffen, so wie burch willfürlichere Unordnung bewirken, daß seine Bilder den Forderungen der Kunst mehr Genüge leifteten, wollte er durch fünstlichen Gebrauch von Licht und Schatten größern malerischen Effett hervorbringen, durch weise Mäßigung der Farben mehr Harmonie über das Bange verbreiten, fo murde er icon in bas Gebiet ber boberen, freien, dichterischen Landicaftsmalerei übergeben; er wurde ein befferer Runftler als hadert fein, aber biefem boch seinen Rang als erstem Maler des bedingten Faces ber Prospette nicht ftreitig machen tonnen.

#### Ueber Landschaftsmalerei.

Theoretische Fragmente.

Es läßt fich wohl benten, daß ein Mann wie Philipp Hadert, der seiner Natur nach so verständig war und immersort in einem flaren Bewußtsein lebte, Betrachtungen über die Runft im Allgemeinen. besonders aber über die Art, wie er solche behandelt, wie er in derselben zu einem hohen Gipfel gelangt, mahrend einer so thätigen und langen Lebenszeit öfters angestellt habe. Er war zu folchen theoretisch-prattischen Bemerkungen durch die Sulzersche Theorie, auf die er einen sehr großen Werth legte, aufgefordert und fühlte in sich wohl den Beruf, Dasjenige, was er so gut ausübte, auch gelegentlich ausjufprechen. Er hatte ftets Liebhaber und Rünftler als Schüler um fic und theilte denselben gern seine Ueberzeugungen mit. Da es sich ihm nun so gut zuhörte und Jedermann sich leicht durch einen so trefflichen Meister überzeugt fand, so wunschte man naturlich, diese fruchtbaren Lehren auch aufs Papier figirt zu sehen, und gab ihm diesen Wunich ofters zu erkennen. Er ließ fich baber bewegen, wiederholte ' Bersuche zu solchen dibattischen Auffagen zu machen, allein es wollte ihm nicht gelingen, seine so wohlgefaßten Gebanten mit einer gewiffen Methode darzustellen.

Es liegen mehrere Papiere vor uns, welche von dieser Bemühung zeugen, und ihr Inhalt ist werth und würdig genug, ausbewahrt zu

werden. Allein es kann dieses nur in Gestalt von Fragmenten gesichen, die wir denn auch so unsern Lesern mittheilen.

Rach Ihrem Berlangen, mein Freund, erhalten Sie hiermit meine Gedanken über die Landschaftsmalerei. Gewöhnlich glaubt man, es sei etwas Leichtes, Landschaften zu zeichnen und zu malen. In diesem Irrthum stehen die meisten Liebhaber, ja sogar Künstler, denen es an Einsicht und Kenntniß sehlt. Einige Massen, mit einem gewissen Esseit zusammengestellt, können unserer Einbildungskraft als eine Landschaft erscheinen, die aber sehr unvollsommen ist. So sindet man sogar verschiedene Steine, wo die scherzende Ratur Städte, Häuser, Thürme, ja sogar oft Bäume vorgestellt hat. Im Lumachell-Marmor sieht man allerlei Figuren, besonders Köpse, sowohl Karistauren als schöne Gesichter. Dieß hängt aber mehr von unserer Einbildungskraft ab; wie denn auch Einer mehr oder weniger als der Andere in solchen Dingen zu sehen glaubt. Und solchen zusäligen Raturerscheinungen sind gar oft die unbestimmten Entwürse mancher Maler ähnlich.

Biele mißrathene Historienmaler legten sich auf das Landschaftsmalen, weil sie es sur leicht hielten; ja sie glaubten, sich zu erniedrigen, und hätten dergleichen Dinge nicht unternommen, wenn sie sich dadurch nicht ihren Lebensunterhalt verschafft hätten; ja sie sprachen selbst mit Berachtung davon. Allein es glückte ihnen auch nicht. Biele haben sich Jahre durch gequält, ohne etwas hervorzubringen; auch ist

ibr Rame unbefannt geblieben.

Es ist beinahe nicht möglich', zu einem Grade der Bollsmenenheit zu gelangen, wenn man diese Kunst der Landschaftsmalerei nicht in ihrem ganzen Umfange studirt. Ich sinde, daß bei allem Fleiß das menschliche Leben dazu zu turz ist, wie zu allen andern Künsten. Jetzt, da ich sechzig Jahre alt bin, sange ich erst an, wahr zu sehen und die Natur richtig zu beurtheilen und nachzuahmen, ungeachtet ich von meinem sechzehnten Jahre an sie belauscht und mit Eiser und Fleiß studirt habe.

Es gehört zu der Landschaftsmalerei überhaupt nicht allein ein feiner Geschmack und ein feines Gefühl, sondern es ist auch ein anshaltender Fleiß erforderlich, alle nöthigen Studien zu machen, die so mannigfaltig sind, daß man sich kaum vorstellt, wie viele Gegenstände man nachzuahmen und ihnen den Charakter der Wahrheit und Schänsheit zu geben hat, man mag nun nach der Natur zeichnen oder walen.

Ferner gehört eine gute Schundheit dazu, die Beränderung der Witterung zu ertragen, weil der Landschaftsmaler die Sommermenste in öden Segenden zubringen muß, wo die Natur von Menschendinden noch nicht verstümmelt ist. Nahe bei den Städten sindet man Kultur. aber keine malerischen Gegenstände, obgleich viele Liebhaber diese Landschaften vorziehen. Sie denken an das schöne angebaute Land

das so ergiedig ist und so manche reiche Ernten verschafft an Oel, Wein, Obst und andern Früchten mehr, die in dem italiänischen Klima nahe bei einander wachsen, so daß man zum Beispiel Tostana einen wahren Garten nennen kann. Diese Borstellung der Fruchtbarsteit macht nun jenen Liebhabern die Ratur, aus solchem Gesichtspunkte betrachtet, schön; und obgleich die Gegenstände in diesem Sinne auch mögen schön genannt werden, so sind sie doch nur für den Landschafter selten brauchbar, außer in der Ferne und in mittleren Planen; da können sie gut und dienlich sein, selten aber nahe, und im Borgrunde ganz und gar nicht. Die Ratur ist zu sehr gekümmert, selten malerisch; se weniger die Gegenden kultivirt sind, se malerischer sind sie. An Borgründe ist bei senen Gegenden nicht zu denken, die sich

außerft felten finden.

Rach meiner Meinung muß der Landschafter Figuren gezeichnet haben, damit er seine Landschaften staffiren kann und dadurch Leichtig-Teit gewinnt, Bieh und allerlei Thiere zu zeichnen und nach ber Natur Ich finde es nothig, daß er in mathematischen Wiffenschaften belehrt sei, daß er Architektur, Optik und Perspektive kenne; besonders muß er sich ein gutes perspettivisches Auge angewöhnt haben, die Natur richtig nachzuahmen. Biele Liebhaber, auch Künftler felbft, preisen sehr die Camera obscura und rathen an, daß man viel barin zeichnen soll. Rach meiner Meinung tann fich ein Liebhaber wohl damit amufiren; der Künstler aber muß sie nie brauchen, weil sie ihm nachtheilig ist, aus Ursache, weil sie nicht richtig sein kann. Anger dem Fokus sind alle Linien, wie bekannt, krumm: Alles zieht fich in die Lange, alle Rleinigkeiten, die fie anzeigt, werden zu klein; daburch gewöhnt er sich eine kleine Manier an, und weil die Lichtftrahlen durch berichiebene Glafer gebrochen werden, bis fie aufs Papier fallen, so fieht man Alles verdunkelt. In der Ferne und im Mittelgrund vermißt man den schönen Silberton, der mit dem Luftton so icon in der Ratur herricht. hier ift Alles mit einem leichten Flor überzogen, mit einem gewiffen Rauchton, den viele Künftler Spection nennen und ben man fich in der Folge schwer abgewöhnen Tann. Ueberhaupt ift es in der Runft schwierig, das Angewohnte abzulegen, besonders wenn man sich einmal falsche Maximen in den Ropf gesetzt hat. Ich nenne das in der Runst zurücklernen; Diefes ift viel mubsamer und schwerer, als auf dem rechten Wege pormaris zu geben.

Rach meiner Meinung und Uebung sinde ich, daß man weit mehr hervorbringt, wenn man vollsommen in der Größe, wie man das Bild machen will, den Kontour nach der Ratur mit bloßem Auge zeichnet, ohne weitere Hülfsmittel. Hat man die Perspektive wohl gelernt, so wird es leicht werden, die Natur richtig nachzuahmen. Der Künstler muß sich an das Große gewöhnen, daß nicht zu viele Kleinigkeiten in die Zeichnung oder in das Bild kommen, die in

einem Neinen Raum nur Unordnung machen und unmöglich barzustellen sind. Er muß Vieles weglassen, um die wahre Illusion des Gegenstandes hervorzubringen, und so gewöhnt sich sein Auge nicht allein an einen großen Stil, sondern auch nach und nach an den Silberton der Natur, und je mehr er zeichnet und malt, je mehr

lernt er diesen Ton sehen, kennen und nachahmen.

Es ist freilich Ansangern nicht zu rathen, große italianische Aussichten sogleich zu zeichnen und zu malen, wo man östers von einem Hügel oder Berg in einer Entsernung von 40 bis 60 Miglien das Meer entdeckt, oder die weit entsernten Apenninen. Ich habe den Aetna 120 Miglien vom Meer aus gesehen. Man muß mit sleinen Entsernungen, die sehr deutlich prononcirt sind, ansangen, wo die Plane durch Flüsse, Seen, Wälder, mit Getreide bedautes Land deutslich abgeschnitten sind, daß man Auge und Hand nach und nach deren gewöhnt, daß man mit Geschmad und Fertigseit alle Gegenstände, die Einem ausgegeben werden oder die man selbst wählt, nachzuahmen versteht, durch Kunst und Geschmad, ohne die Wahrheit der Katur

zu alteriren. Da die Gegenstände so mannigfaltig in der Natur find, so muk der Künstler viele Zeit anwenden, alle tennen zu lernen und ju zeichnen. Das Studium ber Baume braucht viel Uebung und Zeit. Rach meinem Pringip theile ich im Allgemeinen alle Baume Aberhaupt in drei Klassen ein, so wie ich sie selbst radirt und herans-gegeben habe. Nach diesen muß der junge Künstler und Liebhaber, wenn er zeichnen lernen will, seine hand üben. Das Erfte ift ber Raftanienbaum. Rann er deffen geschwantige Blatter und Partieen zeichnen und gruppiren, so ift es ihm hernach leicht, ben Rugbaum, Die Eiche und alle Baume, Die langliche Blatter haben, ju zeichnen; benn er zieht seine gruppirten Blatter nur mehr ober weniger lang; ber übrige Charafter bes Baums besteht in seinem Stamm, im Sowung der Aefte und in der Form des Bangen, wie auch im Relorit. Bernach tommt ber Gichbaum, welcher ein jadiges Blatt bat. Rann er dieses mit Freiheit hinzeichnen, so wie man schreibt, is ik ihm leicht, alle Arten von Gichen, Dornen, Weinreben u. j. m. genug Alles, was zadige Blätter hat, zu zeichnen. Das britte Blatt ift die Pappel, welches ein rundes Blatt ift. Hat er diefes genugian gelibt, jo kann er die Linde, die Ulme und Alles, was runde Blatter hat, hervorbringen, wenn er, wie schon gesagt, auf das Eigenthumliche des Stamms und auf die Ratur der Aefte Acht hat. Auf biete Weise wird ber Runftler bie Mannigfaltigfeit ber Baume und Strax. cher, die in die Taufende geben, leicht nachbilden. Es ift bem Landichafter nicht genug anzurathen, viele Baume ju zeichnen, und mer muß icon blog im Rontour, welche Art des Baums es ift, extennen. Er muß hiebei Geschmad haben, um bas Schönste jeber Art in ber Ratur ju mablen. Riemals muß er eine verftummelte Rainr madahmen; sogar wenn er kranke und sterbende Natur nachahmt, muß er auch hier das Schöne zu sinden wissen, und sowohl bei nachgeahmten als komponirten Bäumen muß Alles schön und lachend, freundlich

und lieblich fein.

Die Gestalt eines schonen Gartnerbaumes ift, daß er über ben untern biden Stamm fich in eine Gabel von zwei Zweigen bilbet. Dieses mit sehr schön geschwungenen und variirten Aesten bildet wirklich auch einen iconen Baum für ben Landicaftsmaler. Wenn ber Künftler Bieles nach ber Natur gezeichnet hat, jo wird er fich solche icone Ratur merken, die ihm auch bei der mangelhaften aushilft; er wird auf biesem Wege bie iconften Regeln ber Kunft finden, und bas icone Ibeal wird ihm nicht fremd fein. Da Alles in ber Dalerei finnlich ift, so ift nichts bei allen unsern Ibeen möglich, als was uns die Ratur mehr ober weniger icon dargestellt hat. Denn ob wir gleich ofters die Ibeen neu glauben, fo find fie boch aus befannten Gegenständen entstanden. Wir finden fie aber neu, weil unfer Gedachtnig, bei ber großen Mannigfaltigfeit ber Ginbrude, fich nicht mehr erinnert, wo wir fie her haben. Je mehr nun ber Rünstler Lotalgedachtniß hat, je mehr wird fein Ropf angefüllt fein von fo mannigfaltigen Gegenftanden, die er theils felbst gezeichnet ober auch nur gesehen hat. Es ware wohl zu wünschen, daß der Künstler Alles aufzeichnen konnte, was er Gutes und Neues in ber Ratur findet; allein das Leben ift zu turz; kaum hat man die Natur etwas kennen gelernt und ihre Effette belauscht, so find die Jahre da, daß man bavon scheiben muß und die Runft aufhört.

Wenn des Künftlers Hand einigermaßen geübt ist, daß er in allen Wendungen und auf alle Weise die Blätter und Partieen der Bäume hinschreiben kann, so muß er nach der Natur zeichnen, ohne sich zu lange mit Kopiren nach Zeichnungen aufzuhalten; denn bei dem Kopiren lernt er zwar den Mechanismus der Hand, aber er versteht keine Zeichnung, wenn er die Natur nicht kennt. Er wähle sich im Ansang mittlere Bäume, die nicht zu groß sind, die aber deutliche Partieen haben, und mache sie so gut nach, als er kann. Wenn es auch im Ansang steis wird, so lasse er sich doch nicht abschrecken. Wo er die Partieen deutlich sindet, ahme er sie mit Richtigkeit und Geschmack nach; wenn sie im Schatten undeutlich und in Masse sind, behandle er solche auf gleiche Weise. Er suche die Art, wie man mit Richtigkeit und Wahrheit die Natur nachahmt. Nach und nach kommt er dahin, daß er dieß mit Leichtigkeit und freier Hand zu thun vers

fteht, und feine Werte werden gefallen.

Hat er eine Zeit lang so fortgefahren, so wage er es, große schwene Bäume zu zeichnen, und wähle stets die schöne Ratur, so viel nur möglich ist. Er muß seinen Standpunkt wenigstens zwei Mal so weit vom Baume nehmen, als dieser hoch ist. Erlaubt es das Terrain, so ist es besser, drei oder vier Mal so weit entsernt zu

fein; benn fein Auge tann bas Ganze faffen, und er fieht Einzelmes

genug, um alle Formen richtig zeichnen zu konnen.

Er thut wohl, einige Tage bei Einer Art von Baumen zu bleiben, aber nicht Wochen lang; denn es ist nöthig, sich in den versichiedenen Arten zu üben; sonst geschieht es leicht, daß der Künstler immer die Sorte zeichnet, die ihm geläusig ist, und es ihm hernach schwer wird, sich an andere zu wagen, die ihm nicht geläusig sind. Auf diese Weise kommt er nach und nach dahin, alle Arten von Bäumen richtig und kenntlich nachzuahmen und den wahren Baumsschlag zu lernen, aus dem der Charakter eines jeden Baumes ersichtslich ist.

Ich habe in meinem Leben immer viel vom Baumschlag sprechen und auch geschickte Künstler citiren hören, daß nämlich Einer und der Andere einen vortresslichen Baumschlag habe. Bieles ist hierin wahr; allein nach meiner Bemerkung konnte der Baumschlag sehr gut sein, er war aber immer derselbe, was ich manierirt nenne, und die Barietät der Bäume sehlte. Ich verlange, daß ein jeder Botanikus den Baum sogleich erkenne, so wie auch Pflanzen und andere Blätter

im Vorgrunde.

Ich rathe sehr zu einem ernftlichen Studium der Bäume; dem es gehört Zeit und Uebung dazu, es auf einen gewissen Grad zu bringen. Da ein junger Künstler seurig und ungeduldig ist, so will er gleich ein Sanzes hervorbringen, ohne die gehörige Zeit an das Einzelne zu wenden; aber dieses läßt sich mit einem einzelnen Baume auch thun. Und sindet er teinen Mittelgrund und Ferne an der Stelle, wo er seinen Baum gezeichnet hat, so suche er sich einige Schritte weiter einen Fond dazu, der sich paßt, und mache ein paar Figuren oder Thiere im Bor- oder Mittelgrund; so bleibt es kein bloßes Studium von Baum, sondern es wird schon eine Landschaft. Nichts gefällt mehr, sowohl in der Natur als in Zeichnungen und Gemälden, als ein schöner Baum. Einige Felsen, Steine oder andere Bäume im Mittelgrund und etwas Fernung macht eine schöne Landschaft, wo der Baum am Ersten brillirt.

Nach diesem zeichne der junge Künftler Felsen, die zugleich mit Bäumen und Sträuchern bewachsen sind, und gebe wohl auf den Charafter der Brüche Acht. Kalkselsen sind öfters sehr verschieden unter sich; die vulkanischen haben einen ganz besondern Charakter, sowohl in der Form als in der Farbe. Er zeichne serner Steize, Felsenstücke, Kräuter von verschiedener Art, mit großen, mittelmäßigen und kleinen Blättern, die ihm zu seinem Borgrunde dienen. Hernach gehe er an das Ganze und wähle sich im Ansang eine Gegend, die nicht zu reich an Gegenständen ist, ziehe seine Linie des Horizonts nach seinem Standpunkt; darauf zeichne er die großen Linien und Objekte, die er seine Plane und übrigen Objekte im Ganzen richtig zusammen hat. Alsbann fange er an, das Detail mit Genauigkeit

zu zeichnen. Die vielen Kleinigkeiten hingegen, die sein Raum nicht erlaubt darzustellen, muß er weglassen, aber so unvermerkt, daß die Wahrheit nicht alterirt werde. In Entsernungen, wo Gruppen Häuser zusammenstehen, ist man oft genöthigt, viele wegzulassen und nur die Hauptsachen zu wählen, weil es sonst zu klein würde und der Künstler kein Instrument hat, so kleine Objekte darzustellen. Es gehört freislich eine gewisse Uedung, ein Takt dazu, um mit Fertigkeit und Richtigskeit das Undeutliche, was in der Fernung herrscht, zu zeichnen, indem man nicht zu deutlich werden und doch alles Nöthige darstellen soll. Beim Malen ist dieses leichter als beim Zeichnen, wodon ich an

seinem Orte sprechen werbe.

Es wird erfordert, daß der Runftler nicht allein seinen Standpunkt wohl gewählt habe, wo die Objekte mit einander in einem guten Bezug fteben und babei angenehme Gruppen im Detail machen, er muß auch dabei die Ratur wohl belauschen, in welchem Licht fie ben besten Effekt macht, es sei früh Morgens oder etwas später, gegen Abend ober bei untergehender Sonne. Hat er fich hierliber bestimmt, fo ift es nothig, daß er in dem Augenblick, wo bie Natur icon beleuchtet ift, wenigstens die Massen des Schattens anlege und sodann nach seinem Gedächtniß ausarbeite. Er tann auch bes andern Tages zu ber Stunde fich wieder hinsegen, um den Effett immer mehr und mehr zu belauschen, bis er ihn so weit hat, daß er das Bild glaubt nach seiner Einbildungstraft fertig machen ju tonnen. Sahrt ber Rünftler im Anfang mit diefer Mühlamteit und Geduld fort, so wird er bald seinen Endzwed erreichen. Freilich ift es schwer, daß ein feuriges Genie fich zwingen foll, ebe feine Werte gerathen, mit Geduld so oft an benselben Play wieder zurudzukehren; allein ein mahres Benie bringt burd, es überwindet alle Schwierigkeiten, fle mogen fo groß sein, als sie wollen, es kommt endlich auf den Punkt, den es fic vorgesett hat.

Als das beste Mittel hiebei, welches ich selbst versucht habe, kann ich anrathen, wenn man bei einer angesangenen Sache merkt, daß man daran ermüdet ist, sie sogleich liegen zu lassen und nach einer Neinen Promenade nach der Natur irgend etwas Anderes anzusangen, was reizen kann. Die Neuheit erregt Lust und Liebe, und die Beränderung der Dinge macht uns den Berdruß, daß wir unser Jiel nicht sogleich erreicht haben, vergessen; so daß wir des andern Tages nach Ruhe und Ueberlegung das Werk mit neuem Muthe wieder angreisen, dis wir endlich die ersten Schwierigkeiten überwunden haben und nach und nach zu der großen Fertigkeit gelangen, Alles, was uns die Natur darbietet, mit Kunst und Geschmack ohne Anstand nachzeichnen zu können, und das mit eben solcher Leichtigsteit, als Jemand mit wohlgesormten Buchstaben sogleich einen Briefscheibt.

In der Komposition der Landschaften ift hauptsächlich babin zu

feben, daß Alles grandios fei, wie folches Ricolaus und Rafpar Bouffin, Carracci und Domenichino geleiftet haben. Dieje Meister formirten einen großen und einnehmenden Stil; man findet nichts Kleinliches in ihrer Komposition. Bon ber Fernung an bis auf ben Vorgrund find Alles große Linien. Die Baume besteben mehrentheils aus großen Maffen; boch haben fie auch ofters leichte Baume gemalt. Genug, man muß die Wahrheit der Ratur nicht im Detail suchen. Doch fann man an diesen Meistern ausstellen, bas ihr Baumschlag immer berselbe sei, und ein Baum fich selten von andern unterscheibe. Ingleichen mare zu wünschen, bas Kolorit mochte wahrer sein; es ist nicht der Ton der Natur; die Fernungen find zu blau und zu hart, der Mittelgrund gemeiniglich zu grün, ohne Lujtperspettibe, und die Vorgründe und andere Plane ju jomarggrun, Felsen und anderes Erdreich zu gelb, ohne variirte Tone, und das Sanze muß hart werben. Man fann einwenden, daß die Terra verde, die sie in Delfarben gebraucht, Schuld an der Dunkelheit sei, weil fie in Del, durch Rupfer und Bitriol, die fie enthält, nachdunkelt. Ich habe aber gefunden, daß Kafpar Pouffin nie harmonisch geweien fein tann, auch da feine Bilber neu waren. 3m Palaft bes Connetable Colonna in Rom habe ich eine Menge Sonache-Landichaften gesehen, sowohl auf Kalt als Leinwand und Brettern; teine waren harmonisch. Die auf Ralk hatten durch die Beit gelitten, die Abrigen gar nicht. Ich kenne diese Bilder genau; denn ich habe viele von benen, die auf Ralt gemalt waren, in Gouache topirt, in einer gienelichen Größe, weil ich vorhersah, daß sie durch die Beit und Die wenige Sorgfalt, die man für ihre Erhaltung hatte, bald würden an Grunde geben, welches ich benn leiber nach fünfundzwanzig Jahren wahr gefunden habe.

Die genannten großen Meister, welche die Regeln des großen Stils aus der schönen italianischen Natur geschöpft haben, uchmen uns ein, sowohl wenn sie schöne, als wenn sie schreckliche Gegenstände aussühren. Ihre Stürme und Ungewitter sind so schrecklich schön, daß sie Schandern erregen. Die angenehmen Gegenstände sind reizend durch die großen und mannigfaltigen Linien, auch da, wo die Landschaft gleichsam in der Vogelperspektive vorgestellt ist, wie zum Beispiel an der großen Landschaft von Kaspar im Palast Colonna, was Abraham seinen Sohn zum Opfer sührt: Dieses Bild ist weniger schwarz geworden als die andern, ist harmonischer und macht weite

Effett.

Claude Lorrain, ob er gleich viel nach der Ratur gezeichen und noch mehr gemalt hat, bedient sich in vielen Fällen des Pousinsichen Stils. Seine Komposition ist angenehm, die Gruppirung der verschiedenen Bäume reizend, und man sieht überhaupt, daß seine Besühl für die schöne Natur außerordentlich sein gewesen, ob was wohl tadeln könnte, daß seine Perspektive sehlerhaft ist, und zus

öfters wünscht, daß bei so vielen Schönheiten die Linien der Plane

richtiger mären.

Was sein Kolorit betrifft, so ist, meiner Meinung nach, Keiner bahin gekommen, es so vollkommen zu machen. Sein Dunst in verschiedenen Tageszeiten, sowohl in der Fernung als der Luft, ist außerordentlich. Man sindet den sansten Rebel des Morgens und die Ausdünstungen des Abends nicht allein in der sernsten Entsernung, sondern alle Grade durch dis auf den Mittelgrund, wo der sanste Rebel herrscht, ohne sedoch die Lokalfarben, welche die Ratur zeigt, und ohne das Detail zu alteriren. Alles ist sehr deutlich und macht auf den Jusquaer die angenehmste Empsindung. Seine Bäume im Bordergrunde, ungeachtet der schönen Gruppirung, sind östers schwer, ofters hat auch die Terra verde sie schwarz und undeutlich gemacht, so daß es nur eine Masse geworden ist und man keine Partieen im Baum, sondern nur dessen Silhouette sehen kann. Wo er Ultramarin brauchte, sind sie besser erhalten.

Zu seiner Zeit waren in und bei Rom viele immergrüne Eichen, welches ein sehr schwer Baum ist, der aber, wenn er nicht gut studirt wird, leicht schwer aussieht. Dieser Bäume hat er sich viel bedient.

Indessen bei Allem, was man noch in seinen Landschaften wünscht, ist er beständig schön, reizend und gefällt immer mehr, je länger

man feine Werke anschaut.

Poussin ist einnehmend bei dem ersten Andlick, so wie die Größe des Meeres uns auffällt, wenn man es lange nicht gesehen hat; man wird es aber in einigen Tagen müde und sieht es mit Gleichgültigsteit an. Poussins Figuren sind im großen Stil und gefallen. Claude's Figuren, wenn nicht Filippo Lauri die Bilder staffirt hat, sind gemeiniglich sehr mittelmäßig, so wie auch das Vieh. Claude sagte selbst: "Die Landschaft lasse ich mir bezahlen, Figuren und Vieh gebe ich oben ein." Man kann mit Gewißheit sagen, hätte Claude in seiner Jugend angefangen, zu zeichnen, und hätte mehr Praktik gehabt in der Behandlung Dessen, was man Mechanismus der Kunstnennt, so würden seine Vorgründe eben so schön als Fernungen und Mittelgründe geworden sein. Es ist zu bewundern, daß ein Mensch, der sich so später geworden ist. Gewidmet hat, so zu sagen der größte Landschafter geworden ist. Genie und Fleiß haben ihn dahin gebracht.

Ich muß hier einige Beispiele ansühren, woraus man die Beschaffenheit der Landschaftsmalerei, als ich in Rom war, lernen kann. Die jungen Franzosen, sowohl die Pensionärs der französischen Akas demie als andere, trugen in Ottav oder Duodez ein klein Büchlein in der Tasche und zeichneten mit Rothstein oder schwarzer Kreide nach der Ratur, aber Alles manierirt. Ich sah Zeichnungen von mehreren Künstlern, und alle schienen sie mir, als wären sie von Einer Hand. Der maltesische Ambassadenr, Baron de Breteuil, hatte von allen Künstlern, die damals in Rom waren, Zeichnungen oder Gemälde,

und da er sie mir eines Morgens mit vielem Pomp zeigte, so mußte ich bei einem jeden Stück fragen, von wem es sei, wenn ich den Namen nicht sand. Er wunderte sich sehr, daß ich so wenig Renner wäre, und gab mir einige hösliche Verweise, daß ich diese kostdaren Sachen nicht genugsam schätzte, und ich wußte mir nur durch die Antwort aus der Sache zu helsen, daß ich die alten Gemälde zwar gut verstünde, aber noch zu neu in Rom wäre, um die Schönheiten

ber neuen jungen Rünstler einzusehen.

Als Bolaire im Jahre 1770 in Reapel die Studien sah, die ich und mein Bruder Johann daselbst gemacht hatten, sagte er mir, daß es thöricht sei, sich so viel Mühe zu geben. Er habe auch die Thorheit begangen, aber seine Studien hülsen ihm jetzt nicht. Er sagte freilich nach seiner Art sehr wahr; denn da ihm die wahre Wissenschaft der Kunst sehlt, so sieht man in allen seinen Gemälden, daß sie manierirt sind, ungeachtet dieser Künstler wahre Berdienste im Essett hat. Seine Eruption des Besud und seine Mondscheine, besonders die aus seiner guten Zeit, sind im Essett vortresslich; hingegen was er nach der Ratur macht, ist sämmerlich, weil er keine

Perspektive, noch die wahren Formen ber Ratur versteht.

Die Engländer in Rom hatten einen andern Tit. Sie fludirten nichts nach ber Ratur. Delane imitirte bie fowarzen Gemalbe von Raspar Poussin und malte bie seinen noch fomarger. Forrefter that ungefähr bas Gleiche, zeichnete etwas nach ber Ratur, aber elend, ohne Grundsäte. Unfre Damen, die Liebhaberinnen im Landichaftezeichnen find, machen es beffer. Dan wollte ben Claude nachabmen, zeichnete die Linien nach der Natur ober ließ fie fich von Tito Lusieri oder Andern zeichnen und malte eine flare Luft mit Fernung, woran der Ton einiges Berdienst hatte. Weil das nun hinter einer großen Maffe von braunen und fowarzen Baumen ftanb, jo ichien es auf ben ersten Blid, als ob es etwas ware. Diefes nannten die Engländer den Claudeschen Stil. Ich fann nicht leugnen, daß ich Reiffensteinen, der mich zu diesen Kunftlern geführt hatte, meine Bewunderung feben ließ, wie es boch möglich mare, bag es Menichen gabe, die foldes Beug befigen und bezahlen wollten. Auf alle Fälle muß man gestehen, daß die Englander auch ihre mittelmäßigen Runftler zu ber Beit febr encouragirten.

#### Sittliche Wirkung.

Ich habe öfters bemerkt, daß es Menschen gibt, welche eine Landsschaft ohne Gesühl ansehen können. Das kommt aber daher, daß sie weder die Schönheit der Ratur empfinden, noch die des Gemāldes, welches jene vorstellt. Auf der andern Seite wirkt aber in einer Landsschaft nicht allein die wahre Nachahmung und die Kunst, sondern es gibt noch eine sittliche Ilusion, welche sie hervordringt. Biele Gegenden gefallen vorzäglich aus Nedenbegriffen, ob sie gleich nicht die

jchonsten sind, indem andere Borstellungen des Juschauers sich damit verbinden. Es kommt sehr viel auf die Gemüthsbeschaffenheit an, und wie der Mensch gestellt ist; und so kann eine mittelmäßige Gegend mehr Eindruck machen, als eine ideell schone. Defters hat Derjenige, der sie anschaut, daselbst mit Freunden glückliche Stunden verlebt, und nun erweckt ihm das Bild vergangene angenehme Erinnerungen, neue Ideen schließen sich an, kurz, er sühlt sich in dem Augenblick

glüdlich.

Eine schöne Gegend mit Wasser, Fernung und Bäumen, in welcher man keine Figuren sieht, erregt gemeiniglich den Wunsch, darin spazieren zu gehen, in der Einsamkeit, sich selbst überlassen, seinen eigenen Gedanken nachzuhängen. Sind an solchen Stellen Figuren gemalt, so macht sie nicht mehr den Essekt, sondern vielmehr das Gegentheil. Thiere, als Ochsen und Schase, verhindern zwar nichts, im Gegentheil, sie beleben, und weil wir an die zahmen Thiere gewöhnt sind, so tragen sie auf Spaziergängen zu unserm Bergnügen bei. Wünschen wir hingegen eine völlige Einsamkeit, so verhindern sie uns auch an den schönen Ideen, und man wünscht die Figuren von der Stelle hinweg. Höchstens kann ein Hirt oder ein paar Hirten sigend unter einem Baume angebracht werden, die das Bieh hüten, als Wann, Frau und Kinder. Diese, weil ste unschuldig sind, und bloß in der Absicht, das Bieh zu hüten, auf der Stelle sitzen, verhindern uns nicht an unserm Bergnügen, sondern erregen wohl eher eine unschuldige Freude.

Viele Landschaften machen uns ein außerordentlich Vergnügen, wenn sie uns Gegenden vorstellen, wo große Thaten geschen sind, als Schlachten und andere große Begebenheiten der Geschichte. Wenn Reisende solche Gegenden gesehen haben und sinden sie nun mit Treue und angenehmer Wahrheit im Gemälde vorgestellt, so erweckt es ihnen eine ganze Reihe historischer und anderer bedeutenden Vorstellungen. Auch Gegenden, wo berühmte Männer gelebt und gewohnt haben, als Horazens Villa bei Tivoli, a Licenza, Vaucluse, wo Petrarca sich aushielt, solche Landschaften interessiren öfters Liebhaber und

Halbienner.

Im schrecklichen Stil ist es nicht allein genug, daß die Gegend rauh und schrecklich sei, ja die Figuren können öfters allein das Schreckliche ausmachen, wie in der Landschaft des Nicolaus Poussin, wo die Person bei der Quelle von der großen Wasserschlange umwunden wird.

#### Ueber Delmalerei.

Zu der Zeit, als die Kunst, mit Delfarben zu malen, nicht allgemein bekannt und noch eine Art von Geheimniß war, dachte ein jeder Künstler selbst nach, studirte seine Dele und seine Farben und ließ sie sich zu Hause reiben. Seitdem aber die Farbenhändler geriebene Farben und gegründete Tücher verkaufen, so ist die Kunst in Ansehung der Dauer der Farben sehr zurückgekommen, weil wenig Maler selbst darauf nachgedacht haben und andere an diesem Haupterforderniß zu sparen gedenken. Borzüglich aber haben die Farben-händler, um ihre Farben und Tücher wohlseil zu geben, die Sache nachlässig getrieben, ja ihre Waaren aus betrügerischer Habsucht verfälscht.

Die Zeit von Jahrhunderten hat uns über Dinge belehrt, welche die alten Maler nicht wissen konnten, zum Beispiel, daß die Terra verde in Oel mit der Zeit schwarz wird, daß der Lack, von Cochenille gemacht, mit Weiß vermischt, durchs Weiß zerfressen wird, daß alle Farbe, worin sich Bitriol oder Kupser gemischt sindet, schwarz wird.

Durch Erfahrung, Rachdenken und Untersuchung alter, wohlerhaltener Gemälde habe ich Bieles gelernt; besonders aus angefangenen und halbsertigen Bildern alter Meister habe ich bei genauer Untersuchung Vieles gesehen. Ich will mich hier in keine besondere Beschreibung, wie die alten Meister ihr Malen behandelt, einlassen, sondern bloß beschreiben, wie ich es behandle, und was ich am Beständigsten und Dauerhaftesten gefunden habe. Bon meinem Bater habe ich Vieles gelernt, der es von unsern Boreltern überliesert erhielt, welche sämmtlich Maler waren. Das Uebrige habe ich nach

meiner eigenen Art und Rachbenten zugesett.

An alten Bildern, die auf blinne Leinwand mit Bolus, Oder oder andern leichten Erdfarben schlecht gegründet waren, habe ich bemerkt, das nicht allein der Bitriol, der sich öfters in diesen Farben besand, die Bilder schwarz machte, sondern auch, daß die Lust, die das Oel ziemlich aus den Farben herausgezogen hatte, so daß sie durch die Leinwand durchstreichen konnte, daß die Lust, sage ich, die Farben schwarz gemacht hatte. Ich sah ein schon Bild von Salvator Rosa in Rom, welches auf solche schlecht gegründete Leinwand gemalt war. Man hatte die Leinwand auf den Blendrahmen ringsherum und auch in der Mitte, wo das Querholz des Rahmens schbesand, angeleimt. Hier war die Farbe gut stehen geblieben und sat sehn Blendrahmen war es so schwarz geworden, daß ich es kaum extenner konnte. Wie schön aber das Bild gewesen, sah man bloß in der Mitte an einem breiten Strich, wo, wie gesagt, die Leinwand au des Querholz angeleimt war, und ringsherum an den Randern, wo die Lust also nicht hatte durchstreichen können.

Leider bricht hier der Auffatz ab und ist wahrscheinlich auch niemals weiter geführt worden. Es würde in manchem Sinne intereisant gewesen sein, Hacerts technische Bemerkungen zu ersahren, wei er sowohl im Malen als im Restauriren der Bilder besondere Einsichten hatte. Bon dem letzten zeugt seine kleine Schrift in Form eines Sendschreibens an den Ritter Hamilton: Sul uso della Vernice nella Pittura, 1788, welche auch ins Deutsche durch den Galerie-Inspektor Riedel in Dresden 1801 übersetzt worden. In diesem Aufsat wird die oben [Seite 813 f.] erwähnte Restauration der Bilder durch Andres und das Firnissen der Bilder gegen damalige Tadler in Schuz genommen.

#### Philipp Saderts Brief an den Beransgeber.

Datirt bom 4. Märg 1806.

Seit meinem letten Brief habe ich leider in Kurzem Bieles erfahren, nach dem gelben Fieber in Livorno, Krieg und andern Fatalitäten, den Tod meines Bruders Georg den 4. November verwichenen
Jahres. Die Stütze meines Alters ist verloren; indes din ich gesund,
mit einem kleinen Husten und Schnupfen der Grippe, die viel Unheil
angerichtet hat, glücklich entwischt. Ich male und studire sleißig wie

ein junger Bursche.

Ihr Werk Windelmann und sein Jahrhundert habe ich gelesen, welches mir unser Prediger Schulthesiks in Livorno geliehen. Ich mache Ihnen und Ihrem Freund Meyer mein aufrichtig Kompliment über dieses Buch. Es ist mit Wahrheit, Kenntniß und Unparteilichkeit geschrieben, deutlich und belehrend. Es ist das einzige Wert, das ich kenne, was über die Kunst geschrieben ist, das ich gut sinde. Warum haben Sie mir aber nicht eher geschrieben, daß meine Borgründe grell sind? Ich würde es gleich abgeändert haben; deßewegen din ich ein wenig die auf Sie.

Run glauben Sie nicht, daß ich mich entschuldigen will, um meine Fehler zu bedecken. Jenen Vorwurf ziehe ich mir vielleicht das durch zu, daß ich mich einzeln gemachter Studien bediene, die allein wohlthun, im Ganzen aber, mit so viel andern Objekten zusammen, schädlich sind, wenn sie nicht vollkommen mit der Harmonie des Uebris

gen verbunden merden.

Defters überläßt man es auch der Zeit, die durch ihre Patina mitmalt, den durchsichtigen Ton läßt und das Ganze harmonisch macht. Wollte man dieses durch Kunst gleich Anfangs thun, so würde es dem Gemälde mit der Zeit sehr nachtheilig werden. Diese Patina ist nütlich und unvermeidlich; denn ungeachtet aller erdenklichen Sorgfalt, Reinlichseit in Oel und Farben u. s. w. ist es doch der Natur der Sache gemäß, daß ein Oelgemälde sich auf der Oberstäche ein wenig verändert und nach und nach die kleine Patina bekommt, und doch den Silberton behält, wenn er in die Gemälde wirklich gemalt ist. Claude's Landschaften sind wesentliche Beweise davon. Dietrichs Landschaften, wie sie neu waren, schienen grell, jetzt sind sie sehr harmonisch, einige zu gelbe Steine ausgenommen.

Der Spection ober Rauchton, der vielmals in niederländischen Gemalben herricht, ist ofter bem Runftler, aber auch ofters dem

Torf- ober Steinkohlenrauch, ber in ber Luft herrscht, zuzuschreiben, und der sich, wenn das Gemälde frisch ist, so in die Farben versaugt, daß es keine Möglichkeit ist, ihn herauszubringen. Dieses geschieht leicht im Winter und ehe Firniß auf dem Bilde ist; denn alsdann dringt die Biesterluft in die Poren der Farben leicht ein. Nein Bruder, der selige Johann, hatte in London im Winter eine Landschaft gemalt, die ich nach seinem Tode kommen ließ, wo die Biesterluft so eingedrungen war, daß sie auch Andres, der geschieste Bilders putzer, nicht herausbringen konnte. Es hatte den Speckton wie viele Riederländer. Die er in Italien gemalt hat, haben den Silberton

behalten.

Ihr Buch hat mich auf eine Idee gebracht. Ich hoffe, daß Sie meiner nicht spotten werben, daß ich in meinem Alter noch neue Dinge unternehmen will. Es ist nämlich, mit dem großen idealischen Stil Wahrheit der Natur sowohl in Ton als Formen zu verbinden. Pouffin. Carracci, Domenichino u. f. w. haben einen großen Stil; allein bie Objette find auch öfters jo unwahr, als waren fie aus einer andern Welt. Diese Konbenkon, wie bekannt, ift einmal angenommen. Bas das Kolorit betrifft, so ist es nicht allein unwahr, sondern hart. Man entschuldigt diese respektabeln Männer, daß die Zeit und ihre Art zu malen ihre Gemälde schwarz gemacht habe. Ich kann aber burd Pouffins Wafferfarbengemälde im Palast Colonna und die des Francesco di Bologna (Grimaldi) im Palast Borghese beweisen, das Poussin nie harmonisch in der Farbe gewesen ift. Seine Luft if immer hart; die gewöhnlichen rothen Streifen, die zu dunkelblaue Fernung, die hartgrünen, monotonen Baume, die allzugelben Felfen und Wege, wo der bloge Oder herricht, konnen nie übereinstimmend gemefen fein. Diese Wafferfarbengemalbe haben fich nicht berandert; burch das Berbunkeln der Terra verde find hingegen seine Delgemalbe eher harmonisch geworden. Francesco di Bologna ift in seinen Bafferfarben harmonischer. Seine Baume haben benfelben Gehler, bag fe dunkelarun und monoton find. Boguet hat in Vistoja einen Sac! gemalt und des Poussin gelbe Felsen und tohlichwarze Baume je imitirt, daß Einem angst und bange wird, wenn man es ansieht. 😪 ift mir unbegreiflich, wie ein Mann, wie Boguet, ber wirklich in viele Geschicklichkeit hat und ernsthafte gute Studien im Portefexille befigt, folch tolles Beug barftellen konnte.

Wenn ich nun meine neuen Bersuche ins Werk richte, gelingt es mir vielleicht, einen großen verschönten Stil, den Silberton der schen nen Natur, die neblichten Dünste, die schönen Formen der Bäume ohne den Charafter zu vernachlässigen, kurz alles mögliche Idealschösse was die Natur einer Landschaft darbietet, in einem Gemalde darzu-

stellen, was den Eindruck einer vollkommenen Landschaft gabe.

Um nun aber nicht in das Manierirte zu fallen und die großer. Meister zu bestehlen oder schwach nachzuspotten, wie es leicht den Rach-

ahmern geschieht, so habe ich in meinem Bortefeuille Gegenden gewählt, die wirklich schon ben Stempel des großen Stils an fich Wenn ich nun diese idealisch verschönere, so hoffe ich, daß meine Werke die Orginalität behalten werden, und man darin die Wahrheit der Ratur verschönert wiederfinden wird. Zest wird es nur darauf ankommen, wie diese Werke von den Liebhabern der Runft aufgenommen werden. Bis hieher ift ber Gejomad ausschließlich für das Wahre gewesen; ein Jeder hat entweder zur Erinnerung Italiens getreu nachgeahmte Gegenden verlangt, ober um seinen Freunden im Baterlande nach feiner Rudtunft zu zeigen, mas er gesehen hat, und Anekoten dabei zu erzählen u. f. w. Gibt es für diesen neuen Stil nicht im Allgemeinen Liebhaber, so wird es doch einige Runftkenner geben, die mir, wenn es wirklich gludt, Gerechtigkeit widerfahren laffen. Rünftlern wird es freilich gefallen; Die find aber Die nicht, die da zahlen konnen. Herr Fabre, ber feit ber Baffevilleschen Geschichte aus Rom hieher gefillchtet ift, muß als ein fehr geschickter Mann gerühmt werben. Er malt mit Geschmad und hat ein fehr gutes brillantes Rolorit. Er malt auch bann und wann Landschaften mit kleinen historischen Figuren, im Pouffinischen Stil, welche beffer fein wurben, wenn er ben Pouffin weniger nachahmte. Er traf, als er mich besuchte, mich bei meiner neuen Unternehmung, welche ihm febr gefiel, ob ich ihm gleich noch nicht beutlich meine Ibee entbeden wollte.

Benvenut i ist jest hier Direktor der Akademie. Desmarets ist hier; er komponirt vortresslich, ob er gleich kein Schüler von David ist. Seine Farbe ist schwer, kompakt, sein Pinsel nicht ansgenehm. Seine Rompositionen, besonders in kleinen Gemälden, sind ausnehmend schön; die Sujets aber immer grausam, Mord und Todtsschlag. Noch seh' ich Keinen, der die Simplicität und Schönheit der Alten hat. Gauffier und seine in häuslichen Gemälden so geschickte Frau starben vor einigen Jahren, eins gleich nach dem andern, an der Schwindsucht. Gauffier war auf dem Gipfel seiner Kunst und hatte sich sein Lebelang gequält, ihn zu erreichen; da er genießen sollte, so starb er.

#### Hinterlaffenes.

Nach Haderts Ableben sind seine sämmtlichen Besitzungen an die in Berlin sich besindenden Erben gekommen, darunter zuerst mehrere Semälde, von welchen ein gedruckter Katalog ausgegeben wird. Man hat die Absicht, diese Kunstwerke auszuspielen, und wird deshalb zu seiner Zeit dem Publikum nähere Nachricht ertheilen; weswegen wir auch eine beschreibende Anzeige nicht für nöthig erachtet.

Die von Georg Hadert verfertigten Aupferplatten hat der Runstshändler Domenico Regri zu Livorno in Berlag genommen, welcher davon gute Abdritde zu liefern verspricht. Wahrscheinlich wird er zus

nächst ein Berzeichniß davon bekannt machen, um die Freunde der Kunst noch mehr zu interessiren. Diese Arbeiten sind um so mehr zu empfehlen, als sie einen großen Theil von Haderts Leben und Bemühungen dem Kunstfreunde darstellen und einen Begriff geben, wie er sich in der von ihm so hoch gehobenen Prospettmalerei benommen habe.

Auch hat er eine Anzahl geschnittener Steine hinterlassen, wobon wir nur der wenigen wirklich antiken namentlich und umftändlich er-

wähnen.

1) Ropf des Sextus Pompejus, in Karneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist von erster Reinheit und Feuer. Der Schnitt gehört zu dem Bollommensten, was man in Steinschneidekunst sehen lann. Unter dem Halse steht AIAGAIIEAOY. Man vergleiche Geschichte der Kunst des Alterthums von Joh. Windelmann, Wiener Ausgabe S. 552 und 778; wie auch Bracci, Memorie degli antichi Incisori Vol. I. p. 25—33, wo zugleich Tafel V. eine ganz leidliche Abbildung, in Kupfer gestochen, beigebracht ist. Dabei sindet sich noch der antite goldene Ring, in welchen er gesaßt war.

2) Kopf des Ulpsses, in Karneol, tief geschnitten. Der Stein ist rein, mehr ins Hellgelbe schimmernd, mit viel Feuer. Die Muse ist mit einem Kranze umgeben. Am Halse ein Streifen von der

Tunita. Die Arbeit ift höchft fleißig und vollendet.

3) Ropf eines alten Hertules, mit einem Kranz um die Haare und einem Stück Löwenhaut vorn um den Hals zugeknüpft. Raxneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist rein gelblich, mehr von mildem als feurigem Ansehen, die Arbeit vortrefflich. Oberwärts ist ein Stückhen

von den haaren ausgebrochen, auch die Stirn beschädigt.

4) Fragment einer Camée. Der Charafter ist junonisch. Der noch vorhandene Grund ist schwärzlich grau. Das Relief besteht bloß noch in der Maste und einem Stücken Hale. Das Weiße hat das Ansehen, vom Feuer gelitten zu haben; im Auge, an den Lippen und der Nase hin sitzt noch etwas vom Tartar. Die Arbeit ist die tresslichste.

5) Jupiter auf seinem Thron mit niedriger Lehne sitzend, in der Rechten das Scepter und auf der ausgestreckten Linken die Biktoria, welche in der Rechten den Kranz und in der Linken den Palmzweig ausgestreckt hält. Einschnitt in Lapis Lazuli. Leichte, geistreiche Arbeit.

Diese Steine wurden sammtlich jur größten Zierde auch felbft

eines reich ausgestatteten Rabinets bienen.

Die modernen Steine sind von mehrern bekannten Künstlern: von Antonius Pickler, dem Bater, aus Innsbruck; von Johann und Ludwig Pickler, seinen beiden Söhnen; von Friedrich Hecker aus Sachsen; von Alessandro Cades; von Bartolommes Gravina; von Alsseri aus Rom; von Amastini aus Fossombrone; Ishannes Wedder; Betrarino, Tevoli; Antonio Berini; Selli; Sirletti; Cavaliere Con-

stanzi; Camillo Piastrini aus Rom; Johann Mugnai; Ludovico Taricelli; Ludovico Siries aus Florenz; Terese Talani, geborene Moor aus Benedig; von Marchand, einem Engländer; von Gaspare Capperoni della Guardia aus Abruzzo; von Santarelli aus Abruzzo; Filippo Rega; Grund und Rasaelli aus Rom.

Man sieht hieraus, daß diese Sammlung für die Geschichte der neuern Steinschneibetunst sehr unterrichtend sein muß. Abdrucke davon wird Herr Hofrath Behrendt in Berlin den Liebhabern auf Ber-

langen für ein Billiges überlaffen.

## Reden.

## Rede bei Eröffnung des neuen Bergbanes zu Ilmenau, am 84. Februar 1784.

Rach einer alten löblichen Gewohnheit feierten die hiesigen Berg-leute diesen Tag. Sie zogen versammelt zu dem Gottesdienste mit stiller Hossung und frommen Wünschen, daß dereinst die Vorsicht an diesen Ort das Leben und die Freude voriger Zeiten wieder zurückssühren werde. Heute aber kommen sie mit herzlicher Munterkeit und einem fröhlichen Zutrauen, uns zu dem angenehmsten Gange abzuholen; sie sinden uns bereit, und eine Anzahl für den Bergbau wohlzgesinnter Männer hier versammelt, die uns auf diesem Wege zu begleiten geneigt sind. Ich freue mich mit einem Jeden, der heute sich zu freuen die nächste Ursache hat, ich danke einem Jeden, der an unserer Freude auch nur entserntern Antheil nimmt.

Denn endlich erscheint der Augenblick, auf den diese Stadt schon beinahe ein halbes Jahrhundert mit Verlangen wartet, dem ich selbst seit acht Jahren, als so lange ich diesen Landen angehöre, mit Sehnsucht entgegensehe. Das Fest, das wir heute seiern, war einer der ersten Wünsche unseres gnädigsten Herrn bei dem Antritte Seiner Regierung, und wir freuen uns um des guten Herrn, so wie um des gemeinen Besten willen, daß auch dieser Sein Wunsch endlich zur

Erfüllung tommt.

Wer die Uebel kennt, welche den ehemaligen Bergbau zu Grunde gerichtet, wer von den Hindernissen nur einen Begriff hat, die sich dessen Wiederaufnahme entgegensexten, sich gleichsam als ein neuer Berg auf unser edles Flöt häuften und, wenn ich so sagen darf, es in eine noch größere Tiefe drückten: der wird sich nicht wundern, daß wir nach so vielen eifrigen Bemühungen, nach so manchem Aufwande

872 Reden.

erst heute zu einer Handlung schreiten, die zum Wohl dieser Stadt und dieser Gegend nicht früh genug hätte geschehen können; er wird sich vielmehr wundern, daß es schon heute geschieht. Denn wie Biele sind nicht, die es für unmöglich gehalten haben, daß man dieses Werd wieder werde aufnehmen, daß man diesen Bergbau wieder in Umtried werde setzen können! Und nicht ganz ohne Wahrscheinlichkeit. Denn belebte unsern gnädigsten Herrn nicht ein anhaltender, unermübeter Eiser sür zede nützliche Anstalt, hätten die höchsten Herren Theilhaber durch eine gefällige Beistimmung das Geschäft nicht erleichtert, wären die Kunstverständigen, die wir um Kath gefragt, nicht so aufgeklärte und gleich Freunden an dem Werke theilnehmende Ränner, wäre man durch Berzögerungen ermüdet worden: so könnten wir unsern Weg

auch gegenwärtig noch nicht zusammen antreten.

Doch Glud auf! wir eilen einem Plage ju, ben fich unfere Borfahren icon außersehen hatten, um baselbst einen Schacht nieberzubringen. Nicht weit von dem Orte, den sie erwählten, an einem Bunkte, ber durch die Sorgfalt unseres Geschworenen bestimmt ift. benten wir heute einzuschlagen und unsern neuen Johannisschacht zu eröffnen. Wir greifen ihn mit Beistimmung ber verftanbigften Renner aller Zeiten an und befolgen einen durch Jahrhunderte vernachläffigten guten Rath. Denn man fah von jeher, felbst da noch bas Sturmheider Werk im Umtriebe war, diesen Schacht für entbehrlich an; man wollte mit demfelben dem Floge in einem tiefern Puntte beitommen, den alten Bergbau, der fehlerhaft aus dem Sochften ins Tieffte gieng, verbeffern und ihm Dauer auf die Folge geben. Auch als das Sturmheider Werk fich seinem Untergange näherte, erkannte man diesen Schacht für das einzige Rettungsmittel des ohne Rettung verlorenen Wertes. Runmehr aber, da wir jene ersoffenen abgebauten Tiefen bem Waffer und ber Finsterniß auf immer überlaffen, foll er uns ju einem neuen, frischen Felbe führen, wo wir gewiffe unangetaftete Reichthumer zu ernten hoffen fonnen.

Lassen Sie uns also die geringe Dessnung, die wir heute in die Oberstäche der Erde machen werden, nicht mit gleichgültigen Augen ansehen; lassen Sie uns die ersten hiebe der Keilhaue nicht als eine unbedeutende Ceremonie betrachten. Nein, wir wollen vielmehr, die Wichtigkeit dieser Handlung lebhast empsindend, uns herzlich frener, daß wir bestimmt waren, sie zu begehen und Zeugen derselben zu sein.

Dieser Schacht, den wir heute eröffnen, soll die Thüre werden, durch die man zu den verborgenen Schätzen der Erde hinabsteigt, durch die jene tiefliegenden Gaben der Natur an das Tageslicht gesordert werden sollen. Wir selbst können noch, wenn es uns Gott bestimmt hat, da auf und niederfahren und Das, was wir uns jetzt nur im Geiste vorstellen, mit der größten Freude vor uns sehen und betrachten. Glück auf also, daß wir so weit gekommen sind!

Run sei aber auch unsere Borficht und unser Eifer bei bem As-

Reben. 873

griffe des Werks dem Muthe gleich, mit welchem wir dazu geben. Denn es ift gewiß, daß nunmehr die Schwierigkeiten der Ausführung uns erft fühlbar werden muffen. 3ch bin von einem Jeden, der bei der Sache angestellt ift, überzeugt, daß er das Seine thun wird. Ich erinnere also Riemanden mit weitläuftigen Worten an seine Pflicht; ich schilbere nicht das Unbeil, das nachläffige und untreue Beamte dem alten Werke zugezogen haben. Ich will und kann das Beste hoffen. Denn welcher innere Trieb wird nicht aufgemuntert werden. wenn wir bedenken, daß wir im Stande find, jum Wohl dieser Stadt, ja eines Theils diefer Gegend, Bieles mit leichter Mube zu wirken, daß Glück und Ruf eines so vortrefflichen, so vernachlässigten Werks von unserem Betragen abhängt, und daß wir alle Bewohner der Staaten unseres Fürsten, unsere Nachbarn, ja einen großen Theil von Deutschland zu Beobachtern und Richtern unferer Sandlungen haben werben! Laffen Sie uns alle Kräfte vereinigen, damit wir dem Vertrauen genug thun, das unser gnädigster Herr auf uns gesetzt hat, der Auversicht, womit so viele Gewerte eine ansehnliche Summe Geldes in unsere Bande legen! Moge sich zu diesem schönen und guten Zwede

das ganze hiefige Publitum mit uns vereinigen!

Ja, meine Herren, auch Sie werden es thun. Ein jeder Ilmenauer Burger und Unterthan fann bem aufzunehmenden Bergwert nugen und icaden. Jede neue Anstalt ift wie ein Rind, bem man mit einer geringen Wohlthat forthilft, für die ein Erwachsener nicht danken murbe, und so muniche ich, daß ein Jeder die unfrige ansehen moge. Es thue ein Jeder, auch der Geringste, Dasjenige, mas er in feinem Rreise zu beren Beforberung thun tann, und so wird es gut geben. Gleich zu Anfange, jego, meine Herren, ift es Zeit, bem Werte aufzuhelfen, es ju iculigen, hinderniffe aus bem Wege ju raumen, Migverständnisse aufzuklären, widrige Leidenschaften zu unterdruden und dadurch zu dem gemeinen Besten mitzuwirken. Rommt dereinst der Bergbau zu einem lebendigern Umtrieb, wird die Bewegung und Nahrung dadurch in diesen Gegenden stärker, erhebt sich Ilmenau wieder zu seinem alten Flor, so kann ein Jeder, er sei, wer er wolle, er habe viel oder wenig gethan, zu sich sagen: Auch ich bin nicht mußig geblieben, auch ich habe mich biefes Unternehmens, bas nunmehr zu einer mannlichen Starte gereift ift, als es noch ein Rind -war, liebreich angenommen, ich habe es nähren, schützen, erziehen helfen, und es wird nun zu meiner Freude auf die Ractommenschaft dauern. Ja, moge uns diese Rachkommenschaft für Das, was wir von heute an thun werden, segnen, und die Unfrigen dieses Segens genießen!

Und nun wollen wir nicht länger verweilen, sondern uns einem Orte, auf den alle unsere Wünsche gegenwärtig gerichtet sind, nähern, vorher aber noch in dem Hause des Herrn einkehren, des Gottes, der die Berge gegründet, die Schätze in ihre Tiefe verborgen und dem

Menschen ben Berftand gegeben hat, fie an das Licht des Tages hervorzubringen. Laffen Sie uns ihn bitten, daß er unferm Borhaben beiftebe, daß er uns bis in die Tiefe begleite, und daß endlich bas zweideutige Metall, das öfter zum Bojen als zum Guten angewendet wird, nur zu Seiner Ehre und jum Rugen ber Menscheit geforbert werben moge.

Rede jum feierlichen Andenken

## Durchl. Fürstin und Fran Anna Amelia.

verwittweten

Bergogin gu Sachsen-Weimar und Lisenach, geborenen Bergogin von Braunfotveig und Saneburg.

1807.

Wenn das Leben ber Großen diefer Welt, jo lange es ihnen von Gott gegonnt ift, dem Ubrigen Menschengeschlecht als ein Beispiel vorleuchten soll, damit Standhaftigkeit im Unglud und theilnehmendes Wirken im Glud immer allgemeiner werde, jo ift die Betrachtung eines bedeutenden vergangenen Lebens von gleich großer Bichtigkeit, indem eine turgefaßte Ueberficht ber Tugenden und Thaten einem Jeben zur Nacheiferung, als eine große und unicatbare Gabe, Aberliefert werden tann.

Der Lebenslauf ber Fürftin, beren Andenken wir heute feiern, verdient mit und vor vielen Anbern fich bem Gedachtniß einzupragen, besonders Derjenigen, die früher unter ihrer Regierung und spater unter ihren immerfort landesmütterlichen Ginfluffen manches Guten theilhaft geworden und ihre Huld, ihre Freundlichfeit perfonlich ju

erfahren das Glück hatten.

Entsprossen aus einem Hause (1739, Ott. 24.), das ben den frühesten Boreltern an bedeutende, würdige und tapfere Ahnherren jählt; Richte eines Königs, bes größten Mannes seiner Zeit; von Jugend auf umgeben von Geschwistern und Bermandten, benen Großbeit eigen war, die taum ein ander Bestreben tannten, als ein soldes, das ruhmvoll und auch der Zufunft bewundernswürdig ware; in der Mitte eines regen, fich in manchem Sinn weiter bilbenben hofet. einer Baterstadt, welche sich burch mancherlei Anstalten jur Aultur ber Runft und Wiffenschaft auszeichnete, ward fie balb gewahr, bag auch in ihr ein solcher Reim liege, und freute fich ber Ausbildung, Die ihr burch die trefflichsten Manner, welche späterhin in der Rirde und im Reich der Gelehrsamteit glänzten, gegeben wurde.

Bon dort wurde fie früh hinweg gerufen (1756) ju Berbindung mit einem jungen Fürften, ber mit ihr jugleich in ein beiteres Bebes

einzutreten, seiner selbst und der Bortheile des Glück zu genießen begann. Ein Sohn entsprang aus dieser Bereinigung (1757), auf den sich alle Freuden und Hoffnungen versammelten; aber der Bater sollte sich wenig an ihm und an dem zweiten gar nicht erfreuen, der

erft nach seinem Tobe bas Licht ber Welt erblickte.

Bormunderin von Unmundigen, selbst noch minderjährig (1758), sühlte sie sich bei dem einbrechenden siebenjährigen Ariege in einer bebenklichen Lage. Als Reichssürstin verpflichtet, auf dersenigen Seite zu stehen, die sich gegen ihren großen Oheim erklärt hatte, durch die Rähe der Ariegswirkungen selbst gedrängt, fand sie eine Beruhigung in dem Besuch des großen heersührenden Königs. Ihre Provinzen ersuhren viel Ungemach, doch kein Verderben erdrückte sie.

Endlich zeigte sich der erwünschte Frieden, und ihre ersten Sorgen waren die einer zwiefachen Mutter, sür das Land und sür ihre Söhne. Sie ermüdete nicht, mit Geduld und Milde das Gute und Mügliche zu befördern, selbst wo es nicht etwa gleich Grund fassen wollte. Sie erhielt und nährte ihr Volk bei anhaltender furchtbarer Hungersnoth (1772). Gerechtigkeit und freier Edelmuth bezeichneten alle ihre Re-

gentenbeschlüffe und Anordnungen.

Eben so war im Innern ihre herzlichste Sorge auf die Söhne gewendet. Bortreffliche verdienstvolle Lehrer wurden angestellt, wodurch sie zu einer Versammlung vorzüglicher Männer den Anlaß gab und alles Dasjenige begründete, was später für dieses besondere Land, ja für das ganze deutsche Baterland so lebhaft und bedeutend wirkte.

Alles Gefällige, was das Leben zieren kann, suchte sie sogleich nach dem gegebenen Maß um sich zu versammeln, und sie war im Begriff, mit Freude und Zutrauen das gewissenhaft Verwaltete ihrem Durchlauchtigsten Sohn zu übergeben (1774), als das unerwartete Unglück des Weimarischen Schloßbrandes die gehosste Freude in Trauer und Sorgen verwandelte. Aber auch hier zeigte sie den eingebornen Geist: denn unter großen Vorbereitungen zu Milderung, so wie zu Benutzung der Folgen dieses Unglücks übergab sie ruhm und ehren-voll ihrem zur Vollzährigkeit erwachsenen Erstgeborenen (1775) die Regierung seiner väterlichen Staaten und trat eine sorgenfreiere Ab-theilung des Lebens an.

Ihre Regentschaft brachte dem Lande mannigfaltiges Glück, ja das Unglück selbst gab Anlaß zu Berbesserungen. Wer dazu sähig war, nahm sie an. Gerechtigkeit, Staaatswirthschaft, Polizei besestigeten, entwickelten, bestätigten sich. Ein ganz anderer Geist war über Hof und Stadt gesommen. Bedeutende Fremde von Stande, Gelehrte, Künstler wirkten besuchend oder bleibend. Der Gebrauch einer großen Bibliothek wurde freigegeben, ein gutes Theater unterhalten und die neue Generation zur Ausbildung des Geistes veranlaßt. Man untersuchte den Zustand der Alademie Zena. Der Fürstin Freigebigkeit

machte die vorgeschlagenen Einrichtungen möglich, und so wurde dieje

Anftalt befestigt und weiterer Berbefferung fabig gemacht.

Mit welcher freudigen Empfindung mußte sie nun unter den Händen ihres unermüdeten Sohnes, selbst über Hossung und Erwartung, alle ihre früheren Wünsche erfüllt sehen, um so mehr als nach und nach aus der glücklichsten Cheverbindung eine würdige, frehe

Ractommenschaft fic entwidelte !

Das ruhige Bewußtsein, ihre Pflicht gethan, Das, was ihr oblag, geleiftet zu haben, begleitete fie zu einem ftillen, mit Reigung gemählten Privatleben, wo fie fic, von Runft und Wiffenschaft fowie von der iconen Ratur ihres landlichen Aufenthaltes umgeben, gludlich fühlte. Sie gefiel fich im Umgang geistreicher Personen und freute fich, Berhaltniffe Diefer Art anzufnupfen, zu erhalten und nützlich gu machen; ja es ist kein bedeutender Rame von Weimar ausgegangen, der nicht in ihrem Kreise früher oder später gewirkt hatte. So bereitete fie fich bor zu einer Reise jenseits ber Alpen (1788), um fit ihre Gefundheit Bewegung und ein milberes Alima zu nuten: benn turg vorher erfuhr fie einen Anfall, ber bas Ende ihrer Tage berbeigurufen ichien. Aber einen hoberen Benug hoffte fie bon bem Unschauen Deffen, was fie in ben Kunften so lange geabnet hatte, besonders von der Mufit, von der fie fich fruber grundlich ju unterrichten mußte; eine neue Erweiterung ber Lebensanfichten burch bie Belanntschaft ebler und gebilbeter Menschen, Die jene gludlichen Gegenden als Einheimische und Fremde verherrlichten und jede Stunde bes Umgangs zu einem mertwürdigen Beitmoment erhöhten.

Manche Freude erwartete sie nach ihrer Zurückunft, als sie, mit mancherlei Schätzen der Kunst und der Ersahrung geschmückt, ihre häußliche Schwelle betrat. Die Vermählung ihres blühenden Enkels (1804) mit einer unvergleichlichen Prinzessin, die erwünschten ehelicher Folgen gaben zu Festen Anlaß, wobei sie sich des mit rastlosem Eiser tiesem Kunstsinn und wählendem Geschmack wieder ausgerichteten und ausgeschmückten Schlosses erfreuen kannte und uns hossen ließ, des zum Ersah für so manches frühe Leiden und Entbehren, ihr Leben

fich in ein langes und ruhiges Alter verlieren würde.

Aber es war von dem Alles Lenkenden anders vorgesehen. Hatit sie während dieses gezeichneten Lebensganges manches Ungemach tief empfunden, vor Jahren den Berlust zweier tapseren Brüder, die auf heereszugen ihren Tod fanden, eines dritten, der, sich für Ander aufopsernd, von den Fluthen verschlungen ward, eines geliedten ert sernten Sohnes, später eines verehrten, als Gast bei ihr einkehrender Bruders und eines hossnungsvollen liedlichen Urentels, so hatte sich mit inwohnender Kraft immer wieder zu fassen und den Lebenstaden wieder zu ergreisen gewußt. Aber in diesen lezten Zeiten, der undarmherzige Krieg, nachdem er unser so lange geschout, und eine herzlich geliedte Ingend aus

bem wilden Drange zu retten, ihre Wohnung verließ, eingedent jener Stunden, als die Flamme sie aus ihren Zimmern und Sälen verdrängte; nun bei diesen Gesahren und Beschwerden der Reise, bei dem Unglüd, das sich über ein hohes verwandtes, über ihr eigenes Haus verbreitete, bei dem Tode des letzten einzig geliebten und verehrten Bruders, in dem Augenblid, da sie alle ihre auf den sesten Besitz, auf wohl erwordenen Familienruhm gedauten jugendlichen Hossungen, Erwartungen von jener Seite verschwinden sah: da scheint ihr Herz nicht länger gehalten und ihr muthiger Geist gegen den Andrang irdischer Kräfte das Uebergewicht verloren zu haben. Doch blieb sie noch immer sich selbst gleich, im Aeußern ruhig, gefällig, anmuthig, theilnehmend und mittheilend, und Riemand aus ihrer Umgebung konnte sürchten, sie so geschwind ausgelöst zu sehen. Sie zauderte, sich sür krank zu erklären; ihre Krankheit war kein Leiden, sie schied aus der Gesellschaft der Ihrigen (1807, April 10.), wie sie gelebt hatte. Ihr Tod, ihr Berlust sollte nur schmerzen als nothwendig, undermeidlich, nicht durch zusällige, bängliche, angstvolle Rebenumstände.

Und wem von uns ist in gegenwärtigen Augenblicken, wo die Erinnerung vergangener Uebel, zu der Furcht vor zukünstigen gesellt, gar manches Gemüth beängstigt, nicht ein solches Bild standhaft ruhiger Ergebung tröstlich und aufrichtend! Wer von uns darf sagen: Weine Leiden waren so groß als die ihrigen! Und wenn Iemand eine solche traurige Bergleichung anstellen könnte, so würde er sich an

einem so erhabenen Beispiele geftartt und erquickt fühlen.

Ja! — wir kehren zu unserer ersten Betrachtung zurück — das ist der Borzug edler Naturen, daß ihr Hinscheiden in höhere Regionen segnend wirkt, wie ihr Berweilen auf der Erde; daß sie uns von dorts her gleich Sternen entgegenleuchten, als Nichtpunkte, wohin wir unsern Lauf bei einer nur zu oft durch Stürme unterbrochenen Fahrt zu richten haben; daß Diesenigen, zu denen wir uns als zu Wohlwollenden und Hilfreichen im Leben hinwendeten, nun die sehnsuchtsvollen Blicke nach sich ziehen, als Vollendete, Selige.

Rede zum Andenken des edlen

# Dichters, Bruders und Freundes Wieland,

am 18. Februar 1813.

Durchlauchtigster Protestor, Sehr ehrwürdiger Meister, Berehrungswürdigste Anwesendel

Ob es gleich dem Einzelnen unter keiner Bedingung geziemen will, alten ehrwürdigen Gebräuchen sich entgegenzustellen und Das,

was unsere weisen Borsahren beliebt und angeordnet, eigenwillig zu verändern, so würde ich doch, stünde mir der Zauberstad wirklich zu Gebote, den die Muse unserm abgeschiedenen Freunde geistig anvertraut, ich würde diese ganze düstere Umgebung augenblicklich in eine heitere verwandeln: dieses Finstere müßte sich gleich vor Ihren Augen erhellen, und ein sestlich geschmückter Saal mit bunten Teppichen und muntern Kränzen, so froh und klar als das Leben unseres Freundes, sollte vor Ihnen erscheinen. Da möchten die Schöpfungen seiner blächenden Phantasie Ihre Augen, Ihren Geist anziehn, der Olymp mit seinen Göttern, eingesührt durch die Musen, geschmückt durch die Grazien, sollte zum lebendigen Zeugniß dienen, das Derzenige, der in so heiterer Umgebung gelebt und dieser Heiterkeit gemäß auch von uns geschieden, unter die glücklichsten Menschen zu zählen und keineszwegs mit Klage, sondern mit Ausdruck der Freude und des Jubels zu bestatten sei.

Was ich jedoch den äußern Sinnen nicht darstellen kann, sei den inneren dargebracht! Achtzig Jahre; wie viel in wenigen Silben! Wer von uns wagt es, in der Geschwindigkeit zu durchlausen und sich zu vergegenwärtigen, was so viele Jahre, wohl angewandt, bedeuten' Wer von uns möchte behaupten, daß er den Werth eines in jedem Betracht vollständigen Lebens sogleich zu ermessen und zu schätzen wisse!

Begleiten wir unsern Freund auf dem Stusengange seiner Tage, sehen wir ihn als Anaben, Jüngling, Mann und Greiß, so sinden wir, daß ihm das ungemeine Glück zu Theil ward, die Blüthe einer seben dieser Jahreszeiten zu pstücken; denn auch das hohe Alter hat seine Blüthe, und auch dieser auf das Heiterste sich zu freuen war ihm gegönnt. Nur wenig Monate sind es, als die verbundenen Brüder ihre geheimnisvolle Sphing für ihn mit Rosen bekränzten, um auszudrücken, daß, wenn Anakreon, der Greiß, seine erhöhte Sinnlickeit mit leichten Rosenzweigen zu schmücken unternahm, daß die sittliche Sinnlickeit, die gemäßigte, geistreiche Lebensfreude unseres Eblen einen reichen, gedrängt gewundenen Kranz verdiene.
Wenige Wochen sind es, daß dieser treffliche Freund noch unserz

Wenige Wochen sind es, daß dieser treffliche Freund noch unsern Zusammenkunften nicht nur beiwohnte, sondern auch in ihnen thätig wirkte. Er hat seinen Ausgang aus dem Irdischen durch unsern Kreist hindurch genommen; wir waren ihm auch noch zulezt die Rächken und wenn das Baterland so wie das Ausland sein Andenken feier:

wo follte dieg früher und fraftiger geschehen als bei uns!

Den ehrwürdigen Geboten unserer Meister habe ich mich deben nicht entziehen dürfen und spreche in dieser angesehenen Bersammlung zu seinem Andenken um so lieber einige Worte, als sie stücktige Borläufer sein können Dessen, was künftig die Welt, was unsere Berbrüderung für ihn thun wird. Diese Gesinnung ist's, diese Absicht um derentwillen ich mir ein geneigtes Gehör erbitten darf; und wern Dassenige, was ich mehr aus einer sast vierzig Jahre geprüften Rei

gung als aus rednerischer Ueberlegung, keineswegs in gehöriger Berbindung, sondern vielmehr in kurzen Sätzen, ja sprungweise vortrage, weder des Geseierten noch der Feiernden würdig erscheinen dürste, so muß ich bemerken, daß hier nur eine Borarbeit, ein Entwurf, ja nur der Inhalt und, wenn man will, Marginalien eines künftigen Werks zu erwarten seien. Und so werde denn ohne weiteres Zaudern zu dem uns so lieben, werthen, ja heiligen Gegenstand geschritten!

Wieland war in ber Rabe von Biberach, einer fleinen Reichsstadt in Schwaben, 1733 geboren. Sein Bater, ein ebangelischer Beiftlicher, gab ihm eine forgfältige Erziehung und legte bei ihm ben ersten Grund ber Schulkenntnisse. Hierauf ward er nach Aloster Bergen an der Elbe gesendet, wo eine Erziehungs- und Lehranstalt, unter der Aufsicht des wahrhaft frommen Abtes Steinmen, in gutem Rufe ftand. Bon da begab er fich auf die Universität zu Tübingen; sobann lebte er einige Zeit als Hauslehrer in Bern, ward aber bald nach Zürich zu Bodmern gezogen, den man in Süddeutschland, wie Gleimen nachher in Norddeutschland, die Hebamme des Genie's nennen konnte. Dort überließ er sich ganz der Lust, welche das Selbsthervorbringen der Jugend verschafft, wenn das Talent unter freundlicher Anleitung sich ausbildet, ohne daß die höheren Forderungen der Kritik dabei zur Sprache kommen. Doch entwuchs er bald jenen Berhältnissen, kehrte in seine Baterstadt zurück und ward von nun an sein eigner Lehrer und Bildner, indem er auf das Raftloseste seine literarischpoetische Reigung fortsette. Die mechanischen Amtsgeschäfte eines Borftebers der Kanglei raubten ihm zwar Zeit, aber nicht Luft und Muth, und damit ja fein Geift in so engen Berhaltniffen nicht verkümmerte, wurde er dem in der Nähe begüterten Grasen Stadion, kursürstlich Mainzischem Minister, bekannt. In diesem angesehenen, wohleingerichteten Hause wehte ihn zuerst die Welt- und Hoflust an; innere und außere Staatsverhaltniffe blieben ihm nicht fremb, und ein Gönner für das ganze Leben ward ihm der Graf. Hierdurch blieb er dem Kurfürsten von Mainz nicht unbekannt, und als unter Emmerich Joseph die Atademie zu Erfurt wieder belebt werden follte, so berief man unsern Freund dahin und bethätigte dadurch die bulbfamen Gefinnungen, welche fich über alle driftliche Religionsverwandte, ja über die ganze Menschheit vom Anfange des Jahrhunderts ber perbreitet.

Er konnte nicht lange in Erfurt wirken, ohne der Herzogin-Regentin von Weimar bekannt zu werden, wo ihn der für alles Gute so thätige Karl von Dalberg einzusühren nicht ermangelte. Ein außlangend bildender Unterricht ihrer fürstlichen Söhne war das Hauptaugenmerk einer zärtlichen, selbst höchst gebildeten Mutter, und so ward er herüber berusen, damit er seine literarischen Talente, seine sittlichen Borzüge zum Besten des sürstlichen Hauses, zu unserm Wohl und zum Wohl des Ganzen verwendete.

Die ihm nach Vollendung des Erziehungsgeschäftes zugesagie Ruhe wurde ihm sogleich gegeben, und als ihm eine mehr als zugesagte Erleichterung seiner häuslichen Umstände zu Theil ward, führte er seit beinah vierzig Jahren ein seiner Natur und seinen Wünschen

völlig gemäßes Leben.

Die Wirkungen Wielands auf das Publikum waren ununtersbrochen und dauernd. Er hat sein Zeitalter sich zugebildet, dem Gezschmack seiner Jahresgenossen so wie ihrem Urtheil eine entschiedene Richtung gegeben, dergestalt, daß seine Verdienste schon genugsam erstannt, geschätzt, ja geschildert sind. In manchem Werke über deutsche Literatur ist so ehrenvoll als sinnig über ihn gesprochen; ich gedenke nur Dessen, was Klittner, Eschenburg, Manso, Eichhorn von ihm gerühmt haben.

Und woher kam die große Wirkung, welche er auf die Deutschen ausübte? Sie war eine Folge der Tüchtigkeit und der Offenheit seines Wesens. Mensch und Schriftsteller hatten sich in ihm ganz durchdrungen, er dichtete als ein Lebender und lebte dichtend. In Versen und Prosa verhehlte er niemals, was ihm augenblicklich zu Sinne, wie es ihm jedesmal zu Muthe sei, und so schrieb er auch urtheilend und urtheilte schreibend. Aus der Fruchtbarkeit seines

Beistes entquoll die Fruchtbarkeit seiner Feber.

Ich bediene mich des Ausdrucks Feder nicht als einer rednerischen Phrase; er gilt hier ganz eigentlich, und wenn eine fromme Berehrung manchem Schriftfteller dadurch huldigte, daß sie sich eines Kiels, womit er seine Werke gebildet, zu bemächtigen st.chte, so dürste der Kiel, dessen sich Wieland bediente, gewiß vor vielen dieser Auszeichnung würdig sein. Denn daß er Alles mit eigener Sand und sehr schön schrieb, zugleich mit Freiheit und Besonnenheit, daß er das Geschriebene immer vor Augen hatte, sorgsältig prüste, dersänderte, besserte, unverdrossen bildete und umbildete, ja nicht wähe ward, Werke von Umfang wiederholt abzuschreiben, dieses gab seinen Produktionen das Zarte, Zierliche, Faßliche, das Ratürlich-Elegante, welches nicht durch Bemühung, sondern durch heitere, genialische Ausmerksamkeit auf ein schon fertiges Werk hervorgebracht werden kann.

Diese sorgfältige Bearbeitung seiner Schriften entsprang aus einer frohen Ueberzeugung, welche zu Ende seines schweizerischen Aufent-haltes in ihm mag hervorgetreten sein, als die Ungeduld des Hervor-bringens sich in etwas legte und der Wunsch, ein Bollendetes der Gemeinwesen darzubringen, entschiedener und deutlicher rege ward.

Da nun bei ihm der Mann und der Dichter Eine Person ausmachten, so werden wir, wenn wir von jenem reden, auch diesen zugleich schildern. Reizbarkeit und Beweglichkeit, Begleiterinnen dichterischer und rednerischer Talente, beherrschten ihn in einem hohen Grad; aber eine mehr angebildete als angeborne Mäßigung hielt ihnen das Gleichgewicht. Unser Freund war des Enthusiasmus im

hochsten Grabe fabig, und in ber Jugend gab er fich ihm gang bin, und biefes um fo lebhafter und anhaltender, als jene schöne Zeit, in welcher ber Jüngling ben Werth und die Würde des Bortrefflichften, 'es sei erreichbar oder unerreichbar, in sich fühlt, für ihn sich durch

mehrere Jahre verlängerte.

Bene froben, reinen Gefilde ber goldenen Zeit, jene Paradiese der Unschuld bewohnte er länger als Andere. Sein Geburtshaus, wo 'ein gebildeter Geiftlicher als Bater waltete, das uralte, an den Ufern der Elbe lindenumgebene Rlofter Bergen, wo ein frommer Lehrer patriarcalisch wirkte, das in seinen Brundformen noch Möfterliche Tübingen, jene einfachen Schweizerwohnungen, umrauscht von Bächen, bespült von Seen, umschlossen von Felsen: überall fand er sein Delphi wieder, überall die Haine, in denen er, als ein schon erwachsener gebildeter Inngling, noch immer schwelgte. Dort zogen ihn die Dentmale mächtig an, die uns von der männlichen Unschuld der Griechen hinterlaffen find. Cyrus, Araspes und Panthea und gleich hohe Gestalten lebten in ihm auf; er fühlte ben Platonischen Geift in fich weben, er fühlte, daß er deffen bedurfte, um jene Bilder für fich und für Andere wieder herzustellen, und dieses um jo eber, als er nicht sowohl dichterische Schattenbilder hervorzurufen, sondern vielmehr wirklichen Wesen einen fittlichen Ginfluß zu verschaffen hoffte.

Aber gerade daß er jo lange in diesen höheren Regionen zu verweilen das Glud hatte, daß er Alles, was er dachte, fühlte, in fich bildete, traumte, wahnte, lange Zeit für die vollkommenste Wirklich-keit halten durfte, eben dieses verbitterte ihm die Frucht, die er von bem Baum des Erkenntnisses zu pflüden endlich genöthigt ward.

Wer tann dem Ronflitt mit der Außenwelt entgeben? unser Freund wird in diesen Streit hineingezogen; ungern läßt er fich durch Erfahrung und Leben widersprechen, und da ihm nach langem Strauben nicht gelingen will, jene herrlichen Bestalten mit benen ber gemeinen Welt, jenes hohe Wollen mit ben Bedurfniffen bes Tags zu vereinigen, entschließt er sich, das Wirkliche für das Rothwendige gelten zu lassen, und erklärt das ihm bisher Wahrgeschienene für Bhantafterei.

Aber auch hier zeigt sich die Eigenthumlichkeit, die Energie seines Beiftes bewundernswürdig. Bei aller Lebensfülle, bei fo starter Lebensluft, bei herrlichen innern Anlagen, bei redlichen geistigen Witnichen und Absichten fühlt er fich von der Welt verlett und um feine größten Schäge bevortheilt. Rirgends tann er nun mehr in ber Erfahrung wiederfinden, was so viele Jahre sein Glück gemacht hatte, ja der innigste Bestand seines Lebens gewesen war; aber er verzehrt fich nicht in eitlen Rlagen, beren wir in Proja und Berjen von Unbern so viele kennen, sondern er entschließt sich jur Gegenwirkung. Er kundigt Allem, was sich in der Wirklichkeit nicht immer nachweisen läßt, ben Rrieg an, zuvörderst also ber Platonischen Liebe,

sodann aller dogmatisirenden Philosophie, besonders den beiden Extremen, der Stoischen und Pythagoreischen. Unversöhnlich arbeitet er serner dem religiösen Fanatismus und Allem, was dem Berstande

excentrisch erscheint, entgegen.

Aber sogleich überfällt ihn die Sorge, er möge zu weit gehen, er möge selbst phantastisch handeln; und nun beginnt er zugleich einen Kampf gegen die gemeine Wirklichkeit. Er lehnt sich auf gegen Ales, was wir unter dem Wort Philisterei zu begreisen gewohnt sind, gegen stockende Pedanterei, kleinstädtisches Wesen, kümmerliche äußere Sitte, beschränkte Kritik, falsche Sprödigkeit, platte Behaglichkeit, anmaßliche Würde, und wie diese Ungeister, deren Rame Legion ist, nur alle zu bezeichnen sein mögen.

Hierbei verfährt er durchaus genialisch, ohne Borsat und Selbstbewußtsein. Er sindet sich in der Klemme zwischen dem Denkbaren und dem Wirklichen, und indem er beide zu gewältigen oder zu verbinden Mäßigung anrathen muß, so muß er selbst an sich halten und,

indem er gerecht fein will, vielseitig werden.

Die verständige reine Rechtlichkeit edler Engländer und ihre Wirkung in der sittlichen Welt, eines Addison, eines Steele, hatten ihn schon längst angezogen; nun findet er aber in dieser Genossen-

schaft einen Mann, deffen Sinnesart ihm weit gemäßer ift.

Shaftesbury, ben'ich nur ju nennen brauche, um jedem Gebilbeten einen trefflichen Denker ins Gebächtniß zu rufen, Shaftesburd lebte zu einer Zeit, wo in der Religion feines Baterlandes mande Bewegung vorgieng, wo die herrichende Rirche mit Gewalt die Andersgesinnten zu bezähmen bachte. Auch ben Staat, die Sitten bebrochte Manches, was einen Verftanbigen, Wohlbenkenden in Sorge fetzen muß Gegen alles Diefes, glaubte er, fei am Besten durch Frohfinn zu wirten; nur Das, was man mit Beiterkeit ansehe, werbe man recht feben. war seine Meinung. Wer mit Beiterfeit in seinen eigenen Bujen schauen könne, muffe ein guter Mann sein. Darauf komme Alles ar. und alles übrige Gute entspringe daher. Geift, Wig, Humor seien die achten Organe, womit ein folches Gemuth die Welt anfaffe. Ale Begenstände, selbst die ernftesten, mußten eine folde Rlarbeit und Freiheit vertragen, wenn fie nicht mit einer nur anmaglichen Berbe prunkten, sondern einen achten, die Probe nicht icheuenden Berth in fich felbst enthielten. Bei Diesem geiftreichen Bersuch, die Gegenftante zu gewältigen, konnte man nicht umbin, fich nach entschenden Behörden umzusehen, und fo warb einerseits ber Menschenverftand the ben Inhalt, und der Geschmad über die Art bes Bortrags jum Richte: gefekt.

An einem solchen Manne fand nun unser Wieland nicht eines Borgänger, dem er folgen, nicht einen Genossen, mit dem er arbeiten sollte, sondern einen wahrhaften älteren Zwillingsbruder im Geiße. dem er volltommen glich, ohne nach ihm gebildet zu sein; wie was

denn von Menachmen nicht fagen könnte, welcher bas Original und welcher die Ropie sei.

Was Jener, in einem höheren Stande geboren, an zeitlichen Mitteln mehr begabt, durch Reisen, Aemter, Weltumsicht mehr begunftigt, in einem weiteren Rreise zu einer ernsteren Zeit, in bem meerumfloffenen England leiftete, eben biefes bewirkte unfer Freund von einem anfangs sehr beschränkten Punkt aus durch eine beharrliche Thatigkeit, durch ein ftetiges Wirken in seinem überall von Land und Bergen umgränzten Baterlande, und das Resultat davon war, bamit wir uns bei unserm gedrängten Bortrage eines kurzen, aber allgemein verständlichen Wortes bedienen, jene Popularphilosophie, wodurch ein praktisch geubter Sinn zum Urtheil über den moralischen Werth der Dinge, so wie über ihren afthetischen zum Richter bestellt mirb.

Diese, in England vorbereitet und auch in Deutschland burch Umstände gefordert, ward also durch dichterische und gelehrte Werke, ja durchs Leben selbst von unserm Freunde, in Gesellschaft von unabligen Boblgefinnten, verbreitet.

Haben wir jedoch, in sofern von Anfict, Gefinnung, Ueberficht die Rede sein kann, Shaftesbury und Wieland vollkommen ähnlich gefunden, jo war doch dieser jenem an Talent weit überlegen; denn was der Engländer verständig lehrt und wünscht, das weiß der Deutsche in Versen und Proja, dichterisch und rednerisch auszuführen.

Bu diefer Ausführung aber mußte ihm die frangofische Behandlungsweise am Deiften zusagen. Beiterfeit, Wit, Beift, Elegang ift in Frankreich icon vorhanden; seine blühende Einbildungstraft, welche fich jest nur mit leichten und froben Gegenständen beschäftigen will, wendet fich nach den Feen - und Rittermarchen, welche ihm die größte Freiheit gewähren. Auch hier reicht ihm Frankreich in der Tausend und Einen Racht, in der Komanenbibliothet schon halb verarbeitete, angerichtete Stoffe, indeffen die alten Schätze biefes Faces, welche Deutschland besitt, noch roh und ungenießbar balagen.

Gerade diese Gedichte find es, welche Wielands Ruhm am Meisten verbreiteten und bestätigten. Ihre Munterkeit fand bei Jedermann Eingang, und selbst die ernsteren Deutschen ließen sie sich gefallen; benn alle diese Werke traten wirklich zur rechten und gunftigen Zeit hervor. Sie waren alle in dem Sinne geschrieben, den wir oben entwidelt haben. Oft unternahm der gludliche Dichter das Runftstud, gang gleichgültigen Stoffen burch die Bearbeitung einen hohen Werth zu geben, und wenn es nicht zu leugnen ift, daß er balb ben Berftand über die höheren Kräfte, bald die Sinnlichkeit über die sittlichen triumphiren läßt, so muß man boch auch gestehen, bag am rechten Ort Ales, was ichone Seelen nur zieren mag, die Oberhand behalte.

Früher, wo nicht als alle, doch als die meisten dieser Arbeiten war die Uebersetung Shakespeare's. Wieland fürchtete nicht, durch

Studien seiner Originalität Eintrag zu thun, ja schon früh war er überzeugt, daß, wie durch Bearbeitung schon bekannter Stoffe, so auch durch Uebersetzung vorhandener Werke ein lebhafter, reicher Geist

die befte Erquidung fande.

Shakespearen zu übersetzen, war in jenen Tagen ein kühner Gebanke, weil selbst gebildete Literatoren die Möglichkeit leugneten, des ein solches Unternehmen gelingen könne. Wieland übersetze mit Freiheit, erhaschte den Sinn seines Autors, ließ bei Seite, was ihm nicht übertragbar schien, und so gab er seiner Nation einem allgemeinen Begriff von den herrlichsten Werken einer andern, seinem Zeitzalter die Einsicht in die hohe Bildung vergangener Jahrhunderte.

Diese Uebersetzung, so eine große Wirkung sie in Deutschland hervorgebracht, scheint auf Wieland selbst wenig Einstuß gehabt zu haben. Er stand mit seinem Autor allzusehr in Widerstreit, wie man genugsam erkennt aus den übergangenen und ausgelassenen Stellen, mehr noch aus den hinzugefügten Noten, aus welchen die französische

Sinnegart hervorblict.

Andererseits aber sind ihm die Griechen, in ihrer Mähigung und Reinheit, höchst schätzer Muster. Er fühlt sich mit ihnen durch Geschmack verbunden; Religion, Sitten, Berfassung, Alles gibt ihm Anlaß, seine Bielseitigkeit zu üben, und da weder die Götter noch die Philosophen, weder das Volk noch die Bölker, so wenig als die Staats- und Kriegsleute sich untereinander vertragen, so sindet er überall die erwünschteste Gelegenheit, indem er zu zweiseln und zu scherzen scheint, seine billige, duldsame, menschliche Lehre wiederholt einzuschäfen.

Zugleich gefällt er sich, problematische Charaktere darzustellen und es macht ihm zum Beispiel Bergnügen, ohne Auchicht auf weibliche Reuschheit, das Liebenswürdige einer Musarion, Lais und Phrync hervorzuheben und ihre Lebensweisheit über die Schulweisheit der

Philosophen zu erhöhen.

Aber auch unter diesen sindet er einen Mann, den er als Repräsentanten seiner Gesinnungen ausbilden und darstellen kann, ich meine Aristippen. Hier sind Philosophie und Weltgenuß durch eine fluge Begränzung so heiter und wünschenswerth verbunden, daß warfich als Mitlebender in einem so schönen Lande, in so guter Geselsschaft zu sinden wünscht. Man tritt so gern mit diesen unterrichteten wohldenkenden, gebildeten, frohen Menschen in Berbindung, ja werglaubt, so lange man in Gedanken unter ihnen wandelt, auch wie sie gesinnt zu sein, wie sie zu denken.

In diesen Bezirken erhielt sich unser Freund durch sorgfältig-Borübungen, welche dem Uebersetzer noch mehr als dem Dichter nothwendig sind; und so entstand der deutsche Lucian, der uns den griechischen um desto lebhafter darstellen mußte, als Bersaffer und Ueber-

jeger für wahrhafte Beistesvermanbte gelten tonnen.

Ein Mann von folden Talenten aber, predige er auch noch fo sehr das Gebührende, wird fich doch manchmal versucht fühlen, die Linie des Anständigen und Schicklichen zu überschreiten, da von jeher das Genie jolde Wagftude unter seine Gerechtsame gezählt bat. Diefen Trieb befriedigte Wieland, indem er sich dem kuhnen, außerordentlichen Aristophanes anzugleichen suchte und die eben so verwegnen als geiftreichen Scherze burch eigne angeborne Grazie gemildert tiberzu-

tragen wukte.

Freilich war zu allen diesen Darftellungen auch eine Einficht in die höhere bildende Kunst nothig, und da unserm Freund niemals das Anschauen jener überbliebenen alten Meisterwerke gegonnt mard. so suchte er durch den Gedanken sich zu ihnen zu erheben, sie durch die Einbildungsfraft zu vergegenwärtigen, dergestalt, daß man bewundern niug, wie der vorzügliche Beift fich auch von dem Entfernten einen Begriff zu machen weiß, ja es wurde ihm volltommen gelungen sein, hatte ihn nicht eben seine lobenswerthe Behutsamkeit abgehalten, entschiedene Schritte zu thun; denn die Runft überhaupt, besonders aber die der Alten, läßt fich ohne Enthusiasmus weder fassen noch begreifen. Wer nicht mit Erstaunen und Bewunderung anfangen will, der findet nicht den Zugang in das innere Beiligthum. Unser Freund aber war viel zu bedächtig; und wie hatte er auch in diesem einzigen Ralle eine Ausnahme von seiner allgemeinen Lebengregel machen sollen?

War er jedoch mit den Griechen durch Geschmack nah verwandt, so war er es mit den Römern noch mehr durch Gefinnung. daß er sich durch republikanischen oder patriotischen Eifer hatte hinreißen laffen, sonbern er findet, wie er fich ben Griechen gewiffermaßen nur andichtete, unter ben Romern wirklich seines Gleichen. Horaz hat viel Aehnliches von ihm; selbst kunstreich, selbst Hof - und Weltmann, ift er ein verständiger Benrtheiler bes Lebens und der Runft; Cicero Philosoph, Redner, Staatsmann, thatiger Bürger; und beide aus uniceinbaren Anfängen zu großen Würden und Ehren gelangt.

Wie gern mag sich unser Freund, indem er sich mit den Werken dieser beiden Manner beschäftigt, in ihr Jahrhundert, in ihre Umgebungen, ju ihren Zeitgenoffen berfeten, um uns ein anichauliches Bild jener Bergangenheit zu übertragen; und es gelingt ihm zum Erstaunen. Bielleicht könnte man im Ganzen mehr Wohlwollen gegen die Menschen verlangen, mit denen er fich beschäftigt, aber er fürchtet fich so sehr vor der Parteilichkeit, daß er lieber gegen fie als für fie Vartei nebmen mag.

Es gibt zwei Uebersetungsmaximen: die eine verlangt, daß der Autor einer fremden Ration zu uns herübergebracht werde, bergestalt, bag wir ihn als den Unfrigen ansehen konnen; die andre hingegen macht an uns die Forderung, daß wir uns zu dem Fremden hinfiberbegeben und uns in feine Buftanbe, seine Sprachweise, seine Gigenheiten finden jollen. Die Borzuge von beiden find burch mufterhafte Beispiele allen gebildeten Menschen genugsam bekannt. Unser Freund, der auch hier den Mittelweg suchte, war beide zu verbinden bemüht, doch zog er als Mann von Gefühl und Geschmack in zweiselhaften

Fällen die erfte Maxime vor.

Niemand hat vielleicht so innig empsunden, welch verwickeltes Geschäft eine Uebersetung sei, als er. Wie tief war er überzeugt, daß nicht das Wort, sondern der Sinn belebe! Ran betrachte, wie er in seinen Einleitungen uns erst in die Zeit zu versetzen und mit den Personen vertraut zu machen bemüht ist, wie er alsdann seinen Autor auf eine uns schon besannte, unserm Sinn und Ohr verwandte Weise sprechen läßt und zuletzt noch manche Einzelnheit, welche dunkel bleiben, Zweisel erregen, anstößig werden könnte, in Roten auszulegen und zu beseitigen sucht. Durch diese dreisache Bemühung, sieht man recht wohl, hat er sich erst seines Gegenstandes bemächtigt, und so gibt er sich denn auch die redlichste Ntühe, uns in den Fall zu seizen, daß seine Einsicht uns mitgetheilt werde, auf daß wir auch den Genuß mit ihm theilen.

Ob er nun gleich mehrerer Sprachen mächtig war, so hielt er sich doch sest an die beiden, in denen uns der Werth und die Würde der Vorwelt am Reinsten überliefert ist. Denn so wenig wir leugnen wollen, daß aus den Fundgruben anderer alten Literaturen mancher Schatz gefördert worden und noch zu sördern ist, so wenig wird man uns widersprechen, wenn wir behaupten, die Sprache der Griechen und Römer habe uns dis auf den heutigen Tag töstliche Gaben über-liefert, die an Gehalt dem übrigen Besten gleich, der Form nach

allem Andern vorzugieben find.

Die deutsche Reichsversassung, welche so viele kleine Staaten in sich begriff, ähnlichte darin der griechischen. Die geringste, unscheinbare, ja unsichtbare Stadt, weil sie ein eignes Interesse hatte, mußte solches in sich hegen, erhalten und gegen die Rachbarn versheidigen. Daher war ihre Jugend frühzeitig aufgeweckt und aufgesordert, über Staatsverhältnisse nachzudenken. Und so war auch Wieland, als Ranzleiverweser einer der kleinsten Reichsstädte, in dem Fall, Patriot und im bessern Sinne Demagog zu sein; wie er denn einmal über einen solchen Gegenstand die zeitige Ungnade des benachbarten Grasen Stadion, seines Gönners, lieber auf sich zu ziehen als unpatriotisch nachzugeben die Entschließung faste.

Schon sein Agathon belehrt uns, daß er auch in diesem Face geregelten Gesinnungen den Borzug gab; indeß gewann er doch solchen Gegenständen so viel Antheil ab, daß alle seine Beschäftigungen und Neigungen in der Folge ihn nicht hinderten, über dieselben zu denken. Besonders fühlte er sich aufs Neue dazu aufgefordert, als er sich einen bedeutenden Einstuß auf die Bildung hossnungsvoller Fürsten der-

iprechen burfte.

Aus allen den Werken, die er in dieser Art geliefert, tritt ein

Reden. 887

weltbürgerlicher Sinn hervor, und da sie in einer Zeit geschrieben sind, wo die Macht der Alleinherrschaft noch nicht erschüttert war, so ist sein Hauptgeschäft, den Machthabern ihre Pflichten dringend vorzustellen und sie auf das Glück hinzuweisen, das sie in dem Glück

ber Ihrigen finden follten.

Nun aber trat die Epoche ein, in der eine aufgeregte Nation alles bisher Bestandene niederriß und die Geister aller Erdbewohner zu einer allgemeinen Sesetzebung zu berusen schien. Auch hierüber erklärt er sich mit umsichtiger Bescheidenheit und sucht durch verständige Vorstellungen, die er unter mancherlei Formen verkleidet, irgend ein Gleichgewicht in der bewegten Wenge hervorzubringen. Da aber der Tumult der Anarchie immer heftiger wird und eine freiwillige Vereinigung der Masse undenkbar erscheint, so ist er der Erste, der die Einherrschaft wieder anräth und den Mann bezeichnet, der das

Bunder ber Wiederherstellung bollbringen werde.

Bedenkt man nun hiebei, daß unser Freund über diese Gegenftande nicht etwa hinterdrein, sondern gleichzeitig geschrieben und als Herausgeber eines vielgelesenen Journals Gelegenheit hatte, ja genöthigt war, fich monatlich aus bem Stegreife vernehmen zu laffen, so wird Derjenige, der seinem Lebensgange Gronologisch zu folgen berufen ist, nicht ohne Bewunderung gewahr werden, mit welcher Aufmerksamkeit er ben raschen Begebenheiten bes Tags folgte, und mit welcher Klugheit er sich als ein deutscher und als ein denkenber, theilnehmender Mann durchaus benommen hat. Und hier ift es ber Ort, der für Deutschland so wichtigen Zeitschrift, des Teutschen Mer-turs, zu gedenken. Dieses Unternehmen war nicht das erste in seiner Art, aber boch zu jener Zeit neu und bedeutend. Ihm verschaffte sogleich der Rame des Herausgebers ein großes Zutrauen: denn daß ein Mann, der selbst dichtete, auch die Gedichte Anderer in die Welt einzuführen versprach, daß ein Schriftsteller, dem man so herrliche Werte verdankte, selbst urtheilen, seine Meinung öffentlich bekennen wollte, dieß erregte die größten Hoffnungen. Auch versammelten fich werthvolle Männer bald um ihn her, und dieser Verein vorzüglicher Literatoren wirkte so viel, daß man durch mehrere Jahre hin sich des Merturs als Leitfadens in unferer Literargeschichte bedienen tann. Auf das Publikum überhaupt war die Wirkung groß und bedeutend; benn wenn auf der einen Seite bas Lefen und Urtheilen über eine größere Masse sich verbreitete, so ward auch die Lust, sich augenblick-lich mitzutheilen, bei einem Jeden rege, der irgend etwas zu geben hatte. Mehr, als er erwartete und verlangte, flog dem Herausgeber zu; sein Glück weckte Nachahmer, ähnliche Zeitschriften entstanden, die erst monatlich, dann wochen- und tagweise sich ins Publikum drängten und endlich jene babylonische Berwirrung hervorbrachten, von der wir Zeuge waren und sind, und die eigentlich daher entspringt, daß Jedermann reben und niemand boren will.

Was den Werth und die Würde des Teutschen Rerturs viele Jahre durch erhielt, war die dem Herausgeber desselben angeborene Liberalität. Wieland war nicht zum Parteihaupt geschaffen; wer die Mößigung als Hauptmaxime anerkennt, darf sich keiner Einseitigkeit schuldig machen. Was seinen regen Geist aufreizte, suchte er durch Wenschenberstand und Geschmack bei sich selbst ins Gleiche zu bringen, und so behandelte er auch seine Mitarbeiter, sür die er sich keineswegs enthusiasmirte; und wie er die von ihm so hoch geachteten alten Autoren, indem er sie mit Sorgfalt übersetze, doch östers in den Noten zu betriegen psiegte, so machte er auch ost geschätzte, ja gesliebte Mitarbeiter durch misbilligende Roten verdrießlich, ja soger abwendig.

Schon früher hatte unser Freund wegen größerer und kleinerer Schriften gar manche Anfechtung leiben müssen; um so weniger konnte es ihm, als Herausgeber einer Zeitschrift, an literarischen Fehden ermangeln. Aber auch hier beweist er sich als immer derselbe. Ein solcher Federkrieg darf ihm niemals lange dauern, und wie sich's einigermaßen in die Länge ziehen will, so läßt er dem Gegner das

legte Wort und geht seines gewohnten Pfades.

Ausländer haben icharffinnig bemertt, daß deutsche Schriftfteller weniger als die Autoren anderer Nationen auf das Publikum Rad. sicht nehmen, und daß man baber in ihren Schriften ben Menichen. ber fich felbft ausbildet, ben Menfchen, ber fich felbft etwas ju Dante machen will, und folglich ben Charafter beffelben gar balb abnehmen Dieje Eigenschaft haben wir icon oben Bielanden bejonders zugeschrieben, und es wird um so intereffanter fein, feine Sariften wie sein Leben in diesem Sinne ju reihen und ju verfolgen, als man früher und später ben Charafter unseres Freundes aus eben biejen Schriften verdächtig zu machen suchte. Bar viele Menichen find noch jest an ihm irre, weil fie fich borftellen, ber Bielseitige muffe gleichgültig und der Bewegliche wankelmuthig sein. Man bebenkt nicht. daß der Charatter sich nur durchaus aufs Praktische beziehe. Rur i= Dem, was der Mensch ihut, zu thun fortfährt, worauf er beharrt. darin zeigt er Charafter; und in diesem Sinne bat es feinen feftern fich selbst immer gleichern Mann gegeben als Wieland. Wenn er fic der Mannigfaltigkeit seiner Empfindungen, der Beweglichkeit seiner Bedanken überließ, keinem einzelnen Gindrud Berrichaft über fich alauben wollte, fo zeigte er eben baburch bie Festigkeit und Sicherbeiseines Sinnes. Der geistreiche Mann spielte gern mit feinen Deinungen, aber, ich fann alle Mitlebenben als Beugen auffordern, nie mals mit seinen Gesinnungen. Und so erwarb er fich viele Fremte und erhielt fie. Daß er irgend einen enticiebenen Feind gehabt, if mir nicht bekannt geworden. Im Genuß seiner bichterischen Arbeiter lebte er viele Jahre in städtischer, bürgerlicher, freundlich gefeliger Umgebung und erreichte die Auszeichnung eines vollständigen Abbruck

seiner sorgfältig durchgesehenen Werke, ja einer Prachtausgabe derselben.

Aber er sollte noch im Gerbft seiner Jahre den Ginfluß des Zeitalters empfinden und auf eine nicht vorzusehende Weise ein neues Leben, eine neue Jugend beginnen. Der Segen bes holden Friedens hatte lange Zeit über Deutschland gewaltet; außere allgemeine Sicherheit und Ruhe traf mit den innern menschlichen, weltbürgerlichen Befinnungen gar icon jufammen. Der friedliche Städter ichien feiner Mauern nicht mehr zu bedürfen; man entzog fich ihnen, man fehnte fic aufs Land. Die Sicherheit bes Grundbesigers gab Jedermann Bertrauen, das freie Naturleben zog Jedermann an, und wie der gesellig geborne Mensch sich ofters den sußen Trug vorbilden tann, als lebe er besser, bequemer, froher in der Abgesondertheit, so schien auch Wieland, dem bereits die höchste literarische Duge gegonnt war, fich nach einem noch musenhaft ruhigern Aufenthalt umzusehen; und als er gerade in der Nähe von Weimar sich ein Landgut zuzueignen Belegenheit und Krafte fand, faßte er ben Entichluß, daselbft ben Reft feines Lebens zuzubringen. Und hier mögen Die, welche ihn öfters besucht, welche mit ihm gelebt, umständlich erzählen, wie er gerade hier in seiner gangen Liebenswürdigkeit erschien, als Haus- und Familienvater, als Freund und Gatte, besonders aber, weil er sich den Menschen wohl entziehen, die Menschen ihn aber nicht entbehren tonnten, wie er als gastfreier Wirth seine geselligen Tugenden am Unmuthigften entwidelte.

Indeß ich nun jüngere Freunde zu dieser idhllischen Darstellung auffordere, so muß ich nur kurz und theilnehmend gedenken, wie diese ländliche Heiterkeit durch das Hinschen einer theuern mitwohnenden Freundin und dann durch den Tod seiner werthen, sorgsamen Lebenszgefährtin getrübt worden. Er legt diese theueren Reste auf eigenem Grund und Boden nieder, und indem er sich entschließt, die für ihn allzusehr verslochtene landwirthschaftliche Besorgung auszugeben und sich des einige Jahre froh genossenen Grundbesitzes zu entäußern, so behält er sich doch den Platz, den Raum zwischen beiden Geliebten vor, um dort auch seine ruhige Stätte zu sinden. Und dorthin haben denn die verehrten Brüder ihn begleitet, ja gebracht und dadurch seinen schößerl und anmuthigen Willen erfüllt, daß die Rachkommen seinen Grabhügel in einem lebendigen Haine besuchen und heiter vers

ehren sollten.

Richt ohne höhere Beranlassung aber kehrte der Freund nach der Stadt zurück; denn das Berhältniß zu seiner großen Gönnerin, der Herzogin-Mutter, hatte ihm jenen ländlichen Aufenthalt mehr als einmal verdüstert. Er fühlte nur zu sehr, was es ihm koste, von ihr entsernt zu sein. Er konnte ihren Umgang nicht entbehren, und desselben doch nur mit Unbequemlichkeit und Unstatten genießen. Und so, nachdem er seine Familie bald erweitert, bald verengt, bald ver-

mehrt, bald vermindert, bald versammelt, bald zerstreut gesehen, zieht die erhabene Fürstin ihn in ihren nächsten Kreis. Er kehrt zurück, bezieht eine Wohnung ganz nahe der fürstlichen, nimmt Theil an dem Sommeraufenthalt in Tiesurt und betrachtet sich nun els

Glied des Hauses und Hofes.

Wieland war ganz eigentlich für die größere Gesellschaft geboren, ja die größte würde sein eigentliches Element gewesen sein; denn weil er nirgends obenan stehen, wohl aber gern an Allem Theil nehmen wollte und über Alles mit Mäßigung sich zu äußern geneigt war, so mußte er nothwendig als angenehmer Gesellschafter erscheinen, ja er wäre es unter einer leichtern, nicht jede Unterhaltung allzuernst neh-

menden Nation noch mehr gewesen.

Denn sein dichterisches so wie sein literarisches Streben war unmittelbar aufs Leben gerichtet, und wenn er auch nicht gerade immer einen praktischen Zweck suchte, ein praktisches Ziel hatte er doch immer nah ober sern vor Augen. Daher waren seine Gedanken beständig klar, sein Ausdruck deutlich, gemeinfaßlich, und da er bei ausgebreiteten Kenntnissen stets an dem Interesse des Tags sesthielt, demselben solgte, sich geistreich damit beschäftigte, so war auch seine Unterhaltung durchaus mannigsaltig und belebend; wie ich denn auch nicht leicht Jemand gekannt habe, welcher Das, was von Andern Glüdliches in die Nitte gebracht wurde, mit mehr Freudigkeit ausgenommen und mit mehr Lebendigkeit erwiedert hätte.

Bei dieser Art, zu denken, sich und Andere zu unterhalten, bei der redlichen Absicht, auf sein Zeitalter zu wirken, verargt man ihm nun wohl nicht, daß er gegen die neuern philosophischen Schulen einen Widerwillen saßte. Wenn früher Kant in kleinen Schriften nur von seinen größeren Ansichten präludirte und in heitern Formen selbst über die wichtigsten Gegenstände sich problematisch zu äußern schien, da stand er unserm Freunde noch nah genug; als aber das ungeheure Lehrgebäude errichtet war, so mußten alle Die, welche sich disher in freiem Leben, dichtend so wie philosophirend, ergangen hatten, sie mußten eine Drohburg, eine Zwingseste daran erblicken, von wohr ihre heitern Streifzüge über das Feld der Erfahrung beschränkt werden

iollten.

Aber nicht allein für den Philosophen, auch für den Dichter war. bei der neuen Geistesrichtung, sobald eine große Masse sich won ihr hinziehen ließ, viel, ja Alles zu befürchten. Denn ob es gleich im Ansang scheinen wollte, als wäre die Absicht überhaupt nur auf Wisserschaft, sodann auf Sittenlehre, und was hievon zunächst abhängig ik gerichtet, so war doch leicht einzusehen, daß, wenn man jene wichtigen Angelegenheiten des höhern Wissens und des sittlichen Handelrissester, als bisher geschehen, zu begründen dachte, wenn man dort einstrengeres, in sich mehr zusammenhängendes, aus den Tiesen der Menscheit entwickeltes Urtheil verlangte, daß man, sag' ich, der

Geschmack auch bald auf solche Grundsätze hinweisen und deshalb suchen würde, individuelles Gesallen, zufällige Bildung, Volkseigenheiten durchaus zu beseitigen und ein allgemeineres Geset zur Entscheidungs-

norm herborzurufen.

Dieß geschah auch wirklich, und in der Poesse that sich eine neue Epoche hervor, welche mit unserm Freunde, so wie er mit ihr, in Widerspruch stehen mußte. Von dieser Zeit an erlebte er manches unbillige Urtheil, ohne jedoch sehr davon gerührt zu werden, und ich erwähne dieses Umstands hier ausdrücklich, weil der daraus in der deutschen Literatur entstandene Konslist noch keineswegs beruhigt und ausgeglichen ist, und weil ein Wohlwollender, wenn er Wielands Berdienst schähen und sein Andenken träftig aufrecht erhalten will, von der Lage der Dinge, von dem Herantommen, so wie der Folge der Meinungen, von dem Charakter, den Talenten der mitwirkenden Personen genau unterrichtet sein müßte, die Kräfte, die Berdienste beider Theile wohl kennen und, um unparteissch zu wirken, beiden Parteien gewissermaßen angehören.

Doch von jenen hieraus entsprungenen kleineren ober größeren Fehden zieht mich eine ernste Betrachtung ab, der wir uns nunmehr

zu überlaffen haben.

Die zwischen unsern Bergen und Hügeln, in unsern anmuthig bewässerten Thälern viele Jahre glücklich angesiedelte Ruhe war schon längst durch Kriegszüge, wo nicht verscheucht, doch bedroht. Als der folgenreiche Tag andrach, der uns in Erstaunen und Schrecken sette, da das Schicksal der Welt in unsern Spaziergängen entschieden ward, auch in diesen schrecklichen Stunden, denen unser Freund sorglos entgegenlebte, verließ ihn das Glück nicht; denn er ward, erst durch die Borsorge eines jungen entschlossenen Freundes, dann durch die Aufmerksamkeit der französischen Gewalthaber gerettet, die in ihm den verdienten, weltberühmten Schriftsteller und zugleich ein Mitglied ihres großen wissenschaftlichen Instituts verehrten.

Er hatte bald hierauf mit uns Allen den schmerzlichen Berlust Amaliens zu ertragen. Hof und Stadt waren eifrig bemüht, ihm zeden Ersatz zu reichen, und bald darauf ward er von zwei Kaisern mit Ehrenzeichen begnadet, dergleichen er in seinem langen Leben nicht

gefuct, ja nicht einmal erwartet hatte.

Aber so wie am trüben, so auch am heitern Tage war er sich selbst gleich, und er bethätigt hiedurch den Borzug zartgebildeter Naturen, deren mittlere Empfänglichkeit dem guten, wie dem bösen

Befdid mäßig zu begegnen verfteht.

Am Bewunderungswürdigsten jedoch erschien er, körperlich und geistig betrachtet, nach dem harten Unsall, der ihn in so hohen Jahren betraf, als er durch den Sturz des Wagens zugleich mit einer gestebten Tochter höchlich verletzt ward. Die schwerzlichen Folgen des Falles, die Langeweile der Genesung ertrug er mit dem größten

Gleichmuth und tröstete mehr seine Freunde als sich selbst durch die Neußerung, es sei ihm niemals ein dergleichen Unglück begegnet, mies möge den Göttern wohl billig geschienen haben, daß er auch auf diese Weise die Schuld der Menscheit abtrage. Run genas er auch bald, indem sich seine Ratur, wie die eines Jünglings, schnell wiederherstellte, und ward uns dadurch zum Zeugniß, wie der Zartheit und

Reinheit auch eine hohe physische Kraft verlieben sei.

Wie fich nun feine Lebensphilosophie auch bei biefer Brufung bewährte, jo brachte ein solcher Unfall teine Beranderung in ber & firmung, noch in seiner Bebensweise hervor. Rach seiner Genefung gesellig wie vorher, nahm er Theil an den herkommlichen Unm haltungen des umgänglichen Hof- und Stadtlebens, mit wahre Reigung und anhaltendem Bemilhen an den Arbeiten der berbundener Brüber. So febr auch jederzeit sein Blick auf bas Irdische, auf bie Ertenntniß, die Benugung beffelben gerichtet ichien, des Angerwelte lichen, des Ueberfinnlichen konnte er doch, als ein vorzüglich begabte: Mann, teineswegs entbehren. Auch hier trat jener Ronflitt, ben wir oben umständlich zu schildern für Pflicht gehalten, merkwürdig bervor; denn indem er Alles abzulehnen ichien, was außer ben Grangen der allgemeinen Erkenntniffe liegt, außer dem Kreise Deffen, was fid burch Erfahrung bethätigen läßt, so tonnte er sich boch niemals enthalten, gleichsam versuchsweise über bie fo icharf gezogenen Linier wo nicht hinauszuschreiten, boch hinüberzubliden und fich eine auferweltliche Welt, einen Zuftand, von dem uns alle angeborenen Seelertrafte teine Renntnig geben tonnen, nach seiner Beise aufzwerbauer und darzustellen.

Einzelne Züge seiner Schriften geben hiezu mannigsaltige Belege besonders aber darf ich mich auf seinen Agathodämon, auf seine Guthanasie berusen, ja auf jene schönen, so verständigen als herz lichen Aeußerungen, die er noch vor Aurzem offen und unbewunder dieser Bersammlung mittheilen mögen. Denn zu unserm Brübervereichatte sich in ihm eine vertrauensvolle Reigung aufgethan. Schon als Jüngling mit Demjenigen besannt, was uns von den Ansterien der Alten historisch überliesert worden, sloh er zwar nach seiner heiter klaren Sinnesart jene trüben Geheimnisse, aber verleugnete sich nickt daß gerade unter diesen, vielleicht seltsamen Hüllen zuerst unter die ahnungsvolle Symbole mächtige, leuchtende Ideen erweckt, der Clauk an einen über Alles waltenden Gott eingeleitet, die Tugend wünsches werther dargestellt und die Hossinung auf die Forsdauer unseres Deiens sowohl von falschen Schrecknissen eines trüben Aberglandens als von den eben so salschen Forderungen einer lebenslustigen Sinnischen

gereinigt worden.

Run als Greis von so vielen werthen Freunden und Zeitgensfie auf der Erde zurückgelassen, sich in manchem Sinne einsam fahlen:

näherte er sich unserm theuren Bunde. Wie froh er in denselben getreten, wie anhaltend er unsere Versammlungen besucht, unsern Ansgelegenheiten seine Ausmerksamkeit gegönnt, sich der Ausnahme vorzüglicher, junger Männer erfreut, unsern ehrbaren Gastmahlen beisgewohnt und sich nicht enthalten, über manche wichtige Angelegenheit seine Gedanken zu erössnen, davon sind wir Alle Zeugen, wir haben es freundlich und dankbar anerkannt. Ja, wenn dieser altgegründete und nach manchem Zeitwechsel oft wiederhergestellte Bund eines Zeugnisses bedürfte, so würde hier das vollkommenste bereit sein, indem ein talentreicher Mann, verständig, vorsichtig, umsichtig, ersahren, wohldenkend und mäßig, bei uns seines Gleichen zu sinden glaubte, sich bei uns in einer Gesellschaft sühlte, die er, der besten gewohnt, als Bollendung seiner menschlichen und geselligen Wünsche so gern anerkannte.

Bor Dieser so merkwürdigen und hochgeschätzten Bersammlung, obgleich von unsern Meistern aufgefordert, über den Abgeschiedenen wenige Worte zu sprechen, würde ich wohl haben ablehnen durfen, in der Betrachtung, daß nicht eine flüchtige Stunde, leichte, unzusammenhängende Blätter, sondern ganze Jahre, ja manche wohl übers dachte und geordnete Bände nöthig sind, um sein Andenken rühmlich zu feiern, neben dem Monumente, das er sich selbst in seinen Werken und Wirkungen würdig errichtet hat. Auch übernahm ich diese schone Pflicht nur in der Betrachtung, es konne das von mir Borgetragene Dem zur Einleitung bienen, mas fünftig, bei wiederholter Feier feines Andentens, von Andern beffer ju leiften mare. Wird es unfern verehrten Meistern gefallen, mit biesem Auffat in ihre Labe alles Dasjenige niederzulegen, was öffentlich über unsern Freund erscheinen wird, noch mehr aber Dasjenige, was unsere Brüder, auf die er am Meisten und am Eigensten gewirkt, welche eines ununterbrochenen näheren Umgangs mit ihm genoffen, vertraulich äußern und mittheilen mochten, so wurde hiedurch ein Schat von Thatsachen, Rachrichten und Urtheilen gesammelt, welcher wohl einzig in seiner Art sein dürfte, und woraus denn unsere Nachkommen schöpfen könnten, um mit standhafter Reigung ein so würdiges Andenken immerfort zu beschützen, zu erhalten und zu verklären.

### Zohannes von Anllers Rede über Friedrich den Großen

am 29. Januar 1807.

Aus bem Frangofischen. Deutsch von Goethe.

Intaminatis fulget honoribus.

Jener große König, Friedrich der Zweite, Ueberwinder, Gesetzgeber, der seinem Jahrhundert, seinem Bolk zum Ruhm gedieh,

wandelt längst nicht mehr unter den Sterblichen. Heute versammelt sich die Atademie, um seiner zu gedenken. Preußische Ränner, die sich der Zeiten erinnern, wo die Wetter des Arieges, die Gesetze des Friedens, die erleuchteten Strahlen des Genius wechselsweise von Sanssouci her sich verbreiteten, den Feinden Schrecken, Europen Achtung, bedeutenden Menschen Bewunderung einprägten, sie sind heute gesommen, unsere Worte über Friedrich zu vernehmen. Witten im Wechsel, in der Erschütterung, im Einsturz verlangen ausgezeichnete Fremde an diesem Tage zu ersahren, was wir gegenwärtig von Friedrich zu sagen haben, und ob die Empsindung seines glorreichen

Andentens nicht durch neuere Begebenheiten gelitten habe.

Der gegenwärtig Redende hat es immer als eine weise Anordnung betrachtet, jährlich das Andenken erlauchter Männer zu erneuern, welche, den unsterblichen Ruhm eifrig und mühsam verfolgend, von einer wollüstigen Ruhe sich vorsätzlich entfernten. Wenn, mit jedem Jahre neuer Prüfung unterworsen, der Glanz ihres Berdienstes durch keinen äußern Wechsel, nicht durch den Ablauf mehrerer Jahrhunderte gemindert wird; wenn ihr Rame hinreicht, ihrem Bolt einen Rang unter Nationen zu behaupten, die in verschiedenen Perioden jede ihre Zeit gehabt haben; wenn immer neu, niemals zum Ueberdruß, eine solche Lobrede keiner Künste bedarf, um die Theilnahme großer Seelen zu weden und die Schwachen tröstend abzuhalten, die im Begriff sind, sich selbst aufzugeben: dann ist die Weihe vollbracht; ein solcher Mann gehört, wie die unsterblichen Götter, nicht einem gewissen Land, einem gewissen Bolt — diese können veränderliche Schäckale haben — der ganzen Menschheit gehört er an, die so edler Borbilder bedarf,

um ihre Würde aufrecht zu erhalten.

Diese Betrachtungen grunden fich auf die Erfahrung. Mit Ausnahme weniger beschräntten Ropfe, einiger Freunde seltsamen Biberspruchs, wer hat jemals das gottliche Genie, die großmuthige Seele dem Ersten der Casaren streitig gemacht? wer den ungeheuern Umfaffungsgeist, die Rühnheit der Entwürfe dem großen Alexander? oder die vollendete Bortrefflichkeit des Charafters bem Trajan? Roustantin und Justinian haben mehre Lobredner und eifrigere gefunden. Als man aber in der Folge bemerkte, daß der erfte nicht Stärke bes Seistes genug beseffen hatte, um die Parteien zu beherrichen, und bas er, flatt sich der Hierarchie zu bedienen, sich von ihr unterjochen ließ; als man endlich einsah, daß an dem Größten und Schönften, mas u Justinians Beiten geschehen war, dieser Raiser fast gang und gar teinen personlichen Antheil gehabt hatte: da verloren diese Fürsten den ausgezeichneten Plat, den ihnen Schmeichelei und Rankespiel in den Jahrbüchern der Welt anzuweisen gedachte. Der eine war herr bes ganzen römischen Reichs, ber andere herr ber schönften feiner Provingen, Konstantin erwarb Kriegslorbeern, Justinian war von gladlichen Feldherren und weisen Rechtsgelehrten umgeben; doch find Berr-

schaft und Glück nicht zuverlässige Pfänder eines unsterblichen Ruhmes. Wie vieler Königreiche und Länder bedürfte es, um sich dem armen und einfachen Bürger von Theben gleichzustellen, dem Erfinder, der schrägen Schlachtordnung, dem Besieger bei Leuktra, bei Mantinea, dem Besieger seiner selbst! Und wer zieht nicht den Ramen Mithridat

dem Ramen Pompejus vor?

Außer Berhältniß ju ben Mitteln feines Staates ift ber Ruhm des großen Mannes, deffen Andenken uns heute versammelt, wie der Ruhm Alexanders zu dem armen und beschränkten Rachlaß Philipps; und so bleibt dieser Ruhm ein geheiligtes Erbgut nicht allein für die Preußen, sondern auch für die Welt. Ohne Zweifel waltet ein zarter und unschätzbarer Bezug zwischen einem jeden Lande und den beruhmten Mannern, die aus feinem Schoofe hervorgiengen; und wie bebeutend muß ein solches Berhaltnig werben, wenn solche Manner ben Bau ihres Jahrhunderts gründeten, wenn fie als Hausväter für ihn Sorge trugen, ihn als Helden vertheidigten ober auf das Ebelfte vergrößerten; wenn fie uns als unvergleichliche Damonen erscheinen, Die, ahnlich ben höchsten Gebirgsgipfeln, noch Lichtglang behalten, indeß hundert und hundert Menichengeschlechter augenblicklichen Rufs nach und nach hinschwinden, von der Nacht der Jahrhunderte verschlungen! Bon jenen Hohen bleibt ein Einbrud, ber Menschencharafter eignet fich ihn ju, burchbringt fich bavon und ftahlt fich unwandelbar. Bor Philipp gab es unter ben Maceboniern nichts Ausgezeichnetes; fie friegten mit ben Illyriern, wie die alten Bewohner unserer Marten mit den Wenden, mader, ohne Glanz. Der Geift Philipps trat herpor und das Geftirn Aleganders. In der zweiten Geschlechtsreihe nach ihnen seben fich die Macedonier überwunden und in Gefahr der Auflösung ihres Reichs durch die hereindringenden Gallier. Und boch, als fie nach jo vielen und ungludlichen Jahrhunderten Alles verloren hatten, behaupteten fie bis auf unsere Zeit ben Ruf, die besten Sol-Daten des Reiches zu fein, dem fie angehören.

An jedem Bolle, das eines neuen Zeitbeginns und außerordentslicher Männer gewürdigt wurde, freut man sich, in der Gesichtsbildung, in dem Ausdruck des Charafters, in den Sitten überbliebene Spuren jener Einwirfungen zu erkennen. Wer sucht nicht Kömer in Rom? ja unter Lumpengewand Romanos rerum dominos! An allen Italiänern studirt man die Züge dieses wunderhaften Bolls, das zweimal die Welt überwand und länger als ein anderes beherrschte. Erstreuen wir uns nicht, wenn die Fruchtbarkeit glücklicher Ideen, die Reise wohlgesaster Grundsätze, jene unerschütterliche Folge von Entwürfen, diese Kunst, die Gewalt, sie auszusühren, uns im Leben begegnet? Und so fordern wir von allen Franzosen die Tüchtigseit, das Selbstgesühl, den Muth ihrer germanischen Läter, jene Borzüge, verzedelt durch die Anmuth Franz' I., die edle Freimüthigseit des großen Heinrichs und das Zeitalter Ludwigs XIV. Ja, was werden sünfseinrichs und das Beitalter Ludwigs XIV.

tige Geschlechter nicht noch hinzufügen? Bergebens würde man die Denkmale helvetischer Tapferkeit zerstören; immer noch würde die Welt mit Liebe sich unter den Schweizern ein Bild Tellischer Einfalt, Winkelriedischer Aufopferung hervorzusuchen trachten, eine Spur des Ehrgefühls jenes Heeres, das, anstatt sich gefangen zu geben, lieber

gesammt umtam.

Dergleichen unzerftorliche, höchft achtungswerthe Erinnerungen an die Voreltern find es, um derentwillen wir die Fehler der Rachtommlinge verzeihen. Als Athen einft feine Schiffe mehr im Piraeus, feine Schake mehr in der Cetropischen Burg befaß, Periftes nicht mehr bon der Bubne donnerte, Alcibiades nicht glorreich mehr die See beherrschend zurückehrte, und Athen doch untlug leider! mit ber ewigen Roma, der Weltherrscherin, zu tampfen sich bermaß: was that der Sieger, mas that Cornelius Splla? Er gedachte bes alten Rubms. und Athen erfreute fich seiner Gute. Große Manner - und an Splla fand man Buge, bie ben großen Mann bezeichnen - fie baben nicht, wie andere Menfchen in Leidenschaften und Berhaltniffen etwas Besonderes, Einzelnes, Eigenes. Sohne bes Genius, im Befit angeerbten erhabenen Sinnes, brennend von dem gottlichen Fener, bas reinigt, bas hervorbringt, anstatt ju zerstören, bilden fie Alle gufammen einen Gefchlechtstreis, in dem man fich wechselseitig anerteunt; ja ste achten gegenseitig das Andenken ihres Ruhms. Fimbria's robe Ratur konnte Ilium zerstören; Alexander opferte baselbft. Jedes Boll. das einem Heroen angehörte, hat auf das herz eines andern heroer volltommene Rechte. Das Wirten ber Menge beschränkt fich im Rreife des Augenblicks: der Thatentreis eines großen Mannes erweitert fic im Gefühl seiner Berwandtschaft mit den Besten. Und baran erlennt man die Borzüglichften. Alexander rettete Pindars Saus, Bins V. zerftreute Tacitus' Aiche. Also, Preußen, unter allen Abwechselungen des Glads und der Zeiten, jo lange nur irgend fromm die Erinnerung an dem Beifte, den Tugenden des großen Ronigs weilt, fo lange nur eine Spur bon bem Eindruck seines Lebens in euren Seelen fic findet, dürft ihr nie verzweifeln. Mit Theilnahme wird jeder Geld Friedrichs Boll betrachten.

Baghafte Geister, schwache Seelen fragen vielleicht: Was haben wir denn gemein mit einem König, einem Krieger, einem unumsschränkten Fürsten? und nachzuahmen einem Solchen, war' es nicht Thorheit? Diese fragen wir dagegen: War er denn Friedrich durch Erbschaft? war er Friedrich durch Glück, das so oft in Schlachten entschied? War er's durch Gewalt, die so oft zu Irrihümern und Mißbräuchen verleitet? Rein, er ward so groß durch Das, was in ihm

lag, bas auch in uns liegt; möchten wir es fühlen!

Das Erste, was er mit einem heißen Willen ergriss, wovon er niemals abließ, war die Ueberzeugung, er musse, weil er König sei, der Erste unter den Königen sein durch die Art, seine Pstichten zu

erfüllen. Er hatte die Runfte bes Friedens lieben mogen, und führte boch zwölf Jahre lang ichredliche Kriege. Gerne hatte er feine Beit vertheilt unter Studien, Musit und Freunde; und doch war in der Staatsverwaltung nichts Einzelnes, womit er fich nicht mabrend feiner jechsundvierzigjährigen Regierung beschäftigt hatte. Er war von Ratur nicht ber Gerghaftefte; und boch, wer hat fich in Schlachten mehr ausgesett? wer umgab fich weniger mit beforglichen Anstalten? wer war fester entschlossen, eber zu fterben als zu weichen? Er bejag über sich selbst die ungeheure Gewalt, die auch dem Glück gebietet. Diese Bottin wurde ihm untreu, er fühlte es wohl, doch ließ er fich's nicht merten und überwand fie wieder. Er überzeugte fich, das Haupt seiner Monarcie musse ber erfte Mann seines Landes sein, nicht bloß durch den Umfang und die Allgemeinheit der Kenntnisse und durch die Größe des Auffassens, sondern er musse zugleich frei sein von Parteigeift, von entnervenden Leidenschaften, von unterjochenden Deinungen, von Borurtheilen des großen haufens. Er wollte geliebt sein, und fürchten sollte man ihn doch auch und fich dabei mit Butrauen auf seine Gerechtigkeit, auf seine Großmuth verlassen. Auf rufe ich Alle, die ihm nahe waren, zu Zeugen, ob er nicht zugleich unwiderstehlich zu fesseln und die Seelen mit dem Eindruck einer Majestät zu fullen wußte, die rein personlich war.

Eine Krone, ein halbes Jahrhundert unumschränkter Herrschaft geben — wer wird es leugnen? — sehr große Borzüge. Aber der Sinn, sich zur ersten Stelle zu erheben, kann Jeden in seiner Laufbahn begleiten. In einer solchen Denkweise liegt die Möglichkeit, allgemein und fortschreitend vollkommener zu werden; sowie die Quelle der Entwürdigung des Menschen und des größten Unheils in der sogenannten weisen Mittelmäßigkeit zu sinden ist. Der Mensch, überhaupt weit entsernt, Alles zu thun, was er vermag, wenn er seinem Streben zu nahe Gränzen setzt, was wird er je sein? Johann Chrysostomus, in seiner schönen und tressenden Schreibart, psiegt alle Fehler und Mängel unter dem Namen der Trägheit (padvula) zu begreissen; denn nur die Anstrengung des Willens bleibt Das, wodon die

Auszeichnung eines Jeden in seiner Lage abhängt.

Die sittliche Großheit entscheidet; die Mittel, die Gelegenheiten vertheilt das Glück. Tausendmal verglich man Friedrich mit Casarn, und noch hatte er nur einen Theil Schlessens erobert. Die Stunde großer Umwälzungen hatte zu seiner Zeit noch nicht geschlagen; aber wenn Europa sich gegen ihn sieben Jahre verschwor, hundert Millionen gegen fünf, das war mit dem Bürgertrieg des Pompejus vergleichlich, und Hohenfriedberg däuchte nicht geringer als Pharsalus, und Torgau schien nicht weniger als Munda. Und so in Allem. Jegliches wußte der große König zu schähen. Er gab Leibnitzen einen Platz neben sich, und indessen er über den größten Theil der Herrscher sich schen haft äußerte, deren Untergang zusammt dem Sturz ihrer Thronen er

voraussah, bemühte er fich um die Freundschaft Boliairens und wer

gewiß, mit ihm in der Rachwelt zu leben.

Das Geheimnig, fich immer feiner felbft würdig zu erhalten, immer vorbereitet zu sein, lag in der Art, wie er seine Beit anwendete. Er hatte fich abgesondert von dem langweiligen Geprange, unter welchem das Leben verloren geht; und jo gewann er Zeit für alle Bebanten, für bebeutenbe Unterhaltung, für jebe täglich erneuerte Anregung feines Beiftes. Die febr beideibene Bohnung bon Sansisuci hat einen besondern Borzug vor den prächtigen Residenzschlöffern aller Jahrhunderte in Europa und Afien; der Besitzer fühlte daselbst nie Langeweile. Hier kann man fich noch jest fein ganges Leben ausfahrlich benten. hier, an einem und bemfelben Lage, ericien zu beticiebenen Stunden in bemielben Manne ber Bater des Bolts, ber Bertheibiger und Beiduker bes Reichs, ber Staatsmann, ber Runkler, ber Dichter, ber Gelehrte, ber Menich, immer ber große Friedrich, ohne daß eine biefer Eigenschaften der andern geschadet batte. man, ob er sein Leben beffer angewendet ober gludlicher genoffen habe! Denn wir leben nur, insofern wir uns unser bewuft find. Man fannte das Leben anderer Könige, ihrer Staatsruthe und Kangleibermandten: da war es leicht, ben Borzug Desjenigen zu begreifen, ber zwölf Stunden des Tags geistig arbeitete. Freilich nur Augenblick bedarf der fruchtbare Geift, um das größte Thunliche zu faffen; aber die Beit hat auch ihre Rechte. Arbeit und Ginfamteit rufen die glaclichften Augenblide hervor; ber Funte ipringt, gunbet; ein Gebank tritt herbor, ber ben Stagt rettet, ber ein Bejeg wird, welches Jahrbunderte zu bezaubern vermag. Da waltete ber Einfame von Sanssouci, umgeben von seinen Alassikern, in diesem geweihten Aundgebau, bem Allerheiligsten von Friedrichs Genius; ba wachte er, ba rief er folden Augenblich hervor, unvorhergesehen, unwiderruflich. Gie tommen nicht, wenn man Langeweile bat ober wenn ber Strudel der Welt uns betäubt. Sieht man in ben Gewölben ber Staatsurfunden seine Arbeiten, vergegenwärtigt man sich seine unendlichen Geiftelschöpfungen, so fieht man, er hat teinen Tag verloren, als ben. we er starb.

Die Ordnung, die er beobachtete, war bewundernswürdig. Jeder Gegenstand hatte seine Zeit, seinen Plat; Alles war abgemessen, nichts unregelmäßig, nichts übertrieben. Diese Gewohnheiten waren der Rlarheit und Genauigkeit seiner Ideen förderlich und hinderten degegen seine lebhaste Einbildungskraft und seine seurige Seele, sich hinreißen zu lassen, sich zu überstürzen. Indem er alle Seiten eines Gegenstandes und ihre Beziehungen zu kennen suchte, so brachte er eben so viel Ruhe in die Ueberlegung, als Schnelligkeit und Nechbruck in die Aussührung.

Er hörte nicht auf, sich an der Geschichte zu bilden. Höchlich wußte er diese gesammelten Ersahrungen zu schätzen, die dem leben

bigen Geist sür Staatsverwaltung und Kriegskunst den Sinn aufschließen. Er zog die Geschichtschreiber des Alterthums vor; denn die mittäglichen Bölker sind reicher an Ideen, ausgesprochener und glühender in der Art, zu empfinden. Diese Menschen waren einer frischen, kräftigen Ratur viel näher. Ihre Werke sollten zum Handeln sühren, nicht etwa nur eitle Reugierde befriedigen. Friedrich liebte auch einige methodische Werke. Er wollte sich in der Gewohnheit erhalten, seine Gedanken in Ordnung zu stellen. Die rhetorischen Vorschriften des Cicero, die Lehrart von Port-Royal, von Rollin, gessielen ihm lange Zeit. In den letzten Tagen, als er bemerkte, daß der Geist sich verwirre, trübe, schwach werde, nahm er die Anleitungen Quintilians wieder vor, die voll Verstand und Ordnung sind, und las dazu leichte Schriften von Voltaire, in welchen Lebhaftigkeit herrschend ist. Auf alle Art und Weise wollte er sich aufgeweckt ershalten, und so kämpste er gegen das letzte Hinschlummern.

Eroberungen können verloren gehen, Triumphe kann man streitig machen. Jene des großen Pompejus wurden durch ein unedles Ende versinstert und auch der große Ludwig sah den Glanz der seinigen verdunkelt. Aber der Ruhm und der Bortheil, den das Beispiel gewährt, sind unzerstörlich, unverlierbar: der eine bleibt seinem Urheber eigenthümlich, der andere zugesichert allen Denen, die ihm nachahmen. Das Berdienst beruht in den Entschließungen, die uns angehören, in dem Muth der Unternehmung, in Beharrlichkeit der Aus-

führung.

Man rebet hier nicht von ben einzelnen Bugen, durch die ein übler Wille Friedrichs Ruhm au verdunkeln glaubie. Der Geschichtichreiber Dio, indem er von den Borwurfen reden foll, die man dem Trajan gemacht hat, bemerkt, daß der beste der Raiser keine Rechenschaft fouldig sei über Das, was auf sein öffentliches Leben keinen Einfluß hatte. Wenn Friedrich das Wesen der Religion migverftand und den Sinn ihrer Quellen, jo mußte er boch die Borfteber aller Gottesverehrungen in Granzen zu halten, indem er fie beschützte und ihr Eigenthum schonte. Spräche man vielleicht von der Berlegung einiger Grundfage des Bolterrechts; hier zeigt er fich uns nur in bem Falle, daß er dem Drange der Nothwendigkeit nachgab und die einsige Gelegenheit, seine Macht zu gründen, benutte. Machte er aufmerkjam, wie wenig Sicherheit ein Pergament verleihe, fo lehrte er uns zugleich besto besser kennen, was einem Staate wahrhaft Gewähr leifte. Das Migverhältniß seines Geeres zu ben Gulfsquellen seines Landes erscheint nicht jo ftart, wenn man bebentt, daß ber größte Theil, beinahe auf Weise der Nationalgarden, nur jum durchaus nothwendigen Dienst berufen wurde. In einem Lande, wo Hervorbringen, Erwerb und Betrieb durch die Natur des Bodens eingeschränkt wird, ist es Teine Unbequemlichkeit, tein Rachtheil, bag ber Militärgeift herrschend werde. In einer Lage, beren Sicherheit für gang Europa bebeutenb ist, zeigt sich badurch ein gemeinsamer wünschenswerther Bortheil. Da, wo mittelmößige und künstliche Reichthümer von tausend Jusällen abhängig sind, welcher Zustand des Lebens könnte besser, als der, in dem wir uns gewöhnen, Alles missen zu können? Wenn Friedrich zu seiner Zeit die untern Stände von den obern Stusen der Ariegsbedienungen ausschloß, so geschah es vielleicht, weil er damals noch genug zu ihun hatte, um dem Gewerde bei sich aufzuhelsen, weil es zuträglich schien, den Mittelstand nicht von den eben erst ausseinenden Künsten des bürgerlichen Lebens abzuziehen. Wollte man ihm sein unumschränktes Gerrschen zum Vorwurf machen? Der höhere Mensch übt diese Gewalt aus durch das Uebergewicht seiner Natur, und die freien Ansichten eines großen Nannes machen sie wohlthätig; und so bildet sich nach und nach die Meinung, die sich endlich als Gesetz ausstellt. Die unvermeidliche Ungleichheit unter den Renschen macht den größern Theil glücklich in der Unterwerfung. Das herrschende Genie, das sich Friedrich oder Richelieu nennt, nimmt seinen Plaz ein, und die Talente für Krieg und Staatsverwaltung

nehmen ihren Rang neben ihm ein, um es ju unterftugen.

Anftatt auf die Beschuldigungen bes Reibes zu antworten, begab fich ber größte ber Scipionen auf bas Rapitol, um ben Tag bon Zama zu feiern. Sollen wir für Friedrich antworten, wie er, ungeachtet seiner Ariege, und seine Eroberungen nicht mit gerechnet, die Bevölkerung seines Landes verdoppelte und, was ihm mehr Ehre macht, bas Glud feines Bolles vergrößerte, ein volltommen ausgeruftetes heer hinterließ, alle Borrathstammern, alle Zeughaufer und ben Schat gefüllt, wie er mit icheibenbem Lichtblick feines Ruhm? den beutschen Bund erleuchtete? Ober sollen wir uns feine Belbenthaten zurlickrufen, die ersten Kriege, die seine Lehrjahre waren, wo er große Fehler begieng, ohne fich jemals befiegen zu laffen ? Erinnern wir uns bei Czaslau des Ruhms feiner werdenden Reiterei! bei Striegau der schrägen Schlachtordnung? bei Sorr, wie er fic bort aus ber Sache zog? Sollen wir ihn malen in bem einzigen Rrieg? fast immer ohne Land, sein heer oftmals zerftort und unvolltommen wiederhergestellt, die Wunderthaten bes Belbenfinnes und ber Runft umfonst verfcwenbet, im Rampf mit einer vernichtenben Debrzahl, mit laftenden Ungludsfällen, ihn allein aufrecht gegen Europa. und die lebendige Kraft seiner Seele gegen die Macht des Schickals? Doch, es fei genug! — Ich halte mich jurud — ungern. D Erinne. rungen! — Es ift genug. Wir hatten Friedrich, er war unfer!

Verschiedene Völker, verschiedene Landstriche mitsen allmählig her vorbringen, was jedes seiner Natur nach Bollkommenstes haben kanr Jedem Staate eigneten die alten Perser seinen Schutzeist zu, der ihr vor dem Thron des Ewigen verträte. Eben so muß in der Weltgeschicht jedes Volk seinen Anwalt haben, der Das, was in ihm Bortressliches lag, darstellte. Einige Bölker haben dergleichen gehabt, andern wer-

901

den sie entspringen; selten erzeugen sie sich in einer Folge. Allein damit die Herabwürdigung nimmer zu entschuldigen sei, gibt es auch davon Beispiele. In dem fürchterlichen Jammer des dreißigjährigen Arieges bewunderten unsere Bäter in dem Wiederhersteller eines sast vernichteten Staates, in dem großen Aurfürsten Friedrich Wilhelm, einen Mann, der allein zum Ruhme seines Landes hinreichte; und doch sam Friedrich nach ihm.

Reben.

Riemals darf ein Menich, niemals ein Bolt wähnen, das Ende jei gekommen. Wenn wir das Andenken großer Männer feiern, so geschieht es, um uns mit großen Gedanken vertraut zu machen, zu verbannen, was zerknirscht, was den Aufflug lähmen kann. Güterverlust läßt sich ersezen, über andern Berlust tröstet die Zeit; nur

Ein Uebel ift unheilbar: wenn ber Menich fich felbft aufgibt.

Und du, unsterblicher Friedrich, wenn von dem ewigen Aufenthalt, wo du unter den Scipionen, den Trajanen, den Gustaven
wandelst, dein Geist, nunmehr von vorübergehenden Berhältnissen
befreit, sich einen Augenblick herablassen mag auf Das, was wir auf
der Erde große Angelegenheiten zu nennen pslegen, so wirst du sehen,
daß der Sieg, die Größe, die Macht immer Dem folgt, der dir am Aehnlichsten ist. Du wirst sehen, daß die unveränderliche Berehrung
deines Ramens jene Franzosen, die du immer sehr liebtest, mit den
Preußen, deren Ruhm du bist, in der Feier so ausgezeichneter Tugenden, wie sie dein Andensen zurückrust, vereinigen mußte.

#### Fierte Machricht

von dem

### Fortgang des neuen Bergbaues zu Ilmenan.

1791.

Das edle Schieferstög in dem Ilmenauer Gebirge durch den neuen Johannis-Schacht zu ersinken, war der erste Zweck, den man sich bei dem Wiederangriff des Ilmenauer Bergbaues vorsteckte; man ist demselben auch disher unermüdet entgegengegangen. Mehrere glinstige Umstände belebten von Zeit zu Zeit die Hoffnung und den Muth Derer, die sich damit beschäftigten, sowohl als Derer, welche zu Rathe gezogen wurden. Man kam ohne eine Spur von Wasser durch das mächtige Gipslager nieder; die ersten im 11sten Lachter auf dem Zechstein angehauenen Wasser waren mit 14 achtzolligen Sägen durch ein dem Krummzapsen der Treibewelle angehängtes Kunstzeug leicht zu gewältigen; die in mehrerer Teuse häusiger zudringenden Gewässer liesen so mäßig auf dem Stolln ab, daß es jedem Ersahrnen leicht schien, auch über sie Meister zu werden.

Was bis in den Monat März 1788 vorgegangen, ist einer ansehnlichen Gewerkschaft burch die britte Rachricht bekannt gemacht worden. In dem Oftober 1789 wurde diefelbe burch ein porläufiges Schreiben des bamaligen Bergfefretars Boigt von bem, was indeffen geschehen, unterrichtet, und die jur Direktion diefes Bergbaues niedergesetzte Rommission verschob nur bisher eine betaillirte Darftellung, weil sie Ursache genug zu hoffen hatte, daß man das Flotz durch bie angewandten Mittel erfinten, daß alsbenn jener Zeitpunkt eintreten würde, wo ein neuer Plan, eine neue Berathung für die Folge fic nothwendig machte. Ift gleich die Choche noch nicht völlig erschienen, so ift boch das bisher Geschene wichtig genug und die gegenwartige Lage aller Aufmerksamkeit würdig. Wir verspäten baber nicht länger eine Nachricht, welche bie fammtliche Gewerkschaft nach unserm Bersprechen erwarten tann, und hoffen, daß auch baburd bas Rutrauen ju dem Werte sowohl als ju Denen, die bas Wert bisher beschäftigt hat, sich befestigen werde.

Aus jener im Jahre 1788 mitgetheilten Nachricht wie aus einem von dem damaligen Bergsetretär Boigt in dem Jahre 1789 an die sämmtliche Gewerkschaft abgelassenen Schreiben ist im Algemeinen bekannt, daß man, sogleich nach stärkern auf dem Zechstein angehauenen Wassern, welche mit dem Interimszeug nicht zu gewältigen gewesen. Anstalt machte, über dem tiefen Stolln ein starkes Kunstzeug vorzurichten, und sobald die Risse und Anschläge entworfen und von Kunstverständigen hinlänglich geprüft worden waren, unverzüglich zur Arbeit schrift.

In dem Monat Julius 1788 wurde die Ausbrechung der Radstube vollendet und das Rad gehängt, in dem Monat August war
das ganze Kunstzeug fertig. Das oberschlägige 40 Fuß hohe Kunstrad wirtte in den beiden surzen Stößen des Schachtes auf doppelte Gestänge; in dem einen Stoße brachte man in gehöriger Entsernung von einander zwei neue Kunstsäte an, in dem andern aber behielt man vorerst den achtzölligen Sat noch bei, dessen man sich bei der ersten Gewältigung der Wasser durch das Interimszeug bedient hatte.

So sing man die Gewältigung durch successive Borrichtung der Runstsätze an und kam damit nach vielen Schwierigkeiten dis 30 Lachter saigere Teuse nieder. Im Dezember 1788 brach über dieser Arbeit ein Krummzapsen, und während daß man diesen Schaden herzustellen bemühet war, trat die bekannte große Kälte dieses Monats ein, bei welcher der Kunstgraben, welcher auf zwei Stunden weit hergesührt ist, sich dergestalt mit Eis versetze, daß die erforderlichen Wasser in dempleben vor Eintritt des Frühjahrs nicht hereingebracht werden konnten.

Die Kommission hatte es an genauer Aussicht der bisherigen Arbeiten nicht ermangeln lassen und im Ganzen keine Ursache gehabt, mit dem Bau unzufrieden zu sein. Der Werkmeister hatte dabei, so wie er sich durch die Erbauung des Interimskunstzeugs vortheilhast gezeigt und durch eine Reise auf den Harz noch mehr qualifizier

hatte, Proben seiner eigenen Fähigkeit und Thätigkeit gegeben. ließ sich aber doch bemerken, daß er durch seine Untergebenen nicht gehörig unterstützt wurde, jumal es ihnen an hinlänglicher Uebung und Erfahrung zu einem so wichtigen Werke gebrach; ein Umstand, der um besto bedenklicher wurde, als der Wertmeifter sich Diesen Arbeiten nicht allein widmen konnte, sondern durch andere übernommene Baue abgehalten wurde, beständig genaue Aufficht ju führen. Man hatte awar feit bem Wieberangriff bes Werts Bedacht genommen, gute Leute anzugiehen; allein noch hatte bie Rurge ber Beit nicht erlaubt, den Endawed völlig zu erreichen. Ebenso batte man fich bemühet, icon gebildete Arbeiter von fremden Orten ju erlangen; allein auch diese Bemühungen hatten nicht den erwünschten Erfolg. Dem unerachtet ließ man hierin nicht nach, besonders da man es bei den neueften Ereigniffen bes Bergbaues auf alle Falle rathlicher finden mußte, das Werk lieber etwas langer, als es ohnehin zur Rothwendigkeit geworden war, stehen zu lassen, statt dasselbe ohne erfahrne und gebrüfte Arbeiter fortzusenen.

Um desto eifriger war man bemühet, die auswärts gepstogenen Unterhandlungen zu kontinuiren, und man war so glücklich, daß von Sr. kurfürstl. Durchl. zu Sachsen auf Berwendung unsers gnädigsten Gerrn hochsürstl. Durchl. einigen geschicken, im Erzgebirge bisher angestellten Leuten die Erlaubniß ertheilt wurde, sich nach Ilmenau zu begeben und dort der Gewältigung der Wasser vorzusstehen. Dieser höchsten Bergünstigung und einer gefälligen Mitwirtung eines hohen Geheimen Finanzkollegii zu Dresden und des kursürstl. Oberbergamts zu Freiberg verdankt man, daß in dem Ottober 1789 zwei geschickte Leute, Steiger Süß und Schreiber, in Ilmenau eintressen konnten. Die Rommission versäumte nicht, theils beide Männer selbst aufs Baldigste mit dem Werke bekannt zu machen, theils durch sie Alles vorzubereiten, was nöthig war, um einen gleichsalls erbetenen Kunstverständigen bei seiner bald zu hossenden Ankunst von der Lage der Sache in kurzer Zeit aufs Genaueste zu unterrichten.

Gegen Ende des Februars kam dieser Mann, nämlich der Herr Berggeschworne Baldauf aus Schneeberg, in Ilmenau an, und fürstl. Kommission begab sich auch dahin, um die nöthigen Deliberationen an Ort und Stelle vorzunehmen. Man hatte inzwischen zwar nicht unterlassen, durch vorbenannte Kunststeiger den Bersuch der Gewältigung mit der erbaueten Maschine unter Anwendung verschiedener praktischen Bortheile sortzusezen. Hierbei war aber immer mehr wahrzunehmen, daß, je tieser man kam, die Wasser stärker aufgingen und also schwerer zu gewältigen waren.

Es wurde dieses die Beranlassung, daß der Herr Berggeschworne Baldauf sogleich die Anlegung eines andern Kunstzeugs über dem ersten räthlich fand; es wurde auch nach genauer Besichtigung und Ausmessung des Lotals ein Plan dazu entworfen und der Rif dazu versertiget. Ein oberschlägiges Rad sollte über das erste gehängt und durch zwei liegende Schwingen, in welche die vertikal in die Höhe schiebenden Kurbstangen eingreisen, das Gestänge in Bewegung gesett werden. Diese neue, statt des Gebrauchs der sonst gewöhnlichen Kreuze empsohlene Vorrichtung hat sich auch in der Folge sehr vortheilhaft legitimirt. Nachdem auf diese Weise sowohl die Berbesserung des altern Kunstzeugs als die Anlegung des gedachten neuen sestgesett worden war, wurden die beiden Steiger auf das Genaueste von der

vorzunehmenden Arbeit unterrichtet.

In der Zwischenzeit hatte sich der Herr Bergrath Boigt entschlossen, seinen beständigen Aufenthalt in Ilmenau zu nehmen und mit Beibehaltung seiner disherigen Inkumbenz der Führung des Gewerkenduchs und Unterhaltung der gewerkschaftlichen Korrespondenzüber den neu zu sührenden Kunstdau gemeinschaftlich mit dem schon bestellten Bergbauamte die genaueste Aufsicht zu sühren. Es mußte dieses der Kommission um so angenehmer sein, da sie durch einen der Sache völlig kundigen und zugleich in der Feder genugsam gesibten Mann von der Aussichrung des sestgesetzten Planes ununterbrochene Rachricht erhalten konnte, welches auch durch ein umständlich geführtes Tagebuch geschah und noch sortgesetzt wird.

Auf diese Weise war man mit dem Brechen der Radstube und Erbauung des Kunstzeugs sertig geworden; man sing die Gewältigung an, und indem man solche ununterbrochen fortsetzte, war man am Ende des vorigen Jahres in 60 Lachter Teuse unter dem Stolln niedergelommen.

Hier wird zuvörderst mit Wenigem zu bemerken sein, daß man in dieser Zeit den Stolln gehörig unterhalten und die Aufsicht dar-

über dem neu angekommenen Steiger, Schreiber, gegeben.

Gleichfalls hat man durch einen neu angestellten Grabensteiger die möglichste Sorgfalt auf den Graben wenden lassen und durch dessen zeitige Deckung und andere Vorkehrungen diesen ganzen Winter die Aufschlagwasser ununterbrochen in die Grube leiten können.

Auch fann man nicht unangezeigt lassen, daß Ihro des regierenden Herzogs von Weimar hoch ürstl. Durchlaucht Ihre gnädigste landesherrliche und landesväterliche Borsorge dis auf diesen Augenblick fortzusetzen geruhet und diesenigen Rosten, welche die Direktion des Werks betressen und zur Erreichung der Einleitung und Uebersicht erfordert worden, aus ihren Kammermitteln bezahlen lassen.

So ist auch das in Ilmenau zum Besten der Bergleute angelegte Kornmagazin in diesen letzten Zeiten des theuren Fruchtpreises den Bergleuten immer eröffnet geblieben und hat solchen besonders in diesen Jahren zu großer Erleichterung gedient, ja man kann wohl sagen, ihre Subsistenz allein möglich gemacht.

Um so weniger hat die Kommission es als ein Opfer ansehen können, wenn auch sie ohne den mindesten Privatvortheil das Beste

ber Gewertschaft zu besorgen fortfuhr.

Ferner verdient hier erwähnt zu werden, daß diese ganze Zeit über würdige, sachtundige Männer Deutschlands dem Ilmenauer Werke ihre Aufmerksamkeit nicht entzogen, vielmehr theils schriftlich, theils mündlich bei verschiedenen Anlässen ihr Gutachten gefällig erössnet und thätige Mitwirkung in mehreren Fällen nicht versagt haben. Wir dürsen hier die Namen eines von Trebra, eines Grafen von Reden, von Heinig, Gerhard, Rosenstiel, Werner, Wende, Beper ansühren und ihnen sur ihre Theilnehmung öffentslichen Dank abstatten.

# Portrag bei Eröffnung des Gewerkentags

pom 6. Junius 1791.

Das Geschäft, das uns hierher zusammenruft, hat ein Unternehmen zum Gegenstand, das von mehr als einer Seite wichtig ist, und es muß uns desto mehr erfreuen, diese Versammlung vor uns zu sehen und ersahrne Männer aus mehrern Gegenden willsommen zu heißen, welche durch Einsicht in die gegenwärtige Lage des Ilmenauer Bergbaues in den Stand gesetzt werden, ihren Beirath zu künftigen Operationen zu geben und durch ihre Beistimmung dem Werte ein

neues Leben, ja eine ungerftorliche Dauer ju verleihen.

Es siehet sich die zu diesem Geschäfte gnädigst verordnete Kommission heute in dem Fall, in dem sie sich seit mehrern Jahren Hers gewünscht und manchmal gesehen, nämlich an dem Orte selbst mit sachverständigen Männern das Beste des Werts zu überlegen. Bei dieser Zusammentunft, die aus Personen besteht, welche theils selbst dei dem Werte interessirt sind, theils von einer ansehnlichen Gewertschaft Aufträge haben, werden sich viel leichter Entwürse machen, Plane prüsen, Entschließungen nehmen lassen als sonst, wenn man gegen sein eigen Urtheil mistrauisch, mit dem besten und lebhaftesten

Willen oft bem Zweifel ausgesett bleibt.

Die Wichtigkeit des Geschäfts für die Gewerkschaft fällt am Meisten in die Augen. Bei der ersten Uebernahme des Werks war sie überzeugt, daß schon dassenige, was ihr damals überliesert wurde, ein ansehnliches Besitzthum sei. Ein Schacht, ein Stolln, ein schon eingeleiteter Graben, Gebäude, Pläze, Gerechtsame, das Alles konnte die Hossungen sichern, die man sich damals machte, und die Entschließung zu einem ansehnlichen Auswande befördern, zu dem man sich verstand. Gegenwärtig, da durch die bisherigen Bemühungen die Arbeit dem Punkte ganz nahe gebracht worden, welchen man sich zuerst vorsetze, ist eine genaue Prüfung des Justandes, eine Ueberstegung der Mittel, wie nunmehr weiter zu versahren wäre, ein Entschwanzeich weiter, wie nunmehr weiter zu versahren wäre, ein Entschwanzeich

schluß für die Zukunft von der größten Wichtigkeit; ja, man kann

mobl fagen, daß es ein enticheibenber Augenblick fei.

Mit welchen Gefinnungen bie wohlmeinenden 3Imenauer Ginwohner uns deswegen versammelt seben, lagt fich leicht ichliegen. Diefer Ort, ber feine Entstehung dem Bergbau gu banten bat, berfennt nicht, daß er einen großen Theil seines jetigen Bobiftandes den erneuerten Bemühungen schuldig ift, und verdankt benfelben einer

ansehnlichen Gewerkschaft.

Dieser Zeitpuntt ift auch in doppeltem Sinn unserm andbigft regierenden herrn intereffant, welcher ebensowohl wünscht, bag ein unter seinem Soute unternommenes Wert das Bertrauen Dererjenigen belohnen moge, die fich dabei interessirt haben, als daß seinen Unterthanen ein natürlicher und billiger Rugen zufließen moge. allein werden biefem berehrungswürdigen Fürften die Bemühungen. Roften und Aufopferungen, welche er feit dem Antritt feiner Regierung auf dieses Wert gewendet und die noch immer fortdauren, belohnt merben.

Auch die übrigen höchsten theilnehmenden Säuser baben durch bisherige gunftige Mitwirfung gezeigt, daß ihr Intereffe nicht bon bem bieffeitigen getrennt ift und bag auch fie Erwartungen und boffnungen bon biefer Unternehmung faffen.

Schr wichtig muß auch diefer Zeitpunkt für die Rommiffion selbst sein, indem erst gegenwärtig das Detail ihrer Bemubungen ber

Bewerticaft befannt werden fann.

Die Schwierigkeiten, welche mit biefem Beschäfte verknupft fein würden, konnten ihr vom Anfange an nicht unbemerkt bleiben, ob sich gleich dieselben mit bem Fortgange bes Werts immer bermehrten Ein Wert wieder aufzunehmen, das jo lange still gestanden, wozu man fich nur gewiffermagen vorbereiten tonnte, wo Alles erft ju bilben, ja gleichsam erft zu schaffen war, wo man in herbeiziehung und Bab! der in fremden Landen oft ju suchenden Bersonen an Sorgfalt, bei Brufung der Borichlage an Ueberlegung, bei Ausführung berjelber an Genauigkeit, bei Abstellung ber sich zeigenden Mangel an Corge und an Behendigkeit nichts wollte fehlen laffen, war es gewiß feine geringe Last, die auf berfelben lag und welche durch die Entfernung bom Orte noch oft in einem hohen Grade vermehrt murbe.

Da biefes Geschäft neben ben übrigen ihr obliegenden Arbeiter ohne weitern eigenen Bortheil diese Jahre geführt und bisher durch den Beifall ihres gnäbigften herrn und bas Zutrauen ber Gewert. schaft belohnt worden, so hat fie bei ber gegenwärtigen Epoche nur zu wünschen, daß ihr Beides bleiben, auf die Zufunft gefichert und fie in den Stand gesetzt werden moge, ihre aufrichtigen und mobi-

gemeinten Bemühungen auch fernerhin fortzuseten.

Ebenso hoffen die bei dem Werte angestellten Personen, welche bisher mit Eifer, Treue, Fleiß, ja mit Leidenschaft gearbeitet, MuftigReden. 907

hin ihre Bemühungen ununterbrochen fortzuseten. Ja, es tann nur ein allgemeiner übereinstimmender Bunich fein, daß wir den rechten Punkt treffen, das Beste mablen und beschließen mogen.

Bedenkt man nun noch, daß die Aufmerksamkeit eines großen Publitums auf uns gerichtet ift, so wird die natürliche Reigung eines Beben, diefes Geschäft ernfthaft und reiflich zu überlegen, auf alle

Beise gemehrt werden.

Durch die Publizität, womit man die Sache von jeher betrieben hat, find auch die entfernten Gewerken in den Fall gesetzt worden, das Geschene zu beurtheilen, und man findet biefe gegenwärtige Zusammenkunft um besto erwünschter, als man basjenige im Detail vorlegen kann, was man dort nur allgemein anführte, und dasjenige

umftandlich befannt machen tann, was nur anzudeuten war.

Diejenigen der gegenwärtigen herren Abgeordneten, welche noch nicht mit bem Werte befannt find, werben ersucht, fich mit bem Lotal überhaupt und beffen gebirgischer Ratur, mit dem, was von dem alten Werke herstammt und was von daber auf die neue Gewerkschaft übergekommen, mit dem, was indessen planmäßig geschehen, mit dem Puntte, worauf wir uns gegenwärtig befinden, gefällig bekannt zu

maden.

Sie werden fich dadurch in den Stand fegen, die neuesten Borichläge zu beurtheilen und zu brufen und ihren Rath und Beistimmung mit Ueberzeugung abzugeben, auch in der Folge abwesend die Fortschritte des Werts genau zu beurtheilen und der Kommission das Bergnügen verschaffen, mit jo vielen zerftreuten Gewerken durch Mittelspersonen in Berbindung zu bleiben. Sie werden nicht vertennen, daß Die Gewerkschaft für die verwendete Summe fich in einem ansehnlichen Besitze befindet, daß man sich mit der bisherigen Arbeit dem 3wede planmäßig immer mehr genähert, daß, wenn auch ber Erfolg nicht ganz erwünscht gewesen, doch nichts vergebens unternommen worden, noch das Unternommene ohne merkliche Wirkung geblieben.

Der Zustand des Schachtes, des Stollns, des Grabens, die Rrafte ber Maschinen, die übrigen vorkommenden Umftande konnen auf der Stelle geprüft und der Punkt, wo fich gegenwärtig das Werk

befindet, deutlich eingesehen werden.

Berschiedene Vorschläge zu Fortsetzung des Werks werden mit Planen und Anschlägen zur Beurtheilung vorgelegt werden.

Das genau geführte Gewerkenbuch wird bas Personal der Gewerkschaft, die Rechnungen, wie die Berwendung der Gelder bisher geschen, und den Buftand der Raffe beutlich machen; fobann werden Die Mittel nebst dem kunftigen Aufwand dasjenige sein, was unsere Berathidlagungen vorzüglich beschäftigen wird.

Wir können nichts mehr wünschen, als daß sammtliche gegenwärtige Herren Abgeordnete uns in diesem Geschäfte, welchem die nächsten Tage gewidmet find, gefällig beifteben und uns helfen mogen,

Alles auf die möglichste Klatheit und Bestimmtheit zu bringen, damit man nicht durch Mehrheit der Stimmen, sondern einmüthig einen Entschluß fassen, sämmtliche Gewerkschaft beruhigen und sowohl ihr als Denenjenigen, die sich mit der Aussührung weiter zu beschäftigen haben, für die Folge Muth zusprechen könne.

So viel möchte zu Einleitung bes Geschäfts hinreichen, und wir werden die verschiedenen Punkte deffelben in den folgenden Seffionen

nach ihrer Ordnung vorzulegen nicht verfehlen.

# Vortrag beim Schlnse des Gewerkentags

am 11. Junius 1791.

Das Geschäft, dessen Eröffnung vor einiger Zeit hier in eben dieser Versammlung geschah, ist nunmehr glücklich vollendet, und wir sind abernials zusammengekommen, um die Resultate der bisher ge-

pflogenen Deliberationen öffentlich bekannt zu machen.

Als die neue Ilmenauer Gewerkschaft sich zuerst sormirte und man die künftigen gewerkschaftlichen Zusammenkunste voraussah, war man bedacht, denselben eine Konstitution zu geben, nach welcher von den zu psiegenden Deliberationen für das Wert der größte Borztheil zu hossen war. Man schloß daher keinen einzelnen Gewerken von dem Zutritt an einem solchen Tage aus, ertheilte aber nur Denzienigen eine entscheidende Stimme, welche im Austrag für hundert Stimmen sprachen. Es schien diese Vorsicht um so nothiger, als man durch die Erfahrung belehrt war, daß die Meinung so verschiedener Menschen bei dieser wie bei andern Gelegenheiten schwerlich in einen Schluß zu vereinigen sei.

Um desto angenehmer war es der gnädigst verordneten Kommission in dem gegenwärtigen Falle, gar bald zu bemerken, daß, wie sie von ihrer Seite nichts zu unterlassen glaubte, was zur Aufstärung und Beschleunigung des Geschäfts dienen konnte, sämmtliche Herren Abgeordnete auch von der ihrigen auf eine Weise zu Werke schriften,

welche bas Geschäft erleichtern und beschleunigen mußte.

Alle hingelegte Borschläge sind mit so vieler Unparteilickleit geprüft, mit so vieler Einsicht in die Lage des Werks überlegt und die sammtlichen Berathschlagungen mit so vieler Mäßigung und Gründlichkeit gepslogen worden, daß es kein Wunder ist, gegenwärtig kas Geschäft durch einen einstimmigen Schluß vollendet und sene anfänzeliche Borsicht, wenigstens für diesmal, überstüssig zu sehen. Nachwünscht, daß bei allen zukünstigen dergleichen Zusammenkünsten nicht die Zahl, sondern die Gründlichkeit, nicht die Mehrheit, sondern die Uebereinstimmung entscheiden möge.

Ebenso angenehm war es, durch die gegenwärtigen Herren Abgeordneten die entschlossenen Gesinnungen ihrer Herren Kommittenten zu ersahren, welche sämmtlich dahin gingen, daß ein so weit geführtes Unternehmen, besonders auf dem gegenwärtigen Punkt, durch einen

rafden, entichloffenen Angriff ju feinem 3med ju führen fei.

Es war dieses um so erwünschter, als man einem Theil der Gewerken wie einem Theil des Publikum nicht verargen konnte, wenn es, besonders in der letten Zeit, weniger vortheilhafte Begriffe von dem Unternehmen faßte. Denn wenn Derjenige, welcher über der Erde vor den Augen der Menschen bauet, dem Tadel derselben ausgesetzt ist, so können Diesenigen, welche unter der Erde ein gleichsam unsichtbares Werk unternehmen, wohl schwerlich auf das Vertrauen der Menge rechnen; denn sie ist nicht leicht so unbefangen ausmertsam, um ein gründliches Urtheil über ein solches Werk fällen zu können, und wie Viele sind es, welche, so lange der Zweck noch nicht erreicht ist, unterscheiden können, ob man sich demselben nähert oder sich von demselben entsernt?

Ueber alle diese Besorgnisse hat uns die Renntniß, die Aufmerksamkeit, die Einsicht und das Urtheil der sammtlichen gegenwärtigen Herren Abgeordneten beruhigt, und das Resultat der gepstogenen Desliberationen ist dahin ausgefallen, daß das Werk mit erneuerter Lebshaftigkeit anzugreisen sei, und daß man solche Maßregeln zu nehmen habe, wodurch man, ohne sich im Mindesten von dem Hauptzwecke zu entsernen, denselben in der kürzesten Zeit mit dem wenigsten Ausschland

mande erreichen muß.

Es sind daher, wie die Protokolle besagen, welche sammtlichen Herren Interessenten mitgetheilt werden können, verschiedene Vorsichläge, als: die Ersinkung eines neuen Schachtes, die Führung eines Querschlags nach dem aufsteigenden Flög, die Wiedereröffnung des Stollns nach dem alten Baue, um die gespannten Wasser abzusangen, zwar als dem Werke in der Folge nützlich angesehen, die Aussührung derselben für den Augenblick aber abgelehnt worden, weil sowohl die Ausmerksamkeit als der Auswand dadurch von dem Hauptpunkte, dem vor allen Dingen zu ersinkenden Flöge, abgeleitet würde.

Dagegen hat man die in der letten Nachricht schon vorläufig ansgezeigte Idee, den gegenwärtigen Schacht dergestalt einzurichten, daß in demselben noch zwei Kunstzeuge angebracht werden können, bei der genauesten Prüsung vollsommen ausstührbar gefunden und daher eins

muthig gebilliget.

Um also im Gesolg des ersten Plans den Zweck, welchem man sich so nahe befindet, zu erreichen, ist beschlossen worden, sogleich noch zwei Radstuben zu brechen und zwei Kunstzeuge zu erbauen. Die innere künstige Einrichtung des Schachtes bringt es mit sich, daß diese Zeuge nicht successiv, sondern zu gleicher Zeit angelegt werden.

Diese Borrichtung wird nach dem Urtheil der Runftverständigen

910 Rebert.

hinreichend sein, die von ben beiden schon erbauten Runftzeugen in ber Tiefe nicht völlig bezwungenen Waffer bis auf das Flot hinab

zu gewältigen und fich auf bemselben vorerft zu erhalten.

Man hat die Summen, welche sowohl zu Ausführung dieles Plans als zu Bestreitung ber allgemeinen Rosten auf ein Jahr nöthig sind, auf 7800 Athlr. berechnet, wozu der durch die vierte Rachricht bekannte Rezek des Werks von 5000 Athlr. noch bingutommt.

Diefe Roften beizubringen, mar ber Befdlug folgender: ber gegenwärtige Termin, welcher 6500 Athlr. Current einträgt, wurde fogleich zu Fortsetzung des Werts angewendet werben, die Frift zu Bezahlung beffelben murbe bis Michaelis biefes Jahres erftredt, wo fobann alle Diejenigen, welche ihren Beitrag nicht eingesendet, praklubirt und die Ruge caducirt werden; um aber doch die ganze Summe, als worauf man gerechnet, nicht zu entbehren, fo ift einmuthig beschloffen worben, sämmtliche caducirte Ruge nicht wieder zu verleihen, sondern lieber den geringen Rachtrag von Seiten der Gewerkicaft felbst zu Abernehmen und die Sozietät badurch ins Enge zu ziehen.

Um nun theils bas Erforderliche für die borgunehmenden Baue völlig aufzubringen, auch ben Rezeg binnen hier und Oftern abzutragen, ift auf Weihnachten biefes Jahrs ein abermaliger Termin von einem neuen Louisdor oder 4 Laubthalern verwilligt worden.

An Micaelis wird eine Rachricht, wie weit man mit ber Arbeit gekommen, ingleichen wie viele Auge cabucirt worden, ins Publikum ausgehen und die Interessenten aufs Reue von der Lage ber Sachen

unterrichten.

Rach diesem Plane, welcher mit möglichster Borfict und Rachbenten gemacht worben, wurde man, wenn teine gang unborzusebende Falle eintreten, binnen einem Jahre das Flöt ersunten haben, bie dahin die fortgehenden allgemeinen Roften bestreiten und das Bert iculbenfrei feben, besonders wenn man durch Beibringung ber altern Refte, burch zu machende Ersparnig, durch Bertaufung einiger gewerticaftlicen Grundftlice, welche vorerft von ben herren Deputirten abgelehnt worden, die Summe, womit der Anschlag die Einnahme

übersteigt, beizubringen suchte. Da nun alle diese Beschluffe einmuthig von ben gegenwärtigen Herren Abgeordneten bes größten Theils ber Gewerkicaft gefast worden, auch bei fürftl. Rommiffion mehrere Bewerten ihre Extlarung dahin gegeben, daß fie diesen Entichließungen beigutreten gemeinet und sich ber Beiträge zu einem entscheibenben Bersuch nicht entzieher wollten, auch nunmehr die Lage ber Sache und die nächften Aussichten noch mehr aufgeklärt find, als es burch die ausgebreitete vierte Rachricht nicht geschen konnen, jo kann man bie nicht erschienener Bewerken nunmehr mit größerer Zuberficht aufrufen, auch ihre racständige Beiträge bis Michaelis einzusenden. Es ift feine Proportise zwischen bem. mas von einem Jeben schon aufgewendet ift und burd

911

Caducirung verloren geht, und demjenigen, was nach einer so standhaften und wohl überdachten Entschließung noch gegenwärtig zu

hoffen ift.

Es werden sich die nicht erschienenen und in der Zahlung rückstehenden Gewerken überzeugen können, daß diese Erinnerung bloß ihren eigenen Bortheil zur Absicht hat, indem der oben bemerkte Entschluß der beständigen Gewerkschaft, die Beiträge der Abtretenden zu übernehmen, die Kasse und das Werk für aller Berlegenheit sichert.

Dieses sind die Hauptpunkte, worüber deliberirt, die Hauptentschließungen, welche gefaßt worden; das Uebrige zeigen die Proto-

tolle an.

Und so wäre denn abermal dieses wichtige Geschäft dergestalt eingeleitet, daß man die beste Hossnung von dessen Unternehmung fassen kann, und wir beschließen mit der größten Zufriedenheit eine wichtige, eine glücklich geendigte Handlung mit wiederholtem Danke gegen alle Diesenigen, welche in diesem Geschäfte eifrig mitgewirkt und dessen Beendigung beschleunigt haben. Wir beschließen sie um so freudiger, als wir unserm gnädigsten Herrn mit einer angenehmen Rachricht entgegengehen konnten, da er diesen Ort, welchem er seit dem Antritte seiner Regierung eine fortgesetzte Ausmerksamkeit schenkte, gestern wieder betrat und durch seinen Antheil an diesem Geschäfte unsern Eiser aufs Neue belebte und belohnte.

## Rede bei der Feierlichkeit der Stiftung des weißen Falkenordens.

80. Januar 1816.

Durchlauchtigfter Großherzog! Snäbigfter Fürft und Berr!

Ew. Königl. Hoheit haben in diesen neusten Zeiten Ihre sammtlichen Angehörigen mit so viel Huld und Gnaden überrascht, daß es besser schien, stillschweigend das mannichfaltige Gute zu verehren, als die reinen heiligen Empfindungen des Dankes durch Wiederholung zu erschöpfen oder abzustumpfen. Wie verlegen muß ich mich daher fühlen, wenn ich mich berufen sehe, in Ew. Königl. Hoheit Gegenwart die Empfindungen gleichsalls gegenwärtiger, aufs Neue höchst begünstigter Männer anständig auszudrücken.

Glücklicherweise kommt mir zu Statten, daß ich nur daßjenige wiederholen barf, was seit mehr als vierzig Jahren ein Jeder, dem beschieden war, in Ew. Königl. Hoheit Kreise zu wirken, sodann jeder Deutsche, jeder Weltbürger mit Ueberzeugung und Vergnügen aussspricht, daß Höchstdieselben mehr für Andere als sür sich selbst gelebt,

912 Reben,

für Andere gewirft, gestritten und keinen Genuß gekannt, als zu deffen Theilnahme zahlreiche Gäste geladen wurden, so daß, wenn die Geschichte für Höchstdieselben einen Beinamen zu wählen hat, der Ehren-

name des Mittheilenden gleich gur Sand ift.

Und auch gegenwärtig befinden wir uns in demfelben Halle: benn taum haben Ihro Königl. Hoheit nach langem Dulben und Rämpfen fich neubelebten Ruhmes, erhöhter Burde, vermehrten Befiges zu erfreuen, so ift Ihro erfte handlung, einem Jeden ber Ibrigen baran freigebig feinen Theil ju gonnen. Aelteren und neueren Rriegsgefährten erlauben Sie, sich mit ber hohen Purpurfarbe gu bezeichnen, und aus benen forgfam und weislich erworbenen Schaken fieht ein Jeber fein hausliches Glud begunftigt. Run aber machen Sie eine Anzahl der Ihrigen und Berbundenen Ihrer hochften Burte theilhaftig, indem ein Zeichen verliehen wird, durch welches Alle fic an Söchstbiefelben herangehoben fühlen. Dieje breifach ausgespenbeten Baben find mehr als hinreichend, um unvergeflich icheinende Uebel auf einmal auszuloichen, allen in bem Wintel bes Bergens noch allenfalls verborgenen Dismuth aufzuldsen und die ganze Kraft ber Denschatigkeit sogleich beranzuwenden. Jede Pause, die das Geschaft, jede Stodung, die das Leben noch aufhalten mochte, wird auf einmal ju Schritt und Bang, und Alles bewegt fich in einer neuen, froblicen Shöpfung.

Betrachten wir nun wieder den gegenwärtigen Augenblick, so erfreut uns das hohe Zeichen der Gnade, welches, vom Ahnherrn geerbt. Ew. Hoheit in der Jugend schmitche. Gesinnungen, Ereignisse, Unbilden der Zeit hatten es dem Auge entrückt, damit es aufs Reue zur rechten Stunde glänzend hervorträte. Run dei seiner Wiedererschiedenung dürfen wir das darin enthaltene Symbol nicht unbeschtet

laffen.

Man nennt den Adler den König der Bögel; ein Raturforscher jedoch glaubt ihn zu ehren, wenn er ihm den Titel eines Fallen ertheilt. Die Glieder dieser großen Familie mögen sich mit noch so vielerlei Namen unterscheiden: der weiß gesiederte, der uns gegenwärtig als Muster aufgestellt ist, wird allein der ed le genannt. Und doch wohl deswegen, weil er nicht auf grenzenlosen Raub ausgeht, um sich und die Seinigen begierig zu nähren, sondern weil er zu bändigen ist, gelehrig dem kunstreichen Menschen gehorcht, der nach dem Ebendilde Gottes Alles zu Zweck und Rugen hinleitet. Und so steigt das schöne, edle Geschöpf von der Hand seines Meisters himmelauf, besämpft und bezwingt die ihm angewiesene Beute und setzt durch wiederholt glücklichen Fang Herrn und Herrin in den Stand, das Haupt mit der schönsten Federzierde zu schmücken.

Und so dürfen wir denn schließlich den hohen Sinn unseres Fürften nicht verkennen, daß er zu dieser Feier ben friedlichsten Tag

gewählt, als einen, der uns schon so lange heilig ist und welchem seit so vielen Jahren die Künste ihren mannichfaltigsten Schmuck, so viel sie nur vermochten, anzueignen und zu widmen suchten. Heute wendet sich diese Zierde gegen uns, wir begehen diesen Tag mit ernsten Betrachtungen, die doch nur immer dorthin sühren können, daß wir mehr als semals auf Blick und Wink des Herrn zu achten haben, dessen Absichten ganz und gar auf unser Wohl gerichtet sind. Wöge das Glück einem gemeinsamen Bestreben günstig bleiben und wir zunächst die Früchte eifriger Bemühungen dem höchsten Paare und dessen erlauchtem Hause als bescheidenen aufrichtigen Dank getrost entgegens bringen und so den Wahlspruch fühn bethätigen:

Vigilando ascendimus!

## Die Absicht und die Hoffnungen der verbundenen Mitglieder der Freitagsgesellschaft.

(Bortrag, gehalten in ber Berfammlung vom 5. September 1791.)

Es ist keinem Zweisel ausgesetzt, daß Derjenige, der in Geschäften arbeitet und um der Menschen willen Manches unternimmt, auch mit Menschen umgehen, Gleichgesinnte aufsuchen und sich, indem

er ihnen nutt, auch ihrer zu feinen Zweden bedienen muffe.

Bei Künsten und Wissenschaften hingegen fällt es nicht so sehr in die Augen, daß auch diese der Seselligkeit nicht entbehren können. Es scheint, als bedürfe der Dichter nur sein selbst und horche am Sichersten in der Einsamkeit auf die Eingebung der Musen; man überredet sich manchmal, als seien die trefslichsten Werke dieser Art von einsamen Menschen hervorgebracht worden. Man hört oft, daß ein bildender Künstler, in seine Werkstatt geschlossen, gleich einem and dern Prometheus oder Phymalion von seiner angebornen Kraft gestrieben, unsterdliche Werke hervordringe und keinen Rathgeber brauche außer seinen Senius.

Es möchte dieses Alles aber wohl nur Selbstbetrug sein; denn was wären Dichter und bildende Künstler, wenn sie nicht die Werke aller Jahrhunderte und aller Nationen vor sich hätten, unter welchen sie wie in der auserlesensten Gesellschaft ihr Leben hindringen und sich bemühen, dieses Kreises würdig zu werden? Was kommen für Werke zum Borschein, wenn der Künstler nicht das edelste Publikum kennt

und immer vor Augen hat!

Und jene so verdient gepriesenen Alten, haben fie fich nicht eben

<sup>1 [</sup>Neber die Freitagsgesellschaft vgl. oben S. 605.]

auch darum auf den Gipfel der Kunst gesetzt, weil an ihrem Bestreben ganze Nationen Theil nahmen, weil sie Gelegenheit hatten, sich nach und mit Ihresgleichen zu bilden, weil ein edler Wetteiser einen Ieden nöthigte, mit der äußersten Anstrengung daszenige zu leisten, dessen unsre Natur fähig ist?

Die Freunde der Wissenschaften stehen auch oft sehr einzeln und allein, obgleich der ausgebreitete Bücherdruck und die schnelle Zirklation aller Kenntnisse ihnen den Mangel von Geselligkeit unmerklich macht.

Auch in diesem Felde, wo das Gefühl der größten Allgemeindeit eintreten sollte, tritt gar zu oft der beschränkte Begriff seines eigenen Selbst, seiner Schule hervor und verdunkelt das Uedrige. Streitigseiten zerstören die gesellige Wirksamkeit, und wechselseitige Entsernung ist gewöhnlich die Folge von gemeinsamen Studien. Glücklich, das die Wissenschaften wie Alles, was ein echtes reines Fundament het, ebenso viel durch Streit als durch Einigkeit, ja oft mehr gewinnen! Aber auch der Streit ist Gemeinschaft, nicht Einsamkeit, und so werden wir selbst durch den Gegensat hier auf den rechten Weg geführt.

Wir verdanken daher dem Bücherdruck und der Freiheit besselben undenkbares Gute und einen unübersehbaren Ruten; aber noch einen schönern Ruten, der zugleich mit der größten Zufriedenheit verknüpstisst, danken wir dem lebendigen Umgang mit unterrichteten Menschen und der Freimüthigseit dieses Umgangs. Oft ist ein Wink, ein Wort, eine Warnung, ein Beifall, ein Widerspruch zur rechten Zeit säbig. Epoche in uns zu machen, und wenn wir oft solche heilsame Cinstisse durch den Zusall einem längst abgeschiedenen Schriftsteller zu danken haben, so ist es doch zehnsach angenehm, einem lebenden, gefühlvollen, vernünstigen Freunde dassur Dank abstatten zu können.

Man giebt nicht mit Unrecht großen Städten deshalb den Borzug, weil sie so vieles Rothwendige versammeln und einem Jeden die Auswahl für sein Bedürfniß oder seine Liebhaberei überlassen. Aber auch ein Neiner Ort kann in gewissem Sinne dergestalt begünstigt sein, das

er wenig zu wunichen übrig läßt.

Wo in mehreren Menschen ein natürlicher, unüberwindlicher Trieb durch die Lage und äußere Berhältnisse immer aufs Neue angesenent wird; wo an dem Plate selbst so viel Gelegenheit, Ausmunterung und Unterstützung stattsindet, so daß Alles gleichsam von selbst gerüst; wo son Meisenden zusammengedracht werden; wo die Nachbarschaft thätige Wänner in allen Fächern versammelt; wo neue Bücher sowohl als Privatsforrespondenz den Gedankenkreis immer in einer frischen Bewegung erhalten, — an einem solchen Orte scheint es natürlich, daß wan gewisse sessen, das man so bequem sinde gemeinschaftlich des Guten zu erfreuen, das man so bequem sindet und genießt.

Der Gewinnst der Gesellschaft, die sich heute zum ersten Ral dersammelt, wird die Mittheilung desjenigen sein, was man von Zeit zu Zeit hier erfährt, denkt und hervorbringt. Jede Bemühung wird lebhafter, wenn eine Zeit bestimmt ist, wo man mitten unter den Zerstreuungen des Lebens sich des Antheils geschätzter Menschen an dem,

was man unternimmt, jum Boraus versprechen tann.

Der Ort, an dem wir zusammenkommen, die Zeit, in der wir uns zum ersten Mal versammeln, die aufmerksame Gegenwart Dererjenigen, denen wir im Einzelnen und im Ganzen so Vieles schuldig sind, alle vereinigten Umstände lassen uns hoffen, daß diese nur auf eine Zeit lang verbundene Gesellschaft ihre Dauer auf mehrere Jahre nützlich erstrecken werde.

# Bur Todtenfeier für heimgegangene Brüder (Käfiner, Arumbholz, Slepoigt und Jagemann) in der Loge Amalia zu Weimar 1

15. Juni 1821.

Die Betrachtung, die sich uns nur zu sehr aufdrängt: daß der Tod Alles gleich mache, ist ernst, aber traurig und ohne Seuszer kaum auszusprechen; herzerhebend, erfreulich aber ist es, an einen Bund zu denken, der die Lebenden gleich macht, und zwar in dem Sinne, daß er sie zu vereintem Wirken aufruft, deshalb Jeden zuerst auf sich selbst zurückweist und sodann auf das Ganze hinleitet.

Betrachten wir also die von uns abgeschiedenen Brüder, als wenn sie noch unter uns wären! Auch sind sie noch unter uns; denn wir haben wechselseitig auf einander gewirkt, und indem daraus grenzen-lose Folgen sich entwickeln, deutet es auf ein ewiges Zusammensein.

Unser Bund hat viel Eigenes, wovon gegenwärtig nur das Eine herausgehoben werden mag, daß, sobald wir uns versammeln, die entschiedenste Art von Gleichheit entsteht; denn nicht nur alle Vorzüge von Rang, Stand und Alter, Vermögen, Talenten treten zurück und verlieren sich in der Einheit, sondern auch die Individualität muß zurücktreten. Jeder sieht sich an der ihm angewiesenen Stelle gehalten. Dienender Bruder, Lehrling, Geselle, Reister, Beamte, Alles fügt sich dem zugetheilten Plaz und erwartet mit Ausopserung die Winke des Weisters vom Stuhl: man hört keinen Titel, die nothwendigen Unterscheidungszeichen der Menschen im gemeinen Leben sind verschollen; aber auch nichts wird berührt, was dem Renschen sonst am Rächsten liegt, wovon er am Liebsten hört und spricht; man vernimmt nichts von seinem Herkommen, nicht ob er ledig oder verheiratet, Bater oder

<sup>1 [</sup>Bgl. oben 6. 805: "fleinere Biographien jur Trauerloge gelangen in ruhigen Zwischenzeiten."]

finderlos, ju hause gludlich oder ungludlich fei; bon Allem biefem wird nichts erwähnt, sondern Jeder bescheidet fich, in wurdiger Gesellicaft, in Betracht höherer, allgemeiner Awede und auf alles Be-

sondere Bergicht thun.

Höchst bebeutend ist daher die Anstalt einer Trauerloge: bier ift es, wo die Individualität jum erften Dale hervortreten darf, bier lernen wir erft einander als Einzelne kennen; hier ist es, wo das bedeutende wie das unbedeutende Geben in seinen Sigenheiten ericeint, wo wir uns in dem Bergangenen bespiegeln, um auf unfern gegenwärtigen lebendigen Wandel aufmerkfam zu werden.

In diesem Sinne tragen wir kurze Lebensbeschreibungen von Freunden vor, die den Abgeschiedenen mit theilnehmender Liebe durchs Leben begleiten; und so folgen denn vorerft bier turg ausammengefaste Rachrichten bon vier Brubern, Die wir heute betrauern; feine Betractung, welche wir bis ans Ende versparen, unterbreche den Bortrag.

#### I. Chriftoph Bithelm Raftner,

geboren 1773, den 17. Mai, zu Mittelhausen bei Alftedt; sein Bater war Maurergeselle baselbst. Den ersten Unterricht empfing er in der bortigen Schule; man bemerkte balb an ihm eine leichte Faffungsgabe und viel Trieb nach höherer Renntnig und Thätigkeit; er übte Dufit und sodann nebst ben alten auch die französische Sprache. Unter fümmerlichen Umftanden verbrachte er zwei Jahre auf dem Symnafium zu Weimar; seine Vorzüge wurden jedoch bald bemerkt; Sitte, Obilichkeit, Dienstfertigkeit machten ihn feinen Borgesetten werth, ihre Empfehlungen öffneten ibm ben Butritt in einige Familien, wo er Unterricht gab, außerbem er im Stillen seine Freiftunden bem Studium der theoretischen Musik widmete; seine Lage verbesserte sich nach und nach, daß er nicht allein bequemer leben, sondern auch des Beters Bauschen und Meder von Schulden befreien konnte. Die Stelle eines lehrenben Seminariften erhielt er im achtzehnten Jahre, folug im neunzehnten eine Schullehrnieisterftelle aus, fuhr fort, fich und Andere zu bilden, bis in sein vierundzwanzigstes. Im Jahre 1807 erfuhr er die Auszeichnung, als Richtstudirter

die damals erledigte Stelle eines Rantors an hiefiger Stadtfirde und

Lehrers der sechsten Rlaffe des Symnafiums zu erhalten.

Diesem Berufe widmete er seine gange Thatigfeit, brachte mit Bilte und Strenge Ordnung, Sitte und Fleiß in Die einigermaßez verwilderte Schule; er wußte fich ju ben Rinbern berabzulaffen, ibre Liebe zu erwerben, Folgsamkeit zu gewinnen und Bernbegierbe gu erregen.

Wir verdanken ihm den vierstimmigen Chorgesang unfrer Currentichüler, den er mit unermudlichem Fleiß und Anftrengung in Dier Babres auf einen hohen Grad ausbildete. Auch zu einem reineren Rirchen-

gesang hat er Bieles beigetragen.

In einer glücklichen Che lebte er elf Jahre, war Bater von zwei Knaben und einem Mädchen, die er treu und liebevoll wie die übrigen Kinder auferzog und unterrichtete.

Bei färglichem Einkommen und nicht sorgenfreiem Leben erzeigte er mehreren Jünglingen, die sich dem Schullehrerstande widmeten,

väterliche Wohlthaten.

Gefällig, unverdrossen und uneigennützig, besorgte er auch gern die Aufträge entfernter Gönner und Freunde mit Eiser und Gewissenhaftigkeit, wie denn Ales, was er vornahm, in musterhafter Ordnung geschah: Hauswesen, Zeit, Arbeiten, alle Handlungen waren geregelt.

Offen, aufrichtig und ehrlich erwies er sich gegen Jeden, der ihm sein Bertrauen schenkte, und wußte bei angeborner Höllichkeit und Besicheibenheit doch eine unangenehme Wahrheit, wenn es darauf ankam,

gegen einen Bildungsbedürftigen auszusprechen.

Am 20. Juni 1814 wurde er in unseren Bund aufgenommen, wo er sich sogleich einheimisch fand und sich demselben mit Freudigkeit widmete.

Seine Gefundheit war nicht die stärkste; frühere Anstrengungen, die Pflicht eines guten Sohnes, die späteren eines Hausvaters zu erstüllen, bei sixender Lebensart so Vieles zu leisten, raubte seinem Geist die heitere Stimmung, und da er endlich nach verbesserter Besoldung sich auf einem kleinen Stücken Gartenland ansiedelte und einen erheiterten Blick ins Leben warf, sühlte er eine Ahnung von baldigem Hindeiden und entschlief in der Nacht des 14. Julius 1819. Sein Pflegesohn, der Kantor Wichardt in Liebstedt, nahm den ältesten Sohn an Kindesstatt an; ein Gleiches that Frau Lämmerhirt allhier an ihrem Pathen, dem zweiten, und so haben treue und liebevolle Handlungen ihre unmittelbaren Folgen.

#### II. Johann Michael Arumbholz

wurde 1750 den 6. November zu Lohma im Blankenhain'schen einem Schullehrer geboren. Im dreizehnten Jahre fühlte er den Trieb, sein Brod selbst zu verdienen, und ging nach Blankenhain zu dem Kanzleirath Schulze in Dienste, wo er fünf Jahre lang blieb; sodann diente er in Weimar bei dem Geheimen Hofrath Huseland, der ihn der verehrten Herzogin Amalie empfahl, welche tressliche Fürstin er sich durch bescheidene Treue und Diensteiser geneigt machte.

Höflichkeit, Bereitwilligkeit und verträgliches Wesen bewirkten, daß man ihn immer auf Reisen mitnahm, wo er sich in Alles gut zu

ididen wußte.

Rur als die Herzogin im Jahre 1788 die Reise nach Italien antrat, ließ sie ihn wegen schwacher Gesundheit zurück, sandte ihn aber

918 Reden.

nach Braunschweig, wo er die Bergolderkunft erlernte, die er nachher sowohl in ihrem Dienste als sonst auszusten Gelegenheit sand.

Er blieb ihr dagegen anhänglich bis zum Tobe und wurde im

Jahre 1807 jum Raftellan ber fürftlichen Wohnung befördert.

Bei Wiedereröffnung der loge in diesem Lokal ward er als dienender Bruder aufgenommen und verrichtete, wie es seine geschwächte Gesundheit und sein Alter erlaubten, immer treu die ihm übertragenen Geschäfte.

Am 13. Oftober 1819 erfolgte sein Ableben.

#### III. Christian Auton Angust Sleveigt.

Geboren im Jahr 1767 zu Maua unweit Jena; sein Bater war Prediger daselbst. Im Jahr 1769 nahm ihn sein kinderloser Oheim, Hofrath Wiedeburg, nach Iena, welchem er einige Zeit darauf nach Allstedt folgte. Mehrere Jahre verbrachte er in der Klosterschule zu Roßleben; 1781 aber bildete er sich auf dem Gymnasium zu Weimar unter Heinze und Musäus.

Nachdem er in Jena von 1788 an die Rechte fludirt, exhielt er bei dem Justizamte zu Weimar den Acces und genoß der Borsorge seines immer liebenden, indessen in die Residenz als Regierungsrath

versetten Oheims.

Im Jahr 1791 wurde er bei den Stadtgerichten zu Jena als Bormundschaftsaktuar und Sporteleinnehmer angestellt, mit der Licenz.

au praftiziren, und ward 1794 jum Stadtrichter erwählt.

Da sielen ihm hinterlassene geheimnisvolle Papiere eines Riederländers in die Hände, die, obgleich in holländischer. Sprache abgesaßt, in ihm eine Sehnsucht nach unserem Bunde erregten, zu dem er sich denn auch endlich gesellte. Rach dem Tode des Bürgermeisters Paulsen ward er unter dem Titel eines Vicebürgermeisters in den Stadtrath zu Jena aufgenommen und ihm endlich das Amt eines Polizeisetretärs übertragen, welches er bis an seinen Tod bekleidete.

In zweimaliger Che lebte er im gludlichsten Einverständniß; allein Krankheiten und hinschein der Seinigen, wachsende Bedürfnisse und Sorgen verursachten, daß er zulett dem stillen Kummer unterlag.

Seine ihm eigene Thätigleit fand in den ihm obliegenden Amtsgeschäften nicht hinreichende Befriedigung; ein gewisser allgemeiner ihn belebender Sinn tried ihn, ins Ganze zu wirken, weswegen er eine Anstalt errichtete, durch welche Aufträge besorgt, Anfragen beantwortet und manchen Bedürfnissen abgeholsen werden sollte; auch wollte er seine ausgebreiteten polizeilichen Kenntnisse nicht unbenutzt lassen: er gab eine Zeitschrift heraus und arbeitete unermüdet zum Bortheil der Anderen, ohne dadurch den eigenen Bortheil bezwecken und seine häuslichen Umstände verbessern zu können.

١\_

#### IV. Ferbinand Jagemann,

den 24. August 1780 zu Weimar geboren — sein Bater Bibliothetar der undergeßlichen Herzogin Amalie —, zeigte sehr früh besondere Reigung und Geschick für die zeichnenden Künste, welche zu äußern und zu üben das unter Leitung des Rath Kraus errichtete freie Zeichneninstitut Gelegenheit gab. Schon im sünfzehnten Jahre versuchte er sich in Kassel unter Aufsicht des dortigen Tischbein, eines väterlichen Freundes, und brachte nach halbjähriger Abwesenheit eine Kreidezeichnung der Abnahme Christi vom Kreuz nach Kembrandt zurück, welche so viel Anlage zeigte, daß unser kunstliebender Fürst sogleich beschloß, ihn nach Wien zu Füger abzusenden, wohin er denn auch in seinem sechszehnten Jahre schon abging. Rach zweisähriger Anwesenheit malte er sein erstes großes Bild in Oel, eine Kopie nach Fra Bartolommen, die Beschneidung Christi vorstellend, an welchem wir uns noch erfreuen.

Bor dem Schluß eines fünfjährigen Aufenthalts malte er noch zulett das lebensgroße Bildniß des Herzogs von Sachsen-Teschen,

welches uns heute noch sein Talent bethätigt.

Rach dem Willen seines großmuthigen Beschützers ging er nach Paris, wo er sich an die italienischen Meister hielt und besonders Raphael ins Auge faßte. Eine Kopie nach Raphaels Madonna von Foligno und nach Guido Reni's Kindermord gaben Beweise seiner

Fortidritte in ber Runft.

Im Jahr 1804 kam er nach Weimar zurück, malte das lebensgroße Bildniß seines Beschützers und eilte sodann im August 1806 nach Wien und von da nach Rom, woselbst er drei Jahre lang studirte. Sine bedeutende Frucht seines dortigen Aufenthalts ist die Erweckung des todten Anaben durch den Propheten Elisa in Gegenwart der Mutter, Figuren über Lebensgröße und noch setzt dem Auge eines seden beschauenden Kenners ausgesetzt. Im Jahr 1810 kehrte er nach beinahe fünfzehnsähriger, nur kurz unterbrochener Abwesenheit nach Weimar zurück und sand Gelegenheit, sich als ausgezeichneter Porträtmaler zu erweisen. Hiervon können die lebensgroßen Porträts der herzoglich koburgischen Familie und des Prinzen von Ligne Beweis geben.

In diese Epoche fallt die Aufnahme in unsern Bund.

Deutschlands politische Lage wurde jest immer ernster, der Freisheitsruf ertonte an allen Orten. Unser durchlauchtigster Protestor schloß sich an die Häupter des heiligen Bundes; da gab Jagemann dem Drange seines Herzens Gehör und führte die Fahne der zum Kampf für Fürst und Vaterland sich freiwillig rüstenden Schaar.

Durch Anstrengung und vereinte Kräfte der verbündeten Heere waren die Feinde niedergekampft, ihre Hauptstadt erobert, und Jagemann hatte das unaussprechliche Glück, einer der ersten Berkünder dieser frohen Botschaft in Deutschland zu sein. An allen Orten wurde

920 Reben.

er mit Jubel empfangen, in Hanau sogar die Pferde seines Wagens abgespannt und er im Triumph durch die Stadt geführt. Sein hiefiger Empfang ist gewiß noch Jedem erinnerlich.

Nach errungenem Frieden kehrte er in seine Werkstatt zurück und malte lebensgroß den auf seine Konstitution sich stützenden Großherzog. Da erhielt er die goldene Verdienstmedaille nebst dem Gofraths-

Charafter.

Das dritte Jubilaum protestantischer Glaubensfreiheit bewog die Gemeinde zu Udestedt, dem Begründer derselben, dem heldenmuthigen Luther, ein Denimal zu stiften, und Jagemann bekam den Anstrag, einen bedeutenden Moment aus Luthers Leben zu malen; er wählte den Wendepunkt des ganzen großen Ereignisses, wo Luther dor Ruiser und Reich seine Lehre vertheidigt. Das Bild wurde mit großer Feierlichkeit in des Künstlers Gegenwart in der Kirche genannten Ortes aufgestellt.

Längst war ihm von einem alten Freunde, dem Oberbaudirektor Weinbrenner in Karlsruhe, der Antrag geschehen, in eine von demselben neu erbaute Kirche ein großes Altarbild zu malen. Auf einer Reise in das südliche Deutschland wurde ein so wichtiger Antrag erneuet und besprochen, nach des Künftlers Zurückunft hierber die Aus-

führung beffelben begonnen.

Unser durchlauchtigster Protektor unterstützte ihn auch hierbei aufs Großmüthigste; es wurde, weil kein Lokal sich hoch und groß genug vorfand, ein neuer Arbeitssaal dazu gebaut und dem Rünkler noch

mehrere andere Erleichterungen verfcafft.

Christi himmelfahrt sollte sein Pinsel versinnlichen. Um nun diese große bedeutende Aufgabe zu lösen, unternahm er die Borarbeit einer Zeichnung in schwarzer Kreide und führte sodann die einzelnen Theile in großen Kartonen aus. Eine bedeutende Brustkrankheit jedoch warf ihn auß Krankenbett, und es verging lange Zeit, dis er sich wieder völlig zur Arbeit tüchtig sühlte; endlich wußte er sich zusammenzuraffen und mit angestrengter Thätigkeit aus Wert zu gehen.

Er überwand jede körperliche Schwäche, die fich seinem Borhaben entgegensetzte, und hatte mit Schnelle, ja mit Hast das Bild vollendet, worauf er alle seine Kräfte sammelte, um es an den Ort seiner Be-

ftimmung ju bringen.

Mübe und unwohl kehrte er von dort zurück, traurig, daß sein oft geäußerter Wunsch, die Auferstehung zu malen, nicht erreicht werden konnte, und es blieb wahrhaft zu bedauern, daß einem Künstler, der nach und nach sein Talent auf einen so hohen Grad gesteigert hatte, eine nunmehr gewiß ganz meisterhafte Darstellung versagt war. Sein Brustübel vermehrte sich, er mußte viel erdulden; am 9. Januar 1820 ging er hinüber, im noch nicht erreichten vierzigsten Jahre, viel zu früh sunst, Familie und Freunde.

Eine Anzahl Kriegstameraden trug ihn zu seiner Rubeftatte, Die

Reben. 921

ihm neben Lukas Cranach und seinem ersten Lehrer Kraus gegönnt war: ein würdiger Platz, die irdische Hülle unsers deutschen Künftlers aufzunehmen!

Wenige allgemeine Betrachtungen über die uns dargestellten Lebensereignisse von vier Brüdern, deren jeder in seiner Art unserem Bunde Chre macht, wird man wohl hier erwarten dürsen. Der Erste, in Armuth und Riedrigseit gedoren, höhere Eigenschaften in sich sühlend, mit entschiedenem Willen die Ausbildung derselben erstrebend, einen mäßigen Zustand erreichend und in demselben selbstständig, sich selbst beherrschend, seinen Vorsähen, seiner Pflicht getreu, ein ruhiges Leben in Mittelmäßigseit führend, giebt uns das schönste Beispiel eines aus sich selbst entwickelten, im engen Areise thätigen, der Gesellschaft nützlichen und kaum bemerkt vorübergehenden Mannes. Gerade dies sind Eigenschaften und Schicksale, die sich in der bürgerlichen Welt sehr oft wiederholen und überall, wo sie erscheinen, ein segenvolles Beispiel hinterlassen.

Der Zweite, in einen leidlichen Zustand eintretend, fühlt schon in den Anabenjahren, daß es schwer sei, für sich selbst zu bestehen, daß vielmehr Derjenige wohl thut, der sich bald entschließt, zu eigener Erhaltung Anderen zu dienen, um dei fortgesetztem guten Betragen sich an das Glück mehr begünstigier Weltbürger mit angereiht zu sehen. Hier gelangt er denn über wenige Stufen in den Dienst einer vortresslichen Fürstin, genießt den Bortheil ihrer Nähe zu den schönsten Zeiten, schließt zuletzt seine Laufbahn als dienender Bruder des hohen Bundes und sühlt sich in die würdigste Einheit verschlungen: ein günstiges Schickal, das er sich durch lebenslängliche Dienstsertigkeit

wohl verdient hat.

Der Dritte, im mittleren bürgerlichen Leben einen bequemen Weg geführt, sindet zuletzt angemessene Stellen im Staate; er versieht sie mit Zufriedenheit seiner Vorgesetzten und des Fürsten und hält sich gleichmäßig aus dis ans Ende. Aber die ihm obliegenden Geschäfte füllen seine Thätigkeit nicht aus, eine mäßige Einnahme reicht zu seinen Bedürsnissen nicht hin, und so bemüht er sich im weltbürgerzlichen Sinne, durch Vielthätigkeit Anderen zu dienen und vielleicht badurch sich selbst zu nützen; aber keines von zbeiden gelingt in dem Grade, daß die doppelte Absicht ersüllt würde; wir bemerken seine Wirkung nach außen oft unterbrochen, gelähmt und sehen ihn aus einer sorgenvollen Lage hinscheiden.

Der Bierte giebt uns gleichfalls Anlaß zu ernsten Betrachtungen. Er war von Jugend auf durch Natur und Umstände begünstigt, als Knabe schön gebildet, Liebe und Reigung sich von früh auf erwerbend; aus dem Jünglinge entwickelte sich ein tressliches Künstlertalent; er lebte als treuer, heiterer Freund unter seinen Gesellen, zeigte sich als wackerer, triegerischer Bürger, und in allen diesen Zuständen steht er

fich gefördert, jeden Wunsch erreicht, jeden Borjag begünftigt.

Betrachten wir ihn nun als Maurer, so fällt auch hier jede Bemerkung zu seinen und unseren Gunsten: mit Leidenschaft schloß er sich an unseren Bund; denn er fühlte darin die Ahnung dessen, was ihm sein Leben durch gesehlt hatte, dessen, was er bei dem besten Wiken aus sich selbst zu entwickeln, bei sich selbst sestzustellen nicht vermochte: einen gewissen Halt nämlich, ein Regulativ, woran er sich als Künstler messen, als Mensch, Freund und Liebender prüfen konnte. In unserem Bunde erschien ihm zum ersten Male das Chrwürdige, das uns selbst Würde giebt, die alles umschlingende, aus lebenden Elementen gesslochtene Rette, der Ernst einsacher, immer wiedersehrender und doch immer genügender und binreichender Kormen.

Dieser Eindruck auf das empfängliche Gemüth war so groß, daß er unseren Arbeiten niemals ohne Aufregung beiwohnen, ihrer niemals ohne Rührung gedenken konnte; daß er in denselben Sitte, Geset, Religion zu fühlen und vorzuempsinden glaubte, und zwar in dem Grade, daß er in seinen letzten Augenblicken als höchste Beruhigung empfand, einem Bruder die Hand zu drücken und den übrigen Berbundenen einen traurig-dankbaren Gruß zu senden. Ja, man kann überzeugt sein, daß, wäre er früher in unsere Berbindung getreten, ihm dassenige geworden wäre, was man an ihm zu vermissen hatte.

Und hiemit lasset uns zum Schluß eilen; denn sowohl über ihn als sonstige Abgeschiedene eigentlich Gericht zu halten, möchte niemals der Billigkeit gemäß sein. Wir leiden Alle am Leben; wer will uns, außer Gott, zur Rechenschaft ziehen? Tadeln darf man keinen Abgeschiedenen; nicht, was sie gesehlt und gelitten, sondern, was sie gesleistet und gethan, beschäftige die Hinterbliebenen. An den Fehlem erkennt man den Menschen, an den Borzügen den Einzelnen; Mängel und Schicksale haben wir alle gemein, die Tugenden gehören Jedem besonders.

Haben wir im Vorhergehenden auszugsweise geliefert und betrachtet, was über vier vermißte Brüder zu sagen sein möchte, so beschäftige uns nun aussührlich Leben und Thätigkeit eines Mannes, der auf den Bund überhaupt, zunächst aber auf unsere Loge den wichtigken Einsluß hatte, welches Borbild einem seden Bruder, wollte er auch nicht Ansprüche auf so hohe Verdienste, an so entschiedene Wirtung machen, dennoch als ein schones, edles Muster höchst ermunternd sein wird.

### Jakob Philipp Hackert.

(Inhaltsanzeige im Morgenblatt, Juni 1807.)

Dieser treffliche Künfiler, ber ein zum großen Theile sehr gladliches, burchaus aber raftloses Leben geführt und im April bes laufesden Jahres zu Florenz verschieden ist, hat eine Lebensbeschreibung, meist von seiner eigenen Hand, hinterlassen, welche sich bereits in den

Banden eines beutichen Runftfreundes befindet.

Wir geben von derselben um so mehr einen kurzen Auszug, als das Andenken dieses würdigen Mannes bei seinen Landsleuten auf alle Weise zu erneuern und zu erhalten ist, indem die Tugenden, welche man den Deutschen überhaupt zugesteht, ihm, dem Einzelnen,

besonders eigen waren.

Ein angebornes entschiedenes Talent, durch anhaltenden Fleiß ausgebildet und gesteigert, ein reines ruhiges Gemüth, eine klare Denkweise, eine bei vieler Welkkenntniß und Gewandtheit unbesteckt erhaltene Redlickeit bezeichneten seine Natur. Sein rastloses Wirken, seine Ausdauer war musterhaft, seine Deiterkeit, sein Gleichmuth beneidenswerth. Er zeigte durchaus die bereitwilligste Anhänglickeit an seinen Herrn, den König, eine mehr als väterliche Sorgsalt sür seine Brüder und eine unverrückte treue Neigung gegen Die, welche ihm seine Freundschaft abzugewinnen wußten. Bon seiner Denksund Handelsweise gibt auch seine hinterlassene Lebensbeschreibung, die wir dem deutschen Publikum bald mitzutheilen wünschen, das schönste Zeugniß.

Jakob Philipp Hadert, zu Prenzlau in der Udermark geboren am 15. September 1737.

Soll fich dem geistlichen Stande widmen, zeigt aber früh viel Anlage zur Malerei.

#### Erfte Epoche.

1753 wird er nach Berlin zu einem Oheim geschickt, der ein Tapetenmaler war. Hier fieht er sich in Rücksicht auf Kunst und Geschmack nicht gefördert, doch kommt er in Uebung.

Bildhauer Glume zieht ihn von diesem Handwerksmäßigen bin-

weg; er wohnt für sich, kopirt und malt Portrate.

Er wird mit dem Direktor der Akademie, Le Sueur, bekannt und sindet Berdienst; kopirt endlich zwei kleine Quersurte; die Ropien gelingen, und er bestimmt sich für die Landschaftmalerei. Er sindet Gelegenheit, nach den besten altern Meistern zu arbeiten, und studirt

nach der Ratur.

Rach der Schlacht bei Roßbach kommen viele französische Kriegsgefangene nach Berlin. Sie lernen durch Le Sueur Hackert's Arbeiten kennen, kaufen ihm Alles, was er bisher gemacht, im Ganzen
ab und theilen sich darein. Dadurch wird Hackert in den Stand
gesett, die Hilfs-Studien regelmäßig zu betreiben. Er studirt Geometrie, Architektur, Perspektive.

Wird mit Gleim, Ramler und besonders Sulzer bekannt,

welcher Lettere großen Einfluß auf seine Bildung hat, auch späterhin durch sein Wörterbuch auf den schon gebildeten Kunftler ledhaft wirst. Hadert wird in die höhere Gesellschaft eingeführt.

Er stellt auf Anrathen bes Direttors ein paar Bilber öffentlich

aus und vertauft fie für damalige Zeiten vortheilhaft.

#### Zweite Epoche.

Er wünscht zu reisen. Sulzer empfiehlt ihn an den Baron Olthoff zu Stralsund. Hadert geht 1762 dahin, richtet die Zimmer seines eben bauenden Sönners ein und dekorirt selbst einen großen Saal mit Leimfarben auf Leinwand.

Auf der Insel Rügen studirt er nach der Ratur und radirt sechs

kleine Landschaften.

Bei Olihoff lernt er die größere Welt kennen und findet Anleitung

zu einem gehörigen Betragen in guter Gesellschaft.

Baron Olthoff nimmt ihn 1764 nach Stockholm. Er sammelt in Schweden eine Menge Studien, malt eine Aussicht vom Paulsberg für den König, verfertigt verschiedene Zeichnungen für die Königin und geht mit Baron Olthoff im September wieder nach Deutschland zurück.

Hadert, der seine Zeit gewissenhaft nutte und zugleich gern der Gesellschaft gefällig war, zeichnete Abends viele Porträte in schwarzer und weißer Kreide. Im Hause des Baron Olthoff malte er einen

großen Saal und ein Rabinet in Leimfarbe.

Gin Neffe des Barons, Ramens Dunker, wendet fich zur Kunft; Hadert unterrichtet ihn, und Beibe entschließen sich zu einer Leise

nach Paris.

Im Mai 1765 gehen sie nach Hamburg ab; von da wollen sie zu Wasser nach Frankreich. Rach sechswöchenklicher widriger Seefahrt landen sie in England, gehen nach Dover, um mit dem Packetboot nach Calais überzusetzen.

bier faßt er Reigung zu den Seestlichen, die er später mit so

großem Beifall verfertigte.

#### Dritte Cpace.

Im August 1765 kommt er mit dem jungen Dunker in Paris an. Ihm behagt die damalige landschaftliche Wanier der Franzsien nicht; er arbeitet auf seinem Wege fort, macht eine Fußreise in die Normandie und läßt seinen Bruder, Iohann Gottlieb, gleichfalls Landschaftmaler, von Berlin zu sich kommen.

Baron Olthoff leidet großen Berlust an seinem Bermögen, weil man ihm die Erstattung der von ihm im siebenjährigen Kriege für bie ichwedische Armee gemachten Gelbvorschusse versagt. Hadert muß

für den jungen Dunter forgen.

Er arbeitet für den Bischof von Man zu Pvri; sein Bruder ist für diesen reichen Liebhaber gleichfalls fleißig, und beide Brüder sichern sich eine bequeme Existenz.

Indeffen tommen tleine landicaftliche Gouache-Gemalbe, in Dres-

den von Wagner gemalt, nach Paris und werden Mode.

Die beiden Hadert legen sich auf diese Art, zu malen, vermehren ihren Ruf und verschaffen sich eine gute Einnahme.

Sie topiren ein paar Bilder nach Bernet und seken fich auch

badurch immer mehr in Gunft.

Baron Olthoff kommt nach Paris, gleichfalls alte Kriegsrückstände zu negoziiren, aber auch hier vergebens. Hadert unterstützt ihn und giebt ihm aus seinen Ersparnissen Geld, sich loszumachen und zurückzureisen.

#### Bierte Epoche.

Beide Brüder sind nun reif zu einer Reise nach Italien', welche sie zu Ende Augusts 1768 antraten. In dieser Zeit stirbt ihr Bater,

und die Sorge für ihre jungeren Geschwifter fallt auf fie.

Sie treffen 1768 im Dezember nach einer wohlgenutten Reise durch Frankreich über Genua, Livorno, Pisa und Florenz in Rom ein, machen sich mit den Gegenständen der Kunst bekannt und unternehmen eine Wanderung in die gebirgigen Umgebungen mit Reissenstein, der sich überhaupt freundschaftlich an sie anschließt, wodurch eine Berbindung entsteht, welche beiden Theilen in der Folge die größten Borstheile brachte und nur durch Reissenst Tod ausgelöst werden konnte.

Gouache-Semalde, die sie nach ihrer Rücktunft verfertigen, gefallen dem Lord Exeter so sehr, daß er Bestellungen für beinahe ein ganzes

Jahr bei ihnen macht.

Sie seigen die Zeit ihres Aufenthalts auf 3 Jahre, studiren und

arbeiten jum Berdienft.

Sie find die Ersten, welche genaue Zeichnungen nach der Natur machen.

Im Frühlinge 1770 kommen sie nach Reapel; werden vom Ritter Hamilton wohl empfangen. Ph. Hadert wird trant; doch gehen Studien

und Arbeiten unaufhaltsam fort.

Sie kehren nach Rom zurück. Ph. Hadert erhält den Auftrag, für den Petersburger Pof Seeschlachten und andre auf den Arieg mit den Türken sich beziehende Gemälde zu verfertigen, deren Anzahl auf zwölse steigt, welche dem Künstler Ruhm und gute Einnahme bringen. Fürst Orloss läßt bei dieser Gelegenheit auf der Rhede von Livorno eine alte Fregatte in die Luft sprengen, um dem Künstler den Essett eines solchen Vorsalls zu zeigen.

#### Fünfte Epode.

Johann Hadert geht 1772 nach London und flirbt. Sehr empfindlicher Berlust für den Bruder. Philipp geht nach Reapel, versertigt im Jänner 1774 verschiedene Zeichnungen und Studien nach einer Eruption des Besud.

Zwei jüngere Brüder tommen nach Italien, Wilhelm und Karl;

spater auch ber jungfte, Georg.

Rath Reissensteins Freundschaft für Hadert bleibt immer wirssam. Beibe reisen 1774 in der Gegend von Rom umber.

hadert fest feine Reisen 1775 in ber guten Jahrszeit fort und

zeichnet überall.

Er macht Bekanntschaft mit Herrn Charles Gore, welcher besonders Schiff- und Fahrzeuge vortresslich zeichnete. Dieser und ein andrer Engländer, Anight, vereinigen sich mit Hackert zu einer gemeinschaftlichen Reise nach Sizilien, die sie im Frühjahre 1777 antreten.

Im Jahre 1778 reift hadert mit ber Familie Gore nach Ober-

italien und in die Schweiz, eilt aber nach Rom zuruck.

Er benutt seine Studien nach der Natur auf mancherlei Beise, malt in der Villa Pinciana eine ganze Galerie, zugleich viele Staffeleigemälde, erhöht den Preis seiner Bilder um ein Drittel, und die Bestellungen häufen sich.

#### Sechste Epoche.

Der Großfürst und die Großfürstin von Rußland kommen nach Rom. Haderten wird viel Gnade erzeigt, ja man verlangt ihn nach Petersburg; doch die Unterhandlungen zerschlagen sich.

1782 geht Hadert nach Reapel und nimmt sein Quartier zu Caserta, um die Studien zu einem großen Gemalde für die Großfürstin

zu machen.

Der russische Minister besucht ihn täglich. Der König von Reapel erfährt es, läßt sich Hadert vorstellen und sindet großen Gefallen an seiner Arbeit.

Der König beschäftigt ihn auf mancherlei Weise und gewinnt nach und nach immer mehr Reigung zu der Kunst und zu dem

Rünfiler.

Doch findet hadert dabei nicht seine Rechnung, indem seine Arbeiten nur nach dem gewöhnlichen Preise bezahlt werden, ohne daß er wegen der vielen Versäumniß einige Vergütung erhält.

1785 kehren Georg und Philipp Hadert im Januar nach Rom zuruck und treffen im Ottober wieder in Caserta ein, worauf sie 1786

unter vortheilhaften Bedingungen angestellt werben.

Als 1787 bas erste Kriegsschiff von vierundsiebzig Kanonen, die

Parthenope, zu Castell' a Mare in Gegenwart des Hoses und einer großen Menge Bolts vom Stapel lief, malte Hadert diese Feierlichkeit, wozu sich noch fünf andere große Bilder gesellten, Alles Vorstellungen von Seehäfen.

Sodann geht Ph. Hadert mit dem Cavaliere Venuti nach Rom, um die Antiken der Farnesischen Erbschaft abzuholen. Ein großes Gehäude für die Aunstwerke und Studien soll in Reapel erbaut werden. Hadert wird anfänglich zu Rathe gezogen, scheidet aber endlich aus der Sache.

1788 geht er nach Apulien, um alle Seehäsen zu zeichnen. Bei seiner Rückunft findet er den König, der zu S. Leocio eine Kur braucht, und leistet ihm Gesellschaft. Der Gedanke des Königs, diesen seinen Lieblingsaufenthalt auszubauen und zu verschönern, wird ausgesührt. Ein Gleiches geschieht mit dem Palast von Cardisello und der Kirche.

#### Siebente Choche.

Die Unruhen in Frankreich fangen an. Der König fährt immer fort, sich an den Künsten zu ergößen, und schieft Ph. Hadert nach Sizilien, um wie vormals Gegenden aufzunehmen; allein die Umstände werden dringender. Der König macht eine Reise nach Wien; endlich verbreitet sich der Krieg über Italien, die Tanten des Königs von Frankreich verlassen Kom, Ph. Hadert muß sein Quartier im alten Palaste in Caserta räumen, der für sie eingerichtet wird. Alles, was sich auf Kunst bezieht, geräth ins Stocken.

Hadert kommt in unangenehme Lage zwischen ben beiden Parteien, der des Hofes und der Republikanischen. Die Brüder sehnen sich weg, können aber und trauen nicht, ihr Vermögen abzuführen.

Als in Reapel Jedermann sein Silber hergeben muß, liefert Hadert für 2400 Scudi Silber, ohne Lössel, Messer und Gabeln, die man behalten konnte.

Der Hof stücktet nach Palermo; die fürchterlichste Anarchie tritt ein. Der königliche Palast wird geplündert. Die Menge dringt auf den Francavillischen Palast los, worin die beiden Brüder ihre Wohnung hatten; doch geht der Sturm vorüber, und die Franzosen rücken ein.

Die Generale Championnet und Rey nehmen die Gebrüder in Schutz; doch müssen sie ihre Wohnung verlassen und durch manche Gemälde, auch durch einige Exemplare ihres ganzen Runftverlages, sich Gunst erwerben. Die französischen Generale dringen in die beiden Brüder, Reapel zu verlassen. Sie paden ein, gehen mit einem danischen Schiff ab und kommen nach einer beschwerlichen Reise von dreiszehn Tagen in Livorno an.

Eigentlich find fie auf Paris instradirt, wissen es aber einzurichten, daß sie sich in Pisa aufhalten bürfen.

#### Achte Epoche.

Sie gehen nach Florenz, 1800, und richten sich daselbst ein. 1803 tauft Ph. Hadert eine Billa zu San Pietrs di Careggio, nahe bei

der ehemaligen Billa des Lorenz von Medicis.

Er verbessert das Guiden, das in Aurzem sehr einträglich wird. Georg Hadert stirbt im November 1805, noch nicht 50 Jahre alt. Philipp sett sein thätiges Leben fort, bis er gegen Ende des Jahres 1806, vom Schlagslusse befallen, noch einige Zeit mit Besinnung und Hossnung lebt, endlich aber im April 1807 Florenz und die Welt

verläßt.

Die Lebensbeschreibung, woraus wir den gegenwärtigen Auszug liefern, ift in einem fehr einfachen, treuberzigen Stil verfaßt, besonders der größere Theil von Haderts Hand, so daß fie Jeden gar bald an Cellinische und Windelmannische Raibetat erinnert. In ben einzelnen eingestreuten Anetooten und Erzählungen erscheinen der Papft, ber Rönig und die Königin bon Neapel, mehrere Fürsten und herrn, Minister, Weltleute und Geiftliche, bazwischen auch manche Reisenbe, in ihrem individuellen Wesen, und zwar nicht etwa mit bosem Billen geschilbert, ber bas Besondere tudisch anhatelt und gern die Gigenbeiten, welche die Ratur bes Einzelnen bezeichnen, jum Fehler ober gar zum Berbrechen herunterzerren möchte; sondern auch bier fieht man Die Dand des rein barftellenden Kunftlers, ber die Gegenwart mit Reigung auffaßt, das Ratürliche natürlich zu nehmen und das Bebeutende an fich schon zu schätzen weiß, ohne es mit allgemeinen willfürlichen Magftaben meffen zu wollen. Die Figuren treten oft in ihrem Charafter auf und nöthigen uns ein wohlwollendes Lächeln ab. Rirgends jedoch findet fich Rarikgtur, welche bei Unverftandigen haß und Berachtung, Berdrug und Widerwillen aber bei Berftandigen zu erregen pflegt. Wir wunichen, bag jede Bedentlichteit, welche allenfalls ber Herausgabe dieser schätzbaren Defte fich entgegenstellen konnte, balb moge gehoben fein.

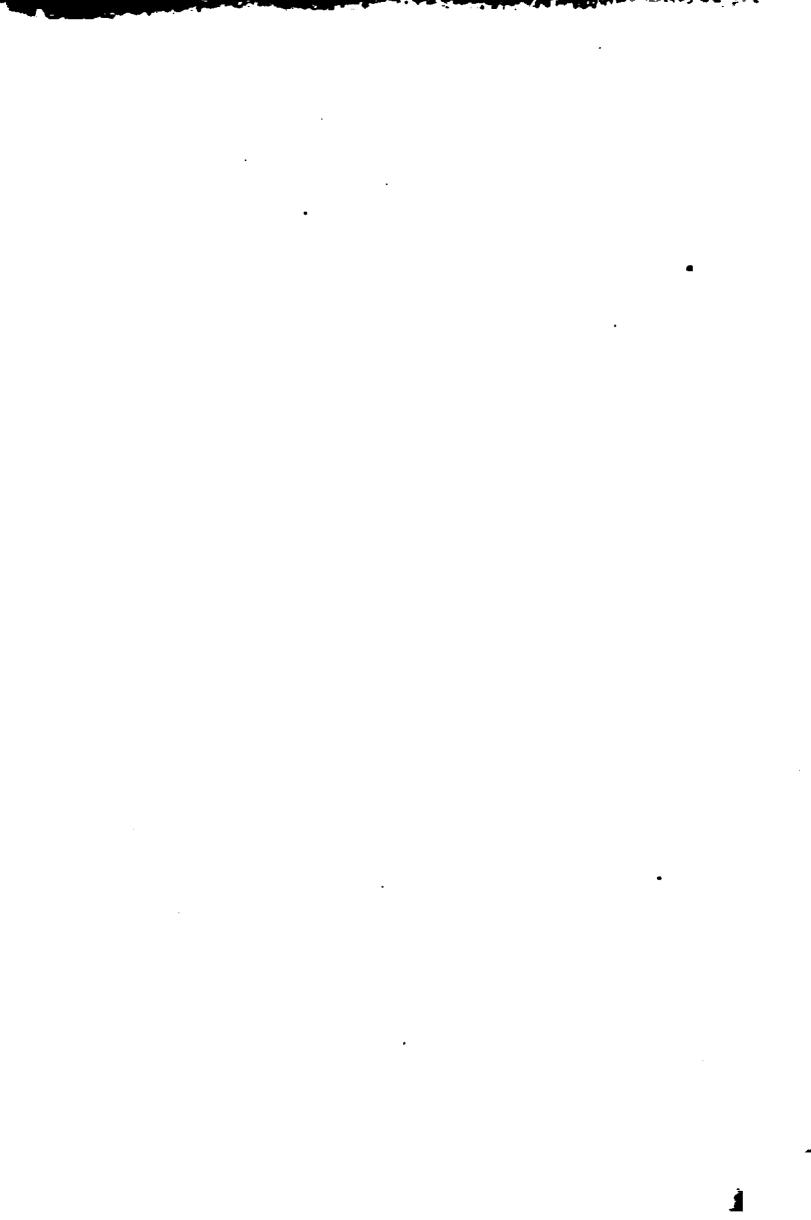

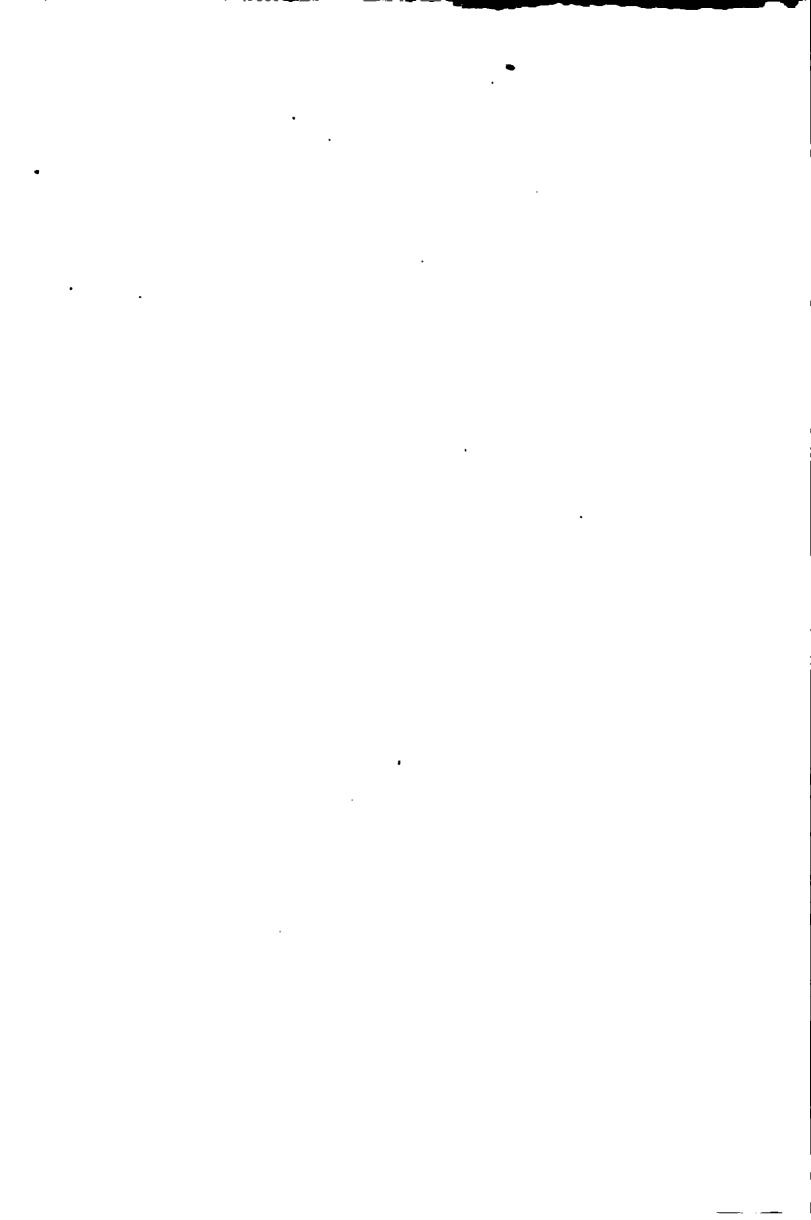

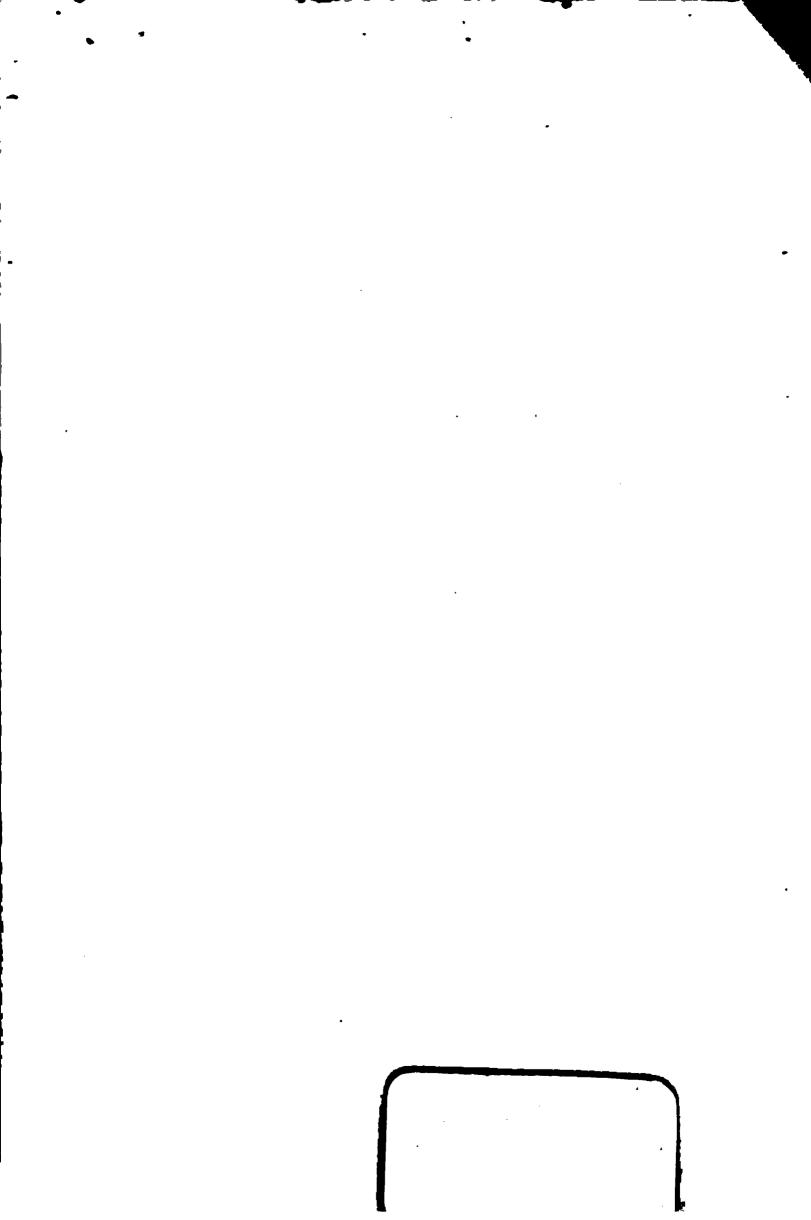